

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







II 217. W83

· i • ·

• . •

• ` . •

Die wichtigften

# Schlachten, Belagern

HHD

verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 185

Scrittift Fearbeiter

tons.

Bludium für Officiere alter W

100

G. Bittje,

Entrance & Antiquar Branch & Antiquar Branch & Antiquar Branch & Bautzner Str

Eripzig nor Seidelberg. S: @ Winter'for Bertagobanblur 1961:

In ber C. F. Binter'ichen Berlagshanblung in Leipzig und Beibelberg find ericbienen:

## Das Leben

## Generals Friedrich von Sagern.

### Beinrich von Gagern. Drei Bande.

Mit bem Bilbniffe Friedrichs von Gagern.

gr. 8. geb. 9 Thir. 10 Mgr.

#### Inhalt des 1. Bandes:

Jugend. und Familienverbaltniffe. 1794 — 1812. — Der Defterreichtiche Dienft. 1812 und 1813. — Dranien und die Gekaltung bes Königreiche ber Rieberfande. Bon 1813 bis nach bem zweiten Barifer Frieden. — Ebeilnahme an ben Deutschen Begebniffen in der Bolitif und in ber familie: Bon 1816 bis 1830. — Der Olenft im Rieberlandichen Generalfade und das Leben in Beigten. Bon 1816 bis 1830.

#### Inhalt des 2. Bandes:

Die Belgliche Revolution. Bon 1830 bis 1831. — Die Sommerlager und Binterquartiere in Rordbrabant bis nach dem Friedensichluffe zwischen ofland und Belgien, und der Berkehr mit Deutschland während dieser Zeit. Bon 1831 bis 1839. — Der Dienst dei der Riederländischen Cavallerie; die Bersehung in Richt-Archität bis zur Sendung und Abreise nach Offindlen und der Deutsche Briefverlehr während dieser Zeit. Bon 1839 bis Ende Zuni 1844. — Die Seudung nach Offindlen. Bon 1844 bis 1847. — Das Jahr 1848 und der Tod.

#### Inhalt des 3. Bandes:

Ingalt des 3. Sandes:

(Gine Aritif des Werkes: "Rene politische und philosophische Bersuche von Friedrich Ancillon". — Ueber diffentiside Meinung in vier Briefen. — Ueber Preffreiheit. — Ueber Geschwormengerichte. — Bon dem Unterschied der Schabe und dem arisotratischen Element. — Aenophon. — Roezinszto. — Applied n. — Beilington. — Bierzehn Tage in London. — Bom Arlegswesen in seinen politischen Beziedungen. — Ein Blid auf dem politischen Bustand Europa's im Jahre 1837. — Die rechte Mitte. — Die Philosophie und ihr Werth für das Leben. — Bom Hatalismus und von dem Berhältnig der Geschiede zur Belosophie. — Brief eines steinkaatlichen Divlomaten am — seines Gliechen. — Journal meiner Keise nach Außtand im Jahre 1839. — Der Justand der Riederlande in den Jahren 1842/43. — Ueber die auswärtige Politik des Königreichs der Riederlande und ihre geschlittisse zum Tentschwei Gunde. — Der Arieg Deutschands gegen Kußland und Frankrich zugleich. — Die Aufgade des Staatsmanns bei den religiösen Bewegungen unserer Zeit. — Der Bater. — Der Mann der That.

## Feldherrn - Stimmen

aus und über

### den Polnischen Krieg

vom Jahre 1831.

Berausgegeben

#### friedrich von Smitt.

#### 8. geb. Preis 2 Thir.

- 1. Chrganowefi, über bie militarischen Operationen in Polen im Jahr 1831.
  2. Prondgin eft, Bemerkungen über bas Berk von Emit.
  3. General \*\* und General Reidhardt, über bie erfte halfte des Feldugs von 1831.
  4. Feldmarichall Dieblisch vertrauliche Berichte über seinen Feldug in Polen.
- 5. General-Intendant Bogodin, über die Berpfle-gung ber Bufficen Armee unter bem Grafen Radfewilch. 6. Graf Toll, Tagebuch mabrent ber zwelten Galfte
- bes Felbguas in Bolen. 7. Felbmar dall Pastewitich, Umrifie bes Felbs
- jugs in Bolen. 8. Bemertungen gu ben Umriffen von Bastewitidi,

Die wichtigsten

## Sch Cachten, Belagerungen

unt

verschanzten Lager

vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritisch bearbeitet

zum

Studium für Officiere aller Waffen

pon

G. Bittje, R. Breuß. Major der Artillerie & D.

Erfter Band.

Leipzig und Seidelberg. E. B. Binter'sche Berlagshandlung. 1861.

• 

## Borwort.

Durch ihre vielseitig belehrenden Beispiele giebt die Ariegsgeschichte unendlich viel Stoff zum weiteren Nachdenken, und daher mag auch wohl den preußischen Artillerieofficieren indirect die Pflicht auferlegt worden sein, sich fortwährend mit derselben zu beschäftigen, denn bei der theoretischen Prüfung zum Hauptmann müssen sie über eine von den höhern Orts dazu bestimmten Schlachten und Belagerungen eine kurze Aritik liefern.

Da nun das Studium der Kriegsgeschichte an und für sich ein sehr interessantes und lehrreiches, das Geschichtsseld aber ein undegrenztes ist, in kleinen Garnisonen aber nicht immer die hierzu nöthigen Quellen zu erhalten sind, so habe ich in den nachfolgenden Arbeiten den Versuch gemacht, meinen jüngeren Herren Kameraden aller Armeen insofern mich nütlich zu erweisen, daß ich über die im Inhaltsverzeichnist angegebenen Schlachten und Belagerungen eine kurze Kritik gegeben, um hiernach beim Selbststudium eine Anleitung zu sinden, sich ein eigenes Urtheil zu bilden und den etwa zu machenden Anforderungen zu genügen.

4 years 1

Obgleich es nun allerdings leichter, geschehene Operationen, wenn das Ergebniß berselben bereits bekannt, zu kritisiren, als sie selbst zu leiten, so kann man doch vom Standpuncte der Kritik aus betrachtet und ohne verletzend zu werben, die geschehenen Mißzrisse freimüthig andeuten, um für die Zukunft ähnliche Fehler zu vermeiden.:

Mur von obigen Gesichtspuncten aus betrachtet, sind diese Arbeiten entstanden und empsehle ich dieselben daber einer nachsichtsvollen Beurtheilung.

Magbeburg im Februar 1861.

G. Wittje, Rajor der Artillerie 3. D.

## Inhalt. .

## A. Schlachten.

|             |           |      |                                     |   |   |     |  |  |    |   | Seite       |
|-------------|-----------|------|-------------------------------------|---|---|-----|--|--|----|---|-------------|
| 1.          | Schlacht  | bei  | Brag am 6. Mai 1757                 | • |   |     |  |  |    |   | 3           |
| 2.          |           | :    | Saftenbed am 26. Juli 1757          |   |   |     |  |  |    |   | 9           |
| 3.          | •         |      | Breslau am 22. November 1757 .      |   |   |     |  |  |    |   | 13          |
| 4.          | ;         | ;    | Bornborf am 25. August 1758         |   |   |     |  |  |    |   | 19          |
| 5.          | \$        | ,    | Minden am 1. August 1759            |   |   |     |  |  |    |   | 27          |
| 6.          | 3         | :    | Runereborf am 12. August 1759       |   |   |     |  |  |    |   | 35          |
| 7.          | :         | :    | Torgan am 3. November 1760          |   |   |     |  |  |    |   | 48          |
| 8.          | *         | :    | Burgburg am 3. September 1796 .     |   |   |     |  |  |    |   | 61          |
| 9.          | :         | 8    | Arcole am 1517. November 1796       |   |   | . 1 |  |  |    |   | 67          |
| 10.         | 5         | :    | Rivoli am 14. Januar 1797           |   |   |     |  |  |    |   | 74          |
| 11.         | :         | :    | Burich am 4. Juni 1799              |   |   |     |  |  |    |   | 81          |
| 12.         | s         | :    | Marengo am 14. Juni 1800            |   |   |     |  |  |    |   | 88          |
| 13.         | :         | :    | Aufterlit am 2. December 1805       |   |   |     |  |  |    |   | 92          |
| 14.         | 5         | :    | Breußifch: Cylau am 8. Februar 1807 |   |   |     |  |  |    |   | 105         |
| 15.         | ,         | \$   | Friedland am 14. Juni 1807          |   |   |     |  |  |    |   | 111         |
| 16.         | =         | *    | Mepern am 21. und 22. Dai 1809 .    |   | • |     |  |  |    |   | 115         |
| 17.         | =         | :    | Wagram am 5. und 6. Juli 1809 .     |   |   |     |  |  |    |   | 126         |
| 18.         | :         | :    | Borobino am 7. September 1812 .     |   |   |     |  |  |    |   | 141         |
| 13.         | s         | \$   | Groß-Gorichen am 2. Dai 1813        |   |   |     |  |  | •  |   | 147         |
| 20.         | \$        | :    | Baugen am 21. Mai 1813              |   |   |     |  |  |    |   | 156         |
| 21.         | =         | :    | Groß:Beeren am 23. August 1813 .    |   |   |     |  |  |    |   | 167         |
| 22.         |           | an   | ber Ragbach am 26. August 1813      |   |   |     |  |  |    |   | 173         |
| <b>23</b> . | Treffen b | ei l | Sageleberg am 27. August 1813       |   |   |     |  |  |    |   | 183         |
| 24.         | Schlacht  | bei  | Dennewis am 6. September 1813 .     |   |   |     |  |  |    |   | 188         |
| <b>25</b> . | Uebergan  | g b  | ei Wartenburg am 3. October 1813 .  |   |   |     |  |  |    |   | 195         |
| 26.         | Schlacht  | bei  | Mödern am 16. October 1813          |   |   |     |  |  | ٠. |   | 199         |
| 27.         | 2         | :    | Laon am 9. Marg 1814                |   |   |     |  |  | •  | • | 207         |
| 28.         | 3         | *    | 0.8.7 10. 20 10.10                  |   |   |     |  |  |    |   | <b>22</b> 3 |
| 29.         | *         | *    | Belle Milliance am 18. Juni 1815 .  |   | • |     |  |  |    |   | 233         |
| 30          | Sreffen 1 | bei  | Barre am 18. und 19. Juni 1815      |   |   | _   |  |  |    |   | 254         |

## B. Belagerungen.

|     |     |                                                                          | Seite       |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Die | Belagerung von Lille vom 22. August bis 8. December 1708                 | 261         |
| 2.  | \$  | s Bergen op Boom 1747                                                    | <b>2</b> 70 |
| 3.  | 5   | erfte Belagerung von Schweibnit im October und Rovember 1757 burch bie   |             |
|     |     | Defterreicher                                                            | 276         |
| 4.  | 8   | zweite Belagerung von Soweibnis 1758 burch die Breufen                   | 279         |
| 5.  | 5   | Belagerung von Dimus 1758 burch bie Breugen                              | 282         |
| 6.  | 3   | : Comeignig 1762 burch bie Breugen                                       | 285         |
| 7.  |     | Balenciennes 1793                                                        | 295         |
| 8.  |     | Bertheibigung von Menin 1794                                             | 305         |
| 9.  |     | Belagerung von Rehl 1796-97 und ber Angriff auf bas verichangte Lager .  | 327         |
| 0.  |     | s bee Brudenfopfes von Suningen 1797                                     | 333         |
| 11. |     | s pon Lerida im April und Mai 1810                                       | 336         |
|     | •   | s Zortofa im December 1810 und Januar 1811                               | 357         |
| 3.  |     | erfte Belagerung von Babajog im April und Dai 1811 burch bie Englander . | 366         |
| 4.  |     | aweite : : : Rai und Juni : : : : .                                      | 370         |
|     |     | <u> </u>                                                                 |             |
| 5.  |     | Belagerung von Tarragona im Mai und Juni 1811                            | 376         |
| 6.  |     | s Sagunt im October 1811                                                 | 389         |
|     | :   | s Giudad Rodrigo im Januar 1812                                          | 393         |
|     | *   | # Babojoz im März und April 1812                                         | 395         |
|     | *   | # Burgos im October 1812                                                 | 400         |
|     |     | erfall von Bergen op Zoom am 8. und 9. Dlärz 1814                        | 404         |
| 21. | Die | Belagerung ber Citabelle von Antwerpen 1832                              | 407         |
| 22. | \$  | s von Rom im Mai und Juni 1849                                           | 440         |
|     |     |                                                                          |             |

### Angabe ber vorzugsweise benutten Materialien.

Archiv für die Officiere des Preußischen Artillerie und Ingenieurcorps. Belmas, Journaux des Sièges faites ou soutenus par les Français dans la Peninsule. Both, Die Schlacht bei Chlau und Friedland.

v. Chambray, Rapoleons Feldzug in Rufland 1812.

St. Cyr., Mémoires sur les campagnes des armées du Rhin et de Rhin et Moselle de 1792 jusqu'à la paix de Campo-Formio.

St. Cyr, Mémoires pour servir à l'histoire militaire sous le directoire, le consulat et l'empire.

v. Deder, Der Feldzug in Italien in ben Jahren 1796 und 1797.

v. Deder, Schlachten und Sauptgefechte bes fiebenjahrigen Rrieges.

Dumas (Mathieu), Précis des événements militaires sur les campagnes de 1799-1814.

Eggers, Belagerung von Bergen op Boom im Jahre 1747.

Gribergog Carl, Grundfate ber hohern Rriegefunft.

Der frang. Feldzug nach Italien im Jahre 1849 von einem Officier bes Generalftabes.

Prédéric II. Histoire de mon temps.

Befdichte bes Feldzuges von 1799 in Deutschland und in ber Schweiz.

Beidichte des fiebenjährigen Rrieges. Borlefungen bes preuß, großen Generalftabes.

Le Grand, Relation de la surprise de Berg-op-Zoom, le 8 et le 9 Mars 1814.

v. Grevenis, Organisation und Saftif ber Artillerie.

v. hofmann, Die Schlacht von Borobino.

Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de la révolution.

Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de Fréderic II.

Jones, Tagebuch ber Belagerungen in Spanien 1811 und 1812.

Koch, Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814.

Die triegerischen Greigniffe in Italien im Jahre 1849.

Langlois, Relation du combat de la bataille d'Eilau.

Maps et plans showing the principal movements, battles et sieges of the British Army during the war from 1808 to 1814 in the Spanish Peninsula and the South of France.

Dificieller Bericht von ber Schlacht bei Engereborf und Deutsch-Bagram

Plans et journaux des sièges de la dernière guerre de Flandres.

Pommeraye, Relation du siège et du bombardement de Valencienne en mai, juin et juillet 1793.

Quinch, Ausgug berer gegen bas Ende bes verwichenen und im Anfange bes gegenwartigen Saculo angegriffenen und vertheibigten Stabte.

- v. Reihenftein, Die Expedition ber Frangofen und Englander gegen die Citadelle von Ants werpen.
- v. Rebow, Charafteriftit ber wichtigften Greigniffe bes fiebenjahrigen Rrieges.

Rigel, Der fiebenjahrige Rampf auf ber pyrenaifchen Salbinfel von 1807-1814.

Scharnhorft, Die Bertheibigung ber Stadt Menin im April 1794.

Die Schlacht von Aufterlig.

Siège de Rom en 1849 par l'armée française. Journal des opérations de l'artillerie et du génie par Vaillant.

Stutterheim, la bataille d'Austerlitz.

Suchet, Die Belagerungen von Leriba, Mequinenza, Tortofa, Tarragona, Sagunt.

Tempelhof, Befdichte bes fiebenjahrigen Rrieges.

Tielte, Beitrage jur Rriegefunft und Gefchichte bes Rrieges von 1756-1763.

- v. Unterberger, Tagebuch ber Belagerung von Balenciennes 1793.
- v. Balentini, Berfuch einer Gefchichte bes Feldzuges von 1809 an ber Donau.

Bagner, Blane ber Schlachten und Treffen ber preußischen Armee von 1813-1815.

A. Schlachten.

• . • .

#### Die Schlacht bei Prag am 6. Mai 1757.

Rach Tempelhoff, Deder und ben Borlefungen ber Offigiere bes preußischen großen Generalftabes mit vorherschender Bezugnahme auf ben Gebrauch ber Artillerie.

Die Preußen. In ber Schlacht waren bie Preußen 64,000 Mann ftarf und zwar:

66 Bataillone Infanterie = 46,000 Mann, 113 Escabrons Cavallerie = 18,000 Reiter.

Bas die Artillerie betrifft, so kann man diese nach der üblichen Annahme von 3 Geschütze pro 1000 Mann, auf 192 Geschütze rechnen; von diesen befanden sich dei den 66 Bataillonen 132 Geschütze und 60 Geschütze bildeten somit die Reserve-Artillerie, von denen man nichts weiter weiß, als daß sie dei den Infanterie-Tressen in große Batterien vertheilt gewesen sind.

Eine furze Andeutung über bas Terrain bes Schlachtfelbes bei Prag wird genügen, um ben bedeutenden Einfluß beffelben auf ben Bang bes Gefechtes felbst zu ermeffen.

Bon bem Dorfe Biechowis kommt ein großer Bach und fließt in westlicher Richtung an ben nahe bei einander liegenden Dorfern: Unter-Botschernis, Hostawis und Renge vorbei nach Hrtlorzes; hier nimmt er ploglich eine andere und zwar entgegengesete Richtung an, geht bei Houpetin vorbei, wo er seinen westlichen Lauf von neuem anfängt, Bisoczan berührt und sich bei Lieben in die Rolbau ergießt, welche hier einen bedeutenden Bogen nach Often bilbet.

Bei Unter-Potschernis, Hostawis, Renge und Houpetin bilbet bieser Bach große Teiche, und fließt überhaupt in einem sumpfigen, mit Gebüsch bewachsenen, zwischen Hostawis und Houpetin aber von steilen Anhöhen einzerngtem Grunde. Bor Houpetin erweitert sich das Thal und erreicht bei Bisoczan eine bedeutende Breite. Bei Hostawis nimmt der große Bach links einen kleinern auf, welcher aus dem eine Stunde füdlicher liegenden Teiche, zwischen Sterboholi und Unter-Micholup, absließt, noch einige Teiche bildet und sumpfige Biesenränder hat.

Bestlich von biesem Bache, fast parallel mit ihm und circa 1000 Schritt bavon, zieht sich von Sterboholi ein Grund mit 7 kleinen Strichteichen, bie durch Graben verbunden, ihre Gewässer bem Bache zusließen laffen. Zur

l •

Beit ber Schlacht waren fie entwaffert, mit hafer befaet, boch ber Boben berfelben noch schlammig und fehr weich.

Zwischen Sterboholi und Renge erhebt sich bas Terrain sanft nach Malleschip. Bon biesem Dorfe zieht sich eine, von einem Bächlein bespulte tiefe, steile Schlucht nach bem etwa 1000 Schritt nörblichern Hrtlorzes hinab. Zwischen letterem Orte Renge und Houpetin auf ber von bem großen Bache gebilbeten Erdzunge erhebt sich eine Reihe von sehr steilen Hügeln, besonders ist die zwischen ben Teichen von Renge und Houpetin (welche kaum 900 Schritt von einander entsernt sind) liegende Höhe, nach allen Seiten hin beherrschend.

Auf ber westlichen Seite ber Schlucht von Hrtlorzes in ber Berlängerung ber eben erwähnten Sügelreihe ziehen sich zwei parallele Rüden bis an die Thore von Prag, zwischen beiben führt die große Straße von Rollin. Der nördliche bieser Jüge, bessen westlicher Absturz ber Ziskaberg heißt, ist besonders auf der nach Norden gegen den großen Bach absallenden Seite sehr steil, mitunter auch selsig und gegen Prag hin mit Obst und Weingarten besetzt.

Die Kante ber rechten Thallehne bes großen Baches von Houpetin abwärts ift gleichfalls ziemlich steil, häufig felfig und wird bei Prosid und Lieben noch steiler. Die Wege welche hier quer burch bas Thal führen, find alle eng und hohl.

Die Maaßregeln bes großen Königs entsprachen ganz ben obwaltenben Umftänden, er lieserte die Schlacht vor Bereinigung der öfterreichischen Armee, vereinigte sich unmittelbar vor dem Schlachtfelbe mit dem Feldmarschall Schwerin, entschloß sich schwen (als er von einem Berge bei Prosid die seindliche Stellung in der Front und auf ihrem linken Flügel für unangreisbar fand, und der Feldmarschall Schwerin, welcher unterdes den rechten Flügel in Augenschein genommen und den Bericht abstattete, daß dieser Flügel auf sanst geneigten Höhen stände und leicht umgangen werden könnte) den rechten Flügel der öfterreichischen Stellung anzugreisen und zwang diese dadurch im Augenblicke des Angriffs eine Beränderung ihrer innegehabten sesten Stellung vorzunehmen.

Die Bestimmung bes Corps vom Fürsten Moris von Deffau, aus 3 Grenabier-Bataillonen und 30 Escabrons bestehenb, oberhalb Prag im entscheibenben Momente über bie Molbau zu gehen und so bie einzige Rudzzugsftraße ber Desterreicher zu gewinnen, ift sehr lobenswerth.

Der Angriff des linken Flügels erscheint als zu übereilt, indem die Truppen noch nicht sämmtlich formirt und ohne alle Borbereitungen zum Angriff seitens der Artillerie waren.

So lobenswerth auch ber Grunbsat ift, ben Feind anzusallen, ehe er sich ganzlich formirt hat, so unsicher werben solche Angriffe, wenn ber Feind bereits Batterien formirt hat, und man nun mit dem Bajonette angreift, ohne durch eigene Geschütze eine solche Attaque vorbereitet zu haben. Bei dem ersten Angrisse der Preußen auf die Desterreicher bestätigte sich dies. Der Generalstab sagt hierüber:

"ein Abwarten ber Formation ber eigenen Streitfrafte, zum successiven "Rachbruck berselben, ware vielleicht rathsamer gewesen, ba überbies bas "Ungewisse bes Erfolges von bem Nachtheile bes Selbstgeschlagenwerbens, "zu nahe begleitet wurde."

Die Desterreicher standen auf einem sanft gegen die Preußen hin absallenden Terrain, welches also der Kartätschwirkung der auf dem Homolyhügel befindlichen schweren Batterie, sowie der Regiments Ranonen sehr gunstig war. Feld marschall Schwerin griff mit nur 8 Bataillonen, den ersten, welche zum Aufmarsche kamen, die Desterreicher in dieser Stellung mit dem Basonette an, ohne seinen Angriss durch Artillerie vorbereitet zu haben und wurde hierbei durch das heftige Kartätsch und Gewehrseuer des Feindes mit großem Berluste zurückgeworsen. Es waren zur Unterstützung dieses Angrisse preußischerseits 20 schwere Geschüße bestimmt, welche, wenn sie der Feldmarschall Schwerin abgewartet, seinem Angrisse ein anderes Ansehn, als das der Uebereilung gegeben haben wurden.

Beffer vorbereitet war ber Angriff ber 12 Bataillone bes 2ten preußischen Treffens, welche burch Unterspotschernit gingen, burch eine Batterie von 16 schweren Geschützen unterftützt, welche vor bem Dorfe auf einem Hügel placirt wurden. Die vorgerückten öfterreichischen GrenabiersBataillone wurden mit leichter Muhe zuruckgeworfen.

Es mußte auf die Höhe, hinter welcher sich die Cavallerie zum Angriss sormirte, schnell leichte Artillerie gebracht werden, welche nicht nur den Angriss derselben vorbereitete, sondern auch die Homoly-Höhe flankirte, während die schweren Batterien, hinter dem Desilee aufgestellt, den Feind beschossen. Der Rangel an reitender Artillerie zu jener Zeit und der Uebelstand, die leichten Fußgeschüße bei den Bataillonen paarweise vereinzelt zu haben, ließen den eben gerügten Fehler nicht vermeiden. Auch die Rolonne des Herzogs von Bevern mußte ihre Artillerie auf der Höhe von Hostawis ausstellen, um die vordringende österreichische Rolonne in die Flanke zu nehmen. Unter solchen vorbereiteten Umständen würde es den preußischen Rolonnen gewiß leichter geworden sein, vorzudringen, und noch leichter, wenn die damalige Kriegsührung überhaupt und besonders die Beweglichkeit der Artillerie es erlaubt hätten, der Reserve-Cavallerie leichtes Geschüß beizugeben, welches die seindliche Ausstellung auf das Bortheilhasteste kankirt haben würde.

Die Kolonne bes Prinzen Heinrich brang unter sehr ungunstigen Umständen und zu früh durch das Desilee von Renge; sie mußte erst ihre Artillerie der sehr zahlreichen und gut positien seindlichen gegenüberstellen, welche den hier hestig angreisenden Preußen, einen hartnäckigen Widerstand leisteten und ihnen einen bedeutenden Berlust beibrachte, und abwarten, dis die Kolonne des rechten Flügels die Berschanzung von Houpetin genommen, dort ihre Batterien placirt und so den Angriff durch Flankrung der seindlichen Linie unterstützt

hatte. Als biese Aussuhrung spater ftattfand, war bies ber leste wichtige Dienft, ben bie preußische Artillerie in ber Schlacht von Prag leiftete.

Die Rolonne bes Prinzen Heinrich erhielt wegen ihrer mehrmaligen fruchtlosen Angriffe von ber Artillerie ber oben genannten Berschanzung ein sehr unwillsommenes Flankenfeuer und find baher ihre unausgesetzten nuplosen Angriffe zu tabeln; jedoch muffen ihre spätern Angriffe gegen bie vom großen Könige schnell erkannte Lucke in ber Stellung ber Desterreicher zwischen Leyge und Hrtlorzes ruhmend erwähnt werben.

Was rücksichtlich ber Artillerie von diesem Augenblicke an weiter geschah, läßt sich nicht mehr aus der Geschichtserzählung mit Bestimmtheit entnehmen, wahrscheinlich wird sie, wegen ihrer damaligen Undeweglichkeit, den schnell vorrückenden Truppen nicht haben folgen können. Auf dem Tadorberge und bei Hrlorzes wären wohl noch günstige Ausstellungen für Artillerie gewesen und hätten diese, besonders mit Haubigen besetz, dem zurückgeschlagenen Feinde vielen Schaden zusügen können. Die auf der Höhe die Malleschis placirte österreichische Batterie, welche als Reserve-Batterie hier ausgestellt, verursachte den Bataillonen der Division des Herzogs von Bevern einigen Verlust und Aussenthalt, und obgleich sie beim weitern Borrücken genommen, so war sie doch die Veranlassung, daß die Desterreicher Zeit gewonnen, sich nochmals zu sammeln, sa sogar die Batterie nochmals zurückeroberten, die sie später nochmals von den Truppen des Herzogs von Bevern genommen wurde.

Sehr zu bedauern ift es, daß der dem Fürsten Moris von Dessau, vom großen Könige früher gegebene Besehl oberhalb Brag im entscheidenden Momente über die Moldau zu gehen, wegen Mangel an Bontons nicht ausgeführt werden konnte; die österreichische Armee ware hierdurch völlig aufgerieden worden, und der große König hätte, seine errungenen Bortheile schnell benutzend, vielleicht ebenso in das Herz von Desterreich marschiren können, wie es Rapoleon im Jahre 1805 nach der Bestegung des General Mack dei Ulm that. Mag man die für die Artillerie getrossenen Anordnungen betrachten wie man will, so können sie nicht anders als unvollständig genannt werden, weil sie dieser stets so bereitwilligen Wasse nicht einmal Gelegenheit gaben den Angriff der Insanterie vorzubereiten, geschweige denn Großthaten auszusühren. Aber die unverwüstliche Insanterie mit ihrer ausgezeichneten Tapserseit machte alles wieder gut, wobei der große König selbst sagt:

"an biefem Tage fielen bie Saulen ber preußischen Infanterie."

Wenn selbst noch in den Relationen der Schlachten ber neuern Kriege die Bemerkungen über den Antheil, welchen die Artillerie daran genommen, sparsam aussallen, so ist dies noch weit mehr der Fall bei den Schlachten des stebenjährigen Krieges. Es läßt sich hier oft nicht einmal ermitteln, wie viel Geschlacht, noch weniger, welche Geschützarten die kämpsenden Parteien hatten. Die Schlacht von Prag theilt hierin gleiches Schicksal mit den übrigen des siebenjährigen Krieges.

Die Breußen verloren 340 Offiziere, 12,169 Mann, namentlich:

tobt . . . . 49 Offiziere 2910 Mann verwundet . . . 285 = 7708 = gefangen . . . 6 = 1551

außerbem gingen verloren:

5 Ranonen, 5 Fahnen, 1 Stanbarte.

Die Defterreicher. Die Gefammiftarfe in ber Schlacht betrug 61,100 Mann und gwar:

71 Bataillone Infanterie - 48,500 Mann,

120 Escabrons Cavallerie = 12,600 Reiter,

und man fann annehmen, baß sich 178 Geschütze bei ber Armee befunden haben und namentlich 118 Dreipfünder bei den verschiedenen Bataillonen und 60 Reserve-Geschütze, sowohl 6 Pfünder, 12 Pfünder als 7pfündige Haubigen.

Die Haubigen felbst scheinen aber wenig gebraucht zu sein, ba man überhaupt nur von wirksamen Kanonens und morderischen Kartatschfeuer Andeutungen findet.

Was die Wahl des Schlachtfeldes betrifft, so war dieselbe in Beziehung auf die Operationsverhältnisse zweckmäßig, sie sicherte das Schlachtfeld, die Festung Prag und die Rudzugsstraße zur Donau über Tabor und zwang hier, durch den König von Preußen, zur Bereinigung mit dem Feldmarschall Schwerin die Moldau und die Elbe vor ihrer Front zu passtren, eine Bewegung, welche in ihrer Rähe gefährlich werden konnte, zumal da die Desterreicher der Moldausbrücke bei Selz näher waren als die Preußen, und so dem Könige den Rückzug nach Sachsen abzuschneiden im Stande waren.

Das Schlachtfelb selbst hatte eine starke Dedung vor der Front, eine sichere Anlehmung für den linken Flügel an Prag und eine dergleichen für den rechten Flügel an von Bächen und Teichen coupirtem sumpsigen Terrain, welches zugleich eine Berwendung aller Waffen erlaubte. Die Truppen selbst waren nicht vortheilhaft aufgestellt, indem der größte Theil auf dem am meisten geschützten Terrain stand, die Reserve nicht für alle Theile des Schlachtfeldes disponibel und die Cavallerie auf einen ihrer Wasse ganz ungünstigen Boden gestellt war; sie gehörte auf den rechten Flügel.

Fehlerhaft erscheinen bie Beobachtungen über bie Annaherung ber Preußen, indem bie Borposten biese erst bei Gbell und Profic, im Gesichtstreise bes Schlachtfelbes, entbedten.

Ebenso ift es tabelnswerth außer ber Schanze auf ber Sohe bei Houpetin, feine bergleichen auf bem Homoly und Taborberge angelegt und bie nothigen Rommunicationen über ben, die beiben Flügel trennenden Malleschiger Grund, errichtet zu haben, welche Bernachläffigung im Laufe der Schlacht selbst nicht unbedeutende Rachtheile herbeiführte.

Rachdem ber Ronig von Breugen seinen Marsch auf Unter-Potschernig angetreten, konnte man auf eine Umgehung bes rechten Flügels schließen, beshalb

wurde berselbe in einer Hakenstellung verlängert und durch noch mehr Cavallerie vom linken Flügel verstärkt. Hier erscheint es sehlerhaft, daß, außer auf dem Homolyberge, die Front sowohl, als besonders der rechte Flügel durch keine Artillerie vertheidigt wurde, wovon die Ursache in der Undeweglickeit der letteren zu suchen ist. Rach einem Berichte ließ der Prinz Karl von Lothringen um 9 Uhr, als die Richtung des preußischen Angriss sich deutlich ausgesprochen hatte, die Artillerie "im Galopp" heransommen, was, — wenn die Ueder-lieserung wahr ist, wenigstens für einen Grad der Beweglichkeit sprechen dürste, den man der damaligen schweren Artillerie und am allerwenigsten der österreichisschen zutrauen möchte; — wenn es der Fall gewesen, so scheint dies nur auf die 6 Pfünder Anwendung gefunden zu haben.

Wenn eine solche Vertheidigung durch Geschütze stattgefunden hatte, so würde die preußische Cavallerie nicht so glücklich haben angreisen können. Es ist eine Vernachlässigung zu nennen, daß die preußischen Truppen des linken Flügels nicht während ihrer Formation nach Passirung des sumpsigen Bodens angegriffen wurden. Wäre vor dem Desilee von Hostawis auf die 1000 Schritt vor demselben gelegene Höhe Geschütz aufgestellt worden, so hätte der Herzog von Bevern nicht so leicht und ungestört debouchiren können.

Die Batterie zur Vertheibigung bes Defilees von Kenge ftand sehr gut und brachte ben Preußen großen Verlust bei, hatte sich aber im spätern Verlaufe ber Schlacht nach bem Taborberge, welcher als schon mit Artillerie besetzt angenommen, zurückziehen muffen, um so bas Bordringen ber preußischen Kolonnen zu erschweren und biesen Terrainabschnitt so lange zu halten, bis sich die Infanterie und Artillerie bes linken Flügels in Ordnung zur Aufnahme ausgestellt hatten. Dieses letzte Manöver wurde jedoch nur möglich gewesen sein, wenn der rechte Flügel langer Wiederstand geleistet hatte. Durch die Placirung einer Reserve-Batterie bei Malleschip haben die Oesterreicher die vollständige Niederlage, wenn auch nicht ganz verhindert, doch wenigstens verzögert.

Bon hier aus bis jum Enbe ber Schlacht laßt fich ber ungeregelten Stellungen wegen nichts weiter mehr fagen.

Der Berluft ber Desterreicher betrug 412 Offiziere, 12,912 Mann und 1291 Bferbe, und zwar:

ferner:

33 Gefcute,

71 Stanbarten,

40 Pontons, viele Bagage und bie Belte von 10-12 Regimentern.

#### Die Schlacht bei Saftenbed am 26 Juli 1757.

Die Allierten. Die Stärke ber allierten Armee betrug zusammen 36,000 Mann und bestand aus:

- 45 Bataillonen Infanterie nebft einigen Jager . Compagnien,
- 43 Escabronen Cavallerie unb
- 75 Geschüßen, von benen
  - 45 Dreipfunder, und zwar bei jebem Bataillone nur einer, und
  - 30 Gefchute bei ber Referve, unter biefen wieber 24 fcmere Ranonen, unb 6 Saubigen.

Die hannoversche Infanterie ftand auf bem rechten Flügel, die braunschweigsche auf bem linken und die heffische in ber Mitte.

Die Wahl und Benutung bes Schlachtfelbes von Seiten ber Alliten war höchst seltsam. Das Dorf Hastenbeck lag vor ber Mitte ber Front, etwas mehr nach bem linken Flügel zu. Der kleine Bach, welcher bei Borenberg und Hastenbeck vorbeistließt, ist im Sommer fast trocken, jedoch von Hastenbeck bis zur Weser sind seine Ufer sehr sumpsig und bilben ein großes und impracticables Moor, die Laake, ober der Tünder Anger genannt. Das Terrain zwischen Borenberg und Hastenbeck war nicht so günstig, indem es von einigen, diesen Dörfern gegenüber liegenden Höhen dominirt wird, welche dem seindlichen Geschütz besonders günstig lagen. Der linke Flügel stand im Walde auf einem Berge, wo eine Burg — die Ohnsburg — liegt.

Die Stellung ber Allitrten zwischen bem Dorfe Haftenbed nnb ber Ohnsburg war an und für sich gut, nur die Truppenvertheilung in berselben war nicht zwedentsprechend und wurde auch großentheils hierburch ber Berlust ber Schlacht herbeigeführt.

Der rechte Flügel, an ben bei Haftenbed befindlichen großen Sumpf gelehnt, war wie es sich später zeigte, unangreisbar und ware baher für diesen Fall zweckmäßiger burch Cavallerie gebildet worden, welches ben doppelten Rusen gewährt hatte, ber Letztern ein für ihre Bewegungen geeigneteres Terrain zu verschaffen und die baburch hier entbehrlich gewordene Insanterie nach dem berselben bedürsenden linken Flügel ziehen zu können. Der Letztere ware sehr gut durch die Ohnsburger Höhe gedeckt gewesen, wenn der Herzog von Cumberland dieselbe nicht für unersteigdar gehalten und daher unterlassen hätte, besser siere Bertheibigung zu sorgen, welches sehr leicht durch die Besetzung des vorliegenden Dorses Borenberg, das dem Feinde ohne Klintenschuß überlassen wurde, geschehen konnte.

Das Thal vor bem rechten Flügel von Haftenbed abwarts ift nur an einzelnen Stellen practicabel, bie Cavallerie war baher hinreichenb, wenn eine feinbliche Rolonne bebouchiren wollte, folche zurudzuwerfen. Die Infanterie bes rechten Flügels, als Referve zwischen Haftenbed und Ohnsburg verbedt

aufgestellt, hatte im schlimmften Falle, wenn ber Feind seinen Angriff gegen Haftenbed richtete, immer Beit, die Bewegungen beffelben zu übersehen und sich gleichfalls zur Unterftugung ber Cavallerie borthin in Marsch zu seten.

Auch hatte es in biefem Falle wohl vortheilhaft fein können, mit bem burch bie Reserve verstärkten linken Flügel, in bie Offensive überzugeben, welche, wenn sie gludte, ben Feind in eine sehr üble Lage gebracht haben murbe.

Eine Batterie von 6 schweren Kanonen ftanb vor bem rechten Flügel, hatte ben Sumpf vor sich, nahm jedoch keinen-Antheil an der Schlacht; wenn man sie nicht mit der Batterie von 6 Geschützen vereinigen wollte, die rechts von Hastenbed gestanden, so ware es besser gewesen, sie so lange in Reserve zu behalten bis eine vortheilhafte Berwendung vorgekommen.

Das Dorf Borenberg war von den Alliirten nicht besetht; 4 französische Brigaden besilirten theils durch dasselbe, theils rechts bei demselben vorbei und rudten gegen die Ohnsburger Sohe vor.

Der Angriff war fehr heftig, aber bie auf berfelben placirten Grenabiere und Sager vertheibigten ihren Poften mit großer Tapferkeit.

Bahrend beffen war auch bas Dorf Haftenbed von bem franzöfischen Centrum, jeboch erfolglos angegriffen worden; ber franzöfische linke Flügel blieb, bes vorliegenben Moraftes wegen, unthatig fteben.

Durch wiederholte Angriffe setten sich die 4 französischen Brigaden in ben Besitz der Ohnsburg. Um indes in den Besitz berselben wieder zu geslangen, zog der Herzog von Cumberland einen Theil der rechts stehenden Infanterie heran; lettere war theilweise mit zur Deckung einer zwischen Hastenden und der Ohnsburger Höhe placirten Batterie von 18 schweren Geschüßen (12 Kanonen und 6 Haubigen) verwendet gewesen und durch ihren Abmarsch waren diese nicht nur ohne Deckung, sondern das Centrum wurde auch fast gänzlich von Truppen entblößt. Die französische Brigade Champagne dies demerkend, rücke rasch vor; die Batterie seuerte zwar, aber unglücklichersweise geschah das Laden noch langsam mit losem Pulver und der Ladeschausel. Durch eine seindliche Rugel wurde nun einem Kanonier die Lunte weggerissen und zur Erde geworfen, diese lag voller Pulver, dasselbe entzündete sich und hierdurch wurde im entscheidenden Momente auch das Ausstliegen eines Munistionskarrens herbeigeführt, und die hierdurch entstehende Berwirrung benutzend, wurde es den Franzosen leicht die Batterie zu nehmen.

- Ware hier, wie bies bei ben Franzosen bereits seit Carl VIII. stattgefunden, bei ben Geschützen eine verhältnismäßig ftarte permanente Bededung gewesen, und wie bies auch unter Louis XIV. im Reglement von 1671 eingeführt wurde, so wurde es ber Brigade Champagne nicht so leicht geworden sein, bie Batterie, trop ber eingetretenen Ungludsfälle zu nehmen.

Der Herzog von Cumberland, von biesem Berluste benachrichtigt und befürchtend, in seinem Centrum nun ganzlich burchbrochen zu werben, befahl ben Rudzug.

Bahrend bieser Zeit war, ohne Wissen bes Herzogs die Schlacht zu Gunsten der Allierten wieder hergestellt worden, indem die Ohnsburg durch 3 Bataillone, welche unter Oberst Breitenbach von der Schickmuhle kamen, wieder genommen war und die Franzosen, von 5 Escradrons unter Oberst Dachenhausen dis jenseits Borenberg zurückgedrängt wurden. Gleichzeitig griff der Erbprinz von Braunschweig an der Spise eines hannöverschen Bataillons die Brigade Champagne mit dem Bajonett an, warf dieselbe aus der Batterie wieder hinaus, wodurch dieselbe noch wohlseiler zurück erobert wie versoren wurde, und würde die Batterie auch späterhin gewiß gerettet worden sein, wenn nicht die Stücksnechte mit den Pferden davon gegangen wären; denn als der Besehl zum Rückzug gegeben, mußte die Batterie geradezu stehen bleiben und der Erdprinz düßte hierdurch die Früchte seiner kühnen Bassenthat wieder ein.

Da aber ber Herzog von Cumberland von biesen Ereignissen zu spat Rachricht erhielt, so blieb ber Besehl zum Rudzuge in Wirksamkeit und bie errungenen Bortheile mußten wieber aufgegeben werben. Bon ben auf ber Ohnsburger Hohe eroberten 22 französischen Geschüßen konnten wegen Mangel an Pferben nur 11 mit fortgebracht werben.

Diese Schlacht, eigentlich von den Berbundeten bereits gewonnen, ging durch die, in der früheren Kriegsgeschichte bei den aus verschiedenen Contingenten zusammengesetzen Heeren vorkommenden Fehler verloren, nämlich durch nicht gehöriges Ineinandergreisen der verschiedenen Truppen und durch mangelhafte Anordnungen; denn wären die letzteren zweckmäßig, bestimmt und deutlich gewesen, so wäre es unerklärlich, wie dem Herzoge von Cumberland ganz falsche Rapporte und Meldungen über die Lage und den Stand des Gesechts zusommen konnten, wodurch der Abmarsch der Allierten in einem Augenblicke veranlaßt wurde, wo der Bortheil auf ihrer Seite war.

Der Berluft ber Alliirten betrug 1238 Mann und bie eben fiehen gebliebene Batterie von 18 schweren Geschüßen bei haftenbed.

Die Frangofen. Die Stärke ber frangofischen Armee betrug während ber Schlacht 74,000 Mann, welche in

88 Bataillone und 115 Escadrons

formirt waren.

Bur Beit ber Schlacht felbft maren mehrere Corps betachirt.

An Geschüßen waren 164 vorhanden und zwar

88 Dreipfünder, nämlich bei jedem Bataillone einer, und bei ber Reserve 68 Kanonen und 8 Saubigen von nicht befanntem Kaliber.

Der Angriff ber Franzosen gegen bie Aufstellung ber Allierten wurde einen befferen Erfolg gehabt haben, wenn er mit zwei großen Kolonnen gegen haftenbed und bie Ohnsburg ausgeführt worben ware. Lettere mußte bie statere sein, um überstügeln zu können und überhaupt mußte sie mehr für bie Sicherheit ber Flanke sorgen, als geschah. Gelang ber Angriff ber einen,

so konnte fie fich gegen bie andere wenden, um biefer ebenfalls ben Sieg zu verschaffen.

Die französischer Seits gegebenen Befehle wurden burch gehöriges Ineinandergreisen der einzelnen Brigaden gut ausgeführt und boch gingen die
durch die Einnahme der Ohnsburger Höhe errungenen Bortheile badurch
wieder verloren, daß der General Chevert, welcher die hier agirenden 16 Bataillone commandirte, die unter Oberst Breitenbach anrudenden 3 Bataillone
zuerst für die bei der französischen Armee befindlichen Schweizer hielt und
sie ruhig fortmarschiren ließ. Als er aber seinen Irrthum gewahrte, griff
Oberst Breitenbach bereits mit großer Heftigkeit in der Flanke an.

Die französischen Bataillone, welche auf bem Ruden bes Berges und in bem bichten Gehölze gebrängt standen, wurden hierdurch verhindert in der rechten Flanke Front zu machen, zogen sich in Unordnung zurud und wurden, wie bereits erwähnt, von 5 Schwadronen Reiterei (4 vom Oberst Dachenhausen und 1 vom Commando des Oberst Breitenbach) unter Oberst Dachenhausen bis senseits Borenberg zurudgeworfen.

Der Marschall d'Estrées hatte, burch die auf seinem rechten Flügel entstandene Berwirrung und durch die Besorgniß hier von einem bedeutenden Corps umgangen zu werden, sich veranlaßt gesehen, saft gleichzeitig mit dem Herzog von Cumberland den Besehl zum Ruczug gegeben. Durch diesen beiderseitigen gleichzeitigen Rüczug, welcher durch den großen Staub verdeckt ward, entstand eine Pause und man war von beiden Seiten verwundert, sich nicht versolgt zu sehen.

Der Marschall d'Estrées gewahrte zuerst ben seinblichen Abmarsch, gab bann ben Befehl wieber vorzurücken und blieb auf biese Weise Herr bes Schlachtfelbes.

Bon dem Gebrauche der Artillerie, welche wie schon angegeben, außer den Bataillond-Ranonen, bei dem Heere der Allierten aus 24 schweren Kanonen und 6 Haubisen, und bei den Franzosen aus 68 schweren Ranonen und 8 Haubisen (nach anderen Angaben aus 100 schweren Geschützen von nicht bekanntem Raliber) bestanden haben soll, ist in keiner über diese Schlacht sprechenden Relation einer speciellen Erwähnung geschehen.

Der Berluft ber Franzosen betrug 2000 Mann und 11 Kanonen und hatten bie Allisten Bespannungen bei ber Hand gehabt, so waren noch 11 Kanonen mehr verloren gegangen.

#### Die Schlacht bei Breslan am 22. Rovember 1757.

Die Preußen. Dem Bergog von Bevern war die schwierige Aufgabe geworben, fich auf einem weitlaufigen Terrain mit einem fleinen Corps gegen eine mehr als boppelt überlegene Armee zu schlagen. Die Lobe, ein Flugchen, bas in sumpfigen Ufern fließt, eine Meile von Breslau, bei Bilonis in bie Dber munbet und nur auf vorbereiteten Uebergangen zu paffiren war, trennte Freund und Feind, und jeder Theil hatte, fonderbar genug, fich auf feinem innehabenden Ufer verschangt. Das Terrain zwischen ber Lohe und ber bamals befestigten Stadt Breslau ift faft ale eine volltommene Ebene zu betrachten, bas jenfeitige ober linke Ufer liegt um ein geringes hober, weshalb mehrere Schanzen ber Preußen vom Feinde eingesehen wurden, welches man burch Defilement wahrscheinlich nicht hatte verhindern fonnen. Die Schangen selbst lagen theils einzeln, theils in Gruppen hinter ben Sauptubergangen, theils in gebundener Linie und zwar bas lettere auf bem linken Flügel, ber gegen Breslau hin zurudgebogen mar. Die Bahl ber einzelnen Schanzen und Rebouten belief fich auf 30; über bie Beschaffenheit und bie Bertheilung bes Beschütes fehlen befriedigende Angaben.

Die Preußen hatten in ber Schlacht felbst 39½ Bataillone, in ber Stärke von 21,000 Mann und 90 Escabrons mit 9000 Reitern. Wären die Bataillone dagegen vollzählig gewesen zu 750—800 Mann, so hätten sie 31,200 Mann gezählt, ebenso wurde bei vollzähligen Escabrons die Stärke der Cavallerie 10,800 Reiter betragen haben.

In Bezug auf die Anzahl ber Geschütze läßt fich bei bem Mangel an bestimmten Mittheilungen nur so viel angeben, daß sie sich auf 138 von allen Kalibern belaufen haben, nämlich 78 Bataillons -, 48 Reserve - und 12 aus ben Beständen von Breslau entnommenenen Geschützen, unter welchen ein 24Pfünder, zwei 25pfündige Mörser und 9 von unbekanntem Kaliber sich besanden.

Der Mangel an schwerem Geschüt bei ber Armee, die sich in ber Defension zu schlagen beabsichtigte, mußte baber boppelt fühlbar werben. Außer ben Kanonen, welche zu ben für bas freie Feld bestimmten Bataillonen gehörten, besand sich alles übrige Geschüt in ben zahlreichen Schanzen und Rebouten ober in ben verschanzten Dörfern, mithin nicht eine einzige Ranone in ber Reserve.

Für die eigentlich verschanzte Stellung waren verwendet:

- 27 Bataillone Infanterie.
- 2 Compagnien Jager,
- 30 Escabrons ober

17,600 Mann, worunter 3000 Reiter, ferner 54 Bataillons . Ranonen und 44 fcmere Gefchuse.

Die Streiffrafte fur ben offenen Theil ber Stellung ober bes linken Flügels beliefen fich mithin auf:

12 Bataillone, 60 Escabrons ober 12,400 Mann, worunter 6000 Reiter mit 18 leichten Felbgeschüßen und 16 schweren Geschüßen, wovon 8 in ben beiben Redouten bei Gräbischen und 8 in ber Hauptbatterie hinter Kleinburg ftanden.

Abgesehen von dem sowohl seiner Lage, als den besonderen Anordnungen nach sehlerhaften, verschanzten Lager bei Breslau, hatte die hier stattgefundene Schlacht, ohnerachtet der beinahe dreimal größeren Macht der Desterreicher, gewonnen werden können, wenn der Herzog von Bevern mit mehr Umsicht und Bestimmtheit gehandelt hatte. Die Bahl des Lagers war an sich nicht zwedmäßig, indem es sich zu sehr ausdehnte und wenn der Feind den linken Flügel angriff, die Berschanzungen ohne Ruten angelegt waren; auch bectie es Breslau nicht, vielmehr konnten die Preußen im ungläcklichsten Falle ganz davon abgedrängt und zwischen Ober und Lohe aufgerieben werden.

Eine ausgebehnte verschanzte Stellung hat immer nur einen gewiffen Grab von Widerstandsfähigkeit; ist dieser überwunden und die Stellung an einzelnen Buncten erst durchbrochen, so werben die übrigen entweder unnut, oder fallen von selbst. Gine folche seste Stellung kann jedoch ohne Reserve und ohne Reduit nicht wieder zurückerobert werden, wenn die Bertheidigungslinie erst einmal durchbrochen ist, wie es hier der Fall gewesen.

Die von ben Preußen an ber Lohe zu vertheibigende verschanzte Linie hatte eine Ausbehnung von mehr als 16,000 Schritt, es kamen daher nur 1300 Mann Infanterie auf 1000 Schritt, dabei verlangte ber rechte Flügel, wenn gleich in vortheilhaftem Terrain, doch viel Truppen, da er vom Feinde beinahe umfaßt war; auch hatte die ihn schüßende Lohe den überhöhenden Thalrand meist auf der feindlichen Seite. Die Front des Lagers war durch Berschanzungen gedeckt, die zum Theil in einer Tiefe vor einer raftrenden Höche lagen; überdies lagen diese Verschanzungen zu entsernt vom Flusse, um den seinblichen Uedergängen ein wirksames Geschüßseuer entgegensehen zu können. Ramentlich-konnte der Uedergang dei Groß-Mochber von der Batterie bei Gräbischen gar nicht oder doch nur höchst ungünstig beschossen werden; ferner ist es hierbei noch zu beklagen, daß sich der Herzog von Bevern keine Reserve gebildet, welche sehr zwedmäßig hinter Klein-Mochber und Gräbischen gestanden haben würde, wodurch der Uedergang bei Groß-Mochber wenn auch nicht unmöglich gemacht, doch sehr erschwert worden wäre.

Enblich hatte ber Herzog bas einzige Mittel, beffen er fich zur Wiederscherstellung ber Schlacht hatte bedienen können, die Cavallerie, aus ber Hand gegeben, indem er dieselbe auf der ganzen Frontlänge in den Intervallen vertheilte. Zwedmäßiger ware es gewesen, wenn die so vereinzelte Cavallerie auf dem linken Flügel zu einer Reserve-Cavallerie vereinigt worden ware, um damit gegen Nadasdy zu operiren. Ein schon oft, aber sast immer mit Nachtheil

versuchtes Mittel, einen Theil bes über einen Fluß gehenden Feindes bebouchiren ju laffen, ehe er angegriffen werben foll, wurde auch hier vom Herzoge von Bevern, jeboch gleichfalls mit schlechten Erfolge, angewendet. 35 Grengbiercompagnien zu Fuß und 12 zu Pferde waren auf 5 Bruden bei Groß-Mochber über bie Lohe gegangen und ber ganze feinbliche rechte Flügel feste fich zu ihrer Unterftugung in Bewegung. Rur 4 preußische Bataillone unter bem Beneral Schula fonnten fich biefer Dacht entgegenstellen, ohne von ber Artillerie unterftatt zu fein, welche, ware fle auch nicht bereits von bem febr überlegenen öfterreichischen Feuer größtentheils außer Gefecht gefest gewefen, boch fur biefen 3wed zu weit von ber Lohe entfernt war. Obgleich die Breußen bei Breslau Mangel an Artillerie und namentlich an schweren Geschützen Litten, wie bereits oben angegeben, fo murbe es boch ausführbar gewesen fein, aus zusammengezogenen Bataillonogeschuten einige leichte Batterien zu formiren, um burch biefelben bem Feinde bas Brudenichlagen, refp. ben Uebergang, ju erfcweren und die dieffeitigen Infanterieangriffe zwedmäßig zu unterftugen. Gehr beflagenswerth bleibt es baher, bag bie Geschuse nur jur Besehung ber Berschanzungen verwendet und beshalb nicht augenblicklich bisponibel waren, eine für biefen Fall gebilbete, wenn auch nur kleine Referve-Artillerie wurde von großem Rugen gewesen sein. Das sehr brave häuflein Preußen wurde bald vom öfterreichischen Feuer zerschmettert und ber Kührer töhtlich vermundet, selbst bie belbenmuthigen Anstrengungen bes Bringen Ferbinand von Breußen, ber in Berfon Die Fahne seines Regiments ergriff, blieben fruchtlos; die min vom Brinzen beabsichtigte Bajonett-Attaque tonnte nicht zur Ausführung gebracht werden und zum Berdruß wurde auch eine nebenliegende Redoute bei Sofgen, aus Migwerftandniß allzueilfertig geraumt; angeblich, weil ihr bie von Rlein-Mochber in ben Ruden feuerte, welches auf Die Truppen felbit einen fehr üblen Eindruck machte.

Bahrend fich bies bei bem letten Orte ereignete, ging der öfterreichische linke Flügel zwischen Schmiebefelb und der Pelzbrude gleichfalls über die Lohe, von einer zahlreichen Artillerie unterflüht. Obgleich die Preußen hier tapferen Biderftand leisteten, mußten sie boch zulest der llebermacht weichen, wodurch höfgen und die nachfigelegenen Redouten verloren gingen.

Richt zu rechtsertigen bleibt es, daß der General von Ziethen seinen linken Stügel noch mehr ausdehnte, statt sich mit seinem Corps mehr rechts heran m ziehen und den Zwischemaum zwischen Mochber und Gräbischen zu verstärken. Gbenso mußte der Herzog von Bevern sich links heranschieden, der Feind mochte alsbann Klein-Mochber oder Grädischen angreisen. Den Bemühungen des herzogs von Bevern gelang es, eine Linie von 14 Bataillonen und 10 Escadrons hinter Klein-Gandau zu bilden, welche den andringenden Feind entschlossen empfing und ihn selbst theilweise über die Lohe zurückvarf.

Auch ber rechte Flügel ber Preußen bei Pilonis hatte bie wieberholten feindlichen Angriffe gurudgewiesen und ftand noch ungebrochen, mahrend ber

Feind in Unordnung von weiterem Angriff auf Bilonit abstand. Sollte Preußischer Seits auch etwas Entscheibendes unternommen werden, so mußte es jest geschehen. Die aber bereits oben erwähnte Zersplitterung der Cavallerie verzögerte jedoch eine intentionirte Attaque berselben so sehr, daß die Racht barüber einbrach und ber rechte Augenblick unbenutt vorüberging.

Der vom herzog von Bevern mit Beharrlichkeit verfolgte Plan, bas Gesecht in ber Racht wieder anzuknüpfen und zwar durch einen Ueberfall bes seindlichen rechten Flügels durch ben General von Ziethen mit der gesammten preußischen Cavallerie, während der herzog den feindlichen linken Flügel mit den bei Rlein-Gandau stehenden Truppen angreisen wollte, wurde durch das unvermuthete Zurückziehen der eben erwähnten Truppen vereitelt.

Bortheilhafter ware es überhaupt gewesen, wenn ber Herzog von Bevern seine Aufstellung naher an Bredlau genommen, etwa ben rechten Flügel vor Siebenhuben, ben linken auf ber Anhöhe zwischen Grabischen und Kleinburg, und sich babei gut verschanzt hatte.

Der Berluft ben bie Preußen erlitten betrug:

nach bem öfterreichischen Bericht 15,600 Mann, worunter 9000 tobt ober verwundet, 600 Gefangene, 6000 Ueberlaufer und 37 Gefchute;

nach ben Angaben bes General Scharnhorft 9800 Mann, worunter 6200 tobt ober verwundet, 3600 Gefangene und 33 Gefchube;

nach ben Angaben von Gaubi 6174 Mann, worunter 6174 tobt und 36 Gefchuße.

Die Desterreicher. Die Starte ber öfterreichischen Armee betrug:

98 Bataillone, 150 Escabrons, 37 Grenabier - Comp. zu Fuß,
12 - gu Bferbe,

in Summa 80,000 Mann ohne die leichten Truppen. Was nun die Kaliber und Geschützahl ber öfterreichtschen Artillerie betrifft, so sehlen zwar hierüber die bestimmten Rachrichten, allein so viel geht aus allen Relationen hervor, daß sie sehr zahlreich und der preußischen Artillerie bei weitem überlegen gewesen ist und zwar nicht allein an der Jahl, sondern auch am Kaliber, und man kommt der Wahrheit gewiß ziemlich nahe, wenn man 320 Geschütze annimmt und zwar:

bei 98 Bataillonen = 196 leichte Geschütze und bei ber Reserve-Artillerie = 124 schwere Geschütze.

In der Angriffsdisposition verfannten die Desterreicher vollständig ihren Bortheil; anstatt die Stellung des Herzogs auf allen Puncten zu nlarmiren, ihm durch Scheinangriffe Besorgnisse einzustößen und dann auf dem schwächsten Puncte mit entschiedener Uebermacht durchzudrängen, theilte sich die österreichische Armee in 4 große Angriffscolonnen von denen jede einzelne hingereicht haben wurde den Gegner zu überwältigen und führte so 4 Hauptangriffe unter je einem besonderen Besehlshaber aus, ohne jedoch eine allgemeine Reserve zu haben. So zerfiel die Schlacht von selbst in 4 abgesonderte Postengesechte, beren jedes gewissermaßen sein eigenes Schlachtseld hatte.

Obgleich ber Erfolg ber Schlacht bei Breslau für bie Desterreicher sehr gunftig war, so wurden sie boch noch mit weit größerem Rupen haben kampfen sonnen, wenn sie einen richtigen Gebrauch von ihrer großen Ueberzahl gemacht batten.

Die öfterreichischen Angriffscolonnen führten eine große Menge Brudenmaterial mit fich, so daß sich jede Hauptkolonne in mehrere Rebenkolonnen zeilegen ließ, was den Uebergang über die Lohe sehr erleichterte; auch marschirten an der Spize der Kolonnen eine Anzahl Artilleristen, um die genommenen preußischen Geschütze sogleich umdrehen und gegen die Preußen gebrauchen zu können.

Die schwere Artillerie war ben Kolonnen vorangegangen und hatte sich bei den Puncten Groß-Mochber, Reukirch und Pilonis aufgestellt, um den Brudenschlag zu begünstigen (bei Groß-Mochber franden 3 Batterien, jede aus 12 Geschüßen bestehend). Auf dieser Linie waren nach Decker 84, nach dem Generalstabe 54 schwere Geschüße 3 Stunden lang in Thätigkeit, denen nur etwa 30 Geschüße antworten konnten. Der Herzog von Bevern hatte den größten Theil seiner schweren Artillerie am frühen Morgen nach dem linken Flügel schaffen lassen, weil er dort den Hauptangriff vermuthete; dadurch war die österreichische Artillerie im Centrum um das dreisache überlegen und mußte deswegen die preußische balb überwältigen.

Die öfterreichische Artillerie war zwedmäßig und gut placirt, mit Ausnahme ber Batterie von 10 Geschüßen bei ber Windmuhle von Bilonis. Jede Batterie zerlegte sich wieder in mehrere kleine, durch welche die preußischen Schanzen umsaßt wurden. Hier zeigte sich nun der Bortheil des schweren Kalibers und der Rachtheil solcher isolirter mit ein paar Kanonen bewassneten Redouten ganz augenfällig, denn die Kanonade hatte fast nur eine Stunde gedauert, so war der größte Theil des preußischen Geschüßes in den Schanzen demontirt oder sonst zum Schweigen gebracht, und die Angriffssolonnen hatten nun natürlich freieres Spiel, da der Hauptnerv der Bertheidigung zerschnitten war, so daß jest von der zahlreichen Artillerie unterstützt, der Brüdendau stattsinden sonnte, der in einer Stunde beendigt war.

Der Uebergang ber Desterreicher, bei Groß-Mochber auf 5 Bruden, sowie ber nachher erfolgte Angriff auf Rlein-Mochber ist sehr lobenswerth, ba hier, wenn berselbe gelungen, sich bie Preußen von selbst zurudziehen mußten, um nicht abgeschnitten zu werben.

Gleich bei ber Eröffnung ber Schlacht hatte bie Wegnahme von Krietern, Kleinburg und Gabis burch ben öfterreichischen rechten Flügel unter Radasby, und bie von Groß-Mochber, sowie ber Höhe und bes Dorfes Grabischen burch eine andere Kolonne, die Desterreicher in eine ausgezeichnete Aufstellung gebracht.

Die Desterreicher verkannten jedoch von vorne herein biese Bortheile; und fie entgingen ihnen sogar noch ba, als die ihnen bei Grabifchen unverhofft Bittje, Chlachten und Belagerungen.

überlaffene Reboute einen Stüppunct für die Bereinigung ber baselbst übergegangenen Kolonne und bas Corps von Rabasdy barbot. Hätte Rabasdy sich mit jener Kolonne in Berbindung gefest, um solche nöthigenfalls zu verstärken, wie auch ben errungenen Bortheil besser und mit Rachbruck zu benutzen gesucht, um die preußische Armee zu schlagen, so würde, während der sehr ausgebehnte preußische rechte Flügel und das Centrum durch die Desterreicher dlos sestgehalten werden mußte, der Herzog von Bevern von Breslau abgedrängt und sein Rückzug über die Brücke der Biehweide ihm sehr schwierig gemacht worden sein. Im Gegentheil trennten sich die Desterreicher absichtlich und während Radasdy unthätiger Juschauer blieb, zog die andere Kolonne, sich links wendend, an der Lohe hinab. Wäre setzt die preußische Cavallerle disponibel gewesen, so hätte das Gesecht für den Herzog noch günkig hergestellt werden können, wogegen sich berselbe nun mit einem ungehinderten Abzuge auf Breslau begnügen mußte.

Der llebergang bes General Bed koer bie Ober bei Sandberg, umd bie Aufstellung der Batterien, um den preußischen rechten Flügel in Flanke und Ruden zu beschießen, war lobenswerth, nur mußten solche auch noch nachher benut werden, um die auf Glogau sich zurücklehenden Preußen flankirend zu beunruhigen. Die Anlage der Batterien gegen die Odrfer Höfgen, Klein-Mochber und Gräbischen vom jenseitigen Ufer der Lohe war wohl zu entfernt, und mußten die Geschütze ohne Wirkung sein, da die Entfernung die zur Redoute saft 2000 Schriet beträgt.

Die Desterreicher verloren nach ben Angaben bes General Scharuhorft 6200 Mann, von benen 6200 tobt und verwundet, und 4 Geschätze; nach öfterreichischen Berichten 5728 Mann, barunter 5266 tobt und verwundet, und 457 vermißt.

# Die Schlacht bei Zorndorf am 25. August 1758.

Das Schlachtfelb von Bornborf ift ein flaches, von Balb, Moraften imb einigen fleinen Teichen eingeschloffenes Rieberungeland, ohne bebeutenbe Erhöhungen, und baber nach allen Richtungen ju überfeben; ber fandige Boben lagt überall eine gnte Befchagwirfung ju, und einzelne unbebeutenbe Sugels wihen weisen ber Artillerie eine freie Ausficht, und baburch eine natürliche Aufftellung an. Die ftartften Abbachungen find bei Quartichen gegen bie Michel, boch find auch biese wegen bes sandigen Bobens nicht bedeutend. Der einzige fieine Sugel auf bem Schlachtfelbe liegt zwischen Bornborf und Quartichen; bei Billereborf liegen fanfte Anhöhen, von benen man bas Die hochsten Puntte ber Gegend befinden fich bei Schlachtfeld aberfieht. Groß und Riein . Camin. Diejenigen Terrain . Berhaltniffe aber, welche als enicheibend wichtig in ber Schlacht, ale balb für ben einen, balb für ben andern Theil hemmend und hindernd hervortraten, find 8 sumpfige Wiesengrunde, welche von Bornborf und Wilfersborf her, nach ben ebenfalls moraftigen Biefen an ber Diegel fich hingiehen.

Die Preufen. Um Cuftrin und hiermit zugleich bie Reumart von ben . Ruffen zu befreien, zu beren Bertreibung bas Corps bes General Grafen v. Dohna wicht fatt genug war, fam Friedrich II. mit 16 Bataillonen und 28 Escabrons (nach Tempelhof 14 Bataillone und 38 Escabrons, die Amahl ber hierbei gewesenen Gefcute ift nicht befannt) in Gilmarichen von Landshut berunter und legte in 11. Tagen 35 Meilen gurud, welches nicht wenig für die treffliche Mannszucht und ben guten Buftant fowohl ber Menschen, als ber Pferbe biefer Truppen spricht. Durch Cuftrin selbst zu gehen mar nicht möglich, ba ber einzige, burch bie furze Borftabt nach bem rechten Obers unb Barthe - Ufer fuhrende Damm, von ben ruffifchen Batterien enfiliet wurde. Innacht unterhalt Eufrin war es, ohne großen Menschenverluft, auch nicht möglich bie Ober zu passiren. Der Konig tauschte baber ben Feind, und ging. während er bas Dorf Schaumburg jum Uebergangopunkt zu wählen ichien, in ber Racht vom 22. jum 23. August bei Guftebiefe, 3 Meilen umterhalb Cuftrin, ganz unbemerkt von ben Ruffen, auf bas rechte Oberufer über, unb bezog ein Lager, mit dem rechten Flügel an Zellin und mit dem linken an Aloffow gelehnt. hier fließ ber General Malachoweth, ber mit ben Sufaren noch weiter vorrudte, auf einen Trupp Rosaden, ben er zurud warf, und burch einzelne Leute blefer Abtheilung erfuhr ber General Fermor, erft am 23. August gegen Abend, bag ber Ronig über bie Ober gegangen.

Am 24. August brach die Avantgarbe um 1 Uhr (die Kolomnen um 2 Uhr) auf, marschitte die an die Miehel, und bezog hier, indem sie diese in der Front hatte, wieder ein Lager, welches rechts an Darmiehel, links an die Dammsiche Mable sich lehnte. Die Avantgarde hatte vorher die zerftorte Brücke

allignirt, und ber linke Flügel, bem nun die Unterftühung fehite, war dem Feinde preis gegeben. Dieser, solches bemerkend, brang gegen die dunne preußische Linie vor, welche zu weichen begann, und in bemselben Augenblide von der russischen Cavallerie angegriffen wurde, der es auch glücke, 7 Bataillone des linken Flügels zu wersen und 26 Kanonen zu nehmen, was nicht geschehen wäre, wenn, nach der Absicht des Königs, das 1. und 2. Treffen hinter der Avantgarde gewesen.

Man fleht ferner hieraus, baß, so vortrefflich auch die Maßregel ift, große Batterien zum Ungriff vorgehen zu laffen, es ihnen boch nicht an hinreichender Bebedung sehlen darf; benn wird man auf die Desenstve zurückgeworfen und von den andern Truppen verlassen, so ist der Berlust um so größer, je stärfer die Batterien waren.

Dhne ben General Seiblit ware bie Schlacht für die Preußen jest verloren gewesen, da die Infanterie des ganzen linken Flügels in vollkommener Auflösung gegen Jornborf floh; dieser aber, die Gefahr erkennend, griff mit der ihm untergebenen Cavallerie die zu hisig und daher unordentlich verfolgenden Aussen an und es gelang ihm, sowohl die seindliche Cavallerie als auch Infanterie dergestalt zu werfen, daß dadurch der ganze rechte Flügel der Russen total gesschlagen, und mithin die Hauptabsicht des Königs erfüllt wurde.

Theils um bem eigenen linken Flügel Zeit zur Wiederherstellung ber Ordnung zu verschaffen, theils aber auch um die Niederlage der Russen durch das Schlagen ihres linken Flügels vollkommen zu machen, befahl der König dem disher unthätig gewesenen rechten Flügel vorzurüden. Zuvörderst wurde die Artillerie, welcher an diesem Tage sehr zweckmäßig die Vordereitung zum Angrisse der andern Wassen überlassen war, vorgezogen. Zu tadeln ist sedoch hierbei, daß die Batterie des rechten Flügels von 30 Geschüßen, aus 2 24Pfündern, 16 12Pfündern und 12 Haudigen bestehend, mit verhältnissmäßig zu schwacher Bedeckung, zu weit vorgeschoben wurde und daher der seindlichen Reiterei in die Hände siel. Dieser Umstand verursachte auch das momentane Weichen der nachrückenden preußischen Insanterie, indem diese durch die davon sahrenden Prohen in Unordnung gebracht wurde; dieselbe hielt sedoch bald wieder Stand und suhr fort zu avaneiren. Gleichzeitig ging die Cavallerie des rechten Flügels vor und befreite die von den Russen genommene Batterie.

Während bies auf bem rechten Flügel vorging, war wiederum eine Abtheilung ruffischer Cavallerie gegen die Infanterie des linken Flügels vorgegangen, welche lettere, theilweise schon in die früher auf diesem Flügel vorgefallene Unordnung verwickelt, von plotlichem Schrecken ergriffen, in ganzlicher Auflösung gegen Wilkersborf floh.

Abermals war es ber Tapferfeit bes General Seiblit und feiner Cavallerie vorbehalten, bie Schlacht wieber herzustellen und ben Sieg zu erringen. Er ructe vor, und es gelang seinem erften Angriffe, bie ruffische Cavallerie Bu

wersen wie auch in die noch stehenden tussischen Insanterietreffen einzubringen, welche zwar tapfern Wiberstand leisteten, aber doch zulest der Beharrlichseit der heranrudenden preußischen Insantetie weichen mußten. Die Russen wichen endlich theils durch das Hofbruch gegen Darmiehel, theils gegen das Borwerk Birkenbusch zurück. Während dieser Zeit hatten auf dem rechten Flügel die Grenadierbataillone des außersten Flügels den Ausschlag gegeben, indem sie den russischen linken Flügel durchbrachen und ihn der rechtschwenkenden preußischen Cavallerie in die Hände trieben. Hiermit war eigentlich die Schlacht beendet; war geschah am Abend dieses Tages noch ein Angrisf gegen die rallieren Ueberbleibsel des russischen Heeres, derseile blieb aber erfolglos, da er, wegen Rangel an Munition, von der Artillerie nicht unterstüßt werden konnte.

Die Bunktlichkeit und Genauigkeit, mit welcher die Besehle des Königs zu den der Schlacht vorangegangenen Bewegungen ausgeführt wurden, ist sehr zu loben. Das entschlossene und tapfere Benehmen der preußischen Cavallerie ist sast beispiellos. Die Artillerie zeigte, wie dereits erwähnt, in dieser Schlacht, daß sie im Laufe des Krieges sehr an Beweglichkeit gewonnen habe und den Bewegungen der übrigen Truppen kein Hinderniß mehr sei. Problematisch ist es, daß die letzen Angrisse der Preußen von der Seite her geschahen, nach welcher die Russen, wenn sie wichen, sich zurückziehen mußten, und läßt sich dies nur dadurch erklären, daß dem Könige, wie die Schlacht stand, keine Wahl blieb, da es ihm nur darauf ankommen mußte die Russen zu schlagen, es mochte kosten was es wollte.

Bemerkenswerth ift es, baß ben Preußen bie ruffische Wagenburg bei Klein-Camin entging und nicht durch Reiterpatrouillen entbekt wurde, so wie daß im Allgemeinen das Patrouilliren bei beiben Armeen nicht mit ber ges hörigen Ausbehnung und Borficht betrieben wurde.

Der Berluft ber Breußischen Armee betrug:

```
Cavallerie:
                                               Infanterie:
                                                                 Summa:
tobt . . . . . . . . . . 16 Dffic. 531 Gem., 45 Offic. 3087 Gem., 3679 Mann
verwundei . . . . . 60
                             651
                                        186
                                                   5337
                                                               6234
vermißt ober gefangen 2
                               85
                                         15
                                                   1370
                                                               1472
                            1267
                                                   9794
                                                              11385
       In Summa 78
                                        246
und 26 Ranonen. Sie eroberten
```

103 Ranonen, 27 Fahnen und Stanbarten.

Die Russen. Die Stärke ber Russen betrug:
76 Bataillone, detwa 50 bis 52,000 Mann,
51 Escabrons, detwa 50 bis 52,000 Mann,
390 Geschüße und zwar
152 Ipfundige Bataillonskanonen,
18 Ipfundige Einhörner,
220 Referve Geschüße.

Unbegreiflich und unverantwortlich war es vom General Fermor, bag er, bei feinem Ueberfluffe an leichter Reiterei, keine Anordnungen getroffen batte fich von ben Bewegungen bes Ronigs Rachricht zu verschaffen; ber Uebergang bes Letteren bei Guftebiefe, woburch bas Romangow'iche, bei Schwebt ftehenbe, Cavallerie. Corps von ber Sauptarmee getrennt wurde, war ihm baber in ber That fehr überraschenb. Der General Fermor erhielt burch bie Rofaden, bie ber General Malachowoth am 23. August gurud geworfen, querft am Abend biefes Tages bie Rachricht, bag bie Preugen über bie Ober gegangen. Sehr fehlerhaft bleibt es baber, bag er nicht fortwährend bie Dber entlang patrouilliren ließ, woburch er zeitig genug hatte benachrichtigt werben fonnen, banach feine Magregeln zu nehmen, um entweber ben Uebergang zu verwehren ober boch wenigstens zu erschweren. Statt beffen war er nur barauf bebacht Cuftrin ju erobern, wozu boch feine hoffnung vorhanden war, wenn er nicht auvor bie Breugen geschlagen batte. Der Beneral Fermor gab in Folge biefer Ereigniffe bem General Braun ben Befehl, schleunigft von Landsberg ber gu ihm zu ftogen, hob bie Belagerung auf, fchicte ben Belagerungetrain nach Rlein-Camin unter bem Schupe von 4000 Grenabieren und nahm am 24. Auguft eine Stellung, mit bem rechten Flugel an ber Miegel gwifchen Rutsborf und Duartschen, mit bem linken an ber Drewiger Saibe, so bag bie Armee ben Grund von Quartschen und Bornborf im Ruden hatte, indem er glaubte, ber Ronig murbe in ber Front angreifen. Der General Braun traf am Rachmittage ein und lagerte fich am rechten Flügel, Front gegen Quartichen und bilbete mit bemfelben einen hafen. Da ber General Fermor fab, baf ihn ber Ronig umgeben wollte und ichon über feine rechte Flanke hinaus war, ließ er rechts umfehrt machen und nahm feine Stellung links an Quartichen, rechts an Bornborf; mahrent ber General Braun fich mehr nach Wilfereborf bingog.

In ber Nacht anberte ber General Fermor feine Stellung noch einmal und stellte sich in 2 Treffen in einem unregelmäßigen Biered, mit ein- und und ausgehenden Winkeln, auf; ber rechte Flügel hatte Quartschen im Ruden und ber linke Zicher in ber Flanke; die Cavallerie und Bagage standen im Biered; in dieser Stellung erwarteten die Ruffen am 25. August die Schlacht.

Diese Ausstellung ber Ruffen am Schlachttage in einem solchen unregels mäßigen Biered von etwa 4000 Schritt Länge und 800 Schritt Tiefe, war sehlerhaft und schlecht gewählt, und konnte bei etwas wenigerm Glude burche aus verberblich für die ruftische Armee werden. Im Ruden den Hofbruch, in ber rechten Flanke den Quartschener Grund, dahinter die Miegel ohne Uebergänge, also eine Ausstellung ohne allen Ruckjug, wie denn auch der Erfolg zeigte, daß ein großer Theil der Armee in die Morake gesprengt wurde. Es ist hierüber mancher Tadel ausgesprochen und dieses etwa nur dadurch zu entschuldigen, daß der General Fermor nicht wußte, von welcher Seite er würde angegriffen werden, und ebenso ist der Borwurf nicht ungerecht, sich mit

bem Ruden an ein burchaus unpassirbares hinderniß gestellt zu haben, während es als Frontbedung, in welcher Beziehung es ursprünglich gewählt war, feinesweges zu tabeln ist.

Die Stellung einer so bebeutenden Armee in ein Viereck ift unzwedmäßig, und kann die Ordnung und Festigkeit darin nicht erhalten werden; benn ist einmal Unordnung in demselben eingebrochen, so ist ziemlich alles verloren; die Truppen in den Flanken stehen unnut, und werden von den seindlichen Batterien enstlirt; die hintere Seite ist zu entsernt um der Front als 2. Tressen oder Reserve zu dienen, und kann nicht rasch genug als Unterstützung verwendet werden. Die Winkel sind sehr schwache Punkte und bieten dem Feinde nicht genug Widerstand dar; noch unvortheilhafter ist es, den innern Raum mit Cavallerie und Bagage anzusüllen; die an sich schon gedrängte Stellung giebt dem Feinde schon eine gute Wirkung für seine Geschüße, um wie viel mehr nicht noch ein so voll gepfropstes Biereck. Der Erfolg zeigte auch, daß der General Fermor gleich zu Ansang der Schlacht die Cavallerie und Bagage herausnehmen mußte, weil sie zu viel litt.

Die ganze russische Artillerie war beim Anfang ber Schlacht in ber großen Mehrzahl auf dem rechten Flügel, wo wenigstens 150 Reserve-Geschübe, auf der Höhe und vor der ganzen Angrisseront gut und zwedmäßig aufgestellt; nur war die ganze Ausstellung selbst daran schuld, daß das Feuer, welches sie auf sich zog, zugleich verderblich für die dahinter stehenden Truppen wurde. Denn während ihr Feuer sich gegen die langen preußischen Linien zersplitterte, concentrirten sich die preußischen Geschosse; namentlich aber sollen die Rollschüfte gegen die tiesen russischen Massen eine ungeheure Wirfung geäußert haben. Bei einer solchen schlerhaften Ausstellung würden heut zu Tage alle schweren disponiblen Geschübe vereinigt werden, um die entgegengesetzte Ecke dieses massert Truppenkörpers durch ein nabes und mörderisches Kugel, Shrappnells und Granatseuer niederzuschmettern.

Die richtige Auffassung bes schicklichen Moments zum Angriffe ist sehr zu loben, nur gingen bie hierdurch bereits errungenen Bortheile burch bas zu hisige Berfolgen wieder verloven. Die anfänglich gute Rüden- und Seitenbedung durch ben Quartschener Grund wurde jett sehr nachtheilig, indem derselbe am Rüdzuge hinderlich war; die Russen kamen aus ihrem Zusammenhange, welche Unordnung die prenßische Cavallerie benutte und die völlige Austösung des rechten Flügels zur Folge hatte; wären sie stehen geblieben, so hätte sich das Besecht gunstiger für sie gestellt, denn auf ähnliche Art wurden die Schlachten bei Prag und bei Resselborf verloren.

Lobenswerth war es, daß die ruffische Cavallerie das Blosgeben ber linken Flanke der preußischen Avantgarde so augenblicklich benutte und es hatte dies den Preußen vielen Schaben gebracht, wenn nicht Seidlig's Scharfblick das Gesecht durch seine Tapferkeit mit der Cavallerie wieder hergestellt und so den Russen den errungenen Bortheil entriffen hatte. Zweckmäßig ware es

auch gewesen, wenn ber General Fermor seine gesammte Cavallerie auf ben rechten Flügel genommen hatte, ba er sehen mußte, bag hier ber Hauptangriff bes Königs stattsinden sollte.

Die Beweglichkeit und Bravour ber ruffischen Cavallerie in biefer Schlacht ift fehr zu loben und gelang es auch hierburch nur bie Batterien bes preußischen rechten Flügels zu nehmen.

. Die Artillerie wurde hier lediglich als Positions-Geschüt benutt, wenigstens findet man nirgends etwas barüber angegeben, daß bieselbe ihre aufängliche Stellung verändert hatte.

Das Abbrechen der Brude über die Mietel rettete die ruffische Armee von einer ganzlichen Auflösung und machte das Railliren einiger tausend Mann möglich, wodurch während der Racht einigermaßen die Ordnung des Heeres wiederhergestellt wurde.

Doch bleibt die Stellung zwischen Quartschen und Zicher tabelnewerth; ein Rudzug auf der Straße nach Landsbetg ware das zwedmäßigste gewesen, da auf dem in Rede stehenden Terrain immer nur eine Flanke angelehnt werden konnte, die andere aber der Umgehung des Feindes preis gegeben blieb.

Fehlerhaft ift es ferner gewesen, daß der General Fermor nicht beffer für feinen Belagerungstrain und sein Brod gesorgt hatte; er wurde durch die Umgehung des Königs ganz davon abgeschnitten und bei etwas größerer Ausmerksamkeit von Seiten der Preußen ware beibes verloren gegangen.

Ueber ben Gebrauch ber russischen Artillerie in bieser Schlacht läßt sich weiter nichts sagen, ba bieselbe wie bereits erwähnt, nur als Positions-Geschütz verwendet zu sein scheint. Bon ber ersten Placitung ist bereits gesprochen, doch ist hierbei nicht undemerkt zu lassen, daß der General Fermor gut gethan haben wurde, die auf der Front gegen Darmietzel und Quartschen vertheilte Artillerie zu sammeln, einen Theil davon zur Berstärfung der angegriffenen Front zu schieden, den Rest aber als Reserve-Artillerie zu verwenden, um, im geeigneten Momente, einen schwachen Punkt damit zu unterstügen. Der weitere Gebrauch der Artillerie kann nur zwecklos gewesen sein-, dem sonst wurden nicht über 100 Geschütze in die Hände der Preußen gefallen sein.

Die ruffifche Armee hatte einen Berluft:

## Die Schlacht bei Minden am 1. August 1759.

Die Alliirten. Trot ber allermühfeligsten und geschicktesten Demonstrationen war es bem Herzoge Ferdinand von Braunschweig nicht möglich gewesen, Minden und Münster zu retten, er hatte deshalb nur biejenigen Maßregeln ergriffen, um seinen Gegner entweder zur Annahme der Schlacht ober zum Rückzuge zu nöthigen. Der Marschall Contades entschied sich für die Schlacht; dieselbe wurde auf dem linken Ufer der Weser und zwischen den Rorästen der Bastau geliefert.

Die Bastau sließt zwischen sumpsigen Usern und mundet innerhalb der Festungswerke von Minden in die Weser. Das Fließ ist schon an sich besteutend genug um nur auf Brücken überschritten werden zu können, wird aber noch wichtiger durch das große Torsmoor, von dem es in einer Breite von einer halben Stunde auf dem linken User die nahe an seinen Einsuß begleitet wird. Außer dem leicht zu vertheidigenden Damme, auf welchem die Wege von Eichenhorst nach Hille, und von Költe nach Hartum sühren, ist das Moor nirgends zu passiren. Kördlich der Bastau und ihres Moores behnt sich eine weite fruchtbare Ebene aus, die, mit unmerklicher Abbachung nach dem Lause der Weser abfallend, dis an die großen Torsmoore von Uchte und Reundorf sich erstreckt. Als eigentlicher Thalrand des Stromes markirt sich ein steiler Abhang, der unterhald Minden bet der Boggenmühle an das Flußbett dicht anschließend, demselben bei Peterschagen solgt, so daß er das rechte User überall dominirt und auf weite Entsernung übersieht.

Die ganze Fläche wird burch bie Linie ber Dörfer Tobtenhausen, Rottenhausen, Stemmern, Holzhausen und Rordhemmern und ihre ununterbrochenen Bege, Hedenverbindungen, Buschwerke und kleinen Gehölze in zwei natürliche Abschnitte geschieden. Das Terrain zwischen diesen Dörfern, der Stadt und dem Moore der Bastau, der eigentliche Schauplat der Schlacht, ist von einzelnen Wohnungen, Gärten und Abzugsgräben mannigsach durchschnitten; offener jedoch nach den am Moore liegenden Dörfern Hahlen und Hartum hin. Einige der Gehöste die mit den Localnamen Malbergen, Finstersee und Reuland bezeichnet sind, wurden von den Franzosen mit dem Ramen der rothen Häuser belegt.

Jahllofe Wege burchtreuzen biefe Ebene nach allen Richtungen hin, weshalb ber Herzog Ferdinand seinen Generalen auf das Dringendste empsohlen hatte, sich genau mit ihnen bekannt zu machen. Ein Jeder hat auch den seinigen bei der Schlacht ohne Anstoß gefunden; nur nicht der Lord Sakville ber die englische Cavallerie commandirte; aber dieser bekanntlich aus boser Abstaht und nicht aus Untunde.

Rachbem Bergog Ferdinand ben Erbpringen von Braunschweig mit einem fleinen Corps nach Lubben entfenbet hatte, (ber an bem Schlachttage von Minden auch die Franzosen bei Gohfeld schlug) verblieben ihm nur:

41 Bataillone unb

61 Escabrons,

im Ganzen hochftens 36 - 38,000 Mann, worunter 7000 - 7300 Reiter.

Die Armee war in zwei Corps getheilt; bas eine, unter bem speciellen Befehle bes Bergogs felbft, enthielt

26 (nach ben Angaben bes Generalftabes 25) Bataillone und

43 Escabrons:

bas andere unter bem General Bangenbeim, verftarft burch bas Grenabier-Corps bes Bringen von Bevern,

14 Bataillone und 18 Escabrons.

3mei Bataillone maren auf bem rechten Flügel gegen Gichhorft betachirt; ein Bataillon (Budeburg) bedte bie Artillerie beim Bangenheim'ichen Corps, und ein Bataillon (Sachsen Botha) die bes rechten Flügels, so daß nur 38 Bataillone jum Gefecht felbft tommen tonnten.

Die Gesammtsumme aller Geschütze betrug etwa 150-152, unter benen 82 leichte Bataillonstanonen waren, mithin bestand bie fogenannte Reserve-Artillerie aus 70 Geschüten. Diese war in 7 Abtheilungen, Brigaben ober Batterien getheilt, namlich in bie

- 1. Abth. aus ber erften leichten Brigabe Drum enth. 6 Ranonen
- 2. ameiten = Fays. *s* 6 englische 5
- 3. engl. schweren 10 Ranonen 6 Saubigen Geschüge
- hannoversche Artillerie 8 Geschüße 4. 16 combinirte Befchute 5. combinirte 8
- 8 6pf. Ranonen 18 budeburgifchen Gefchute 6. budeb. leichte
- 7. schwere 10 12pf.
- hestische Artillerie 8 Gefdute.

Der Herzog hatte feine Artillerie, analog ber Schlachtorbnung, in rechten Flügel, Centrum, und linken Flügel eingetheilt, und so ftand fie auch theils zwischen, theils hinter ben Truppen und marschirte in bieser Ordnung bei ben Rolonnen. Auch scheint es, baß fie in biefen Abtheilungen unter befonbern Kommanbeuren gestanben, und aus ber Disposition ber Schlacht ift erfichtlich, bag man ihr einen beftimmten im Boraus bezeichneten Untheil an berfelben nehmen ließ, alfo ihre Birfung nicht, wie in fo vielen Schlachten biefes Rrieges, ber Willführ ober bem Bufalle preisgab. Diefem Borguge hat fie fich benn auch in ber Schlacht wurdig ju machen gewußt.

Der herzog hatte bie Rachricht von ber wirklichen Bewegung ber frangofischen Armce burch einige Deserteurs erhalten, beren Aussagen ihm aber erft 3 Uhr Morgens gemelbet wurden. Er überzeugte fich fogleich felbft von ber Richtigkeit biefer Angabe, ließ barauf bie Biquets unter bem Bringen von Anhalt, welche an biesem Tage aus 1000 Mann Insanterie, 200 Mann Cavallerie und 2 Haubigen bestanden, die Hahlen vorgehen, welcher Ort bereits feindlich besetzt gefunden wurde. Der Herzog, seinem großen Grundsatz getren, nie einem Angriss passiv entgegenzusehen, sondern, wo nur immer möglich, selbst stets der Angreisende zu sein, ließ ohne Zeitverlust die bereits 2 Stunden unter Wassen stehende Armee augenblicklich den Marsch antreten. Aus dem Umstande, daß diese schon schluß ziehen wollen, daß ihm die Absicht seines Gegners bekannt gewesen sein müßte, was sich aber nirgends bestätiget sindet. Der Herzog passirte das verwickelte Terrain vor seiner Front in 8 Kolonnen, sormirte sich darauf mit großer tactischer Gewandheit und Schnelligkeit und kand bereits um 6 Uhr in der Ausstellung zwischen Hartum und Stemmern.

Auf dem rechten Flügel standen unter Lord Satville 24 Escadrons englischer Cavallerie, .14 in erster und 10 in zweiter Linie; im Centrum die Infanterse in vier Abtheilungen, zu 8 und 6 Bataillonen; 14 Bataillone im ersten und 11 (nach anderen Angaben 12) Bataillone im zweiten Treffen; die combinirte Cavallerie von 19 Escadrons war auf dem linken Flügel bei Stemmern, von denen 11 Escadrons im ersten und 8 Escadrons im zweiten Treffen standen; also im Ganzen 19,600 Mann Infanterie und 5160 Bserde.

Unmittelbar baran stieß bas Wangenheim'sche Corps; nämlich westen 18 Escabrons Cavallerie in zwei Treffen zwischen Stemmern und Kutten-hausen, bann die 8 Infanterie-Bataillone vor diesem Dorse, und endlich die 5 Grenadier-Bataillone ganz auf dem linken Flügel an der Weser, in einigen noch aus früherer Zeit herstammenden alten Schanzen.

Die Geschüße in Batterien waren folgenbermaßen eingetheilt und placirt: Die Batterie I und II, sowie die beiden leichten englischen Brigaden aus 12 Kannonen bestehend, waren ganz auf den rechten Flügel vorgeschoben und durch die Bitets der Armee gedeckt.

Rr. III. und Rr. IV., die englische und hannoversche schwere Artillerie, 18 Kanonen und 6 haubigen, ftanden hinter der ersten Infanterie-Abtheilung, gebeckt durch das Bataillon Sachsen-Gotha. Diese beiben Batterien hatten wahrscheinlich ben Iweck, die seindlichen Batterien Rr. IV und V zu beschießen, saben sich aber durch den brusten Angriff der englischen Infanterie zuerst daran gehindert.

Die Batterie Rr. V und VI, die combinirten 8 schweren und 8 leichten budeburgischen Geschütze, waren vor der Intervalle der britten und vierten Insanterie-Abtheilung placirt und unterftügt durch deren Regimentskanonen.

Diese 16 Geschütze ftanben ben 26 französischen ber Batterie I und III entgegen.

Die Batterie Rr. VII, bie budeburgische schwere Artillerie von 10 12pfundern, fand bicht an der Befer in einer alten Berschanzung.

Rr. VIII, Die hesstische leichte, aus acht Geschingen bestehenb, ftanb vor bem rechten Flügei ber Bangenheimschen Grenabiere.

Diese 18 Geschütze, im Berein mit ben 10 Batailions-Geschützen ber Grenadiere, hatten es mit ben Broglio'fchen 22 Geschützen, ben Batterien Rr. VIII und Rr. IX, zu thun.

Der frangofifchen Batterie Rr. II in Malbergen ftanb fein Gefchit gegenater, weehhalb auch hier bie Cavallerie ber Allitzten fo bebeutenbe Bertufte ertitt.

Die Artillerie-Bertheilung war nach ber Ansicht ber bamaligen Zeit auf eine sogenannte Artillerie-Bataille berechnet, und sonach laßt fich gegen bie Bertheilung ber Geschütze nichts einwenden.

Obgleich bas Borruden bes Bangenheim'schen Corps zur Deftung ber Rechtsschiebung ber Armee im erften Augenbiid ju loben ift, fo fonnte es auf ber anberen Seite, burch ben frater entftebenben großen Zwischenraum, fehr feicht von berfelben gang getrennt werben. Fehlerhaft ift es auch, bag fich bie Artillerie vom rechten Glügel (Batterie III und IV) burch bie feinbliche in S. refp. Batterle VI, enfiliren ließ, und nicht früher eine bies verbindernbe Stellung nahm, ba boch nachher eine Batterie, in W. aufgestellt, bie feinbliche gum Schweigen brachte. Die fast unerhorte Tapferfeit, mit welcher 6 Bataillone englischer Infanterie bes rechten Flügels in bunner Linie vorbrachen, und eine Reitermaffe von 63 Escabrons über ben Saufen warfen, unter benen foger 18 Wecabrone fich befanden, bie als auserlefene Truppen anertannt waren mußte allerbings bie funftlichften Dispositionen bes feinblichen Relbheren gerforen, und biefer wertwürdige und vollig eigenthamliche Characterang gehort beshalb bis jest ber Schlacht von Minben mir allein an. Ihnen folgten gur Linfen bie hannoverfchen Bataiffone ber Garbe und Sarbenberg. Berfahren biefer braven Infanterie gegen bas frangoftiche Centrum mußte burch eine verhältnismäßige Anzahl Geschüte gehörig vorbereitet und fo lange ale möglich von benfelben unterfrügt werben, theile um bas feinbliche freugende Befchutfeuer von ben Angriffsmaffen abzulenten, theils um bie Copallerie in Respect gu balten. Go ift ein Bufall, bag ein unter fo ungfinftigen Umflanben ausgefährtes Unternehmen, ohne alle nachtheiligen Folgen, gegluck ift; benn fie hatten babei auf einer Strede von 1500 Schritt einen Raum an burchichreiten, ber von ben beiben großen Gefchutaufftellungen, vor ber Front ber frangofischen Armee, treugend beftrichen wurde; und letterer boten fie bei ber Art, wie fie im Avanciren ben rechten Flügel vorgenommen, vollig bie Enfilabe bar.

Ju bedauern ift, daß der frühere Besehl des Herzogs, die Cavallerie des rechten Flügels zum Bersolgen des bereits geschlagenen Feindes zu verwenden, nicht ausgeführt wurde; dieselbe hatte dann in dem Augenblicke, wo die Infanterie so glückliche Fortschritte gegen das feindliche Centrum gemacht, die völlige Aufreibung der französischen Cavallerie und die ganzliche Trennung der beiden seindlichen Flügel bewirken können.

Das Berfolgen bes Herzogs mit der englischen Artillerle, langs dem Moraste, ist ein Manover, das auch die jetige nicht geschickter aussühren wurde, und bei der damaligen schweren Bewegung derselben sehr zu loben ist. Bon den beiden Batterien des rechten Flügels namlich, longirten die beiden leichten englischen (Rr. I und Rr. II) beständig den Rand des Morastes bei Hahlen, lagen dem abzielsenden Feinde stets in den Fersen, erschwerten mithin dadurch den Rückzug, und sasten endlich den Brücken gegenüber Bosto. Die schweren Batterien IV und V schlossen sich ihnen später an, und das Feuer dieser 28 Geschütze machte es den Franzosen unmöglich, sich wieder im alten Lager auszustellen, sondern zwang sie die über die Höhen von Dutzen zurückzugehen.

Die vor Tobtenhausen refp. Kuttenhausen placiet gewesene budeburgische und heffische Batterie Rr. VII und VIII, haben mit vortrefflicher Wirkung geschoffen, indem fie nicht nur die Batterie VIII und IX resp. XX (nach Tempelhof) zum Schweigen brachten, sondern namentlich der französischen Infanterie großen Berluft verursachten.

Das Benehmen ber Artillerie ist burchaus in jeder Beziehung lobenswerth und sie belohnte badurch die Sorgfalt, welche der Herzog auf diese Baffe verwendet hatte; doch scheint es auch in den einzelnen entschiedenen Mosmenten nicht an höheren Führern gesehlt zu haben.

Der Verlust ber Alliirten betrug 151 Officiere, und 2460 Mann; von ben sechs englischen Bataillonen Insanterie, die den samosen Angriss gemacht, waren allein 78 Officiere und 1297 Mann tods und verwundete, und trugen sie also über die Hälste des Berlustes allein, mithin aber auch einen größeren Theil ihres unversänglichen Ruhmes. Die französtsche Batterie Rr. III und IV, welche letzter ihre Linie ensiliere, hatte ihnen die großen Berluste beigebracht. Diese 6 Bataillone sührten den Ramen Napiar, Stowart, Walsh Pusilier, Kingsley, Brudenell und Home und tragen sest solgende Regiments-Rummern und Ramen: Rr. 12. (East Sussidic), Rr. 20. (East Devonshire), Rr. 23. (Welsh Fusiliers), Rr. 25. (The King's own Borderes), Rr. 37. (North Hampshire), Rr. 51. (P. York West Riding); sie führen seitdem stets den mit Recht vohlverdienten Ramen "Winden" in ihren Kahnen.

Die Franzofen. In. ber Racht zum 1. August setzen sich beibe Armeen fast zu gleicher Zeit in Bewegung; bie französische Armee überschritt in 8 Kolonnen bie Bastau auf 19 Bruden, breitete sich nach geschehener Passirung in der Ebene aus und nahm dann zwischen Hahlen und ber Beser die nachher angegebene Ausstellung.

Die Armee war auch in zwei Hauptabtheikungen getheilt; die erste unter bem Marschan Contades selbst, zählte 56 Bataillone in 14 Infanterie-, und 63 Escabrons in 6 Cavallerie-Brigaden und eine Kuraffier-Reserve.

Infanterie Brigaben waren Sachsen unter bem Bringen Laber. Diese Armee gablte 32 - 33,000 Mann, inclusive 7000 Reiter und 180 Geschute, namlich:

112 bei ben 56 Bataillonen und

68 bei ber Reserve-Artillerie.

Die zweite Hauptabtheilung unter bem Herzog von Broglio war 22 Bataillone, inclusive 8 Bataillone Grenadiers de France et royaux, 22 Escabrons, also 10-12,400 Mann stark, worunter 2400 Reiter, und hatte 66 Geschütze, nämlich:

44 bei ben 22 Bataillonen unb

22 bei ber Reserve - Artillerie.

Im Ganzen hatten also 36 — 38,000 Allierte ben Kampf gegen 45,400 Franzofen und Sachsen, mit 150 — 152 Geschützen, gegen 246 Geschütze zu bestehen.

Die Aufftellung bes Corps vom Marschall Contabes war nun folgende: Auf bem linken Flügel, bas besette Hahlen vor sich habend, standen im 1. Treffen 4 Infanterie-Brigaden und im 2. die beiden sächstschen Brigaden; im Centrum 6 Cavallerie-Brigaden in 2 Treffen und bahinter die Karabiniers und Gensbarmen im 3. Treffen; auf dem rechten Flügel wieder 4 Infanterie-Brigaden im 1., und 2 im 2. Treffen; die Brigade Picardie hatte Malbergen besett.

Bon ben Batterien waren

bie Batterie Rr. I. auf bem außerften rechten Flügel . . . von 18 Geschützen . . . von 18 Geschützen . . . . von 18 Geschützen besetzt

hatte, in ben Garten vor Malbergen . 8

s III. bei ber Brigabe von Tourraine . . . biefe Batterie bilbete mit ber vorstehenben Batterie Rr. IV. bie Einfassung ber Cavallerie, mit ber Bestimmung die Ebene vor berselben unter Kreuzseuer zu nehmen.

mithin rechter Flügel 34 Geschüte.

. Die Batterie Rr. IV, bei ber Brigabe Aquitania, hatte 6 Geschüße und bie vorher schon angegebene Bestimmung;

bie Batterie Rr. V, bei ber Brigabe Leroi hatte 8 Geschüte und war auf bem linken Flügel;

bie Batterie Rr. VI auf bem außerften linken Flügel von 16 Geschützen war etwas weiter vorgeschoben und lehnte fich an bie Garten von Sahlen.

Auf biese Weise befanden sich auf bem linken Flügel 30 Geschüpe. Eine Batterie Rr. VII von 4 8 Pfündern war bei Eichhorst betachirt. Erst um 8 Uhr hatte die Armee einigermaßen die Stellung inne, welche ihr durch die allerweitläuftigste Disposition vorgeschrieben war.

Das sogenannte Reserves Corps bes Herzogs von Broglio war burch Minden gegangen und zwischen Malbergen und ber Weser so ausmarschiet, daß die Infanterie im ersten, die Cavallerie im zweiten und die 8 Bataillone Grenadiers Reserve im dritten Tressen stand. Die beiden Batterien Nr. VIII von 12, und Nr. VII von 10 Geschützen, befanden sich auf den Flügeln der Insanterie des 1. Tressens. Der Ritter Belletier kommandirte die französisssche Artillerie und war mit der Ausstellung derselben besonders beauftragt.

Die Duinteffenz ber Angriffsbisposition mar folgenbe:

Der Herzog von Broglio greift bas Wangenheim'sche Corps lebhaft an, wirft es über ben Hausen, und schwenkt bann links gegen ben linken Flügel bes Herzogs Ferdinand, bas Uebrige wird ber Marschall Contades mit bem Hauptcorps vollenden. Man hat den französischen Feldherrn bitter über seine Anordnungen zur Schlacht und namentlich darüber getadelt, daß er die Cavallerie gegen Sitte und Regel in die Mitte gestellt hat, die Disposition war aber darauf bastrt, daß der Herzog Ferdinand in seiner Stellung hinter Rordhemmern stehen bleiben wurde, dies that er jedoch nicht, sondern ging dem Feinde entgegen, und da sich der Herzog von Broglio lau bezeigte, so wurde hierdurch die französische Armee plöslich in ein besenstwes Verhältniß geset, für welches diese Ausstellung dann nicht schlechter gewählt werden konnte.

Die Aufftellung ber Cavallerie im Centrum bes 1. Treffens ift, wie oben icon erwahnt, ale ben Grundfagen ber Tactif juwiber und bemerkenswerth. Rapoleon that es zwar auch in ber Schlacht von Borobino um baburch einen Raum zwischen zwei Corps auszufüllen. Durch biefe Aufftellung tommt aber bie Infanterie aus ihrer innigen Berbindung und fann im ungludlichen Kalle fehr leicht gesprengt werben, ohne von ber Cavallerie unterfrügt werbeu ju tonnen. Lettere gehort baber ihrer offenfiven Ratur nach, auf bie Flügel ober hinter bie Mitte ale Referve. Das lange Bogern ber Frangofen bei ihrer Formation zur Schlachtstellung und bie baburch entstandene Bernachläffigung. ben zwischen bem Wangenheim'schen und bem Sauptcorps entstandenen Raum nicht augenblidlich jum Durchbruch benutt ju haben, find mit Recht ju tadeln. Ebenso mar ber Angriff bes Broglio'schen Corps nicht lebhaft genug, und bie Borbereitung burch bie Artillerie auf zu große Entfernung und zu fehr in bie Lange gezogen. Bahrend bie Saubigen bie Berschanzungen bewarfen, und bie schweren Batterien bie langen Linien enfilirten, mußten im zeitgerechten Momente leichte Geschüte auf Rartatschichusweite herangeben und fo bie Begnahme Seitens ber Infanterie möglich machen.

Sehr vortheilhaft hatte biefer Angriff vielleicht vom rechten Weferuser, burch Beschießung ber Flanke bes Wangenheim'schen Corps, unterstützt werben tonnen, wenn ber überhohenbe Thalrand nicht etwa Schwierigkeiten entgegensgeset hatte, hierzu konnte bas bei Minden stehenbe kleine Reserves Corps zum Theil sehr vortheilhaft verwendet werden, welches bann gleichsam als ein Ausfall gelten konnte.

Obgleich die Aufftellung ber Cavallerie, wie schon gesagt, sehlerhaft war, so ist boch die Deckung ihrer Front burch die Artillerie zu loben, besonders wenn sie in noch größerer Anzahl vorhanden gewesen wäre und einen zeitzgerechten Angriff auf die ohne Geschüße vorrückende allierte Insanterie gemacht hätte. Wenn der Marschall Contades, nachdem seine Witte geschlagen, eine tüchtige Reserve-Artillerie bei der Hand gehabt, um diese der durch die versichiedenen Cavallerie-Angriffe in einiger Austösung vorrückenden Insanterie entgegensehen zu können, so wäre hierdurch der Cavallerie Zeit zum Sammeln verschafft worden und die seindlichen Angriffe vielleicht nutzloß gewesen. Die französische Artillerie zeigte in dieser ganzen Schlacht keine besondere innere artilleristische Ausbildung.

- In ber französischen Ausstellung, die, einen Quadranten um Minden besichreibend, an beiden Seiten durch die Weser und durch den Morast beschränkt war, hatte das Weichen der Cavallerie die Mitte völlig Preis gegeben. Wenn die alliirte sich in diese Linie warf, rasch ausdrang, so wurde das Broglio'sche Corps und die Insanterie des rechten Flügels von Minden abgeschnitten und gegen den Fluß geworfen; kaum hatten die Brigaden des linken Flügels ihre Rückzugslinie über den Bach wahren können. — Der Untergang des größeren Theils der französischen Armee war hierdurch um so wahrscheinlicher, da die Alliirten zu gleicher Zeit auch auf allen anderen Puncten der Schlacht in Bortheil gekommen waren.

Bu bemerken sind bei dieser Schlacht noch einige characteristische Sonderbarkeiten und tactische Anomalien. Beibe Armeen gehen in gleicher Stunde zum Angriff vor, beibe ruden in 8 Kolonnen gegen einander, in beiden wechseln die Hauptwaffen ihre Rollen, d. h. die eine Cavallerie läßt sich von Infanterie angreisen und die andere resustre hartnäckig den Antheil an der Offensive; in der einen Armee steht die Cavallerie in der Mitte und kann nicht angreisen, in der anderen soll die des rechten Flügels angreisen und will es nicht, und die Infanterie greift früher an als sie es soll. Endlich erobert die alliirte Infanterie im Centrum die Standarten der seindlichen Cavallerie und ihre Cavallerie des linken Flügels die Kahnen der seindlichen Infanterie.

Die Franzosen verloren an Tobten, Berwundeten und Gefangenen 444 Officiere inclusive 6 Generale und 6642 Mann, 36—40 Geschüße, worunter 26 schwere, 10 Standarten und 7 Fahnen.

# Die Schlacht bei Kunersdorf am 12. Angust 1759.

Wohl keine ber frühern Schlachten hat für ben Artilleristen ein folches Interesse als die von Runersborf, ba sie es vornehmlich war, in welcher vorzugsweise ber Artillerie die blutige Entscheidung des Tages anheimstel, leiber aber zum Rachtheil des großen Königs, sie war die blutigste und zugleich verberblichste für die preußischen Wassen im ganzen stebenjährigen Kriege.

Um bie Bereinigung ber Ruffen mit ben beiben öfterreichischen Corps unter habbid und Laubon zu vereiteln, marschirte ber Ronig, nachbem er bas Commanbo im Lager bei Schmottseffen an ben Pringen Seinrich übertragen, eiligst in bie Begend von Sagan und Croffen, weil er obengenannte Bereinigung bei letterem Orte ausführbar glaubte. Es waren jeboch bie Ruffen auf bem rechten Oberufer auf Frankfurt, und bie Defterreicher auf bem linken gegen Guben in Marich geblieben, um bei Frankfurt eine Bereinigung ju bewirfen und hierburch ben Ronig fur feine Sauptstadt gittern ju machen. Der Ronig marschirte auf Dublrose, wartete ben von Groffen fommenben General von Bebell ab, (ber nach bem ungludlichen Ausgange bes Treffens von Ray, bei Tichicherzig über bie Dber gegangen, bann über Croffen, Guben nach Dublrofe marschirt war, wo er am 6. August zum Könige fließ,) nahm bann eine die Dedung feiner Sauptstadt bezwedende Stellung zwischen Boosen und Lebus, westlich von Frankfurt ein. Um 9. August langte auch noch ber Generallieutenant v. Fint auf bem linken Flugel ber Stellung ein, berfelbe mar am 4. August von Torgau aufgebrochen, über Ludau, Lubben, Stordow und Rlein = Runereborf marfchirt, wo er fich bes gebachten Tages mit ber Urmee bes Ronigs vereinigte. Die Starte ber Armee betrug jest 63 Bataillone unb 105 Escabrons, welche nach Gaubi und Tempelhof etwa 48,000 Mann enthielten, worunter über 11,000 Bferbe. Un Artillerie war vorhanden: bei 63 Bataillonen à 2 Gefchüte - 126,

an schweren Geschützen - 114 von benen 94 12Pfünder und 20 haubigen,

#### im Bangen 240 Befchute.

In dieser Stellung bedte nun der König die Hauptstraße nach Berlin, und konnte hierdurch den muthmaßlichen Uebergang des russischerreichischen heeres bei Frankfurt wahrscheinlicherweise verhindern. Bon diesem erwartete man den Angriff, denn es war an Streitkräften überlegen, hatte bereits am linken Oberuser Fuß gefaßt und konnte überhaupt nicht mehr länger auf dem rechten User verweisen, wenn der vor kurzem erft ersochtene Sieg nicht ohne Volge sein follte.

hatte Soltifoff fraftiger und energischer gehandelt, ware er auf Laubons mehrmalige Bitten in und bei Frankfurt über bie Ober gegangen, und so bem

Rönige unvermuthet auf ben Leib gekommen, so hatte bieser vielleicht eine Nieberlage von nicht zu berechnenben nachtheiligen Folgen für ben Ausgang bes Krieges erlitten. Obgleich bas russisch softerreichische Heer bereits am 3. August vereinigt war, so konnte ber König bennoch, wegen Soltikosse Unschlüssische, sowohl bie Truppen bes General v. Webell von Crossen, wie auch jene bes General v. Fink von Torgau, bis zum 9. August im Rücken seiner Feinde, in eine sichere Stellung vereinigen. Laubon hatte ganz recht, wenn er Soltikosse erklärte, daß ber König bei Mühlrose oder am Floßegraben seit, oder wenigstens ausgehalten werden musse, um ihm an der Bezziehung einer vortheilhaften Stellung, zur Deckung Berlins, hinderlich zu sein.

\* Soltikoff hielt jedoch wahrscheinlicherweise bas Berweilen bes Konigs vom 4. bis 6. bei Muhlrose, für eine Demonstration zum Uebergange über bie Ober oberhalb Frankfurt. Auch hatte Soltikoff Dann versprochen, am 16. August mit ben Russen bei Eroffen einzutressen, um daselbst die Ober zu passiren und sich auf bem linken Ufer mit ben Desterreichern zu vereinigen.

Friedrichs rascher Entschluß ftorte bie Rube Soltifoffs, in ber er fich befand, obgleich berfelbe, bem fonftigen naturlichen Berftanbe gang zuwiber, seinem Feinde ben Ruden zufehrte. Die Bereinigung Laudons mit Soltifoff ju hindern, mar bes Ronigs erfter, aber auch vereitelter Plan; fein zweiter war der Entschluß, jene im ursprünglichen Operationes Entwurf ausbedungene unmittelbare Berbindung bes Sauptheeres unter Daun, mit bem ruffischen unter Soltitoff, burch bie Bewalt ber Waffen ju befampfen und beshalb unternahm ber Ronig ben Marsch von Sagan bis in die Gegend von Frantfurt. Nichts hatte bem Ronige unwillfommener und für feine Blane ftorenber fein konnen, ale wenn Soltikoff noch zur rechten Beit fein heer am rechten Oberufer von Frankfurt aufwarts geführt hatte, um fich irgendwo mit bem öfterreichischen Sauntheere zu verbinden. Durch biese Bewegung mare fur bie Berbunbeten ein wesentlicher Bortheil hervorgegangen, indem bie beiben Beere bann vereinigt im größten Einverftandniffe agiren fonnten, welches abgefonbert nie ber Fall mar, und baher fehr entscheibend werben tonnte. Der Ronig beschloß nun mit seinem Beere bie Ober ju überschreiten, um bie Ruffen anaugreifen. Dies fonnte nun entweber über bie Frankfurter Dberbrude geschehen, ober vermittelft zu schlagender Bruden obers, ober unterhalb von Frankfurt. Der Ronig entschied fich nun für ben Uebergang unterhalb zwischen Frankfurt und Cuftrin, etwa 21/2 Reile von ersterm Orte entfernt und zwar bei Reitwein. bem Dorfe Goris gegenüber, wozu er unter bem Schute ber Avantgarbe, welche am 10. August fruh aufbrach, zwei Bruden fchlagen ließ. felbft marfchirte erft am Abend bes 10. aus bem Lager bei Boofen links ab, und ging in ber folgenden Racht um so rascher über ben Kluß, ba bie Cavallerie benfelben bei Deticher vermittelft einer Fuhrt paffirte. Am 11. fruh war bereits alles über bie Ober und feste nun die Armee ihren Marsch in 3 Rolonnen fort, um jeboch leichter und rascher au marichiren wurde bas

Mittel angewandt, welches die Franzosen auch in den Schlachten des Jahres 1859 in Italien mit Glud versuchten, daß nämlich die Infanterie ihre Tornifter, die Cavallerie ihre Mantelsäde, und alles Feldgeräth bei den Bruden zurüdgelaffen werden mußte. Bur Dedung berfelben blieben 7 Bataillone, nämlich 4 Liniens und 3 Freibataillone mit ihren Kanonen, und 5 Escadrons husaren, unter dem General Flemming zurüd.

Der General Bunsch blieb mit seinem Freiregimente und bem Freisbataillon von Collignon und ben Husaren von Malachowsky in Lebus betachirt, er hatte 6 Bataillonskanonen bei sich und ben Besehl, während ber zu erwartenden Schlacht sich der Stadt Frankfurt zu bemächtigen und somit ben Russen ben Ruckaug über die Ober zu verwehren.

Gegen Abend erreichte die Armee die Gegend von Bischossee, die Reserve unter dem Generallieutenant v. Fink lagerte sich auf den Höhen rechts von diesem Dorfe, und Trettin vor dem rechten Flügel behaltend in Schlachtsordnung, sie bestand aus 8 Bataillonen und 35 (nach andern Angaben 36) Escadrons. Die Artillerie war sehr start vertreten und bestand außer ihren Regimentskanonen, noch aus wenigstens 40 schweren Geschüßen. Vor ihrem linken Flügel sesten sich die Husaren von Puttkamer und v. Kleist, und links berselben die 8 Bataillone der Avantgarde.

Wie in den meisten Schlachten des großen Königs ließ er auch hier der Armee eine Avantgarde vorgehen, der eine nicht unbedeutende Anzahl schwerer Geschüße beigegeben war, und welche man auf 30 anzunehmen berechtigt sein durfte. Die noch übrigen 44 Geschüße waren in 3 Batterien vereinigt, von benen sich eine auf jeden Flügel des ersten Infanterie-Treffens, und die dritte beim Centrum befand; die des linken Flügels war die stärkte und enthielt 20, jede der beiden andern jedoch 12 schwere Geschüße.

Die Armee marschirte hinter Bischofssee und bem Finkschen Corps so auf, baß ihr rechter Flügel an Leissow stieß und ber linke die Huhnerheibe im Ruden behielt. Die Cavallerie stand im britten Treffen; 2 Bataillone hatten Bischofssee besetzt, wo ber König auch die Racht zubrachte. In dieser Stellung blieb während ber folgenden Nacht die Armee unter dem Gewehre liegen.

Der König hatte von ben Höhen bei Trettin auf benen bas Finksche Corps stand, das feindliche Lager, welches etwa 1/2 Meile von bort entfernt war, zwar einigermaßen gesehen, aber wegen ber vorliegenden Erhöhungen nichts genau unterscheiden können, er gab aber nach der Rudkehr von bort seinen Generalen folgenden Entwurf zum Angriff, wie er nach den Berichten bes Generalstabes lautete:

"Benn ber Feind stehen bleibt, so marschirt die Armee morgen fruh Treffenweise links ab. Die Generale Fink und Schorlemmer bleiben mit ihren unter sich habenden Truppen stehen, lassen mit Tages Anbruch Reveille schlagen und möglichst viel Larm machen. Sobald ber Tag anbricht, reiten bie

bei biesem Corps zuruchleibenden Generale mit vielen Officieren, Bebienten und handpferben, unter einer Bebedung von hufaren vor, auf die hohen, vertheilen fich, reiten wieder zusammen und suchen den Feind glauben zu machen, bag ber König beschäftigt sei, beffen Stellung zu beobachten.

Rach etwa einer Stunde läßt der General Fink einige Bataillone und etwas Artillerie auf die Hohe ruden, damit der Feind auf den Gedanken komme, daß man ihn hier angreisen wolle. Dies sind aber nur Scheinanstalten; um 6 Uhr bricht der General Fink mit seinem Corps wirklich auf, um des Königs Angriss zu unterstüßen. Er besetzt alsdann die Höhen von Bischossesses und die Höhen von Trettin mit Artillerie und Infanterie, jedoch muß er nicht eher zum Angriss schreiten, als die die Armee, des Königs zu seuern anfängt. Sollte der Feind einige Bewegungen in seinem Lager machen, um seine Front zu verändern, so macht er davon nach den Umständen mit Klugheit Gebrauch.

Alsbann muß ber General Schorlemmer mit seiner Cavallerie bie Infanterie ftets unterflugen und Alles jurud zu werfen suchen mas fich vom Feinde bieffeits bes Grundes zeigt, ber langs bes Walbes nach ber Nieberung fort geht.

Unterbessen sett bie Armee ihren Marsch in zwei Treffen fort, bas Grenadier = Bataillon Desterreich an der Spise des 1. Treffens, oder der 1. Kolonne Infanterie. Bor dem 1. Treffen oder der 1. Kolonne marschirt der General Sepdis mit der Reiterei, die unter seinen Besehlen steht. Der Prinz von Würtemberg hingegen solgt mit seinem Kurassier-Regiment und den Kleistischen oder grünen Husaren auf die Infanterie des 1. Treffens, nämlich auf das Regiment Markgraf Carl, das auf dem rechten Flügel steht. Wenn die Armee ausmarschirt, so setzt sich der Herzog von Würtemberg mit der Cavallerie hinter den rechten Flügel des 2. Treffens, die Husaren von Kleist müssen die Infanterie überslügeln. Gen dies beobachtet der General Seydlig mit der Reiterei auf dem linken Flügel.

Bei bem Angriff muß ber rechte Flügel etwas vor, ber linke aber zurud gehalten werben.

Der Entwurf bes Königs jur Schlacht felbst war gut und konnte ber Erfolg für bie Ruffen sehr empfindlich werben wenn ber König mit weniger Terrainhinderniffen zu kampfen gehabt hatte, und überhaupt wenn er ber Gegend kundiger gewesen mare.

Die Gegend um Kunersborf sowohl in bem Raume, ben bie russische Stellung unmittelbar einnahm, als auch in weiterer Ausbehnung, hat unstreitig einen großen Einfluß auf ben Ausgang ber Schlacht gehabt. Sie war wie schon angebeutet bem Könige unbekannt und nach ben mundlichen Beschreibungen war es nicht möglich sich eine genaue Borstellung bavon zu verschaffen, wir wollen baher in kurzen Zügen sest nach ben Generalstabsserichten basselbe hier andeuten:

Die Ober bilbet von Frankfurt nach Cuftrin bin auf ber rechten Seite ein breites, sumpfiges mit Graben burchschnittenes Thal, welches von fehr

fleil abfallenben, burch mehrere Schluchten unterbrochenen Bergen begrengt Bur Einschränfung ber Ueberschwemmungen find in biefer Riederung Ein solcher Damm geht von Frankfurt quer burch bie Damme angelegt. Rieberung, und auf bemfelben bie Strafe nach Croffen, welche erft feit einigen breißig Jahren chaussirt ift. Links am Enbe biefes Dammes beginnt bie erwähnte Reihe von Sohen, die ben Rand bes Oberthals bilben, und fteil gegen baffelbe abfallenb, in ber Richtung von Gub-Beft nach Rord-Oft gegen Runersborf fich hinziehen. Diese Berge, bie Jubenberge genannt, erheben fich am bochften an ihrem fubwestlichen Enbe, wo fie gegen bie Croffener Straße abfallen und fenten fich allmälig gegen Runereborf bin. 1000 Schritte von bem, bicht an ber Croffener Strafe, am Abhange biefer Berge liegenden Jubenfirchhofe find fie von einem breiten, tiefen Grunbe durchschnitten, ber, ben Lauf bes Sohenzuges faft senfrecht burchschneibend, nach bem Oberthal hinläuft, und seit ber Schlacht ber Laubonsgrund genannt Bon biefem Grunde bis jum Dorfe Kunersborf bin, bis ju welchem eine Entfernung von etwa 2500 Schritten ift, neigt fich bas Terrain fanft und bildet fast eine Ebene mit Ausnahme einer einigermaßen beträchtlichen Erhöhung, ber Runersborfer Spipberg genannt, welcher ohngefahr in ber Mitte ber Entfernung vom Laubond : Grunde bis Runersborf liegt. Che man von ben Judenbergen bas Dorf erreicht, fällt links noch eine Schlucht, ber tiefe Beg genannt, nach bem Oberthal hinab. Runereborf felbft liegt in einer Bertiefung, welche nach bem Oberthale ju, eine tiefe fteile Schlucht bilbet, bie ber Ruhgrund genannt wird, fuboftlich aber in eine Reihe kleiner Seen fich in ben Reuendorfer Forft verläuft. Diefe Seen, ber Dorffee, ber blante See, ber faule See genannt, fangen ichon im Dorfe Runersborf an und haben sumpfige Raume zwischen fich, von welchen ber 3wischenraum zwischen dem Dorfe und bem blanken See etwa 200 Schritt beträgt, und allein mit Truppen zu paffiren ift. Eine gang besondere Eigenthumlichkeit dieser erwähnten Bertiefungen bes Laudonsgrundes, bes Ruhgrundes und ber Secreibe ift, bag man fie, bie Begend von fern, inebefondere von Often ber übersehend, weber gewahr wird, noch vermuthet, da fie tief und fteil eingeschnitten find, so daß man fich ihnen wohl bis auf hundert Schritt nabern fann, ebe man fie fleht.

Bor Kunersborf, in der Richtung gegen Rord Dft erhebt sich das Terrain wieder einigermaßen, und bilbet sanste Erhöhungen, welche die Mühlberge genannt werden. Der nordöstliche ziemlich steile Absall dieser Berge bilbet mit den gegenüber stehenden waldbewachsenen sogenannten Walkerbergen wiederum eine breite, nach dem Oberthale hinlausende Schlucht, der Beckergrund genannt.

Eine ähnliche Reihe von Seen, wie die bei Kunersborf, findet sich auch bei dem Dorfe Bischofssee und in dem zu diesem Dorfe gehörigen Walbe, aus welchem ein sumpfiger Bach, das huhner-Fließ genannt, der Ober-

Rieberung zuläuft und mehrere Rühlen treibt, nämlich bie Retsch - Mühle, bie Walfmühle, die Beder-Rühle und die Große-Rühle. Bei diesen Dühlen sind practicable Uebergänge über das Fließ, sowie oberhalb berfelben noch an der Straße nach Drossen beim Förster, und an der sogenannten faulen Brücke.

Bon ben Walferbergen bis zu ben Jubenbergen ift alfo bas Terrain burch bie ermahnten Schluchten gewiffermaßen in 3 Abschnitte getheilt, namlich:

- 1) Bom Bedergrunde bis zum Ruhgrunde und ber Seereihe, Die von Runersborf in ben Balb läuft.
- 2) Bon hier bis zum Laubonsgrunde. Dieser Abschnitt, welcher fast eine volle Ebene bilbet, ist nur nach bem Absall bes Plateaus gegen bas Oberthal hin noch von einer Schlucht, ber tiese Weg genannt, durchschnitten; auch erheben sich barauf einzelne Sandhügel, von benen ber sogenannte Spisberg ber bebeutenbste ist.
- 3) Bom Laubonsgrunde bis jum Gipfel ber Jubenberge hinauf, die sich vom Laubonsgrunde an wie ein Amphitheater erheben und gegen Westen nach dem Oberthale hinabfallen. Hier liegt auf dem Abhange der Judenstirchhof, zu Franksurt gehörig, und am Fuß der Berge geht die Straße nach Crossen.

Der Laubonsgrund ist eine von beiben Seiten steil und tief abfallenbe Schlucht, unten so breit, daß füglich eine Compagnie in Front darin entlang marschiren kann. Der Auhgrund ist eine noch steilere, aber weniger tief eingeschnittene Schlucht, auch weit weniger breit als der Laubonsgrund. Er ist gleichsam ein tiefer und breiter Hohlweg mit so steilen Rändern, daß man zum Hinaufklimmen an mancher Stelle die Hände zu Hülfe nehmen muß. Roch ist zu bemerken, daß der Elsbusch in der Ober-Riederung, am Fuß der erwähnten Berge, links des Hühnersließes und rechts des, die kleine Mühle treibenden Baches sumpsig und unpassierbar war.

Im Allgemeinen giebt man die Starfe ber Russisch-Desterreichischen Armee auf 70,000 Mann an; und hierin stimmen Tempelhosf, Repow, Gaudi und Montalembert auch mit überein. General Soltifosf giebt sie indeß in seinem officiellen Bericht mit Einschluß des 18,000 Mann ftarfen öfterreichischen Corps unter Laubon nur auf 60,000 Mann an. Man giebt an, daß sie aus 32 Infanteries und 9 Cavalleries Regimentern bestanden habe, ohne die Kosacen.

Die Ruffen hatten nun ihre Stellung auf dem Raume von den Judenbergen an bis zum Bedergrunde genommen, und von des Königs Ankunft bei Boosen unterrichtet, in der Meinung, daß er über Frankfurt gegen sie anrücken werde, dieser Stadt ihre Front zuwendend, den linken Flügel auf die Judenberge gestellt, den rechten an den Bedergrund gelehnt. Als der König aber die Ober bei Reitwein überschritt, änderten sie ihre Stellung, sehrten ihme Front der Frankfurter und Reuendorfer Heide zu, sehnten ihren Rücken dicht an den stell absallenden Rand des Oberthales und kellten ihren rechten Flügel auf die Judenberge, den linken an den Beckergrund lehnend. Kunersdorf lag ohngefähr vor der Mitte ihres linken Flügels, sie brannten aber das Dorf am Tage vor der Schlacht ab. Sowohl die Front als die Rudseite ihrer Stellung war mit zusammenhängenden Verschanzungen gedeckt, in welcher die nachher annähernd angegebene Anzahl Geschüße sich befand. Insbesondere war auf dem Spisberge eine große Batterie zusammengefahren, und auch auf dem linken Flügel auf den Mühlbergen allein 42 Geschüße schweren Kalibers vereinigt.

Bor ber linken Flanke hatten bie Ruffen Baume aus bem nahem Walbe zusammengeschleppt, und sie boppelt, nach Art eines Berhacks, angelegt. Dieser Berhad lag aber außer bem Bereiche bes kleinen Gewehrseuers. Bor bem rechten Flügel hatten sie einen ähnlichen Berhad nach besseren Grundsaßen angelegt. Durch die Arbeit, welche die Ruffen seit dem 4. August auf die Beseitigung ihrer Stellung verwendet hatten, war diese allerdings ein starker Bosten geworden. Sie hatte aber den Fehler, daß sie bei einer Länge von 6000 Schritt Front, nur eine unzureichende Tiese von höchstens 1000 Schritten und nach dem linken Flügel hin nur 6 bis 800 Schritte hatte, weshalb sie dem Angriff des Königs in der linken Flanke nur höchstens 4 Bataillone in Front entgegenstellen konnten.

Die russtschen Truppen hatten bie beschriebene Stellung allein beseth, bas österreichische Corps unter bem General Laubon stand bei bem rothen Borwerk im Oberthal, wo auch alle Reiterei, sowohl russische als österreichische, stand. Das Fuhrwerk ber Russen mußte als die Schlacht begann am sogenannten Pfarrwinkel an der Ober, oberhalb Frankfurt eine Wagendurg machen. Dort waren auch an der Gubener Borstadt 2 Brücken über die Ober geschlagen.

Die Bertheilung bes ruffifchen Geschütes mar folgenbe :

1) Auf bem ersten Abschnitte bes Schlachtfelbes, namlich an ben Muhlenbergen und bis jum Ruhgrunde ftanden 83 Geschütze in ben Berschanzungen und zwar:

auf bem außersten linken Flügel ber Muhlenberge, um bie Strafe nach Trettin zu bestreichen, eine große Batterie von 18 Geschüten, gegen ben Bedergrund in 6 kleinen Schanzen 22 Geschüte; auf ber scharfen Ede neben Kunersborf 4 Geschüte;

hinter Kunersborf und bis an ben Ruhgrund in 5 fleinen und 1 großen Batterie 33 Gefchuse;

in 3 Schanzen, Front gegen bie Rieberung, 6 Geschüte.

2) Auf bem zweiten Abschnitte, vom Ruhgrund bis an ben Laubonsgrund, befanden fich 93 Geschütze, nämlich:

neben Kunersborf bis zum Spithberge in 6 kleinen Schanzen 19; in ber großen Reboute auf bem Spithberge 40; neben bem Spihberge und bis zum Laubonsgrund in 7 Batterien 27; im Ruden, Front gegen bie Nieberung, in 8 Schanzen 7;

bestimmt weiß man, daß alle Werke auf ben Rühlenbergen und überhaupt bis zum Spisberge, diesen mitgerechnet, mit 104 Geschützen armirt waren.

3) Auf den Judenbergen weisen die Schlachtplane nur 21 Geschütze nach, es haben aber unbezweiselt mehr darauf gestanden, rechnet man hier nur 24, so haben auf den beiben Abschnitten und den Judenbergen

200 Geschüße gestanden;

bie Referve-Artillerie gablte . . 186

mithin waren 14 Bataillonsfanonen babei;

und bei ben Truppen waren . . . 100 Geschüße; mithin überhaupt vorhanden 300 Geschüße.

Wie viel Haubigen ober Schuwalows ift indes nicht zu ermitteln. Die russische verschanzte Stellung war nun insofern schlecht, bas sie t

Die russische verschanzte Stellung war nun insofern schlecht, daß ste wie fcon angegeben eine zu geringe Tiefe hatte und baber wegen zu befchrankten inneren Raumes angriffsweisen Bewegungen febr hinderlich wurde, ferner bot fie, am linken Klugel angegriffen (wie es ber Ronig fenkrecht barauf thun wollte, wahrend ber Benerallieutenant von gint einen Scheinangriff von bem Trettiner Spigberge aus machen follte) bem Keinbe nur eine fchmale Front bar und verfette somit ben großeren Theil bes Beeres in Unthatigfeit; auch waren bie Berschanzungen bes linken Flügels fehlerhaft angelegt, indem man fich ihnen burch einen unbestrichenen Grund nabern fonnte. Der Berhad ober bas Berhau auf bem linken Flügel mar ganz nublos, indem es zu entfernt lag um wirksam vertheidigt werben zu konnen. Demungeachtet war biefe Stellung von ber Ratur begunftigt, fehr fest und ftart. Die rustiche Reiterei ftand auf zwedmäßigen Buncten theils vor, theils zur Seite, theils hinter bem rechten Flugel ber verschanzten Stellung und war baber bereit, ben Angriffen ber preußischen Cavallerie überall ungehindert zu begegnen, welche lettere auf bem linken Flügel ihres heeres hinter Brunben und Seen, vom Walbe eingeengt, ftand und baber gezwungen war, vor ihren Angriffen im Bereich bes feinblichen Geschütfeuers zu befiliren.

Der nun am 12. früh 2 Uhr erfolgte Abmarsch ber Armee fand in 2 Tressen, links abmarschirt, statt, während bem die Reserve in ihrer genannten Stellung des vorigen Tages stehen blieb, um dem Feinde diese Bewegung zu verdergen. Sie gingen bei der Faulen- und Strohbrücke über das Hühnersließ in die Neuendorfer Heide hinein und marschirten auf, so gut es die Waldung erlaubte, da man aber mit der Localität nicht recht bekannt war, so sielen allerlei Irrungen vor, man war zu weit links marschirt und mußte nun wieder Kehrt machen, was für die schweren mit 12 Pferden bespannten Geschüße im Walde allerdings seine Schwierigkeiten hatte, dies ermüdete die Truppen sehr, welche bereits seit 2 Tagen nicht aus dem Zeuge gesommen waren. Indes kam doch um 1/211 Uhr der Ausmarsch zu Stande, nachdem also die Truppen beinahe 2 Stunden marschirt und doch kaum 1/2 Meile zurück gelegt hatten. Die 8 Batailsone der Avantgarde setzen sich

in 2 Treffen vor ben rechten Flügel, bahinter 22 Bataillone im ersten und 15 im 2. Treffen und die ganze Cavallerie 65 Escabrons start, auf bem außersten linken Flügel hinter bem Faulen- und Blanken-See. Um ben Angriff vorzubereiten wurden 2 Batterien vorgezogen, von diesen wurde eine auf dem Kleistberge von 30 Geschützen mitten im Walde, also den Bliden bes Feindes entzogen, die andere von 12 Geschützen linkerhand der ersteren an dem nach Aunersdorf sührenden Wege aufgestellt; eine 3. Batterie von 12 Geschützen wurde etwas später auf dem kleinen Spisterg, auch der Seydlizberg genannt, placiet.

Gleichzeitig waren bie beiben Batterien bes Fint'schen Corps, jebe von 20 Geschützen, vorgegangen und batten zwischen Trettin und bem Suhnerfließ, aber auf übermäßig große Entfernung, Stellung genommen.

Der König hatte die Eröffnung des Feuers verboten, dis die Armee sich ganz rangirt haben wurde, indes 4 Geschüße der Batterie vom Rleistberg denen dieser Besehl vielleicht nicht speciell mitgetheilt war, thaten jedes einen Schuß auf einen ziemlich nahe vorbeireitenden Rosadentrupp. Der König war darüber sehr unzusrieden und sogleich wurde das Feuer wieder eingestellt; indessen waren die Russen doch darauf ausmerksam geworden und warsen 4 Granaten dahin, da indes keine Erwiederung statt sand, so stellten auch sie das Feuer wieder ein. Zeht sielen die ersten Schusse deim Finkschen Gorps und der König besahl den Ansang der Kanonade, es war 1/212 Uhr Mittags, nach einer halben Stunde derselben, welche Zelt indeß zu furz war, um eine gründliche Borbereitung zu sein, befahl der König den Angriff der Infanterie. Rach der zuverlässigken aller Duellen, nämlich Gaudis Tagebuche zersiel die Schlacht in 3 Momente oder Hauptabschnitte, nämlich:

- 1) vom ersten Angriffe auf die Mühlberge bis zur Ankunft der Preußen vor dem Ruhgrunde und neben Kunersborf von  $11^{1/2} 2$  Uhr oder  $2^{1/2}$  Stunde.
- 2) Ueberschreiten bes Kuhgrundes und bis zum Bordringen gegen ben Laudonsgrund auf 800 Schritt Entfernung von demfelben. Bon 2 bis 5 Uhr, oder 3 Stunden.
- 3) Bon ber Ankunft vor bem Laubonsgrund bis zum Ende ber Schlacht. Bon 5 bis 7 Uhr ober 2 Stunden.

Folglich die Eroberung eines Raumes von etwas über 3000 Schritt und Biederverlust beffelben: in 71/2 Stunde.

Das ber Angriff erst um 1/212 Uhr, statt um 6 Uhr, wie es ber König befohlen, beginnen konnte, lag, wie schon oben angedeutet, in der Richtenntnis der Gegend und des Berirrens im Walde. Die Sorglosigkeit der Ruffen und der Scheinangriff des Generallieutenant von Fink waren die Ursache, daß der König so undemerkt an Ort und Stelle kommen konnte.

Die Grunde und Seen oberhalb Kunersborf führten eine Rechtsschiebung ber Armee bes Königs herbei, weil sonft ber linke Flügel mit bem rechten nicht hatte in Berbindung bleiben können.

Die 60 auf bem Klosters, Walkers und Trettiners Spisberge, (Senblitz, Kleists und Kinkberge) in 3 Batterien aufgestellten schweren Geschütze standen allerdings zum Ensiliren der feindlichen Stellung auf dem Mühlenberge sehr gut; sie waren indeß doch zu entsernt, um eine bedeutende Wirkung hervors bringen zu können, indem die zunächstigelegene nach Tempelhoff auf 1950 Schritt gestanden haben soll, nach anderen Angaben jedoch eine weit geringere Entsernung gehabt hätte. Der Mühlberg wurde, obgleich durch beinahe 100 Kasnonen und Haubigen vertheibigt, von der Avantgarde erstürmt und behauptet und die preußischen Grenadiere eroberten, da die Aussen nicht Stand hielten, in 10 Minuten 70 Geschütze. Es bleibt hierbei unbegreislich, warum man diese nicht umdrehte und gegen den Feind verwandte, oder wenn dies wegen Mangel an Artilleristen oder dazu geeigneten Leuten nicht möglich, sie wenigsstens durch Bernageln unschädlich machte, was für die Folge von wesentlichem Ruben und Einstuß gewesen sein würde.

Es fehlte aber jest hier an Cavallerie, welche fammtlich auf bem linken Flügel ftanb, und an Unterflützung burch leichte Artillerie, um bie Berwirrung auf bem ruffischen linken Flügel gehörig nugen zu konnen und die Rieberlage beffelben vollfommen zu machen. Es wurden zwar auf unmittelbarem Befehl bes Ronigs 4 12Pfunder auf bem Dublberge aufgestellt, ihr Feuer war aber nicht von Erfolg und scheint ein Mangel an Munition stattgefunben zu haben, ba biefe Beschüte, welche nur mit 100 Schuß complettirt waren, fich balb verschoffen hatten. Der Rönig zog nun ben rechten Flügel seines heeres zur Unterftutung naher heran, ber linte Flugel mußte wegen ber Defileen gurudbleiben und konnte nur fpater bebouchiren, feine Macht war unbeweglich in einen engen Raum gebrangt. Der General von Fint ging in biefem Augenblid auf bas linke Ufer bes Suhnerfließes und ftellte fich in ber Rieberung unter bem Dublenberge auf; mare biefe Bewegung gleichzeitig mit bem Angriffe ber Avantgarbe geschehen, so wurde fie von großem Erfolge Run aber hatten bie Ruffen Beit gehabt, bie Befahr getront gewesen fein. zu erkennen, in welcher ihr linker Flügel schwebte und benfelben aus ber Mitte und vom- rechten Flugel ber ju verftarfen, namentlich jogen fie viel Geschute heran, welche fie auf ben Sohen vom fleinen Muhlberge bis gegen Runersborf bin febr zwedmäßig placirten.

Der Rampf wurde nun sehr blutig, boch Riemand wich, Riemanb schritt vor und gewann Terrain. Der General Fink machte jest eine zeitzgerechte entscheidende Bewegung am Fuße des Mühlberges langs dem Elsbusche in der Riederung hinauf, um jenseit der Mündung des Ruhgrundes in den Ruden der Berbündeten zu gelangen. Diese wurden hierdurch genöthigt, alle ihre Streitkräste dis jenseit des Grundes zurüczuziehen. Un der Behauptung dieses Grundes hing das Schickfal der Schlacht, und hätte der König in diesem Augenblicke seinen rechten Flügel durch Truppen des linken gehörig verstärft und diesen letzteren ruhig in seiner gedeckten nicht so leicht zu nehmenden

Stellung gelaffen, so konnte er ben Angriff burch ben Elsbusch in bie linke Flanke und ben Ruden bes Kuhgrundes erfolgreich unterstützen, wahrscheinlich die Berbundeten von bem linken Rande bes Kuhgrundes unterhalb Kunersdorf verdrängen und so ben Sieg erkämpfen.

Das Vorbrechen bes linken Flügels zwischen ben Teichen und besonders bas Borgehen ber Cavallerie und ber Angriff berselben auf die russischen Bersichanzungen war wohl ganz zur Unzeit und sehr unzwedmäßig, weil die Bewegungen durch enge Ranme und gleich jenseits im heftigsten Kanonensseuer vom großen Spisberg aus geführt werden mußten. Der Augenblick, in welchem der König aus dem Kuhgrunde gestiegen, ware das Signal für den Angriff seiner Cavallerie gewesen, dann hätte sie aber auch gewiß die größte Verwirrung in die sich gleichsam aufrollenden Verdündeten gebracht.

Die beiben Cavallerie - Angriffe bes Bringen von Burtemberg und bes Beneral von Buttfamer auf bem rechten Flügel hinter bem Ruhgrunde von ber Seite bes Elebusches maren ju fpat und baber erfolglos. Bur Beit ber Umgehung bes General Fint, alfo in bem Augenblid, an welchem bie Entscheidung ber Schlacht und bes Tages hing, brangte Laubon mit allen feinen Truppen zur Unterftugung gegen ben Ruhgrund heran; feine Gefchute fowohl, wie auch die ber Ruffen, besonders beren Schumaloms aus ber Begend bes großen Spigberges, wirften fehr gegen bie Umgehungsfolonne bes General Fint und gegen ben Konig, und machten fo bas Gefecht auf bem preußischen rechten Flügel ftoden. Laubon hatte ben Moment ber Entscheibung richtig wahrgenommen und fein zeitgerechtes Erscheinen ift um fo lobenswerther, ba er nach mehreren Berichten mit seinen Truppen burch einen Sumpf von ber ruffischen Stellung getrennt mar. Er ftellte muhfam einen Rnuppelbamm ber, ließ bie Cavallerie einzeln befiliren, und gelangte burch ben fogenannten Laubonsgrund auf bas Schlachtfelb. Auch ber Augenblick, wo bie Ruffen über ben Ruhgrund zurückgingen, ware für bie preußische Cavallerie günstig jum Angriff gewesen, wenn fie fich ungehindert und frei hatte bewegen Batte ber Konig gur rechten Beit gewußt, bag bas Terrain hinter bem Ruhgrunde im Ruden ber Ruffen für Cavallerie brauchbar mar, fo wurde er gewiß ber Fint'schen Kolonne ein, wenn auch nur fleines Cavalleries Corps haben folgen laffen, mas fehr wichtig hatte werben konnen.

Bei bem nunmehr erfolgenben Rudzuge ber Preußen verloren biefelben in ihren innegehabten Positionen und wegen Entfraftung ber Pferbe und bes großen Gebranges auf ben Bruden 172 Geschütze und zwar:

72 Bataillons - Ranonen, 34 waren nur gerettet;

: :

- 85 schwere 12 pfunbige Ranonen;
- 15 Saubigen;

und bußten alle eroberten feindlichen wieber ein.

Der Berluft ber preußischen Armee bestand außer ben bereits angegebenen 172 Geschützen, in 26 Fahnen und 2 Standarten,

an Tobten verlor bie Armee . 89 Officiere 5969 Mann

an Bleffirten . . . . . 411 . 10,676 .

Die Infanterie hatte beinahe ben zweiten, die Cavallerie beinahe den vierten Mann verloren.

Die geschlagene preußische Armee sette während ber Nacht ihren Ruckzug burch die Wälber in der Richtung nach den Schiffbruden fort. Die Ober, welche bei einer thätigen Berfolgung durch den Feind die gänzliche Vernichtung der Armee herbeigeführt haben wurde, wurde ein Mittel zu ihrer Rettung, benn sie hielt die Flüchtlinge auf. Es fanden sich am 13. August bei Oetscher und Görig 18,000 Mann wieder beisammen. Der Oberst Bunsch verließ Frankfurt und zog sich nach Reitwein. Der König passirte am 13. die Ober, brach die Brücken ab und bezog ebenfalls ein Lager bei Reitwein.

Die Ruffen gaben an Tobten, Bleffirten und Bermiften an:

554 Officiere 13,293 Gemeine

bas Laubon'sche Corps hatte besgleichen 116 . 2213 -

Summa 670 Officiere 15,506 Gemeine.

Gegen das Benehmen ber russischen Artillerie läßt sich nichts einwenden, konnte sie auch den Sturm des ersten Angriss auf die Mühlenberge nicht abschlagen, so wies sie Pater doch das Borgehen der preußischen Cavallerie in der Ebene zurück, wurde die Hauptursache zum Gewinne der Schlacht auf den Judenbergen und half durch ihre thätige Mitwirtung den Rüczug des Gegners in vollständige Flucht verwandeln. Daß es der preußischen Artillerie gewiß nicht an gutem Willen gesehlt hat, sich thätig zu deweisen, dieser gute Wille aber durch äußere Hemmisse entfraftet wurde, läßt sich schon aus der großen Anzahl verloren gegangener schweren Geschüße entnehmen und die ganz unzweiselhaft größtentheils gerettet sein würden, wenn die traftlosen Pserde nicht den Dienst versagt hätten. Eine außergewöhnliche Thätigkeit ist indeß in den Leistungen der Artillerie keinesweges bemerkdar gewesen, wie es hierüber auch an speciellen Nachrichten sehlt. Ueber die Answendung und den Gebrauch in der Schlacht selbst sagt Decker:

"Man vermied es und verschmahete sogar die Beihulfe der Artillerie bei ben Angriffen, ober man konnte es nicht über sich gewinnen sie abzuwarten. Die Schwierigkeiten welche der Transport dieser schweren Geschütze in diesem bergigen Terrain und tief sandigen Boden erzeugte, muffen grenzenlos geswesen sein, und man kann der Artillerie darüber keinen Borwurf machen, benn die überschweren Kanonen versanken im Sande und die todtmuden Pferde vermochten nicht allein sie herauszuziehen, etwas Außerordentliches hatte hier für die allerdings vernachlässigte Wasse geschehen muffen, aber

barauf war man bamals nicht eingerichtet. Doch die Strafe folgte ber Unterlaffungsfünde auf dem Fuße nach und dieselbe Baffe, die man in folzer Berblendung für entbehrlich zum Siege hielt, wurde in der Hand des Feindes zum ftrasenden Wertzeuge, zum rächenden Engel aller ihr früher und später zugefügten Wehthaten."

Allgemeine Bemerfungen. Der Ronig hielt an Reiterei seinen geinden bas Gleichgewicht, bagegen gablten blefe boppelt foviel Infanterie als Der Ronig hatte vielleicht beffer gethan, bie Schlacht ju vermeiben und feine Gegner burch Berhinderung ber Bufuhr ber Lebensmittel aus ihrer Stellung zu bruden. Ruffen und Defterreicher hatten nur bis jum 6. Auguft Ebenfo ift es zweifelhaft, ob bie Bewegungen bes Ronigs von Sagan aus bie ftrategifch beften waren, ober ob es zwedmäßiger gewefen fein burfte, bas preußische Beer oberhalb Frankfurt über bie Ober zu führen, um bie Berbindung ber Ruffen mit Bofen, von wo fie Geschüge und andere Borrathe erwarteten, ju unterbrechen, bie Stellung bei Runersborf auf ihren rechten Flügel anzugreifen, ben General Fint vor Frankfurt und an ben Floßgraben, groffchen Dublrose und Lindau zu beordern und fo alle Berbindung Soltifoffs mit Bofen fowohl, wie auch mit Daun zu burchschneiben, ftatt auf einem weiten Bogen von Sagan über Sommerfelb, Martereborf, Bees, tow und Lebus vor bie Front seiner Feinde zu gelangen. Denn ber scheinbare Bortheil allenfalls burch biefen Marfch in ben Ruden ber ruffifchen Stellung ju tommen, mußte verschwinden, wenn es bem Ronige nicht fremd blieb, bag bie sumpfige Rleberung ber Ober ben Ruden biefer Stellung burchaus ficherte.

## Die Schlacht bei Torgan am 3. Rovember 1760.

Die Preußen. Bereits nahete fich ber Feldzug bes Jahres 1760 feinem Enbe und noch immer hatte von Seiten bes Königs nichts gegen die öfterreichische hauptarmee geschehen können, weil ber Feldmarschall Daun in Schlesten mit stets großer Geschicklichkeit die Entscheidung durch die Gewalt ber Waffen auszuweichen verftand.

Während baher ber König ben Feldmarschall Daun nun aufsuchte um ihm, vermittelst einer Schlacht Sachsen wieder zu entreißen, fand er benselben, nachdem er ein Lager bei Schilda, Probsthann und Wilbschüt bezogen, in ber Position auf ben Höhen bei Suptit, westlich von Torgau. Da er hier nun dem Könige seine Subsistenz verminderte, den freien Genuß der Provinz Sachsen entzog und sogar von den Marken abzuschneiben brohte und es demselben nicht gelingen wollte den Gegner aus seiner Stellung heraus zu manöveriren, so sah er sich genöthigt, durch eine Schlacht die Entscheidung herbeizuführen.

So gebieterisch die Aussorberung, so gewaltig war auch die Anlage zu bieser Schlacht, die einzige beren Gewinn dem großen Könige keine Freude gemacht hat. Wie bei Kunersdorf die Russen, sollten hier die Desterreicher vernichtet und in die Elbe gesprengt werden. Der König wählte dazu das verzweiseltste Mittel von allen, nämlich in 2 verschiedenen, oben ein durch Wälder getrennten Corps anzugreisen. Der König wollte mit seinem Armees-Corps Daun schlagen und Ziethen sollte blos mit dem andern Corps den geschlagenen Feind dadurch vernichten helsen, daß er ihm den Weg nach Torgan und den Rückzug über die Elbe abschnitt.

Bevor die Disposition zur Schlacht erfolgen wird, sollen einige furze Andeutungen über das Schlachtfelb selbst- gegeben werden, wie dies vom Generalstab recognoscirt zu sein scheint.

Die Suptiger Höhen sind die bedeutenbsten der Gegend, bilben im Rorben bes Dorfes Suptig einen zusammenhängenden Ruden, bessen nordwestliches Ende am höchsten liegt. In seiner Längenrichtung zieht der Ruden gegen SD, sich ganz allmählig zum Dorfe Jinna sensend. In derselben Richtung heben sich noch sanste Höhen, bei diesem Dorfe, und endlich der Torgauer Raths-weinberg, der sich, etwas weniger sanst, als Thalrand der Elbe, gegen Torgau senst und mit einem ziemlich steilen Absabe gegen Mahla absällt. (Die Rathsweinberge eristiren nur noch dem Ramen nach, jest sind die starken Forts Jinna und Mahla in deren Rahe angelegt.) Die eigentlichen Suptiger Höhen neigen sich gegen Norden, nach Neiden zu, in mehreren sansten Absähen, gegen Sudwesten fallen sie aber bedeutend steil ab und waren zur Zeit der Schlacht mit Wein bedaut; erst zwischen Suptig und Zinna sensen sie sich auch nach dieser Seite sanst und wellensörmig.

Am Fuße bes steilsten nordwestlichen Endes dieser Höhen liegen die beiben Schaafteiche, welche aus morastigen Quellen in der Rabe ihr Wasser erhalten. Aus diesen Teichen sließt der Röhrgraben, langs dem Fuße der steilen Höhen, durch das Dorf Suptis dis in den großen Torgauer Teich, (ber 1/2 Meile im Umfang hat), von dessen Ende aus sich mehrere Teiche an die Sudseite von Torgau heranziehen.

Diese hinderniffe find bedeutend genug, um, bei naffer Jahredzeit, von dieser Seite keinen andern Zugang zu den Suptiger Hohen zu gestatten, als auf dem zwischen den Schaasteichen liegenden Damme und auf den gebahnten Wegen burch bas Dorf.

3m Rorben ber Soben liegt, ungefahr vor ber Mitte berfelben, bem Dorfe Suptis gegenüber, mehr als 3000 Schritt von bemfelben entfernt, ein Sumpf von etwa 80 Schritt Breite und 200 Schritt Lange, ber fogenannte Rohrteich. Aus biefem zieht fich, gegen Suben ber Bicheitschken-Graben, querft gegen 900 Schritt weit zwischen sumpfigen und buschigen Ufern, bis zu einer Fuhrt, von wo aus er, etwa 4 Schritt breit, zwischen hohen und mit Strauch bewachsenen Ufern, mit bedeutenden Krummungen jum Dorfe Binna binfließt. hier wird er fo flachufrig und schmal, bag er überschritten werben fann und wendet fich weftlich, in welcher Richtung er bie Wittenberger Lanbstraße schneibet, in beren Rabe jevoch seine Ufer wieder beträchtlicher find. In Wolfau vereint er fich mit einem Bache, ber burch sumpfige Biefen gegen Rorben und unweit Drognig in die Beinofe fließt. Lettere ift ein tobter Arm ber Elbe, und wird aus einer Reihe von ftehenben Gemaffern gebilbet, bie in einem alten Flugbette burch Sumpfftreden mit einander verbunden find. Weftlich vom Röhrteiche find bie Terrainwellen bes Norbabfalls ber Suptiger Soben mit lichtem Solze befest, woran fich unmittelbar die über 1/2 Meile breite Dommiticher Beibe, ein bichter Balb anschließt. Ungefahr 2000 Schritt vor bem Röhrteiche fommt ber fumpfige Striebach aus bem Balbe, und fließt gegen Often, quer burch bie Reibensche Gbene, in bie Beinete. Auf ber Bittenberger Straße liegt über biefem Bach bie Landbrude, und zwischen ihr und bem Balbe hatten die Defterreicher einige leichte Communicationsbruden geworfen. In bem Holze war vom Röhrteiche an, bicht an ben Duellen ber Schaafteiche vorbei, bis zum Dorfe Groswig, ein Berhau, im Jahre 1759 von ben Preußen angelegt worben, ber jeboch am öftlichen Enbe nicht mehr feine volle Starte hatte, indem die in ber Rabe lagernben Defterreicher ihren Solgbebarf baraus entnahmen. Auf bem NB. Ranbe ber Suptiber Soben lagen einige Berschanzungen, ebenfalls im Jahre 1759 von ben Breußen aufgeworfen. In ben Berichten bes Generalftabes heißt es nun:

Aus ber nur allgemeinen Kenntniß bes Terrains, welche bem Könige von einigen Officieren gegeben werben konnte, bie hier in Torgau unter bem General v. Hulfen gestanden hatten, folgerte er, daß der Angriff auf die öfterreichische Stellung vom Suben her, zu schwierig sei. Er wollte beshalb Bittje, Shachten und Belagerungen.

eine Umgehung burch die Dommitscher Beibe machen, und von Reiben her ben Feind im Ruden angreifen. Er fagte ben Generalen am 2. Rovember, welche ihre Befehle einholen wollten, daß er feines einzigen Reinung verlange, sondern ihnen nur fagen wolle, daß Daun Morgen angegriffen werben folle; er ftande zwar in einem guten Boften, allein, wenn man ihn schluge, fo wurde feine Armee nach ber gemachten Disposition entweber in bie Elbe gesprengt ober gefangen genommen, und baburch ber Rrieg ben wohl Jebermann überbrüssig ware, einmal geendigt werden. Hierauf gab der König mündlich eine Disposition für die Generale, welche unter feinem Befehle die Truppen bes linken Flügels zu führen hatten. Aber weber in biefer noch in ber fpater erlaffenen speciellen Anordnung ber Umgehung wurde bes rechten Flügels ber Armee gebacht, sonbern ber Konig gab erft fpater unter vier- Augen, bem Beneral ber Cavallerie v. Bieten, welcher biefen Flugel fommanbirte, seine Befehle. Es follte bieler Beneral namlich bie Gilenburger Straße einschlagen, und fich auf berfelben Torgau nahern, ben Feind von biefer Seite im Schach halten, und bei einem gludlichen Erfolge bes Ronigs ben Defterreichern in ben Ruden fallen und ihnen ben Rudzug abschneiben. Bon- ben Truppen, welche bie Umgehung ausführten, sollten 10 Grenabier- Bataillone im 1. Treffen fich, bem Rathsmeinberge von Torgau gegenüber, formiren, ben linken Flügel an bie Beinofe gelehnt, binter biefen bie übrige Infanterie bas 2. und 3., und bie Cavallerie bas 4. Treffen bilben. In Bezug auf ben Angriff felbft, · verordnete ber Ronig noch Folgendes in feiner Disposition:

"Unser linter Flügel wird morgen den Feind attaquiren, weswegen die Generale darauf sehen mussen, daß die Bataillone an einander hangen, um sich zu rechter Zeit unterstühen zu können. Die Tressen bleiben alle 250 Schritt aus einander. Der Oberst v. Dieskau und Möller mussen Wurfgeschüß und Kanonen auffahren lassen, die Attaque zu erleichtern. Sobald der Feind von den Höhen des Rathsweinderges geworsen worden, so muß die schwere Batterie sogleich allda aufgesahren werden, und die Bataillone mussen sich wieder sormiren. Wenn Cavallerie gesordert wird, muß nicht ein ganzer Flügel zugleich anprellen, sondern so viel, als das Terrain zuläst, damit sie agiren können. Se. Majestät verlassen sich übrigens auf die Bravheit ihrer Officiere und zweiseln nicht, daß nicht ein jeder alles anwenden sollte, um einen kompletten Sieg über den Feind zu ersechten."

Dem General v. Zieten waren 21 Bataillone, 54 Escabrons und 40 Reserve-Geschütze überwiesen. Der König selbst hatte für die Umgehung 41 Bataillone und 48 Escabrons bestimmt, welche in 3 Kolonnen sormirt wurden, von benen

bie erste 25 Batallone, 10 Escabrons und 50 Reserve-Geschütz, die zweite 12 = \_\_\_ = 20 = = = 10 = = = enthielt.

Eine 4. Rolonne bilbeten die Munitionswagen und Chaisen der Armee und hatten 1 Bataillon und 25 Escadrons zur Bedeckung. Die Infanterie, sowohl als die Cavallerie, waren in Brigaden getheilt, die ersteren durchgängig zu 5 Bataillone, die Cavallerie Brigaden in ungleicher Stärke. Die Armee zählte 13 Brigaden, doch nahmen nur 11 an der Schlacht theil. Bei seber Insanterie Brigade besand sich eine Batterie von 10 Geschützen, theils schwere, mittlere oder leichte 12 Pfünder, theils schwere 6 Pfünder und 7 pfündige haubigen, solche Batterien besanden sich 12 bei der Armee. Rechnet man hierzu noch die Bataillonskanonen d. 2 pro Bataillon so kommen, außer den eben genannten 120, noch 124 Geschütze hinzu, mithin betrug die Geschützanzahl im Ganzen 244.

Die nun vom Könige zu bieser Schlacht gegebene Disposition war ber Stellung ber Desterreicher und bem Terrain angemessen und es lag nicht in ihr, daß der Sieg ansangs zweiselhaft blied und zulet mit so bedeutendem Berluste erkämpft werden mußte. Obgleich die Anordnungen des Königs für die Schlacht selbst verschiedene, und oft harte Urtheile erfahren haben, so ist doch auch wieder andererseits die Meinung vorherrschend, daß sie abermals das große Genie des Königs bekunden und kann es überhaupt nicht in Abrede gestellt werden, daß die Anlage zur Schlacht keine gewöhnliche war, denn sie sollte eine Bertilgungsschlacht werden und den Kampf gleichsam mit einem Schlage endigen.

Der Anmarsch des Königs selbst, der am 3. Rovember Morgens um  $6^{1/2}$  Uhr aus seinem Lager aufbrach, war kühn und hätte gegen seden andern Begner gefährlich, ja sogar verderblich werden können; denn brach der Feldmarschall Daun im Augenblick des Defilirens hervor, so ware die Lage des heeres gewiß sehr mistlich gewesen, indes der große König kannte Daun zu gut, um dies kühne Wagestus nicht auszuführen.

Der bedeutende Marsch, welchen die Kolonnen machen mußten, betrug bei der ersten nahe an 3 Meilen, bei der britten, welche den Weg noch weiter außerhalb hin auszuführen hatte, war er noch viel größer, dagegen hatte der General v. Zieten mur etwa 11/2 Meile von Schilda zu marschiren.

Auf dem Marsche ereigneten sich jedoch eine Reihe von Fatalitäten, aus denen das preußische Heer bis sast zum Ende der Schlacht nicht herausslommen sollte; denn in Weidenhayn angekommen, ward der König inne, daß es ohne dem feindlichen Feuer ausgesetzt zu werden, nicht möglich sei, in der ursprünglichen Direction mit der 1. Rolonne zu bleiben. Er schod diese daher mehr links und gerieth dadurch in die 2. Rolonne, die des Trains wegen nur theilweise ausdiegen und somit Plat machen konnte. Wie nachtheilig aber hierdurch die verspätete Ankunst dieser 2. Rolonne, so wie besonders die der Cavallerie, auf den Gang der Schlacht einwirkte, gest aus der Volge hervor. Nichts desto weniger geschah der Anmarsch der versischenen Rolonnen noch mit ziemlicher Ruhe und wurde von dem größeren

Theile und namentlich von der Infanterie in möglichst furzer Zeit und allem Unschein nach, auch ohne besondere Ermüdung und Anstrengung zurückgelegt, da dieselbe kaum nur aus dem Walbe heraus und noch nicht einmal völlig entwickelt, sogleich den Feind mit Nachdruck angriff.

Dagegen bleibt es unerklärlich, daß die Cavallerie unter bem Herzog von Holftein, welche gleichzeitig mit ben übrigen Waffen aufgebrochen war und sogar einen augenblicklichen Borsprung erhalten hatte, um 3 Stunden zu spät auf dem Schlachtfelbe ankam, welche Berspätung einen recht nachtheiligen Einstuß beim scheinbar nothgedrungenen Angriff ausübte. Was die Artillerie anbelangt, so ift es für diese selbst gegenwärtig noch mit großen Schwierigkeiten verknüpft, auf ungebahnten Waldungen mit den übrigen Truppen gleichmäßig sort zu kommen; um somehr ist sie baher gewiß hier zu entschuldigen und in Schutz zu nehmen, wenn sie nicht gleich beim Beginn des Gesechts zur Stelle war, da sie zu jener Zeit noch sehr an Undeweglichteit, übermäßiger Schwere, schlechter Bespannung und manchen andern Gebrechen litt.

Der König fand bei seiner Recognoscirung, daß die Gegend vor Zinna zu durchschnitten war; er anderte beshalb schnell seinen Angriffsplan und beschloß nun, den linken Flügel der Desterreicher anzugretsen. Die 1. und die unterdessen angelangte 2. Kolonne, erhielten den Befehl, in die Gene von Reiben vorzuruden und bort aufzumarschiren; von der Egwallerie war bis jest indeß noch nichts zu sehen.

Dem General Zieten war, wie bereits angedeutet, ber Auftrag geworden, die Eilenburger Straße einzuschlagen, sich Torgau auf berselben zu nähern und den Feind auf diese Weise in Schach zu halten, mährend der König selbst von Reiden aus angriff. Aber er gerieth auf diesem Marsche da, wo sich die Butterstraße mit der von Eilendurg nach Torgau sührenden durchschete, auf den Feind; denn der General Brentano wollte durch Geschüße und Gewehrseuer das weitere Bordringen streitig machen, so daß er sich genöthigt sah, schwere Kanonen auszusahren, um benselben zu vertreiben. Es entspann sich nun ein lebhastes Gesecht, welches, odwohl noch in der Ferne, der Kanonensbonner doch viel näher erscheinen ließ. Obgleich ein solcher Umstand dei der Lage der Dinge wohl hätte vorausgesehen werden können, so war es doch die Beranlassung, daß durch dies Kanonenseuer der König sich genöthigt glaubte, unter seder Bedingung die Schlacht und den Angriff zu beginnen; und hierdurch erhielt sie mithin eine ganz andere Physsognomie, als sie ursprünglich haben sollte, denn es begann hiermit eine Reihe von Fehlern beiberseits.

Der König, irre geleitet durch ben Kanonenbonner beim Zieten'schen Corps, wartete die Entwickelung seines ganzen Heeres nicht ab (beim Beginn ber Ranonade waren erft 5 Grenadierbataillone über ben Striebach passirt), sondern ließ um 2 Uhr schleunigst die 10 Grenadier-Bataillone ausmarschiren, welche sich im wirksamsten seindlichen Geschüßseuer entwickeln mußten, und griff die österreichische Stellung mit dieser sormirten Infanterie an, die beim

Borruden sehr bebeutende Berluste erlitt. Sie mußte sich dabei rechts ziehen, um ben öfterreichischen linken Flügel zu erreichen, welches anfangs unter bem heftigsten Artilleriefeuer bes Feindes geschah, jedoch, des Waldes und Berhaues wegen, bald nicht mehr möglich wurde, weshalb sie nun die Front des Feindes angriffen. Das Gefecht war außerst hartnäckig und ber Berlust auf beiden Seiten sehr groß.

Ebenso erging es ben Batterien, welche während ber Zeit herangekommen waren und sich links vom Walbe in der Ebene sormiren wollten; das anhaltende Kartatschenfeuer der öfterreichischen großen Batterie, welche aus 80—100 Geschüßen bestanden haben soll, erlaubte es nicht, daß sie zum chargiren kamen, denn sie wurden in einem Augenblicke förmlich vernichtet, und sowohl Officiere, wie Kanoniere, Knechte und Pferde, wurden mit einem male erschossen ober verwundet. Diese Kanonade war so fürchterlich, daß selbst der König zum General Sphurg sagte: "Haben Sie jemals eine stärkere Kanonade gehört? Ich wenigstens niemals."

Das furchtbare seinbliche Feuer brachte die ungemein brave preußische Insanterie bennoch zum Weichen, und der jest erfolgende ungestüme Angriff der österreichischen Cavallerie wurde gewiß von dem größten Ersolge begleitet gewesen sein, wenn sich nicht, während der bisherigen Dauer des Gesechts, die Brigade Ramin hinter den Grenadieren formirt gehabt, diese jest ausgenommen, den hisig verfolgenden Feind mit Rachdruck selbst angegriffen und die senseits der Suptiger Höhen zurückgeworsen hätte. Wäre die Cavallerie bei der Hand gewesen, so würde die Schlacht wahrscheinlich jest schon entschieden worden sein. Allein der Herzog von Holstein war noch immer zurück und der König hatte nur das Husaren-Regiment Zieten bei sich, welches linker Hank dand des Waldes auf der Ebene stand, um der Insanterie die linke Flanke zu decken und beshalb auch nicht disponibel war.

Der Feldmarschall Daun griff bie auf ben Suptiger Höhen stehenben Bataillous jest mit Uebermacht an, und nöthigte sie die Höhen aufzugeben. Da die öfterreichische Cavallerie, die hier durch Zusall zur Hand war, hervorsbrach, so hieb sie in die dunn gewordenen Linien der preußischen Infanterie ein und warf sie mit Berlust vieler Gefangenen nach dem Walde zurud. hierdurch war das ganze erste Treffen des Königs über den Hausen geworfen und zum Rüczuge gezwungen; bei welcher Gelegenheit ein großer Theil der preußischen Artillerie in dem Berhau, der im Rücken der Stellung besindlich, im vergangenen Jahre von dem Prinzen Heinrich angelegt war, steden blieb, da es verabsaumt worden, bei dem jest eingetretenen Fall eines Rüczuges, für gehörige Durchgänge in demselben zu sorgen. Die zurüczetriebene preußische Insanterie sammelte sich jest hinter der zu ihrer Aufnahme ausmarschirten Brigade Busse.

Ein barauf erfolgender, ausbauernder Angriff ber Brigade Buste mit bem Reft ber Infanterie aus ber 2. Kolonne, zusammen 11 Bataillone, war auch nicht wirfsam; es entwidelte fich von beiben Seiten ein lebhaftes Gefchus-

und Gewehrfeuer, wobei bie entftehenben Luden beftmöglichft, entweber burch neue Truppen bei ben Defterreichern, ober burch fruber abgewiesene bei ben Breußen, wieder hergestellt wurden. Enblich 1/25 Uhr ließen die Defterreicher wieder Cavallerie durch ihre Infanterie vorgeben, welche auch in die preußische einhieb, fie gurudwarf und viele Gefangene machte. Indeß gab die erft jest eingetroffene preußische Cavallerie, welche aus ber Dommitscher Seibe beboufchirte und im vollen Trabe über ben Striebach vorging, ber Sache eine andere Wendung, und ftellte bas Gleichgewicht bes Gefechtes wieber her. Auf Befehl bes Ronigs hieb biefelbe fogleich in die feindliche Infanterie ein und zwar mit foldem Erfolge, bag, trop ber hinzugefommenen öfterreichischen Cavallerie, bas gange feinbliche erfte Treffen über ben Saufen geworfen wurde und ein großer Theil von ben Infanterie-Regimentern Raifer, Reuperg, Gaibrugg und Baireuth ju Gefangenen gemacht wurde. Inbeg nun rudten wieber 4 frifche öfterreichische Ruraffier Regimenter und 6 Carabinier Compagnien unter General b'Ajazaffas vor, und trieben die preußische Cavallerie in ben Wald jurud.

Während dieser Angrisse der Cavallerie, hatte sich der Herzog von Holstein, mit den noch nicht in das Gesecht gekommenen Cavallerie Regimentern gegen die Elbe gezogen, um den seindlichen rechten Flügel anzugreisen. Bei diesem Borhaben hatte berselbe aber nicht geglaubt, daß der Ischeitschken Graben, welcher ihn vom Feinde trennte, seine Bewegungen ganzlich erfolglos machen könnte. Er beschränkte sich daher darauf, den Feind nur auf 30 Schritt Entsernung mit Caradiner und Pistolen zu beschießen, die 2 österreichische Regimentsskanonen, die in der Rähe gestanden, herbeigeholt wurden und ihn durch ihre Rartatschwirfung zum Rückzug, und in eine rückwärtige Stellung zu gehen zwangen. Wenn hier die preußische Cavallerie reitende Artillerie bei sich gehabt hätte, so wurde diese nicht nur jene Kanonen verjagt, sondern auch wahrsscheinlich die Röglichkeit eines Ueberschreitens des Grabens practisch gezeigt haben.

Außerbem geschah noch ein gludlicher Flankenangriff breier öftereichischer Cavallerie-Regimenter gegen bas auf bem linken Flügel stehende preußische Cavallerie-Regiment, und dies war die Beranlassung, daß sich dies lettere nun gegen Reiben zuruckzog und bort, wohin die österreichische Reiterei ihr folgte und sich gegenüber stellte, placirte.

Jest war die Racht hereingebrochen, also nichts mehr zu unternehmen, und da überdies die preußische Infanterie durch den legten Angriff noch mehr in Unordnung gekommen, so gab der König dem Generalkeutenant v. Hülsen den Befehl, sie zu sammeln und in Ordnung zu bringen. Die 4 Bataillone, welche der Cavallerie in der 3. Kolonne gefolgt waren, trasen beim Anfange der Dunkelheit dort ein und sollten den rechten Flügel der neuen Ausstellung bilden.

Es ift bereits angegeben, daß die, von bem Zieten'schen Corps auf ber großen Leipziger Straße begonnene Ranonade ben Ronig zu bem zu frühen Angriff veranlaßt hatte. Als nun Zieten bas Kanonenseuer auf ber Seite bes Königs hörte, jog er sein 2. Treffen, welches vor bem Walbe, hinter bem ersten stand, links neben bemselben heraus, und ließ es mit biesem alligniren, um die Ausmerksamsteit bes Feindes mehr auf sich und vom Könige abzulenken. Die bisherige Avantgarbe, bestehend aus 16 Escadrons und einem Freibataillon, nahm rechts rückwärts, neben dem Kastenholze, eine Stellung, um seinen Rücken zu becken.

Diese Bewegung hatte auch wirklich zur Folge, daß der Keldmarschall Daun sein 2. Treffen Front gegen den General Zieten machen ließ. Hierauf entspann sich eine lebhafte gegenseitige Kanonade, zwischen der öfterreichischen Artillerie dei Zinna und den preußischen bei den Brigaden Zeuner und Saldern befindlichen Batterien; und obgleich hier das Terrain zur Placirung der Geschüße gunstig war, so ist die Wirkung, dei dieser großen Entsernung, doch unersheblich gewesen.

Bis gegen Abend hielt Ziethen seine Stellung in der Rahe des großen Teiches inne, immer noch hoffend, einer der wiederholten Angriffe des Königs wurde die Feinde zum Weichen bringen. Weil aber das Feuer auf der Seite des Königs immer mehr sich entfernte, schwächer wurde und zuleht ganz aushörte, gab er, da er ohnehin danach zu streben suchen mußte, eine Bereinigung mit dem Könige wieder zu bewirfen, den Borstellungen einiger Generale, selbst etwas zu unternehmen Gehör, obwohl er es bisher immer noch nicht hatte thun wollen, da er wartete, der König wurde ihm den geschlagenen Feind entgegen bringen.

Er ließ beghalb nun, burch 4 Bataillone aus bem erften Treffen feines linten Flügels, unter bem General Tettenborn, bas von ben Defterreichern besette Dorf Suptig angreifen, sein Carps jeboch, mahrend biefes Angriffs, treffenweis links abmarschiren und sich gegen bie Schaafteiche ziehen. Defterreicher wurden nach heftiger Gegenwehr aus Suptig vertrieben, ftedten es jedoch vorher an und besetten die bahinter liegende Sobe fark mit Artillerie, so baß es unmöglich wurde, hier weiter vorzubringen. Das brennende Dorf beleuchtete die Boben fo, bag man aus ber Tiefe die Bewegungen auf berseiben gut beobachten fonnte. 218 nun ber General Salbern bemerfte, bag ber Feind aus seiner Sauptstellung fich mehr nach ber Mitte zusammengezogen und bie früher beseten, gegen die Schaafteiche gelegenen Schanzen verlaffen hatte, benutte er mit Entichloffenheit und Beschicklichkeit biefen Umftand, ließ fogleich feine Brigabe und bie bes General v. Brumbfom über ben Schaafdamm, awischen ben Teichen burchmarschiren, gewann hierburch bie Boben, welche in der Flanke des Feindes lagen und griff diese sogleich an. ließ die übrigen Truppen, theils auf bem Schaafdamme folgen, theils oberhalb der Schaafteiche übergehen und diefelben forvohl links neben ber Brigade Salbern aufmarschiren, ale auch ein 2. Treffen hinter berfelben bilben; bie Cavallerie bes Zieten'schen Corps sette fich auf bie Sohen von Groswig.

Die Defterreicher hatten sogleich beim Angriffe bes General Salbern ihre Front verandert, und bilbeten eine neue Linie in ber Richtung ihrer bisherigen Flanke. Das Gefecht wurde fehr hibig, und bas Feuer außerft lebhaft. Dies Keuer wurde um 51/2 Uhr vom General Hulfen mahrgenommen, ber bie geschlagenen Truppen hinter bem Striebach wieber zu ordnen suchte; berfelbe nahm von ben 4 Bataillonen, welche ber Cavallerie-Rolonne gefolgt und noch gang frifd maren, bie beiben von Morit und rudte mit ihnen in aller Stille langs bem Ranbe bes Balbes, bem Orte bes Gefechtes zu. schloffen fich ihm noch einige hundert Mann Bersprengte verschiebener Regimenter an und da ber Feind biefen Marich nicht gewahr wurde, so erschien er unvermuthet in ber Flanke ber neuen ofterreichischen Linie, griff fie lebhaft an und ba jugleich Zieten von vorne brangte fo wurde fle jum Rudjuge gezwungen. General Gulfen hatte fich bem linken Flügel ber Zieten'schen Linie angeschloffen und ba bie hinter bem Striebach gestandene gesammte Infanterie vorging, so ftellte fie fich auf ben Sohen awischen Suptig und Binna auf. Die Anfunft Bulfen's hatte nun fchnell bie Sache gur Entscheibung gebracht und Abends nach 9 Uhr waren bie Preußen herren bes Schlachtfelbes und fo war bie außerft blutige Schlacht entschieben. Beibe Theile hatten fehr bebeutenbe Berlufte; fie koftete ben Breugen 13-14,000 Mann, von benen 3-4000 in Befangenschaft geriethen; 27 Fahnen tamen in feindliche Sanbe.

Die Desterreicher berechnen ihren Berluft zu 11,000 Mann; boch stimmen alle Angaben barin überein, baß sie einen viel bebeutenbern gehabt haben muffen, welches auch um so wahrscheinlicher ift, ba 7—8000 Gefangene in preußischen Handen waren.

Gaubi giebt ben Berluft auf 16,000 Mann an, Tempelhoff auf über 20,000, außerbem erbeuteten bie Breugen:

45 Ranonen,

29 Kahnen und 1 Stanbarte.

Beleuchten wir nach bem Urtheile bes Generalftabes bie Schlacht fo fagt berfelbe hierüber:

"Durch bie Anordnungen bes Königs für die Schlacht, hatte berselbe, wenn er erst einmal bahin gelangt war, ben Angriff selbst einleiten zu können, bei seiner zweckmäßigen Leitung besselben, alle Chancen für sich; zuwörderst gewann ber König durch seinen Marsch seine gerade Berbindung mit Magdesdurg. Der Gewinnst der Schlacht selbst, mußte die österreichische Armee vernichtend treffen, und es ist mehr wie wahrscheinlich, daß, wenn nicht bedeutende Fehler vorgefallen, der Berlust der Schlacht für die Desterreicher unvermeidlich war. Abgesehen von den kleinen Irrungen, welche mahrend des Marsches selbst stattsanden, scheint der König von der Uebereilung im Angriff nicht ganz frei gesprachen werden zu können. Er hatte kaum die ersten Kanonenschüsse vom Zieten'schen Corps gehört, als er, diese wie ein Signal zur Schlacht betrachtend auch sofort zum

Angriff überging. Ohne bie Antunft einiger nicht mehr zu entfernten Kolonnen, vorzüglich aber ber Kavallerie, abzuwarten, bebouchirte auch er aus bem Walbe gegen bie Stellung ber Desterreicher.

Bas bei ber natürlichen Starfe berfelben und bem numerischen Difverhaltnis beiber Theile geschehen mußte, geschah.

Die Angriffe ber Breugen wurden baburch, bag ber Ronig nicht alle seine Rolonnen abwartete und ba Zieten so lange zauberte, ben nun eingetretenen Umftanben gemäß, haftig und vereinzelt und wie Rapoleon I. fie nennt: Attaques isoleés et precipitées; sie scheiterten durchgangig und ber König mußte, nachdem er 2/3 feiner Leute verloren, vom Kampfe ablaffen. Ihm blieb beim Beginn ber Racht, nur ber schwache Troft, daß ber Feinb wohl nicht wagen wurde, fteben ju bleiben und bag alfo bie Schlacht boch gewonnen fein burfte - ein Troft, ben er mit bem Berluft ber Bluthe feines heeres ertauft hatte. - Satte ber Ronig, wie es bei bem Beginn ber Schlacht wohl seine Absicht war, die Ankunft sammtlicher Truppen seiner Rolonnen, besonders ber Cavallerie, abgewartet und bann, alfo einige Stunden spater, angegriffen, fo wurde bie Schlacht, tropbem, bag bas Bieten'sche Corps vereinzelt operirte, ein gang anderes Resultat gegeben haben. Den Sieg batte ber Konig aber aller Bahricheinlichfeit nach erfochten, wenn er Bieten von Saufe aus auf die Anhöhen von Groswig birigirt hatte; die preußische Armee bilbete bann ein zusammenbangenbes Bange, beffen Rrafte auf bie Klanke bes öfterreichischen Seeres fliegen, welches mabricbeinlich in feiner gangen gange nach aufgerollt worben ware.

Roch bebeutenber treten bie Fehler hervor, bie fonft bem fo entichloffenen Bieten an biefem Sage jur Laft gelegt werben.

Bieten war etwa 1/2 Stunde nach bes Königs Angriff in seine Stellung, im Ruden ber ofterreichischen Armee geruckt, in ber er feinen rechten Flügel nahe an ben großen Teich lehnte. Daun hatte ben rechten Flugel feines 2. Treffens gegen ihn Front machen laffen. Laben felbft ftanb mit feinem Corps ale eine Art Reserve bahinter. Gine lebhafte Ranonabe beschäftigte anfangs beibe Theile. Bieten schien fich alle Zeit zu nehmen, um ben gunftigen Moment, ben bes Ronigs Berbeigung ober Instruction verursachen ließ, abzuwarten. Allein er wolle auch, fagt Gaubi, von biefer Borfchrift nicht abgeben, ale gebachter Angriff nicht erwunscht von Statten ging unb Bwar machten bie Generale Wieb, etwas von feiner Seite unternehmen. Blaten, Salbern und ber Oberftlieutenant Mollenborf, ber bie Garbe fommanbirte, ihm bie lebhaftesten Borftellungen, fich nicht an ben buchftablichen Inhalt ber erhaltenen Orbre zu binben, jeboch vergebens. Er befürchtete noch immer die Gelegenheit zu verlieren, bem Feinde ben Rudzug abzuschneiben. Selbft als Feldmarfchall Daun feine Referven und Grenabier-Corps von ben Bergen awifchen Guptit und Groswig herunter gezogen, um fle ben Angriffen bes Ronigs entgegen zu ftellen, blieb Bieten noch unentschloffen; ber- Bortheil,

von bort aus bie linfe Flante ju fanoniren, und einen Angriff gegen fie einzuleiten, fcbienen ihm nicht erheblich genug, um von feiner Inftruction abzumeichen. Bielleicht jedoch mochte er fürchten, daß Lasen beim Linksichieben feiner Rolonnen ihm folge und bag er fo zwifchen zwei Feuer geriethe. Ansicht hatte allerdings etwas fur fich, benn wer fonnte ihm fur Lasch's Unthatigfeit burgen? Bieten felbft fcheint erft gegen Abend, ale es bereits finfter murbe, und bas Feuer auf ber Seite bes Ronigs anfing nachzulaffen, ben Trieb ber Gelbfterhaltung bewogen ju haben, ben fruheren Borftellungen feiner Generale Gebor ju geben. Roch mehr, namlich vielleicht für fein eigenes Corps, ale fur bas bes Ronigs fürchtenb, feste er fich um bie genannte Beit gegen bie Sohen von Guptit in Bewegung. Der Erfolg biefer Bewegung fonnte nicht lange zweifelhaft bleiben. Er verschaffte bem geschlagenen Corps bes Konigs bie Gelegenheit, bie Offensive nochmals zu ergreifen, bie beiben getrennten Corps vereinigten fich wieber und die Schlacht felbft erhielt eine Bendung hierdurch, die es ben Breugen möglich machte, die Bortheile eines zweifelhaften Gieges zu ernten."

Jomini's Urtheil fagt zuerft über bie Ibee jur Schlacht:

"Toutes les doubles attaques, qui s'éxécutent par des mouvemens étendus et sur une multitude de points me paroissent dangereuses, et si elles réussissent, c'est que l'ennemi leur oppose de mauvaises manoeuvres, ou que toutes les circonstances se réunissent pour opérer un miracle; comme ce cas est rare on fera bien de les éviter, car leurs suites sont presque toujours funestes." Dagegen ist zu bemerten, das der König nur 2 Hamptangriffe, deren Berbindung nicht leicht zerstört werden fonnte und die überdies auf die Eigenthumlichkeit seines Feindes sehr richtig berechnet waren, angeordnet hatte, daß also von einer multitude de points hier nicht die Rede ist.

Begen bie tactische Einleitung ber Schlacht spricht er fich gleichfalls fehr ftart aus, indem er fagt:

- 1. On ne pouvait y arriver (sur feinblichen Flanke) que par des défilés et sous le feu de batteries formidables.
- 2. En forment une seule attaque, la tête de la colonne eut été écrasé avant que le reste des troupes eut été à même de prendre part à l'action.
- 3. En opérant sur deux ou plusieurs points, on risquait de ne pas agir simultanément, et l'on s'exposait à tous les inconveniens.
- Die Desterreicher. Man weiß, daß die österreichische Hauptarmee unter dem Feldmarschall Daun beiläusig auf 43,800 Mann geschät wurde, daß das Lascy'sche Corps etwa 22,000 Mann starf gewesen ist und sie, außer ihren Regimentsfanonen, 240 schwere Geschütze gehabt haben.

In strategischer hinsicht war öfterreichischer Seits bas Schlachtselb nicht besonders gut gewählt. Ersochten die Breußen einen entscheibenden Sieg, so gelangten sie wahrscheinlich, wenn nicht früher, doch so ziemlich zugleich mit ber geschlagenen Armee an die Brüden. Im erstern Falle war die Vernichtung ber öfterreichischen Armee unausbleiblich, im andern gewiß sehr wahrscheinlich. Selbst bei einer weniger gunftigen Annahme wurden die Desterreicher gezwungen gewesen sein, sich zu theilen; und der Theil, der dann seinen Rudzug auf dem linken Elbuser fortsetzen mußte, ware ohne Zweisel verloren gewesen. Selbst das österreichische Hauptheer hatte, dei einem raschen Elbubergange der Preußen, zu nachtheiligen Gesechten gezwungen und dann in sehr unangenehme Verhältnisse gebracht werden können. Die ganze Sicherheit der österreichischen Armee, sowie deren Jusuhr und Communication mit Dresden, beruhte auf der Erhaltung und Sicherstellung der Brücken. Daun scheint dies gefühlt zu haben, denn er ließ das Lascy'sche Corps zu deren Deckung gleichsam stehen.

Beniger tabelnowerth erscheint in tactischer Beziehung bie Bahl bes Schlachtfelbes. Der linke Flügel bes heeres und bie Front waren bis gegen Suptig, wenn auch nicht gang unangreifbar, fo boch wenigftens fehr ftart. Der Sobenzug von Guptig bis Groswig gab bem rechten Flügel eine gang vortreffliche Stellung, nur bie rechte Flante blieb, mit einiger Bahricheinlichfeit bes Erfolges, angreifbar. Das Schlachtfelb war einer freien Berbinbung ber beiben Flügel burchaus nicht hinberlich, hatte jeboch, bei ber Starfe ber Armee, feine gehörige Tiefe, indem die Treffen ju nahe an einander ftanden; gleiche zeitig verbarg bie Dommitfcher Beibe, welche ben rechten Flügel bedte, alle ' Bewegungen bes Konigs bis jum wirflichen Angriff. Dagegen verbient es gerechten Tabel, bag Daun, ber vom 29. October bis jum 3. Rovember auf bem Schlachtfelbe ftanb, gegen seine sonstige Gewohnheit, nichts that, es fünftlich ju verftarten; benn ein paar geschloffene Werte auf ben Guptiger hohen, einige Erbaufwurfe an bem Striebach und ein tuchtiger Berhau am angrengenden Balbe, hatten gewiß einen feht vortheilhaften Ginfluß auf ben Bang ber Schlacht ausgeübt.

Die Vertheilung der öfterreichischen Truppen auf dem Schlachtfelde selbst, erscheint anfangs ziemlich zweckentsprechend, benn als Daun, zeitig genug, den Anmarsch des Königs ersuhr, und die Gewißheit erlangte, daß die Teten der Rolonnen bereits über Groswig hinaus wären, er mithin auf einen Angriff in seinen Ruden schloß — änderte er dem zufolge seine Stellung, ließ die Armee rechts abmarschiren, seinen linken Flügel in einen Haken auf die Höhen bet Süptig placiren, und den rechten, größtentheils aus Reiterei bestehend, an das Dorf Jinna lehnen, da er seine Truppen nicht so in der Hand hatte, daß er allen Bewegungen des Königs hier mit Ueberlegenheit entgegen treten sonnte. Auf dem abgetragenen Teichhause hatte er sehr zweckmäßig eine Batterie von 4 Kanonen placirt, um den linken Flügel des General Lasen zu bestreichen.

Wie überall spielte ber Zufall auch hier eine große Rolle. Rach ber ursprünglichen Schlachtordnung ftand die ganze österreichische Reserve-Artillerie am Bege von Süptig nach Reiben; da nun der rasche Anmarsch der Preußen es nicht gestattete alle Geschüße fortzuschaffen, so ließ er diesenigen, welche

nicht fortgebracht werben konnten, auf bie beherrschenben Anhöhen bringen, welche bie Ausgange bes Walbes bestrichen. Diese Geschütze verursachten nachher beim Angriffe ber preußischen Infanterie sowohl als ber Artillerie einen sehr bebeutenben Berluft, und vernichteten wie wir bereits gesehen haben, einige preußische Batterien, ehe sie jum Schuß kamen.

Die Aufkellung ber öfterreichischen leichten Truppen war ebenfalls geeignet, Daun bei Zeiten von bem Anmarsche seines großen Gegners zu benachrichtigen; boch ware es gewiß zwedmäßiger gewesen, wenn man, statt bas Detachement aus Neiben beim Anmarsch ber Preußen zurüczuziehen, es noch verstärkt und bas coupirte Terrain bort noch besser zur Berhinderung dieses Anmarsches benust hatte.

Im Berlaufe bes Gefechts nun, welches fich balb jum Bortheil ber Breugen, balb ju bem ber Defterreicher ju entscheiben schien, schwächte Daun, ber feine ganze Aufmerkfamfeit auf die Seite nach Reiben gerichtet hatte, wo ber Ronig feinen rechten Flügel hart bebrangte, ju Gunften biefes lettern, feinen linken Klugel, welchen bisher bas Referve-Corps inne gehabt hatte; bei welcher Belegenheit bie Befetung bes Dammes zwischen ben Schaafteichen und ber bieffeits berfelben gelegenen Soben verabfaumt murbe. Als fpater bie Defterreicher bes Ronigs Angriffe jurudichlugen und fogar momentan bie Offenfeve gegen ihn ergriffen, wurden biefe Soben faft gang verlaffen, indem fich Alles beeilte bie Breußen zu verfolgen. Der rechte Flügel lehnte fich babei an bie Bittenberger Strafe; inbeg bie namhaften Berlufte sowohl, welche bie Defterreicher erlitten hatten, als auch bie Unordnungen, welche nach jeber Schlacht entftehen, verursachten hier und bort bebeutenbe Luden. Man ließ baher bie Brigaben rechts heranruden und fogar bie Referve-Truppen, bie Daun jur Unterftutung bes linten Flugele bestimmt hatte, rudten in bie Linie. Sierburch veranderte fich bie gange Stellung bes linken Flügels.

-Dieser Fehler wurde, wie wir bereits gesehen haben, vom Zieten'schen Corps, namentlich zuerst von der Salbern'schen Brigade benutt, welches, burch bie Wegnahme und Behauptung des Schlüssels der österreichischen Stellung, namtich der Suptiger Höhen und des Dorses Suptig, die Schlacht zum Bortheil der Preußen entschied. — Obgleich die Artillerie in dieser Schlacht eine nicht undedeutende Rolle spielte, so ist duch in den hierüber vorhandenen Berichten nichts specielles über ihre Placirung angegeben; so viel sich aus den vorhandenen Angaben solgern läßt, ist sie volltommen ihrem Zwecke gemäß gebraucht worden und ist dabei, namentlich auf Preußischer Seite, zu loben, daß die Batterien, welche zur Unterstützung des ersten Angriss links vom Walbe aussuhren, sich nicht in ein entserntes Kugelseuer einließen, sondern sogleich, wenn auch zu ihrem Nachtheile, die auf die Kartätschschussweite herangingen.

Die Zwedmäßigkeit einer sogenannten Reserve-Artillerie bewährte sich gleichfalls in biefer Schlacht, ba es, ohne biefelbe, Daun schwerlich gelungen sein wurde, in so kurzer Zeit, die vor der Front seiner neuen Stellung belegenen Anhöhen zwedentsprechend mit Geschützen zu besehen.

# Die Schlacht bei Würzburg am 3. September 1796.

Es war bem Erzherzog Carl gelungen, nach bem statt gehabten gludlichen Gesechte ber Oesterreicher bei Amberg am 24. August, die französische Sambre- und Maas-Armee unter Jourdan bis Schweinfurt zurückzudrängen, woselbst dieselbe genöthigt war am 1. September zu ruhen, um die Truppen wieder zu ordnen, und ihnen nach den mehrsach erduldeten Strapazen einige Erholung zu gewähren.

Die öfterreichtsche Armee ftand am 31. August in Schlachtorbnung auf ber Straße von Bamberg nach Burzburg, zwischen Burg Ebrach und Reuseß, und sette am 1. September ihren Marsch in der angenommenen Richtung fort, da es des Erzberzogs Borhaben war, Burzburg zu nehmen und die Franzofen

von ihrer fürzeften Rudzugelinie nach bem Rheine abzudrangen.

Dem General Hope gelang es an bemfelben Tage mit 6 Bataillonen und 9 Escadrons, nach der Wegnahme der Stadt Kihingen, auf das rechte Rain-Ufer überzugehen und sich Würzdurgs zu bemächtigen; die Citabelle, welche in den Händen der Franzosen blieb, wurde blofirt. Mit dem Reste seiner Truppen lagerte er sich auf dem Galgenberge, den linken Flügel an die Stadt lehnend. Der General Starren, welcher dem Ersteren mit 13 Bastaillonen und 17 Escadrons in derselben Richtung gefolgt war, nahm seine Stellung bei Repperndorf, und Fürst Lichtenstein deckte die Position durch die Besetzung von Bibergau, Euerseld, und Erseldorf mit 3 Bataillonen und 16 Escadrons.

Jourdan, welcher burch seine leichte Cavallerie die Ankunft ber Defterreicher vor Burzburg erfahren, beschloß burch eine Schlacht, wozu die Gegend
um die genannte Stadt fich in jeder Hinficht eignete, indem fie den vortheilhaften Gebrauch aller 3 Waffen gestattete, wo möglich seine gunstigste
Kommunicationsstraße sich wieder zu öffnen.

Die österreichische Stellung blieb am 2. September unverändert; benn außer ben bei Burzburg lagernden Truppen, stand der Erzherzog Carl mit einer aus 12 Bataillonen und 26 Escadrons bestehenden Kolonne bei Oberschwarzach; Kray mit einer zweiten bei Geraldshosen, und General Eldnis mit 5 Bataillonen und 17 Escadrons in Hassurt und Kloster Therer auf dem rechten Mainuser; außerdem wurde bei der Stadt Schwarzach eine Brücke über den Main geschlagen.

Jourdan hatte sich schon am Morgen bieses Tages auf der Straße von Schweinfurt nach Burzburg in Bewegung gesett; die Cavallerie-Division an der Spise, welcher die von Bernadotte, Championnet und endlich Grenier solgten; die von Lesevre blieb in Bosttion auf den Höhen nachst der Stadt Schweinfurt.

Gegen Mittag langte bie Avantgarde ber Franzosen auf bem Steinberge an. Das Gefecht entspann fich sofort beiberfeits, burch eine heftige Kanonade

vom Galgen = und Steinberge unterftust. Die Desterreicher wurden theilweise aus ihrer Stellung verdräugt, indem es ber Division Bernadotte gelang, sich ber Au = Muble, bes Thales von Langfeld und ber jenseitigen Anhöhen zu bemachtigen, und in diefer Stellung zu behaupten.

Auch ber Division Championett gludte es, Meister vom Dorfe und Thale Körnach zu werden, und die Desterreicher aus dem, vor dem rechten Flügel derselben belegenen Balbchen zu vertreiben, welches lettere sofort starf mit Infanterie und Geschüß besetht wurde.

Die Nacht endigte bas Gefecht, ohne baß etwas Entscheidendes vor- gefallen mare.

Die Desterreicher. Der Erzherzog Carl hatte am 2. September Abends taum die Rachricht von Jourdans Abmarsch von Schweinfurt erfahren, als er sofort sein Heer zum Aufbruch beorderte. Kray erhielt ben Besehl, noch in der Racht mit 9 Bataillonen und 33 Escadrons über die Brude bei Schwarzach zu gehen, wo der Erzherzog selbst, noch vor Anbruch bes Tages, mit 8 Bataillonen und 24 Escadrons eintreffen und übergehen wollte.

Bur Beobachtung ber Division Lefevre bei Schweinfurt blieben nebst ber Abtheilung bes General Elsnis, 5 Bataillone und 9 Escabrons auf bem linten Mainuser zurud.

Um 3. Morgens bedeckte ein bider Rebel ben Horizont, ber bie Bewegungen ber Desterreicher begünstigte, und erst gegen 7 Uhr siel. Als ber Erzherzog an die Brücke bei Schwarzach kam, sand er die ganze Kolonne von Kray, mit Ausnahme einiger leichten Truppen, noch auf dem linken User. Er befahl daher die Beschleunigung des Uebergangs, und eilte zum Corps von Sztarray; dasselbe fand er in den Schluchten am Abhange der vor Langseld liegenden Anhöhen in Kolonne formirt, nur einen Büchseusschuft von der seindlichen Stellung entsernt, und auf das Fallen des Rebels wartend, um sosort zum Angriss der französischen Position, die eine geringe Tiese hatte, vorzugehen.

Dies bald barauf verwirklichte Unternehmen gelang, und erwuchs ben Desterreichern hieraus der doppelte Bortheil: daß durch die Wegnahme der Langselder Höhen, die Corps von Hope (welcher gleichzeitig gegen die Aumühlt vorgegangen war) und Sztarran sich vereinigten, und die Franzosen das ganze Thal die Würzburg räumen mußten. Berschiedene Angriffe der Lettern, um die Höhen wieder zu gewinnen, waren erfolglos. Im Centrum der Schlachtordnung waren die Franzosen in die Offenstwe übergegangen, und hatten dort durch die Wegnahme des Estenselder Holzes und der davor liegenden Wäldchen einige Bortheile errungen, konnten dieselben jedoch, ungeachtet der Schwäche des Feindes nicht versolgen, da sie selbst in noch größerem Maaße am diesem Uebel litten, und auch ihren Bewegungen der nöthige Zusammenhang sehlte. Der Erzherzog hatte während dieser Zeit der Kolonne von Kray den Weg rechts gegen Prosselsheim angewiesen, um die seinbliche Stellung zu

überstügeln und in die Flanke zu nehmen; dem General Bartensleben aber mit den ihm untergebenen 8. Grenadier-Bataillonen und 24 Escadrons den Besehl gegeben, sich bald möglichst zur Berstärkung des Centrums, an den rechten Flügel von Sztarray anzuschließen. Der genannnte General, die Gesahr im Berzuge kennend, ließ nur die Infanterie über die Brücke gehen, stürzte sich selbst aber an der Spise der Reiterei in den Main, und beschleunigte auf diese Art, die Infanterie hinter sich lassend, seine Ankunst bedeutend. Er kam noch zeitig genug auf dem Schlachtselbe an, um durch seine Ausstellung zwischen Erseldorf und Euerseld dem Borrücken der seinhlichen Cavallerie Schranken zu sesen.

Es lag jeboch nicht in bem Plane bes Erzherzogs burch einen isolirten precaren Cavallerie-Angriff bas Schickfal bes Tages zur Entscheidung zu bringen, sondern er wollte zuvor bas Eintreffen von 14 Schwadronen leichter Reiterei, welche in der Ebene zerstreut waren, und sofort en echelon hinter dem rechten klügel der schweren ausgestellt wurden, sowie der noch ruchvärtigen 8 Grenadier-Bataillone, welche erst um 3 Uhr Rachmittags ankamen, abwarten.

Der nunmehr ausgeführte Cavallerie-Angriff gelang vollfommen, und entschied sich namentlich dadurch jum Bortheil der Desterreicher, daß die letteren, nachdem bereits das Gesecht im völlen Gange war, noch 12 Schwadronen Kurasstere in Reserve hatten, welche jest im geschlossenen Trade vorrückten und sich auf die in Unordnung befindliche französische Reiterei stürzten, die nun in größter Berwirrung dis hinter ihre Insanterie zurückging. hiermit war das Schicksal bes Tages entschieden; und da die, nur in einem Tressen ausgestellte französische Linie zu schwach war, dem gegen sie gerichteten Stoß zu widerstehen, so wurde sie sofort durchbrochen, der linke Flügel unter Grenier von derselben getrennt, und die Anstrengungen des rechten Flügels dadurch nuplos gemacht.

Bei dem nunmehr erfolgenden Rudzuge der Franzofen beschränkte sich das Gesecht größtentheils auf eine Kanonade, während die Infanterie und Cavallerie undegreislichenveise in Front aufmarschirt, mit refüsirtem linken und vorgeschobenen rechten Flügel nachrückten.

Der Feind leistete keinen hartnäckigen Wiberstand mehr, mit Ausnahme ber Division Grenier; boch auch diese wurde von den, in 2 Kolonnen vorrüdenden, und bald darauf noch durch den Fürsten Lichtenstein mit der leichten Reiterei verstärkten Corps unter Krap genöthigt, das Feld zu räumen, um, nach starken Berkusten, auf bedeutenden Umwegen die Strasse nach Arnstein, welcher Ort vom General Jourdan zum Sammelpsah bestimmt war, wieder zu gewinnen.

Die Desterreicher marschirten bis auf die Anhöhen bei Rimpar, und tonnten nicht eher weiter vorruden, bevor nicht der Gramschaper Wald in ihrer rechten Flaute vom Feinde gereinigt war. Dies geschah zwar sofort gleichzeitig durch Detachirungen von dem Corps des Erzherzogs und Rrays,

boch machte bie Dammerung ber Berfolgung ein Enbe, nachdem die Desterreicher bas Thal, welches Gundersleben mit Gramschap verbindet, beseth hatten. Die Früchte des Sieges waren: Die Behauptung der kürzern Communicationsslinie nach dem Rhein und die Marschirection in die Flanke des Feindes.

Die Franzofen. Obgleich am Morgen bes 3. September bie öfterreichischen Angriffs-Kolonnen zur Wegnahme ber Langfelber Höhen, in ber Entfernung eines Buchsenschusses von ber französischen Front aufgestellt waren, so blieben dieselben doch von den Franzosen unbemerkt, und trug die, durch die Ueberraschung hervorgebrachte Berwirrung der Lettern nicht wenig zum Gelingen dieses Unternehmens bei. Alle Anstrengungen, diese Höhen wieder zu gewinnen, waren ohne Erfolg, und raubten den Franzosen nur Zeit und Kräste. Der General Championet im Centrum war glücklicher; seine Bewegungen wurden sedoch, durch die eben erwähnte Wegnahme der Langfelder Höhen gehemmt, da er sich, um seine rechte Flanke sicher zu stellen, sehr ausbehnen mußte, und mithin, ungeachtet der Schwäche seiner Gegner, nicht vermögend war, fraftig genug aus den genommenen Waldungen in die Ebene vorzugehen und den Ausschlag zu geben.

Jourdan beorderte die Division Grenier von Ober-Bleichfeld auf die Höhen vom Seeligenstädter Hofe vorzuruden, um der Division Championet als 2. Treffen zu bienen. Diese sehr zweckmäßige Anordnung wurde aber vom Erzherzog Carl vereitelt, welcher das Corps unter Krap in die linke französische Flanke dirigirte, und hierdurch den General Grenier nöthigte, in der Aufstellung bei Ober-Bleichfeld zu bleiben, um die Verdindung mit Schweinsurt, die Straße zum Rückzuge, und die linke Flanke der ganzen Position zu deden, welches wie die Folge lehrte, auch von Rugen war.

Rur 3 Bataillone und ein Dragoner-Regiment wurden nach dem Seeligenstädter Hofe betachirt. Der kommandirende General, von der drohenden Gefahr des linken Flügels unterrichtet, seste die Division der schweren Cavallerie dorthin in Marsch, um mit jener des General Championet und dem Dragoner-Regiment von Grenier vereinigt, den linken Flügel zu bilden. Die Reiterei des General Bernadotte, welcher berselben dei Langseld nicht benöthigt war, ersette die Lücken, die in der Linke, durch die Jusammenziehung dieser Wassentstanden. Bei dem dalb darauf stattsindenden Cavalleriegesecht war es französischer Seits verabsäumt worden, einige Regimenter in Reserve zu behalten, welchen Fehler hier die Französen bitter sühlen mußten, ungeachtet der Anstrengungen der Generale Jourdan und Bonneau.

Die Infanterie, hinter welcher bie aufgelofte Reiterei nun Schut suchte, tonnte ihr benselben nicht gewähren, sondern mußte selbst, ein zweites Treffen und eine Reserve entbehrend, das Feld raumen. Der rechte Flügel im Begriff bie Langselber hohen wieder zu gewinnen, mußte bas Unternehmen einstellen, und bem gegen Arnstein angeordneten Rudzuge folgen. Auch ber linke Flügel

unter Championnet, beffen Krafte febr zersplittert waren, tonnte fich gegen bie überlegene Dacht Krays nicht langer halten, und zog gleichfalls ab.

Die Franzofen erlitten bei bem Rudzuge einen verhaltnismäßig geringen Berluft, woran aber größtentheils bie von ben Desterreichern in ber Berfolgung begangenen Fehler Schulb waren.

hinter bem Defilee von Arnstein sammelte sich bas französische heer wieber, und bie Abschneidung von ber fürzern, sowie die Zurudwerfung auf eine unvortheilhaftere Rudzugslinie, waren die Folgen dieses für die Franzosen so ungunstigen Tages.

Allgemeine Bemerkung. Jourdan wurde bei Würzburg beshalb geschlagen, weil er zugleich nach mehr als einem Ziele strebte, und nicht seine ganze Kraft zur Erreichung bes Hauptzwecks verwendete. Er wollte den Besth der Straße von Bamberg zum Borrücken und den der von Hammelburg zum Rüczuge behaupten; aber dadurch entging ihm die Halste seines Heeres am Tage der Schlacht. Die Division Lesevre hatte er dei Schweinsurt gelassen, die von Grenier wurde zur Erhaltung ihrer Berbindung mit den anderem Divisionen aufgelöst, und nur die Truppen von Bernadotte, Championnet und Bonneau blieben disponibel. Daher die Ausbehnung in einer einzigen linie ohne 2. Tressen und ohne Reserve, von Schweinfurt dis zum Steinberge, und die geringe Kraft des Angriss; daher auch die leichte Durchbrechung dieses einen Tressens durch einen einzigen Cavallerie-Angriss, und der unwiederbringliche Berlust der Schlacht.

Hatte Jourdan ben am 2. September stattgehabten Angriff gegen ben General Hope mit mehr Kraft unternommen, und nicht so viel Zeit auf die Formirung seiner Angriffs-Rolonnen verwendet, so wurde er an diesem Tage bereits seinen Zweck, die Wiedergewinnung der Communication mit Würzdurg erreicht haben, da er am 2. den Desterreichern bedeutend überlegen war.

Bu ben großen Mißgriffen während ber Schlacht gehören ferner die Bernach, lässigung aller Borsichtsmaßregeln zur Sicherung des linken Flügels, der in der Ebene in der Luft stand, und dessen Berlängerung auf den Punct siel, von dem die Desterreicher her kamen; ebenso die Ausstellung der Cavallerie im 1. Treffen neben der Infanterie, gegenüber der zahlreichen seindlichen Reiterei, und endlich der, besonders für die Division Bernadotte gefährliche Rückzug gegen Amstein, well sie einen Flankenmarsch in einer Richtung machen mußte, welche die Desterreicher vor ihr erreichen konnten.

Aber auch die Desterreicher hatten unverzeihliche Fehler begangen; burch ben unnothigen Rasttag bei Ober-Schwarzach am 2. September blieb ber Erzberzog zu weit von Sztarray entfernt, und setzte diesen dadurch der Gefahr aus, am 2. und selbst noch am 3. geschlagen zu werden, ohne daß er ihn zu unterstützen vermochte. Eine Stellung bei Kloster Schwarzach würde es möglich gemacht haben, dem genannten General zur rechten Zeit Hülse zu Bittse, Schlachten und Belagerungen.

leiften; und ebenfo waren zum Uebergang über ben Dain, außer ber einen gefchlagenen Brude, noch mehrere wunschenemerth gewesen.

Am 3. September manöverirten die öfterreichischen Generale zwar zwedmäßig, jedoch ift nicht einzusehen, warum sie nach dem Uebergange des Desilees von Körnach nicht in Kolonne fortmarschirten, sondern eine Linie von 2 Treffen formirten, wodurch ihnen der bedeutende Rachtheil erwuchs, daß sie bei jedem Hinderniß abbrechen und nachher wieder aufmarschiren mußten. Denn hier hieß es doch wirklich: "Zeit verloren, Alles verloren," da dieser unnüße Zeitverlust von österreichischer Seite den französischen Divisionen Ruße gab, ihre Rückzugslimie, welcher der österreichische linke Flügel näher war, größtentheils ungefährdet zu erreichen.

Die Artiklerie wird sowohl vom Erzherzog Carl, wie auch vom General Jomini, nur mit wenigen Worten und ganz im Allgemeinen, ohne specielle Angabe bes Kalibers und ber Anzahl Geschütze, sowie ber verschiedenen Possitionen erwähnt; weshalb auch fein Urtheil über den Gebrauch berfelben in dieser Schlacht gefällt werden kann. Jedoch ist nicht in Abrede zu stellen, daß dieselbe einige vortheilhafte Ausstellungen hätte nehmen können. Auf ben nördlich nach dem Kronach-Thale abfallenden Höhen des Galgenberges würde gewiß eine Batterie eine sehr vortheilhafte Stellung gefunden haben, indem sie von hier aus der französischen rechten Flanke bedeutenden Schaden zusügen konnte; und diese in Berbindung mit einer anderen, unfern Langseld, auf den Höhen des linken Thalrandes der Körnach placirten, würde die Offenstv-Beswegungen des französischen Heeres sehr erschwert haben.

In Berfolge ber Schlacht mußte bie erstere ber angegebenen Batterien mit bem hope'schen Corps bei ber Aumühle bie Kornach passtren, und, gegen Wirschbach und Rimpar vorgehenb, ftets in ber rechten Flanke ber feinblichen Armee bleiben.

Satten die Desterreicher ihren linden Flügel auf die ebengenannte Art burch Artillerie zweckmäßig verstärft, und, ftatt benfelben zu refusiren, vorzeschoben, so wäre es keinem Zweifel unterworfen, daß sie die, durch den Gramschaper Bald führende Straße nach Arnstein mit ihrem Gros früher erreicht haben würden, als die Franzosen; und die Letteren, dann von der vereinten österreichischen Macht eingeschlossen, hätten sich wahrscheinlich nur mit sehr bedeutendem Verluste aus dieser Verlegenheit heraus ziehen können.

Die Schlacht bei Arcole am 15. 16. und 17. Rovember 1796.

Die Franzofen. Bonaparte, ben Character und die Fähigkeiten seines Gegners, bes General Alvinzi, kennend, gründete auf diese seinen Plan, die österreichische Armee, welche mit Heftigkeit vordrang und sich zur Erstürmung von Berona anschiedte, durch Ueberschreitung der Etsch, zwischen diesem Orte und Legnago, in den Rücken und in die Flanke zu nehmen, die Rückzugslinie auf diese Beise zu bedrohen, und ihre Depots, Parcs, Magazine ze. zu zestören. Das französische Heer besand sich in einer sehr kritischen Lage; nur die Fehler des Feindes, verbunden mit dem ausgezeichneten militärischen Talente des sommandirenden Generals, konnten es aus dieser schwierigen Situation herausteisen, und die Rachtheile in Bortheile verwandein.

Die Division Baubois war im obern Etschthale bem österreichischen Corps unter Davidowich entgegengestellt und, burch beren leberlegenheit, in die eine Stellung von Corvna und Rivoli zurückgedrängt. Die Hauptarmee amter Bonaparte, aus den Divisionen Augereau und Massena bestehend, hatte, nach mehreren ungünstig ausgefallenen und ynentschieden gebliedenen Gesechten, ebenfalls der Mehrzahl weichend, sich gegen Berona zurück ziehen müssen. Alwinzi war im Begriff, sich dieses wichtigen Punktes, der die Bereinigung des Corps unter Davidowich mit dem Gros der österreichischen Armee und die Entsetzung Mantuas, (in welcher Festung ein österreichisches Heer von einer französischen Division eingeschlossen war), besonders begünstigte, durch Sturm zu bemächtigen.

Da entwarf Bonaparte jenen kühnen Plan; hoffend, ber öfterreichische felbherr würde für seine Rückzugslinie fürchten, ben Hauptzweck, Bereinigung seiner Armeetheile und die Entsehung Mantuas aus dem Gesicht verlierend, den Angriff auf Berona unterlassen, und sich gegen ihn wenden. Auf die ieste Stellung von Corona und Rivoli bauend, zog Bonaparte 2000 Mann von der Division Baubois heran, und übertrug diesen die Bertheidigung Beronas. Er selbst marschitet, mit den Divisionen Massena und Angereau, 13—15000 Mann stark, vermittelst eines Nachtmarsches von  $3^{1}/_{2}$  Meilen, vom 13. zum 14. Rovember, in 3 Kolonnen auf dem rechten Etschuser dis Konco, ließ baseibst eine Schissbrücke schlagen, und ging am 15. mit Tagestandruch auf das linke User über, um sich, über Arcole und Porcile, gegen St. Bonisacio und Villanova auf die Rückzugslinie des Feindes zu wersen.

Das Terrain zwischen ber Etsch und bem, oberhalb Ronco zwischen Arcole und Albaredo, in bieselbe munbenben Alpon, einem, von ber Höche des Monte-Malara herabstürzenben und von Billanovo herkommenden Gebirgsbache, ist eigenthumlicher Art; fast ungangbar, meist sumpfig und langs bem Ufer der genannten Gewässer, ist es nur mit erhöhten Dammen oder Deichen zur Communication und Berhatung von Ueberschwennungen unter sich verbunden.

Das Dorf Arcole, eines ber bebeutenbsten ber Umgegend, liegt mitten in einem Moraste, von ungähligen Bachen und Kanalen burchschnitten; boch führte eine Brude in bemselben über ben Alpon, bie von ben Desterreichern mit Geschütz befest war.

In biefes, bie Entwickelung von Truppen nicht gestattenbe Terrain, begab fich bas frangofische heer, inbem Bonaparte bier wohl feinen Biberftand erwartete, sonbern vielmehr hoffte, bie offene, ebenere Begend von St. Bonifacio und Billanova erreichen ju fonnen, ehe er auf bedeutende feinbliche Krafte ftogen murbe. Der Einwurf, bag Bonaparte, ber Schmache feines Beeres wegen, gerabe biefes Terrain gesucht habe, wo wenige fich mit Bortheil gegen viele vertheibigen konnten, ift wohl unhaltbar, ba er ja fich nicht vertheibigen, sonbern vielmehr angreifen wollte; eher ware anzunehmen, was wohl bas richtigere zu sein scheint, bag er bas Terrain nicht so vollftanbig getannt, wie et es wirklich vorfand. Der frangofische Felbherr verstand aber nur zu gut die Kriegführung und hatte oft genug Belegenheit gehabt, ben Character feines Feinbes fennen ju lernen, um fich mit feiner Armee nicht in ein ihm unbefanntes Terrain zu verwideln. Es ift baber wohl auch am glaubwurdigften, bag Bonaparte auf bie Schnelligfeit feiner Bewegungen rechnenb, teinen Wiberftand an bem Alpon zu finden glaubte und, um Beit zu ersparen, nicht bis Legnago, ja nicht einmal bis Albarebo ging, um feinen Uebergang ju bewertftelligen, ba gerabe auf biefe Schnelligfeit feiner Bewegungen ber gludliche Fortgang bes Bangen begrundet war. Er überließ dem Blude einen großen Antheil bei biesem Unternehmen und, obwohl ber Erfolg nicht gang feinen Erwartungen entsprach, so erreichte er bennoch seine Sauptabsicht, Erhaltung Beronas und eine rudgangige Bewegung bes ofterreichischen Sauptcorps. Die Sauptmomente ber nun erfolgenben Schlacht von Arcole find folgenbe:

Um 15. Rovember. Bonaparte fant unerwartet hartnadigen Biberftand bei Arcole; er feste baber zwedmäßig einen Angriff von Albarebo ber, wo er eine Abtheilung, vermittelft einer Fahre und Rahnen, unter General Gupeur über bie Etich geben, ben Alpon baburch vermeiben und Arcole auf biefe Beife von ber Oftseite, also von Bicenza ber, angreifen ließ; biefe nahm auch spater ben Ort, brang auf bem linken Alponufer bie Arcole vor unb . mit bem Frontangriff in Berbinbung, gelang es beiben Angriffen, fich bes Dorfes und ber fcmalen und hohen holgernen Brude über ben Alpon ju bemächtigen. Um fintenben Abend ward biefer wichtige und theuer erfampfte Ort bem Feinde (nach Jomini) freiwillig wieder überlaffen, (nach v. Deders Angaben waren es bagegen bie, für Alvingi angelangten Berfiartungen von 14 Bataillone und 16 Escabrons, welche ben General Bupeur fo heftig jurud warfen, bag berfelbe fich nicht wieber über bie Etich jurudziehen tonnte, fondern auf Legnago abziehen mußte) indem die Armee fich hinter die Etich guruckzog, weil bie Stellung auf ben Dammen ju gefährlich ichien. Dies icheint bem Character Bonapartes nicht angemeffen; benn burch bie, in Folge ber Befegung

Arcoles mit einer starken Avantgarbe, vorgeschobenen Posten, aufwärts von Arcole auf bem Damme, und eine Reserve, auf dem Damme unterhalb Arcole, war dieser Zugang zu der Brude von Ronco hinlanglich gedeckt; wie auch der langs der Etsch, durch Besehung von Porcile und eine bei Bionde aufputellende Reserve.

Diese Buntte haltend, konnte ber größte Theil ber französtischen Armee hinter ber Etsch zuruckgezogen und bie Artillerie zur Aufname ber vorgeschobenen Bosten, zur Bertheibigung ber Brude und Bestreichung ber Damme, zwecknachig auf bem rechten Etschufer placirt wurden, wie bies benn auch in ber Racht vom 16. zum 17. geschah.

In der sett folgenden Racht vom 15. zum 16. mußten die Borbereitungen zum Bau einer Bockbrücke über den Alpon getroffen werden, um diese mit Lagesandruch, selbst beim Besit von Arcole, erbauen zu können. Wahrscheinlich ist es auch (und wie v. Decker auch angegeben), daß Bonaparte den Besit von Arcole nicht freiwillig aufgegeben hat, sondern hierzu durch den Feind gezwungen wurde, wodurch nun der von Porcile unnüt, und auch zu gesahrvoll blieb. Ist dem aber so, dann wäre es von Bonaparte wohl zweckmäßiger gewesen, seine Brücke während der Racht von Ronco auf Albaredo zu verlegen, woselbst übergegangen, er den Alpon nicht mehr passtren durste und den Angriff auf Arcole vermied.

Der 16. Rovember. Der französische Feldherr konnte an biesem Tage einen noch größern Widerftand erwarten, ale an bem vergangenen, aber bennoch wählte er bieselben Mittel um ju feinem Zwede ju gelangen. Die Angriffe auf Arcole scheiterten und von einem Angriffe bes Dorfes burch General Gupeur war auch feine Rebe mehr, benn bie verftarften Defterreicher hatten das Dorf Albaredo mit Infanterie befest, um einem abnlichen Berfuch wie am vorigen Tage im Boraus zu begegnen. Die von St. Bonifacio auf bem rechten Alpon Ufer abwarts birigirten, gefahrbringenden öfterreichischen Rolonnen, wurden von Augerau auf dem schmalen Damme, dem einzigen Zugange, burch bas Feuer von 4 leichten, ihr entgegen gestellten Beschüten aufgehalten und vermochten nicht weiter vorzubringen, ein Beweis, wie gut. biefe Geschute placitt gewesen sein muffen und mas Artillerie, unter biefen Umftanben, felbft in geringer Anzahl, zu leiften vermag. Die Defterreicher waren nicht im Stande biefe Gefchuge zu vertreiben und mußten endlich ben Angriff von diefer Seite ber aufgeben. Bonaparte, fast an ber Wegname Arcoles vermeifelnb, beabsichtigte nun über ben Alpon, nabe an beffen Ginmunbung eine Faschinenbrude zu bauen, wobei er selbst zugegen war; biefe warb jeboch duch die reißende Strömung, welche sie hinwegspulte, vereitelt und ebenso miklang die Auffuchung einer Fuhrt. hierauf befahl er ben Bau einer Bodbrude, jeboch bie öfterreichischen Schuben, ftredten bie Arbeiter nieber; benn am Tage, angefichts bes Feinbes, eine Brude über einen, wenn auch nur schmalen, Fluß zu bauen, ift ein Unternehmen, welches, wenn es gelingt,

nur ben Bertheibiger bem Tabel aussest. Diese Brude mußte baher mit Tagesanbruch fertig sein; boch was hierzu nothig war, während ber Racht einen Theil bes Heeres auf bem linken Etschuser zu behalten, geschah nicht, sonbern mit Einbruch ber Racht ward die französische Armee auf das rechte Etschuser zurückgezogen. Bon einem Brückentopfe bei Ronco, in welchem nach Jomini eine Halbbrigabe zur Besetzung ber Etschbrücke blieb, ist auf bem Plane selbst nichts zu sehen; seine Anlage selbst ware jedoch höchst zweckmäßig gewesen.

Der 17. Rovember. Die öfterreichischen, von Boreile und Arcole gegen bie Brude von Ronco, vorrudenben Rolonnen, wurden burch bie febr zwedmaßig hinter ber Etfch, rechte und linke ber Brude, aufgeftellten Batterien verhindert, weiter vorzuruden. Unter bem Schute biefes Feuers gelang es auch, die Brude, von welcher in bem Augenblide bes Uebergebens ber Armer und bes beginnenden feindlichen Angriffs, ein Schiff unterging, wieder berguftellen und hiernachft ben Feind zurudzuwerfen. Bonaparte, zwar auf feinen Borfas, bei Arcole ben Alpon ju überschreiten, verharrent, hatte jeboch bie Borbereitung jum Bau einer Bodbrude über ben Alpon mabrent ber Racht befohlen. Rachbem nun ber Keind nach Arcole und Borcile jurudgebrangt war, wurde bie, gegen erstern Ort birigirte Avantgarbe, ju fchnell folgenb, mit Berluft wieber gurudgeworfen, mobel bie verfolgenben Defterreicher abermale in einen, von Bonaparte gelegten hinterhalt fielen und an 3000 Mann verloren; ein Beweis, wie vorsichtig man bei Berfolgungen zu Berte geben muß, um nicht mehr auf bas Spiel ju fegen, ale man im gludlichften Falle gewinnen fann. Jest begann unter bem Schuse mehrerer, febr gut placirter Batterien bas Schlagen ber Bocorude, mahrend beffelben ward Borcile nut burch einen Theil ber Division Massena besetzt und beobachtet, indem ber größere Theil berfelben Arcole angriff, und bie Divifton Augereau ging über bie fertig geworbene Brude. Diefer Uebergang warb burch mehrere, von Legrago aus, ben Ruden bes Keinbes bebrohenbe Batgillone und burch eine Rriegelift, inbem 1 Officier mit 25 Reitern und mehreren Trompetern abgeschickt wurde, um im Ruden ber öfterreichischen Infanterie zur Attaque zu blasen, erleichtert.

Durch bas Schlagen ber erwähnten Brude über ben Alpon und Anwendung von größeren Streitfräften auf ben Hauptpuncten, gelang an biesem Tage, was, ohne dieses, an ben beiden vorhergehenden vergeblich versucht worden war. Angesichts des ganzen österreichischen Heeres wurde Arcole genommen, und beibe, nun gewonnene Uebergänge über den Alpon benutend, zwang Bonaparte seinen Gegner sich zurückzuziehen und das Schlachtseld zu räumen. Er selbst bivouaquirte mit seinen Truppen auf dem Schlachtselde, mit dem theuer erkämpsten Arcole im Rücken. Der gegenseitige Berlust in der breitägigen Schlacht ist nicht genau anzugeben; nach der Harinäckzeit des Kanppses muß er aber auf beiben Theisen mehrere Tausend Mann betragen haben. Bonaparte

giebt ben öfterreichischen Berluft auf 18,000 Mann incl. 6000 Gefangenen, 18 Kanonen und 4 Fahnen an; General Reipperg sagt, die Schlacht hatte beiben Theilen über 12,000 Mann gekostet.

Die Desterreicher. Der österreichische Felbherr hatte sein vorgestedtes Biel, die Bereinigung seiner Armeetheile und Entsetzung Mantuas, nicht aus ben Augen verlieren sollen; ohne sich an die Bewegungen des französischen heeres zu kehren, hatte er Berona nehmen und unsern dieser Stadt die Etsch passiren sollen, wodurch Baubvis genöthigt worden ware, die seite Stellung von Corona und Rivoli zu verlassen; alsdann konnte er, vereint mit Davidowich, auf Mantua marschiren und Burmser entsehen. Hätte Bonaparte, dem ungeachtet, seine Offenstwewegung fortgeseht, so lief er Gesahr, alles zu verlieren und seine getrennten Streitkräfte waren nicht vermögend, irgend etwas gegen die vereinte öfterreichische Armee auszurichten.

Alvinzi that aber von allem biefen nichts; benn auf die Rachricht von ber Offenstvbewegung bes französischen Heeres, stellte er die seinige ein, und that baher gerade bas, was sein Gegner wünschte; er fehlte also gegen die Hauptregel ber Tactif, gerade bas Gegentheil von dem zu thun, was der Keind will.

Der 15. Rovember. Rühmlichst muß die Bertheibigung von Arcole am 15. durch wenige Truppen, anerkannt werden; zu loben ift ferner die Borsicht der Desterreicher, ben Uebergang über den Alpon bei diesem Orte, schon vor dem Erscheinen der französischen Armee, zur Bertheibigung eingerichtet zu haben, welches einen großen Einfluß auf den fernern Fortgang des Gesechts hatte. Einige Geschüße auf beiden Seiten der Brüde von Arcole aufgestellt, wirften wesentlich mit zur Bertheibigung; ihre Kartätschwirfung, verbunden mit dem Feuer der in den crenelirten Häusern stehenden Infanterie, flankirten bie, auf dem schmalen Damme heranrudenden, Sturmkolonnen und machten jeden Angriff scheitern.

Die Desterreicher scheinen an diesem Tage nicht stark genug gewesen zu sein, dem Angriff des Detachements unter General Gupeur, welcher bei Albaredo über die Etsch setze, durch eine Offenstvbewegung, begegnen zu tönnen, um diesen wieder über den Fluß zurud zu wersen, oder ihn wenigstens sern von Arcole zu halten. Die braven Bertheibiger des Letztern, durch diesen neuen Angriff in Front und Rücken zugleich bedroht, sahen sich genöthigt, den Ort zu räumen; aber noch am Abend besselben Tages ward er vom Feinde, ob freiwillig oder gezwungen ist zweiselhaft, letzteres aber wahrscheinlicher, wieder verlassen. Rach andern Berichten sei dies daburch veransast, das Alvinzi's Berstärfungen von 14 Bataillone und 16 Escadrons angelangt waren.

Die hierauf: vom öfterreichischen heere zwischen St. Bonifacio und St. Stephano genommene Stellung, mit farfer Beschung von Porcise und Arcele; war ben Umftanben gang angemeffen.

Der 16. Rovember. Die Borwartsbewegung ber Desterreicher auf ben Dammen, von Borcile und Arcole aus, gegen bie Brude von Ronco, um ben Frangofen ben Uebergang über biefe möglichft zu erschweren, ift lobenswerth; jeboch icheint biefes Borruden nicht mit bem nothigen Rachbrude ausgeführt worden zu fein, benn beibe Rolonnen wurden, mit Berluft von 7-800 Mann und 6 Beschützen, zurudgeworfen. In bas hier in Rebe ftehenbe, burchschnittene Terrain burfte bie Artillerie nicht ju fruh hineingeführt werben; nur mit besonderer Borficht mußte man fich ihrer bebienen, welches hier nicht ber Fall gewesen zu fein icheint. Bur Aufnahme ber von Ronco gurudgebrangten öfterreichischen Rolonne, fonnten, auf bem linken Alpon Ufer, fehr vortheilhaft mehrere Batterien aufgestellt werben, welche außerbem bem Teinde die Unnaberung von Arcole fehr erschwert haben murben; boch biefe vortheilhafte Anwendung ihrer Artillerie icheinen bie Defterreicher nach ben hieruber vorhandenen Berichten unterlaffen zu haben. Die Entsenbung einer Rolonne von St. Bonifacio aus, auf bem rechten Alponufer, um bie Bertheibigung von Arcole ju unterftuben und ben angreifenden Feind in die Flante zu nehmen, war fehr zwedmäßig; jeboch war versaumt worben, biesen Truppen Artillerie beizugeben, beren Mangel auch bies Unternehmen scheitern machte. Auch hatte biefe Bewegung, mit einer ahnlichen auf bem linken Ufer in Berbinbung geset, mit mehr Rraften unternommen, und mit größerem Rachbrude ausgeführt werben muffen; benn mare bies geschehen, fo hatten nicht eine Compagnie und 4 leichte Beschütze biefem Unternehmen Grenzen segen fonnen. Diefe maren vielmehr, auf bem rechten Ufer in ber Front angegriffen, vom linken Ufer aber in ber Flanke beschoffen, nicht vermögend gewesen, lange Biberftand ju leiften. Die Berthelbigung von Arcole hatte hierburch gewiß eine andere Benbung genommen, und bie Franzosen wurden vielleicht bie ferneren Angriffe auf baffelbe aufgegeben haben. Der öfterreichische Felbherr scheint aber überhaupt von feiner großen und bisponiblen Dacht hier nicht ben richtigen und zwedmäßigften . Gebrauch gemacht zu haben.

Der 17. Rovember. An biesem Tage wiederholte sich baffelbe, was bereits beim vorhergehenden über die Offensiv-Bewegung der Desterreicher gegen die Brude von Ronco, und über die Placirung von Artillerie auf dem linken Alpon Ufer gesagt worden ist. An verschiedenen schicklichen Orten hatten die Desterreicher während der Racht Erdauswürfe machen sollen, um die bahinter auszustellenden Geschüße gegen das seindliche Tirailleurseuer zu decken; benn alsbann wäre es gewiß den Franzosen sehr schwer, wo nicht vielleicht gar unmöglich geworden, die an diesem Tage erdaute Brüde zu Stande zu bringen. Mit diesen Geschüßen hätten mehrere, weiter rückwärts ausgestellte, Batterien in Berbindung gebracht werden müssen, bie, sobald der Brüdenbau begann, sogleich die auf Kartätschschußweite heranrückten, um die bereits angesangene Arbeit zu zerstören, und die zur Deckung und zum Uedergehen bereit stehenden Truppen zu beschießen, während die hinter den Ausswüssen Geschüße

ihr vorzügliches Augenmerf auf die Brude selbst, oder auf die zur Deckung bes Baues etwa aufgestellten feindlichen Batterien gerichtet hatten. Der Einwurf, daß man nicht wissen konnte, ob die Franzosen noch bei ihrem Borhaben, ben Alpon zu passtren, beharren, und wo sie in diesem Falle übergehen wurden, rechtsertigt die Bernachlässigung dieser Borsicht nicht, da das erstere nur zu wahrscheinlich war, und das Terrain gerade hier, gewiß nur wenige Stellen zum Schlagen einer Bruce begünstigte, und gewissen bezeichnete.

An Mitteln und Kraften jum Bau solcher Erdauswürfe konnte es bem öfterreichischen Feldheren ebensowenig, wie an ber zur (oben erwähnten) Bertheibigung burch Artillerie erforberlichen Anzahl von Geschützen fehlen, ba die ganze Armee in Bereitschaft ftand, und noch dazu eine solche, die ber feindlichen bebeutend überlegen war.

Eben beshalb ift es auch um so mehr zu bewundern, daß bas französtsche herr an diesem Sage seinen 3wed erreichend, Angesichts der Desterreicher, Arcole nahm, eine Bochbrude baute, und den Alpon überschritt.

Bwei französische Batailone, im Rüden ber Desterreicher herankommend, verbunden mit dem Blasen weniger Trompeter zur Attaque, sollen die rückgungige Bewegung erzeugt haben. Der eigentliche Grund zu der letzteren, gerade in dem Augenblicke, als durch einen allgemeinen Angriff die im Uebergeben begriffene französische Armee aus Arcole, und über die erbaute Bockbrücke zurückgeworfen werden mußte, scheint in dem Character ihrer Besehlshaber gesucht werden zu müssen, wie denn überhaupt anzunehmen ist, daß Bonaparte weniger durch seine hartnäckige, so viele Menschen ausopfernde Ausdauer, als vielmehr durch den Rangel der Letzteren bei seinem Gegner, hier den Sieg davon trug.

### Die Schlacht bei Rivoli am 14. Januar 1797.

Die Desterreicher. Für Alvinzi, bessen Hauptbeskreben sortwährend bahin gerichtet sein mußte, Mantua zu entsetzen, und Wurmser zu befreien, gab es nur ein Mittel biesen Zweck zu erreichen; und bies bestand barin, daß er seine ganze Macht vereinigte, und mit den 40,000 Mann, zwischen Berona und Legnago über die Etsch, gerade auf Mantua los ging. Dies that er aber nicht; im Gegentheil er theilte seine Armee, ging solbst mit dem größten Theil derselben von Bassano nach Roveredo, um die Division Zoubert zu vernichten, während er den General Provera, mit einem abgesonderten Corps aus 10 Bataillonen und 6 Escabrons, eirea 9000 Mann bestehend, über Padua und Legnago nach Mantua betachirte.

Dieser Plan hatte gleich anfangs zwei Hauptsehler; benn erstens wählte Alvinzi zum Angriff bes Feindes ein gebirgiges, sehr loicht zu vertheidigendes Terrain, welches er, wenn er auf dem linken Etschuser blieb, vermieden haben wurde; zweitens aber brachte er die Dinision Provern unnöthigerweise in Gesahr, benn stegte er, so war Mantna ohne diese Diniston gereitet, wurde er aber geschlagen, so war dies Corps, wie es auch die Folge lehrte, unretidar verloren.

Selbst von Roveredo aus, wo er sich mit Davidowich vereinigt hatte, war es ihm noch möglich biese Fehler zu verbessern, ba ihm von hier noch zwei andere Wege nach Mantua zur Disposition kanden, die, wenn sie auch nicht ganz offen waren, doch gewiß nur wenigen Widerstand voraussehen ließen. Der erste hiervon war die große Straße von Trento auf dem sinken Etschuser, wobei Chiusa und Verona zu nehmen waren; der zweite führte zwar ebenfalls über Chiusa, ließ aber Verona vermeiden, wenn er zwischen Bolo und Bescantina Brüden über die Etsch schlagen ließ. Alvinzi beharrte jedoch bei seinem Borsaße, den dritten und schwierigsten Weg einzuschlagen, indem er bei Roveredo über die Etsch ging und auf dem rechten Ufer derselben den Weg nach Incanale verfolgte, um auf die Hochebene von Rivoli zu bebouchiren. Doch über dieses Terrain bei Rivoli mögen hier erst einige Worte solgen.

Rivoli, welches ber Schlacht ben Ramen gegeben, liegt nicht auf ber Hauptstraße von Trient nach Berona, sondern diese läuft über Roveredo am linken Etschuser, ist stellenweise durch die Felsen des Monte Pastello, eines Zweiges des Monte Walaro und Magnone gesprengt, und das Thal an einigen Stellen nicht viel breiter, als die Straße selbst. Dieser Straße gegenüber, nämlich am rechten User der Etsch, führt nun auch ein sahrbarer Weg entlang, und zwar auf das Plateau von Rivoli hinauf; er ist aber sehr beschwerlich, läuft am östlichen, sehr steilen Abhang des Monte Magnone sort, steigt mittelst eines engen Hohlweges (Defilee von Ofteria) auf die Höhe, und

führt nach Rivoli hinein. Bon hier an wird die Gegend wegsamer; man tann sowohl nach Garba, Castelnovo, als auch nach Berona herunter gelangen, in diesem Falle bem rechten Etschufer folgend.

Zwischen ber Etsch und bem Garda. See lagert sich ein rauhes und wenig wegsames Gebirge, bas an seiner breitesten Stelle, zwischen Osteria und Garda, kaum  $1^{1/2}$  Meile breit ift. Man nennt es ben Monte Baldo, und seinen östlichen Absall den Monte Magnone, der, zwischen Avio und Bochetta di Campion, von der Etsch durchbrochen, überhaupt steil an den Fluß herantritt. Außerdem ist die Bergmasse noch von einem Thal durchschnitten, in welchem der Tasso sließt, der bei Piavesano in die Etsch mundet.

Außer bem bereits erwähnten Wege über Ofteria nach Rivoli, fann ber Monte Magnone auch noch auf einem zweiten, ebenfalls sehr beschwerlichen, Beg erstiegen werben, nämlich vom Etschthale aus, bei ber Kapelle Mabonna bella Corona, wo die französische Avantgarbe postitt war, und auf einem britten, bei Porzin. Mehr Aufgänge hat er von dieser Seite nicht, boch läuft ein Weg kings dem Garda-See über Torre nach Garda und Peschiera, am westlichen Fuß des Monte Balbo.

Die Hauptmacht, mit der Alvinzi zur Schlacht ging, bestand aus 24 Bataillonen mit 24 leichten Compagnien, 12 Escadrons, zusammen 26,210 Mann und 1772 Pferde; (Reipperg giebt die Stärke auf 24,445 Mann und 1772 Pferde an.) Diese war am 10. Januar folgendermaßen zusammengeseht:

#### A. Auf bem linten Stichnier

a. Zwischen Roveredo und Ala

General Otichfan 4 Grenabier-Bataillone = 3400 Mann

Quasbanowich 9 Bat. 12 Escab. = 8700 , und 1772 Pferbe.

b. bei Avio

Beneral Liptan 4 Bataillone 6 Comp. = 4800

16780 Mann und 1772 Bferbe.

### B. Auf bem rechten Etschufer

c. bei Bellono

Beneral Roblis mit 4 Bataill. 6 Comp. = 4530 Mann

d. bei Brentonico

Oberft Lufignan 3 Bataillone. 12 Comp. = 4900

9430 Mann.

Befammiftarfe 26210 Mann und 1772 Bferbe.

Ein Blid nun auf ben Schlachtplan genugt, um fich von ben Schwieserigkeiten zu überzeugen, mit welchen bas öfterreichische heer in biesem gebirgigen Terrain und in ber schlechten Jahreszeit zu fampfen hatte. Des Sieges aber im Boraus zu gewiß, theilte Alvinzi sein Heer, ber Disposition zur Schlacht gemäß, in 6 Kolomen:

Die erfte Kolonne unter Oberft Lufignan follte von Brentonico aus, über ben Monte Balbo fteigen, tinge bem Garba See marfchiren, in ber

Absicht, den feindlichen linken Flügel zu umgehen, und den Franzosen den Rudzug abzuschneiden.

Die 2. 3. und 4. Kolonne unter ben Generalen Liptay, Köblös und Otschfay bilbeten bas Centrum, wozu auch noch die 5. und größte Kolonne unter dem General Quasbanowich gehörte, welche aus der sämmtlichen Cavallerie und Artillerie bestand, die, mit Ausnahme einiger wenigen Berggeschüße, den übrigen Kolonnen auf den schwierigen Wegen nicht folgen konnte, und sich daher auf der gebahnten Straße im Etschthale halten mußte. Borzugsweise sollten Liptay und Köblös mit ihren 9110 Mann die seindliche Kront beschäftigen; Otschfay und Quasdanowich sollten entweder diese Wezwegung unterstüßen, oder, längs der Etsch, und über den Fluß, gerade nach Rivoli vordringen. Bei Bellono und Dolce waren liebergänge über die Etsch vorbereitet.

Die 6. Rolonne unter Butaffowich blieb auf bem linken Etschufer, auf bem Wege von Trento über Dolce nach Berona.

Einen tactischen Zusammenhang fucht man hier allerdinge vergebene; und scheint die Disposition auf die falsche Boraussehung bafirt zu sein, daß ber Beind die Aussuhrung gar nicht abwarten, sondern beim Erblicken ber Rolonnenteten gleich kehrt machen wurde.

Die fehlerhafte, aber hier burch bie Beschaffenheit bes eigenthumlichen Terrains bedingte, ganzliche Trennung ber verschiedenen Baffen von einander, brachte für die Defterreicher bedeutende Rachtheile. Dies zeigte sich bereits bei ben, am 12. stattsindenden, Angriffen ber österreichischen Kolonnen auf die Dörfer Corona und Ferara, welche von der Division Joudert besetzt waren; denn durch ihre gut placirte Artillerie, welcher die Desterreicher nur einige Berggeschütze entgegensehen konnten, gelang es den Franzosen der seinblichen Uebermacht die Spipe zu bieten, und sich am andern Morgen unangesochten zurückziehen zu können.

Roch jest, am 13., war es für Alvinzi möglich, die in der Anlage des Plans seiner Disposition liegenden Fehler zu verbessern; wenn er nämlich an diesem Tage den zurückweichenden Feind lebhaft und entschlossen brangte, ware es ihm hierdurch wahrscheinlicherweise gelungen, gleichzeitig mit demselben auf der Hochebene von Rivoli anzulangen, und hier die 5 auf dem rechten Etschuser operirenden Rolonnen zu vereinigen. Aber des guten Ersfolges nur zu gewiß, begnügte er sich Joudert nur durch die 2. und 3. Koslonne langsam verfolgen zu lassen, und selbst die, am Abend dieses Tages stattsindende, Besehung der, für den Ausgang der Schlacht so wichtigen Höhen von San Murco, aber der Hoshe von der St. Warcus Kapelle, durch die österreichische Avantgarde blied undeachtet, und undenutzt, welches sehr wenig für die Umsicht des gegenwärtig gewesenen Generalstades spricht. Unglücklicherweise ersuhe Alvinzi die Räckehr Bonapartes zum Heere, sowie die Berstärtung der Division Joudert nicht früher, als die er, im Sinne

seiner frühern Anordnungen, bereits die Beschle zur ferneren Einschließung ber genannten Division am 14. Morgens gegeben hatte, und nun besahl er erst der Kolonne Otschsay, in der Racht, zum genannten Berge dis zur Kapelle San Marco vorzurüden. Die 1., 5. und 6. Kolonne setzten indeß ihre Bewegung ruhig fort, während dessen die mittleren Kolonnen bereits in voller Action sich besanden. Dhne Bonapartes Gegenwart wäre es den letztern gelungen, nachdem sie den französsischen linken Flügel zum Weichen gebracht, zu debouchiren, und sich zu vereinigen, wodurch zugleich die Entwicklung der 5. Kolonne, und die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Bassen, begünstigt worden wäre; während Joudert besürchten mußte, von Rivoli abgeschnitten, und gegen die Etsch gedrängt zu werden. Indem sich Bonaparte sogleich zum gesährdeten linken Flügel begab, und die, eben erst angesommene, Brigade augenblicklich in's Gesecht brachte, gelang es demsselben, die hier stattgesundenen Rachtheile somit wieder auszugleichen.

Auch für die 5. Kolonne traten wieder gunftige Umftande ein, benn es gelang dem General Duasdanowich, durch eine zahlreiche und sehr gut placirte Artillerie unterstützt, den Feind aus den Verschanzungen von Ofteria zu vertreiben; doch die, auf dem linken Etschufer aufgestellten, Batterien von Wufassowich trugen ohne Zweifel zu diesem glücklichen Erfolge mit bei, da sie bie Franzosen im Rücken und in der Flanke beschoffen, ihre Position war aber insofern zu tadeln, als sie ihnen nur die ungunstigste Schufart, die aus der Tiefe nach der Höhe, erlaubte.

Best ichien bie Befegung bes Plateaus, von welcher ber Ausgang ber Schlacht abhing, ben Desterreichern nicht mehr streitig gemacht werben au tonnen, ba fie auch bereits bis jum bieffeitigen Abhange bes Monte Magnone vorgebrungen waren. Allein nun zeigte fich von neuem Bonapartes großer Ueberblid und bedeutenbes Feldherrntalent, benn, in dem Augenblide, wo Quasdanowich fich entwideln wollte, und bies auch bereits einem Bataillone und einer Schwabron gelungen war, mabrend ber übrige Theil ber Rolonne noch im Defilee porhanden, fab fich bie Tete plotlich burch einen brusten, und zeitgerechten Angriff, unter Berthier, von allen Seiten angegriffen, unb in bas Defilee gurudgeworfen, wo fie bie nachrudenbe Artillerie und Cavallerie mit in ihre Auflösung, die noch burch bas Auffliegen einiger Bulverwagen vermehrt und vergrößert wurde, verwickelte. Bon jest an war ber Berluft der Schlacht für die Desterreicher entschieben; benn vor Quasbanowich nun ficher, fonnten bie Frangofen ihre gange Rraft gegen bas feindliche Centrum richten, welches bie errungenen Bortheile benubenb, und nur aus Infanterie bestehend, fich beim Berfolgen ber Frangosen theilweise aufgeloft hatte.

Das Erscheinen bes Escabronchefs Lasalle mit 200 Mann französischer Cavallerie, welche ben sich zurückziehenben Truppen Bials als Stus- und Sammelpunct bienen sollten, brachte auf bie, von bieser Basse hier ganz ent-blößten, Desterreicher, welche, theils burch bas Gesecht, und theils burch bie

beschwerlichen Gebirgsmarsche, ganz ermübet waren, einen kaum zu beschreibenden Eindruck hervor; ber nun bewirkte Angriff erzeugte das glanzende Resultat, daß, da hierdurch vollends die Unordnung vermehrt war, die Truppen saft auseinander liesen. Wassena, der jeht hinter ihrem rechten Flügel mit seinen Truppen erschien, beschleunigte ihre Flucht dis hinter den Tasso. Die, noch völlig geordnete, Rolonne Liptans unterließ, sehlerhafterweise, einen jeht zeitgemäßen, kräftigen und entschlossenen Angriff, um den übrigen Truppen Zeit zum Sammeln zu verschaffen, sondern ging statt dessen selbst dis nach Caprino zurück.

Die 1. Rolonne, unter Lufignan, hatte bis fest ihre Bewegungen borgeschriebenermaßen fortgefett, und mar ben Frangofen gludlich in ben Ruden gekommen, bis auf ben Monte Pipolo und bei Cavajon; allein jest hatte, wie es bei einem, für bie Defterreicher ungludlichen, Ausgange vorherzusehen war, auch feine Stunde gefchlagen, benn mit ihm, fast ju gleicher Beit, fam ber General Ren von Beschiera auf bem Schlachtfelbe an, und fonnte fich fogleich mit ber einzelnen, noch bagu schwachen, öfterreichischen Rolonne gum Gefecht engagiren. Bum Ueberfluß hatte Bonaparte, ale er fah, baß bas Befecht auf ber Sobe eine gunftige Wendung fur ihn ju nehmen anfing, 2 Regimenter Infanterie, von der Divifton Maffena, nebft einer 12pfundigen Batterie, nach feinem bebrohten Ruden betachirt. Run wurde auch biefe Rolonne von allen Seiten angegriffen, und von ber frangofischen Artillerie, ber fie feine entgegen segen konnte, lebhaft und wirksam beschoffen, und es blieb baher bem Oberft Lufignan, ba er fich von allen Seiten bebrängt fab, weiter nichts übrig, als auf bem Wege, ben er gefommen, fich burchzuschlagen; er versuchte es, jeboch nicht mit Glud; benn ber fast größte Theil seiner Truppen - an 4000 Mann - warb gefangen, er felbft erreichte nur mit einigen hundert Mann ben Garba See, und entging fo allein, mit bulfe etlicher Fahrzeuge, ber Gefangenschaft. So enbete biefe Schlacht, beren Folge noch am nachsten Tage war, bag ein nicht unbedeutenber Theil bes ofterreichischen Beeres, welches nur auf Fuffteigen fich jurudziehen fonnte, bas Gewehr ftreden mußte.

Die Desterreicher hatten in biesen letten Tagen einen Totalverluft von 6000 Mann, bie außer Gefecht geset, 7—8000 Mann Gesangenen, 60 Gessichusen und 24 Fahnen, und fast bem ganzen Material. Die Franzosen gaben ihren Verluft auf 1900 Mann, außer Gesecht geset, an.

Aus ben, für die Desterreicher so ungludlichen, Ereignissen des 14. Januar find folgende Lehren zu abstrahiren:

1) Es bleibt immer gefährlich besonders bei schwierigem Terrain, seine Rrafte zu sehr zu zersplittern, und unter so verschiedene Befehle zu ftellen; benn hatten die Kommandirenden der 2., 3. und 7. Kolonne im beffern Einverständnisse, und richtiger Würdigung und Ersenninis der sich bar-

bietenben Berhaltniffe gehandelt — wer weiß, ob bas Resultat nicht fur bie Defterreicher gunftiger ausgefallen ware.

2) Obgleich hier die Trennung der drei verschiedenen Wassen, Insanterie, Covallerie und Artisterie, durch die Wahl des Schlachtseldes und des Terrains bedingt war, so leuchtet doch das sehlenhaste derselben hervor, und trug diese Trennung viel zu den, für die Franzosen so günstigen, Erfolgen mit dei, welche nicht an diesem Gebrechen litten, sondern die Berwendung aller Wassen jederzeit geschehen lassen konnten.

Die Franzosen. Wohl ist es keinem Zweisel unterworfen, baß ber, für die Franzosen so gludliche Ausgang ber Schlacht bei Rivoli, größtentheils dem Scharfblicke und Felbherrntalente Bonapartes zugeschrieben werden muß. Denn abgesehen davon, daß berselbe, im Berlaufe der Schlacht, selbst die zwedmäßigsten Anordnungen traf, so hatte er auch den seindlichen Angriffsplan gleich ansangs völlig durchschaut, und handelte, nach der gewonnenen Ansicht besselben, sehr angemessen, bestimmt und energisch.

Sehr zu loben ift es, baß er bas fehlerhafte bes öfterreichischen Angriffsplanes benutenb, seine Rrafte nicht gleichfalls zersplitterte, sonbern fie zusammen hielt, um bie feinblichen Rolonnen, je nachbem fie für ihn gefährlich zu werben brohten, einzeln zu schlagen; und ber glückliche Erfolg belohnte ihn bafür.

Der Rudzug Jouberts, am Morgen bes 13., ift ebenfalls nur zu loben, ba er von ber nachrudenben Berstärfung feine Kenntniß hatte, sondern seinen linken Flügel von Lusignan umgangen wußte, und mithin befürchten mußte, von Rivoli abgeschnitten zu werden; auch ward berselbe mit so vieler Ordnung ausgeführt, daß seine Arriergarde nichts vom Feinde zu leiden hatte. Ebenso ift die hierauf vor Rivoli genommene Stellung zwedmäßig zu nennen.

Die bei Ofteria angelegten Verschanzungen wurden ihren 3wed, bem feinde an bem Debouchiren aus bem Etschthale zu hindern, vollfommen erfüllt baben, wenn nicht die Besatung, durch das überlegene öfterreichische Artilleries seuer von beiben Ufern, gezwungen worden ware, sie zu räumen.

Bonaparte, wohl einsehend, daß Alles von dem Besthe des Plateaus von Rivoli abhing, unterließ nichts zur völligen Wiedererlangung des letteren; und begann, sobald Massen mit den Berstärfungen von Rivoli heran war, die Aussührung seines Planes, eine österreichische Rolonne nach der andern zu schlagen.

Sehr lobenswerth war ferner die Berwendung der französischen Cavallerie, unter Berthier, zum Angriff der debouchirenden Kolonnen unter Quasdanowich sowohl, wie auch zur Berstärfung der Division Vial; denn beide Bewegungen wirkten auf das Schicksal des Tages entscheidend ein. Das oft mislungene Manövre, einen Theil des Feindes das Desilee passtren zu lassen, bevor man ihn angreift, wurde hier, obgleich es nicht im Plane Bonapartes lag, sondern nur durch die obwaltenden Umstände herbeigeführt wurde, vom Glücke begünstigt.

Daß Bonaparte sich die Division Lufignan, ohne ihr besondern Widerstand entgegenzusehen, in den Ruden kommen ließ, hatte für die Franzosen sehr nachtheilig werden können, wenn die Desterreicher siegten.

Doch seine Gegner bereits naher kennend, und bes gludlichen Erfolges im Boraus gewiß, glaubte er hierbei nichts zu wagen; die Division fiel ihm baher von selbst in die Hand, nachdem die Schlacht entschieden war.

Die Anwendung der Artillerie beim Angriff auf diese Division war sehr zweckmäßig; und ebenso find die ferneren, zum Berfolgen des Feindes, und zur Bervollftändigung des Sieges, angeordneten und ausgeführten Operationen nur zu loben.

# Die Schlacht bei Zürich am 4. Juni 1799.

In Burich vereinigen fich alle Strafen ber gangen Begend, und find hier die vorzüglichsten Uebergangspuncte über bie Elmmat. Burich felbft ift, bei gegenfeitigen gleichen Rraften, als ein ftrategifcher Bunrt gu betrachten, benn man kann feinen Begner burch feine Umgehung aus feinem Befit entfernen; er muß angegriffen werben, weil fonft feber ber biefen Bunct vorbei geben wollte, mit einer gefahrlichen Dffenftve bebroht wurde. Der Angreis jende hat nur 2 Richtungen jum Rudzug, entweder nach Borarlberg, ober über ben Rhein, zwischen Stein und Eglifau. Dem Bertheibiger ftehen bingegen alle Strafen zu Bebote, welche westlich von Burich ausgeben. Wollte nun ber erftere eine Umgehung, auf bem linken Ufer ber Geen burch bie fleinen Cantone, oder an ber untern Limmat, ober gar über bie Mar versuchen. so tonnte fich ber lettere ungehindert auf feine Communicationen werfen, ohne die eigene Breis zu geben. Mit ben ftrategischen Vortheilen vereinigen fich bei Zurich tattische, welche ben Werth bieses Bunctes noch mehr erhöhen. Auf dem rechten Ufer ber Limmat befindet fich vor ber Stabt eine feste Bofttion; Burich felbft umfaßt bie beiben Ufer bes Fluffes, bei feinem Austritt aus bem See, und enthalt mehrere Bruden über benfelben. Ein Wall nebft Graben und einige Außenwerte umgeben bie Stadt, welche baher fturmfrei, jedoch, wegen ber ringeum fle beherrschenben Anhöhen, feines langern Wiberfandes fabig ift. Eine schmale Reihe von Sugeln begleitet bas linke Ufer des Sees bis an ben bebedten Weg, und scheibet ben See von ber Gil, welche Burich weftlich umgeht, und fich, unfern bavon, burch eine Gbene bas Silfelb genannt - in die Limmat ergießt. Anf bem rechten Ufer reichen die Fuße ber Anhohen bis an die Stadt, und bas Terrain fleigt, schnell und jah, ju bem bebeutenben Ruden empor, ber fich zwischen bem Burich = unb Breifen - See, bann, zwischen ber Limmat und ber Blatt, bis an ben Rhein Die Glatt nahert fich in ber Gegend von Schwamenbingen ber Limmat, und verengt bas Gebirge, gegenüber von Zürich, wo es bie schmalfte Bafis hat, und folglich am fteilften ift. Die gange Oberfläche bes Rudens ift außerft burchschnitten, und unwegfam. Auf beiben Seiten flurgen gabireiche Bilbbache burch tiefe Schluchten in die Hauptihafer hinab, umb bichte Balber bededen die hochsten felfigen Ampen. Auf der westlichen Seite fentt sich bas Terrain in mehreren Abstufungen gegen die Elmmat; aber alle find fleil, und die unterften mit Bein bepftangt. Um obern Theile ber Stadt, bei hottingen und hirelamben, bilbet bas Gebirge fanftere Abfalle, mit Lanbe häusern und Garten geschmudt; boch besto rauher ift es auf ber öftlichen Seite. Dort fällt ber Maden wild und fteil zu bem breiten fumpfigen Grund herab, ben die Glatt im trägen Lauf burchschlängelt, und der nur wenige Uebergange, bei Schwerzenbach, Dubenborf, Wallisellen, Glattbruck und Bittje, Chlachten und Belagerungen.

Rumlang, zahlt. Der Hauptzweig bes Gebirges folgt bem Laufe ber Limmat, wird zugänglicher nach Mass, je mehr sich bas Terrain, burch die Entfernung ber Glatt, erweitert. Die ganze Gegend zwischen beiben Flüssen ist mit waldigen Höhen bebeckt, und von morastigen Adlern durchschnitten. Borzüglich verdieut ein großer Sumpf die Ausmerksankeit, welcher am Fuße des Hauptrudens, zwischen Regensborf und Dtelsingen liegt. Die Glatt hat abswärts mehrere Uebergange, weil keine Morake ihren Zutritt hindern.

Die Frangofen hatten auf bem bier beschriebenen Gebirge eine Stellung verschanzt, um fich bes frategischen Bunctes Burich zu verfichern. Der rechte Blugel bilbete eine Flanke, und lehnte bei Riebsbach an ben See; bie letten gunftigen Auhöhen von bem Ort - über welche bie Seeftrage von Rauberswol nach Burich führt - und ber Burgberg waren mit Batterien verseben. Bon ba lief bie Bofition, hinter einer fteilen Schlucht, bei Birdianben vorbei, wo ebenfalls eine hochliegende Batterie bie Bereinigung ber beiben Straffen von Gruningen und Fallanden, und ihren Uebergang über bie Schlicht beftrich. Die Batterie felbft war rechts, und in der Front, burch fteile Abfate von Beinaarten, links burch ben Bilbbachgraben gefchust. Rabe an berfelben brach fich die Front; und ein breiter, 1500 Schritt langer, Berhau burchfcmitt ben biden Balb bis ju bem Attpeperger Sof. Bon biefem, bis jum Burichberger Saf, sperrten boppelte Berhaue alle Bugange burch bie Balber. und besonders die Schlucht von Stephach, burch welche ber gangbarfte Bufmeg führt. Links neben bem letigenannten Sof erhebt fich ben Burichberg, beffen hochfte Ruppe der Geisberg genannt wird. Sein Raum behnt fich auf eine halbe Stunde bis Schwamenbingen, auf ber Strafe von Winterthur nach Burich, aus. Gegen biefe Straffe, sowie gegen ben fumpfigen Grund ber Glatt, find bie Abfalle bes Berges feil, felfta, und bicht mit Bolg bewachfen. Auf ber Krone lagen 2 Flugel Redouten, mit einer Bruftwehr verbunden, in ber Mitte eine Blefche; und vor biefen Berten ein ftarter Berhau, ber an einigen Orten 800 Schritt in ber Breite hatte. Die Strafe bei Schmamenbingen mar abgegraben, und mit einer andern flesche gebedt. Der Burichbeng hangt über einem jurudgebogenen, fanften Sattel mit bem Wipchinger ober Bonggerberg gusammen. Beibe bilben gleichsam 2 Baftione, zwischen welchen bie Courtine, in ber Lange von 2300 Schritten, von 10 größtentheils geschloffenen Rebouten und Fleschen vertheibigt wurde, bie bas gange vorliegende Terrain, und befonders die 3 Sauptftragen, von Baffersborf über Schwamenbingen, von Rlotten über Glatibrud, und von Rogenfperg, über Affholtern, bestrichen. Bundchft an ber lettern liegt ber Winchinger Berg, beffen Ramm aus einer, taum zu erfteigenben, Felfanwand befteht. Er war gegen bie Strafe burch zwei, mit einer Bruftmehr verbundene, Rebouten, sowie ber Burichberg mit einem, ringeherum bis an bas Schiefibaus angelegten, Berbau befeftiget. Endlich bedten noch 3 Bleschen bie letten Abhange, und bie feilen Beinberge bei Sanga. Alle biefe Werfe, mit Ausnahme jener auf bem außerften linken

Kingel, waren vollendet, und mit Ranonen aus bem Zeughause ber Stadt besett. Maffena hatte dagegen ben größten Theil feines Geschüpes, mit allem Troß und Kuhrwert, über die Limmat in Sicherheit gebracht.

Diese, so allerdings weitläuftig beschriebene, Stellung gehörte gewiß in jeder hinsicht mit zu den sesten, und tropte, wegen ihrer beschwerlichen Jugange, und der vielen hindernisse in dem umliegenden Terrain, nicht allein jedem raschen Angriff, sondern dot alle hülfsmittel dar, selbst die Fortsichtitte einer stegenden Armee mehrere Tage hindurch auszuhalten. Die durchsichnittene waldige Gegend benahm dem Angreisenden die Uebersicht der jensseitigen Anordnungen, und hinderte seine Entwickelung; er mußte destlitend über Woräste sehen, die dann in seinem Rücken blieben. Sein Geschüß in der Tiefe vermochte nichts gegen die besestigten Höhen, und so blieb nichts, als die Ersteigung derselben, unter dem wirksamsten Feuer des Feindes, übrig. Dagegen bedurften die Franzosen weniger Truppen zur Behauptung dieser, durch Ratur und Kunst geschüßten, Bosen und sie konnten sich starke Weserven vorbehalten.

Wir wollen num im Folgenden eine kurze Rritit aber bas Berhalten ber frangofen geben.

Die Frangofen. Go fest Die Stellung bes frangofischen Beeres bei Burich von Ratur war, und wie viel auch Maffena gethan hatte, um bieselbe burch Runft noch zu verftarfen, fo hatte fie boch zwei bebeutenbe Mangel, welche ben Frangofen fehr nachtheilig werben fonnten, wenn ber Feind fie gu benugen gewußt hatte. Der eine biefer Mangel bestand barin, bag bie verschangte Stellung auf bem linken Flügel nicht geschloffen war, und ben Defterreichern bie, auf bem rechten Ufer ber Limmat, nach Baben führembe Strafe jum Angriff offen gelaffen war; woburch, wenn ber leptere gelang, bem genannten Flügel ber Rudgug auf Burich abgeschnitten, ober wenigftens sehr nichmert worden ware. Diefer Fehler ift jedoch bem frangofischen Befehles haber nicht zur Laft zu legen, ba bemfelben jebenfalls abgeholfen worden fein wurde, wenn ber Feind ibm Beit bagu gelaffen hatte. Der zweite und bebeutendere Mangel aber bestand barin, bag, außer ben brei in Burich vorhandenen Bruden, weiter feine über bie Limmat geschlagen waren. Denn mit ber, 4 Monate hindurch, fortgesetten Anftrengung batte man auch die Ratur bestegen, und auf ben fteilen Abfallen an ber Limmat, vorzüglich bei Wipchingen, Schangen gur Beschüstung einiger Bruden erbauen tonnen, bie, wenn fie auch von ben Sohen eingesehen worben waren, boch bem augenblickichen Anbrange widerftehen, und ben Marich ber befilirenben Rolonnen hatten beden tonnen, mochte auch ihre Befahung felbft fpater babei verloren gehen. Allerdings wurde vielleicht, durch diese Arbeit, die gangliche Bollendung ber übrigen Berte gurudgefest fein, aber bie Sorge für die Sicherheit des Rudzuges burfte kinem Rebengweck aufgeopfert werben, um so weniger, wenn es sich blos barum handelse einen, ohnehin schon beschwerlichen, Angriff, noch ungunstiger zu machen. Hatten bie Desterreicher ihre wiederholten Angriffe auf bem rechten französischen Flügel mit gehörigem Rachbruck unternommen, so wäre ihnen Zürich sedenfalls in die Hände gefallen; sie würden mithin Weister der erwähnten Brüden geworden sein; und den Franzosen wäre der Rückzug ganzlich abgeschnitten gewesen, wenn die Desterreicher die, ihnen offen gelassene, Straße nach Baden auf dem rechten Limmatuser mit hinlanglichen Streitmitteln, woran es ihnen nicht fehlte, besetzt gehalten hatten.

Die, von ben Franzosen angelegten, Berschanzungen und Verhaue entssprechen ben von ihnen erwarteten Endzweden, und waren hinlanglich mit Geschüßen versehen, beren Feuer, wenn auch etwas bohrend, nur besto mehr wirfte, ba die Desterreicher Mangel an Artillevie litten.

Das Abbrechen ber Bruden und die Bertheibigung der Uebergänge über bie Glatt, wohin auch die sehr zweckmäßige Aufstellung der Batterie bei Schwamendingen gehört, sind zu loben. Ingleichen machten die Franzosen einen sehr guten Gebrauch von ihren Reserven, wodurch es ihnen allein gelang, verbunden mit einem starken Geschüßfeuer, die von den Desterreichern, unter dem Feldzeugmeister Wallis, nach Erstürmung des vorliegenden Verhaus, bereits genommene Batterie auf dem Zurichberge wieder zu erobern, und die Oesterreicher mit bedeutendem Verluste zurück zu treiben.

Ob Massenas Rudzug in der Racht vom 5. zum 6. nicht zu zeitig war, und er nicht mahrscheinlich im Stande gewesen sein wurde, seine feste Stellung langer zu behaupten, muß bahin gestellt bleiben, und wurde hierüber nur mit Gewisheit abzusprechen sein, wenn man den Erfolg wußte, welchen der, auf bieselbe Racht bestimmt gewesene, Angriff des Erzherzogs gehabt haben wurde.

Es standen dem Erzherzog Carl zum Angriff der französischen Stellung 5 Wege offen, welche, theils weniger, theils mehr, Terrainhindernisse darboten; theils aber auch, bei dem Fall des Mistingens, für die eigene Rudzugs-linie fürchten ließen. Die verschiedenen Umstände erwägend, wählte der Erzeherzog den, in der letten Hinsicht, sichersten Weg, auf welchem aber gleichzeitig die meisten Hindernisse zu befämpfen waren, nämlich den von der Glatt Seite in die Front des Zurichberges.

Die Desterreicher. Die Stärfe berfelben betrug 581/3 Bataill. und 67 Escabr., bavon ber linke Flugel 20 Bataill. und 22 Escabr.

Am 4. Juni rudte die ganze bsterreichische Linie zum allgemeinen Angriff in 5 Kolonnen vor.

General Jellachich ging mit ber ersten Kolonne bes linken Flügels, 5 Bataill. und 8 Escadr. stark, auf ber Seestraße rasch vor; warf ben Feind aus ben Verschanzungen nach Zurich hinein, besetzte die Borstädte, und obwohl er burch verstärkte Reserve zurückgedrängt, diese wieder nahm, mußte er doch abermals weichen, und besetzte nun durch Posten die Höhen von Riedsbach.

Die 2. Rolonne, unter General Bey, 4 Bataill. und 3 Escabr., rudte gleichzeitig von Bittison auf Hirslanden, nahm den Ort, und die nahe gelesgenen Berschanzungen, versuchte die, gegen Hottingen und Flunteren abfallenden, Historie Abdachungen zu verfolgen, mußte aber dem Feinde weichen, und setzte sich darauf, in gleicher Hohe, mit der ersten Kolonne.

Ebensowenig Erfolg hatte bie 3. Kolonne, unter bem Prinzen von Lotheringen, 4 Bataill. und 4 Ebcabr., welche von Dübenborf, über Fällanden und Pfaffhausen, in Berbindung mit der 2. Kolonne, heran kam; sie -war jum Angriff bes Jürich-Bergs bestimmt, und hatte barum den genannten Weg eingeschlagen.

Sie brang, theils durch bie Wilber, theils über Göhrin's und Gothausen, auf ben Attysperger und Topelhof; allein ber fernere Angriff scheiterte an bem Berhau, sowie an bem morberischen Feuer ber Infanterie und Artillerie, bem die Desterreicher nur 2, mit Muhe herausgeschleppte Kanonen, entgegenstellen konnten. Um 2 Uhr zog sich baher ber Brinz von Lothringen aus dem Bereich bes seindlichen Feuers zurud.

Die 4. Kolonne, unter Feldmarschallseut. Hohe, 7 Bataill. und 12 Escabr., sollte, auf der Brude zwischen Wallisellen und Schwamendingen, über die Glatt gehen, aber der Feind hatte sie in Brand gesteckt, und die Herstellung hinderte er durch heftiges Feuer einer, bei Schwamendingen aufgestellten, Batterie. Die Kolonne mußte daher, nach Hinter der 3. bei Dübendorf übersehen. der Brude links abmarschiren, und hinter der 3. bei Dübendorf übersehen. Hohe rückte auf Stepbach vor, nahm es, ließ den größten Theil seiner Cavallerie an der Straße von Dübendorf nach Schwamendingen zurück, und setze seinen Angriss gegen letzteres fort. Die Franzosen mußten zurück, und zogen sich hinters Verhau, als die beiden, bei der Brüde von Wallisellen ausgestellten, Bataillone sich ind Wasser stürzten, und mit angrissen. Der Angriss gegen den Zürichberg von hier aus mislang.

Die 5. Kolonne, 10 Bataill. und 20 Escabr., bestand aus einem Theil bes Centrums, unter bem Fürsten Reuß. Diese nahm ihre Richtung über Glattbruck auf Seebach; gewann dieses, und selbst das Dorf Orlicken, sehte sich mit ber 4. Kolonne in Berbindung, und nahm eine bogenförmige Stellung, mit dem rechten Flügel an Rümlang, ein.

Der übrige Theil bes Centrums, 8 Bataill. und 16 Escabr., wurde als Reserve auf ben, vom Fürsten Reuß verlassenen, Plat bei Opsiken vorgezogen. Der ganze rechte Flügel,  $15^{1/3}$  Bataill. und 9 Escabr., blieb zur Besetung von Glattfelben, und ber untern Glatt zurud. General Dubinot, ber am Tuße bes Wipchinger Berges stand, machte einen Angriff gegen die Hohe von Seebach, scheiterte aber an der standhaften Vertheibigung ber Desterreicher.

Bis Rachmittage 2 Uhr machte ber Angriff feine Fortschritte; nun ließ ber Erzherzog 2 Laufbruden über bie Glatt bei Ballisellen schlagen, zog 5 Bataillone aus ber Reserve herbei, und beorberte ben Feldzeugmeister Ballis jum Sturm bes Burich-Berges. Gin Bataillon blieb bei ben Bruden, mit ben übrigen wurde lange ber fteilen Schlucht, Die über Die Biegelhutte ju bem Burichberger Sof führt, marschirt. Durch eine Tirailleur - Rette ließ er nun bie feindlichen Bertheibiger hinter ben Berhau gurudtreiben; anfange nur reihenweise, bis man, bei einer Biefe, bie beiben erften Compagnien formiren, und fo ind Berhau einbringen fonnte; fle wurden vertrieben, nahmen es jeboch wieber, und mußten bann, mit anbrechender Dammerung, bem Sagel von Rugeln und Rartatichen weichen. Ebenfo blieben auch alle noch versuchten Angriffe ber einzelnen Rolonnen erfolgtod. Am 5. Hieben beibe Armeen unveranbert in ihren, am vorigen Abend inne gehabten, Stellungen. Erabergog beichaftigte fich, aus ben errungenen Standpuncten eine Stellung au ermitteln, und beschloß hierauf einen neuen Angriffsplan au grunden; er bestimmte baher, weil ber Reinb, unter allen Umftanben, aus Burich vertrieben werben mußte, bie Racht vom 5. auf ben 6., um burch einen, mit Kraft verbundenen, Ueberfall jene Absicht zu erreichen. Doch, ba es hierzu nicht mehr fam, fo mogen nur noch einige Bemerfungen folgen.

So wie in mehreren frühern Schlachten, und namentlich bei Rivoli, machten fich bie Desterreicher bei Burich gleichfalls bes Fehlers fculbig, burch Berfplitterung ihrer Rrafte auf feinem Bunfte mit gehörigem Rachbruck wirken au können. Baren bie Angriffe bes Generals Jellachich gegen ben rechten Flügel ber Frangofen geborig unterflüt worben, fo mare es feinem 3meifel unterworfen, bag fich bie Defterreicher, nicht nur im Befit ber bereits genommenen Borftabte Buriche behauptet, sonbern auch mahrscheinlich bie Stabt felbst befest hatten, und hierburch ben Frangofen, wenn auch nicht ben Rudaug unmöglich gemacht, boch benfelben fehr erschwert haben wurben. Busammenseyung ber Rolonne findet man, mit Rudficht auf bas vorhandene Terrain, ein bebeutenbes Migverhaltnif ber verschiebenen Baffenarten ju einander. Denn, mahrend ein bedeutender Ueberfluß an Cavallerie, welche im Bebirge gar nicht anwendbar war, obwaltete, herrschte beinahe ganglicher Mangel an Artillerie, und namentlich an ber, hier fehr nothwendigen, Gebirgsartillerie. Die febr zwedmäßig, und größtentheils gebedt, aufgestellte große Anzahl frangöfischer Geschübe, machte ben Defterreichern biesen Mangel boppelt fühlbar und nachtheilig.

Der bie 4. Kolonne kommanbirende Feldmarschalllieutenant Hohe, einssehend, daß ihm die beigegebene Reiterei auf den engen Gebirgswegen nur hinderlich sein konnte, ließ dieselbe sehr zwedmäßig auf der Straße von Dübensdorf nach Schwamendingen stehen, um, für den Fall daß sein Angriff mißslingen, oder er von den Franzosen verfolgt werden würde, die Insanterie ausnehmen zu können.

Die, zur Besetzung ber untern Glatt und bes Dorfes Glattfeiben, zuruckgelaffenen 15 Bataillone hatten, ba bebeutend weniger Truppen zu biefem 3wede hinreichend waren, viel beffer zur Berftartung ber Angriffstolonnen verwendet werden können, und namentlich zur Verstärfung bes österreichischen linken Flügels unter Jellachich. Den genannten Fehlern allein haben es daher die Desterreicher zuzuschreiben, daß ihre Anstrengungen am 4. Juni erfolglos waren, und so viel Blut unnit vergoffen wurde.

Doch ba ber Erzherzog einsah, daß er seine Angriffe mit zu geringen Kräften unternommen, half er diesem Mangel in seiner, für den 6. Juni gegebenen, Disposition ab; wer weiß aber, ob dieselbe zum Ziel geführt haben wirde, wenn nicht Massena, an dem genannten Tage, seine verschanzte Stellung und Zürich freiwillig geräumt hatte.

# Die Schlacht bei Marengo am 14. Juni 1800.

Die Dest erreicher. Selten sind tactische Fehler so hart gebust, wie die am 14. von den Desterreichern in der Schlacht von Marengo begangenen. Denn abgesehen von den Bortheilen, welche ihnen durch den bereits in Sanden gehabten Sieg erwachsen waren, wurden sie, durch den Berluft des ganzen westlichen Italiens und 12 sester Plate, für die Nichtbenutzung der sich ihnen barbietenden Bortheile gestraft.

Mit 31,000 Mann, worunter 7600 Mann Cavallerie und 200 Geschüße, ging ber General Melas am 14. Juni mit Anbruch bes Tages in 3 Kolonnen über bie Bormiba, um bie, faum halb so starken Generale Victor und Lannes anzugreisen, und bas Tags zuvor verlorene Dorf Marengo wieber zu erobern. Zwei Brüden waren zu diesem Zwede über die Bormiba geschlagen, unbegreislicher Weise seboch nur ein Ausgang in dem, dieselben bedenden Brüdenköpfe, wodurch gleich Anfangs ein bedeutender Theil der so überaus kostdaren Zeit verschwendet wurde.

Die Disposition bes General Melas mar gut, und murbe jebenfalls von gludlichem Erfolge gewesen sein, hatten fich bie Defterreicher nicht im Berlaufe ber Schlacht bedeutende Fehler zu Schulden kommen laffen. Dem 20,000 Mann ftarfen Centrum war ber Angriff auf Marengo übertragen, mabrent bie rechte Klügeltolonne unter Dreilly, 3000 Mann ftart, ben rechten Flügel beffelben beden, und bie bes linten Flügels unter General Dtt, 8000 Mann ftart, bas als Flügelanlehnung wichtige Dorf Cartel = ceriolo nehmen und gleichzeitig bie rechte frangofische Flanke bebroben sollte. Der öfterreichischen Artillerie findet man zuerft bei Bedra-Bona unter Sabbid ermahnt, wo 20 Gefchute fehr zwedmäßig gebraucht wurben, um ben General Garbanne nach Marengo jurudjubrangen. Im Berlauf bes Angriffe auf ben letten Ort entwidelten bie Desterreicher noch 5 Batterien, um, es foste mas es wolle, bie Frangofen aus Marengo, von beffen Befit fie jest bie Bichtigfeit einsahen, ju vertreiben. Erft jest, nach Berlauf von 3 Stunden, mar bas Corps bes Centrums ganglich aus bem Brudentopfe befilirt, und tonnte nun feinerseits ber Beneral Ott mit ber Rolonne bes linken Flügels bebouchiren und ben Weg nach Cartel - ceriolo einschlagen. Sabbid, biefen unnugen Zeitverluft fuhlend, und bie mifliche Lage ber Frangofen bei Marengo erkennenb, fturzte fich mit feiner Division, unter bem Schute ber Batterien, in ben Fortamna, um mit bem Bajonette bas jenseitige Ufer vom Feinbe zu reinigen, und ben nachrucenben Truppen ben Uebergang frei zu machen. Diefer Berfuch miglang aber, und ber tapfere General bezahlte ihn mit bem Leben.

Die jest eingehende falfche Nachricht von bem Marsche ber Division Suchet gegen Acqui, machte Melas für seinen Ruden beforgt, und vermochten ihn, 2200 Pferbe, die er im Berlaufe ber Schlacht viel beffer hatte brauchen konnen,

unter bem General Rimptsch über die Bormida zurüczuschien, um sich hierüber Gewißheit zu verschaffen. Ihrer Leberlegenheit an Artillerie hatten es die Desterreicher allein zuzuschreiben, daß sie nach vielsachen, vergeblichen Anstrengungen, und nachdem selbst die Rolonne von Ott bereits gegen den rechten Klügel des Feindes im Gesecht war, sich Marengo's bemächtigten; benn unter dem Schutze ihrer gut placirten Batterien gelang es den Pionieren eine kleine Boddrücke über den Kortamna zu schlagen, aus welcher die österreichischen Grenadiere übergingen, und Victor endlich aus dem Dorse vertrieben. Die Angrisse des Generals Ott auf den rechten Flügel des General Lannes waren zeitgemäß und wohlgeordnet, und, ohne die Dazwischenkunst der Division Ronnier, wäre es ihm unstreitig gekungen, dieses ganze Corps, welches bereits auf dem Rückzuge war, auszureiben.

Bett war fur die Defterreicher ber Moment eingetreten, wo fie von ihrer llebermacht an Cavallerie gunftigen Gebrauch machen fonnten, aber, theils die Zersplitterung berselben auf ihrer gangen Schlachtlinie, theils die beträchtliche Entsendung unter Rimptich hinderten fle hieran, und die Frangosen konnten ungestört ihren Rudzug auf San Giuliano fortsegen. Der General Melas, bes Sieges zu fruh gewiß, ging nach Alexandria zurud, und überließ bem Beneral Bach bie Berfolgung bes Keinbes. Reines ferneren Wiberftanbes gewärtig, festen bie Defterreicher ben Weg nach San Giuliano in Marichtolonne fort, waren aber nicht wenig überrascht, ale fie, furz por bem genannten Orte, fich von ben Kartatichichuffen einer ploplich bemaskirten Batterie von 12 Befchugen begrüßt und gleichzeitig auf allen Seiten von ben Frangofen, welche burch die Ankunft ber Division Defair frische Rrafte erlangt hatten, Ihre Bestürzung und Unordnung war um so größer, ba fie in volliger Sicherheit marschirt waren, und fich biefes Angriffs gar nicht Eine Rolonne rif bie andere mit fort, in ganglicher Auflofung floben fle über Marengo nach ben Bruden über bie Bormiba gurud, und wurde ihr schon sehr bedeutender Berluft noch größer gewesen sein, wenn nicht die Brigade Beibenfeld, an welche fich bas Corps unter Dreilly anschloß, noch geordnet vor Marengo einige Beit gehalten, und späterhin selbft, burch bas jurudfehrende Dit'iche Corps, aus ber Berlegenheit gezogen mare. Bon ber Auflosung bes Sauptcorps unterrichtet, hatte ber General Dit namlich seinerseits ben Rückug angetreten, und kam, nachbem er fich burch bas in feinem Ruden von ben Frangosen befeste Cartel = ceriolo Bahn gemacht, noch pur rechten Beit an, um die ebengenannten Corps zu unterftugen. die lesteren die Gewißheit hatten, daß das Gros über die Bormida in Sicherbeit fet, jogen fle fich gleichfalls jurud, und brachen bie Bruden hinter fich ab.

Daß ben Desterreichern ber bereits errungene Sieg wieder entriffen wurde, hatten fie selbst durch nachstehende Fehler verschulbet:

<sup>1)</sup> Sie machten zwar einen guten Gebrauch von ber Ueberlegenheit ihrer Artillerie und bereiteten auch überall bas Gesecht burch bieselbe vor, unters

ließen jedoch von ben, ihnen hierdurch geworbenen Bortheilen, Rupen au gieben.

- 2) Sie waren zu faumfelig im Berfolgen ber bereits errungenen Bortheile, benn bie Franzosen legten, nachbem sich bas Blatt gewendet, ben Weg in einer Stunde zurud, zu welchem die Defterreicher 8 Stunden gesbraucht hatten.
- 3) Die Borgegend von Marengo gehort zu ben wenigen Feldern Italiens, welche ben Gebrauch der Cavallerie begunstigen; aber demungeachtet, und tros ihrer Ueberlegenheit an derfelben, konnten die Desterreicher keinen Rusen daraus ziehen, da sie sich, durch die Entsendung under Rimptschund und anderweitige Detachtrungen, zu sehr geschwächt hatten. Eine Reserves Cavallerie, von einigen sahrenden Batterien unterstützt, wurde den Aussgang bieses Tages anders gestaltet haben.
- 4) Der öfterreichische kommanbirende General entfernte fich zu früh vom Schlachtfelbe, und überließ die einzelnen Generale fich felbit, ohne ihnen Berhaltungsbefehle hinterlaffen, und ohne einen Stellvertreter ernannt zu haben.
- 5) Des Sieges zu gewiß versaumten bie auf San Giuliano marschirenben Kolonnen bie nothigen Borsichtsmaßregeln, und waren zu bicht auf einsanber, so daß jebe nachfolgende, sogleich in die Unordnung ber vormarschirenden mit verstochten wurde.

Die Frangofen. Unftreitig ift es ber Stellung bes am Morgen bes 14. Juni nur 15,000 Mann Infanterie, 2000 Bferbe und 40 Gefchite farten frangofischen heeres in Echellons, mit fo bebeutenben 3wifchenraumen, auguschreiben, bag fich bie erfte Salfte ber Schlacht bei Marengo fo ungunftig fur baffelbe gestaltete; benn ber beinahe zweifachen Ueberlegenheit ber Defterreicher, murbe, fo lange bie Frangosen im Befit von Marengo waren, burch bie auf ber Seite ber letteren befindlichen Terrainvortheile, (wogu namentlich bie Dedung ber frangofischen Front burch bie sumpfigen Ufer ber Fortamma zu rechnen ift). ziemlich bas Gleichgewicht gehalten, wie bies bie vielen erfolglosen, und mit bebeutenbem Berluft verfnupften Angriffe ber Desterreicher bewiesen. Die von Bictor getroffenen Anordnungen jur Behauptung Marengo's, sowie bie fpatere Bertheibigung biefes Orts burch ihn felbft, waren febr zweitmäßig, und burchaus tabelfrei. Bonaparte fab mohl ein, wie wichtig ber Befft Marengo's für bie Entscheibung biefes Tages war; jeboch auf einmat in ben gewöhnlichen Rehler ber Defterreicher verfallen, hatte er seine Rrafte au sehr geripflitert, und es nur ber Saumseligkeit seiner Begner zu banten, bag bie Divisionen Monnier und Defair noch zur rechten Zeit eintrafen, um am Gefecht Theil nehmen, und zur Entscheibung beffelben beitragen zu tonnen.

Das 2. Echellons unter Lannes allignirte fich noch zeitig genug mit bem Bictor'schen Corps, um bas lettere vom ganzlichen Untergange zu retten, und bie Ausmerksamkeit bes Feindes größtentheils auf fich zu ziehen. Die Defter-

reicher unter Ott, welche jest endlich Cartelsceriolo passirt hatten, brachten, in Berbindung mit dem Ruczuge Bictors, den General Lannes in Gesahr, und nur Bonapartes Eintreffen, von der Division Monnier in einiger Entsernung gefolgt, zogen ihn aus der Verlegenheit, da die gut geleiteten Angrisse der französstschen Cavallerie unter Champeaux gegen die österreichische Insanterie erfolglos waren, und die letztere im Avanciren blieb. Die Preisaufgabe der 800 Grenadiere war ein Streich der Berzweislung von Seiten Bonapartes; sie erfüllten jedoch mit der größten Tapferseit und Ausschreung die ihnen gestellte Ausgabe, und wurden durch das Eintressen der Division Monnier von der gänzlichen Ausreidung gereitet.

Die Wegnahme und Behauptung bes Dorfes Cartel certolo, im Ruden bes Generals Ott, burch Cara St. Epr war ein gewagtes Unternehmen, und würde wahrscheinlich ben gänzlichen Berluft ber bazu verwendeten Truppen nach sich gezogen haben, ba biefelben im Berlaufe ber Schlacht völlig von ihrem Heere abgeschnitten waren, wenn sich nicht ber Tag ben französischen Baffen günftig gewendet hätte.

Der Rudzug ber Franzosen gegen San Giuliano geschah mit ber möglichsten Ordnung, und wurde gewiß noch weiter fortgesett worden sein, wenn nicht jeht die Division Desaix eingetrossen, sogleich durch genannten Ort bestlirt, und vor demselben aufmarschirt ware. Die Cavallerie unter Kellermann und Champeaux wurde sehr zwedmäßig verwendet, um vor San Giuliano den Resten des Bictor'schen Corps Muße zum Ordnen zu verschaffen. Die Rüglichseit und Rothwendigkeit einer möglichst starten, so lange als möglich außer Gesecht gelassenen Reserve dewährte sich bei Marengo abermals, und ihr allein hatte Bonaparte den endlichen Sieg zu danken. Denn während die österreichtsche Reserve schon längst im Gesecht war, waren die französischen unter Desaix angekommenen Truppen noch ganz srisch; unter ihrem Schutz konnten sich die übrigen Divisionen wieder ordnen, und mit zener vereint die Desterreicher von Reuem angerisen.

Die von Marmont aufgestellte, und ploblich bemadirte Batterie von 12 Geschüßen hat unstreitig sehr viel zur Erlangung bes Sieges beigetragen, indem sie durch ihr wohlgerichtetes und wirksames Kartatschseuer zuerst bie öfterreichischen Kolonnen zum Weichen brachte und bergestalt die Angriffe ber anderen Waffen sehr zwechnäßig vorbereitete.

Der, wegen der für diesen Tag getroffenen Anordnungen, Bonaparte zur Laft fallende Kehler ist, wie bereits erwähnt, die Aufstellung seines Heeres in zu weit von einander entfernten Echellons, womit die Zersplitterung seiner Kräste unmittelbar zusammenhing; dagegen ist er gewiß wieder auch in dieser Schlacht, wegen seines schnellen Uederblicks, und der sehr zweimäßigen Berwendung seiner Reiterei, sehr zu loben.

### Die Schlacht von Ansterlit (genannt die brei Kaiser-Schlacht) am 2. December 1805.

Nach ber Kapitulation ber österreichischen Armee bei Ulm, am 17. October 1805, wo bekanntlich ber General Mack mit 80,000 Mann und 200 Kanonen sich Kriegsgefangen ergeben mußte, eilten die französischen Kolonnen in forcirten Märschen unaushaltsam gegen Wien, um das Armee-Corps Kutusofs, — vor der Ankunst einer zweiten russischen Armee und jener des Erzherzogs Karl, der sich aus Italien in möglichster Eile zurückzog, — einzeln zu überfallen und zu schlagen.

Wien mnste kapituliren, und wurde am 13. Rovember von den Franzosen besett. Rapoleon bemächtigte sich sämmtlicher Brücken über die Donau und schiefte Davoust nach Presburg, um dort dem Erzherzog Carl zuvorzukommen, und Ungarn in Schach zu halten, während Bernadotte nach Iglau in Böhmen marschirte, um ein Corps, welches Erzherzog Ferdinand zusammenzog, zu überwachen. Gleichzeitig sollte Marmont die Gebirgspässe aus Italien beobachten, Murat aber die Armee Rutusoss verfolgen, dessen Arriergarde, 6000 Mann stark unter Bagration, in dem Gesechte dei Hollabrunn, 50,000 Franzosen gegenüber 8 Stunden lang einen dewundernswerthen Widerstand leistete, ohne vernichtet zu werden. Rutusos gelang es hierdurch Olmüs zu erreichen, obgleich lebhaft von Rapoleon versolgt, der die Rothwendigkeit einsah, einen Hauptschlag aussühren zu müssen, um die Wassenrükungen Preußens zu hemmen, dessen König sich am Kriege zu betheiligen drohte, nachdem sein Territorium von den französischen Kolonnen, unter Missachtung der Reutralität, auf eine rückschlose Weise verletzt worden.

Die Stadt und Festung Brunn war von den Berbundeten zu schnell geräumt worden; doch Rapoleon, daselbst angekommen, erkannte den Bortheil dieses wichtigen Postens, und beschloß ihn als Pivot seiner weitern Operationen zu benußen, wozu ihm die Localität von Austerlitz ein vortheilhaftes Schlachtfeld bot.

Davoust hatte Befehl erhalten, Presburg sogleich zu verlassen und sich mit 2 Divisionen nach Ricolsburg zu begeben, um sich ber Armee anzuschließen; Bernadotte sollte die Bayern allein in Iglau lassen und mit seinen übrigen Truppen nach Brunn marschiren. Mittlerweile ward die Avantgarde Murats nach Wischau vorgeschoben, und Soult von Ricolsburg nach Austerlis birigirt. Dem Erfolg der getrossenen Anordnungen entgegen sehend, blieb so die französische Armee mehrere Tage in der vorläusig eingenommenen Bosttion stehen.

Raiser Alexander fühlte, nachdem Rutusofs und Lichtensteins Bereinigung stattgefunden hatte, die Nothwendigkeit, jest die Offensive zu ergreifen. Die Stellung der verbundeten Armee zwischen Olschan und Olmus, in welcher bieselbe in 3 Treffen lagerte, war sehr start und vortheilhaft, aber auch ber

Bitterung sehr preis gegeben, wozu noch ber Mangel an Magazinen und Subsistenzmitteln kam, während Rapoleon bamit reichlich versehen war. (Durch ummterbrochene Märsche war bies heer sehr abgemattet gewesen, man gönnte ihm baher gern einige Tage Ruhe, um so mehr, ba auch erst am 23. November die Artillerie in bieser Stellung anlangte. Zur Zeit der Bereinigung der beiden russischen heere bei Wischau waren die, demselben bei Brunn gegensüberstehenden, Franzosen 56,000 Mann start, wogegen die Stärke der Allierten gewiß 72,000 Mann betrug.)

Die Berbundeten beschloffen baber am 24. November ihre Stellung aufzugeben und jene ihres Gegners anzugreifen, ehe er seine sammtlichen Streitstafte vereinigt hatte. Seine befensive Haltung lub sie ein, bas Borhaben ju beschleunigen; im Uebrigen waren sie über die Starte und Bertheilung seiner Armee im Ungewissen.

Die öfterreichischen Streitkräfte waren nicht zahlreich und ftanden mit jenen der Ruffen in keinem Berhältniß. Den Oberbesehl über das verbändete her, bei denen sich die Kaiser von Rußland und Oesterreich befanden, führte der General der Insanterie Graf Kutusof; Generalquartiermeister war der österreichische General von Beprother. Die bei Olmüß versammelte Macht war bedeutend genug; sie bestand aus 104 Bataillonen Insanterie, worunter 20 österreichische, und 159 Escadrons, worunter 54 österreichische, und die nahe Hülse des Erzherzog Carl ließ mit Recht einen glücklichen Ersolg erwarten. Um jedoch noch Lebensmittel auf einige Tage mitzunehmen, mußte das Heer noch die zum 27. stehen bleiben. Am 25. November traf nun auch der Großfürst Constantin mit 10,000 Mann und 3000 Pferden ein.

Der Erzherzog Ferdinand und General Meerwald erhielten den Befehl, durch Bewegungen gegen des Feindes Flanken und Bedrohung seiner Berbindung mit Wien, den Angriff des Heeres zu unterstützen. Am 27. November früh 8 Uhr verließ das alliirte Heer die Stellung von Olschan in 5 Parallels kolonnen, und marschirte auf eben so viel parallel lausenden Straßen. Die Avantgarde, unter dem Fürsten Bagration, hielt sich dicht an dasselbe, um dem Feinde bessen Ausbruch nicht zu früh zu verrathen, und aus eben der Ursache blieb der linke Flügel versagt.

Die ruffischen Garden, unter bem Großfürst Constantin, waren zur Reserve bestimmt. Am 28. gelang es ber russischen Avantgarbe, unter bem kursten Bagration, burch 56 Escabrons bie Franzosen aus Wischau und Umgegend, wo sie die Avantgarde Murats und 8 Escabrons in Wischau, und 20 Escabrons schwere Resterei bei Raufinitz hatten, zu vertreiben, und lettere machten, wieber verstärst, darauf bei Naufinitz Halt.

Rapoleon concentrirte fich in Brunn, Davouft und Bernabotte erwartenb, bie erft am 29. eintreffen tonnten; er wollte bie Entwidelung ber feinblichen Operationen abwarten und bie fehr genau recognoscirte Gegend von Aufterlig zu feinen Unternehmungen benuten, wo Soult auch schon sein Corps zusammen zog.

Die Allitrien ließen indeffen ein Schwanken in ihrem Angriffsplane erkennen und verloren so Zeit.

Am 29. rudten fie jedoch bis in die Hohe von Austerlit; Bagration kam bis nach Bosorsis, Rienmeyer bei ersterem selbst an. Aber auch die Franzosen waren nicht mußige Zuschauer, sondern concentrirten ihre Macht zwischen Turras und Brunn, während der Kaiser Napoleon Menis, Telinis, Sobsinis, Kobelnis und Schlapanis zur Declung der Front besehen ließ. Vorposten standen bei Ausest, auf den Höhen von Prahen, Girgisowis und Krug vorpoussist, seinen Bivouag ließ Napoleon auf der Höhe über dem Dorse Dwaroschna einrichten, von wo er das Terrain zu übersehen im Stande war.

Der 30. November, und selbst ber 1. December, verstrich ohne alle entscheidende Schritte; biese Tage wurden nur, abgesehen davon, daß am sesteren früh zwischen ben Avantgarden kleine Gesechte stattsanden, von beiden Seiten zu Recognoscirungen, zu hin- und hermärschen verwendet, um die zu der bevorstehenden Schlacht projectirte Stellung zu gewinnen; auch kam die Bereinigung Bernadotte's und Davoust's mit der Armee zu Kande, und sprach Rapoleon, durch die Concentration seiner Truppen, die bestimmte Absicht aus, die Schlacht zwischen Brunn und Austerlis anzunehmen.

Rutusof ließ bas verbundete heer in ben ichon zusammengesett gewesenen 5 Rolonnen, bestimmte ben Angriff gegen ben feinblichen rechten Flügel, und concentrirte fich baher auf bem eigenen linken folgendermaßen:

Die Avantgarbe bes rechten Flügel-Corps, unter bem Generallieutenant Fürst Bagration, ruckte, 15 Bataillone und 46 Schwadronen stark, vor und stellte sich zwischen Hollubis und Kowalowis auf. Die Avantgarde bes linken Flügels, unter bem Feldmarschall-Lieutenant Kienmeyer, aus 5 Bataillone Kroaten, 22 Escadronen Desterreicher und 10 Schwadronen Kosaken bestehend, nahm eine Stellung vor Ausest ein.

- Die 1. Kolonne, 24 Bataillone und 3 Compagnien stark, unter bem Generallieutenant Doctorow, ging über Herspitz und Wischau nach Hostierabed und marschirte auf ben Höhen vor biesem Dorse in 2 Treffen auf; ein Jäger-Regiment besette Aujest.
- Die 2. Kolonne, 16 Bataillone, 2 Compagnien und 21/2 Escabrons ftark, unter bem Generallieutenant Langeron, marschirte über Austerlit und Krzenowis nach ben Höhen von Pragen, und formirte, rechter Hand ber 1. Kolonne, ebenfalls 2 Treffen.
- Die 3. Kolonne, 17 Bataillone, 1 Compagnie und 21/2 Escabrons ftart, ging unter bem Generallieutenant Przebiszewsty, über bie Waltmuhle nach ben Höhen rechts von Bragen, wo sie in einem Treffen aufmarschirte.
- Die 4. Kolonne, unter bem öfterreichischen Feldmarschall Lientenant Graf Kolowrat, aus 12 ruffischen Bataillouen und 2 Cocadrons unter Milarobowitsch und 15 österreichischen Bataillonen unter Kolowrat bestehend, marschirte über

St. Urbans Rapelle hinter bie 3. Rolonne; hierbei befand fich ber Dbergeneral, ber sein Hauptquartier nach Arzenowis verlegte.

Die 5. Rolonne ober bie Reiterei, 64 Escabrons (nach anbern Angaben 82 Escabrons) ftart, unter bem Fürften Lichtenstein, folgte ber 3. Rolonne, hinter welcher fie fich unterhalb ber Anhohen entwickelte.

Die Referve, 10 Bataillone 1 Compagnie und 17 ober 18 Escabrons, unter bem Großfürst Conftantin, nahm eine Stellung auf ben Sohen über Austerlig, mit bem rechten Flügel an die Strafe gelehnt.

Der Feind verhielt fich bierzu ruhig und jog fogar feine Borpoften hinter ben Bach, Die Teiche und sumpfigen Wiesen jurud, Die seine Front schutten und ben Bugang ju ben jenseitigen Dorfern erschwerten, welche feine Urmee besetht hielt. Solchergestalt hatte es ben Unschein, als wollte Rapoleon sich nur auf die Defenfive beschränten; er erfannte aber aus ben Bewegungen feiner Gegner, daß zu allernachft fein rechter Flügel angegriffen werden sollte, in einem folden Falle aber bie Rolonnen ber allitten Armee, burch bie Terrainschwierigkeiten bagu veranlaßt, von einander getrennt und die Stellung ihred Centrums, auf ben Plateaus von Pragen und Blasowis, entblößt wurden. Sein Entschluß mar baber rafch gefaßt; im Befit aller, auf jene Plateaus führenden Defileen, wollte er junachft bas feinbliche Centrum burchbrechen und bann sofort die getrennten Flügel ber feindlichen Stellung überfallen. Dies war einer ber fühnsten Plane Rapoleons; ftatt feine Front burch bas Defilee zu beden, wollte er über baffelbe geben, und ftatt angegriffen zu werben, felbst angreifen. Die frangofische Stellung war von Tellnis, wo ber rechte Blugel ftand, bis zur Sohe von Dwaroschna, an welche fich ber linke Klugel lehnte, und hatte fie Ravoleon vom 1. jum 2. December befestigen und febr portheilhaft mit 18 Ranonen besethen laffen.

Das Centrum ftanb hinter Girschitowig (Girzifowig); die Reserve, unter Duroc, bei Turcas, und die Division Friant bei Kloster Raigern zur Beobachtung, für den Fall daß die Allierten den andern Weg auf der Straße über Auspit vorgehen follten.

Dies war bie Stellung beiber heere in ber, ber Schlacht vorangehenden Racht, und betrug hierbei bie Starte ber Berbundeten, nach ber Rolonneneintheilung, 83,645 Mann; bie ber Franzofen, nach ihrer Angabe, 65,000 Mann.

Die Alliirten. Warum die Alliirten in der Racht vom 1. zum 2. December keine Borposten ausgesetzt, ist unbegreislich; noch mehr zu verwundern bleibt es dagegen, weshalb die Franzosen dies nicht benutzt und keinen Ueberfall versucht haben.

Ungeachtet ber außergewöhnlichen Rahe bes Feindes — die Entfernung beider heere betrug nur einen Rauonenschuß — hatte man boch von beffen Stellung eine so unstehere Renntniß, daß die, vom österreichischen General-Duartiermeister von Wehrother entworfene, Disposition zur Schlacht auf unbestimmte Annahmen bastrt war. Die Angrissbisposition gründete sich

namlich auf bie irrige Boraussetzung, bag Rapoleons linker Flugel in ben Balbhohen linfs ber Brunner Strafe ftebe, ber rechte gegen Robelnit und Sofolnit bis an die bortigen Teiche fich ausbehne und bag, wenn bas Defilee bei Sotolnig von ben Angriffetolonnen paffirt ware, jugleich ber feinbliche rechte Flügel umgangen fein wurbe. Bierauf follte ber Angriff fenfeite Schlapanis bis Bellowig fortgefest und bie Defileen umgangen werben, wovon man glaubte, baß fie bie Front ber frangofischen Stellung bedten. Ferner hatte man angenommen, daß ber linke frangofische Flügel burch eine Berftartung des Centrums geschwächt worben fei, beshalb erhielt Furft Bagration Die Beifung, vereint mit bem Fürsten Lichtenstein, zwischen Dwaroschna und Rrug mit Rachbrud vorzudringen - und zwar follte ber lettere auf ber Ebene zwifchen Rrug nnb Schlapanit, à cheval ber Landftrage vorruden, ber erftere bingegen wiederum diese Cavallerie beden und die Unhohen zwischen dem Leschner Wirthshaufe und Dwaroschna mit Artillerie beseten - und wahrend bie Sauptfrafte ber verbundeten Armee vom andern Ende mit Rapibitat burch bas Thal amischen Tellnig und Sofolnig heranfturmten, hier ben Feind zu beschäftigen und, burch Wegnahme bes Defilees von Bellowis, fich mit ben Angriffstolonnen bes linfen Flügels in Berbindung ju feten. Diefer Grundidee gemag murbe ben 5 Rolonnen am 2. December Morgens 2 Uhr die nachfolgende Inftruction ertheilt, bei ber es schon im Boraus ju tabeln ift, bag bie mehrsten commanbirenden Generale ber Verbundeten biefelbe erft gegen Morgen bes Tages, bie Diviftone - und Brigade - Kommandeure, mit wenigen Ausnahmen, aber gar nicht erhielten und die außerbem noch auf Annahmen bafirt, bie nicht wirflich ftattfanden.

Rechter Flügel. Die 5. Kolonne; unter bem Fürsten Lichtenstein, marschirt von bem Fuß ber Unhohe hinter ber 3. Kolonne, zwifchen Blasowis und Krug auf, um vorrudend ben Marsch und bie Formirung ber Kolonne bes rechten Flügels zu beden und nimmt nachher bie oben erwähnte Stellung.

Die Avantgarbe bes Fürsten Bagration halt fich in ihrer Stellung und sucht die Anhöhen zwischen Dwaroschna (Santon) und dem Leschner Births-hause zu gewinnen, um bieselben mit schweren Batterien zu befeten.

Das Corps ber Reserve unter bem Groffürsten Constantin, marschirt von den Hohen von Austerlis auf die Rückseite von Blasowis und Krug und stellt sich zu beiber Unterstützung baselbst auf.

Linker Flügel. Die erfte Kolonne geht von ben Anhohen von Hostierabed über Aufest und Tellnis, wendet sich, nach dem Passiren des lettern Dorfes, rechts gegen die Teiche hinwarts, und halt gleiche Hohe mit der 2. Kolonne, die von der Anhohe bei Praten links abmarschirt und bann das Thal von Sofolnis und Tellnis foreirt, um hier den Uebergang zu erweingen.

Die 3. Rolonne marschirt von ben Anhöhen von Pragen ebenfalls links, soll ganz nahe bei bem Schloffe von Sokolnig vorbeigehen, von wo die Teten sammtlicher 3 Kolonnen bis zu ben Teichen von Robelnig vorrucken.

Die 4. Kolonne marschirt, von ben Höhen ber 3. Kolonne links, vorwarts, passirt dasselbe Thal, zieht sich zu ben Teichen von Robolnis und allignirt ihre Tete mit benen ber 3 anberen Kolonnen. Die Avantgarbe bes linken Flügels, unter bem Feldmarschall-Lieutenant Rienmeyer, bedt die Bewegung ber ersten Kolonne, um, wenn dieselbe das Desilee passirt, die Gegend bes Klosters Raigern zu beobachten.

Die Teten ber eben genannten 4 Kolonnen sollten eine breite Front bilben, 4 Bataillone ber 1. ben Wald von Turras besetzen und während 3 Bataillone ber 4. Kolonne bas Dorf Schlapanis wegnehmen, sollte ber Rest ber lettern zwischen bem letteren Dorfe und bem Walbe von Turras vorrücken und ben seinblichen rechten Flügel mit großen Infanterie-Wassen angreisen. Um 7 Uhr Morgens setzt sich die allierte Armee in Bewegung; ein bichter Rebel lag über ber ganzen Gegend, und begünstigte somit die Absicht Rapoleons insofern, als er ben Berbündeten seine Stellung entzog, obgleich, wie schon vorher gesagt, beide Heere nur einen Kanonenschuß aus einander standen.

Die allitte Armee verließ die Anhöhen von Pragen, um auf die burch die Disposition angegebenen und bestimmten Punkte vorzuruden. Die Franzosen konnten, von ihrer Stellung aus, sammtliche Bewegungen der russischen Kolonnen, sowie die, durch die Richtung des Marsches, unter denselben entstehenden Zwischentaume beobachten.

Auf dem linken Flügel der Alliirten entspann sich das Gesecht zuerst; hier gelang es benselben endlich, nach bedeutenden Anstrengungen, sich des Dorfes Tellnis zu bemächtigen, welches wieder verloren, dann aber, da unterdessen die erste-Kolonne herangesommen war, wieder erobert wurde. Zwei Cavallerie-Brigaden passirten sosont das Desilee und marschirten jenseits aus, ohne sich jedoch auf die Versolgung des Feindes einzulassen, welches ihnen späterhin sehr zum Vortheil gereichte, da sonst der nachherige Rückzug sast unmöglich, oder mindestens sehr erschwert worden wäre. Die 1. Kolonne bedouchirte noch nicht, da es ihr die jest noch nicht gelungen war, ihre Verdindung mit der zweiten zu bewerkstelligen. Das Desilee sowie das Dorf Tellnis selbst, wurden sehr zweckmäßig mit einigen Bataillonen und mit Geschüß beset.

Die 2. und 3. Kolonne hatten sich während ber Zeit von den Anhöhen von Prapen in Bewegung gesetzt und Sokolnitz genähert, um bessen Besitz sich nun eine lebhafte Kanonade entspann, bei welcher die Franzosen ihre Batterien, in einer sehr vortheilhaften Stellung, auf einer Anhöhe zwischen Sokolnitz und Robelnitz, — in welchem Dorfe eine Reserve stand — placirt hatten. Rach einer langen und unnützen Kanonade gelang es endlich der russischen Uebermacht sich des Dorfes zu bemächtigen, doch bei dem Marsche durch basselbe kreuzten sich die beiden Kolonnen und es entstand hierdurch eine

Bittje, Schlachten und Belagerungen.

unvermeibliche Berwirrung. Der linke Flügel ber Allierten entfernte fich auf biefe Weise, burch ben großen Umweg ben er bei seinem Borruden zu machen hatte, immer mehr vom Centrum, um die französische Armee in einer Stellung zu umgehen, in der sie sich nicht befand. Gegen ½2 Uhr brach der Rebel und sowie die 3 ersten Kolonnen bereits im Desilee verwickelt waren, gab Napoleon den Besehl zum Angriff und nun entbrannte die Schlacht auf der ganzen Linie.

Auf bem rechten Flugel war bet Großfürft Conftantin, ber Disposition gemäß zur bestimmten Stunde mit ber Reserve von Aufterlit aufgebrochen, um bie Sohen von Blasowip und Rrug zu beseten, fab fich aber bier, zu feiner nicht geringen Berwunderung, in ber erften Schlachtkinie und wurde beshalb sogleich ins Gefecht mit ber feindlichen Infanterie und Cavallerie verwidelt. Die Urfache hiervon war, daß die Cavallerie-Rolonnen bes Fürften Lichtenstein, welche bis jest hinter ber 3. Rolonne gestanden und der Disposition gemäß, auf die linte Flanke bes Fürften Bagration marfchiren follten, um Die Ebene von Schlapanit ju besetzen, auf ihrem Marsche, von ben Infanterie-Rolonnen aufgehalten waren, bie bei bem Berabruden von ben Pragener Anhöhen fich burchfreuzten und barum ben angegebenen Ort ihrer Bestimmung gar nicht erreichten, sondern fich begnügen mußten, zur Unterflützung ber, von feindlicher Cavallerie bedrohten, linken Flante bes Fürften Bagration 10 Escabron ju fenben; mabrend ber Furft ben Reft feiner Rolonne auf bem linken Flugel bes Referve Corps fogleich, jum Angriff bes Feinbes, in Schlachtorbnung formirte. Durch Die zu große Sibe bes Ulanen-Regimente Großfürst Conftantin, welches nicht abwartete, bis bie übrigen Regimenter beplopirt waren, fondern fich sofort auf ben angreifenben Feind fturzte und baburch größtentheils ein Opfer feiner Uebereilung wurde, marb ber projectirte Angriff vereitelt.

Bahrend fich bies auf ben beiben Flügeln ber Allürten zutrug, murbe bas Schickfal bes Tages im Centrum entschieben. Sierher hatte Rapoleon, die Fehler seiner Begner wohl einsehend, und dieselben zwecknäßig benugend, feinen hauptangriff gerichtet, und bie 4. Rolonne, ohngefahr 12,000 Mann ftart, welche von ben 3 anderen bereits verlaffen, ploglich mit 4 frangofischen Diviftonen, beren Gesammtftarfe auf minbeftens 24,000 Mann anzunehmen ift, unter Soult angegriffen. Rutufof fah fehr wohl ein, bag bie Unhoben von Pragen, welche bas gange umliegende Terrain bominirten, ber Schluffel ju feiner Stellung mar, mithin von ber Behauptung berfelben bie Entscheibung ber Schlacht abhing; benn gelang es bem Feinde fie zu besehen, und zu behaupten, so war biefe burchbrochen, und ber linke Flügel ganglich abgeschnitten. Sier also follte bie Entscheidung bes großen Tages fattfinden, jene Sohen bas eigentliche Schlachtfelb werben, mahrent Die übrigen Rampfe hierdurch blos untergeordneter Art wurden. Für jest war Rutusof noch im Besit berfelben, und ließ baher auch fofort von ber 5. Rolonne 4 Cavallerie-Regimenter herbei holen; aber leiber hatte ber Obergeneral, burch bie Direction welche

er seinen Kolonnen angewiesen, seine Kräste zerstreut, und ihre Leitung eigentlich aus ber Hand gegeben. Die Ueberkegenheit und die Ruhe bes keindes überwältigte sedoch allen entgegengesetzten Widerstand, und bemeisterte sich der Anhöhe, auf der er sogleich eine Hasenstellung einnahm, um der Dueue der 3. Kolonne, welche von der letzteren getrennt, Front gegen die Franzosen gemacht hatte, die Spipe zu bieten.

Der Raiser von Rufland befahl ben Bataillonen ber 4. Rolonne, an beren Spipe er fich befant, ein nachmaliges Borruden, um wo möglich bas verlorene Terrain wieder zu gewinnen; aber alle Anftrengungen waren vergebens, bie Franzosen blieben herren ber boben, benn fie hatten nun, außer ben Bortheilen bes Terrains, auch noch bie ber Uebermacht auf ihrer Seite. Diefe Bortheile batte noch ein ungludlicher Jerthum vermehrt, nämlich bie öfterreichische Artillerie, welche, ber Aehnlichkeit ber Rleidung wegen, die feindliche angreifende Infanterie fur Ruffen anfah, ftellte in bem Augenblide ihr Feuer ein, wo es am wirffamften hatte fein follen. Die Frangosen placirten ihre Batterien sehr vortheilhaft, und gingen wieder in die Offenstve über, woburch die Allierten jum volligen Rudzuge gezwungen murben, ben fie, ber Disposition gemäß, auf Bagan, und von hier aus in die Stellung von Sobiegis und herspit birigirten, wobei ber größte Theil ber bei biefen Rolonnen befindlichen Befchute in Die feindlichen Sante fiel. Der Furft Lichtenftein bemubte fich mit feiner Cavallerie ben Rudzug zu beden, was auch, und zwar nicht ohne Erfolg gelang; benn bis zum Einbruch ber Racht behauptete er fich zwischen ben Pragener Anhöhen und Arzenowis.

Das Reserve-Corps unter bem Groffürsten Constantin, versuchte alles mögliche, um die Fortschritte des Feindes, welcher Blasowis genommen, zu hemmen, und attaquirte benselben; boch die fehlerhafte Aufstellung in einer Linie, ohne ein zweites Treffen, und ohne alle und jede Reserve, ließ alle Berfuche scheitern, wobei es hiesem Corps, mit verhältnismäßig unbedeutendem Berluste, boch noch gelang, sich in die frühere Stellung bei Austerlis zurückzuziehen.

Bu berselben Zeit, wo das Reserve-Corps die Anhöhen von Blasowitz verließ, zog sich auch der rechte Flügel unter dem Fürsten Bagration, auf Rausnitz, und später von hier auf Austerlitz zurud. Diesem General war die Besetung der Anhöhen von Owaroschna ausgetragen; doch da er sie, bereits vom Feinde occupirt, sortificirt, und mit 18 schweren Geschützen besetzt sand, also hiervon abstehen mußte, sah er auch seine linke Flanke von den Franzosen ledhast bedrängt, und odwohl es dem guten Gedrauch seiner Cavallerie, im Berein mit den ihm vom Fürsten Lichtenstein früher zugesanden 10 Cocadrons gelang, die raschen Fortschritte des Feindes zu hemmen, so mußte er doch die Stellung von Posorsitz räumen. Durch die später veränderte Rückzugsdirection von Rausnitz auf Austerlitz, blied die Straße auf Wischau nun ungedeckt, darum siel hier nachher der größte Theil der Bagage und des Fuhrt wesens in seindliche Hände.

Die 1., 2. und 3. Rolonne hatten wir bei Tellnis und Sofolnis verlaffen, wo im letteren Dorfe, wie bereits ermahnt, bie 2. und 3. fich gefreugt, und hierbei in Unordnung gerathen waren; in dem Augenblick zogen fich die Frangofen, welche vor Tellnig gefochten, auf Sofolnig jurud, und nahmen hierdurch 6000 Ruffen sowie die Artisterie der 2. und 3. Kolonne gefangen. Der Rest ber beiben letteren zog in Unordnung auf Aujest, und mas bavon noch formirt war, murbe auf bie erfte Rolonne gurudgeworfen. Diese batte ben Angriff ber Frangosen auf bas Centrum ju fpat erfahren, und wollte nun eine Diverfton zu Bunften berfelben machen, wozu fle jedoch eine falfche Richtung nahm. Denn ware fie in die linke Flanke ber frangoftschen Infanterie marschirt, welche sich auf ben Sohen ber Rapelle von Aufest und Pragen ausgebreitet hatte, ftatt ihren Weg burch ein Defilee ju nehmen, beffen Ranber vom Keinbe befett maren, fo mare eine Wieberherftellung ber Schlacht noch möglich gewesen. In Aujest felbst tam es zum lebhaften Gefechte, in beffen Berfolg die Frangosen herren bes Dorfes blieben; boch wurden bei biefer Beranlaffung 4000 Mann, nebft ber noch übrigen Artillerie biefer Rolonne, Die jenseits Tellnit aufgestellte Cavallerie ber Allitrten mar schon früher zurückgenommen, und ba fo bas Centrum und bie Queue ber 1. Rolonne ben Rudzug burch Aujest abgeschnitten fahen, zogen fie fich auf bie Ebene, zwischen Tellnis und bem See, zurud, von wo fie auf einem schmalen Damme, ben nur 2 Mann neben einander paffiren fonnten, unter Dectung ber fehr zwedmäßig gebrauchten öfterreichischen Cavallerie, Die fich tros bes feindlichen wirtsamen Rartatschfeuers nicht aus ihrer Faffung bringen ließ, über Boschowit bis hinter Aufterlig marschirten. Ein Theil ber ruffischen Bataillone rettete fich, aber ihre Geschute gingen verloren; Doctorow und Rienmeber führten, unter unfäglichen Unftrengungen bei heftigem Regen, bie Trummer biefes Armee. Corps, gegen 8000 Mann, über Reuhof jurud.

Biele ber Ruffen wollten über ben See von Satschap und Melnit, ber mit Eis belegt war, flüchten, doch brach bieses burch, und eine große Zahl berfelben fand so ihren Tob.

Am Abende des blutigen Tages standen beide Heere durch das Thal, welches von Rausnis nach Klein-Hosticraded sich hinadzieht, getreunt. Die Franzosen übernachteten in der Stellung, welche die Allierten am vorigen Tage inne gehabt; die letteren ftanden bei Hobiegis, und marschirten nach Mitternacht auf Czeitsch und bemnachst nach Ungarn.

Der Berluft ber Defterreicher betrug 5822 Mann, ber ber Ruffen 21,000 Mann und 160 Kanonen; bie Sohe biefer Summe verursachten ber burchweichte Boben und bie Teiche.

Dies war bas Enbe ber benfwurbigen Schlacht, zu beren Berluft für bie Alliirten viele, und manche nicht unbebeutenbe Fehler beigetragen haben. Denn abgesehen bavon, bag bie gegebene Disposition sehr compliciet, und hur für Generale und Truppen geeignet war, welche auf einer höheren Stufe

ber Manoeuvrirfähigkeit ftanden, als die Ruffen der damaligen Zeit, wirkten noch folgende Umstände besonders nachtheilig ein. Bor allem die unbestimmten Angaden und Rachrichten, welche die Alliirten, ungeachtet der großen Anzahl vorhandener leichter Reiterei, vom französischen Heere hatten; dann der schlechte Angriffsplan den sie befolgten, indem sie voraud setzen, die seindliche Armee habe sich in einer Stellung verschanzt, die sie gar nicht einnahm, und demplolge, was im Lause der Schlacht sehr nachtheilig einwirkte, die Cavallerie sast gänzlich von der Infanterie getrennt ward; ferner die am Tage vor der Schlacht unternommene Bewegung im Angesicht des Feindes, um sich gegen bessen rechten Flügel zu ziehen; endlich die großen Distancen zwischen den einzelnen Kolonnen, als sie die Anhöhen von Brazen verließen, und der Rangel an Communication zwischen benselben.

Dennoch ware es, tros biefer bebeutenben Fehler, im Laufe ber Schlacht noch möglich gewesen, bas Gleichgewicht berselben wieder herzustellen, wenn die 2. und B. Kolonne sich weniger an ihre Disposition gehalten, und ihre Bewegungen benen bes Feindes, welcher durch seine Manoeuwer den ganzen Angriffsplan vereitelte, accommodirt hatten, und wenn die erste, welche noch hinlanglich start war, statt sich auf Ausest zu ziehen, den beiden genannten Kolonnen zur Hulfe herbeigeeilt, und auf die Anhöhen marschirt ware, wo die Stellung der Franzosen eine sehr misliche war, so lange der linke Flügel der Alliirten nicht in Unordnung gebracht worden.

Außerdem war noch ein Hauptgrund des Verlustes der Schlacht, der aber schon mit in der Disposition begründet lag, die unzwedmäßige Verwendung und Schwäche der Reserve, die, gleich beim Beginn des Kampses, in das 1. Treffen gerieth, wodurch die ganze übrige Schlachtlinie ohne Unterstützung blieb; ebenso ist es sehr seltsam, daß gerade der wichtigste Theil der Schlachtslinie, der Mittelpunct, ohne Reserve scinem Schickslassen war.

Einen sehr guten Gebrauch machten bie Alliirten bagegen von ihrer Cavallerie, sowohl auf bem rechten Flügel beim Corps bes Fürsten Bagration und Lichtenstein, wie auch auf bem linken Flügel bei ber Deckung bes Ruchzuges.

Bas bagegen die Artillerie anbelangt, so scheint dieselbe größtentheils unbenut in seindliche Hande gefallen zu sein, was um so mehr zu verwundern ift, als das Terrain ihren Gebrauch durch Darbietung vortheilhafter Positionen begünstigte. Bie viel dagegen gut placirte und wirfende Artillerie zu leisten im Stande ist, zeigte die leichte Batterie des Obersten Degenfeldt, die allein das, den Rückzug sehr erschwerende, Feuer der französischen leichten Garde-Artillerie dämpfte.

Am anderen Morgen 4. Uhr überbrachte der Fürst Lichtenstein, Namens der beiden Raiser, ben Borschlag zu einem Waffenstilltand; da derselbe angenommen ward, so kehrte in Folge deffen der Kaiser Alexander am 7. December bereits nach Betersburg zutud, während seine Armee in 3 Kolonnen nachfolgte. Am: 27. December ward dagegen mit dem Wiener Cabinet der Presburger Friede

geschloffen, und die Austolung bes beutschen Reiches, die Errichtung ber Königreiche Bavern und Burtemberg, die Abtretung Tyrols an Bavern, und ber venetianischen Staaten an das Königreich Italien, waren die Folgen bes bentwärdig überstandenen Feldzuges, und der Schlacht von Austerlis.

Die Frangofen. Wie in ben fruheren Schlachten gegen bie Defterreicher, wußte auch Napoleon bei Aufterlit bie zahlreich begangenen Fehler feiner Feinbe, ftets zu feinem Bortheile zu benuben; benn, um auf alle Umftanbe gefaßt zu fein, hielt er seine Truppen in Maffen vereinigt zusammen.

In der gleichen Nacht wie dies die Defterreicher thaten, hatte auch Rapoleon, der nun seinen Bivouaf dei Schlapanitz genommen, seinen Truppen eine andere Stellung gegeben, so daß obige Augriffstolonnen, welche den Feind hinter den schon genannten Defileen zu treffen wähnten, dort einen nur schwachen Posten antrasen, mit welchem sie ein nuploses und verderbliches Gesecht anknüpsten, während der Kaiser seine ganze Krast auf das entblößte Gentrum der Alliirten, — auf die Anhöhen von Praten — richtete, und dort die Schlacht zu entscheiden Anstalten tras.

Die Stellung, bie er genommen, war folgenbe:

Der linke Flügel, unter bem Marschall Lannes, 18 Bataillone, und 8 Schwadronen ftark, war links an Bellatit, rechts an die Straße gelehnt; die Anhöhe Santon (Dwaroschna) wurde von einem Infanterie-Regiment und 18 schweren Kanonen besetz, und in der Racht verschanzt; General Claparède erhielt den Auftrag, diesen Posten auf das außerste zu vertheidigen. Bon dieser Höhe bis Girgisowit (Girzisowit) standen 3 leichte Reiter-Divisionen, um das vorliegende Thal zu beobachten.

Ruchwarts von Lannes, zu beiben Seiten ber Strafe, ftand als Reserve, Murat mit 44 Kurassier- Schwabronen.

Das eigentliche Centrum ber französischen Armee unter Bernabotte, nämlich bas Corps von Soult, nahm seine Stellung mit einer Division (Bandamme) vorwärts Schlapanis, mit ber 2. (St. Hilaire) auf bem Plateau vor diesem Dorfe. Zur Berbindung mit dem linken Flügel, nahmen die Divisionen Rivaud nordöstlich von Schlapanis, und Otouet südlich von sener, auch unter Bernadottes Rommando, Stellung. Das Dorf Girgisowis ward start beset; hinter Schlapanis standen die Grenadier-Division Dudinot, 10 Bataillone Garde und 9 Schwadronen unter Bessieres nebst 40 Kanonen, in Reserve.

Soults 3. Division (Legrand) bilbete allein ben außersten rechten Flügel hinter Sokolnig und Tellniß; ihr jur Unterstühung, nur um die SchwarzaRieberung zu beobachten, nahm Davoust auf ber Höhe bes Rlosters Raigern imit ber Division Friant, und ber Dragoner-Division Bourgier, Stellung; späterhin jedoch rudte er von Raigern hinter ben See von Ottmarau.

Rapokeons Haupimacht ftand also zwischen Schlapanit und bem Santonberge, und nur der kleinste Theil seiner Armee besand sich bort, wo er den Hauptangriff der Gegner erwartete, und wo er auch stattsand.

Bie wir bereits oben gefehen, entspann fich bas Gefecht zuerft im Dorfe Tellnig, welches nach lebhaftem Biberftanbe ben Frangofen entriffen warb, bie, ber Uebermacht weichend, bie Ebenen amischen Tellnit und Turras augleich raumten, ohne von ber Ravallerie ber Alliirten verfolgt zu werben; gleiches Schickfal hatte bas Dorf Sokolnis, welches ebenfalls den Ruffen überlaffen werben mußte. Rapoleon war es indes während biefer Zeit nicht entgangen, bag es ben Bewegungen ber allierten Armee an übereinstimmenbem Busammenhange und an Beftigfeit fehlte, auch fah er hierbei, bag ber linke flügel berfelben beim Borruden fich immer weiter von bem Centrum entfernte. Er ließ baber gegen bas Lettere feine Daffen anruden, um auf biefe Beife ben genannten Flugel abaufchneiben, welcher fortfuhr, ohne Borficht vorzuruden. Bu bem Ende ging bie Divifion bes rechten Flügels burch Robelnit und Bontowig, gegen bie Anhöhen und bas Dorf Pragen vor; bie Referve folgte, und Rellte fich gwar auf ben Unhohen zwischen Schlapanis und Robelnis auf, fam jeboch während ber gangen Schlacht nicht jum Schuß. Die Divistonen bes Centrums wurden gegen die Anhöhen von Blafowis birigirt; bie Cavallerie beplovirte gwischen Birgifowig und Rrug; auf beren linfen Flügel rudte gannes à cheval ber Landstraße vor, und nun begann bas Gefecht auf allen Puncten bes Centrums und bes linken Flügels. Bie bereits vorher angeführt, gelang es ben 4 Divifionen bes rechten Flügels und bes Centrums, fich bes Schluffels ber feindlichen Stellung, ber Pragener Anhöhen, ju bemachtigen, und hierburch ben linken klugel ber Allierten von ihrem Centrum zu trennen, benn Rapoleon, obwohl im gangen fcmacher wie biefe, mar benfelben burch fein fühnes Manoeuver ploglich boppelt überlegen, und baher hier jeder Widerfand vergeblich.

Die hier bewiesene Ruhe und Festigkeit ber französischen Infanterie, welche ihr Feuer größtentheils bis auf 100 Schritt sparte, ist sehr zu loben; ebenso bewies dieselbe eine große Gewandtheit im Manoeuweriren, und in der vortheilhaften Benutung des Terrains. Diese vereinigten Umstände machten alle Bersuche der Alliirten, sich der Anhöhen wieder zu bemächtigen, erfolglos; sie wurden zum Rückzug gezwungen, und auf demselben von der vorgerückten französischen Artillerie sehr beunruhigt; darum war nun das Loos der Schlacht mit ihren Folgen für die Alliirten entschieden.

Auf bem linken frangöstischen Flügel war es während biefer Zeit gelungen ben allierten rechten zurudzubrangen, und fich bes ganzen vorliegenden Terrains zu bemächtigen.

Bie ichon oben angegeben, veränderte bas frangofische Centrum nun feine Front, und nahm in solcher Weise die über Tellnit vorgebrungenen Kolonnen ber Artillerie in Flanke und Ruden, wodurch beren Auflösung herbeigeführt wurde:

Bu bewundern ift, daß bei dem Ruckzuge der 1. feinblichen Kolonne auf dem schmalen Damme zwischen den Seen, von französischer Seite nicht die Umgehung des Satschaner Sees, über Ausest und Satschan, angeordnet, und hierdurch dieser einzige offene, und leicht streitig zu machende Ruchweg verlegt wurde.

Das Ende biefer Schlacht war so seltsam, daß nun die französischen Truppen von dem rechten Flügel, mit dem Rücken gegen Austerlitz gelehnt, die Reste des linken Flügels der Allierten angrissen, und zu dem Ende, von denselben Anhöhen herabkamen, von welchen am Morgen die Artillerie gegen sie marschirt war. Mit Ausnahme der unterlassenen Umgehung des Satschaner Secs, ist den Franzosen sein Fehler in dieser Schlacht zur Last zu legen; denn Rapoleons Manoeuver war fühn und wohlberechnet, und die Artillerie wurde, namentlich bei der Bersolgung, gut gebraucht. Auf den Höhen von Tellnis wirkte sie der Bersolgung, gut gebraucht. Auf den Höhen von Tellnis wirkte sie allein mit 80 reitenden Geschüßen höchst vernichtend gegen die zurücksehenden Russen, und war dies somit die erste Massenanwendung der Artillerie, wo sie auch ihre Zwecke erreichte; außerdem werden wir auch noch bei Wagram und Groß-Görschen die Ruhanwendung derselben sinden, wie sie den Preußen zuerst bei Groß-Beeren stattgesunden hatte.

Die Aufstellung von 18 schweren Geschützen, auf ber Anhöhe von Dwaroschna, war ausgezeichnet, und trug sehr viel bazu bei, daß ber feindliche
rechte Flügel mit geringen Anstrengungen zurückgebrangt wurde.

## Die Schlacht bei Preußisch=Enlau am 8. Februar 1807.

Das freie und ebene Terrain von Preußisch Gylau ichien bem ruffischen General, bei einer zu liefernden Schlacht, ganz geeignet, um alle Truppen, nach ihrer Bestimmung, mit voller Kraft anwenden und benugen zu können.

Er brach baher am 6. Rachts mit ber Armee auf, und traf am 7. Morgens mit bem Bortrabe bei ber Stadt ein; bas Terrain wurde recognoseirt, und alle nothigen Anordnungen getroffen, um ben Sieg zu fichern.

Samutliches schwere Geschut, welches, bes schlechten Weges wegen von Bolfsborf aus über Wormbbitt, birigirt worben war, erhielt nun ben Befehl, so schleunig als möglich einzutreffen.

Die Aufftellung felbft mar nun folgenbe:

Der rechte Flügel, unter General Tutschkow, lehnte an Schloditten, burch Cavallerie, und eine Batterie von 40 12 Pfünder gebeckt.

Die Mitte, unter General v. Saden, stand auf der Anhöhe hinter Eylau, 800—900 Schritt entfernt, und war durch eine, hinter der Infanterie aufsgestellte, Batterie, von 40 12Pfündern und 20 6Pfündern, gesichert.

Der linke Flügel, unter Oftermann-Tolftoi, erftreckte fich, bas Borwerk Auflappen im Ruden, (wo wieber eine Batterie von 40 12 Pfundern ftand) bis gegen Klein-Sausgarten, welches durch leichte Truppen besetz, und von Cavallerie gebeckt war.

Fünf Divisionen bilbeten bas 1. Treffen (welches mit mehr als 400 Gesichützen versehen war), und bie Rolonnen bes 2. Treffens; 2 Divisionen waren hinter bem linken Klügel und ber Mitte aufgestellt, und bilbeten bie Reserve.

Sammtliche Cavallerie, unter Fürst Galligin, war auf beibe Flügel und hinter ber Linie vertheilt. Alle Kosaken bedten, in noch größerer Entfernung, bie beiben Flügel.

Die Arrieregarde, unter General Markoff, erhielt, um alle Anordnungen ber Armee ungestort-ausführen und die sich verspätende schwere Artillerie sichern zu können, Befehl, auf den hohen bei Grunhöschen eine Stellung zu nehmen, wo sie durch einige Regimenter ber 8. Division verstärft wurde.

Der General Barklay be Tolly besethte mit seiner Brigabe, und ber Artillerie bes Oberften Jermoloff, bie Stadt; mehrere Pulfs Kosaken bedten bie rechte Flanke bieser Ausstellung.

Die Arrieregarbe wurde am 7., Rachmittags 3 Uhr, von 3 feinblichen Rolonnen angegriffen; sie hielt traftig Stand, bis die feinbliche Brigade Biviers, auf der Strafe von Heilsberg, ammaschirte, und fie von der Stadt abzuschneiden brohte. Run zog sie, auf Benningsens Befehl, durch Eylau ab, und ructe in die Position der Armee. Der General Bagawout mußte Serpallen befehen. Die französische Avantgarde folgte auf dem Fuße, und entwickelte sich vor Eylau, fand aber harten Widerstand an Bartiavs Corps, besonders an der Artillerie.

Die Kosaken nahmen aufs neue Stellung, um ben Anmarsch ber schweren Artillerie über Althoff zu sichern; fie wurden zwar angegriffen, warfen aber, in geschlossener Fechtart, unter Platow die feindliche Cavallerie so zurud, daß bieselbe keinen weitern Bersuch mehr machte.

Die Stadt wurde bis 9 Uhr vertheidigt; die Franzosen brangen vom Amte aus in dieselbe ein, wurden aber hier von der 4. Division, welche in 3 Kolonnen einen Angriff mit dem Basonett machte, wieder mit großem Berlust hinaus geworfen; dis 11 Uhr wurde die Stadt von den Russen gehalten, wo dann die 4. Division in die Position der Armee einrückte. Marschall Soult besetzt nun die Stadt, rechts von ihm die Division Hilaire, bei Rothenen; die Cavallerie Division von Milhaud hinter der Stadt, die übrige Cavallerie in Reserve. Dem Forstamte links kellte sich die Kurassiers bivision Hautpoult; vor ihr die leichte Cavallerie Brigade, und links dieser, gegen Althoss, die Brigade Duroset; weiter hinter dieser Cavallerie das Corps des Marschall Augereau.

Der Raifer mit ben Garben bivouafirte bei Grunhöfchen; bas Corps von Davouft, welches von ber Strafe von Lanbsberg abgegangen war, ftand auf ben Sohen von Bartenftein.

In biefer Stellung, bie nirgends über Kanonenschusweite von einander entfernt war, erwarteten beibe Armeen ben Tag.

Benningsen besahl, sammtliche Batterien, außer die der Mitte, in Thatigsteit zu sehen, so wie der Feind zu erkennen sei; dies geschah den 8. Morgens 1/2 6 Uhr.

Rapoleon machte nun anch Anstalten jum Angriff; das Augereausche Corps rudte vor die Stadt, und stellte auf der vorliegenden Hohe 150 schwere Kanonen auf.

Die Division St. hilaire marschitte rechts ab, und nahm neben bem Soultschen Corps Aufstellung, burch 2 Cavallerie-Divisionen gebeckt.

Die Garben bedten ben Kirchhof, woselbst fich ber Kaiser wahrend ber Schlacht befand; ben linken Flügel bilbeten 4 Cavalletie-Brigaden.

Die übrige Cavallerie, unter Murat und Bessières, bilbete bie Reserve ber Mitte.

Eine 2 ftunbige Kanonabe aus eirea 800 Geschüten entspann fich jest.

Die französische Cavallerie bes linken Flügels versuchte einen Augriff, mußte aber, mit bebeutenbem Verluste, ihren Plan aufgeben, obwohl sie burch einen Theil bes Soultschen Corps unterftüht wurde, benn auch bieses wurde, mit einem Verluste von einem Abler und 8 Kanonen, von ber Brigade Fock und Zapolsty mit bem Bajonett zurück geworfen.

Bu gleicher Zeit griff Davouft ben General Bagawout in Serpallen an, und warf ihn, nach mehreren miglungenen Angriffen, gegen Rlein-Sausgarten bin.

An allen Orten murbe hartnädiger Biberftand geleiftet, und zwar am meiften burch bie, in großen Batterien aufgestellte, Artillerie.

Rapoleon beabsichtigte burch Davoust die linke Flanke ber Ruffen vollsständig zu gewinnen; bevor dies aber geschehen, noch einen Angriff auf die Mitte zu machen, denn dieser schien ihm Erfolg zu versprechen, da er die mastiete Batterie der Ruffen von 60 Geschützen nicht sehen konnte.

Ein heftiges Schneegestöber begunftigte Rapoleons Borhaben in so fern, baß er bas Augereanische Corps unbemerkt in 3 Angriffskolonnen formiren, und vorrüden laffen konnte; eine 4. Kolonne, auf bem rechten Flügel ber eben bemerkten, bilbete bie Jäger-Cavallerie, die bestimmt war die Bernichtung ber Mitte, welche bie Infanterie vorbereiten wurde, zu vervollständigen.

Raum entbedten bie Ruffen ben anrudenden Feind, so demaskirten bie Regimenter Moskau (Grenabiere) und Schlüffelburg (Musquetiere) bie 60 Gesschütze, und biefe schmettern mit Kartatschen, auf höchstens 100 Schritt, in die Kolonnen, welche wichen, und von beiden Regimentern mit dem Bajonett verfolgt wurden.

Unter bem Schupe seiner Artillerie versammelte sich bas Augereau'sche Corps wieber, sette zum 2. mal an, und warb, im vollsten Sinne bes Worts, vernichtet, so baß es gar nicht mehr bestand; benn es verlor 6 Abler, und ließ 20 Kanonen im Stich.

Die Jäger ber Garbe-Cavallerie, burch bas Schneegestöber vorgeführt, brangen burch bie beiben Infanterie-Treffen, wurden aber von ber Korffichen Cavallerie in Empfang genommen, und gang zusammen gehauen.

Bon nun an blieb biefe große Batterie auch in Thatigfeit. .

Die einzige Hoffnung auf Erfolg beruhte nur noch auf ben Angriffen bes, burch die Division St. Hilaire verstärkten, Davoust'schen Corps, auf ber linken Flanke ber Ruffen, und biese erfüllte sich vollkommen. Rlein-Sausgarten wurde Genommen; die ruffischen leichten Truppen geworfen, und die vortheilbaste Hohe vor bem Dorfe konnte, burch lettere Division, mit einer Batterie von 40 Kanonen besetzt werben.

Der russische linke Flügel hatte so bebeutent verloren, bas er zurud weichen mußte, und ben Rudzug in Unordnung, über Schmoditten, auf bie Strafe nach Königeberg begann.

Die Reserve bes linken Flügels suchte biesen Unfall zu verbeffern, und nahm eine Stellung mit bem linken Flügel bei Auflappen; ihr links ber General Tschaplit, und noch weiter links die, aus Rlein-Sausgarten geworfenen, leichten Truppen, benen sich die Rosaten anschlossen.

Die Division St. Hilaire rudte jum erneuerten Angriff vor; bemachtigte fich Anklappen, so wie die Tirailleurs bes Marschall Davoust des Dorfes Ruschitten.

Der General Benningsen ließ in biesem fritischen Moment die reitende Artillerie vorruden, und ein so lebhaftes Feuer unternehmen, bag ber Feind Auflappen, welches im Brand gerieth, schleunigst verließ.

General Tschaplit warf bie feinblichen Tirailleurs aus Ruschitten, mußte aber ben Bortheil wieber aufgeben, weil bas Corps bes Marschall Davoust auf bem Fuße folgte. Benningsen glaubte bie Schlacht verloren, und wollte eine Rudwärtsstellung, hinter Schmoditten, auf ber Straße nach Königsberg wählen; allein in biesem Augenhlid erschien bas Lestocg'sche Corps.

Dieses sollte zwar schon am Morgen bei Eplau eintressen, um sich auf ben rechten russischen Flügel zwischen Althosf und Schmoditten zu stellen, allein burch die Verfolgung des Marschall Rep ausgehalten, konnte es erst um 2 Uhr Althosf erreichen. Es hatte den Marschall Rep durch eine unvermuthete Marschveränderung getäuscht, und gewann dadurch Zeit; und Rep, indem er seine Auswerssaufen auf einen Theil des Corps, unter General Plos, welches auf Kreuzdurg dog, richtete, wurde dadurch verhindert, früher als Abends in Eplau einzutressen.

Bei Althoff eingetroffen, eilte Lestocq in 3 Infanteries und 2 Cavalleries Kolonnen, quer über bas Schlachtfelb, bem linken Flügel zur Gulfe; griff Ruschitten an, nahm es, formirte sich vor bemselben, und warf mit bem Bajonett bie Linien Davoust's; welches burch reitenbe Artillerie und bas Infanteries-Regiment Rüchel bewerkstelligt wurde.

Das Regiment Brinz Heinrich nahm ben Busch von Klein-Sausgarten, und warf ben Feind eine Strede vor sich her; badurch wurde ber russische linke Flügel befreit, und rudte bis Auklappen vor; bie Dunkelheit hinderte jedoch bas Berfolgen, und ber Bivouaq wurde bezogen.

Abends 9 Uhr kam Ney in Althoff an, nahm es, griff Schlobitten an, nahm auch bieses und bewarf Schmoditten, welches in Brand gerieth; ber rechte Flügel ber Russen stellte sich hierauf etwas rudwärts, griff aber gleich barauf wieder an, und brangte Ney bis Althoss zurud, wozu die perissische Batterie vom General Fod, vortheilhaft auf einer Höhe placitt, viel beitrug.

Die Schlacht enbete hier; Benningsen wollte fie zwar am anbern Tage erneuern, unterließ es aber, als er seinen Berluft, ber 27000 Mann betrug, erfuhr.

Die Franzosen traten nach einem Berlust von 44000 Mann schleunigst ihren Ruckug an, und raumten Preußen bis zur Bassarge, nachbem bei Mannsfelb 24 Estabrons, unter Murat, bei einer Refognoscirung größtentheils zusammen gehauen worben waren.

Die Betrachtungen, zu welchen uns nun die Schlacht führt, sind folgende: Die Aufftellung ber Ruffen in einem ausspringenden Winfel ift nicht zweckmäßig, indem vor bemfelben ein unbestrichener Raum entsteht, der sich nur von der Seite durch Schrägschuffe vertheidigen läßt.

Benningsen verbefferte biesem Fehler, indem er die felfiende Bertheidigungsfraft burch 60 Geschüpe, die er maskirte, erganzte; der Ersolg war glanzend und entscheidend. Der rechte Flügel stand, mit Rudsicht auf bas bort noch aufzustellenbe Corps, sehr gut; eben so ber linke an Klein-Sausgarten; benn beibe hatten natürliche Deckung, die freilich bei 20° Kälte, wo auch bas sumpfigste Terrain practifabel wird, verloren ging.

Die Rudzugslinie über Schmoditten war bem Flügel zu nahe gelegen, und konnte Rey leicht, b. h. im gludlichften Fall, auf kurzerm Wege auf ber Snafe nach Königsberg mit bestem Erfolg operiren.

Die Referve auf bem linken Flügel war gut; auch bie ber Mitte war zwedmäßig, um ben gefährlichen, ausspringenben, Winkel zu unterstüßen; aber ihre Kormation war zu tief, was eine scheinbare Entschuldigung burch ben ausspringenben Winkel in ber vordern Schlachtlinie findet; jedoch würde ein Angriff, ober eine Vertheidigung, in dieser Ausstellung nicht besonders auszgesallen sein, weil eine rasche Formation unmöglich war.

Bare hinter bem rechten Flügel eine Reserve aufgestellt gewesen, so konnte Ren bemfelben nicht ben Echec beibringen.

Die Vertheilung der Cavallerie scheint, dem Terrain nach, zwedmäßig; wahrscheinlich hatte dieselbe reitende Artillerie bei sich.

Die Fußartillerie mar in große Batterien vor die Flügel gestellt, und ersehte so die practifabel gewordenen natürlichen Anlehnungspunkte. Die Reserve-Artillerie fehlte ganz; auch nicht 1 Geschüt war bazu verwendet.

Die Infanterie ftanb in 2 Treffen, bas erfte entwickelt, bas zweite in Kolonnen; also rein befensiv, um ben Feind stehenden Fußes mit Bataillonsseuer zu empfangen, und mit bem 2. Treffen bas 1. zu unterstüßen.

Rapoleon entbedte balb bie schwächste Stelle ber russischen Aufstellung, nämlich ben Borsprung berselben, und begann barauf einen tuchtigen Angriff, ohne zu wiffen, baß er ben Stier bei ben Hörnern faßte.

Benningsens Anordnung rechtfertigte sich hier burch ben glanzenbsten Erfolg; benn es gab in furzer Zeit kein Augereau'sches Corps mehr. Auf Althosf unternahm Napoleon nichts, als einige Cavallerie-Angrisse, und übersließ es Ren sich bort zu schlagen.

Davoust marschirte auf Serpallen, und brudte ben ruffischen linken Flügel. Der Angriff gelang; es fehlte aber die Kraft ben Sieg fortzuseten; als die Preußen bier anlangten, reichten die Krafte nicht aus; eine tüchtige Reserve ware nöthig gewesen, etwa die Garben vom Kirchhof zu Eplau, benn berselbe war durch bas Soult'sche Corps hinlanglich besett.

Davouft mußte aus Mangel an Unterftupung ben Sieg aufgeben.

Der Augenblick ber Krifts, als Benningsen burch bie reitende Artillerie ben geworsenen linken Flügel wieder herzustellen suchte, giebt einen Beweis für die richtige Berwendung der reitenden Artillerie, die den Fortschritten des Marschall Davoust Halt gebot, und zugleich Zeit verschaffte, daß das Lestoca'sche Corps herankommen konnte.

Das Lestocq'iche Corps griff mit großer Tapferkeit an, warf alles vor sich hin, und zeigte abermals eine vortressliche Berwendung der reitenden Artillerie. Ren, der den rechten Glügel der Russen warf, mußte abermals dem Ungestum der Preußen, wie der Wirfung einer ihrer Batterien Raum geben, und sich zurückziehen; es kann daher auch Riemand in Zweisel ziehen, daß die Preußen sehr viel zur Herbeisührung des Sieges beigetragen haben.

Die Tapferkeit ber Muffen ift nicht genug anzuerkennen; ein Beweis bavon ift ber bebeutenbe Verluft, ben fie sowohl erlitten, als noch mehr ber Feinb.

## Die Schlacht bei Friedland am 14. Juni 1807.

Der ruffische General Benningfen fant fich bei feinem Rudzuge von beileberg auf bem rechten Alle Ufer über Schippenbeil nach. Ronigeberg, sowohl burch einige über bie bei Friedland ftebende französische Cavallerie erlangten Bortheile, welche bie entfenbete Avantgarbe gehabt hatte, wie burch bie Ausfage ber Gefangenen, bag nur bas Dubinot'iche Corps bei Friedlanb ftehe, mahrend bas Gros ber Armee, 40,000 Mann bei Domnau, und 40,000 Mann unter Rapoleon, bei Br. Eplau befindlich feien, - bewogen bie Defensive aufzugeben, um bas Dubinotiche Corps ju fchlagen, ebe es unterftust werben fonnte, - ja selbft um die Erhaltung Ronigsbergs, welche vom ruffischen Raiser ihm zur Pflicht gemacht worben war, bas entscheibenbe Loos einer Schlacht zu wagen, wozu ihm bie Ebenen Friedlands auf bie Bravour seiner Truppen bauend, felbft gegen einen an Bahl überlegenen Feind, portheilbaft zu fein schienen. Demaufolge wurden die Corps, so wie fle in die Begend von Friedland anlangten, aufe linke Alle-Ufer gezogen. Die Armee nahm eine Stellung, mit beiben flügeln an Die Alle gelehnt, ben Ruden gegen bie Stadt; bei biefer waren, unfern ber bestehenden Bruden, 3 Bontonbruden zur Sicherftellung ber Communication geschlagen. Die genommene Stellung wurde überbies von einem, in einem Biefengrunde fliegenden, Rühlbach burchschnitten, auch über biefen murben mehrere Laufbruden zur Berbindung ber Armeetheile gefchlagen. Die Formation ber ruffischen Schlachtordnung bauerte, ba biefelbe nur in einer Marich to lonne fich bewegte, und die Stadt paffiren mußte, fehr lange. Rachbem bie Artillerie auf große Entfernung (2000 Schritt) jur Beantwortung bes, feit Tagesanbruch währenden feindlichen Feuers auch bas ihrige eröffnet hatte, avancirten beibe Flügel gegen ben, hinter Postehnen und langs bem Balbe nach Seinrichsborf, aufgestellten Keinb. Auf 8 - 900 Schritt von Boftehnen entspann fich abermals eine ftunbenlange, nicht zur Entscheibung führenbe Ranonabe. Die auf beiden Flügeln vertheilte ruffifche Cavallerie hatte bie ihr entgegen gefanbte feinbliche Cavallerie gefchlagen; bennoch murbe bie Attaque von Seiten ber Jufanterie nicht fortgesett; ungenutt ließ man die toftbare Zeit verftreichen, und blieb auf halbem Bege jum Siege fteben. Bahrend bem hatte ber Feind feine Rrafte concentrirt, bas Dubinot'sche Corps hatte burch feine fehr zwedmäßig gewählte Aufftellung, ben Begner auf allen Punten ju beschäftigen, und ihn burch eine weitlauftige Stellung ju taufchen gesucht. Um 11 Uhr ftand bieses links von Bostehnen concentrirt, und um eben biefe Beit erschien Ren bei Beinrichsborf. So blieb bie Schlacht bis nach 7 Uhr Abends unentschieben. Rapoleon war mabrend bieser Beit mit seiner Armee hinter ben beiben fechtenben Corps fortgegangen, und ließ von Sophienhoff aus, burch 12 Bataillone, die nach Sortlad vorbrangen, ben Balb nehmen, mahrend fein Corps (70-80 Ranonen vor ber Front), mit rechteum, in zwei Treffen, langs ber Balblifiere vorging. Angriff auf ihre linte Flante, bie gange Front ben Enfilirschuffen bes Reinbes ausgesett, maren bie Ruffen nicht vermögenb gu wiberfteben, fie wichen von einer Stellung gur anderen, bilbeten umfonft einen Safen, boch nichts vermochte bie Beftigfeit biefes Ungriffs zu brechen. Auf ben Soben zwischen Sortlad und Friedland murbe fogleich gur Bewerfung ber Stadt, und berüber bie Alle führenben 4 Bruden, eine Saubigbatterie außerft vortheilhaft aufgeftellt, und noch che ber ruffifche linte Flügel feinen Rudzug burch bie Stadt vollendet hatte, brannten fcon verschiedene Theile berfelben. Siegreich brangen die Frangofen bei ber Berfolgung mit in die Stadt. Der ruffische rechte Flugel, minder heftig angegriffen, hielt langer Stand, und fand gegen Friedland jurudgebrangt, biefen Ort ju feinem größten Erftaunen, in Feindes Sanden. Doch mit Lowenmuth wurde berfelbe ben Frangofen entriffen; ein Theil bes rechten Klugels rettete fich nur burch bie Stabt, ein anderer suchte sein Beil- im Durchmaten bes Fluffes, amifchen ber Stadt und Rlotichenen; mehrere Cavallerie-Regimenter blieben auf bem linken Alle-Ufer, und überschritten ben Fluß bei Allenburg und Wehlau. Die gefchlagene Armee, von ber an ber Rlotschener Forft, als Reserve aufgestellten Division aufgenommen, sette, vom Feinde nur burch Cavallerie verfolgt, ben Rudzug bis hinter ben Niemen unaufhaltsam fort. Ronigsberg war am Schlachttage felbft von einem von Rapoleon entfandten 15,000 Mann ftarfen Armee - Corps genominen worden.

Die Bemerkungen, zu welchen uns diese Schlacht veranlaßt, sind verschiedener Art; benn wenn auch der Entschluß selbst, dem französischen Heere eine Schlacht zu liesern, ehe dasselbe die Hauptstadt des Königreichs Preußen erreichte, im Allgemeinen lobenswerth und richtig war, so scheint doch weber die Zeit, noch der Ort wo dies geschah, passend dazu gewesen zu sein. Ohne und in strategische Entwicklungen einzulassen, scheint es, gegen einen Feldherrn wie Napoleon, nicht gut möglich, Königsberg bei Friedland zu vertheidigen, da der Feind an Zahl dem russischen Heere überlegen war. Alle Streitkräfte bei Königsberg schleunigst concentrirt, und hier das Schickal einer Schlacht gewagt, wäre vielleicht das einzige Mittel gewesen, seinen Zweck zu erreichen; dahin sührte aber weder der Weg nach Schippenbeil, noch das Uebergehen vom linken Alle-User auf das rechte, und von diesem wieder auss linke.

Tactisch war bas Schlachtfelb sehr gefahrbringend gewählt; mit bem Ruden an eine Stadt und einen Fluß, ohne gehörige Tiefe zur Entwidelung, bie Armee burch ein burchschnittenes Terrain, welches ber Mühlengrund bilbet, getrennt und in ihren Bewegungen gehindert.

Die russische Armee unternahm eine Offenstv-Bewegung, ohne biese burchzusühren; im entscheibenden Augenblicke ließ ste sich von einer französischen, 14,000 Mann starken, Division an einen Ort fesseln, wo alle Nachtheile für sie, und jeder Bortheil für die Franzosen war. Das Dubinot'sche Corps hätte bei zweckmäßigen Anordnungen unablässig angegriffen, und gesprengt sein müffen, ehe das Rey'sche herangekommen sein konnte; waren solche Anordnungen aber nicht zu treffen möglich, so ware es besser gewesen, seinen Marsch ungesäumt nach Königsberg fortzusesen, als bei Friedland zu schlagen.

Rächst ber Wahl bes Schlachtselbes, war es ber Marsch ber rufsischen Armee in einer einzigen Kolonne, welches bas zögernde Eintreffen und bie späte Formirung ber Armeeabtheilungen auf bem Schlachtselbe herbeisührte; bann aber waren bas säumige Vorgehen, bie lange zu nichts entscheibenden Kanonaden auf große Entsernungen, und die Richtbenutung der, durch die Cavallerie errungenen, Vortheile, an dem Verluste der Schlacht schuld.

Im Berfolg ber Schlacht ergab sich beim Rudzug ber russischen Armee: bie sehlerhafte Anlage ber Pontonbruden, welche alle 3, so wie bie seststehenbe Brude, von einem Punkte aus enfilirt werben konnten, ba sie alle, nicht weit auseinander, und in einer Biegung bes Flusses, so gelegt waren, bas, um sie zu erreichen, man die Stadt passiren mußte. Unsern Klotschenen hätten zwei für ben rechten Flügel ber Armee errichtet werben muffen.

Man finbet in ber Relation keine Erwähnung von einer Referve-Artillerie, außer zweier 12 pfündigen Batterien zur Bertheidigung der Bontonbruden; eine beim Pulverhause, die andere bei Klotschenen. Diese war für solchen Iwed schlecht, jene mangelhaft placiet, da erstere viel zu entsernt von den Bruden, lettere rudwärts hinter berselben ftand. Bei der in Reserve aufgestellten Division war gewiß die dazu gehörige Artillerie; von dieser ware der größte Theil auf den Höhen des nach dem Schlachtselbe ausspringenden Bogens der Alle, oberhalb der Stadt außerst vortheilhaft aufgestellt gewesen; im Allgemeinen zur Sicherstellung einer rudgängigen Bewegung, zur Deckung der Annäherung zur Stadt, und zu den Brüden.

Diese Artillerie hatte ben rechten Flügel ber Rapoleon'schen Armee so stankirt, wie diese durch ihre Artillerie den russischen linken enfilirte; das Borruden derselben ware durch sie sehr erschwert, und die Ausstellung der französischen Artillerie mit großem Berluste verknüpft gewesen. Sehr möglich ist daher, daß durch eine solche Berwendung der russischen Artillerie, ein anderes Resultat herbeigeführt wäre; gewiß aber hatte der Feind seinen Zweckschwieriger, und nur mit großen Auswand an Menschen und Zeit, erzwingen können.

Französischer Seits ift die Aufstellung und Verwendung des Dubinot'ichen Corps, die richtige Benutung des Terrains und der Streitfrafte musterhaft; vom Glude und der Unthätigkeit der Ruffen begünstigt, langten, während des zögernden zerstreuten Gesechts, 80,000 Streiter auf dem Schlachtfelde an.

Der Marsch ber unter personlicher Anführung Rapoleons stehenden Armee burch bas waldige Terrain dem feindlichen Auge entzogen, war, wie die Berwendung der 80 Stud Geschüße, der Gebrauch der Haubigen gegen die Stadt und Brüden, in der Anlage, wie in der Aussührung groß, tactisch richtig, und vom glanzendsten Resultat gekrönt. Beniger gladlich im Erfolge, und in der Bahl des Moments minder richtig, erscheinen die Attaquen der französischen Cavallerie dei dem ersten Austreten der noch nicht vollkommen concentrirten Armee.

## Die Schlacht bei Afpern am 21. und 22. Mai 1809.

In Folge ber, zwischen bem 16. und 23. April, bei Landshut und Regensburg stattgehabten Gesechte und Schlachten, waren die Desterreicher gezwungen worden, an dem lestgenannten Tage bei Regensburg über die Donau zu gehen, und somit die Franzosen im Besitze des nächsten Weges nach Wien zu laffen.

Es war nicht Napoleons Sache, die überwiegenden Bortheile, welche fich ihm burch ben furgern und beffern Weg barboten, ba bie Frangofen nur 50 Meilen auf geebneter Strafe jurudjulegen hatten, mahrend bie Defterreicher 60 Meilen burch ben, theilweise burchschnittenen, Bohmer Balb marschiren mußten — ungenutt aus ben Sanden ju laffen. Der feinbliche Bortrab langte auch wirklich am 9. Dai vor ben Thoren Biene an, welches, obgleich hinreichend mit Beschügen verfeben, boch verhaltnismäßig nur fcwach befett war. Um 10. erschien Rapoleon mit feiner Sauptmacht vor Wien, und am 13. wurde ihm die Stadt durch Rapitulation übergeben. Die gunftigen Umftanbe schnell benutent, versuchte er fogleich, fich einen Weg nach bem linken Donau-Ufer ju eröffnen, um herr bes Marchfelbes ju merben, bevor ber Erge bergog Carl, welcher mit feinem heere noch zwei Mariche entfernt mar, ibm beffen Befit, - ber burch bie, in bemfelben jusammenlaufenben, Strafen von Bohmen, Mahren und Ungarn von erhöhter Wichtigfeit ift - ftreitig mochte. Dieses Unternehmen mar jeboch mit Schwierigkeiten verfnupft, ba bie einzige. nach bem linken Donau - Ufer führenbe, Taborbrude von ben Desterreichern gerftort mar, und ihre Bieberherftellung fowohl, wie auch jeber anbermeitige llebergang, namentlich ber von ber schwarzen Lache aus verfuchte, burch bas hillersche Corps verhindert wurde.

So war das Sachverhältniß, als der Erzherzog mit seinem Heere bei Wien eintraf; die vortheilhafte Lage eines Hauptstromes vor der Front bewog ihn, sich vorläusig auf die Defenstwe zu beschränken, und zu warten, dis der Feind dieses wichtige Hinderniß überschreiten, und ihm also Gelegenheit geben würde, unter vortheilhaften Umständen zu schlagen. Das österreichische Heer rückte demnach am Fuse des Bisamberges ins Lager; die Cavallerie ward längs dem Rusbach verlegt, und, in dieser Stellung, genoß die Armee die zum 18. eine vollsommene Ruhe.

Die Franzosen waren aber während bieser Zeit nicht mußig gewesen, sondern Rapoleon hatte seine Streitkafte, nach Möglichkeit, in und um Wien gesammelt, so daß sich seine Stärke auf ungefähr 100,000 Mann belief. Oberhalb Wien, wie bereits erwähnt, am Ueberschreiten der Donau verhindert, benutte er die, ihm unterhalb der Stadt zu diesem Zwecke sehr vortheilhast belegene, Insel Lodau, um sich einen sichern Uebergangspunct vorzubereiten, wobei er, undegreissicherweise, von den Desterreichern nicht gestört wurde.

Am 21. Mai Morgens war von französischer Seite Alles zum Debouchiren bereit.

Einleitung. Rapoleon, nicht über die Donau gegangen, um, mit dem Rücken bicht an diesem Strom, eine Defensivschlacht zu liesern, war über die Unternehmungen seines Gegners so lange im Unklaren, dis er nicht mehr zurück konnte, sondern sich schlagen mußte; daher waren denn wohl auch die Dörser Aspern und Eslingen nach dem Uebergange nicht sosort zur Bertheidigung besetz, und eingerichtet. Da der Weg durch Aspern in der kürzesten Linie auf Rapoleons Brücken sührte, so lag im Besitz von Aspern die Entscheidung der Schlacht; um so mehr, als es auch das natürliche Pivot des ganzen Angriss war.

Die Absicht bes Kaisers war wohl, für die Schlacht ben linken Flügel zu versagen, mit dem rechten dagegen angriffsweise vorzugehen. Wären die Desterreicher eine einzige Stunde früher bei Aspern eingetroffen, so wären die Franzosen wohl gar nicht zum Ausmarsch gekommen. Denn Aspern liegt etwa 1/4 Stunde von dem eingehenden Bogen der Donau, den die Franzosen überbrückt hatten, und das zweite Brückendebouchee lag ungefähr 5000 Schritt dahinter; der Anmarsch derselben war daher auf eine einzige Kolonne von 1/2 Meile Länge beschränkt, und, was noch gefährlicher, die Wohlsahrt der französsischen Armee war bei diesem Anmarsch der Gebrechlichkeit einer einzigen Brücke anvertraut, welche noch dazu nur durch einen, zu klein angelegten, Brückenkopf vertheibigt war.

Eflingen lag eine kleine halbe Meile vor bem vorbern Brudenbebouchee, und 2500 Schritt von Afpern; eine zu kleine Ausbehnung für bie französische Armee, bie ins Manoeuveriren ihre Hauptstarke feste.

Die Desterreicher. Um 21. Mai. Die österreichische Armee stand am Morgen dieses Tages, auf der sansten Hohe bei Gerasdorf, in zwei Treffen in Schlachtordnung; bereit, den hervorschreitenden Feind anzugreisen. Aus den sammtlichen Grenadierbataillonen des Heeres war eine Reserve gebildet, und diese weiter ruckwarts bei Sauring aufgestellt. Der rechte Flügel dieser Stellung war durch die Besehung des Bisamberges, der schwarzen Lache, und der Auen auswärts der Donau vollsommen gesichert. Die Stärke der Desterreicher an diesem Tage wird auf 75000 Mann angegeben, und zwar bestand, laut Besehl aus Gerasdorf vom 21. Mai 1809, die später angegebene

1. Rolonne aus 19 Bataill, und 22 Escabr.

| 2.         | 3 | * | 20 | • | , | 16         | * |
|------------|---|---|----|---|---|------------|---|
| <b>3</b> . | = | = | 22 |   | , | 8          | * |
| 4.         | * | * | 13 |   | * | 8          | * |
| 5.         | * | * | 13 | * |   | 16         | 3 |
| C C C.     |   |   |    |   | , | <b>5</b> 0 |   |

Summa 103 Bataill. und 148 Escabt.,

mit 288 Geschützen verschiedener Kallber in 42 Batterien, wovon 18 Brigades, 13 Bosttions = und 11 Cavallerie-Batterien waren.

Der Erzherzog Carl, welcher, vom Bisamsberge aus, alle Bewegungen bes Feindes beobachten konnte, beurtheilte biese sehr richtig; er sah, daß dersielbe mehrere Stunden brauchen wurde, um seine Streitkräfte zu entwickeln, und hielt ben Moment, wo dies erst mit einem Theile berselben geschehen, sur den gunftigsten zum Angriff.

Die, für ben lettern, vom Erzherzoge entworfene Disposition theilte bas heer in 6 Rolonnen, von benen 5 jum Angriff, bie 6. aber, aus Cavallerie bestehend, zur Referve bestimmt mar; bies geschah gleichfalls mit ben obenerwähnten Grenabierbataillonen. Die 5 Angriffotolonnen wurden, vom rechten Flügel ab, nummerirt, und erhielt bie erfte, unter Felbmarichau-Lieutenant hiller, bie Direction langs bem linken Donau-Ufer, abwarts gegen Stabelau und Afpern, mit ber Beisung, fich von ben frangofischen Batterien, Die ber Beind vielleicht auf ben Infeln errichtet haben konnte, nicht aufhalten zu laffen, sondern biefelben, wo möglich, burch bie beigegebene Artillerie jum Schweigen ju bringen. Die zweite Rolonne, unter bem General ber Cavallerie Graf Bellegarbe, wurde über Leopolbau und Ragran auf Sirschstetten; Die britte, unter bem Feldmaricall - Lieutenant Furften Sobenzollern, über Sugenbronn und Breitenlee auf Afpern; bie vierte, unter bem Feldmarichall-Lieutenant Fürften Rofenberg, über Aberklaa und Raschborff gegen Eflingen, und endlich bie funfte, von bem, auf bem linken Ufer bes Rußbaches, zwischen Deutsch = Bagram und Baumereborf ftehenden, Theil bes Rosenbergischen Armeetheils formirt, aleichfalls gegen Eflingen, aber von ber Engersborfer Seite, birigirt, und zwar follte fie zuerft bei Baumersborf ben Rußbach pafftren, Raschborf und Bischborf rechts laffen, Enzersborf - biefes ebenfalls rechts laffend ju umgehen suchen, und ihre linke Flanke burch bas Sufaren-Regiment Erzherzog Ferdinand sichern. Sammtliche 5 Rolonnen erhielten bie sehr zweckmaßige Beisung, während bes Marsches bie Berbindung unter sich zu unter-Die Referve - Cavallerie, unter bem General ber Cavallerie Fürsten Lichtenftein, foute über Abertlaa, zwischen Raschborf und Breitenlee, gerade auf bas neue Wirthshaus marschiren, und fich ftets in einer folchen Entfernung zwischen ben Spigen ber 3. und 4. Rolonne halten, bag fie, erforberlichenfalls, bei ber Sand mare, um bas Gros ber feindlichen Cavallerie gurudweisen zu konnen. Die Brenadier = Reserve murbe von Sauring bis in bie Stellung bei Berasborf vorgezogen.

Obgleich eine Bertheilung ber Kräfte in zu viel Kolonnen nicht gut ift, so war sie boch hier ganz bem Zwecke angemessen und lobenswerth; ba sich bie verschiebenen Kolonnen, bei bem Borruden in ber Ebene, gegenseitig wahrnehmen, und, erforberlichenfalls, unterstüßen konnten; auch vor allen hinbernissen und bem Mangel an Uebereinstimmung gesichert waren, benen sie unter
andern Umständen ausgesetz gewesen waren. Die Front bes Marsches aus

ber ursprünglichen Stellung betrug anfangs, zwischen Stammersborf und Deutsch-Wagram, etwas über eine Meile; biese Ausbehnung verringerte sich jedoch beim Borruden fortwährend, und gestaltete sich endlich, ber Disposition bes Erzherzogs gemäß, vermöge ber, ben äußersten Flügeln burch Aspern und Enzersborf gegebenen, Anlehnungspuncte, in einer zusammenhängenden, concaven Linie, welche, ben Feind umfassend, ihn verhinderte, seine Streitfrafte zu entwickeln.

Rach einem unbebeutenben Avantgarben-Gefecht bei Stabelau, wurde bie Schlacht burch ben Ungriff ber 1. Rolonne auf Afpern eröffnet; von beiben Seiten wurde mit gleicher hartnadigfeit um ben Befit bes Dorfes gefochten, ba bie Wichtigkeit biefes Boftens in bie Augen fallend war. Die 2. Rolonne unterftutte bei ihrer Antunft fofort biefen Angriff; jeboch ohne Erfolg, ba bie Kranzosen jede Lokalität zu ihrem Bortheil benutten, und fortwährend, burch bie aus ber Lobau nachrudenben Truppen, verstärft wurden; auch hatten sie bie Front burch Erbranber und Adergraben gebedt, und ben linken Flügel an einen beträchtlichen Ausgusgraben ber Donau, welcher mit ber wohl besetzten Aue Berbindung hatte, gelehnt; ebenfo vermehrte eine ftarte Batterie auf bem rechten Flügel bie Festigkeit bes Postens von Aspern. Den Raum zwischen Afpern und Eglingen füllten bichtgebrangte frangoftiche Daffen. Die 3. Rolonne langte eben zur rechten Zeit an, um die gemeinschaftlichen Angriffe ber beiben erften zu unterftugen. Der Fürft von Sohenzollern, welcher bie außerorbentliche Wirfung, welche bie Artillerie auf biefem gunftigen Boben gegen ben, nicht zu fehlenden, Feind in ihrer umfaffenden Stellung leiften mußte, wohl einfah, jog fofort feine fammtlichen Batterien vor bas erfte feines bereits in zwei Treffen aufmarschirten Corps. Der Graf Bellegarbe unterftugte bies Unternehmen burch bie gehörig gebedte Borfenbung zweier Cavallerie-Batterien gegen bie rechte Flante ber Stellung von Afpern.

Die 4. und 5. Kolonne, aus bem Rosenberg'schen Corps bestehend, welche ben größten Weg zurudzulegen hatten, wurden auf ihrem Marsche burch ein, ungefähr 4—5000 Pferde startes, seindliches Cavallerie-Corps bedroht, welches jedoch burch 4 österreichische, vom Fürsten Johann Lichtenstein zur rechten Zeit von ber Reserve entsendete Cavallerie-Regimenter, in Schranken gehalten wurde.

Da die 5. Kolonne die Stadt Enzersdorf nur schwach vom Feinde besetzt fand, ging fie sofort hindurch, und zum Angriff auf Eplingen über, während die 4. zu gleichem Zwede vorrückte.

So waren nun, ber Disposition bes Oberfelbheren Erzherzogs Carl gemäß, alle 5 Kolonnen zu einem gemeinschaftlichen Angriff auf bem Raume zwischen Afpern und Eflingen vereinigt.

Aber auch ber Feind war nicht mußig gewesen, sonbern hatte seine Borbereitungen getroffen, bie öfterreichischen Linien, zwischen ben genannten beiben Dorfern Aspern und Eflingen, zu burchbrechen. Die Corps von Bellegarbe und Hohenzollern, gegen welche ber Angriff einer, aus 12 Kurassterregimentern gebilbeten Kolonne gerichtet war, wiesen benselben burch bie außerorbentliche Tapferkeit ihrer, sofort in Bataillonsmassen formirten, Insanterie zuruck, nachbem bie Lettere bem Feinde, burch ihr bis auf die kürzeste Entfernung gespartes kleine Gewehrfeuer, einen bebeutenden Betlust zugefügt hatte. Durch diesen glücklichen Erfolg ermuthigt, erneuten die 1. und 2. Rolonne ihre Angrisse auf Afpern mit größerer Kraft, und sahen sich hiersur durch die endliche Begnahme des Dorfes, worin sich der General Bacquant mit 8 Bataillonen auch die Racht hindurch noch behauptete, besohnt.

Richt so gludlich waren bie Fortschritte auf bem linken öfterreichischen Flügel; zwar wurde auch hier ein bebeutenber feinblicher Cavallerie-Angriff zurückgewiesen, während bie 3 Infanterieregimenter ber 4. Kolonne ben Stoß von 2000 feinblichen Kurassteren rühmlichst ausgehalten hatten, es gelang aber ber 4. und 5. Kolonne boch nicht, trot ber größten Anstrengung und Entschlossenheit, sich bes bereits brennenben Dorfes Eslingen, in welches ben Feind zurückzubrängen ihnen geglückt war, zu bemächtigen; benn bie, von französsischer Seite, fortwährend aus bet Stellung zwischen Eslingen und Aspern herangezogenen frischen Truppen machten bies unmöglich.

Ein, noch Abends 7 Uhr, vom Feinde unternommener Bersuch, die öfterreichischen Linien in der Gegend zu durchbrechen, wo der rechte Flügel der Cavallerie des Fürsten Lichtenstein an den linken Flügel des Fürsten Hohen zollern stieß, war gleichfalls erfolglos. Gine Masse von 3000 Pferden suchte hier einzudringen, aber die Regimenter Blankenstein und Riesch begegneten diesem Angriff, und der Feind sah sich außer Stande, für diesen Tag, die Angriffe zu erneuen, da es den Desterreichern gelungen war, die Schiffbrücke, über den Hauptarm der Donau dei der Lobau, zu durchbrechen, — welches durch brennende Fahrzeuge und Schiffmühlen, die man den Strom hatte hinsabschwimmen lassen, geschehen war — und mithin die Berbindung des Feindes mit seinen, noch auf dem rechten Ufer besindlichen, Truppen zu stören. Das Desiliren der Truppen konnte daher nur langsam, mittelst des Ueberschiffens, bewerfstelligt werden; außerdem langten die Corps von Ransouty und von Dubinot erst Abends, und theilweise erst während der Racht, auf dem Schlachtsselde an, wo sie sich als letzte Treffen für den solgenden Tag formirten.

Die Schlacht war also für biesen Tag als beenbet anzusehen, und blieben bie Desterreicher mahrend ber turzen Racht im Bestig bes Schlachtfelbes und bes Dorfes Aspern, bie Franzosen hingegen in bem von Eglingen.

Am 22. Mai. Mit bem frühesten Morgen bieses Tages begann bie Schlacht von Neuem; von öfterreichlicher Seite burch ben Angriff auf Esslingen, von französischer burch ben auf Aspern. Das letztere Dorf, von beiben Seiten mehretemal genommen und verloren, blieb zulet in ben Händen ber Desterreicher; nachdem bereits zuvor ber Feldmarschall-Lieutenant Hiller bem Kirchhose, bem sesteften Puncte im Dorse, seine Wichtigkeit baburch

genommen, bas er burch feine Bioniere bie Mauern beffelben, fo wie bie Rirche und bas Pfarrhaus, hatte zerftoren laffen.

Während dieser wechselseitigen Angriffe, welche fast ben gangen Tag mahrten, hatte bas öfterreichische Centrum, eben wie am gestrigen Tage, bie heftigen Anfalle ber Frangofen auszuhalten, welche jeboch von ber, abermals in Maffen formirten, Infanterie, die an der hinter ihr aufgestellten Referve-Cavallerie einen Rudhalt hatte, gurudgewiesen wurben. Bierhundert Geschute waren hier im Feuer. Gine auf bem linken Flügel bes Fürften Sohenzollern, Eflingen gegenüber, burch bas Aneinanberbrangen ber Daffen entftanbene Lude, wurde von bem genannten General noch jur rechten Beit bemerft, und burch ein, in brei Rolonnen formirtes, Jufanterie-Regiment ausgefüllt, wodurch ein, fofort auf biefe Stelle mit allen brei Baffen vereint gemachter, feindlicher Angriff Scheiterte. Auf bem rechten Flügel und im Centrum im Bortheil, martete ber Erzherzog nur auf bie, in ber Referve gelaffenen, Grenabier-Bataillone, um burch einen, mit frischen Kräften, auf Eflingen unternommenen Sturm, auch auf bem linken Flügel bas Uebergewicht ju erhalten. ebengenannte Dorf mar aber vom Feinde so gut verbarricabirt und, burch seitmarte aufgestellte Batterien, fo vorzüglich vertheibigt, bag es ben Defterreichern, selbst nachdem es ihnen, unter bem Feldmarschall-Lieutenant Aspres, 4 Bataillonen gelungen war, in bas Dorf vorzuruden, und ben rechten Flügel fogar jum Beichen ju bringen, burch bas morberische Flankenfeuer, boch unmöglich marb, fich in bemfelben zu behaupten; fle fich baber begnügen mußten, burch möglichst weite Borgiehung ber Batterien ihres linken Flügels, Die gusammengebrangten feinblichen Daffen wirtsam zu beschießen.

Bahrend diefer Zeit war es dem Feldmarschall-Lieutenant hiller gelungen, ben Feind, welchen er vor fich hatte, zurudzudrängen, und mit seinem Corps eine Linksschwenkung zu machen, wodurch er den Bortheil gewann, daß seine Artillerie die ganze seinbliche Stellung enfilirte. Birklich konnte der Feind in diesem Feuer nicht ausdauern, und war daher, von diesem Augenblick an, die Schlacht als gewonnen anzusehen.

Um seboch ben sichern Rudzug bes Feinbes zu stören, und ben Sieg vollfommen zu machen, war ber Besitz von Eslingen für bie Desterreicher unumgänglich nothwendig; boch konnten sie dieses — nachdem fünf verschiedene Angriffe ber Grenadierbataillone vergeblich gewesen — erst besetzen, als es von ben, bereits im Rudzuge begriffenen, Franzosen geräumt wurde.

Die Verfolgung beschränkte sich auf bas concentrische Feuer ber Batterien, welches, unter ben hier obwaltenben Umständen, um so mehr zu loben ift, ba erstlich nachrückenbe österreichische Truppen ihre eigene Artillerie am Schießen gehindert hätten, und zweitens die seindlichen Batterien bei Eslingen die Beswegungen ber Desterreicher für diesen Fall noch genirten. Eben so war es unmöglich gleich nach der Schlacht die Lobau-Insel im Anlauf zu nehmen, da sowohl der, sie vom linken Ufer trennende, Donau-Arm, wie auch die, am

bieffeitigen Uferrande aufgestellten, schweren feindlichen Geschutze zu bebeutenbe hinderniffe in ben Weg legten.

Selten ift wohl eine Schlacht geschlagen, in ber bie Wirtung ber Artislerie so mörberisch war, wie die ber österreichischen bei Aspern; benn das österreichische schwere Geschüß hatte, wie man angiebt, 40,000 Schüsse gethan. Das Schlachtseld, auf welchem beide Heere eng zusammengedrängt, einander so nahe standen, besteht aus sestem und völlig ebenen Boden, der die Wirtung der Geschüße im höchsten Grade begünstigt. Außer diesem, auf beiden Seiten gleichen, Bortheil, hatten jedoch die Desterreicher die Ueberlegenheit der Stellung sur sich, durch welche sich das Feuer ihrer sämmtlichen Batterien in den seindslichen Massen concentrirte, das der französischen jedoch sich gegen die österreichische Linie ausdreiten mußte. Interessant wurde es sein, den Berlust der Franzosen an Todten zu erfahren, da derselbe, im Berhältniß zu ihren 29,000 Berwundeten, sehr bedeutend gewesen sein muß. Die Desterreicher hatten einen Berlust von 20,000 Mann an Todten und Berwundeten; 3000 Kürasse wurden von den Desterreichern auf dem Schlachtselde eingesammelt, dagegen beiderseits wenige Gesangene gemacht.

Die Frangofen. Durch ben Feldmarschall-Lieutenant Siller verhindert, oberhalb Wien die Donau zu passiren, und seine Streitfrafte im Marchfelbe auszubreiten, mahlte Rapoleon, um zu biefem 3mede zu gelangen, die Lobau-Insel, beren Lokalitat hiezu fehr gunftig war, obgleich ber Fluß an ben Uebergangspuncten einen eingehenden Bogen bilbet. Diese Lobau-Infel liegt ungefähr 1 Meile unterhalb Bien; in einer Ausbehnung von 2 Stunden in ber Lange, und 5/4 in ber Breite, wird fie von 2 Armen ber Donau umschloffen, von welchen ber auf ber füblichen Seite ben Sauptstrom bilbet. Sie bilbet gewissermaßen einen natürlichen Baffenplat, ber, von bem rechten Ufer her, bas Schlagen einer Brude begunftigt, und bie übergegangenen Truppen in ben Stand fest, fich auf ber, mit bichtem Buschwerk bewachsenen, Insel festzusegen. Bon hier aus ift es alsbann um so leichter, ben Uebergang nach bem linken Ufer zu erzwingen, ba ber noch zu überschreitenbe Urm nur 200 Schritt breit ift, und mehrere fleine Inseln enthalt, bie - abgesehen bavon, baß fie fur bie zu schlagenben Bruden einen Stutpunkt bilben auch die Aufstellung von Geschüßen, um ben Feind vom jenseitigen Ufer zu entjernen, erlauben. Auch fann, von ber Lobau aus, bas linke, gang freie Ufer der Donau bestrichen werben, wobei der Besitzer ber Insel noch ben Bortheil genießt, seine Batterien gebedt anlegen zu konnen; biefes that auch Rapoleon nach Möglichfeit.

Bereits in ber Racht vom 18. jum 19. Mai setten sich die Franzoen auf ber Lobau fest, und bereiteten sosort ben Uebergang nach bem jenseitisgen Ufer durch die sehr zweckmäßige Aufftellung einer Wenge schwerer Geschüte vor, unter beren Schut es ihnen auch gelang, die noch erforderlichen Bruden zu Stande zu bringen, und schon am 20. einige Truppen hinüber zu senden.

Um 21. Mai. Während der Nacht zum 21. wurde der Uebergang vollendet, und setzen sich die Franzosen sogleich in den Odrfern Aspern und Exlingen fest, deren Besitz für das Dedouchiren des Geeres aus der Lobau durchaus erforderlich war, und im Berlauf der Schlacht so wichtig wurde. Fehlerhaft war es, daß das Städtchen Enzersdorf von den Franzosen nicht besetzt wurde; es brachte ihnen späterhin den bedeutenden Rachtheil, daß sie, von den Desterreichern am ferneren Debouchiren verhindert, ihre Linie nicht bis dahin, sondern nur auf die Entsernung von Uspern die Exlingen aus behnen konnten.

Die Bertheibigung ber beiben ebengenannten Dorfer, namentlich bie bes letteren, find meisterhaft zu nennen, ba alle Lokalitäten nach Möglichkeit benutt wurden; insbesondere gilt dieses von dem massen Speicher in Eplingen, dessen fich auch die Desterreicher, aller Anstrengungen ungeachtet, nicht bemeistern konnten. Die Artillerie war zwar sehr vortheilhaft zur Unterstützung der andern Truppen aufgestellt, ihr Feuer war jedoch divergirend, mithin gegen das convergirende der österreichischen Batterien im Nachtheile.

Da Napoleon bas Unangenehme seiner Lage, welche ihm nicht erlaubte, von ben, ihm zu Gebote stehenden, Streitmitteln den gehörigen Gedrauch zu machen, wohl einsah, so versuchte er mehreremal die österreichische Linie zu durchdrechen, und wählte hierzu sehr richtig auch die schwächsten Stellen derselben aus. Der Angriff der, aus 12 Kurasser-Regimentern sormirten, Rolonne gegen das österreichische Centrum war großartig, und Rapoleons Handlungsweise entsprechend, und das Gelingen desselben würde sedenfalls, da dann beide österreichische Flügel getrennt geschlagen worden wären, den Gewinn der Schlacht nach sich gezogen haben; das Mißlingen desselben zog sedoch für Rapoleon die Folge herbei, daß er sich, für diesen Tag, begnügen mußte, das bereits auf dem linken Donauuser gewonnene Terrain, mit Ausschluß des Dorfes Aspern, zu behaupten. Die Zerstörung der Schissbrücke hatte hierauf auch bedeutenden Einsluß, da dieselbe das Heranziehen der, noch auf dem rechten Uset besindlichen, Truppen verzögerte.

Am 22. Mai. Die Nacht vom vergangenen zu biesem Tage wurde von ben Franzosen benupt, frische Truppen, theils von ber Lobau, theils mittelft Kähnen vom rechten Ufer herbei zu ziehen.

Der Angriff auf Afpern eröffnete bas Tagewert ber Franzosen; bas Dorf wurde mehreremale genommen und verloren, bis es ben Desterreichern endlich gelang, sich im Beste besselben zu erhalten. Das französische Centrum, in bichte Massen gebrängt, machte abermals, alle Kräfte ausbietend, Bersuche, bas österreichische zu durchbrechen, wobei die Artillerie und Cavallerie die Hauptrollen hatten; die erstere, den Angriff mit dem Feuer aus einer bedeutenden Geschützahl vorbereitend, und die letztere die seindlichen Infanterie-Kolonnen bestürmend. Alle Anstrengungen waren sedoch vergebens, und das österreichische Centrum war nicht zum Weichen zu bringen.

Eslingen wurde, wie am gestrigen Tage, von ben Franzosen sortwährend gehalten, und war dessen Besit um so wichtiger, da von demselben die Sicherheit des, jest schon vorauszusehenden, Ruczuges abhing. Die Linksschwenkung des Corps unter Feldmarschall-Lieutenant hiller machte den letteren entscheisdend, da sich die gedrängten französischen Massen nicht in dem enstitrenden Feuer der österreichischen Batterien halten konnten. Die französischen Batterien bei Eslingen, welche dis zum letten Moment in ihrer Stellung blieden, so wie die am Ufer der Lodau placirten schweren Geschüße, nöthigten den Feind, die Berfolgung nur auf das Feuer seiner Artisterie zu beschränken, und ist mithin hier der Rüczug lediglich durch tie zwecknäßige Anwendung der letzteren gedeckt worden. Die französische Armee hatte den Berlust des Marschall Lannes und General Espagne und noch mehrerer ausgezeichneter Officiere zu beslagen.

Der ungunstige Erfolg ber Schlacht bei Aspern ist ohne Zweisel großentheils Napoleon zur Last zu legen, welcher nicht glaubte, baß die Desterreicher
die Offenstwe ergreisen, und ihm baburch die Zeit nehmen wurden, seine Kräste
zu entwickeln. Denn nur bieser Glaube kann ihn bewogen haben, die Besehung der Stadt Enzersborf zu unterlassen, welche seiner Linie eine noch
einmal so große Ausbehnung gegeben, und es den Desterreichern bedeutend
erschwert haben wurde, seine Kräste zu sessen, und wurde die seinbliche Linie
burch die größere Ausbehnung schwächer geworden, und ein Durchbrechen derselben eher möglich gewesen sein. Auf die Anwendung der eigenen, so wie
auf die Wirfung der seinblichen Artillerie wurde dies ebenfalls von großem
Einstusse, und zwar für die erstere von günstigem, für die letztere hingegen,
aus bezeits eben angesührten Gründen, von nachtheiligem gewesen sein.

Einige wenige Bemerkungen über bie Schlacht mogen hier noch Plat finben.

Um 1 Uhr Mittags rudte die öfterreichische Armee zum Angriff vor, und zwar in drei Kolonnen gegen Aspern, wurde aber, was zu tadeln, zu spät entbeckt, so daß sie die Franzosen in ihrer Rendezvousstellung fast überfiel.

Die Angriffstolonnen zogen ihre Artillerie vor, umftellten bas Dorf, und schoffen auf gut Glud in ben Häuser-Chaos; bennoch aber organisirte bie brave französtiche Infanterie in diesem Augelregen bie planmäßige Bertheibigung bes Dorfes, mahrend zur Dectung ber Flanken einige Bataillone postirt wurden.

Die Franzosen hatten in ber Schlacht kein Defensions -, also nur leichtes, Geschütz, benn die Parks waren noch zurud, und es bleibt merkwürdig, daß Rapoleon in berselben die Rothwendigkeit einer Regimentsartillerie erkannt haben will, und beshalb ben nationalsfranzösischen Regimentern österreichische 3 und 4 Pfünder gab.

Bur Bertheibigung von Afpern waren 3 Haupt Batterien aufgestellt, eine füblich ber Kirche, wohl nur wenig Ranonen stark, da ber Raum besschränkt ist, die andere neben der Kirche, auf der Wienerstraße und die Nordwestede des Dorfes; die britte auf dem Wege nach Exlingen, um die Frontangrisse der Desterreicher zu flanktren. Diese 3 Batterien, die Artillerie von 2 Divisionen, war etwa 16—20 Geschütze stark.

Die zweite Batterie, an ber Bestseite bes Dorfes, hatte offenbar ben schlimmsten Blat, weil sie von ber öfterreichischen Artillerie umfaßt werben konnte. Gegen bie 3. Batterie, rechts von Aspern, standen zwei österreichische Cavalleriebatterien, wurde jedoch von 24 französischen reitenden Geschüßen unterflüßt.

Wenn gleich bas französische Artilleriefeuer ercentrisch, bas österreichische bagegen concentrisch wirkte, so fanden boch die Franzosen Schutz im Dorfe, bie Desterreicher hingegen auf dem ebenen und harten Angriffsterrain keinen solchen, da auf diesem jeder Schutz, selbst für die weitern Entfernungen, noch wie ein Rollschutz gegen die Duees der Kolonnen wirkte. Außerdem mußten die österreichischen Batterien bei jedem Angriff schweigen.

Es ift endlich nicht zu begreifen, daß bas frangofische Geschut, beim jebesmaligen Gindringen ber Defterreicher in Afpern, nicht verloren ging.

Der Kampf um Afpern war hisig und blutig; boch muß getabelt werben, bag man bas Dorf immer wieber in ber Front angriff, ohne eine Umgehung über bie Gemeinde-Aue, burch welche man in den Ruden beffelben kommen und die französische Brude birect bedrohen konnte, mit Kraft zu unternehmen.

Eßlingen zerfällt, was Angriff und Bertheidigung betrifft, in drei Hauptabschnitte: in den oberen (westlichen) bis an den Dorfteich, den unteren (östlichen) und die Parkwiese (sublich); die Kirche ist von keiner, der Schüttkasten hingegen von großer Bedeutung. Die nördliche Seite des Dorfes ist, durch einen Erdrand und mehrere kleine Schluchten, vorzüglich geeignet, leichte Infanterie und Geschütze so gedeckt, aufzustellen, daß sie die Angriffe flankiren können, weshalb es auch den Desierreichern, troß der Ueberlegenheit an Geschütz, nicht gelang, die der Franzosen zum Schweigen zu bringen. Gen so erlaubt die Lokalität des Dorfes den Reserven, nach allen Seiten mit Bequemslichkeit zu wirken; die Häuser sind masse, und die Gehöfte mit Mauern ums geben.

Da die öfterreichische Armee am Bisamberge concentrirt gestanden hatte, so mußten die Kolonnen gegen Eslingen einen sehr großen Bogen beschreiben, wodurch die Franzosen Zeit gewannen, sich in Eslingen sestzuseben. Diese Kolonnen wurden außerbem durch die Angriffe der französischen Cavallerie bedeutend ausgehalten, bei welcher Gelegenheit die österreichische Insanterie Massen sormirte, und sich musterhaft hielt.

Der erfte Sturm ber öfterreichischen Infanterie auf Eflingen, burch eine furchtbare Kanonabe aus ben, um bas Dorf aufgestellten, Geschüßen vorbereitet,

wurde abgeschlagen; bei den spätern Angrissen drangen die Desterreicher zwar ins Dorf, die Franzosen blieben jedoch Herr desselben. Die Angrisse geschahen von der Rord und von der Ostseite, jedoch, wie es scheint, nicht in Ueberseinstimmung; und, was noch tadelswerther, unterließen die Desterreicher auch hier (wie bei Aspern) eine Umgehung des Dorses nach der Südseite, weil sie des Kanonenseuer der schweren Batterien auf der Lobau fürchteten, welche noch nicht vorhanden waren.

Am 22. ging Eflingen beim ersten Angriff ber Desterreicher bis auf ben Schüttfasten und die, biesem gegenüberliegende, Meierei verloren, ward aber von den Franzosen gleich wieder genommen. Hierauf machte Napoleon die lette Anstrengung, um die Schlacht zu gewinnen, indem er versuchte mit großen Cavalleriemassen das öfterreichische Centrum zu sprengen; doch scheiterte dieses an der Bravour der öfterreichischen Infanterie.

Trop bem, daß die Schlacht in der Ebene und in Afpern schon für die Franzosen verloren war, hielt sich Eplingen noch unerschütterlich gegen alle solgenden Angriffe der Desterreicher, welche sogar, natürlich vergebens, den Schüttaften mit Feldgeschüt in Bresche zu legen versucht hatten.

Die französischen Batterien neben Eflingen leisteten dabei bie vortrefflichten Dienste, ba fie das Schlachtfelb vollständig flankirten, und somit den Abzug der Franzosen vom Kampfplat bedten.

## Die Schlacht von Wagram am 5. und 6. Infi 1809.

Somohl ber Kaiser Rapoleon als ber Erzherzog Carl zogen Ende Juni 1809 ihre betachirten Corps an sich, woraus man schließen konnte, es wurde zu einer neuen Schlacht auf dem Marchselbe kommen. Die Besestigungen auf der Lodau und die Wasserbauten zur Sicherung der Gemeinschaft beider Stromuser, waren zu einer Bollkommenheit gediehen die jeder, dei einem liebergange zu besorgenden, Gesahr Trop dieten konnte. Alle Mittel der Besestigungskunft waren mit weiser Leberlegung in Bewegung geset, um den wichtigen Wassenlaß zu verstärten, bessen Werke, durch ihr startes Prosis, wirklichen Festungswerken ähnlich und mit Geschüß vom schwerken Kaliber, nämlich mit 18 und 24 pfündigen Kanonen und 30 und 60 pfündigen Wörsern, welche man auf den Wällen von Wien erbeutet hatte, bewassnet wurden.

3wei Jochbruden, eine Schiff. und eine Flogbrude, verbanden bie Lobau-Infel mit bem rechten Donauufer und eingerammte Bfable ichusten biefe Bruden vor jedem möglichen Unfall. Die kleinen Inseln in bem noch ju überfchreitenben Donauarm, welchen man bie Ramen Alexander, Montebello und Espagne gegeben, wurden burch Bruden mit ber Lobau, bie man nachher Napoleone. Infel nannte, verbunden. Auch hatten bie Frangofen eine Flotille von kleinen bewaffneten Kahrzeugen ausgeruftet, welche auf bem Donauarm und zwischen ben Inseln freugte und bas hinübersegen nach bem linken Ufer erleichterte. Große Borrathe von Munition und Lebensmitteln waren in bem ftarten Waffenplat jufammengehäuft und faft bas gange große Seer, ichon in ben letten Juni Tagen bei Raifer - Cbereborf versammelt, ftanb in Bereitschaft Rur bie italienische Armee unter bem Bicefonig in benfelben einzuruden. und die Abtheilungen von Davoust's Corps standen zum Theil noch dem Austrittsplat von Pregburg gegenüber, jum Theil zwischen ihm und ber Lobau, in ben Gebirgen von Wolfsthal.

Die mannigsachen hin- und herzüge seiner Truppen, sollten nur bazu bienen, die Ausmerksamkeit ber Desterreicher noch wenigstens einigermaßen in ben andern Donaugegenden sest zu halten und sie vielleicht sogar zu-veranlassen, die großen Zurüftungen auf der Lobau nur für Borspiegelungen zu halten, und zu fürchten, die große französische Armee werde einmal plöglich, mittelst eines heimlichen Marsches, an irgend einem andern Punkte den Strom überschreiten, und alle Bertheibigungsanstalten, die ihr den Austritt aus der Lobau verwehren sollten unnüß machen. Auf alle Fälle konnten diese Scheinbewegungen gegen Presburg den österreichischen Oberfeldherrn verhindern, das Corps des Erzherzogs Johann früh genug an sich zu ziehen, um dem Angriff auf dem Marchfelde mit vereinter Macht begegnen zu können.

Am 30. Juni Abends eröffneten nun die Franzosen ihre große Unternehmung bes Uebergangs von ben Werten ber Lobau, indem fie mit Kartatschen und Kugeln gegen die Pifets und Posten schossen, wohurch ber Erzherzog Carl veranlaßt wurde, ben Truppen ihre Allarmpläte einnehmen zu lassen. Um Mitternacht brach alles auf; das Corps von Hiller in die Berschanzungen, die übrigen zur Unterstützung bahinter. Erzherzog Carl verlegte sein Hauptsquartier nach Raschdorf; Rapoleon auf die Lobau.

Am.1. Juli wurden die 3 kleinen Inseln ftark armirt und zwar: die Insel Montebello mit 10 Mörsern und 20 18 Pfündern, die daneben liegende Insel Espagne mit 4 (8) Mörsern und 6 12 Pfündern. Iwischen beiden wurde eine andere Batterie, eben so ftark als auf der Insel Montebello, errichtet. Die Insel Alexander erhielt 4 Mörser, 10 12 Pfünder und 12 6 Pfünder. Eine Anzahl von 96 Geschüße war bestimmt, die Stadt Enzersdorf und die zunächk liegenden Werfe zu zerstören und durch ein bestreichendes Feuer, den, zum Ausgangspunkt erseheuen, Raum frei zu machen.

So wenig baher ber Erzherzog Carl an ber ernftlichen Absicht seines Gegners, auf bem Marchselbe eine 2. Schlacht zu liesern zweiselte, eben so überzeugt war er aber auch, bag berselbe sich nicht wieder mit dem beschränkten Schlachtselbe zwischen Eslingen und Aspern begnügen, sondern seine Streitsträfte auf einem größern Raume entwickeln, auch wohl den Uebergang auf noch andern Bunkten, als da, wo er ihn andeutete, bewerkftelligen werbe.

Die Disposition welche am 1. Abends gegeben warb und zu beren Ausführung bie ganze öfterreichische Hauptarmee fich sogleich in Bewegung feste,
war baber auch ganz geeignet, bon sich später entwickelnben Angriffsplan ber Franzosen zu vereiteln.

In biefer bestimmten Verfassung erwartete das österreichische Heer am 2. Juli die Schlacht. Die Franzosen setzen am frühen Morgen nach der bei Aspern gelegenen, Mühleninsel mit 500 Voltigeurs über, verbanden sie duch Schiffduden mit beiden Ufern des Stromes und besetzten sie mit zahlerichem Geschüs. Ein Brüdenkopf ward in der Geschwindigkeit vor diesem Uebergangspunkte ausgeworfen und eine Abtheilung unter Legrand hinübergesandt, welche sich in dem davor liegenden Gehölze sesssehe, was die Deskerreichen nicht hindern konnten, weil alles durch Napoleons schwere Batterien unterstützt wurde.

Auch von ber Eslingen gegenüber liegenden Insel, schlug ber Keind Prüden nach dem linken Ufer, wobei ihn aber die österreichischen Batterien von Esliggen sehr störten und mehrere Brüdenschiffe sogar in Grund bahrten. Er begünstigte indeß seinen Brüdenbau durch ein lebhastes Feuer aus allen Batterien der Lobau, und gruh sich gleich auf den Inseln, deren er sich bemächtigt hatte, ein; zu gleicher Zeit hemarf er auch die Stadt Engersdorf mit Eransten.

Daß die Unsicht bes Erzherzogs Carl über die Absicht bes Feindes die richtige war, ift schon vonder angebeutet; jest wurde besten Unternehmung, am hellen Tage und unter dem Geschünfeuer der Desterreicher, Brucken zu schlagen, um somehr fur eine bloße Irreleitung gehalten, ba ber größte Theil seines heeres noch auf bem rechten Ufer ber Donau ftand und fich burch eine leichte Bewegung entweber rechts gegen ben Ort, ober links gegen bie fcmarge Lache wenden konnte. Auf bem einen ober bem anbern biefer Bunkte glaubte man werbe ber Feind seinen Sauptübergang vornehmen, jugleich aber auch bie, von ber Lobau aus geschlagenen, Bruden mit benuten, um in mehreren Rolonnen über ben Strom ju fegen, und fo feine fammtlichen Streitfrafte auf bem linten Ufer zu entwideln. Indem man biefe Disposition feinblicherfeits voraussette, mußte man es bedenklich finden, noch langer bicht am Bluffe aufgestellt ju bleiben. Die Seitenbewegung, ju welcher bie Armee genothigt wurde, wenn ber Feind auf einer ihrer Flanken ben Strom überfchritt, hatte ihre, in bie Augen fallende Rachtheile; außerbem mußte ber Alrmee ihre beständige Bereitschaft, so nahe am Feinde, für die Dauer verberblich werben; benn es ift ja immer portheilhafter, wenn ber Bertheibiger aus einer, weiter rudwarts genommenen Stellung, bem Angreifer entgegen geben fann. Go ward benn am 3. Juli ber Entschluß gefaßt, blos bas 6. Armee - Corps als Avantgarbe am Strom ju laffen, bie Armee aber in bie Centralftellung hinter ben Rußbach zurudzuführen.

Rapoleon zog in der Racht vom 3. zum 4. und während des 4. Juli, sein ganzes Heer, theils auf die Lobau hinauf, theils an den zu ihr führenden Brüden heran; alles in gedrängte Massen geschlossen. Da der Erzherzog Carl nun also mit Gewißheit annehmen konnte, am folgenden Tage von der Gesammtmacht des Feindes angegriffen zu werden, so beschloß er, auch seine Armee zu vereinigen und schickte daher dem Erzherzog Johann, am Abend des 4. den Besehl zu, mit seinem Corps über Marched zur Armee zu stoßen.

Die von ben Desterreichern entbeckten bichten Kolonnen auf ber Lobau, welche zum Uebergang bereit standen, war für dieselben die beste Gelegenheit, sie mit schweren Kanonen zu beschießen und es erging daher der Besehl, am Abend des 4. um ½11 Uhr, eine Kanonade gegen die Franzosen zu eröffnen, die jedoch diesen Borsat vereitelten, indem sie schon um 10 Uhr ansingen aus allen Batterien lebhaft zu seuern, und Enzersdorf in Brand steckten. Die Absicht des Feindes, diesen haltbaren Punkt und die zunächst liegenden Berschanzungen der Desterreicher zu zerstören, konnte um so weniger versehlt werden, da er durch die mächtigen Batterien, auf und zwischen den kleinen Inseln, sich die Mittel dazu so zwedmäßig vorbereitet hatte.

Ein heftiger Sturmwind, von Regenguffen begleitet, wehte bie ganze Racht; bies benutte Rapoleon und ließ während bes Ungewitters 1500 Boltigeurs, unter General Conroux, in 10 Kanonierschaluppen, unter Oberst Baste, auf bem Hauptstrom einschiffen und am untern Ende der Lobau, auf dem linken Ufer and Land setzen, die sich dann des Dorfes Muhlaiten (Muhleuten) und des babei liegenden Gehölzes bemächtigten. Andere 2500 Mann, unter

Dberft Sainte Croix, wurden in Barten bei ber Insel Alexander hinübergeschifft, und von tiefer mit einer Erftaunen erregenden Geschwindigfeit, 4 Bruden geschlagen. (Der frangofische Bericht hieruber fagte: "über ben Urm ber Infel Alerander war eine Brude, vom Director ber Bruden-Equipagen, Bataillonochef Deftale, und ber Marine-Ingenieur, 80 Toisen lang, aus einem Stude und 5 großen gahren angefertigt." Diefe wurde in 5 Minuten gefchlagen. Die Infanterie ging im geschwinden Schritt binuber. Gine Schiffbrude wurde in ber Zeit von 11/2 Stunde vom Capitain Bagelle gefchlagen; eine Flogbrude vom Capitain Paverimoffe innerhalb 2 Stunden. Auf folche Beife ftanden ber Armee um 2 Uhr Rachts vier Bruden zu Gebote). Um 2 Uhr befilirten bereits die Corps von Daffena, Davouft und Dubinot; bei Tagesanbruch fing bie italienische Armee an. Rur auf bem rechten Flügel maren bie Defterreicher ber frangofischen Artillerie gewachsen und feuerten auf die Truppen von Legrand, welche ben Scheinübergang gemacht hatten und fich nun auf die Lobau gurudzogen, ben Brudentopf mit 1 Regiment (Babenfer) befett baltenb.

General Rordmann, welcher mit bem Haupttheile seiner Avantgarbe zwischen Enzersborf und Muhleiten ftand, wurde, in der Richtung von Rupendorf und Markt. Grafen. Reusiedel, zurückgedrängt; die das Schloß Sachsengang vertheidigenden Truppen, 900 Mann stark, wurden bald umzingelt und gezwungen, sich später den Franzosen zu ergeben; das 6. Armee. Corps behauptete noch seine Berschanzungen bei Aspern und Enzersdorf.

Der zuerft übergegangene Theil ber frangofischen Armee hatte in bichten Kolonnen bei Wittau zugebracht; bie nachrudenden Corps hatten fich bier angeschloffen, wie bas italienische Beer, bie Barben und bas Corps von Bernabotte. Erft mit Tagesanbruch entbedten bie Defterreicher ben bier versammelten Feind und sahen, bag binter ben aufgestellten Daffen eine Marfchtolonne - die Corps von Dubinot und Davoust - fich auf Rugendorf in Berbegung gesetht hatte. 218 biefe Rolonne in vollem Marsche war, wandte fich Maffena linfe, umging bie Berfchanzungen von Eslingen und Enzereborf und bemachtigte fich biefer Stadt nach bem lebhaften Biberftanbe ber Befatung. Das italienische heer und Bernabotte ließen Engereborf rechts und rudten awischen Gelingen und Afpern vor, auf welcher Linie die Defterreicher, unter Graf Rlenau, fich hartnadig vertheibigten und langfam jurudgingen. Daffena und Bernabotte folgten ihm nach in ber Pichtung von Breitenlee. General Rordmann machte auf bem linten Flügel bem Feinbe bas Borruden ftreitig und überließ ibm, nur nach einem blutigen Befechte, bas Dorf Rugenborf; boch von Dubinot in ber Front angegriffen und von Davoust in ber linken Flanke umgangen, jog er fich nach und nach auf die Bohe von Marft - Grafen - Reuftebel jurud.

Die Kanonade ber Franzosen gegen ben linken Flügel ber Desterreicher war gegen Mittag lebhaft und erstreckte sich immer mehr gegen ben rechten. Sie brachten viel Geschütz und Cavallerie in langen Linien vor, welche bie Bittje, Schlachten und Belagerungen.

sich zuruckziehenden österreichischen Truppen flets überflügelten, so daß sich die Linien, zwischen Glinzendorf und Raschdorf hin ausdehnten, wo die Desterreicher Rachmittags 4 Uhr noch Widerstand leisteten. Die französtsche Linie schien nur dunn; die Cavallerie war auf den Flügeln; die Artillerie spielte die Hauptrolle, indem sie die ganze österreichische Kront beschoß, jedoch nur mit geringer Wirkung.

Der Entschluß ber Defterreicher, Die Frangosen gleich beim Uebergange anzugreifen, murbe burch bas schnelle nachtliche Uebergeben und burch bie rafche Ausbreitung berfelben auf bem linten Flügel verzögert, fo bag bierburch ber gunftige Augenblid verforen ging. Der Erzberzog Carl hatte nur 3 Corpe binter bem Rusbach und Die Cavallerie mit bem Grenabier Bataillon, binter Berasborf, jur Sand, um bamit auf ben Feind an ber Donau, als es noch möglich war, loszugeben. 2 Urmee = Corps, unter Rollowrath und Fürft Reuß, ftanben 1 Deile jurud am Bisamberge; ehe biese herankamen, hatten bie Frangosen Zeit fich auszubreiten und bekamen, burch ihre Uebermacht in ber Ebene, einen entscheibenben Bortheil. Bunftig fonnte es nur noch werben, wenn ber Erzberherzog Johann jur rechten Zeit eintraf, um auf bes Keinbes rechten klugel ju wirfen und ben ofterreichischen linken glugel ju verftarfen. Dan hatte einige hoffnung, daß bies zur rechten Beit geschehen wurde, weil ber Widerftand Rordmanns und Alenaus ben Feind beträchtlich aufgehalten batte und er fich beshalb nicht fo eilig in feiner Schlachtorbnung entwideln konnte. Erzherzog Johann follte fich, auf Unterfiebenbrunn birigirent, an ben linken Klugel anschließen, und ba er nur 6 Deilen zu marschiren hatte, fo glaubte man, bag er am 6. fruh eintreffen murbe. Gein Corps war aber nicht beifammen; er mußte bie Racht abwarten, um fich über bie Darch juructauxiehen, weil er eine feindliche Abtheilung gegen fich hatte und konnte baber nicht zu ber Zeit eintreffen, wo man ihn erwartete.

Die Stellung ber Desterreicher, hinter bem Rußbache, war auf Hohen, bie vom Bache an sich sanft erheben, und auf bem rechten Flügel bei Deutsch-Wagram, sowie auf bem linken bei Markt-Grasen-Reusiedel, seitwarts einen Abfall haben. Genannte Dörfer liegen am Bach; und letteres wird, auf ber österreichischen Seite, von einer, burch einen alten Thurm markirten Sohe beherrscht, welche als ber Schlüssel ber Stellung zu betrachten ist und in hinscht auf ben, sehr in ber Luft stehenden, linken Flügel, im Rothfall einen seisten Stugpunkt abgeben konnte; Baumersborf liegt ungefähr vor der Mitte berselben. Der linke Flügel war sonach die schwache Seite; man beeilte sich baher, auf der vorerwähnten Anhöhe eine Batterie auszusellen; dieselbe indeß rasch zu-verschanzen, misslang durch das seindliche Geschüßseuer.

Die dfterreichische Artisterie war gering und stand in Batterien vereinigt; bie ber Franzosen, in Uebermacht, war auf ber ganzen Front vertheilt. Lettere machten einige fruchtlose Angriffe auf Baumersborf und Markt : Grafen. Reusledel; die Desterreicher behaupteten sich jedoch, und ersteres Dorf gerieth

in Brand. Begen Abend versuchten bie Frangosen nochmals bas Centrum ju fprengen und gingen rechts und links von Baumereborf vorbei; es mare ihnen auch beinahe gelungen, ba bie öfterreichische Infanterie, worauf ber Feinb fließ, die Faffung verlor und jurudwich. Doch die nebenftehenden Regimenter formirten Rolonnen und bas Cavallerie-Regiment St. Bincent, vom tapfern Fürft von Sobenzollern geführt, ber bas Centrum befehligte, bieb rechts und links in die Frangofen ein und ba ber Furft noch 2 Divisionen Sufaren aus ber hintern Linie herbeiholen ließ, so warfen biefe, mit bem erften Regiment vereint, bie gur Bulfe tommende frangofische Cavallerie nebft beren Infanterie, über ben Rugbach zurud, und schloffen fo bie Lude, welche entstanden mar, wieber. Der öfterreichische Berluft wurde auf 4000 Mann angegeben; einige Abler und Sahnen wurden bem Feinde genommen. Bahrend bem murbe auf bem rechten Flügel bas Dorf Bagram, querft mit Saubigen beschoffen und in Brand geftedt, von ben Sachsen angegriffen; biefe jeboch nachher mit Berluft wieder hinausgeworfen. So behaupteten bie Desterreicher bas Schlachtfelb und nahmen mahrend ber Racht folgende Stellung ein.

Fürft Rosenberg und General Rordmann hatten ben außersten linken Singel und hielten Markt-Grasen- Reusiedel und die zunächst liegenden Höhen besetz; daran schloß sich der Fürst von Hohenzollern mit seinem Corps, welches dis hinter Baumersdorf reichte und dieses Dorf besetz hielt. Den Raum von hier die nach Deutsch-Wagram und das Dorf selbst, nahm das Corps des Grasen Bellegarde ein. Alle 3 standen in 2 Tressen; den Rusbach vor der Front und mit Tirailleurs besetz; darüber hinaus eine leichte Kette von Feldwachen vorgeschoben.

Die Grenadiere und Cavallerie, unter bem Fürsten Lichtenstein, standen bis auf 4 Regimenter unter bem General Rostin, zwischen Deutsch-Wagram und Gerasborf, setztere zur Versicherung bes linken Flügels, hinter ber Höhe von Markt-Grasen-Reusiedel.

Beneral Frolich ftand mit einigen Sufaren Divisionen weiter links, bei Oberfiebenbrunn, jur Beobachtung ber linfen Flante. Das Corps von Rollowrath lagerte rechts bei hagenbronn; biefes und bie Grenabiere waren nicht jum Gefecht gefommen, weil fich bei Rugborf mehr feindliche Truppen als gewöhnlich zeigten und ba man hier einen Uebergang vermuthete, fie baju bienen follten bemfelben, im Fall er verfucht wurde, ju begegnen. Erft als Abends am 5. alle Frangofen von Rugborf weggezogen murben, fonnte bies Corps jum Sauptangriff am 6. verwendet werden. Das 6. Corps, unter Feldmarfchall . Lieutenant Brafen Rlenau, ftand bei Stammersborf; feine Borpoften vorwarts Gerasborf und Leopolbau. Das 5. unter bem Felbzeugmeifter Furften Reuß, nahm feinen Theil an ber Schlacht, sonbern hielt ben Bisamberg, die sogenemnte schwarze Lache und die obere Donau bis Krems, mit Beobachtungspoften befett. Die Befammtmacht ber Defterreicher, mit Ausschluß bes 5. Corps, betrug nicht volle 100,000 Mann, bei welchen

410 Feldgeschüße von verschiedenem Kaliber sich befanden. Die Stärke bes Feindes wird auf 140—150,000 Mann geschätt, ja soll sogar aus 180,000 Mann bestanden haben, wobei 584 meist schwere Geschüße gewesen. Die Franzosen lagerten in der Racht zum Theil der österreichischen Stellung nahe gegenüber; hatten die Dörfer Aberklaa, Süßenbrunn und hirschstetten, und auf ihrem rechten Flügel Glinzendorf und Großhosen vorzüglich start besetz, welche letztere mit einer Kette von Tirailleuren verbunden, hinter der auch einige Cavallerie ausgestellt war. Die aus Wagram vertriebenen Sachsen, wurden noch vor Tagesanbruch gegen Raschdorf, wo die Hauptstärke des Keindes concentrirt war und den Mittelpunst der Linien bildete, zurückgezogen.

Die Disposition bes Erzherzogs Carl war folgende: "bas 6., 3. und bas Grenadier-Corps, greifen ben linken Flügel an; Feldmarschall-Lieutenant Rlenau stütt seinen rechten Flügel an die Donau und bleibt in steter Berbindung mit dem Feld-Zeugmeister Kollowrath, welcher seine Richtung über Leopoldau gegen Breitenlee nimmt; letterer verbindet sich mit dem Grenadier-Corps, welches seinen Marsch auf Süsenbrunn richtet und alle 3 Corps sezen ihren Angriff in der angezeigten Richtung auf das lebhasteste fort. Das Reserves Corps, unter dem Fürsten Lichtenstein, rückt zwischen Aberklaa und Süsenbrunn vor und sucht die Berbindung rechts mit dem Grenadier- und links mit dem 1. Corps unter dem General Graf Bellegarde.

Das 1. Corps marschirt auf Aberklaa, bleibt rechts mit dem Cavalleries Corps in Verbindung, und frust feinen linken Flugel an ben Rufbach; Graf Bellegarbe halt jedoch die Sohe hinter Bagram mit einem Theil bes Corps besetzt und, wenn bas Borruden auf bem rechten Ufer bes Rufbaches gelingt, paffirt er ebenfalls biefen Bach. Der Furft von Sohenzollern behauptet mit bem 2. Corps bie Position hinter bem Rusbach auf bas außerfte, beschießt ben Reind mit bem Positionsgeschut und, wenn bas 1. Corps gegen ibn Terrain gewinnt, paffirt berfelbe ebenfalls ben Rugbach und rudt in Front vor. Furft Rosenberg beingt mit bem 4. Corps gegen ben rechten Flugel bes Feindes por, gegen welchen fich bas Corps bes Erzberzogs Johann bereits im Marich befindet. Fürft Reuß halt ben Spig, bie fcmarge Lache und die übrigen Posten an ber Donau auf bas außerfte. Feld = Beugmeifter Rollowrath lagt vom 8. Corps eine Brigabe und eine Batterie auf ber Sohe von Stammers borf jurud. Das 3. und 6. Corps brechen um 1 Uhr nach Mitternacht auf, bie Grenabiere unter Felbmarfchall - Lieutenant b'Aspres um 3 Uhr. Lichtenftein rudt mit der Cavallerie in bem Maage vor, als bie Tete ber Grenabier - Rolonne herbeitommt. Das 1. Corps greift um 4 Uhr Morgens Aberflaa an und Graf Bellegarde pouffirt feine Attaque in bem Maage, als Rurft Lichtenftein bie nothige Sohe erreicht, um bein Angriff mitwirfen ju tonnen.

Fürst Rosenberg seht sich um 4 Uhr Morgens in Bewegung, um ben rechten feinblichen Flügel anzugreisen und sucht seine Berbindung mit bem Erzherzog Johann bei Siebenbrunn.

Die Infanterie ift, in Bataillonsmaffen ober Quarrees, mit einigen Biankern vormarte; große Rube und Stille wird befondere empfohlen und bas unnothige Schießen auf zu große Entfernungen verboten. Die erfte Befchut Munitions-Referve bleibt zu Groß-Enzersborf; bie 2. zu Wolfersborf; Infanterie Munition befindet fich beim helmhof." Der Angriff in Echellons war ganz bazu geeignet bem Keinde Besorgniß fur seine Unlehnung an die Lobau einzuflößen, ihn auf bie Defensive gurudguführen und baburch ben öfterreichischen linken Flügel frei zu machen und überhaupt bas einzige Mittel, um eine schwächere Urmee jum Siege ju führen. Die Frangosen ftanben beim Unbruch bes großen Tages, bes 6. Juli, wie am vorigen, nur bie Corps bichter zusammengeschloffen. Im Centrum bei Raschborf befanden sich bie frangosischen Garben und bie italienische Armee in tiefen Rolonnen; links bavon Maffena und Bernadotte; gang auf bem linken Flügel bis Sirichpetten ftanb bie frangofisch = fachfische Cavallerie; rechts Marmont und Dubinot, von welchen Davoust bis über Blingenborf fich ausbehnte, ben außerften rechten Flügel bilbete, und burch gablreiche Cavallerie verftarft mar. Diefe gange furchtbare Dacht ftand noch um 4 Uhr fruh unbeweglich.

Der Erzbergog Carl erwartete, vor ber Mitte ber öfterreichischen Stellung, bas Anruden ber entfernteren Rolonnen Rolowrath und bie Grenabiere; boch beibe batten, megen ju fpat eingetroffenen Befehle, nicht zur befohlenen Beit aufbrechen tonnen. Das 1. Corps befeste Aberflaa, welches ber geind verlaffen hatte und rudte, bis Wagram und Abertlaa, vor bas 1. Treffen in Maffen; bas 2. in voller Linie bahinter; mahrend ju gleicher Beit Furft Rosenberg jum Ungriff auf Glinzenborf und Großhofen vorgerudt war, bet bem er jeboch auf einen überlegenen Feind fließ. Bei bem lebhaften Gefechte gerieth Glingenborf in Brand, und bie Defterreicher konnten um fo weniger weiter vorbringen, weil mahrend bes Befechts, eine ftarte feindliche Rolonne hinter bemfelben weg, auf Loibersborf, gegen ben Rufbach marschirt war, um ihre linke Klanke weiter zu umgehen. Rosenberg ging erft bis an ben Rußbach und als er auch hier gebrangt wurde, in feine alte Stellung bei Rartt. Grafen - Reuftebel gurud, hielt hier Stand und bas Befecht beschränfte fich auf ber gangen Front auf eine lebhafte Ranonabe. Unterbeg naberten fich bie 3 Corps vom rechten Flügel, Klenau, Kollowrath und die Grenabiere, ihrer Bestimmung, engagirten fich und brangen nach ber Disposition vor.

Die Franzosen, welche bemerkten, daß die Desterreicher ihre Macht nach ben Flügeln gezogen hatten, vereinigten sich nach dem Mittelpunkte. Massena ruckte gegen Aberklaa vor; hinter ihm setzte sich Bernadotte als 2. Treffen, und ließ nur eine Unterabtheilung in Groß-Aspern zuruck, welche den Besehl erhielt, sich erforderlichenfalls nach der Lobau zuruckzuziehen. Davoust war schon gegen den österreichischen linken Flügel vorgerückt; die übrigen Truppen blieben im Centrum als Reserve. Den linken Flügel der vorrückenden Corps von Massena und Bernadotte verlängerte die vereinigte französisch-sächkiche

Cavallerie; hiernach ftieß Kollowrath und Klenau auf biefelbe; mahrend Bellegarbe, sowie die Grenabiere bie genannten Corps gegen fich hatten.

Bellegarde schickte 2 Batterien, von Cavallerie gedeckt, vor, die durch ihre Wirkung die Bewegung des Feindes hemmten, welcher den Rußbach übersschreiten wollte, jest aber seinen linken Flügel zuruck zu nehmen genothigt ward, und blos durch eine Ranonade das Gesecht fortsette. Die österreichische Cavallerie hatte sich getheilt, um den Marsch in der Ebene zu decken. Der österreichische Angriff auf dem rechten Flügel, unter Rlenau, hatte den glänzendsten Erfolg, obgleich Rapoleon aus dem Centrum Berstärfung nach dem bedrohten linken Flügel schickte; die französische Cavallerie versuchte einen Angriff, doch fam ihr die österreichische mit einer Linie reitender (fahrender) Artillerie vor der Front entgegen, und trieb sie durch ein heftiges Kartätschseuer so zurück, daß sie erst weit hinter der Aufmarschstellung wieder zum Stehen kam.

Die ganze französische Front schien eine mit Zwischenraumen aufmarschirte Batterie zu sein, benn die Artillerie sollte Alles entscheiden, und schop flatt ber Tirailleurs, welche gar nicht entwicklt wurden.

Der französische linke Flügel wurde hinter Aspern und Eblingen weggebrangt, fo bag er hinter Engereborf und ber Dublengu Schut fuchen mußte; 10 Gefchute wurden hierbei erobert; und Afpern, Colingen und Engeraborf befest. Dit feinem Corps blieb Rlenau zwischen Afpern und Breitenlee fteben, von 10 Uhr Bormittage an, die Fortschritte bes Centrums erwartenb. Auch bas 3. Corps unter Rollowrath, fam nun ins Gefecht, befeste Breitenlee mit 3 Bataillonen, und feste fich mit Rlenau in Berbindung; boch ber Berfuch nach Raschborf vorzubringen mißlang, und er mußte baher in seine Stellung gurud. Bellegarbe behauptete fich gegen bas überwiegenbe Artilleriefeuer gwifden Afpern und Bagram. Die Grenabiere und Cavallerie maren nun amifchen Gugenbrunn und Aberklaa angelangt, und Maffena machte jest auf Rapoleons Befehl, auf Aberklaa einen Sturmangriff, ber zwar, trop bes heftigen Rartatiche feuers ber Defterreicher, unter bem Schut einer ftarten Cavallerielinie gelang, bei bem aber, im weiteren Borbringen, bie- Frangofen nur in zerftreuten Saufen ben Maffen ber Keinbe entgegen tamen, mas biefe benutten, und fie in geordneten Daffen mit großem Berluft jurud marfen, und fo Abertlag wieber nahmen, wobei fie 500 Gefangene und 4 Jahnen von den Frangofen erbeuteten.

Erzherzog Carl eilte nun nach bem linken Flügel; Erzherzog Lubwig erhielt ben Oberbefehl in Aberklaa, und behauptete es gegen die erneuerten Angriffe des Feindes. Rach dem stattgehabten Sturmangriff ruckten die Grenadiere und Cavallerie zwischen Aberklaa und Breitenlee, in gleiche Linie mit den übrigen österreichlichen Truppen; zwei Grenadier-Brigaden besetzen ersteres, die anderen zwei füllten die Schlachtordnung in Bataillonsmassen in einem Treffen aus; dahinter die Cavallerie.

Daburch daß Rapoleon die Mitte sesthielt, konnte, nach der Olsposition, die Schlachtlinie, durch die Linksschwenkung des rechten Flügels, nicht verfürzt werden. Die öfterreichische Armee machte einen eingehenden Winkel von Aspern über Aberklaa nach Markt. Grasen. Reustedel, in einer Ausbehnung von beinahe 2 Meilen. Um 10 Uhr hatte die seindliche Kolonne, über Loidersdorf, ihre Bestimmung gegen die linke Flanke der Ocherreicher erreicht, und rückte nun gegen dieselbe, in 2 Treffen sormirt, über Siebenbrunn zum Angriff vor, nachdem sie den General Fröhlich von dort vertrieden hatte. Der Marsch dieser Kolonne war, die sie zum Angriff sam, langsam und vorssichtig, und wurde durch stets vorgeschodene Angrisse gegen die Front, von Markt. Grasen. Reustedel gedeckt.

Gine neue Kolonne ging aus ber Referve, von Raschborf über Popborf, nach Glinzenborf vor, und formirte fich bafelbft in 3 Treffen, mit ber Absicht, ihren Angriff mit bem eben erwähnten zu vereinigen.

Fürst Rosenberg stellte bagegen zwei Regimenter im Haten auf, und seine noch brauchbaren Geschütze theils auf ber Flanke, theils bei bem Thurm als bem wichtigsten Bunct ber Stellung. Die Cavallerie blieb am Fuße ber Hobe, und ein Theil, zur Declung bes linken Flügels, auf der Flanke stehen. Bährend dieser Angriffsformirung hielten die Franzosen die Front der Desterreicher durch eine lebhaste Ranonade sest, unter deren Schutz Infanterie-Linken gegen Baumersborf vorrückten. Der Fürst von Hohenzollern, der im Mittelpuncte kommandirte, schickte nach allen bedrohten Buncten der Front Berstärfungen, so daß die Stellung hinterm Rußbach nur mit einem Treffen besetzt blieb, welches in Massen formirt war.

Die auf bem Kamm placirte öfterreichische Batterie feuerte mit guter Birkung gegen die Franzosen, und war durch einen vorliegenden Erdabsatz gegen das feindliche Feuer mehr gebeckt. Die Massen litten spätethin viel durch die feindlichen Rollschuffe, die in der Flanke von Markt. Grafen Reussiedel auf ste gerichtet wurden, und musten daher etwas zurud genommen werden.

Bei Raschborf stand Napoleon mit der Reserve, einer schwarzen Gewitterwolfe ahnlich, die jeden Augenblist bereit ist sich zu entladen. Er hatte den Unfall seines linken Flügels gesehen, ließ sich auf das schlechte Gegenmittel, Berstärkungen dert hinzusenden nicht ein, sondern suchte den Angriss auf des Feindes linken Flügel desto überwiegender fortzusetzen; Davoust und Dubinot hatten sich zu diesem entscheidenden Angriss schon in Bereitschaft gesetzt. Außerdem versuchte er ein noch schnoller wirkendes Mittel; er gab Nassenaden Besehl den Angriss auf Aberslaa zu erneuern, und sandte ihm hiezu Nachonald mit einem Corps, und einer Abtheilung von Nansouty, nebst den Garden zu Pferde, und 100 Kanonen (60 von der Garde und 40 von verschiedenen Corps) zur Unterstützung. Gelang dieses, so war die Stellung der Desterreicher in ihrem Scheitelpuncte getrennt, und die Riederlage unvermeiblich. Der Angriss war einer der trassvollsten, den je die Kriegsgeschichte angegeben.

General Laurifton, an ber Spipe ber ermahnten gewaltigen Batterie von 100 Ranonen, rudte im Trabe bis auf halbe Ranonenschußweite gegen bie Defterreicher bei Aberklaa. vor, und brachte burch ein furchtbares Feuer bie öfterreichische Artillerie jum Schweigen. Durch biese heftige Ranonabe begunftigt, rudte Macbonald mit einer Rolonne, aus Infanterie und Cavallerie bestehent, gegen ben rechten Flügel ber Grenabiere - bie, wie ichon ermahnt, nur in einem Treffen ftanben - und gegen ben linten von Rolowrath vor. Lichtenftein, ber wohl einfah, bag bies einfache Grenabiertreffen ju fcmach gegen biefe Sturmfolonne fei, jog feinen rechten Flugel etwas jurud gegen Sugenbrunn, wich somit bem Stofe aus, und brachte bie feinbliche Sturmfolonne in ein Kreugfeuer zwischen seinem Beschut, und bem bes 3. Armee-Dennoch brang biefelbe bis an bie ofterreichische Linie heran, murbe aber hier burch bas, bis auf 100 Schritt gesparte Infanteriefeuer gurudgewiefen; ebenso fruchtlos war ber Berfuch ber Cavallerie bie Front zu burchbrechen. Die öfterreichische Infanterie hatte ihre Starte bei Afpern tennen gelernt; bie Frangofen zogen fich gegen ihre Artillerie zurud, welche nun ihr lebhaftes Reuer fortfeste.

So war die Lage ber Schlacht um 12 Uhr. Bis sest hatten die Franzosen ber ursprünglichen Stellung ber Desterrreicher in voller Front entgegen gestanden, nun aber zogen sie sich mehr rechts, und brängten ben linken Flügel berselben immer mehr und mehr, während sie fortsuhren sich rechts auszubreiten, und ihn zu überstügeln. Der Fürst von Hohenzollern, der seine Front für den Augenblick vom Feinde verlassen sah, schickte sofort 5 Bataillone und 4 Escadrons dem Fürsten Rosenberg zur Unterstützung, welche von diesem, je nach ihrer Ankunft auf dem äußersten Flügel, zur Berlängerung der Flanke verwendet wurden.

Erzherzog Carl, ber fich bei Markt-Grafen Reuftebel befant, hatte mehrere heftige Angriffe bes Feindes auf biefes Dorf abgeschlagen, und begab fich nun nach ber Mitte ber Stellung, um ben Rudzug bes rechten Flügels anzuordnen, ber lebhaft zu brangen angefangen wurde. Bare man in biefem eritischen Momente ber Schlacht mit bem Centrum vorgerudt und batte ben, gegen Abertlaa ftebenben Feinb, in bie rechte Seite gefaßt, um. fo ben 4 Corps bes rechten Flügels Spielraum jum Borwartsschreiten ju verschaffen, so konnte biefer Bortheil ben bes feindlichen rechten Flügels aufheben; ja noch glanzenber ware berfelbe gemefen, wenn man bas frangofische Centrum - bas aber augenscheinlich bem öfterreichischen überlegen war - bei Rafchborf batte angreifen und ichlagen tonnen. Ware bies tubne Bageftud jeboch nicht gelungen, fonbern ber Angriff abgeschlagen, und im Berfolgen bie Mitte ber Defterreicher gesprengt, so wurde eine gangliche Rieberlage bie Folge gewesen Ueberbies war man eben um biefe Zeit — 2 Uhr — auf die Ankunft bes Erzherzoge Johann gespannt, welcher, wenn er zu rechter Beit eingetroffen, ohne 3weisel die Erfolge bes feindlichen rechten Flügels sogleich gehemmt,

und also — ba es bann vielleicht rathsam gewesen ware, mit bem Corps bes Fürsten von Hohenzollern eine Entscheidung herbei zu führen — bas Schickfal bes Tages zu einem gunftigen für Desterreich gemacht haben wurde.

Er fam jeboch erft am Abend im Ruden bes Feindes an, ohne auf Batrouillen zu ftogen, ein Beweis, wie unerwartet feine Erscheinung gemefen ware; wahrend jest ber Feind; ba die Sulfe im wichtigften Beitpuncte ausblieb, Gelegenheit hatte, von feiner Uebermacht Gebrauch zu machen. unternahm baber, mabrent feiner Angriffe auf Martt. Grafen. Reuftebel, noch einen neuen gegen Baumereborf, und fein Artilleriefeuer wurde lebhafter; alle Truppen ber Defterreicher waren nun im Gefecht, bagegen bie frangofische Reserve noch bei Raschborf. Diefer Angriff, welcher mit bem gegen ben linken Flügel vereint, ben bort gebilbeten Saken im Ruden bebrohte, nothigte immer mehr und mehr benfelben jum Beichen, Martt-Grafen. Reuflebel ju verlaffen, und ben Safen gegen bie Ueberflugelung faft rudwarte ju biegen. Der Feind fuhr fort bie Umgehung burch Frontalgefechte, gegen die aufgestellte Flanke oberhalb Markt-Grafen-Reufledel, zu begunstigen, und während er mit 6 gefchloffenen Daffen schachbrettformig brei mal angriff, breitete er fich mit seinen, in Linien geordneten hintertreffen fortwährend rechts aus, wobei fie vor und zwischen fich zahlreiche Artillerie und Terailleure hatten; um so fehr zwedmäßig Feuer und Stoß beim Angriff zu vereinigen.

Die österreichische Cavallerie suchte vergebens in biese Massen einzubringen und sie über ben Hausen zu werfen; sie ruckte zwar schnellen Schrittes vor, boch wurden zwei ihrer Angriffe abgeschlagen, gegen ben britten aber konnte sie sich nicht behaupten, ba sie zugleich in ber linken Flanke umgangen war. Die französischen Truppen von Glinzendorf griffen geschickt bei diesem gelungenen Angriff mit ein, und als sie die Desterreicher aus der Hafenstellung weichen sahen, machten sie einen Sturm auf den Thurm von Markt-Grafen-Neussedel. Dieser hochliegende Punct machte die ausspringende Winkelspige, die die Flanke mit der Frontstellung bilbete, wodurch diese Theile Zusammenhang hatten, und baher in mehr als einer Hinsicht, der Schlüssel der Stellung war.

Alle Bersuche Rosenbergs biesen Punct wieder zu erobern mißlangen, er tonnte sich baher nun nicht mehr halten, sondern zog sich in Bataillonsmassen nach Wölfersdorf zurud, wodurch die Straße nach Mähren erhalten wurde, boch konnte dieses, des langen Gesechtes wegen, nicht mehr in großer Ordnung geschehen, und 11 Kanonen gingen deshalb hierbei verloren. Die Cavallerie hielt der französischen das Gleichgewicht, daß sie der Richtung auf Wolfersdorf solgen konnte.

Das Corps des Fürsten von Hohenzollern ging in vollsommener Ordnung jurud, während einige Bataillons die hohen Ränder des -Rußbaches besetzen, welcher so der feindlichen Cavallerie ein Hinderniß wurde; der rechte Flügel 10g sich, unter Dectung eines Cavallerie-Regiments, durch die Ebene. Die

franzöfische Cavallerie hatte Afpern noch ju farf im Gebachtniß und wagte baber keinen Choq.

Die Berfolgung geschah nur burch Artilleriefeuer; ber Ruczug ging nach bem Bisamberge, wo Fürft Reuß ftand, im Ganzen zwischen Aspern und Aberklaa stufenartig vom linken Flügel, in ber Nacht jedoch auf Korn-Reuburg. Klenau machte die Arriergarde, nachdem er bem, in zwei Kolonnen über Breitenlee und Leopoldau, verfolgenden Feind Ehrfurcht eingestößt hatte; Rosenberg nahm eine Stellung auf der hohen Leitha, und beckte durch Abtheilungen, die den Engpaß bei Schweinewarth und Hohenruppertsdorf besetzen, die linke Flanke.

Erzherzog Johann zog sich, ba er nicht mehr hoffen konnte, im Ruden bes Feinbes etwas Entscheibenbes zu wirken, nach ber March zurud, auf beren Bertheibigung er sich beschränfte.

Die Armee nahm (1. 3. 5. nebft Grenabieren, Cavallerie und Avantgarbe) eine Stellung auf bem Rreugberge und in bem, mit ihm zusammenhangenben, Rohrwalbe.

Graf Klenau mit seinem Corps stellte fich vor Korn Reuburg, und hier erwartete die Armee wieber schlagsertig ben Feind; man kann also — ba fie in biefer starken herausforbernben Stellung, nur einen kleinen Marsch vom vorigen Schlachtfelbe entfernt, sich befand — behaupten, baß die öfterreichische Armee nicht geschlagen, sondern nur durch Lebermacht zurückgebrangt worden.

Da ber Feind sich aber zwischen Rosenberg und bem hauptherr lagern konnte, so mußte bies ben weitern Rudzug bes hauptheeres nach sich ziehen, ohne ben bie Schlacht mehr blutig als entscheibenb gewesen ware.

Die Desterreicher hatten 7000 Gefangene gemacht, 11 Kanonen und 12 Abler und Fahnen erobert; bagegen blieben 8 bemontirte Geschütze und eine Kahne in ben Handen bes Feindes; ihr Berlust war an 30,000 Mann; ber ber Franzosen gewiß ebensoviel, wo nicht mehr. Nach französischen Berichten betrug ber Berlust ber Desterreicher 10 Fahnen, 40 Kanonen, und 20,000 Gefangene incl. 3—400 Offiziere; ber ber Franzosen, 1500 Tobte und 3—4000 Blessitte.

Rnupfen wir nun hieran noch einige Betrachtungen:

#### a) Ueber bie Frangofen.

Napoleon, eingebent des Verlustes und der Ungludsfälle, die ihn beim Donau-Uebergang zur Schlacht bei Aspern getroffen, sah sich diesmal sehr vor, und traf solche zweckmäßige Anordnungen, die ein sicheres Gelingen seiner Unternehmungen voraussesen ließen. Die Lobauinsel, sowie die kleinen, in dem davorgelegenen Arm besindlichen Inseln, waren mit Batterien versehen, die mit schwerem Geschütz besetz, wodurch also sein Unternehmen gedeckt, und auf das frästigste unterstüßt wurde. Borzüglich fühn und rasch war die Schlagung der 4 Brücken bei Mühleuten, in der so stürmischen Racht, worüber noch in derselben ein großer Theil der Armee ging; ebenso gut war der Scheinübergang der Division Legrand, um die Desterreicher von dem mahren Uebergangspunct abzuziehen.

Das Tete-Ueberflügeln bes öfterreichischen linken Flügels von Anfang ber Schlacht an, war erfolgreich, und legte ben Grund mit zur Gewinnung berselben. Der Gebrauch ber französischen Artillerie war überall bem Zweck entsprechend, und großartig; sie entschied bas Reiste mit in der Schlacht; ganz ausgezeichnet erscheint der Angriff der 100 Geschüße gegen das öfterreichische Centrum; nur der Ruth, die Tapferkeit und Ausdauer des letzten, sowie das umsichtige Benehmen des Fürsten Lichtenstein, der hier kommandirte, machte benfelben nicht entscheibend.

Die Umgehung des öfterreichischen linken Flügels durch eine französische Kolonne über Loibersdorf war richtig eingeleitet, und wurde ebenso gut als vorsichtig ausgeführt, sowie durch die gleichzeitigen Frontangriffe auf Markt- Grasen-Reusiedel, zweckmäßig unterstüßt. Die in der Mitte sestgehaltene Reserve der französischen Garde war lobenswerth, und konnte einen unerwarteten Unfall vollkommen ausgleichen, oder ihn doch wenigstens in seinen weitern Folgen unbedeutend machen; dagegen konnte sie angewandt, wieder von großem Ersolge sein.

### b) Ueber bie Defterreicher.

Der Borsat, die entbeckten bichten französischen Kolonnen auf der Lobausinsel, die zum Uebergang bereit waren, zu beschießen, war gut, und mußte in Aussührung gebracht, deshalb aber sogleich alle disponiblen Kräfte näher herangezogen werden. Der General Nordmann hatte seine Ausmersamkeit besonders auf des Feindes Unternehmung verdoppeln muffen, wodurch es ihm gewiß gelungen ware, das Schlagen der 4 Brücken zu entbecken, und Maßergeln anzuwenden, um das Uebergehen der Franzosen, wenn auch nicht zu vereiteln, doch jedensalls zu erschweren.

Da bie Desterreicher bie Franzosen nicht gleich beim Uebergehen angriffen, so ging ber gunstige Augenblick, ba sich bie Franzosen nun schnell ausbreiteten, verloren. Die Stellung hinter bem Rußbach war gut, nur mußte ber linke Flügel mehr Truppen, und vorzüglich Artillerie und Cavallerie, zugeschickt erhalten, um ber wahrgenommenen Umgehung vorzubeugen.

Die baselbst aufgestellte öfterreichische Batterie war gut placirt; ebenso tonnte eine hinter Markt - Grafen - Reustebel placirte Reserve bem Unfall bes linten Flügels abhelfen.

Die Disposition zur Schlacht vom Erzherzog Carl war klar und gut, und ber Angriff in echellons ganz geeignet, bem Feinde Besorgniß für seine linke Flügel-Anlehnung einzustößen. Obgleich bedeutend schwächer an Artillerie, ift bieselbe doch österreichischerseits zweckmäßig, und ben Umständen ans gemessen, gebraucht worden; die Batterie auf der Anhöhe hinter Markt-Grasen-Reusiedel stand besonders gut, und war gegen das seindliche Feuer gedeckt. Sehr wirksam schoß die mit der Cavallerie vorgehende, sahrende Artillerie, und trug zur Flucht der französischen Reiterei auf diesem Flügel nicht wenig bei. Das Zurückweichen bes rechten Flügels, vom Corps des Fürsten

Lichtenftein, nach Gugenbrunn war fehr befonnen, und vereitelte bes Feinbes Abficht bas Centrum zu burchbrechen, ganglich.

Das zeitgerechte Eintreffen bes Erzherzogs Johann auf bes Feindes rechtem Flügel hatte die, jest schon wankende Schlacht wieder herstellen, und die errungenen Vortheile der französischen Armee ausheben können, da es aber nicht geschah, so konnte die viel schwächere öfterreichische Armee nicht mehr Stand halten, sondern mußte den Rudzug antreten.

Im Allgemeinen ift noch zu bemerken, daß die öfterreichische Stellung, für die Truppenzahl, zu ausgedehnt war, benn wären die am Bisamberge stehenden Truppen mehr zur hand gewesen, so hatte die Schlacht mit weniger Berluft abgebrochen werben können.

# Die Schlacht bei Borobino, (von den Franzosen die Schlacht an der Mostwa genannt) am 7. September 1812.

Rach einer mehrtägigen Ruhe, welche Rapoleon seinen Truppen, um sich einigermaßen zu erholen, in der Umgegend von Gshat gestattet hatte, sette sich das französische Heer am 4. September wieder in Bewegung. Es war um so eher zu vermuthen, daß die von Napoleon sehnlichst herbeigewünschte Schlacht endlich stattsinden würde, als der disherige Rommandirende der Russen, General Barclay, durch den Fürsten Rutusof im Oberbeschl abgelöst war, weil sowohl das russische Heer, wie auch das Bolt allgemein darüber murrte, daß ersterer, sast ohne Schwerdistreich, das ganze Land von der preußischen Grenze die zur Mosswa den Franzosen geräumt hatte. Um diesem Borwurfe zu begegnen, entschoß sich Rutusof, sein Kriegsglück gegen Rapoleon zu versiuchen, und die so lange vermiedene Schlacht anzunehmen.

Jur Erklärung der russischen Stellung muß Folgendes vorausgeschickt werden. Ungefähr 3 Stunden hinter Gridnewo sließt die Ralotscha, ein im Sommer fast ausgetrockneter Bach, mit ziemlich hohen und steilen Usern, von denen sich jedoch das linke, in der Rähe des Dorfes Borodino, verslacht, während das rechte höher und sehr steil wird, und so die zur Moskwa sortläust, in welche sich die Ralotscha, eine Stunde unterhald Borodino, ergießt, nachdem sie dei Borodino die große Straße von Smolenst nach Moskau durchschnitten hat, welche 3/4 Stunden von genanntem Dorfe, nach Passstrung eines freien Terrains, durch einen großen Wald geht. Letzterer dehnt sich richts sehr weit aus, und durch denselben geht die alte Straße von Smolenst nach Roskau, die bei Borodino ungefähr eine Stunde von der jetzigen Straße abliegt.

Das rufsische Heer stand auf dem ganzen Raume zwischen der Mostwa und der alten Straße nach Smolenst; hatte das rechte User längs der Kalotscha, von ihrer Einmundung dis Borodino, und lettern Ort start besett. Bon diesem Dorfe dis zum Walde ist das Terrain, ungefähr 3/4 Stunden weit, ganz frei und offen, und da Kutusof dasselbe für den schwächsten Theil seiner Stellung hielt, so hatte er denselben zu besestigen gesucht. Eine große Batterie lag zwischen der Straße nach Mostau und Semenosstoe, und zwischen diesem Dorse, — das selbst durch ein Retranchement gedeckt war — und dem Walde, waren 3 Redans. Der geringen Zeit wegen waren diese Arbeiten nur roh ausgeworsen, und nicht vollendet. Um an dieser Seite anzugreisen, nußte man, zwischen der Kalotscha und dem Walde, auf einem schwalen Terrain vorgehen, an dessen schwalker Stelle sich eine, alles Uedrige beherrschende, Anhöhe besand, auf deren Kuppe Kutusof eine geschlossene Redoute auswerfen ließ.

Um 5. September naherte fich Rapoleon ber ruffischen Stellung, und gab Befehl, biefelbe augenblidlich wegzunehmen. Der Angriff ber Franzofen

war sehr gut eingeleitet, und wurde mit Umsicht und Kraft ausgeführt. Die Russen wurden aus der Stellung, zwischen Alerinki und der alten Straße, nach Moskau gedrängt, und die oben erwähnte geschlossene Redoute blieb, nachdem sie mehreremal genommen und wieder verloren worden, endlich in den Händen der Franzosen. Mehrere Egvalleriechoch, Boniatowskis kräftiger Angriff im Walbe, und die Begnahme von Schewardino durch Morand, trugen wesentlich zum Erfolge mit bei.

Im Verfolge biefes Gefechts besette Napoleon einen-Theil bes Balbes, ben Poniatowski angegriffen hatte, und sein rechter Flügel behnte fich bis jenseits ber alten Strafe von Smolensk aus.

Am 6. September Worgens recognoscirte Rapoleon bie rustische Stellung, und sand, zu seiner großen Freude, daß Kutusof nicht zurückgegangen war, wie er bereits gefürchtet batte. — Die am Abende dieses Tages angeordnete, und am folgenden Tage Morgens 3 Uhr ausgeführte, Ausstellung der Franzosen, (welche aus eilf, nemlich 6 Infanteries und 5 Cavalleries Corps bestanden, mit Indegriff der Garde), war dergestalt, daß sich 8 Armees Corps um die mehrerwähnte Redoute, auf dem kleinen Raume zwischen dem Walde und der Kalotscha, so concentrirten, daß es in der Gewalt Napoleons stand, sich, nach Umständen, auf irgend einen Punct der russischen Stellung zu werfen, und dieselbe zu durchbrechen.

Die speciellere Eintheilung war nun die folgende: Poniatowski hatte ben dußersten rechten Flügel auf ber alten Straße nach Smolensk; Davoust nur mit 3 Divisionen, stand jenseits der Redoute am Rande des Waldes; Rep und Junot waren zwischen der Redoute und der Kalotscha, und 3 Corps Cavallerie längs des Waldes, rückwärts der Redoute. Die Division Morand vom ersten Corps stand jenseits Schewardino, am Rande, und auf dem rechten User der Kalotscha, vom Feinde durch das oben erwähnte Ravin getrennt. Auf dem linken Ufer der Kalotscha blieben nur noch das Corps von Eugen, die Division Gerard vom ersten Corps, und das Corps der Cavallerie von Grouchy; letzteres und die Divisionen Morand und Gerard waren, für den Schlachttag, unter Eugen's Besehl gestellt.

Obgleich die Kalotscha fast überall burchwatet werden konnte, so hatten boch die Franzosen, um die Berbindung mit dem jenseitigen Ufer zu erleichtern, mehrere Brücken über den Bach geschlagen, und auch während der Racht an Erdauung von drei Schulterwehren am Walde gearbeitet, hinter jeder von denen 24 12 Pfünder von der Reserve-Artisterie ausgestellt werden sollten.

Es ergab fich jedoch spaterhin, daß diese Schulterwehren nicht gu gebrauchen waren, da fie zu weit von den zu beschießenden Puncten ablagen; und so mußte diese vortheilhafte Stellung undenut bleiben.

Die Aufftellung Kutufof's war am 7. Septbr. folgende: Borodino, welches er als einen vor seiner Linie betachirten Borposten ansah, wurde burch ein Regiment Garbe-Jäger zu Tuß besetht; die Corps von Oftermann und Bagawont (bas 2. und 4. Corps mar unter bem Oberbefehl von Miloradowitsch), ftanben rechts ber Mostauer Strafe, auf bem Blateau, welches bie Raloticha entlang geht, erfteres an bie Strafe anftogenb, bas anbere am außerften rechten Klügel. Links von Oftermann fland Doctorof (bas 6. Corps); er behnte fich von ber Strafe bis jur großen Batterie aus, Die er vertheibigen follte. Un biefe lehnte Rajewofi feinen rechten Flügel, mit feinem linken besette er Semenofstoe. Barasbin und Woronzof, das 7. und 8. Corps, (fie ftanden unter Bagrations Oberbefehle) waren mit ber Vertheibigung ber Rebans beauftragt; ihr rechter Flugel lehnte fich an Semenofetoe, ihr linter ging bis in ben Bald hinein. Um außerften linfen Flügel, bei bem Dorfe Utiza, hatte Tutschkof mit feinem Corps und ber Mostauer Landwehr, Die unter feinen Befehl gefommen war, eine Stellung genommen. Die Garbe endlich war in Referve, hinter ben Corps von Rajewski und Doctorof aufgestellt. Rach ben Berichten bilbete bas 3. und 5. Corps, unter bem General Tutfchfof, eigentlich bie Reserve; fie murben aber, ale ber Feind sein Augenmerf auf ben linten Flügel zu richten ichien, borthin geschict; Barclay führte, wie bisher, ben Oberbefehl über die Teuppen ber 1. Armee. Jedem ein Infanterie-Corps tommandirenden General war ein Cavallerie-Corps überwiefen worben, welches hinter ber Infanterie ftanb; boch machte hiervon bas von Tutichtof, bem nur eine Dwifton Rurafflere beigegeben war, eine Ausnahme; eine 2. mar linte ber Barbe, ale Referve aufgeftellt.

Seiner Grund - 3bee treu, wollte Rutusof vertheibigend ju Berfe geben, welches auch seiner Truppenzahl und dem Terrain ganz angemessen war; aber bei granblicherer Renntniß feines Gegners, tonnte er leicht folgern, bag er nicht auf feinem rechten, sondern, mit der den Franzosen-innewohnenden Ruhnheit, auf feinem linken Flügel wurde angegriffen werben. Demzufolge ware das Corps von Oftermann amischen ber Ralaticha und ber großen Strafe hinreichend gewefen; bas von Tutschfof hatte, gleich von Saufe aus, ben linken klügel an ber alten Strafe im Balbe verftarten, Bagawout und die Barbe aber, bem, zwischen Borobino und bem Balbe, ausgestellten heerhaufen auf ichidliche Entfernung als Referve zugetheilt werben muffen. Welcher unermeßliche Rachtheil ware für Rutusof entsprungen, wenn Rapoleon seine, burch Rey errungenen, Bortheile schnell benugend, Die Stellung, in Gemeinschaft mit Boniatowefi, burchbrochen hatte, ehe bie ruffifche Berftarfung vom rechten, gang mußig ftehenden, Flügel einen, für Zeit und Raum, gang unverhaltnismaßig langen Weg zurudlegen fonnte. - Mit Anbruch bes Tages tonnte Rutufof bie frangofifche Stellung beutlich überfeben; er fchloß auch richtig auf einen aus berfelben beabsichtigten Angriff, boch mar es bereits ju fpat, als er Bagamouts Bewegung nach bem linken Flügel befahl, ba bie Spipe ber, von biefem General befehligten, Rolonne erft gegen 8 Uhr Semenofotoe erreichte.

Begen 6 Uhr Morgens begann die Schlacht burch eine furchtbare Ranonabe. Das französische Heer zählte 120,000 Mann mit 587 Geschützen; bas ruffische

102,000 Mann, einschließlich 10,000 Mann Mostauer Landwehr, und mehr als 600 Geschüße.

Die Frangofen machten, tapfer und gut geführt, unaufhaltbare Fortschritte; Rep, von Junot gefolgt, nahm bie bei Semenofstoe belegenen 3 Rebans, und blieb, ungeachtet Bagrations Unftrengungen fie wieder ju nehmen, herr berfelben. Eugen nahm und behauptete Borobino, worauf er, mit dem größten Theile feiner Rrafte, auf bas rechte Ufer ber Raloticha überging. außerften rechten Flügel fam Boniatomoff in ben Befit von Utiga, und brang in ben sumpfigen, bies Dorf theilweise umgebenben Balb ein, woraus ihn jeboch Tutschlof wieber gurud trieb. Bagamout's endliche Anfunft im Centrum septe ben Fortschritten ber Franzosen ein Ziel, und nothigte Rep bei Rapoleon um Unterftugung zu bitten, ber, von feiner alten und jungen Garbe und von ber Divifton Friant umgeben, unentschloffen bin und ber rathschlagte, bis ber gunftigfte Moment verftrichen war; endlich fanbte er bie Divifion Friant Durch seine, hier zuerft gezeigte, Unentschloffenheit hatte er Rep jur Sulfe. über eine halbe Stunde verloren, und daß ein folcher, wenn auch fleiner Beitraum manchmal fehr schwer in die Bagichaale ber Entscheibung fallt, ift nur ju befannt. Bare Ren bie Sulfe früher jugefommen, fo murbe mahricheinlich Bagamout, welcher, nach Wieberherstellung bes Gefechts im Centrum, weiter zog und ben linken Flügel unterftutte, bieran verhindert worden, und es Boniatowefi gelungen fein, mit bem rechten frangofischen Flügel aus bem Balbe gu bebouchiren, und bie von ben Ruffen auf bem Blachfelbe innegehabte Bofition in Flanke und Ruden zu nehmen. Dierburch mare bas ruffische Geer mahrscheinlich auf bem engen Raum zwischen ber alten Strafe, ber Ralotscha, und ber Mostwa aufgerollt und zu einer verzweifelten Flucht gezwungen worben, weil burch folche Weise wie bei Aufterlit, Die Rudzugslinie auf Moshaist verloren ging. - Auf bem linken, jest von Bagawout befehligten, ruffifchen Flügel leifteten vier, auf einer fleinen Unhohe im Balbe aufgestellten, Geschütze einen so bedeutenden Widerftand, daß fie bas gange Corps von Boniatowsti aufhielten. Rach bem Berlufte von Semenofstoe formirte fich bie ruffifche Armee gleich wieber hinter bem Dorfe, und ftellte ihre Artillerie auf einem Plateau, bas Semenofstoe bominirte, fehr vortheilhaft auf. -Die Berftartung des Theils des Schlachtfeldes zwischen der Straße nach Mosfau und ber großen Batterie burch bas Oftermann'iche Corps und ein Corps Cavallerie, mar von Seiten ber Ruffen gut, ba Eugen mit feiner gangen Dacht, außer einiger leichten Cavallerie und einer ichwachen Befatung bes Dorfes Borobino, Die Raloticha, wie bereits ermabnt, überschritten hatte, um fich mit Navoleons lintem klugel ju verbinden, und fo einen Angriff auf ben russtischen rechten und besonders auf die große Batterie zu unternehmen. Den Theil ber Stellung zwischen Eugen und Ren hatten Montbrun und Latour Maubourg inne, folglich befant fich hier, bem gewöhnlichen Gebrauche zuwider, die Cavallerie im Centrum und im erften Treffen - also abnlich

wie es bei ber Schlacht bei Minben bereits besprochen —, wodurch es Raspoleon gelang, biese Waffe, bie nicht überall anwendbar ift, auf bem ihr angemeffensten Terrain zu benuten, und seine Infanterie auf anderen Punkten mehr zu verftärken.

Die auf bem linken Ufer ber Kalotscha, gegen bie von Eugen in und bei Borodino zurückgelassenen Truppen ausgestellte Division Duwaros's, war für Kutusof, so gering auch der Ersolg war, vortheilhaft und hätte größer werden können, wenn Duwaros, statt zurückzugehen — weil er die Quarrees nicht sprengen konnte — sich gleich längs der Moskauer Straße auf den Kuden des französsischen Heres geworsen, wodurch er die größte Unordnung in den dort besindlichen Troß von Artilleries, Lebensmittels und GepäcksTranssporten gedracht, während sein Kuckzug weder so gesährlich, noch so schwierig gewesen wäre. Die Idee Kutusos's — nachdem er alle Verschanzungen versloren, und auf der ganzen Linie, links der großen Batterie dis zur alten Straße von Smolenss, zurückgedrängt war — einen kräftigen Angriff gegen das, nur aus Cavallerie bestehende französische Centrum, zu richten, war sehr lobenswerth, und konnte gewiß vom besten Ersolge sein, wenn das Centrum durchbrochen wurde; doch mußte diese große Bewegung weit schneller ausse gesührt, und von der Artillerie vor der Front gehörig unterstüßt werden.

Die Frangosen, und namentlich ber Artillerie Gen. Lieutenant Graf Sorbier, ber die Garbe Artillerie tommanbirte, hatten jeboch bies Borhaben fruh genug bemerkt, um fcnell 80 Gefchute und ihre, noch nicht im Gefecht gewefene, Infanterie ber Barbe herbeiguholen, und erwarteten beshalb bie langfam anrudenben Ruffen nicht nur ruhig, sonbern brachten auch fcon auf weiter Entfernung, von bem heftigften Artilleriefeuer getroffen, welches je Truppen auszustehen gehabt haben, bie fehr bebeutenben feindlichen Infanteriemaffen jum Schwanten, obgleich bie ruffifche Cavallerie mehrmals auf die frangöfischen Batterien einhieb, und sogar einige nahm, welche jedoch von ber französischen Cavallerie gleich wieder weggenommen wurden. Die, hierdurch veranlaßten, ungeheuren Berlufte, maren ber triftige Grund, daß biefe furchtbare Infanterie-Maffe langfamer vorrudte, bann anhielt, und als nun balb nachher Unordnung einriß, fich, burch ihre Artillerie und Cavallerie gebedt, jurud jog. Dies war ber Erfolg eines recht gut berechneten Unternehmens, welchem ber Sieg hatte ju Theil werden muffen, und bas nur an ber Langfamfeit ber Ausführung Scheiterte.

Die Erschöpfung ber Truppen machte ber Schlacht ein Enbe, obgleich bie Kanonabe noch bis zur Racht fortbauerte. Die Truppen bivouaquirten einander gegenüber. Mehr als 70,000 Menschen wurden auf beiben Seiten theils getöbtet, theils verwundet, unter benen ungefähr 40 Generale waren.

Die Ruffen verloren mehr Tobte als die Franzosen; ihre Infanterie litt verhältnismäßig mehr als ihre Cavallerie, während bei der französischen Armee bas Gegentheil stattfand. Man nahm sich gegenseitig einige Feldgeschüse, die

Franzosen aber außerbem 21 Positionsgeschüte aus ber großen Batterie, als biese ersturmt wurde. Unstreitig war bies eine ber blutigsten aller Schlachten seit Ersindung bes Schiespulvers und ber Anwendung der Feldgeschüte.

Rutusof, ansangs entschlossen bas Gefecht am nachsten Morgen wieber aufzunehmen, zog sich, von bem Zuftanbe seines Heeres unterrichtet, wahrend ber Racht zurud, und vereitelte hierburch ben Blan Rapoleons, welcher bie ganzliche Auflösung ber russischen Armee beabsichtigte.

Es ift nicht zu leugnen, bag ber Erfolg ber Schlacht bei Borobino für bie Franzosen viel bedeutender gewesen ware, wenn sich nicht Rapoleon mahrend berfelben 3/4 Stunden vom Schlachtfelbe entfernt befunden, woburch alle ju treffenden Anordnungen, bei welchen er überdies eine, bei ihm nie zuvor bemerfte, Unentschloffenheit zeigte, bebeutend verzögert wurden. Ramentlich war bies ber Fall bei ber Absenbung ber Division Friant gur Unterftupung Rep's. Schon am Mittage war bie Schlacht fur die Frangofen gewonnen, und ber Sieg ware noch glanzenber gemefen, wenn Rapoleon bie Garbe, welche gar nicht in's Gefecht gefommen, auf ben Bunct wo Ren focht, ober auf bas Centrum, zwifchen Semenofotoe und ber großen Batterie, hatte porgeben laffen, wodurch es ber frangoftschen Cavallerie möglich geworben ware, in ber Ebene zu beplopiren und ben Sieg zu verfolgen. Die Aufftellung ber Cavallerie in einer Wenge bicht aufgeschloffener Treffen hinter ben fampfenben Truppen war fehr fehlerhaft, mas ichon burch ben ungeheueren Berluft hinlanglich bewiesen wurde, ben biefe Baffe burch bas ruffische Beschatfeuer erlitt. Uebrigens mare biefe Schlacht boch mohl noch erfolgreicher fur bie Frangofen gewesen, wenn nicht mehrere ihrer Batterien, gerade im entscheibenbsten Momente, ihr Feuer wegen Mangel an Munition hatten schwachen, ober gar einstellen muffen, welcher Kall wiederum barauf binweift, von welcher Bichtigfeit es ift, fparfam mit ber Munition zu verfahren.

Der Entschluß welchen Kutusof faßte, die Franzosen in einer Defensivstellung zu erwarten, war von Hause and tabelnewerth, obgleich die zu diesem Zwecke genommene Position gut war. Die Aenderungen, welche er in seinen ursprünglichen Anordnungen zu Anfang der Schlacht traf, waren durch die Rothwendigkeit vorgeschrieben, wurden aber, obgleich gut berechnet, zu langsam ausgesührt. Die Ruffen wären übrigens total geschlagen worden, wenn Bagration nicht die Redans mit so großer Hartnädigkeit verthelbigt hatte.

## Die Schlacht bei Groß-Görschen am 2. Mai 1813.

Es war nach dem Feldzuge in Rußland leicht vorauszusehen, daß Sachsen der Schauplat des neuen Rampses sein wurde. Die Russen, die über die Elbe vorgeruck, waren durch den Winterseldzug und weite Märsche, sowie durch zurückgelassene Belagerungscorps, geschwächt; durften also nicht wagen, Ströme im Rucken zu lassen, welche ste nicht im Besitz hatten; außerdem war es angemessen, die Verstärfungen aus Rußland, und die welche Vreußen ausbot, abzuwarten. Die Franzosen hingegen eilten ein Land zu gewinnen, durch dessen Besetzung sie einen nicht unbedeutenden Allierten, und reiche Hüssquellen zu erhalten hossten. Der Vicesonig von Italien hatte bei Magdedurg die Trümmer der, aus Rußland zurückgesehrten, Armee gesammelt, und Verstärfungen aus Frankreich an sich gezogen. General v. Bulow wurde ihm entgegengestellt, als die Hauptarmee nach der Gegend von Chemnitz und Altenburg, und die Generale v. Dort und v. Winzingerode nach der Gegend um Leipzig abmarschirt waren.

Rey erschien am 18. April in der Gegend von Erfurt; die französische Hauptarmee rudte über Eisenach an, und der Bicekonig kam, durch die Wegsnahme von Merseburg, mit Rapoleon in Berbindung.

Die ganze russische Armee machte am 28.—29. eine Bewegung gegen Leipzig. General Landsop, welcher mit einem Cavallerie-Detaschement bei Weißenfels stand, wurde am 30. bis über die Rippach zurückgebrängt; Binzingerobe erhielt Besehl von Lügen vorzugehen, und des Feindes Bewegung zu beobachten. Am 1. Mai erzwang der Bortrad der Franzosen, die Division Souham (sie war in 4 große Quarrees sormirt, jedes zu 4 Bataillone, mit Kanonen in den Intervallen), den Uebergang über die Rippach, — wobei der Warschall im Gesecht blieb — und folgte dem General Winzingerode die in die Gegend von Starsiedel. Zest war es klar, daß die ganze französische Armee ihre Richtung auf Leipzig nahm. Wittgenstein saßte daher den Entsichluß links abzumarschiren, um des Feindes rechten Flügel zu gewinnen, und ihn auf dem Marsche anzugreisen.

Die russischen und preußischen Truppen hatten, in bem Feldzuge bes vorigen Jahres, Gelegenheit gehabt Kriegsersahrungen zu sammeln, und alle waren begierig sich zu rächen. Das unter bem General v. Blücher siehende Corps bestand aus geübten und wohldisciplinirten Soldaten, und war mit Officieren versehen, die schon frühere Kriege mitgemacht hatten. Die Franzosen hingegen bestanden beinahe ganz aus Conscribirten, und waren

bas III. Corps aus 5 Divisionen,

also im Ganzen aus 11 Divifionen zusammengesett.

Rach ben Liften war ber Effectiv-Stand einer Diviston in biefer Beriobe 8600-8700 Mann, und unter ben Baffen 7700 Mann, incl. ber Officiere, folglich zusammen 84,700 Mann; ein Bataillon tam also an biesem Tage in ber Starfe von 600-750 Mann jum Gefecht. In ber Rabe bes Schlachte felbes fanben, ohne jeboch Theil an ber Schlacht zu nehmen,

bas XII. Corps mit 5 Divisionen,

in Summa 8 Divistonen mit zusammen 59,800 Mann.

Die Starte ber rufftichen und preußischen Truppen in ber Schlacht war folgenbe:

| Die Garben und Reser<br>unter General v. Winzi | ng  | ero | be, | ba  | 8 J | infa | nte | rie= | 17,350 | Mann, |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|--------|-------|
| Corps bes Pri                                  | nze | n   | DO  | n ! | Wü  | rtte | mb  | erg  |        |       |
| mit gerechnet,                                 | -   |     |     |     |     |      |     |      | 10,500 | "     |
| Divifton Berg                                  |     |     |     |     |     |      |     |      | 7,450  | "     |
| bas Port'sche Corps                            |     |     |     |     |     |      |     |      | 10,000 | "     |
| bie Blucher'sche Armee                         |     |     |     |     |     | •    |     |      | 23,949 | "     |
|                                                |     |     |     |     |     | _    |     |      | 20.0.0 |       |

Summa 69,249 Mann.

In ber Rahe bes Schlachtfelbes befant fich noch:

General Miloradowisch mit 11,559 Mann, General Kleift mit 5,000

also beibe zusammen mit 16,559 Mann.

Außerdem hatten die Alliirten eine zahlreiche Cavallerie, die, mit Inbegriff ber leichten Truppen, auf 25,000 Mann berechnet wurde. Sie entschloffen fich baber, wenn auch schwächer, - benn fie fonnten nur 50,000 Mann Infanterie ben feinblichen 90,000 Mann entgegenstellen -, auf bie Erfahrung ihrer Truppen bauend, eine Schlacht zu liefern.

Das Terrain, worauf fich bie beiben Armeen begegneten, ift fanft wellenformig, und wird gegen Lugen hin faft gang eben. Die bebeutenbste Sohe ift ber Monardenhugel, eine Biertelftunde fublich von Groß. Borfchen, alfo benannt, weil bie Monarchen zu Anfange ber Schlacht biese Bobe zu ihrem Standpuncte gewählt hatten. Bon hier aus tann man bie gange flache Gegend, bis gegen Leipzig und Merfeburg bin, überfeben, und hier fieht auch bas bem Anbenfen biefer Schlacht gewihmete Dentmal. 3wischen Rahna und Starfiebel befindet fich ein flacher, etwas sumpfiger, Grund, mo in ber naffen Jahreszeit fich bas Baffer fammelt, und nach beiben Seiten abfließt, ber jeboch bei trodenem Better, einen turgen Sohlweg bei Starfiedel ausgenommen, mit jeber Baffe überall ju passiren ift. Rördlich, und parallel mit biesem Grunde, läuft ein flacher Landruden, mahrend bas Terrain westlich nach bem Grunabach, und öftlich

nach ber Ester absällt. Der Floßgraben, welcher sich auf ber Oftseite befindet, verbankt seine Entstehung der Holgstöße; er ist überall zu durchwaten, hat jedoch stellenweise sehr steile 6—10 und mehr Fuß hohe Ufer, welche ber freien Bewegung der Cavallerie und des Geschützes hinderlich, solche auf die gewöhnlichen Uebergangspuncte beschränken muß. Die User besselben sind mit Kirsch und andern Bäumen bepflanzt, deren Laub die freie Umsicht hindert, ohne daß sie sonst einige Dedung gewähren.

Zwischen ben Dörfern Rahna, Görschen und Kaja find meist nur Wiesen, bie mit Graben burchschnitten, und zum Theil mit Buschen und jungem Holz besetzt find. Die Straße von Groß-Görschen nach Lüßen hat bei Raja zu beiden Seiten Graben, welche ba, wo ste in Vertiefungen laufen, naß sind. Uebrigens ist die Gegend reich an Hohlwegen, welche die Bewegungen bes Geschüßes und der Cavallerie erschweren. Die Hauser in den Dörfern sind aus Fachwerf und Lehm erbaut; die Berzäunungen bestehen aus Hecken und Lehmwänden.

In der Racht vom 1. zum 2. Mai brach die Armee in 2 Kolonnen auf; Pork auf der großen Straße über Audigast nach Pegau, die russische Division Berg folgte in der Richtung von Doblen; Blücher ging über Rötha nach Storkwis, unterhalb Pegau, um dort über die Elster zu gehen; er sollte die 1., und Pork die 2. Linie formiren, die Cavallerie sich auf dem linken Flügel ausbreiten, und der Straße nach Weißensels sich demachtigen, Winzingerode, von dem 3 Bataillone, 1 leichte Batterie, und 1 Regiment Kosaken, den Uebergang zu deden, dei Zwenkau bleiben sollte, nebst der Hauptarmee, welche auf Groißsch marschirte, die Reserve bilden.

Bei Aubigaft stießen bie beiben Haupt-Rolonnen auf einander, und es entstand hierdurch ein Kreuzen und eine unerwartete Bergogerung.

Bei Storchoit ging nun die niederschlesische Brigade über die Elster, und nach ihr die Division Berg; die übrigen Truppen schlugen sammtlich ben Weg auf Pegau ein.

Rurz vor Begau befilirten biese Truppen vor beiben Monarchen vorbei, und marschirten jenseits bes Floggrabens zwischen Werben und Domsen burch einen Höhenzug gebeckt auf; die Artillerie vor ber Front, die ben Brisgaden zugetheilte Cavallerie ruchvarts.

Eine Escabron ber Garbe bu Corps, unter Rittmeister v. Zollifofer, trabte zur Recognoscirung vor, und entbedte auf ber Straße nach Leipzig marschirende Kolonnen. Bor Görschen war ein Lager sichtbar, in welchem die Division Souham ftand, ohne Bosten ausgestellt zu haben.

Die französische Armee war zersplittert; 4 Divisionen bes III. Corps zwischen Starsiedel und Görschen; die 5. Division bieses Corps, Marchand, auf dem Marsche nach Leipzig; die Garden zum Theil schon bei Lügen, und auf dem Marsche bahin; das VI. Corps bei Poserna aufgestellt; das IV. auf dem Marsche bahin von Stößen; das XII. in der Gegend von Raumburg;

bas V. von Merfeburg gegen Leipzig vorrudent; bas XI., unweit Markramstabt, marschirte bis Schonau. Bemerkenswerth war hierbei, bag bie französische Armee meistens in großen, aus mehreren Bataillons bestehenben, hinten offenen Quarrees marschirte.

General Graf Wittgenstein hielt die fichtbaren seindlichen Truppen in ben Dörfern für bes Feindes Avantgarde, bessen keinden bei Lüben sei, und gab demgemäß den Besehl, Groß Sörschen und Rahna zu nehmen, dann gegen bes Feindes rechte Flanke vorzugehen, und die Straße nach Weißensels zu gewinnen; letteres wurde dem General von Winzingerode aufgetragen. Die preußische Cavallerie sollte auf dem linken Flügel gegen Rahna vorrücken, um dem sich etwa aus Groß-Görschen zurückziehenden Feind in die Flanke zu fallen.

Die preußische Insanterie rudte in zwei Treffen zum Angrist vor; 3 Bataillone bes Colberg'schen Regiments folgten als Unterftubung; die Cavallerie, unter bem Oberst von Dolff's, in einem Treffen vor dem linken Flügel, rudwärte, zur linken berselben, die russische; bahinter beren Infanterie in Kolonnen.

Die franzosische Division Souham, nebst einer Cavallerie-Brigabe, stand in und vor Groß-Görschen, die von Brennier bei Kaja, Girard bei Starfiebel, und Riccard hinter Kaja in Reserve.

Das Gefecht wurde Mittags gegen 12 Uhr burch eine rustische 12 pfündige Fußbatterie, welche vor der Intervalle, und eine preußische Spfündige, (Mandelsloh,) welche auf dem rechten Flügel der (Zietenschen) Brigaden ausgestellt war, eröffnet. Es währte lange ehe das Feuer durch 2, dei Groß-Görschen stehende, Batterien auf 1100 Schritt beantwortet wurde, die aber bald mit einem Berluft von 3 demontirten Geschüßen sich zurücksiehen mußten, weil eine preußische reitende Batterie (Rr. 3) ihnen in die rechte Flanke, obgleich auf 16—1800 Schritt Entsernung, aufgesahren war; außerdem war hier auch die reitende Garbebatterie Rr. 4 einige Augenblicke in Thätigkeit.

Rapoleon hörte die Kanonade, die ihm unerwartet fam, bei Lügen; er sprengte hierher und birigirte ben Bicekönig, und die Division Marchand, nach dem Schlachtfelde; das VI. Corps sollte von Poserna den rechten Flügel der Schlachtlinie einnehmen, dus IV. dagegen grade in die linke Flanke der Allierten wirken.

Groß. Görschen wurde, durch die vorgeruckte Brigade Klur, im raschen Anlauf genommen, und die Division Souham zurückgeworsen. Die Reserves Cavallerie machte gegen Starstedel auf 3 Bataillone, und einige Cavallerie, einen glücklichen Angriff, wo der Prinz Wilhelm von Preußen sich an die Spige des, auf dem außersten linken Flügel besindlichen, brandendurgischen Kurasster-Regiments setzte, in die erste seindliche Rasse einhieb, dieselbe in das Dorf hinein trieb, aber von 2 Batterien der Division Girard, von der Höhe hinter Starsiedel, beschossen wurde.

Die Dörfer Rahna und Klein-Görschen wurden ebenfalls genommen, ehe die Division Souham burch Girard und Brennier unterstützt wurde.

Es ward gemelbet, daß gegen ben linken Flügel das VI. feindliche Armee-Corps in Anmarsch entbedt mare, und bies verursachte, daß General v. Winzingerobe mit der ganzen Cavallerie gegen Rölzen vorgeschoben wurde, um den linken Flügel zu verlängern. Der Feind nahm seine Richtung auf Starsiedel, wobei es vortheilhaft gewesen wäre, noch vor dessen Ankunft, dieses Dorf zu nehmen und zu besehen. Die Division Berg marschirte auch dahin, erhielt aber Besehl, wieder auf den vorigen Plas zurüczuschren.

Bom Feinde ruckte die Division Compans, von dem VI. Corps, in die Linie bei Starstebel; vom IV. war die Division Morand angekommen, und nahm ihre Richtung auf Sessen, Stoschwis und Poserna, in die linke Flanke des General von Winzingerode, welcher diesselbes Baches Batterien bagegen auffuhr.

Rahna und Klein - Görschen wurden durch die Divisionen Girard und Brennier wieder genommen; so erhielt sich also das Gefecht bei und zwischen diesen Dörfern. Der Major von Block nahm mit dem Garde-Füstlier-Bataillon Kaja, woran des Feindes linker Flügel lehnte, und beunruhigte die seindlichen Massen durch Tiraillieurseuer; um diesem zu entgehen, ward das Dorf anges griffen, das Bataillon zog sich rechts an den Floßgraben zuruck, und seste das Gesecht fort.

Hier zwischen biesen Dorfern hatte fich bas Gesecht concentrirt, und beibe Theile brachten ftets neue Krafte ins Keuer.

Die Division Riccard verstärfte bie frangofische Linie, und bie Alliirten jogen bie Division Berg herbei.

Das Terrain war so burchschnitten, bag bie Truppen nur immer Batails londweise ins Gesecht geführt werben konnten, bie sich bann gewöhnlich in Tirailleurs auflösten und nach einem ungeheuren Berluste zurückgenommen werben mußten, um anderen Blat zu machen, wodurch also ein stetes hins und herwogen entstand.

Die Franzosen hatten eine Batterie zwischen Rahna und Starfiebel auf einer Anhöhe fehr gut placirt, weil bieselbe ben ganzen Raum zwischen ben. Dörfern Raja, Rahna und Görschen bestrich; eine ruffische Batterie stand bagegen weniger vortheilhaft an ber Bindmuhle bei Groß-Görschen, unter Dedung eines Cavallerie-Regiments, aufgestellt.

Der General von Blücher war verwundet, ftatt seiner hatte der General Port ben Oberbefehl über die preußischen Truppen erhalten, doch verließ der erftere bas Schlachtfeld keinesweges.

Auf bem linken Flügel rudte die Brigade Horn gegen Rahna vor; Oberstlieutenant Steinmen folgte als Reserve, und stellte sich in die Zwischenraume zwischen der Infanterie und Cavallerie des linken Flügels, seine Batterien vor ber Front. Das Dorf wurde abermals genommen; bie Cavallerie rudte zur Unterftühung gegen bie feinblichen Infanterie-Maffen vor, und machte verschiebene Angriffe, benen aber bie früher genannte feinbliche Cavalleriebrigabe Schranken seste.

Die feindlichen Infanteriemaffen brangen, burch und neben Starfiedel, gegen die preußische Cavallerie vor, welche durch das heftige feindliche Artilleries feuer genothigt, sich nach einem rudwarts gelegenen Grunde zurud zu ziehen, boch, durch 2 russische Batterien verstärft, ein Uebergewicht an Geschüßen erslangte, welchem die Franzosen wieder weichen mußten.

Die preußische Cavallerie ftand mehrere Stunden lang im heftigen Ranonenfeuer, und erlitt bebeutenben Berluft.

Auf bem rechten Flügel wurde Kaja und die nebenliegende Hohe von ben Preußen genommen; Rapoleon erkannte die Gefahr, die mit dem Berlust bieses Punctes, der die ganze Schlachtlinie beherrschte, für ihn entstand; er rückte daher mit der Garde, und zwar 16 Bataillone der jungen Garde, in vier große Duarrees formirt, von 6 Bataillone alter Garde und der Gardes Cavallerie unterstützt, gegen Kaja und die daneben liegende Höhe vor, gab aber zugleich den Generalen Dulaulon und Drouet Beschl, eine Batterie von 60 Geschüßen der sämmtlichen Gardes Artillerie zu formiren, und die preußischen und russischen Massen zu beschießen. Die Division Bonnet vom VI. Corps mußte bei Starsiedel in die Schlachtlinie einrücken, und die Division Morand vom IV. sollte von Poserna herüber gezogen werden, um sich dem rechten Flügel anzuschließen.

Der General Winzingerobe suchte burch Cavallerieangriffe biesen Marsch zu verzögern, und seine Insanterie ruckte, unter bem Prinzen von Württemberg, gegen Rahna und Klein-Görschen vor. — Dieser hatte schon früher ben Besehl erhalten bei Eisborf über ben Floßgraben zu gehen, und Kaja im Rücken bes Feindes anzugreisen; auch einige Cavallerie war herübergegangen, und kam eben zurückgesprengt, nachdem sie mit Verlust einige Angriffe versucht hatte. Die Ankunst des Vicekönigs mit dem XI. Corps vereitelte diese Beswegung, da er sich gegen die linke Flanke der Alliirten entwickelte, und die Russen mußten sich darauf beschränken, dem Feinde das Debouchiren durch heftiges Insanterieseuer zu wehren.

Die Division Fressent griff Eisborf an; 3 Batterien, (2 rechts unb 1 links von Eisborf,) unterftusten ben Angriff. Die Division Marchand ward von Meuchen gegen Klein-Görschen in Bewegung geset; 10 Geschütz biefer Division suhren am Tuße ber Höhe gegen Klein-Görschen auf.

Während biefer Zeit hatten bie Franzosen auf ihrem rechten Flügel und im Centrum ihre Streitfrafte concentrirt; bie große Batterie zwischen Raja. und Starfiebel unterhielt ein wirksames Feuer; Rapoleon wollte also hier eine Entscheibung erzwingen.

Bor Rahna war Horn nicht ftart genug, um sich auf ber-Hohe zu behaupten, mußte sich also auf die Bertheibigung des Dorfes beschränken. Kaja wurde wieder genommen; sammtliche Truppen, außer die russischen Garben, standen im Gefecht und erhielten Befehl vorzurüden; die Kürassiere gingen auf den linken Flügel, wo ihre Batterie das Feuer verstärkte, während 14 Bataillone rechts von Groß-Görschen ausgestellt wurden.

Der Feind nahm mit dem VI. Corps und Unterstützung des Geschüges, Rahna; die Division Marchand brängte über den Floßgraben, und hatte schon einen Theil von Klein-Görschen im Besit, als die Alliirten noch vorwärts mit den französischen Garden im Gesecht waren; endlich mußte auch dies Dorf ausgegeben werden. Die Racht war jest hereingebrochen und noch behaupteten die Alliirten Groß-Görschen, hinter dem sich die Truppen sammelten, während bie rufsischen Garden den Rüczug becken. Die Franzosen standen, von Kigen über Eisdorf, Klein-Görschen, Rahna, Starstedel, Kölzen, die Pobles; die Alliirten hinter Groß-Görschen concentrirt, die Cavallerie theils auf dem rechten, theils auf dem sinken Flügel.

Eine feinbliche Abtheilung brang zwischen Rahna und Starfiebel auf bie Brigabe Steinmet, welche bie Gewehre zusammengesetht hatte, wurde aber balb zurudgewiesen.

9 Schwabronen machten einen Nachtangriff, welcher aber keinen glanzenden Erfolg hatte; benn, abgesehen bavon, daß ihn der Feind durch das Geraffel zu früh entbedte, war berselbe auch mit zu geringen Kräften unternommen, verlor zu bald in der Dunkelheit die Richtung, und gerieth gleich anfangs in einen breiten und tiefen Hohlweg.

Rachbem wir fo ben Lauf ber Schlacht verfolgt, mogen noch einige Bemerkungen über bie Stellung, welche bie Preußen und Franzosen zu berselben eingenommen, hier ihren Blat finben.

### A. Die Breußen.

- 1) Die Schlacht wurde burch bas Kreuzen ber Kolonnen um 6 Stunden verzögert, ber Feind alfo nicht im Bivouat überrascht, was geschehen ware, wenn es bes Morgens stattfand; benn bann konnten bie Allisten um biese Zeit schon völlig vereint bei Pegau stehen, während auf jene Weise ber Feind Zeit gewann, sich zu sammeln.
- 2) Die zahlreiche, weit überlegene Cavallerie und reitenbe Artillerie sollte zu großen Unternehmungen gebraucht werben; boch wurde bieser, in ber Disposition ausgesprochenen, Idee gleich vom ersten Augenblide an und ber Entscheidung bes Tages also schon im Ansange ber Schlacht entgegengehandelt. Dazu ist es, bei der großen Stärke an Cavallerie unbegreislich, daß man sich nicht eine bessere Kenntnis vom Feinde und bessen Stellung verschafft hatte; erst an demselben Worgen wurde eine Recognoseirung vorgenommen, und zwar nur durch eine Escadron.

Da die Alliirten Anfangs die Uebermacht hatten, mußten fie fich nicht auf einzelne, zu nichts fuhrende, Dorfgesechte einlaffen, sonbern mit bem Sanzen darauf losgeben, zwischen ben Dorfern burch.

Die Cavallerie hatte von ber feinblichen nichts zu fürchten; fie mußte fich baber mit ihrer Artillerie auf bie feinblichen Kolonnen werfen, biefe verswirren und ihre Anfunft auf bem Schlachtfelbe verzögern.

Die Cavallerie hielt unnug hinter ihrer Artillerie und ließ fich ohne 3wed beschießen, statt burch die Dörfer zu gehen und bem Feind in die Flanke zu sallen; benn bei einem raschen kräftigen Angriff waren die Franzosen theils weise geschlagen worden, ehe sie sich concentriren konnten.

- 3) Der Gebrauch ber Artillerie gegen Groß : Görschen war gut, besonders bie Flankenstellung ber reitenden Batterien sudwestlich von Groß : Görschen; obgleich dieselbe zu entfernt war, zeigte ber Erfolg boch ihre Birtung.
- 4) Die preußische Artillerie hatte in bieser Schlacht, nach ihrer neuen Organisation, die ersten Proben ihres Zuftandes abzulegen, besten tactische Berhältnisse noch in der Entwidelung begriffen waren. Die Stelle der bisher gebräuchlich gewesenen Regimentsartillerie hatte eine neue Form angenommen; im Ganzen war das Berhältniß der Artillerie in der Schlacht zu den übrigen Baffen zahlreich, da fast 6 Geschütze auf 1000 Mann gerechnet werden konnten.
- 5) Die Batterien wurden den Brigaden und der Reserve-Cavallerie überswiesen, daher war keine Reserve-Artillerie vorhanden und nur eine, beim Corps von Yorf und Blücher, eingetheilte 12 Pfünder-Batterie, das einzige im Rampfe befindliche schwere preußische Geschütz, zu obigem Zwecke verwendbar.
- 6) Die Batterien ber Brigaben blieben bei biesen ungetrennt, und begleiteten fie selbst ind kleine Gewehrseuer, wo sie, wie die Regimentsartillerie ber frühern Beit, ihre Ausbauer unter empfinblichen Berlusten bewährten.
- 7) Die reitende Artillerie wurde in der Schlacht wie Fußartillerie gebraucht, b. h. in der Front vorgeschickt und ohne mit der Cavallerie zu manoeuveriren, als Positionsgeschütz aufgefahren; nur mit dem Unterschiede, daß sie ihre Bewegungen im Galopp ausschihrte. Die Fußartillerie wandte, zu deren beschleunigter Ausschlichen aus der Prope und den Handpferden zum ersten male in der noch jest gebräuchlichen Borsschrift an.
- 8) Die Brigade Klur begann mit ihrer Batterie ben Angriff auf Groß- Görschen; bie andern Brigaden folgten mit ihrer Artillerie bald nach. Sie hatten ihre Munition zu fruh verschoffen und wurden zum Theil im Gefechte burch bas ruffische Geschütz verstärft, oder durch andere Batterien abgelöft, bei benen ber gleiche Fehler ber Zersplitterung ber Kräfte und bes Munitions-mangels kattsand.
- 9) Die Artillerie führte keine einzige combinirte Bewegung aus. Eine preußische Fuß-Batterie hatte gegen Abend ein glanzendes Gefecht zwischen Rahna und Raja; nahm ungeachtet bes heftigen feinblichen Feuers, bort eine

sanste Anhöhe ein, proste ohne Verluft im kleinen Gewehrfeuer ab und brachte mit zweilothigen Kartatschen eine große Wirkung hervor. Sie zählte nur 5 Geschüße und hatte, wenn hier eine zahlreiche Artillerie vorhanden gewesen, vielleicht sehr große Bortheile erkampfen konnen.

- 10) Im Besthe ber Dörfer und einer neuen Position, war Raja ber Entscheidungspunkt. Die zerstreut placirten Batterien vermochten ber seinblichen 60 Geschüte ftarken, Garbeartillerie nicht Wiberstand zu leisten und hatten hier burch die russische, bei Eisborf stehende, Reserve-Artillerie unterstützt werden mussen.
- 11) Die Umgehung bes rechten Flügels ber Berbunbeten bei Eisborf burch ben Bicekonig entschieb, wie einft Pappenheim auf bemselben Puntte, bie Schlacht.
- 12) Bortheilhaft mare es gewesen gleich Anfangs Starflebel burch Infamterie zu nehmen, und zu besetzen; ber Feind konnte alsbann vielleicht seine große Batterie nicht auf ber Sobe formiren und ber Anhalt seines rechten klügels ging verloren, auch hatte ber Besitz bes Dorfes auch ber Allierten Cavallerie bas Durchgeben erleichtert.
- 18) Der nächtliche Cavallerie-Angriff ware vielleicht mit bem glanzendften Erfolg gekrönt gewesen, wenn bazu bie ganze Cavallerie verwendet worden ware; ebenso hatte die einzuschlagende Richtung genau untersucht werden muffen.
- 14) Satte bie Brigade Steinmet nur einige Poften ausgestellt, fo fonnte fie burch ben Feind nicht beunruhigt werben.

## B. Die Frangofen.

Es war eine große Sorglofigkeit von ben Franzosen, daß sie keine Bosten ausgeset, da sich boch eine Cavalleriebrigade bei der Division Souham befand, sie baher leicht Gefahr laufen konnten in die größte Unordnung gebracht zu werden.

Das Auffahren ber Batterie bei Starfiebel auf ber Sobe war gut und ihr Stand zwedmäßig. Wenn feindliche Tirailleurs bie Hohlwege von Groß-Görschen beseth hatten, konnte vielleicht bie Flankenaufftellung ber prenßischen teitenben Batterie in Sudwesten von Groß-Görschen nicht stattsinden.

Roch vortheilhafter war die Aufftellung ber Batterie zwifchen Rahna und Starfiedel, welche das Terrain zwifchen Rahna, Raja und Rlein-Görschen bestrich.

Die formirte große Batterie brachte ben Allierten außerorbentlichen Berluft bei. Die 3 Batterien neben Eisborf, um ber Division Fressinet ben Uebergang zu erleichtern, waren gut aufgestellt, und erfüllten ihren 3weck.

Die Aufstellung der 10 Geschütze am Fuße ber Höhe gegen Klein-Görschen, scheint nicht zwedmäßig, weil ste zu weit zurud und die eigenen Truppen selbst davor waren.

## Die Schlacht bei Banken am 21. Mai 1813.

Die allitrte Armee fant sich noch vom Tage ber Schlacht von Groß- Görschen in rudgängiger Bewegung, als die Monarchen die Gegend von Baugen zu einem neuen Schlachtfelbe ersahen, um sowohl bieser Annäherung, an die eigenen, noch ruchvärts besindlichen, Streitkräfte nicht den Anschein einer Flucht zu geben, als auch das noch neutrale Desterreich in seinem Entschlusse, den allitren Mächten beizutreten, zu fraftigen und es überdies dem Geiste der Truppen entsprechend war, von neuem das Schickfal einer Schlacht zu wagen.

Das Terrain, wo die Schlacht flattfinden follte, hatte eine Ausbehnung von 3 Meilen. Die bedeutenden Sohen, auf benen der, aus Ruffen bestehende linke Flügel aufgestellt war, sind die letten Abfälle des Lausitzer Gebirges; sie sind mehrentheils auf ihren Gipfeln mit Fichten und Tannen bewachsen und von mehreren Thalern durchschnitten. Bon dem Fuß dieser Hohen bis zur Spree hat das Terrain nur eine unmerkliche Neigung, mit leichten wellensförmigen Auswürfen, deren bedeutendster sich bei Klein-Jenkwiß erhebt. Er enthält eine alte Verschanzung, und beherrscht die ganze Ebene die nach der Spree hin; die Hügelgruppe zwischen Kreckwiß und der Spree besteht beinahe nur aus felsigen Spigen.

Die Wege find größtentheils fteinigt und sandig; ausgenommen die beiben großen Straßen nach Görlis und Löbau, welche die Operationslinie ber preußischen und russischen Armee geworden waren. Die Bäche find tief einzgeschnitten und haben steile Ufer. Der Blösauer Bach, der von dem Dorfe gleichen Ramens herabsließt, durchschneibet die Stellung, einmal zwischen Rischen und Baschütz und dann dei Kreckwitz, worauf er bei Gleina abermals ben außersten rechten Flügel berührt.

Bis nach Dehna läuft die Spree in einem tiefen und steilen Grunde; von da, die Rieber-Gurfau, erweitert sich das Thal und enthält Wiesen und Biehweiben; bei diesem Dorfe aber hat sich der Fluß zwischen 2 Felsen hindurchzgearbeitet — an dem Gottlobs- oder Zsischberg links und dem Bölauer Berg rechts — die nur 50 Fuß von einander stehen und sest dann seinen Lauf in morastigen Wiesen sort. An diesem Orte ist seine sonst sehr veränderliche Tiefe äußerst bedeutend; seine Breite variirt zwischen 40 bis 80 Fuß. In Bauhen ist der Fluß mit steinernen Brücken bedeckt; zu Nieder-Gurfau und Malst liegen hölzerne. Die kleine Spree, welche den Fluß bei Rieder-Gurfau verläßt, um sich unterhald Klir wieder mit ihm zu vereinigen, ist nur ein Graben, der zur Bewässerung der Wiesen und um einige Mühlen zu treiben, aezogen ist.

Die Gegend ift reich an Teichen, welche zur Fischerei bienen und baber nach ben Bedurfniffen, balb abgelaffen und besaet, balb mit Waffer angefullt

find; aber felbst biejenigen, welche abgelassen sind tonnen nicht als ganz noden gelten, ba sie ben Bewegungen ber Truppen noch viele Schwierigkeiten entgegensehen; besonders zu Plistowis und Doberschus, wo das Wasser, hier die Czertonne genannt, langs den Dammen hinsließt. Die Stadt Bausen liegt auf dem rechten Ufer der Spree auf einem Felsen, 60 Fuß über dem Basserspiegel und hat eine Mauer mit runden Thürmen, wie alle nach alter Art gebauten Städte; doch, auf allen Seiten überhöht, kann sie daher nicht lange gegen einen ernsten Angriss vertheidigt werden, während ihr Schloß, Ortenburg genannt, auf einem stellen Felsen steht.

Die erfte Anficht ber verbundeten Souveraine war, mit ihren Armeen eine Stellung hinter ber Spree zu nehmen und Bauben als Centralpunkt beset zu halten; allein nach einer genauern Recognoscirung fand fich, baß biefe Stellung zu viele fchmache Bunfte hatte und es murbe beshalb bie gemablt, welche bei ber Schlacht ftattfand. Bum Berftandniß ber Bewegungen und Befechte, welche am Tage vorher ftatt hatten, ift zu bemerten, bag ber linte Flügel, lauter ruffische Truppen, fich von Baschut bis Mehltheuer im Gebirge ausbehnte; ein abgesonbertes Corps unter bem General Emanuel beobachtete die Spree auf bem außersten linken Flügel, mahrend ber General York, in der Mitte, mit dem rechten Flügel bei Burschwiß ftand, mit dem linken an ber Straße nach Weißenberg. Der General Blucher hielt bie Rrechwiger Soben besetzt und ber General Barclay be Tolli war bei Gotta ausgestellt; feine Bortruppen unter bem General Czaplis bei Rlir. Die Abtheilungen unter bem General Lanston, und ben Oberften Figner und Brendel, hatten bas Terrain vor bem rechten Flügel im Auge; bie Barben und Grenabiere ftanben bei Rubichut in Referve.

Bur Bertheidigung ber Spree-Uebergange waren mehrere fleine Corps sowohl vor bem linken, als auch vor bem rechten Flügel vorgeschoben; por ber Mitte, auf ben Sohen vorwarts Burf, wurde bagu General Rleift mit 6000 Mann Ruffen und Preußen verwendet; Bauben felbft mar befest und bie Thore verbarritabirt, boch diese Aufstellung mar für die Bahl ber Truppen, 83,000 Mann auf 3 Meilen, viel du ausgebehnt; und biefer Umftand wurde bei der Uebermacht des Feindes, und bei dem so durchschnittenen Terrain, welches ber Unterftubung ber gegenseitigen Corps große Schwierigkeiten in ten Weg legte, um fo gefahrvoller. Die jur Bertheibigung bes Fluffes porgeschobenen Truppen waren zur Erfüllung bes vorgeseten 3medes zu schwach; ste mußten vereinzelt werden und konnten daher nirgends den nöthigen Widerstand leiften. Auch ftanden die Sauptcorps zu threr Unterftugung und Aufnahme ju weit entfernt, weshalb es benn auch geschah, bag bie frangofische Armee, icon am Tage vor ber Schlacht, Die Spree ohne großen Wiberftand fand, auf verschiebenen Buntten, oberhalb und unterhalb Baupen, paffirte und biefes felbft wie alle an ber Spree gelegene Drie und Uebergangspunkte befeste. Bekannt mit bem Terrain und ber Stellung bes Feindes, ware ein, mit

Tagebanbruch, gegen eines ober mehre frangofische Armeecorps unternommener concentrirter Angriff, bei bem bie Ueberlegenheit an Cavallerie mit Bortheil benutt werben fonnte, vielleicht von wichtigen folgen gemefen. Dan verblieb bagegen, nachbem bie am Tage juvor gurudgebrangten Bortruppen eingezogen und jum Theil in Referve gestellt maren, in ber einmal gewählten weitlaufigen Stellung und erwartete, fiehenben Fußes, bie Angriffe bes Feinbes.

Die Stellung, welche bie Armeen ber allierten Souveraine in ber Racht por ber Schlacht und am fruben Morgen einnahmen, foll im Rachfolgenben angegeben werben; vorher aber moge bie Starte ber einzelnen Corps folgen:

Rechter Flügel. General Barclay be Tolli, Ruffische Truppen.

Die Avantgarbe unter Ben. Caplis von 4 Bults Rofaten, 4 Coc. Uhlanen 4 Bataillone Infanterie und die leichte Artillerie-Comp. Rr. 34. Truppen unter bem General Langeron:

18. Div. Fürft Czerbalow 4 Esc., 8 Bat. Juf., 4 Bat. Jager u. leichte Art. C. Rr. 35. 19. = Gen. Insom 4 = 4 = = 6 = = = Mr. 28. Referve Gen.-Lieut. Saß 7 Bat. Inf. u. leichte Batterie Rr. 15, 18, 23 u. 29. Summa 4 Buffe, 12 Esc., 33 Bataillone und mit ben Batterien 10,000 Mann.

> Centrum. Breußliche Truppen. Corps bes General von Blucher:

```
Brigabe Zieten: 7 Esc., 84 Bat., 2 Fußbatt. Rr. 11 u. 13. = 5791 Combattanten
       Rlür: 6 - 74 - 2
                                       Mr. 7 u. 8.
```

reitenbe Batterie Rr. 7. - 6598

Rober: 7 . 10 . Garbe-Fußbatt. Rr. 4. } 12pfb. Batt. Rr. 3. } reit. Batt. Rr. 8 u. 9.

Reserve-Cavallerie Oberst v. Dolffe:

22 Escabr., reitende Batterie Rr. 4 u. 10. = 3585

Corps bes General von Dorf:

Brigabe Steinmes: 4 Bat. Infanterie, Fußbatterie Rr. 1 Horn: . 3 -6pfd. Batt. 🗾 2 3pfb. -1 12pfb. Batt.

Referve - Cavallerie Ben. v. Corswandt:

12 Escabr., reitenbe Batterie Rr. 2 u. 3. = 3790

Corps bes General von Rleift:

ruffifche Jager 8 Bataillone oftpreuß. preuß. Infant. ruff. Cavallerie 4 Escabrons preuß. reitenbe Batt. Rr. 1 und 23 (ruffifch), Fußbatt. Rr. 3, u. eine ruff. 12pfb. Batt.

9 Escabrons, 124 Bataillone, 4 Batterien = 4800

Bange Starte b. preug. Truppen 63 Esc., 45 Bat., 20Batt. - 31,552 Comb. u.Dff.

| Linker Flügel. General Milorabowicz                                                                                                 |                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Detachement bes General Raifaroff:                                                                                                  | 200.9              | m        |
| Kosaten 1 Bulf                                                                                                                      | 300 g              | Kaun     |
| Detachement bes General Emanuel und Dberft Drioff:                                                                                  |                    |          |
| Rosafen 5 Bults                                                                                                                     | 1500               | *        |
|                                                                                                                                     | . <b>7</b> 00      | =        |
| Detachement bes General Lufoff:<br>1 Infanterie-Bataill., 1 Jäger-Bataill. u. 2 leichte Geschübe                                    | 600                | *        |
| Detachement des General Lissanewicz: 16 Escabrons                                                                                   | 1000               | \$       |
| Detachement bes Grafen Orloff-Denisoff: 13 Escabrons                                                                                | 1100               | *        |
| 8 Bataill. Infanterie, 1 reitende Batterie, die 3pfd. preuß. Fußbatterie Rr. 1                                                      | 1700               | \$       |
| 8. Corps General-Lieut. Fürst Gorczakoff:<br>6 Bat. Infanterie, 2 Bat. Idger, reitende Rosaken Bat.<br>Corps bes Grafen St. Priest. | 1200               | ,        |
| 10 JagBat., 16 InfBat., 1 leichte u. 1 Bositions-Batt.                                                                              | <b>550</b> 0       | *        |
| 2. Corps Prinz Engen von Burttemberg:<br>6 3ag. Bat., 14 Inf. Bat., 1 leichte u. 1 Boftions Batt.                                   | 6500               |          |
| Detachement des General Milessino: 11 Escabrons Cavallerie                                                                          | 600                | 3        |
| Detachement bes General Knorring: 26 Escabrons Cavallerie                                                                           | 1700               | s        |
| 1. Corps General von Berg:<br>12 Bataill. Infanterie u. 1 Positions-Batterie                                                        | 3000               | s        |
| Detachement bes General Bancquliczeff:                                                                                              | 400                |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                               | 25,600 9           | Rann     |
|                                                                                                                                     | •                  |          |
| Referbe. Großfürft Conftantin.                                                                                                      | F000 0             | m        |
| 3. Grenadier-Corps General Rajewsty, 24 Bataillone 5. Corps ber Garben General Lavroff, 13                                          | 5000 <b>9</b> 5100 | Kann     |
| Ruraffier-Referpe, General Umarom.                                                                                                  | 0200               | •        |
| 1. Division 20 Escabrons                                                                                                            | 8800               |          |
| 2.                                                                                                                                  | 1800               |          |
|                                                                                                                                     | 15,700 9           | Rann     |
| Bange Starfe ber verbundeten Armee:                                                                                                 | .0,100 2           | »• wiiii |
| 10 Pults, 198 Escabr., 191 Batail., 112 Batterien = 8                                                                               | 2,852 W            | lann.    |
| Den außersten rechten Flügel bilbeten etwa 7 - 8000 Man Befehl bes Generals Barclay be Tolli.                                       | n, unter           | bem      |
| Diefer hatte ben Windmublenberg von Gleina mit 2 12 pfund                                                                           | gen Bat            | terien   |
| besetht und seine Bataillone in einer Linie, zwischen Gleina un                                                                     | ib Malf            | dywis    |

entwidelt, welches lettere Dorf von 3 Jäger-Regimentern vertheibigt wurde; 2 Cav.-Regimenter standen bahinter zur Unterstützung. Die Avantgarde, unter General Czaplit, stand erft Klir gegenüber, als aber die Franzosen mit bedeutenden Kräften vordrangen, zog sie sich hinter Gotta zurud, auf die dortigen höhen. Außerdem wurden auch 2 Jäger-Regimenter in das hölzchen vor dem rechten Flügel geworfen.

Bei alle bem fpringt in bie Augen, bag ber bem General Barclay zur Bertheibigung angewiesene Raum für die wenigen Truppen offenbar zu weit

ausgebehnt mar.

Die Krectwißer Höhen waren von den Truppen des General von Blücher eingenommen; die Brigade Zieten auf dem rechten Flügel, die von Klüx auf dem linken; hinter diesem letteren die von Röder in Reserve und die Reserves Cavallerie, während das Dorf Plieskowis, unter Major Röder, mit 2 Bataillone besett wurde. Das combinirte schlesische Husaren Regiment und die neumärkischen Dragoner standen rechts von der Brigade Zieten, zur Verdindung mit dem General Barclay de Tolli, in Doberschüt Abtheilungen des 1. schlesischen Regiments und 2 Grenadiers Compagnien unter Major v. Streit.

Kredwiß war vom Major v. Othegraven mit I Bataillon besetzt, I Bataillon zur Unterstühung stand hinter bem Dorfe; I Bataillon war Compagnienweise zur Deckung des Geschüßes bestimmt, so daß dem Oberst v. Klux nur 4 Bataillone blieben, wovon 3 in erster und das Grenadier Bataillon in 2. Linie standen. Die Brandenburger Dragoner beckten eine Batterie an der Spree, die schlessischen Ulanen eine andere auf dem linken Flügel; Purschwiß wurde, unter Major v. Webell, von 1 Bataillon der freiwilligen Jäger der Garde vertheibigt.

General v. Dorf stand im Centrum ber Armee bei Litten; von den 3 verschanzten Batterien auf seiner Front waren die beiden außersten mit russischem Geschütz besetz, die mittlere mit der halben 12pfündigen preußischen Batterie Ro. 3 und der halben Fußbatterie Ro. 1, der Rest der letztern stand in dem Zwischenraume, links die beiden Füßlier-Bataillone dicht hinter den Batterien. 1 Bataillon war in der Mitte rückwarts, 1 Füsslier-Bataillon am Eingange von Litten, die reitende Batterie, 1. und 2. Leibhusaren-Regiment vor dem Dorfe, das 2. schlesische Husaren-Regiment und eine reitende Batterie rückwarts am Dorfe in Reserve ausgestellt. Die Brigade Steinmetz (rechts) und Horn (links) standen, sede in Kolonnen, hinter den Füsslier-Bataillonen und die Cavallerie in Reserve; die preußische in erster Linie, und 3 russischen Kurassier-Regimenter, die der General Uwarow zur Unterstützung des Generals v. Porfabgegeben hatte, in zweiter. Die reitende Artillerie aus der Reserve war angewiesen, sobald die Schlacht begönne, in die Zwischenräume zwischen der verschanzten Batterie einzurücken.

General Rleift, ber sowohl bem General w. Blucher als bem General v. Port als Reserve bienen sollte, hatte sich hinter Purschwig aufgestellt, bessen Kirchhof von ben öftereichischen Jägern besetzt war.

Der linke Flügel ber Armee, blos aus Ruffen bestehend, welche unter bem General Milorabowicz ftanben, war folgenber Art zusammengesett:

Das Detachement bes General Kaisaroff war auf bem außersten linken Flügel, babei bie erste Schwabron bes Reumärkischen Dragoner-Regiments; bie Detachements bes General Emanuel und bes Obersten Orloss stanben vor und bas bes General Lukoff zwischen biesem Dorfe und Groß-Kunit.

Die Cavallerie Detachements bes General Liffanewicz und bes Grafen Orloff Denifow befesten ben Raum zwischen Groß Runit und Pielit, und bie Infanterie bes Grafen Orloff stand in bem lettern Dorfe und bem nächstegelegenen Holze bis zum Freibauer.

Das 8. Armee-Corps unter Fürft Gorczakoff mar auf ber beholzten Sobe von Mehltheuer aufgestellt, wo fich eine verschanzte Batterie befand. Das Corps bes Grafen St. Prieft ftanb rechts baneben und weiterhin bas bes Bringen Eugen von Burttemberg zwischen Rifchen und bem Blofauer Bache. Das Detachement bes General Milessino mar hinter Rifchen in Referve und bas bes General Anorring por bem rechten Flugel bes Bringen von Burttemberg. Das 1. Corps, unter General v. Berg, hatte feine Stellung zwischen ber großen Strafe und bem Bache; 4 Bataillone waren in ben Dorfeen Jenfrois und Biefchut, benen General Pancqulicgeff ale Referve biente. Die gange Infanterie, unter Großfürft Conftantin, war hinter Bafchut aufmarschirt; bie Grenabiere unter Rajewefy links und bie Garben rechte; 2 Bataillone hielten tas Dorf felbst befest. Diese Truppen fließen rechts an die Breußen. Das Rarine-Bataillon ber Barbe war im Sauptquartier bes Raifers geblieben; 9 schwere Batterien vertheibigten bie Front Diefer Stellung in ber Ebene und eine Reserve von Ruraffieren ftand in ber Rabe; mehrere Rosafenvults maren hinter ber Urmee vertheilt.

Bei Anbruch bes Tages erblickte man ben Hohen gegenüber, wo ber Bring von Burttemberg ftanb, ben Raifer Rapoleon in ber Mitte eines großen Biereds. Die Garben maren alle in Regimentevierede formirt, - eine Ordnung bie Rapoleon gegen bie Ueberlegenheit ber allirten Cavallerie angenommen hatte — und gingen in ihre Stellung vor Baugen; die Cavallerie ber Garbe lehnte ihren linken Flügel an bie Stadt und bas 1. Cavalleriecorps ftand am Bache por Strehla. Das VI. Corps war, in großen Quarrees, auf ben boben von Burg aufgestellt; bie Brigabe Sicard jog fich in ben Wellungen bes Riefernberges jusammen, und formirte fich fpater in ein Biered; bie Burttembergifche Divifion hielt ben Gottlobeberg mit 5, und Rieber-Gurfau mit 3 Bataillonen besett. Die Diviston Morand ftand fortwährend hinter biesem Dorfe, Die Italienische Division bei Briefing; Die beiben württembergischen Can.-Regimenter rechts vor Jeschüß, und bas neapolitanische gegen Rimschuß. Am Morgen funbete ber Marschall Soult bem General Franquemont an, baß die württembergische Diviston, sobald die Unternehmung des Marschall Ren auf ben rechten Flügel ber Allierten Erfolg haben wurde, jum Angriff und Bittje, Chlachten und Belagerungen.

allmähligen Begnahme ber Sugel bestimmt fei, welche ber preußischen Stellung als Stube bienten.

Es soll die General. Idee der Alliirten gewesen sein, dem Feinde 2 getrennte Corps entgegen zu stellen und wenn er eines von beiden angreisen wollte, ihn mit dem anderen in die Flanke und den Ruden zu nehmen; wenn er aber beide angriff, vorzüglich den rechten Flügel durch die Reserve zu verstärken und des Feindes linken dadurch tourniren. Um 6 Uhr Morgens begann das Kanonenseuer nach und nach auf beiden Flügeln. Die Division Gerard vom XI. Corps rückte gegen Rischen, und die umliegenden Höhen vor; der General Laurencen vom XII. Corps in der Richtung von Mehitheuer und Pielit; die Division Pactod, in Massen sormirt, blieb dei Binnewit und die Baiern links daneben. Die 35. Division Fressenet stand dei Falkenberg und die 36. Charpentier vorwärts Strehla.

Die ruffischen Batterien waren auf ben Sohen von Blofa, Mehltheuer und Rischen aufgestellt.

So fing bas blutige Drama an, welches wir in seinen Specialitäten jeboch nicht weiter verfolgen, sonbern baran nur noch im Allgemeinen einige fritische Betrachtungen fnupsen wollen.

Man findet in der Aufftellung der Allierten, burch die große Ausbehnung berfelben, wie durch die Bildung bes Terrains, 4 getrennte Corps, Die fich nur unpollfommen gegenseitig unterftugen fonnten, ba es ihnen jum Theil an eigener Starte und Rraft gebrach, bas ihnen überwiesene Terrain gegen ben angreifenben Reind zu vertheibigen. In diesen Falle fam, gleich im Anfange ber Schlacht, bas, ben rechten Flügel bildende, Corps von Barclan be Tolli; er fah fich genothigt aurudzuweichen, wodurch bie rechte Flante bes junachft ftebenben Corps bes Beneral Blucher entblogt, und biefer in ein nachtheiliges Gefechteverhaltniß verwidelt wurde, indem er, sowohl dem Frontals, als auch Flanken - Angriff eines überall überlegenen Felndes entgegen wirfen follte. Bur Begegnung bes Flanten - Ungriffs, und zur Biebererlangung bes Dorfes Breitig, welches faft im Ruden bes Blücher'schen Corps lag, wurden bie in Reserve aufgestellte Brigade Rober und bas Rleift'iche Corps verwendet; es blieb alfo bem Blucher'ichen Corps von Beginn ber Schlacht an, fein Rudhalt; fpater murbe noch bie Brigabe Rober von Preitig wieder zur Unterftugung ber Front abgerufen, wodurch jenes Dorf alfo auch balb bem Feinbe überlaffen werben mußte. mertwurdig, bag jum Ungriff auf Breitig nicht bas naber fiebenbe Corps bes Beneral Rleift, sondern die Brigade Rober beorbert wurde und auch selbst blefe nur theilweise verwandt murbe. Diese Truppen gingen über ben Blofquer Bad burch Rlein Bauten, obgleich ihnen boch ber nahere Weg auf bem linken Ufer bes Baches offen ftanb, welchen fpater bas Rleift'iche Corps, bas noch dazu auf dem rechten Ufer ftand, nahm. Beide Corps hatten früher und beffer ihren Zwed erreicht, wenn jedes, auf bem Ufer wo es fich befand, gegen Breitig vorgegangen mare.

Die Seitwärtsbewegung bes Yorkschen Corps selbst nur mit einem Theile ausgeführt, konnte, ba bas Centrum baburch um so mehr geschwächt wurde, höchst gefährlich werben, und bem Blücher'schen Corps nicht die nothwendige Kraft verleihen. Auf dem rechten allierten Flügel wurde die Schlacht entschieden, während die Truppen des Centrums nur gegen das Ende derselben in eine heftige Ranonade verwickelt wurden und der allierte sinke Flügel sogar Bortheile über den schwächeren seindlichen rechten Flügel errungen hatte. Man konnte hier das XII. französische Corps von Dubinot als geschlagen betrachten, allein die Russen hielten sich auf der Defensive, da die Ereignisse auf dem rechten Flügel sie weiter vorzugehen hinderten. Der rechte Flügel der Allierten umgangen und zurückgedrängt, mit allen daselbst besindlichen Truppen im Gesecht und ohne Reserve hinter sich, mußte seinen Rückzug antreten, der auch mit der größten Ordnung stattsand. In der Relation heißt es:

Begen 3 Uhr faben bie verbundeten Souveraine bas Borruden bes frangofischen linten Flügels, ben Bertuft von Breitig, bie Unnaberung Lauriftons; bagegen wußten fie, wie schwach ber Feind an Cavallerie mar und bag bie Ueberlegenheit ber ihrigen ihnen gestattete, Die Schlacht in jebem Augenblide, wo es rathsam gefunden wurde, zu beendigen; und ba übrigens die Maffen, welche ber Raiser Rapoleon im Centrum zusammengehalten hatte in voller Bewegung maren, fo mar ber Augenblid, bie Schlacht abzubrechen gefommen. hierzu gab die überlegene Cavallerie die befte Gelegenheit, Die hinter bem Centrum geftandene ruffifche (Referve) Cavallerie rudte mit mehreren reftenben Batterien unter General Umarom auch vor und hielt fo bas frangofische Centrum im Borruden auf; nichts besto weniger verlor ber rechte Flügel bedeutend und für biefen mare ein früheres Abbrechen ber Schlacht gewiß munschenswerth und portheilhaft gewesen. So wie es überhaubt an einem fraftigen Busammenwirfen ber verschiebenen Armeetheile gebrach, ebenso wurden einige Corps unverhaltnismäßig ausgebehnt; wie bas bes Barclay be Tolli, g. B. gwifchen Gleina und Malfchwis in einem Treffen, ohne irgend eine Referve hinter fich, aufgestellt murbe, ein Fehler ben bie Allirten hart buften. Durch biefe Bersplitterung ber Truppen ging auch bie ber Artillerie hervor, benn biese Baffe, durchgangig in ber erften Aufstellung fehr vortheilhaft gebraucht und placirt war auf einen Raum von 3 Meilen vertheilt und nur im Mittelpunkte befanden fich hinlangliche Referven die Feuerlinie ju verstärken, während auf allen übrigen Bunkten fie balb bem überlegenen feindlichen Keuer weichen mußte.

Sehr vortheilhaft mar die Aufftellung ber beiben russischen 12 pfundigen Batterien auf bem Muhlenberge bei Gleina; jedoch scheinen fie bald bas Schlachtfeld verlaffen zu haben, ba man im weiteren Berfolg nichts mehr von ihnen hort. Eben so vortheilhaft war die Aufstellung der Batterie vor der Front des Blücher'schen Corps, namentlich die auf dem weißen Stein, serner die zur Deckung der rechten Flanke auf den Hohen hinter den Teichen;

vorzüglich wurde auch bie halbe Batterie gegen Preitit gebraucht und ift nur zu bebauern, bag es nicht 40 ftatt 4 Stud Gefchube waren.

Auch auf dem Ruczuge wurden zur Deckung und Sicherung deffelben bei Purschwiß 2 Batterien aufgestellt, die, zwar in beide Flanken genommen, dennoch standhaft, ihr eigenes Heil opfernd, das der anderen Truppen bewirkten. Die Artillerie des Centrums stand, in 12—13 durch Erdwälle gedeckte Batterien wertheilt; die Iwischenkaume sollten durch die ruckwälle gedeckte Batterien wertheilt; die Iwischenkaume sollten durch die ruckwälle gedeckte Batterien vertheilt; die Iwischenkaume sollten durch die ruckwälle besindliche Reserve-Artillerie ausgesullt werden, welches auch später geschah. Dieser Theil der Stellung war so start, daß Napoleon es vorzog, auf andern Punkten die Entscheidung herbeizusühren, indem er mit sormidabeln Massen und einer zahlreichen Artillerie diesen Theil der seindlichen Stellung nur beobachtete, um die daselbst ausgestellten Kräste zu sessiell, und erst angriff, als schon die Schlacht verloren war. Zu beklagen ist es, daß die russischen Batterien bei Kreckwis, die innerhalb einer halben Stunde ihre Munition verschoffen hatten, keinen Ersat bewirkten und daher abzogen; also das Feuer dadurch aus einem Punkte, wo es nothig war, vermindert wurde.

Die Batterien bes russischen linken Flügels, waren bei Pielis, Mehltheuer und Rischen gut placirt, und scheinen, wie aus ber Relation hervorgeht, sowohl bei ber Russ als Borwärtsbewegung, ungeachtet bes coupirten und zum Theil mit Walb bebeckten Terrains, von großem Einfluß gewesen zu sein. Der Berlust ber Russen und Preußen wird auf 12—13000 Mann berechnet; die Anzahl ber nach Dresden gebrachten französischen Berwundeten betrug 18,000 Mann; ihr ganzer Verlust, in den 3 letten Tagen, wird auf 30,000 Mann angegeben.

Die Frangofen. Die Uebersicht ber frangofischen Armee giebt bie Starfe berfelben nachfolgend an:

```
Alte Garbe. Divifion Friant, Grenabiere 4 Bat.
                     Curial, Chaffeurs 4 .
                                       8 Bat. -
                                                   6,000 M.
Junge Garbe.
                     Dumouftier
                                       8 Bat.
                     Barrois.
                                       16 Bat. — 11,000 =
                                                   4,000 =
Cavallerie ber Garbe
                                      24 Esc.
                                                   21,000 M.
  II. Armee-Corps. Marichall Bictor. 24 Bat.
                                                               15,000 M.
 III. Armee-Corps. Marichall Ren.
                   8. Diviston, Souham
                                          16 Bat.
                   9.
                                Delmas
                                          15
                                Albert
                                          14
                  10.
                                Ricard
                                          14
                  11.
                                Marchand 11
                  leichte Cavalleriebrigabe
                                                  8 Eøc.
                                          70 Bat. 8 Esc. .
```

hier war eine Avantgarbe formirt, bie aus ber Cavallerie und 4 Bataillonen, eins von jeder franz. Divifion, bestand, unter bem Befehl bes General Rellermann.

| IV            | 91 rmees                                     | Carna G                                      | eneral Bertra              | nh    |             |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|
| ***           |                                              |                                              | Morand .                   |       | <b>B</b> at |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 15                                           |                                              |                            |       |             |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 18.                                          | <u>,                                    </u> | Beri<br>Franqueinon        |       | ,           |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 10.                                          | . *                                          | Orandacinoi                | 32    | Bat.        | 12     | Esc.,                                 | 1 reit.                                 | Bat        | t. 20         | .000       | 902.       |
| v.            | Armee=                                       | Corps. G                                     | eneral Graf                |       |             |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •          |               | ,          |            |
| • •           | 16.                                          | Division                                     | Maison .                   | . 8   | Bat.        | `      |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 17.                                          | 5                                            | Puthod .                   | . 10  | 5           |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 18.                                          |                                              | Lagrange                   | . 12  |             |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 19.                                          | 3                                            | Rochambeau                 | 12    | 3           |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 20.                                          |                                              |                            | 42    | Bat.,       | 8 &    | c. leid                               | ite C                                   | avall      | . 27          | ,000       | =          |
| VI.           | Armee=                                       | Corps. D                                     | darschau Mar               |       |             |        |                                       | ,                                       |            |               | •          |            |
|               |                                              |                                              | Compans .                  |       |             |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 21.                                          |                                              |                            | 8     |             |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 22.                                          | ,                                            |                            | 8     |             |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               |                                              |                                              |                            | 26    | Bat.        |        |                                       |                                         |            | . 18          | 3,000      | 3          |
| VII           | Mrmeed                                       | Korna B                                      | eneral Reynic              |       | •           | •      | •                                     | • •                                     | •          |               | ,          |            |
| V 11.         | 39                                           | Diniffan                                     | Durutte .                  | ີ 10  | 93at        |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | Die                                          | Sachien                                      |                            | Ř     | ٠           |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 1 6                                          | eichte Kar                                   | alleriebrigade             | _     | 4           | 6 8    | iac                                   |                                         |            | -             |            |            |
| ,             | 1 0                                          | ingir ent                                    | uncerentifune              | 10    | 00.4        | - C (C |                                       | -                                       |            | 19            | 3,000      | _          |
| 377           | or .                                         | ·                                            | 5                          |       | -           | o e    | øc.                                   | • •                                     | •          | . 16          | ,,,,,,,,,, | *          |
| XI.           |                                              |                                              | arschall. Mact             |       |             |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 31.                                          | Divilion                                     | Gerard .                   | . 8   | Bat.        |        |                                       |                                         |            |               |            | •          |
|               | 35.                                          | 3                                            | Fressinet .<br>Charpentier | . გ   | 3           |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 36.                                          |                                              | Charpentier                | . 8   | =           |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | .1 1                                         | eichte Car                                   | alleriebrigade             |       | *           | 6 6    | esc.                                  |                                         |            |               |            |            |
|               |                                              |                                              |                            | 24    | Bat.,       | 6 @    | øc.                                   |                                         | •          | . 18          | 3,100      | *          |
| XII.          | Armee-                                       | Corps. D                                     | darschall Dub              | inot  |             |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 13.                                          | Divifton                                     | Pactob .                   | 10    | Bat.        |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | 14.                                          | 5                                            | Laurencey .                | 14    | *           |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | Dir                                          | riston Rag                                   | lovich, Bayeri             | ı. 10 | *           |        |                                       | •                                       |            |               |            |            |
|               | 3 9                                          | Regimenter                                   | r Cavallerie               |       | 3           | 14     | Eøc.                                  |                                         |            |               |            |            |
|               |                                              | •                                            | _                          | 34    | Bat.,       | 14     | Esc.                                  | •                                       |            | . 24          | 000,       | ;          |
| 1. <b>C</b> a | vaUerie=(                                    | Corps. Lai                                   | our=Maubour                | a     | •           |        |                                       |                                         |            |               | •          |            |
|               | 6 fr                                         | anz. Kuraí                                   | Rer=Regiment               | er    |             | 24     | οc.                                   |                                         |            | . 1           | ,800       | =          |
|               | 2 (                                          | idiffiche                                    | fler=Regiment<br>bergl.    |       |             | 8      | 5                                     |                                         |            | . 1           | ,700       | =          |
| Ganz          | e Starf                                      | e ber fran                                   | bergl.<br>13. Armee:       | 294   | Bat.        | 110    | Esc.                                  |                                         |            | 199           | ,300       | <b>M</b> . |
|               |                                              |                                              | befanden fic               |       |             |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               |                                              |                                              | 00 Geschüße                |       |             |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
|               | •                                            | 48 Gefd                                      |                            |       | .0          |        |                                       | 11                                      |            | . ,           |            |            |
|               | •                                            | •                                            | er Schlacht,               | h K   | bie         | Berr   | innir                                 | in h                                    | 7 S        | nreeñ         | berahi     | nae        |
| dess          | ner Ædds                                     | t Shautan                                    | , wurde ben                | Tiran | , asam      | Tala   | + •                                   | יש פי                                   | ED-II      | นทา           | heriali    | hen        |
| uilV          | oti Siili                                    | e souther                                    | , waive vell               | Orail | bulcu       | or     | 1. Z                                  | 15 311<br>14 4                          | riben<br>T | will<br>inter | Octor.     | ala        |
|               |                                              |                                              | Schlacht, mit              |       |             |        |                                       |                                         |            |               |            |            |
| цпп           | werren en e | A MIIT ROM                                   | T PRINTPIN INII            | r nen | a and       | PTPN   | 211M                                  | 3.NP                                    | . 110      | un in         | 1 71K(11   | 107        |

und der Stadt Bauten, wurde den Franzosen leicht. Die Aufkellung derselben am Abend vor der Schlacht, mit mehreren Armeecorps des linken Flügels und Centrums auf dem rechten, mit dem anderen, zum Theil noch im Marsch begriffen, auf dem linken Spreeuser, erscheint und gewagt; nur die große Uebermacht der Zahl läßt-dieses Versahren entschuldigen.

Die Disposition zur Schlacht, ben feinblichen linken Flügel zu beschäftigen, bas Centrum zu beobachten, mahrend ber rechte, mit bedeutend überlegenen Kräften, umgangen und geschlagen und die ganze Armee gegen Böhmen gebrangt wurde, war tactisch wie politisch, zwedmäßig und richtig. Jum Glück für die Alliirten wurde, burch die von Ren begangenen Fehler, bei Preitig stehen zu bleiben, und sich westlich des Dorfes auf die Höhen zu begeben, statt gegen Wurschen weiter vorzubringen und durch den hartnäckigen Widerstand der Preußen, der vorgeseste Iweck nicht in seinem ganzen Umfang erreicht.

Es ift glaubbar, bag burch ein früheres Angreifen Rapoleons mit feinem Centrum gegen bas, burch Entsenbungen bereits geschwächte, feinbliche Beer ein größeres Resultat herbeigeführt worben mare; jedenfalle murbe ber allirte linte Alugel, bei feinem Rudzuge auf Blofau und Steindorfel, großere Schwierigfeiten gefunden haben. Aber es fehlte Rapoleon an tuchtiger Cavallerie, baber schritt er lieber langfam und vorsichtig jum Biele um nicht die errungenen Bortheile burch fcnelles Borruden wieber ju verlieren; und beshalb begnügte er fich auch bas Centrum mit einer Batterie von 40 Geschüßen anzugreifen, und feine Garben hinter Bafantwig in Referve zu halten. Erft als er von ben Sohen von Baugen, aus ber Bendung, welche bas Gefecht auf feinen linken Flügel nahm, erkannte, bag ber entscheibenbe Augenblid, sein Centrum und feine Referven in Bewegung ju feten, gekommen fei, befahl er bem IV. und VI. Corps fo wie ber Barbe, bie Baffen in bie Sant ju nehmen. Der Marschall Marmont rudte um 1000 Toisen vor und begann eine-furchtbare Ranonabe auf die feinblichen Redouten und Berschanzungen. Die 16 Bataillone ber gangen Garbe marschirten links ab und ftellten fich hinter Bafantwis auf; ber General Latour Maubourg folgte spater in berfelben Richtung.

Der feinbliche Rudzug geschah mit musterhafter Ordnung; ber, burch einen Abjutanten Napoleons überbrachte Besehl, Gesangene zu machen, scheiterte an der Ordnung, mit welcher ber Rudzug bewerkstelligt wurde und an der Rubigseit der Truppen.

Ueber den Gebrauch der Artillerie läßt sich nur erwähnen, daß diese Waffe zur Deckung des Brückenschlagens und Uebergehens des 1. Corps sehr vortheilhaft auf den Höhen am linken Spreeuser, bei der Pulvermühle, verwendet wurde. Ein gleiches geschah am Tage der Schlacht durch die auf dem Gottlobsberge placirten schweren Batterien.

Außer ber, gegen die Berschanzungen bei Baschus entwidelten Batterie von 40 Geschüßen finden wir französischer Seits ebenfalls feine große Gesammts wirfung dieser Baffe, welches wohl seinen Grund in dem fruhen Abbrechen der Schlacht haben mag.

## Die Schlacht bei Groß=Beeren am 23. Anguft 1813.

Die Schlacht bei Groß-Beeren ift eigentlich ein Poftengefecht im großen Stol zu nennen, einfach in ber Anlage, aber hochst entscheibenb in ihren Folgen.

Um Berlin gegen bie Franzosen zu beden, welche, unter bem Marschall Dubinot, gleich nach beenbigtem Waffenftillstanbe baffelbe bedrohten, ftanb ber Kronpring von Schweben, Carl Johann, mit ber Nordarmee, bie aus 18,000 M. Schweben, 9000 Mann Ruffen, unter bem General v. Winzingerobe, bein 3. preußischen Armee-Corps von 40,102 Mann, unter bem General-Lieutenant von Bulow, fowie bem 4. von 30,981 Mann, unter bem General-Lieutenant von Tauentien, jufammengefett, alfo im Gangen etwas über 100,000 Mann stark war, hinter ber Ruthe und Rotte, um, bie genannten Bache zur Dedung seiner Front benutend, die Keinde an einer Bormartsbewegung zu hindern. Doch ber Uebermacht weichenb, jogen fich bie vorgeschobenen preugischen Bris gaben am 21. August über bie Ruthe gurud, und wurden bie, über bie lettern führenben, 3 Uebergange, bei Thyrow, Wittftod und Juhnsborf, von einem Theile bes 3. Armee = Corps, unter Bulow, befett. An andern Stellen bie Ruthe zu paffiren, war, ihrer fumpfigen Ufer wegen, selbst für einzelne Infanteriften kaum möglich; es blieb baber ben Frangosen, um ihrem Biele naber zu ruden, nichts übrig, als bie genannten Uebergange zu foreiren. Den bei Thyrow, welcher auch unftreitig ber ftartfte war, für unnehmbar haltenb, begnügte fich bas XII. Corps, beffen Rommanbeur Marschall Dubinot mar, in ber Starte von 30. Bataillonen, ober 21,000 Mann, ruhig bavor fteben zu bleiben, und benfelben zu beobachten; bagegen murbe ber Uebergang bei Bittftod, am 22. Aug. Rachmittage, vom VII. Corps, aus 291/4 Bataill., (bavon 191/4 Bataill. Sachsen) und 13 Escabrons (ebenfalls Sachsen) bestehend, eirea 23,000 Mann ftark, unter General Reynier, mit Uebermacht, namentlich von Artillerie angegriffen, mußte jeboch, nach tapferer Gegenwehr ber Breugen, bem Feinde überlaffen werben, welchem Berlufte zufolge, auch an bemselben Tage bas Defilee bei Thyrow ben Frangofen Breist gegeben wurde. Das Defilee bei Juhnsborf, das, wegen ber Trodenheit bes Bruches, am wenigsten haltbar war, wurbe vom IV. frangoftichen Corps, aus 28 Bataill. ober 21,000 Mann bestehend, unter General Bertrand, am Abend bes 22. August gleichfalls geräumt. Alfo nochmals mit furzen Worten: Bon zwei großen Armeen steht bie eine vor, die andere hinter einem weitläuftigen, waldigen und bruchigen Terrain, burch welches 3 Straßen führen bie, theils gar nicht, theils nur fehr unvollfommen, burch transversale Communitationen (eine bunenartige Sugelreihe, von 6-1200 Schritt Breite, alfo für Artillerie und Cavallerie fchwer ju paffiren) in Berbindung ftanden. Auf Diefen Strafen burchzieht, in brei getrennten Rolonnen, die frangoftsche Armee das waldige Terrain. — Die große Rordarmee, unter bem Besehle bes Kronprinzen von Schweben, hatte, zwischen Ruhlsborf und Gütergot, am 23. August eine Stellung bezogen, wobei bas russische Corps ben rechten Flügel bilbete, und sich bis gegen Gütergot hin ausbehnte, ber General v. Bülow aber sich mit seinen Brigaden auf ben linken Flügel, zwischen Ruhlsborf und Heinersborf, sette. Die 5. Brigade erhielt Besehl ihre Stellung bei Josen und Wusterhausen zu verlassen, und zum Corps zu stoßen. Das Corps bes General v. Hirschelb hatte sich hinter die Ruthe geset, und hielt die Uebergänge zwischen Saarmund und Potsbam, während der General v. Wobeser bei Guben stand. Die leichten Truppen beobachteten die Hauptstraße nach Beelig und Treuenbrießen, und streisten bis nach Ludenwalde.

Jene Stellung ber Armee, zwischen Ruhlsborf und Gutergot hatte ben Bortheil, daß sie auf einer sanften Unhöhe lag, vor dem Gentrum, unter ihrem Feuer, das leicht zu vertheidigende Dorf Ruhlsborf; und, obwohl sie von allen Seiten umgangen werden fonnte, daher nicht zur Defensive geeignet, war die Armee doch auch wiederum im Stande in ihr sich bald zu concentriren, und bem, auf einer det 3 Straßen, vorrückenden Feinde entgegen zu stürzen.

Denn, mit Rudficht auf bas vorliegende Terrain, hatte ste ben unvergleichlichen Ruben, baß sie am Ausgange, von 3 burch sumpfigen Balb führenden Straßen, lag, welche keine transversale Communicationen hatten. Da nun diese Straßen nothwendigerweise vom Feinde benust werden mußten, und vorauszuschen war, daß er sich auf alle 3 vertheilen, wahrscheinlich auch nicht mit den, auf diese Beise gebildeten, 3 Kolonnen gleichzeitig bedouchten wurde, so war es seicht möglich, gegen eine der Letztern alle Kräfte zu vereinigen, während die andern noch zuruck waren, oder von wenigen Truppen ausgehalten wurden. Und so geschah es auch in der That.

Am Morgen bes 23. August wurde das 4. Armee-Corps, unter General Tauenpien, bei Blankenfelbe von bem IV. französischen Corps, unter Bertrand, angegriffen. Der Feind rudte in 3 Kolonnen aus dem Walbe vor, und, in jeder Intervalle eine Batterie, eröffnete er sein Feuer gegen die, bei Blankenfelbe aufgestellten, preußischen Truppen, welches diese aus 6 Geschützen erwiederten, begnügte sich jedoch mit einer Kanonade, und zog sich, da er die Preußen zur Vertheidigung gerüstet fand, ohne weiter etwas unternommen, und namentlich ohne sich des Dorfes Blankenfelbe bemächtigt zu haben, leicht verfolgt von den Preußen, zurück.

Waren mehr als die angegebenen 6 Geschüte auf bem linken Flügel vereint gewesen, so murben die Franzosen gewiß einen beträchtlichen Berluft erlitten haben, ba ihre Stellung einen, kaum zu fehlenden, Zielpunct barbot.

Als General Bulow, die Kanonade bei Blankenfelde horte, feste er fich mit bem 3. Corps in Marsch, um ben bort fechtenben Preußen des 4. Corps zu Hulfe zu eilen, tehrte jedoch bei Lichtenrade wieder um, als jene Kanonade nachließ, lagerte fich in einer Stellung vor bem Dorfe Heinersborf, auf ber

hier belegenen Unhöhe und befette das, vor der Front liegende Dorf Großs Beeren mit der Avantgarde.

Gegen 4 Uhr Rachmittags wurden biefe Truppen von ben, auf ber Bittftoder Strafe über Groß-Beeren nach Berlin vorgehenden, Franzosen bes VIL Corps, unter bem General Repnier, angegriffen, und, da fie das in Brand gerathene Dorf nicht halten konnten, genothigt, sich auf das Hauptcorps gegen heinersborf zurückzuziehen.

Das XII. Corps und bie Cavallerie, unter bem Herzog von Pabua, (111 Escadrons und 12,000 Pferden ftark) hatten ihre Richtung auf Ahrensborf und Sputendorf genommen.

Die Franzosen bebouchirten aus bem Walbe, und bezogen, zwischen Groß- Beeren und Reubeeren, eine Stellung, ohne sich weber um die zuruckziehenben preußischen Bortruppen, noch um das preußische Lager bei Heinersborf zu befümmern.

Das Dorf Groß-Beeren liegt auf einer sansten Anhohe, welche gegen heinersborf hin turz abfällt. Dann erhebt sich bas Terrain wieder ganz unmerklich bis nach biesem Dorfe hin, so bas beibe Dörser ungefähr in einer horizontalebene liegen mögen. Borwarts Groß-Beeren entspringt ein sumpfiges, ganz ungangbares Fließ, welches Klein-Beeren von ber hauptstraße nach Berlin scheibet, und im Zusammenhange mit dem großen Bruche stehend, nur bei Groß-Beeren zu überschreiten ist.

General Bulow, welcher zwar ben Befehl vom Aronprinzen von Schweben hatte, nach Berlin, bis auf ben Weinberg, zurückzugehen, befchloß jedoch, troß ber Ermübung seiner Truppen, welche ben ganzen Tag in Bewegung gewesen, ungeachtet sie wenig, ober gar keine, Nahrung zu sich genommen, die Unvorsichtigkeit bes Feinbes, welcher keines Angriss gewärtig war, zu benutzen, und ihn anzugreisen.

Die Disposition war einsach und bem Zwede angemessen; bie zum Handeln bisponible Zeit war turz (5 bis 8 Uhr), baher man sich nicht mit langem Tirailleurgesechte aushalten konnte, sondern mit der Artillerie, und in Massen, die Entscheidung herbeiführen mußte.

General Borftell war mit seiner Brigade nach Rlein-Beeren betachirt, um von bieser Seite ben Angriff zu unterstüßen, und bies trug wesentlich zum gunftigen Erfolge bei. — Das Gefecht wurde von den Preußen auf 1800 Schritt aus 48 Geschützen, welche 300 Schritt vor der Front der Infanterie gleichsam eine große Batterie bilbeten, eröffnet. Die Entsernung war zwar sehr groß, aber man wollte sich hier nur entwickeln, um dann im Schnellmarsch vorzugehen.

Diese Entsernung, welche man sonst als die Grenze für die Wirksamkeit bes 6 Pfünders annimmt, ist hier um so weniger zu tadeln, da ein großer Theil der Geschüße aus 12 Pfündern bestand, und das Terrain auch übrigens dem Rollschusse sehr günftig war. Ungeachtet des Feuers aus einer ziemlich gleichen Anzahl seinblicher Geschüße blieben die Preußen doch im Avanciren.

Während bes Borgebens blieb bie Artifferic ftets 300 Schritt vor ber Front bes 1. Treffens, und murbe, auf ber Entfernung von 11-1300 Schritt, noch burch 16 Befchute verftartt, fo bag jest 64 Befchute im Feuer fanben, welche, wie es scheint immer mit abwechselnben Batterien, in sogenannten Staffeln vorgingen. - Eine, aus ber Referve entnommene, reitenbe Batterie murbe gang im Geifte biefer Baffe auf ben rechten Flügel, gegen bie feinbliche linte Flante, vorgeschoben, um bie frangofische Stellung zu enfiliren, verlor jeboch, burch bas feindliche Feuer, welches überhaupt am farffen gegen ben preußischen rechten Flugel gerichtet gewesen zu fein scheint, fehr balb 4 Beichube; ein funftes wurde burch Bufall unbrauchbar, bie übrigen 3 aber wurden noch burch eine schwedische Batterie in ihrer vortheilhaften Bofition unterftust. Es ift nur Schabe, bag bie, auf bem linken Flügel ju bemfelben 3mede beftimmte, reitende Batterie nicht auch auf bem rechten Flügel (welches, wegen bes baselbst befindlichen sumpfigen Terrains, nicht ausführbar mar,) verwendet wurde, und fich bei biefer Batterie nicht fatt nur einer Escabron, bie gange Referve-Cavallerie befand.

Während dieser Zeit war der General Borftell durch Rlein-Beeren gegangen, hatte dann eine Rechtsschwenkung gemacht, und operirte gegen den rechten Klügel der Franzosen, wobei das Dorf Groß-Beeren und die, hinter demselben ausgestellten, seindlichen Linien durch 2 Batterien beschoffen, und eine, aus Groß-Beeren bebouchirte, von einer Batterie unterstützte, französische Rolonne sofort zum Rüczuge genöthigt wurde, so daß die Preußen gegen dieselbe jest eine umfassende Stellung einnahmen. Die Bewegungen der genannten Brigade, welche das Dorf Groß-Beeren jest ernstlich anzugreisen begamen, machten den General Rennier für seine Rüczugslinie besorgt; und beshalb gab denn auch, als nun das seindliche Feuer ansing schwächer zu werden, der General v. Bülow, (nachdem 82 Geschüße die seinbliche Stellung beschossen,) den Besehl zu einem allgemeinen Bajonettangriff, welcher, vom General v. Borstell frästig unterstützt, die Gewinnung von Groß-Beeren zur Folge hatte, und also die Schlacht zur Entscheidung brachte.

Die Franzosen, welche bem ungestümen Angriff nicht widerstehen konnten, verließen ihre Position, und zogen auf der Straße nach Wittstod ab, wobei ihnen die verfolgenden Preußen noch vielen Abbruch thaten; die Dunkelheit der Racht machte jedoch dem fernern Gesechte ein Ende.

Ware der Kronprinz von Schweben aus seiner Stellung bei Ruhlsborf zur rechten Zeit vorgerudt, so hatte die Berfolgung sogleich beginnen, und badurch dem Feinde noch viel Abbruch gethan werden können, ftatt beffen aber befahl er erst am 2. Tage nach der Schlacht die Berfolgung, was sehr sons berbar erscheinen muß, da es ihm an Rachrichten über die Bewegungen der Franzosen nicht gesehlt haben kann.

Eine Cavallerte-Divifion ber linten frangofifchen Flügelfolonne, welche bie Ranonabe gehort hatte, wollte bem VII. Corps ju Gulfe eilen, und nahm,

als das Geschützseur schon ausgehört hatte, eine Stellung in 2 Treffen, in ber Ebene vor bem Walbe, subwestlich von Neu-Beeren. Hier stieß das 1. Leibhusaren-Regiment, unter bem Major von Sandrart, auf diese Division, griff ste unvermuthet in der rechten Flanke an, und zersprengte ste, durch die Dunkelheit der Racht begünstigt beim ersten Anlauf, da sonst wohl diese 5 angreisenden Escadrons schlecht fortzekommen sein möchten.

Der Gebrauch ber Artillerie an biefem Tage war, bem Terrain und ben Umftanben nach, gang angemeffen, und bereitete im mahren Ginne bes Wortes bie Entscheidung vor, ba erft, nachdem fie bie feinblichen Beschüpe theilweise jum Schweigen gebracht, die Infanterie ben Angriff gegen bie vortheilhafte Die gleich anfängliche Mitwirfung frangofische Stellung beginnen fonnte. einer, wenn auch nur geringen, schwedischen ober ruffischen Truppeninaffe gegen ben frangöfischen linken Flügel, welcher gang frei ftanb, bis er burch bie 6, babinter aufgestellten, Bataillone eine Anlehnung erhielt, wurde bie Entscheibung viel früher herbeigeführt haben. - Wie schon oben erwähnt, mußten auf bem rechten Flügel, flatt einer, 2 reitenbe Batterien und bie gesammte Reserves Cavallerie in Thatigfeit gebracht werben, und jene fich nicht in ein ftehendes Befecht einlaffen, fonbern burch ftete Flügelverlangerungen vorruden; bann fonnten fle bie Franzosen in Flanke und Rucken nehmen. So aber konnte, bei ber Trennung ber Cavallerie hinter beiben Flügeln, und bei ber Decung ber vorgehenben reitenben Batterie burch eine Escabron, jene nichts ausrichten.

Das Verhalten ber preußischen und russischen Artillerie war musterhaft; es ist nur schabe, baß man nichts vorsindet über die Ausstellung der Munitions- tolonnen. Der, von den Preußen, erlittene Verlust betrug 159 Todte, 662 Verwundete, 228 Vermiste und 6 demontirte Kanonen; erbeutet wurden 14 Kasnonen, 52 gefüllte Munitionswagen, 2 Feldschmieden und 6 andere Wagen; die beiden sächsischen Divisionen verloren im Ganzen 28 Officiere und 2069 Soldaten.

Die Franzofen. Die hartnäckige Bertheibigung ber Nuthe und Notte hatte die Franzofen belehren muffen, daß sie sich in der nachsten Sphare der Rordarmee bereits bewegten, und sie um so mehr zur größern Borsicht auffordern muffen, als sie in ein waldiges, von Sumpfen ze. durchschnittenes, Terrain ohne transversale Berbindung gerathen waren. So aber fehlte die obere Leitung, und die Corps-Generale waren ohne alle Anweisung; baher die partiellen Gesechte des IV. bei Blankenselbe und des VII. bei Groß-Beeren.

Da von bem ersteren Bertrant, burch bie Formation seines Corps, ben preußischen Geschützen einen nicht zu fehlenden Zielpunct barbot, so wurde bas Gesecht hier nicht mit Rachbruck geführt. Wäre das 4. preußische Corps bei Blankenselbe geschlagen, was, bei ber großen Stärke ber Franzosen, wohl zu vermuthen stand, so hatte bies leicht ben Rückzug ber Rorbarmee nach Berlin zur Folge haben können; wenigstens mußte biese ihre unhaltbare Stellung ausgeben.

Der Ueberschäpung ihrer eigenen, und ber Geringschäpung ber feinblichen Rrafte haben bie Franzosen größtentheils ben, bei Groß-Beeren erlittenen, Berluft beizumeffen; nur ein ganz schwacher ober unthätiger Feind, tonnte die schöne Gelegenheit, welche fich durch die Trennung ber 3 Rolonnen barbot, ungenutt vorbeigehen laffen.

Da Reynier, ohne Verbindung mit der rechten Flügelkolonne, glaubte, Bertrand sei bei Blankenfelde vorgedrungen, so bebouchirte er bei Groß-Beeren, und bezog ganz forglos eine Stellung, zwischen diesem Orte und Reu-Beeren. Seine Aufftellung gegen die angreisenden Preußen hatte den Fehler, daß der linke Flügel berselben in der Luft stand; die Bildung eines hinlanglich mit Artillerie versehenen, hinten offenen Quarroes aus 6 Batterien half demfelben, wenn auch nicht ganz, doch zur Genüge ab, und um so mehr, als jener Fehler vom Kronprinzen von Schweben nicht benutt wurde.

Die Stellung ber sachstschen Artillerie war gut, und gab ihr eine bebeutenbe Ueberlegenheit über die preußische, da sie nicht allein auf einer kleinen Anhöhe stand, und einen Wiesengrund vor sich hatte, sondern auch ihr Feuer ungestört sortsehen konnte, während die preußische avancirte. Dem Erfolge nach zu urtheilen, scheint sie schlecht geschossen zu haben; doch ist die oftmalige Beränderung bes Standpunctes der preußischen Artillerie zu berücksichtigen. Beim Sturm der preußischen Infanterie schoß die sächsische Artillerie mit sehr geringer Wirkung; zwar waren viele Geschüße zum Schweigen gebracht, aber doch nicht alle 44; wie denn auch hier wohl wieder zu berücksichtigen bleibt, daß das Terrain nicht günstig für Kartätschwirkung war, da die Geschüße auf einer kleinen Höhe kanden, und 300—400 Schritt vor der Front eine Wiese hatten.

Gegen die vorpousstrie preußische reitende Batterie hatte wohl ein Cavallerie-Ungriff unternommen werben muffen, welcher, ba jene Batterie nur durch eine Schwadron gebeckt war, mindestens den schleunigen Ruckzug dieser Batterie zur Folge gehabt haben wurde.

Die, vom General Reynier angeordnete, Rudwartsbetachirung ber fachfischen Susaren, um bas Defilee bei Bittftod ju besehen, war eine lobenswerthe Sicherheitsmaßregel.

Die Auflösung ber Cavallerie-Division Fourniers (32 Escabrons start), burch 5 preußische Escabrons, ift, selbst burch bie Dunkelheit ber Racht, nicht gut zu erklären, ba ber Angriff nur gegen bie erste Linie gerichtet war, mithin bie zweite in Ordnung bleiben, und benselben abschlagen konnte.

### Die Schlacht an der Kathach am 26. August 1813.

Die während des Waffenstillstandes bestimmte Ordre de Bataille stellte ben General v. Blücher an die Spise der schlesischen Armee, welche aus 130 Bataillonen und 220 Escadrons, also im Ganzen aus 99096 Mann bestand. Bon diesen enthielt:

ber rechte Flügel, welchen ber General-Lieutenant von Saden kommandirte, 18 Bataillone, 72 Escabrons und 2 schwere Batterien Rr. 13 und 28, 2 leichte Batterien Rr. 24 und 35, eine reitende Batterie Rr. 18, in Summa 16899 Mann Russen;

bas Centrum, aus preußischen Truppen bestehend, unter dem General-Lieutenant von Norf,

45 Bataillone, 49 Escabrons, 4 Spfünd. Fußbatterien Rr. 1. 2. 3. und 15. 2 reitende Batterien Rr. 1 und 2; bei den Brigaden eingetheilt und als Reserve-Artillerie 2 12 pfündige Batterien Rr. 1 und 2, 2 6 pfündige Batterien Rr. 12 und 24, 1 3 pfündige Batterie Rr. 1, 2 6 pfündige reitende Batterien Rr. 3 und 12 zusammen 37645 Mann;

ter linke Flügel, (wieder Ruffen) welchen ber General - Lieutenant von Langeron befehligte,

47 Bataillone, 63 Escabrons und 5 12 pfündige Batterien Rr. 11. 15. 18. 34. 39; 5 6 pfündige Batterien Rr. 3. 17. 28. 29. 34; 1 reitende Batterie Rr. 8; die donische Rosafendatterie Rr. 2, in Summa 31341 Mann; das detachirte Corps des General-Lieutenants Graf St. Priest (ebenfalls Ruffen), zuerst unter dem General-Lieutenant Grafen von Bahlen,

20 Bataillone, 36 Escabrons und 1 12pfündige Batterie Rr. 32; 2,6pfündige Batterien Rr. 32 und 33; 1 reitende Batterie Rr. 7, zusammen 13211 Mann.

So zahlreich auch biefes Heer war, so wirften boch mehrere Umftanbe lähmend und hemmend auf baffelbe ein und ba es zur Abstellung berselben schleuniger Husse bedurfte, so beschloß ber Kommandirende, in bem rudwarts von Jauer belegenen offenhügeligen Terrain eine Schlacht anzunehmen, wenn bie Franzosen vordringen sollten, blieben sie aber stehen, ihnen entgegen zu geben und ste anzugreisen.

Die schlefische Armee. Das Schlachtfelb, auf welchem bie beiben Armeen hier zusammentrasen, liegt am rechten Ufer ber Ratbach, und wird von ber wüthenden Reiße, in ihrem fast senkrechtem Lauf, von Süben nach Norden durchschnitten. Die Ratbach entspringt am Abhange bes Bleiberges, unweit Retschdorf und fließt von S. nach R. bis Golbberg, wo sie sich gegen R.R.D. wendet.

Gegen Liegnit vom Einflusse ber wüthenden Reife ab, wird ihr Lauf wieder nördlich, so daß sie zwischen Goldberg und Liegnit einen Bogen bildet, bessen convere Seite sich nach Süden kehrt und fällt dann eine Viertelstunde unterhalb Parchwit in die Oder.

Bei Schonau beträgt ihre Breite 9, und bei Parchwig 24 Schritte, ihre Tiefe, bei gewöhnlichem Wasserstande, an ersterem Orte nur 1 Fuß und 4 Fuß an ihrem Ausstusse; bei Hochwasser jedoch, schwillt sie so bedeutend an, daß sie bei Schonau bis auf 8 Fuß steigt und am Ausstusse die ho hobe von 18 Fuß erreicht.

Die wuthende Reife ift bei niederem Bafferftande ein unbedeutender Bach, hat aber, nebst vielen Zufluffen, ein startes Gefälle und pflegt baher bei Soche waffer noch starter anzuschwellen und reifender zu werben, als bie Rabbach.

Beibe Fluffe haben steile Thalrander, besonders das rechte Ufer der Reiße; hier besindet sich ein bedeutendes Plateau, mit nur unmerklichen Ershöhungen, welches gegen Liegnit hin absalt, wo auch die Thalrander der Ratbach sich mehr verstachen. Auf dem linken User der wüthenden Reiße, in der Entsernung von fast einer Stunde, zieht sich ein bewaldeter Gebirgsrücken, der Mönchswald, von Jauer gegen Goldberg hin, der ziemlich steile Absalle und ein burchschnittenes Terrain hat, wo die Wege so schlecht sind, daß nur leichte Truppen fortsommen können. Die Straße von Jauer nach Goldberg läust ansangs im Thale der wüthenden Reiße, an deren linkem Ufer fort, über Seichau und sührt bei Röchlig, 1 Stunde von Goldberg, über die Katbach.

Bon Seichau aus führt noch ein anberer Weg nach Golbberg, am Fuße bes walbigen Gebirges, über Prausnis, Die fleine Straße genannt, er ift beinahe immer Hohlweg und lauft größtentheils zwischen Wohnungen fort. Auf bem rechten Ufer ber wuthenben Reiße geht zuerst:

bie Bunglauer Straße, über Bellwighof, bei Rieder- Crann über biefelbe und unterhalb Rroitsch über bie Ragbach; und bann:

bie große Communalstraße von Zauer nach Liegnis, bie, burch die Uebergänge bei Nieder-Crayn, mit der Chaussee nach Goldberg in Berbindung steht; überhaupt giebt es hier nach allen Seiten hin fahrbare Berbindungswege. Auf dem linken User der Reiße sinden sich 2 starke Stellungen, welche beide von der Straße nach Goldberg durchschnitten werden. Die erstere bei Hennersborf, 1½ Stunde von Zauer, lehnt sich rechts an das Dorf Schlaupe an der Reiße und links an den Mönchswald. Die Front wird durch einen Bach, das Silberstüffel, gedeckt, der, aus dem Gebirge kommend, senkrecht in die wuthende Reiße fällt, tief eingeschnitten ist und unterhald Hennersborf — welches in der Senkung des erwähnten Baches, dicht unter dem Keuer der Stellung liegt — breite nasse Wiesen hat. Die dominirenden Höhen, der Wein- und Hirschberg (auch Kirchberg genannt), liegen hinter der Mitte und sind, bevor nicht die Linien durchbrochen oder geschlagen, den Angriffen des Feindes nicht ausgesest.

Im Ruden bieser Stellung liegt bas Dorf Hermannsborf, und meiter rudwärts, nach Jauer hin, die Dörfer Peterwis und Kolbnis, bei welchem letzern die beiden von Schönau kommenden Straßen, die Zoll - und die Hemmsftraße, sich vereinigen und so in die große Straße munden.

Die 2. Stellung ift noch etwas weiter gegen Seichau und Arnholdshof hin, hat aber weniger Starte, ba fich bort keine so vortheilhafte Aufstellung für die Geschübe sindet, und sie auch weniger Tiefe besitht; ihre Fronte wird jedoch durch die steil sich abbachenden rechten Thakrander der Plinse, die auch breite, sumpsige Wiesen am linken Ufer hat, gedeckt.

hier ftanden ju Unfang ber Schlacht bie Bortruppen bes General Langeron.

Um rechten Ufer der wuthenden Reiße finden sich jenseit bes Thalrandes gar keine Aufstellungen und ber lettere selbst kann nur als Anlehnung für einen Flügel dienen. Für die Allierten waren Jauer, für die Franzosen Goldberg und Liegnit und weiter ructwärts, Löwenberg und Bunzlau wichtige Puncte.

Da sich am 24. und 25. August die Franzosen in ihrer Stellung bei Goldberg, und hinter ber Kasbach, ruhig verhielten, und am lestern Tage die Meldung einging, daß das UL französische Corps sich über Haynau und Bunzlau zurücziehe, so beschloß ber General v. Blücher, ben Feind am 26. August anzugreisen. Seine Absicht ging dahin, bis an die Kasbach vorzurücken, an deren linken Thalrande man den Feind erwarten mußte, ihn in der Front zu beschäftigen und dann mit dem Corps von Langeron und einem Theile vom Yorkschen Corps, welche in der Gegend von Goldberg die Rasbach passiren sollten, in die rechte Flanke und in den Rücken zu fallen. Um jedoch den Marsch an die Rasbach zu erleichtern und den Feind über die Olsposition des Angriss in Ungewisheit zu lassen, wurde der Marsch in 3 Kolonnen angewendet, nämlich:

Die 1. Kolonne von Langeron sollte, auf ber Chaussee von Jauer nach Goldberg, über Hennersborf, Seichau, Lasnig, nach Röchlitz und eine Brigade jur Dedung bes Marsches, auf ben Walbhohen nach Goldberg marschiren.

Die 2. Kolonne unter Porf sollte, über Alt-Jauer, Brechtelshof und Rieber- Crayn, an bie Rasbach gehen, die 3. unter Saden, an die Rasbach auf Dohnau marschiren.

Obgleich ber General v. Blücher die Absicht hatte, über die Ratbach zu gehen, um den Feind anzugreisen, so besahl er doch um 11 Uhr Bormittags, als er die Meldung von dem Borrücken der französischen Armee erhielt, Halt zu machen. Es war sehr trübes, die freie Um = und Aussicht hinderndes Better, ein allgemeiner Landregen verdunkelte die Atmosphäre, schwellte die Gewässer, erweichte den lehmigten Boden, und erschwerte dadurch sehr die Bewegungen der beiderseitigen Truppen. Die durch den Chef des Generalstades General von Gneisenau, dei der Avantgarde unternommene Recognoscirung ergab, daß ungesähr 3000 Mann Cavallerie mit mehreren Batterien, von Rieder = Crapn kommend, sich entwickelten, mit dem linken Flügel gegen Jänowih, und Infanterie, von denen sedoch erst wenige Bataillone auf dem Plateau angekommen waren, auf demselben Wege folgte. Die Front und die Aussmerksamkeit des Feindes, schien gegen Eichholz gerichtet.

Diese Bewegungen führten zu ben Schlüffen, daß, wenn das Yorksche Corps, an den Thalrand der wüthenden Reiße angelehnt, schnell vorrücke, es in einer Stunde auf dem Puncte eintreffe, wo der Hohlweg von Rieder-Crayn auf das Plateau tritt und es ferner möglich sei, daß der Feind in 2 Kolonnen marschire und die 2. derselben über Dohnau auf dem Plateau ankomme; in beiden Källen also dann die Ueberlegenheit auf Seiten der Allierten war, wenn diese ohne Zeitverlust zur Offensive übergingen. Zwei Puncte waren aber besonders wichtig, nämlich die Höhe zwischen Sichholz und Christianshöhe, der Taubenderg genannt und das Dörschen Bellwishof, am Thalrande der wüthenden Reiße.

Die Bichtigkeit bes ersten Bunctes einsehend, besetzte General Saden benselben, noch ehe ihm ber Besehl bazu geworden, mit einer 12 pfündigen Batterie und eröffnete von hier aus bas Tressen; ebenso stellte der Oberststieutenant Schmidt, Kommandeur ber preußischen Artillerie, zur Berstärfung ber russtschen Batterie, noch die 12 pfündige Batterie Rr. 1, die 6 pfündige Fußbatterie Rr. 15 und die 6 pfündige reitende Batterie Rr. 2, hier auf. Unter dem Schutz dieser Artillerie rückte die preußische Insanterie um 3 Uhr Rachmittags vor und da der Feind nach und nach 5 Batterien hier ins Gesecht brachte, so zog der General Sacken seine ganze Artillerie in die angeführte Position.

Beil bas Terrain hier wellenförmig war und ber Regen noch immer in Strömen herabsiel, so bemerkten die Franzosen das Borruden der preußischen Infanterie nicht eher, die dieselbe das Dörfchen Bellwishof weit im Ruden hatte. Run warf sich zwar die feindliche Infanterie ihr entgegen, allein da nur wenige Gewehre losgingen, kam es zwischen einigen Bataillonen zum Handgemenge, wobei die Franzosen den Kurzern zogen.

Die preußische Infanterie rudte nun, nach ber gegebenen Disposition, unaufhaltsam vor und wurde hierbei von ber Artillerie, welche, wie bereits angeführt, auf bem rechten Flügel in einer Batterie jusammengezogen mar, fraftig unterftust. Die feinbliche Infanterie, auf ihrer Rudzugelinie bebrobt, fing jest an bas Feld ju verlaffen; aber nun brach die feindliche Cavallerie por und ba die preußische Infanterie nicht feuern konnte, fo blieb ihr nichts übrig, als Daffen ju formiren und ber frangofischen Reiterei fo lange Wiberftand zu leiften, bis bie bieffeitige Cavallerie berbei gefommen war. Als bies gescheben, lofte fich bie preußische Reiterei ju fehr im Gefechte auf, fo bag nicht eber etwas entscheibenbes geschehen konnte, bis bie ruffische Reiterei bes Corps von Saden, zwischen Eichholz und Janowis, ber feindlichen in bie linke Flanke tam und bie beiben letten Regimenter ber preußischen Reserves Cavallerie geschloffen heranrudten. Run wurde ber Rudzug bes Keinbes allgemein, boch machten ihn bie fteilen Wege am Thatrande nach Rieber-Crapn und ber aufgeweichte Lehmboben fehr beschwerlich, bazu ruckten bie preußische und ruffische Artillerie bis auf ben Thalrand bei Rlein-Schweinis nach, und vermehrten burch ihr Feuer Die Berwirrung. 3wei frangofische

Bataillone versuchten zwar noch auf ben Höhen von Weinberg Stand zu halten, um ben Uebergang zu beden, ber Prinz Carl von Meklenburg warf sich jedoch auf sie, nöthigte sie zum Rüdzuge, brang selbst mit 2 Bataillonen bei Rieder- Crapn vor und besette bies Dorf, wodurch bas Gesecht hier ein Ende hatte. Ein Theil der französischen Armee hatte sich über das Desilee bei Dohnau gestüchtet, wohin ihnen Saden selbst gesolgt war, der hier, nach einer bloßen Kanonade, die Division Souham, welche durch eine Furth bei dem Dorfe Schmogwiß die Rahdach überschritten, zurüchvies.

Während dies Alles am rechten Ufer der Reiße vorging, zog sich das Kanonenseuer vom linken immer weiter gegen Jauer und Langeron ließ melben, daß er,
nach und nach, das von seiner Avantgarde besetzte Dorf Seichau, ferner die Stellung dahinter und endlich das Dorf Hennersdorf verloren habe, und auch wahrscheinlich auf ber Sohe hinter diesem seine letzte Position nicht werde halten können.

Dieser General, welchem bas V. frangofische Corps und ein Theil ber Cavallerie gegenüber ftanb, hatte nämlich, in ber Boraussegung, bag ber Omeral von Blucher feine Schlacht annehmen werbe, feine gange Artillerie - 30 Stud 6 Pfunber ausgenommen - über Jauer gurudgefandt und fonnte mithin an biesem regnigten Tage, wo die Infanterie und Cavallerie nur wenig, bie Artillerie hingegen fast Alles entschieb, bem Feinbe nur geringen General von Blucher ließ, von ber hier obwaltenben Biberftand leiften. Gefahr unterrichtet, Die Referve - Brigabe bes Dort'ichen Corps auf Schlauphof ruden, um ben Theil ber feinblichen Armee, welchen ber General Langeron angriff, in die linke Flanke zu nehmen; letterer felbst hatte, um fich gegen die vermuthete Umgehung seines eigenen linken Flügels zu fichern, die in seinem Ruden gelegenen Soben von Beterwit burch bas 10. Corps beseten laffen. Um 2 Uhr rudten 3 feindliche Rolonnen vor, wovon eine ihre Richtung auf hennersborf nahm, boch wurden alle 3 von ben Ruffen angegriffen und mrudgewiefen.

In biesem Zeitpunkte hatte sich bas Gefecht auf bem rechten Ufer ber wüthenden Reiße zum Rachtheile der Franzosen gewendet, als Langeron mit der größten Hestigkeit in seinem Centrum angegriffen wurde, welches wahrscheinlich nur eine Diversion sein sollte, um den linken französischen Flügel zu degagiren. Russischerseits wurden nun alle Reserven ins Gesecht gebracht, und dem General Langeron gelang es auch, Hennersdorf und den, zwischen diesem Dorfe und Schlaupe liegenden, Steinberg wieder zu nehmen. Zeht placirten die Franzosen mehrere schwere Batterien auf den Höhen bei Hennersdorf, welche das russische Feuer zum Schweigen brachten; ebenso wurde von ihnen, unter dem Schutze ihrer Batterien die Höhe des Weinderges, welche die ganze russische Stellung dominirte, genommen, von den Russen jedoch ihnen wieder entrissen; während eine russische, auf dem Steinberge bei Hennersdorf placirte, starke Batterie die französische Artillerie ensilirte und sie endlich zum Schweigen brachte.

In biesem kritischen Momente kam die erste preußische Brigade zur Unterstüßung des General Langeron bei Schlaupe an. Oberst v. Steinmeh, welcher dieselbe führte, entsandte 4 Bataillone nach Schlauphof und 3 Bataillone nach Schlaupe und watete selbst mit 2 Bataillonen, dicht unter Schlaupe, durch das Wasser, während seine-Brigade-Batterie von einem Bataillone gedeckt auf dem rechten User der Retze eine sehr vortheilhafte Bosition einnahm, aus welcher sie durch ihr Feuer die Bewegungen der Brigade schützte, und die seinblichen Cavallerie-Massen von den jenseitigen Höhen vertrieb, die er selbst dann sofort in Besitz nahm.

Bon biefem Augenblide an war bie Schlacht auf bem linken Flügel auch jum Bortheil ber Berbunbeten entschieben, obgleich bas fleine Gewehrfeuer in bem Dorfe hennersborf noch bis Mitternacht bauerte.

Die Trophäen bieses Tages bestanden in 105 Kanonen und 300 Munitionswagen; die Anzahl der Gefangenen belief sich auf 20,000; während der ganze Berlust der Franzosen auf 30,000 Mann angenommen werden kann.

Der General v. Blücher schloß seinen Bericht über biese merkwurdige Schlacht mit folgenden Worten:

"Rie ist vielleicht ein Sieg mit so wenig Blut erfauft worden; benn ob ich gleich noch keine Rapporte über ben Berlust habe, so kann er auf bas allerhöchste 1000 Mann betragen."

Der Raiser Napoleon erhielt die Nachricht von biesen Unfällen in Pirna, als er auf bem Marsche nach Bohmen war, um Banbamme zu unterftugen.

Die Frangofen. Mit bem Borhaben bie schlefiche Armee in bas Innere von Schlefien gurudzubrangen, ergriff ber Marschall Macbonald, welcher bie frangofische Armee an ber Katbach befehligte, am 26. August bie Offensive.

Die Armee bestand aus:

| bem V. Corps (mit Husschluß | ber Divifior | n Puthob) | 34 Bataillone |      |           |
|-----------------------------|--------------|-----------|---------------|------|-----------|
| bem XI. Corps               |              |           | 26 =          | u.   | 8 Escabr. |
| ber Divifton Souham vom I   | I. Corps     |           | 15 =          |      |           |
| der Cavallerie              |              |           |               | U    | 7 =       |
| •                           | in           | Summa     | 75 Bataillone | u. 7 | 5 Escabr. |

und war also ungefähr 58-60,000 Mann ftart.

Macbonalb verfuhr nach folgender Disposition:

Eine Division, Buthob vom V. Corps, wurde betachirt, um ben rechten Flügel ber Armee bilbend, über Schönau burch bas Gebirge gegen Zauer vorzuruden. Das V. Corps sollte auf ber Chaussee von Golbberg nach Jauer rüden, bie Divisionen bes XI. und III. Corps zwischen Liegnis und Kroitsch bie Kasbach passiren, und über bas Plateau nach Jauer geben, bas 2. Cavalleries Corps, unter Sebastiani, an ber Tete bes XI. Corps marschiren.

In Folge dieser allgemeinen Disposition nahm das V. Corps seine Richtung gerade auf Seichau und sammelte sich auf den Anhohen links von diesem Dorfe; das XI. Corps und die Cavallerie zogen in 2 Kolonnen gegen

bie Rapbach herab, bie eine burch bas Defilee von Riemberg, bie anbere links überd Felb gerabe auf Kroitsch, wo sich beibe an ber Bruck vereinigten und bann ihre Richtung auf Rieber-Crayn nahmen.

Um ben Aufmarsch ber Infanterie zu beden, erschien ein Theil ber französischen Cavallerie zuerst auf bem Schlachtfelbe und marschirte in einer Linie zwischen Beinberg und Rlein-Tinz auf. Diese Cavallerie war jedoch früher hinter ber Infanterie marschirt und brangte die lettere bei ihrem Borrucken so auseinander, daß sie in einzelnen Bataillonen auf dem Plateau ankamen.

Bor ber aufmarschirten Cavallerie brachten bie Franzosen, nach und nach 5 Batterien ind Gefecht. Bei Weinberg wurden bie Truppen zuerst handgemein, wobei jedoch die Franzosen, ungeachtet ihrer zur Unterstützung herbeigeeilten Reiterei ben Kürzern zogen. Die schlesische Armee konnte hieraus jedoch keinen unbedingten Bortheil ziehen, da französischer Seits immer mehr Truppen ins Gesecht gezogen wurden; namentlich schwaukte das Glüd bei den beiderseits saft ununterbrochenen Cavallerie-Angriffen.

Der vom General v. Blücher in biesem wichtigen Augenblide gegebene Besehl zum allgemeinen Angriff bes ganzen rechten Flügels führte endlich die Entscheidung zum Rachtheil der Franzosen herbei, denn, die nur in einem Treffen ausgestellte Reiterei der letteren, konnte in der Front und linken Flanke zugleich angegriffen, dem Ungestüm der preußischen und russischen Cavallerie nicht widerstehen und mußte auf allen Seiten weichen. Iwei Brigaden französischer Infanterie, welche zu ihrer Unterstützung vorrückten, wurden mit sortgeriffen, und ein gleiches Schicksal hatte die übrige Infanterie, welche einzeln im Anmarsch war.

Das ganze XI. Corps und die Cavallerie geriethen in Berwirrung; Trupps von Flüchtlingen bedeckten das Feld, und flürzten sich in das Thal der wüthenden Reiße; Kanonen und Munitionswagen blieben meistens in den Hohlwegen stecken, und 5 Batterien zu 6 Geschüßen gingen auf einmal verloren. Der, einige Stumden früher, ganz unbedeutende Bach, die wüthende Reiße, war durch den heftigen Regen zu einer solchen Hohe angeschwollen und so reißend geworden, daß es nun schwer war hindurch zu kommen. Was noch in Ordnung auf dem andern Ufer ankam, wurde sogleich ausgestellt, um die Flüchtlinge zu sammeln und auszunehmen. Iwei Bataillone suchten noch auf den Höhen des Weinderze Stand zu halten, um den Uebergang zu decken, wurden aber auch zum Rückzuge genöthigt. Bei Nieder-Crayn hatte das Gesecht auf diesem User der Reiße ein Ende. Ein Theil der französsischen Armee hatte sich durch das Desilee bei Dohnau gestüchtet und entstam mit geringem Verluste.

Die Division Souham, welche um 6 Uhr bei Schmogwis burch eine Furth bie Rasbach passite, zog sich, von dem Mißgeschick ihres Heeres unterrichtet, nach einer bloßen Kanonade auf demselben Wege zurud, wurde sedoch in der folgenden Nacht aus ihrem Lager bei Schimmelwis von den Kosaken ausgescheucht und erlitt einigen Berlust.

Auf bem linken Ufer ber Reiße, rudte bas V. Corps und ein Theil ber Cavallerie fcon gegen 10 Uhr, in mehreren Rolonnen, gegen ben General Langeron vor; 2 Bataillone und 2 Ranonen schlugen ben Beg ein, welcher in ben Walb burch ben Grund gegen die Buschmuhle führte, und besetzten nachher bie vor bemselben gelegene Anbohe. Da ber Beneral Langeron, aus Beforgniß in seiner linken Flanke umgangen zu werben, fich nach geringem Biberftande jurudzog, fo gingen bie Frangofen über ben Blinfebach und marschirten jenseits in Schlachtordnung auf. Um 12 Uhr begann ber Ungriff. Um 2 Uhr rudten 3 frangofische Rolonnen gegen ben feinblichen linken Flügel vor, von benen eine ihre Richtung auf hermansborf nahm. Die Frangofen placirten mehrere schwere Batterien auf ben Sohen von hennersborf und brachten bas Feuer ber ruffischen Geschütze jum Schweigen. Unter bem Schutze biefes Feuers bebouchirten ihre Angriffs - Rolonnen aus jenem Dorfe und setten fich in ben Befit ber bahinter liegenden Soben bes Weinbergs, welche bie gange ruffiche Stellung beherrichten, boch wurden ihnen biefe von ben Ruffen wieber entriffen. Die Unfunft ber erften preußischen Brigabe in ber linken Flanke, nothigte bie Frangofen bas Gefecht abzubrechen und fich bis hinter hennersborf zurudzuziehen, womit die Schlacht auch auf biefem Flugel beenbet mar.

Allgemeine Bemerkungen. Wir finben in ber neuern Kriegsgeschichte, in welcher boch bie Artillerie erft anfing eine felbftftanbige Baffe ju bilben, wenig Beispiele von einer, mahrend ber gangen Dauer ber Schlacht, fo entscheibenden Wirlung berfelben, wie in ber Schlacht an ber Rasbach. Infanterie und Cavallerie maren, burch die Ginwirfung bes fortwährenden Regens, auf bie blanke Baffe beschränkt und saben überdies ihre Bewegungen theilweise burch ben aufgeweichten Lehmboben gehemmt, aber weber bas eine, noch bas andere war ber Artillerie ein Sinderniß. Aber obwohl lestere in biefer Schlacht nicht in einzelne Batterien gersplittert marb, fonbern ihre Anwendung im Großen ftattfanb, so hat boch ihrem Gebrauche hier feine neue und großartige 3bee jum Grunde gelegen, was ichon baraus erhellt, bag bie auf bem Saubenberge formirte Batterie von 92 Geschüpen unbeweglich in ihrer Position blieb und alfo in berfelben bie feindliche Cavallerie von einer Birfung im Großen abhielt. Der Raum von Eichholz bis über ben Taubenberg hinaus, welcher ber hochfte Bunkt auf biefem Theile bes Schlachtfelbes ift und beshalb (obgleich er nicht einmal ber Schluffel bes Gefechts war, benn biefer lag bei Bellwighof) Die Ibee jur Auffiellung einer ftarten Artilleriemaffe gegeben hatte, betrug 1500 Schritt, wovon die 4 preußischen Batterien, mit ihrer Intervalle, 900 Schritt, die russische, von 12 Geschüßen, 200 Schritt einnahmen, so baß fur bie 4 Batterien (48 Beschütze) bes Saden'ichen Corps nur 400 Schritt, ein ju geringer Raum zur Placirung, übrig blieben.

Es wurden bei ber großen Batterie 6 und 12 Pfundet auf einer Grundlinie aufgestellt und die Spfundige Fußbatterie Rr. 15, fo wie bie reitende Rr. 1, von ihren Truppentheilen fortgenommen, obgleich die Reserve-Artillerie in ber Rahe und saft ganz disponibel war, auch die reitende Artillerie zu einer Bostionskanonade gezogen, die durch die vohandenen Reserve-Fußgeschüße stattsinden konnte. Wahrscheinlich war bei dieser Berwendung keine Zeit zu verlieren und es galt für das Beste, die nächsten Batterien, gleichviel ob schwere, leichte oder reitende, ind Feuer zu stellen. Jene Batterien wurden selbst dann nicht abgelöst, und zu ihren Truppentheilen zurückgeschickt, als die Reserves Artillerie herangekommen war.

So wurde der Berband der preußischen Brigadebatterien von vorn herein gelöft, und nicht wieder hergestellt, da man wahrscheinlich zufrieden sein mußte, überhaupt nur Geschüße, ohne zu erwägen, wohln sie gehörten, in die Position zu bringen. Der russische Artillerie-General Rifitin führte seine ganzen Geschüße in die Stellung, ohne eine Kanone in Reserve zu behalten, und siellte sich später mit denselben dem Feinde entgegen, worüber jedoch, wie es geschah, von den Relationen, keine Auskunst gegeben wird.

Bei ber feindlichen Befetung bes Ruhberges zeigte fich bie Gelegenheit, jum Empfange bes Angriffs, die Batterie zwischen die Duarrees zu ftellen.

Da ber Kreuzberg ein sehr wichtiger Punkt war, so ware es vielleicht iehr angemessen gewesen, ihn mit allen disponiblen Haubigen (2 10 pfündigen, 2 7 pfündigen, und 2 reitenden) zu besetzen, und die von Ober-Weinberg sommende Cavallerie mit Granaten zu bewerfen, gleichzeitig aber auch die Kanonen einer 12 pfündigen Batterie (Rr. 2) gegen den Ausgang des Hohleweges zur Enfilade aufzustellen.

Ungeachtet ber Schwierigkeit bes Bobens bewies die Artillerie, sobald fie bazu aufgeforbert wurde, viel Beweglichkeit und bei verschiedenen Gelegenheiten eine seltene Fassung, Entschlossenheit und Hingebung. Die Cavallerie machte von der reitenden Artillerie keinen Gebrauch, so daß dieselbe keine Proben ihrer wahren Bestimmung an den Tag legen konnte, doch zeigte sie sich im Augenblicke der Gefahr ritterlich und bewies, daß sie eine bessere Rolle verdient hatte. Auch von der Reserve-Artillerie ward kein Rugen gezogen, obgleich das Terrain und die Berhältnisse dazu sich darboten.

Das Schickfal ber reitenden Halbbatterie Rr. 1 lehrt, daß felbst ber Subalternofficier Gelegenheit finden kann, sich, wenn er gehört wird, burch Umsicht, Entschlossenheit und tactische Gewandheit auszuzeichnen.

Daß die Ueberlegenheit ber französischen Artillerie auf dem linken Reißeuser statissinden konnte, lag darin, daß General Langeron den größten Theil
seiner Geschüße nach Jauer zurückgeschickt hatte. Die Franzosen machten von
dieser Ueberlegenheit in der ersten Zeit den vortheilhaftesten Gebrauch, dagegen
war nachher das Berhalten der russischen Artillerie, unter Oberstlieutenant
Resterowöst, am Steinberge bei Schlaupe eben so einsichtsvoll, als entschlossen
und wirksam, und eine richtige Folge des, mit der Infanterie festgehaltenen,
tactischen Berbandes.

Ebenso trug die Aufftellung ber preußischen Brigade Batterie bei Schlaupe sehr viel zu ber für die Ruffen gunftigen Entscheidung der Schlacht auf dem linken Reißeuser bei; wie denn auch der Gebrauch der verbundeten Artillerie beim Berfolgen der Franzosen sehr zwedmäßig war.

Angenommen daß die Disposition des Marschalls Macbonald, bei seinem Uebergange zur Offensive, ganz sehlerfrei gewesen ware, so wurde dieselbe doch gleich dadurch gestört, daß die Cavallerie, statt gleich von Hause aus an der Tete zu marschiren, sich erst später zwischen die Insanterie durchdrängte, die Massen auseinander brachte und somit den ersten Grund zu der nachher einreißenden Unordnung legte, welche auch wohl schwerlich so um sich gegriffen haben wurde, wenn sie, statt nur eine Linie zu bilden, in 2 Treffen ausmarschirt und mithin widerstandssähiger gewesen ware. Aber auch die preußische Reserve-Cavallerie ließ sich das Bersehn zu schulden kommen, daß sie sich bei dem Angriff, welchen sie zur Degagirung ihrer Insanterie gegen die französische Reiterei unternahm, zu sehr im Gesecht auslöste, so daß sie nicht zu entscheiden und den Feind über den Hausen zu werfen vermochte, die die russtische Reiterei, durch ihre sehr zeitgemäße Bewegung in die linke Flanke der Franzosen, eine günstige Wirtung des Gesechts herbeisührte.

## Das Treffen bei Hagelsberg am 27. August 1813.

Der General v. Hirschfelb war in ber Gegenb von Brandenburg mit 10,350 M. Infant., 960 Pferben und 11 Geschützen (wovon 10 russische und 1 preußische Kanone) zur Deckung bes rechten Flügels der Rordarmee, und zur Beobachtung der starken Magdeburger Garnison beordert. Die Franzosen waren mit mehreren Corps von Wittenberg gegen Berlin vorgebrungen, und wurden am 23. bei Groß-Beeren geschlagen; zu dieser Zeit stand das Groß bes Hirschselbischen Corps bei Saarmund, die Vortruppen in Brandenburg und Potsdam. Der Besehlshaber erhielt vom Kronprinzen von Schweden die Weisung, das von Magdeburg aus vorgerückte Corps des General Girard, das, als es ausrückte 18 Bataillone, 6 Schwadronen und 22 Geschütze zählte (die Totalsumme ist nicht angegeben), auszusschen und anzugreisen.

Als General v. hirschfelb am 26. bei Görzfe und Ziesar vorgerudt war, erfuhr er, baß letteres bei Lübnit unsern Belzig lagere, und erhielt burch aufgesangene Depeschen bie Ueberzeugung, baß Girard unschlüssig sei, ob er seinen Rudzug auf Wittenberg ober Magbeburg nehmen solle, weshalb er sein Corps während ber Nacht concentrirte, um am folgenden Tage ben Feind anzugreifen,

Bei Benken mit 18 Bataill., 12 Escabr. und 11 Geschüßen angekommen, bemerkte man bas seinbliche Lager bei Lübnis, bessen Front und Ausmerksamsteit aber gegen Belzig gerichtet war, so baß es sich um bas, was in seinem Ruden vorging, nicht zu bekümmern, noch bavon auch eine Nachricht zu haben schien. Die Ursache bavon, welche eben bem General v. Hirschselb unbekannt blieb, war, weil ber General Czerniczew mit 5 Rosaken-Regimentern jenseits Belzig stand, und die Franzosen seit dem vorigen Tage unausschörlich neckte; darum war ihm auch der General Girard mit 4 Bataill., 4 Kanonen und etwas Cavallerie entgegen gegangen, und hatte sich auf dem Galgenberge vor der Stadt Belzig ausgestellt, welche nun zwischen ihm und den Kosaken lag.

Man stieß baher hier weber auf einen Borposten, noch auf Bebetten und sand ben Lübniger Walb nicht besetzt und beobachtet. Letterer beginnt etwa 3500 Schritt vom genannten Dorse, und umschließt basselbe nordwestlich und nörblich, hört jedoch eirea 1500 Schritt von ihm auf, so daß er gleichsam einen Bogen um basselbe beschreibt. Dies Terrain ist im Ganzen leicht wellens förmig, und ziehen sich von der Lübnigers und Hagelsberger Ebene mehrere tief eingeschnittene Gründe in öftlicher Richtung gegen Belzig.

Hirschfeld's Corps ftand gerade im Ruden bes Feindes, und hier zeigte sich abermals, wie vortheilhaft es ift, in der Nahe seiner Operationsbasis zu agiren. Der General Girard ftand eigentlich mit der Front gegen Bittenberg gewendet, und hatte Magdeburg in seiner rechten Flanke, oder fast im Ruden, baher konnte ein gerader Angriff in seinem Ruden keine großen strategischen Folgen haben. Das Wichtigste war, ihn von der Armee abzu-

trennen, welche eben, von Wittenberg aus, gegen Berlin vorzubringen versucht hatte.

Die Stellung bes Feinbes, beffen Sorglosigseit, und bie gunstige Bilbung bes Terrains gaben bem General Hirschfeld Gelegenheit ben Feind zu umsgehen. Er ließ beshalb sein Corps in einer Rolonne, verbedt hinter ben Höhen, beim Borwerf Geist und bem Walbe ausbrechen; 3 Bataill. hatten bie Avantgarbe, bann folgte bie Cavallerie, hierauf bie Artillerie; bie Queue bilbete bas Gros ber Infanterie; 3 Bataill., 1 Escabr. und 1 Kanone blieben hinter ber Walbede vorwarts Benken, und auf ber Straße von Borwerk Steinsborf, um gleichzeitig mit bem Hauptangriff gegen Lübnis vorzubringen.

Der Angriff wurde ber Disposition gemäß ausgeführt; ber Feind, obgleich überrascht, hatte bennoch Zeit gehabt seine Cavallerie zu sammeln, welche jeboch von ber zahlreicheren preußischen geworfen murbe, mahrend beffen die preußische Infanterie fich aus bem Balbe entwicklt, und en echellon vom linken Flugel jum weiteren Angriff vorging. Obgleich bie Frangosen ihre Artillerie vortheilhaft rechts und links von Lübnig aufstellten, und bem Angriff von Steinborf her gleichfalls eine Batterie entgegensetten, murbe bennoch Lubnig, welches in Brand gerathen war, von ben Breugen genommen, und erstere jogen fich nach Sagelsberg und Rlein Blien jurud. Bisher war zwar alles gludlich, und ber Disposition gemäß ausgeführt worben, jeboch war ein Berfplittern ber Rrafte preußischer Seite, und isolirtes Angreifen, ohne Busammenhang und Rudhalt, von jest an nicht zu verfennen. Der rechte Flügel ging, Die Frangofen verfolgend, bie über Sageleberg vor, mahrend ber Belgiger Bufch, in ihrer linken Flanke, noch vom Feinde besetzt war, vor bem ber linke preußische Flügel fteben blieb. Der Gegner, welcher feine, gegen Belgig aufgeftellten, 4 Bataillone und 4 Geschütze in ben Belgiger Bufch geworfen, und fich bei Rlein Blien concentrirt, marf ben preußischen rechten Flügel mit Berluft bis nach bem Schmerwiger Thiergarten und Busch jurud. Erft nachbem es bem preußischen linken Flügel (burch bie 3 Bataillone ber Referve verftartt) gelungen, fich bes Belgiger Bufches zu bemächtigen, und bie 5 Regimenter Rofaten, von beren Dafein ber General Sirschfelb nichts wußte, gegen bie rechte Klanke und ben Ruden ber Frangofen von Belgig aus vorgerudt, wurde Sagelsberg burch wieberholte einzelne Angriffe von ben Breugen genommen, und ber Feind mit großem Berluft gegen Rlein und Groß-Blien gebrangt, von wo aus er feinen weiteren Rudzug nach Magbeburg und Wittenberg fortfeste.

Das Gefecht hatte im Ganzen 5 Stunden gedauert, von 2 bis 7 Uhr. Es wurden babei gegen 5000 Gefangene gemacht, 5 Kanonen, 2 Haubigen, 20 Pulverkarren und bas ganze Gepäck erobert. Rach Privatnachrichten kamen nur 1700 Infanteristen und 45 zu Pferde in streitfertigem Stande nach Magsbeburg zurück. Auf dem Schlachtfelbe wurden 6000 seinbliche Gewehre gessammelt. Der Verlust des preußischen Corps betrug im Ganzen 39 Officiere und 1642 Mann.

Bemerkungen. Rur ber grenzenlosen Fahrlässteit ber Franzosen ist es beizumessen, daß die vom preußischen Corps beabsichtigte Umgehung, da diese Mittags 1 Uhr begonnen wurde, gelang. Nur 1 Bedette bei Steindorf, und dieser Marsch konnte, bei der Ueberlegenheit der Franzosen an Artillerie und bei gleicher Stärke an Insanterie, sehr gefährlich für die Preußen werden, weshald es denn auch, zumal da es nothwendig war einen Theil des Corps unsern Benken zurückzulassen, sehr gewagt erscheint. Es fragt sich, ob der General v. Hirschseld nicht leichter, und auf fürzerem Wege, seinen Iweck, den Feind zu schlagen, erreicht, wenn er mit dem Groß seines Corps durch das südliche Ende des Lüdniger Waldes, und längs der Listere desselben, hinter dem daselbst befindlichen Höhenzug verdeckt, vorgerückt wäre, und durch den Wald dagegen nur 4—6 Bataillone in die Flanke des Feindes detachirt, denn alsdann hätte er sich mit dem Groß, dessen rechten Flügel er bei seinem Angriff an den Schmerwiser Thiergarten anlehnen mußte, mehr auf des Feindes Rückzugslinien, als bei der ausgeführten Umgehung, befunden.

Die Cavallerie mußte beim erften Angriff auf Lubnit bem Gros ber Infanterie vorangehen; gelang ber Ueberfall, ben möglichst größten Rupen bavon ziehen, bann aber hinter bie Infanterie wieber zurückgehen, um gehörig geordnet, burch ben Schmerwiger Thiergarten, in die Hagelsberger und Klein-Gliner Ebene zu bebouchiren, und von hier, ben von ber Infanterie gebrängten keind in Ruden und Flanken zu nehmen. Der Angriff ber 4 bis 6, ben linken Flügel bes Feindes in seiner ersten Ausstellung umgehenden, Bataillone, hätte das Signal des Hauptangriffs im Ruden sein muffen.

Benn schon ein unvollständiges Zusammenwirken der preuß. Insanterie im Laufe des Gesechts nicht zu verkennen ift, so kann man gleichfalls nicht in Abrede stellen, daß die Zusammenwirkung der verschiedenen Waffen, wenigskens von Seiten der Artillerie, noch mehr vernachlässigt wurde, denn 10 russische Beschütze blieben bei Lüdnis zurück, während die Insanterie über Klein-Glien vorgerückt war. Genso muß die Bertheilung der Geschütze, da der Brigade Reuß nur ein einzelnes blieb, getabelt werden, denn entweder gar keines, oder mindestens 2 mußten der Brigade zurückzelassen werden. Waren unter den russ. Geschützen Einhörner, so wäre es vortheilhaft gewesen, diese der Brigade Reuß zuzutheilen, indem sie dort in der Berlängerung der größten Ausbehnung von Lüdnis ausgestellt werden konnten.

Der General Hirschfelb glaubte im Laufe bes Gefechtes in seiner rechten Flante umgangen zu werben, und ließ beshalb mehrere Bataillone gerade in Mosmenten, wo sie auf bem linken Flügel sehr wirksam sein konnten, gegen ben rechten abrufen; wie benn auch bei ber Cavallerie, die ber seindlichen an Bahl bebeutend überslegen war, diese unvollkommene Aufklarung ber Gegend sehr fehlerhaft erscheint.

Die Frangofen. Die erfte Aufftellung ber Frangofen hinter Lubnit war, in ber Borausfetung bag ber Feind von Belgig ber anrude, nicht schlecht gewählt, benn von ba aus konnte man ben weiteren Rudzug, fowohl auf

Magbeburg, als auch gegen Wittenberg fortseten, und burch hartnädigen Biberstand in Lübnit, und fraftige Bertheibigung bes Belziger Busches, ben Gegner lange aufhalten. Die große Vernachlässigung bes seit- und rudwärts gelegenen Terrains scheint ben Franzosen eigen gewesen zu sein, wie benn überhaupt ber kleine Dienst gänzlich in ihrer Armee vernachlässigt war, die stets burch Austreten in großen Massen gestegt, und hierdurch in ihrer eigenen Starke Sicherheit genug zu haben vermeinte; doch auch hier, wie oft, bestrafte sich biese Vernachlässigung.

Die Aufstellung ber Artillerie zur Bertheibigung von Lubnis, so wie bie ber Batterie subwestlich von Lubnis gegen bie Brigade Reuß, und ber gegen Belzig entsendeten 4 Geschüße, war zwedmäßig gewählt. Es ift, bei der Ueberlegenheit an Artillerie, da beim Zusammentreffen bei Lübnis 18 französsische Geschüße gegen 11 preußische thätig waren, und bei der von beiden Seiten gleich starten Infanterie, zu verwundern, daß genanntes Dorf gleich beim ersten Angriff verloren ging. Das Borrüden des Reussischen Corps, so wie der bei Belzig stehenden Kosaken, wurde Beranlassung zu einer minder hartnädigen Bertheibigung gewesen sein, um, sich gegen Hagelsberg zurüczziehend, den Flügeln an dem Belziger und Schmerwißer Busch mehr Anlehsnung zu verschaffen.

Die zersplitterten, nicht gehörig unterstütten, Angriffe bes preußischen rechten Flügels wurden, nachdem sich ber französische linke hinter Klein-Glien gehörig concentrirt, burch eine Borwartsbewegung fraftig und mit Erfolg zurudgewiesen.

Die genommene Stellung bei Hagelsberg, die Artillerie auf sansten Höhen vor ber Front, und auf bem Windmuhlenberge unfern bes Dorfes, war gut, nur erscheint die Lude zwischen Hagelsberg und dem Belziger Busch, welche wie der Hüttenberg besetht waren, zu groß, und die daselbst stehenden Truppen liesen Gesahr, abgeschnitten und einzeln aufgerieben zu werden. Der französische General scheint dies gefühlt zu haben, da er 2 Bataillone durch Hagelsberg gegen Borwert Grüßdorf vorgehen ließ; doch diese wurden durch einen Schwarm von etwa 300 Schüßen aus mehreren Bataillonen im Grüßdorfer Busche angegriffen, und ins Freie getrieben, wo sie dann, als sie sich in einer Vertiefung befanden, weil von allen Seiten umringt, die Geistesgegenwart verloren, und das Gewehr strecken.

Die Gefangennehmung biefer beiben Bataillone burch bie Unterstützung ber Rosafen-Regimenter vollführt, wobei 3 französische Schwabronen zusahen, bie bann fast gleiches Schicksal mit ihrer, von ihnen so schlecht unterstützten, Infanterie theilten, scheint zu beweisen, daß hier keine französischen Solbaten, bie burch langjährige Kriege geübt und erfahren, gesochten haben.

In ber eben erwähnten Stellung schoß die französische Artillerie ftets zu hoch, daher war ihre Ueberlegenheit an Zahl von geringem Rugen. Db bieser Fehler in schlechter Schähung ber Entsernung, ober in Uebereilung seinen

Grund hatte, ift gleich viel, nur beweift es, wie biese Baffe nur mit Borficht und Umficht gebraucht ben beabsichtigten 3wed erreichen kann.

Die auf bem Windmuhlenberge aufgestellten Geschüße nothigten durch ihr Kartatschseuer, verbunden mit dem der Infanterie, den Gegner, das genommene hagelsberg wieder zu verlaffen. Die Bertheidigung des Dorfes war hartnädig, und der Berluft desselben entschied das Treffen; die Franzosen mußten ihren Ruckzug fortseten, der weniger gelittene linke Flügel derselben that dieses mit haltung von Klein-Glien, doch erscheint seine Berfolgung, dei der zahlreichen seindlichen Cavallerie, eben nicht sehr kräftig.

# Die Schlacht bei Dennewit am 6. September 1813.

Die frangösische Armee, bestehend aus bem IV., VII. und XII. Corps, welche, bes bei Groß Beeren erlittenen Berlustes wegen, eine Berstärfung von 6000 Mann erhalten, stand am 3. September in ihrem verschanzten Lager vor Wittenberg, auf ben letten Abfällen bes hohen Flamings.

Die verschiedenen Corps ber allisten Rordarmee hatten ben Feind in einer weiten Stellung umfreist. Die ganze Stärke bes 3. Armee-Corps betrug um biese Zeit etwa 37,800 Mann; das 4., welches noch aus 10 Bataillonen, 13 Escadrons und 24 Kanonen, also circa 10,000 Mann, bestand, war noch bei Lucau, als der General v. Tauenzien vom Kronprinzen von Schweden den bestimmten Besehl erhielt, nach Dennewis zu Marschiren; er brach baher am 3. von dort auf, und rückte in der Richtung von. Sepda vor.

General v. Bulow, ber mit strategischem Blid bie Bortheile übersah, welche bem Feind seine concentrirte Stellung barbot, hielt es nicht für angemessen, ferner so in Unthätigkeit zu bleiben; boch sein Berlangen, ben Feind in seinem Lager sofort anzugreisen, ober auf das linke Elbuser ben Kriegssichauplat zu verlegen, wurde nicht genehmigt, weshalb den Franzosen die Möglichkeit blieb, die ausgebehnte Stellung der Allierten an irgend einem besliebigen Punkte zu durchbrechen, und sie dann gegen ihre Flanken aufzurollen.

Napoleon, welcher mit Heftigkeit barauf zu bestehen schien, einen Sieg über die Nordarmee zu ersechten, hatte die Nachricht von den Unfällen bei Groß-Beeren auf dem Marsche nach Schlesien erhalten, und, da er die Schuld dem daselbst kommandirenden Heersührer beimaß, so übertrug er plöglich dem Marschall Neh den Oberbefehl über das wieder verstärkte IV., VII. und XII. Armee-Corps, und befahl die ungefäumte Uebernahme; dagegen behielt der Marschall Oudinot, der dadurch eine untergeordnete Stellung einnahm, als Chef sein XII. Armee-Corps.

Rey kam am 3. September im Lager vor Wittenberg an, übernahm am 4. bie zu ber Armee gehörenben Corps, und sette fich am 5. auf ber Straße nach Jüterbogk in Bewegung.

Schon auf bem Marsche bahin griff er ben General v. Dobschut bei Jahna an, ber zwar burch bie Uebermacht und verhältnismäßig große Anzahl seinblicher Geschutze zurückgebrängt, bessen Rückzug jedoch, weil unterstüßt burch bas 4. Groß, sehr erleichtert wurde. Die Franzosen folgten indessen sechtenb, unbewußt, wohin es hinführen wurde und unbekummert setzen sie auch so am 6. September ihre Richtung gegen Jüterbogk fort, wohin die Spuren ber, vor der Uebermacht zurückgewichenen, Preußen sührten.

Die Preußen. Das Schlachtfelb, worauf bie beiben Armeen zusammentrafen, senkt fich in sanfter Abbachung aus ber Gegend von Treuenbriegen berab. Bei dem Dorfe Rieber-Görsdorf entspringt ein sumpfiges Fließ, welches gleich von seinem Ursprunge an, selbst im Sommer schwer zu durchwaten ist. Es hat nur 3 Brücken, eine hölzerne in Dennewis, auf der Landstraße nach Jüterbogf, eine schmale steinerne in Rohrbeck, und eine hölzerne unterhalb dieses Dorfes auf dem Wege von Bocho nach Jüterbogf, welches in einem Resselgrunde liegt. Die westlich sich erhebende Anhöhe, an deren Fuß das Borwerf Kappan liegt, ist der höchste Bunct für die Gegend des Schlachtselbes, von dem aus man dasselbe frei übersehen kann. Von dem nordwärtsüber Dennewis liegenden Busch zieht sich ein tieser Grund gerade nach Jüterbogf hin, auf dessen Busch zieht sich ein tieser Grund gerade nach Jüterbogf hin, auf dessen sulchem Kamme die Landstraße von dieser Stadt nach Kaltenborn hinläuft. Dieser Grund lag zu Ansange der Schlacht zwischen den Schlachtlinien, wurde aber im Lause derselben von ihnen mehrmalsüberschritten. Uebrigens ist der Boden sandig und hie und da mit Fichtensbüschen bewachsen.

Am Morgen bes Schlachttages selbst ftanb bas 4. preußische Armee-Corps unter Tauenhien auf bem Windmühlenberge, sublich von Jüterbogk; bas 3. unter Bulow vorwarts Edmannsborf; die Cavallerie gegen Dalichow vorgeschoben.

Da General v. Bulow sich vom anrudenben Feind beg IV. franz. Corps, unter Bertrand, unentbedt fah, ließ er basselbe 1/2 Meile bei sich vorbeimarsschiren, und versuchte weber, sich mit bem 4. Corps zu vereinigen, noch burch sein Bordringen am rechten Ufer bes Aabaches die seindlichen Kolonnen zu burchbrechen, und sie badurch von dem Theile, welcher bereits die Na passirt hatte, zu trennen, sondern sicherte sich zuvörderst ein Pivot durch die Besehung von Rieder-Görsborf, und hielt seinen rechten Flügel, auf welchem er nur Berkärfung entgegen sehen konnte, zuruck.

General Tauenhien wollte sich bagegen gern mit dem 8. Corps vereinigen, ba er sich zu schwach fühlte, dem Feinde allein Widerstand zu leisten, und marschirte daher auf der Straße nach Raltendorn rechts ab, während er die Höhe von Jüterbogf zur Beobachtung des Feindes nur schwach beseth hielt; doch konnte dieser Marsch nicht weit fortgeseth werden, da die über die Ansaherung der Franzosen eingehenden Meldungen, ihn veranlaßten, durch die Schlucht am Weinderge sogleich die Höhe zu gewinnen, um sich bort in Schlachtordnung zu sormiren.

Die Schlacht selbst nun wurde von beiben Seiten burch bie Artillerie eingeleitet, beren Aufftellung burch bas Terrain bazu begunftigt war,

Da aber bie Franzosen an dieser Waffe sowohl, als auch an Infanterie ben Preußen bebeutenb überlegen waren, so wurden die lettern genothigt, über ben Grund, welchen fie bereits überschritten hatten, wieder zuruchzugehen.

Die von Bulow's Seite jest hörbar werbende Ranonade machte ploglich ben Feind stugend, und diesen Moment benutte Tauentien sogleich sehr zwedmäßig, indem er mit seiner fammtlichen Cavallerie einen Angriff wachte,

welcher nicht nur einen glanzenden Erfolg hatte, sondern auch zugleich ben Preußen Zeit verschaffte, eine neue Schlachtordnung zu formiren, beren rechter Flügel etwas vorgenommen war, um baburch ber Trennung vom 3. Armee-Corps, und einer möglichen feinblichen Umgehung zu begegnen.

Die Franzosen wurden hierdurch gegen Rohrbeck gebrängt; sehr lebhaftes Feuer, das jest gegen Rieder-Görsdorf hin hörbar wurde, schien von franzöfischer Seite Truppenbewegungen aus dem Grunde bei Dennewis nach jener Gegend hin zu veranlassen; boch Tauentien, um dies zu verhindern, befahl nun sehr zeitgemäß ein allgemeines Borrücken seines Corps. Der Feind, hierdurch in der Front und linken Flanke zugleich bedroht, wartete den Erfolg nicht ab, sondern zog sich unter schwachem Artillerieseuer, versolgt von der preußischen Cavallerie, gegen Rohrbeck hin. Das gleichzeitige Borrücken des Major v. Rleift, mit den auf der Höhe von Jüterbogk zurückgebliedenen Truppen, auf der Straße nach Rohrbeck hätte zu bedeutenden Erfolgen sühren können, wenn die übrigen Umstände dem 4. Armee-Corps erlaubt hätten, bestiger nachzudrängen.

Bahrend biefer Borfalle beim 4. Armee-Corps, war bas 3. gleichfalls aufgebrochen, links abmarfchirt, und die gange Reserve-Cavallerie gur Dedung ber rechten Flanke, bestimmt, wo fich bas Terrain gang vorzüglich zu ihren Bewegungen eignete. Jest erft, nachbem bie vorbenannte Cavallerie bereits bei Wolmsborf aufmarschirt mar, wurde bas 3. Armee-Corps vom Marschall Ren entbedt, welcher, ungeachtet seiner Ueberlegenheit, boch bas Difliche feiner Lage zu beurtheilen im Stanbe mar. Die von ihm aus bem Grunde von Dennewig vorgezogenen Truppen tamen noch zeitig genug an, um ber bereits entwidelten 4. preußischen Brigade bie Bobe bei Rieber - Boreborf ftreitig zu machen, und ihr erftes Treffen, burch bas überlegene Gefchutfeuer, jum Banten und bemnachftigen Burudgeben ju bewegen. Das Befecht blieb baher wegen Mangel an Artillerie von preußischer Seite so lange unentschie ben, bis erft 12 Gefchuge ber ruffischen Batterie Dietrich's, und spaterbin noch 6, mithin 18 russische 12Bfunber aus ber Reserve herankamen, welche febr vortheilhaft aufgestellt wurden, fo bag fie, von ber linken Flanke aus, bie gange frangofische Linie enfilirten. Diefe Befchute gingen gulest bis auf 300 Schritt an ben Keinb, und brachten benfelben burch ihr ununterbrochenes Feuer endlich jum Beichen. Die auf ber Bohe, vorwarte Rieber Boreborf, placirte halbe Spfundige preußische Fußbatterie brachte, ba ber Feind, nun verftarft, Diene machte, fich wieber ju fegen, bem vereinten Gefchutfeuer jeboch nicht wiberftehen konnte, und fich baber gegen Dennewis gurudgieben mußte, bas Befecht hier gur Entscheibung.

Wahrend biefer Zeit war auf bem rechten preußischen Flügel um ben Befit bes Dorfes Golsborf gestritten, welches ber 4. Brigade mehrmals von ben Sachsen entriffen, von ihr aber wieber genommen, und zulest boch behauptet wurde. Die Entscheidung über ben Besit bieses Dorfes wurde auch

burch bie Artillerie herbeigeführt, ba eine, auf bem Bindmublenberge bei Boleborf, fehr vortheilhaft aufgestellte große fachfifche Batterie bas gange umliegende Terrain bominirte, und eine preußische Batterie Rr. 16 bes Hauptmann Spreuth, welche ihr entgegengestellt wurde, in furger Beit bis auf zwei Beschüte bemontirte, fo bag fle hinter Bolmeborf gurudgehen mußte, um wieber in Stand gefett ju werben, welches auch fo weit gelang, bag gegen bas Enbe ber Schlacht wieber 4 Beschütze in bie Linie einruden fonnten. 3wedmäßiger ware es jebenfalls gewesen, Die reitende Batterie v. Reindorf Rr. 5, sowie bie 6 pfundige Kußbatterie v. Glasenapp Rr. 5, welche gleich barauf jum Ungriff gegen Goleborf vorgezogen wurden, jur Unterftugung ber eben genannten Batterie zu verwenden, um burch überlegenes Feuer bie feinbs lichen Batterien jum Abzug ju zwingen. Erft als bie fachfischen Batterien fich verschoffen hatten und bie preußischen burch eine schwedische Batterie, bie querft beim Borgeben mit bem gur Bebedung bestimmten Morner'schen Sufarenregiment, ohne fich zu orientiren, sogleich auf die Preußen gefeuert, (erft nach bem 5. Schuffe gelang es bem Prem. - Lieutenant und Brigabe - Abjutant von Kawaezinofy, bie eigene Gefahr nicht scheuend, biesen furchtbaren Irrthum aufzutlaren) und burch eine halbe ruffifche bes Capitan Schluter verftartt worben, wurden fie herren bes Dorfes.

Das XII. frangofifche Corps rudte jest jur Unterftugung ber Sachsen gegen Goldborf vor und ber großen Uebermacht bes Reinbes, welcher außer einer bedeutenben Daffe an Artillerie, ben gehn preußischen hier im Gefecht befindlichen Bataillonen 47 entgegenfeste, gelang es, bie Breußen nach tapferer Begenwehr abermals aus bem Dorfe zu vertreiben. In biefem entscheibenben Augenblide, wo fich ber Feind anschickte mit aller Macht ben preußischen rechten Flügel anzugreifen und burch und neben Golsborf zu bebouchiren, erschien ber General Borftel mit ber 5. Brigabe, welche, trop bes schnellften Marschirens, nicht früher hatte eintreffen fonnen; fie formirte fich fogleich hinter Golsborf in 2 Treffen, - ihre Artillerie in ber Mitte bes erften, aus 12 Befchügen beflehend, 3 Escabrons westpreußischer Uhlanen und bie pommerschen husaren bedten mit 2 Ranonen reitenber Artillerie bie rechte Flanke - und ging sofort jum Angriff bes Dorfes vor. Bon beiben Seiten wurde mit abwechselndem Erfolge gefampft, wobei namentlich die Artillerie die Hauptrolle spielte. Die frangofische, ber preußischen bebeutend an Geschützahl überlegen, mang bie festere, fich aus bem Befecht zu ziehen und als biefelbe, burch bie reitende Batterie Rr. 5 verftarft, wieber vorrudte, erhielt bas XII. frangofifche Corps ben Befehl, Golsborf, fo wichtig bies auch fur bie Franzofen war, zu verlaffen, und fich hinter Rohrbed aufzustellen, um bas geschlagene IV. franzöfische Corps aufzunehmen.

Der Angriff ber 5. Brigade wurde auf Bulows Befehl von ber gesammten Reserve - Cavallerie unterftagt; gleichzeitig rudten noch 2 ruffische schwere Batterien, 1 schwedische Batterie, sowie auch 2 ruffische hufaren - Regimenter

und 2 Jäger-Bataillone in die preußische Schlachtlinie ein. Eine, vor den äußersten rechten Flügel, mit hinlänglicher Bededung vorgeschobene halbe reitende Batterie, machte den durch das anhaltende Gesecht schon sehr geschwächten Feind, für seine linke Flanke besorgt. Der Rückzug wurde, nachdem Gölsborf abermals von den Preußen genommen, von den Franzosen angetreten; der ganze rechte Flügel schickte sich zum Verfolgen an, wobei namentlich die Cavallerie sehr zweckmäßig gebraucht wurde.

Auf bem linken Flügel hatte ber General v. Thumen mahrend ber Zeit auch ben Sieg verfolgt, ben Beind, welcher von Rohrbed aus nochmals vorgeben zu wollen schien, abermals zurudgeworfen und ihn aus bem letten Dorfe und aus Dennewis vertrieben; jenseits Rohrbed beschleunigten jedoch bie Franzosen ihre Flucht so sehr, daß sie nur durch Ervallerie einzuholen waren.

So war einer ber glanzenbsten Siege von 41,000 Mann Preußen gegen 77,000 Mann Franzosen erfochten, welcher, nachst bem vom Marschall Rey begangenen Fehler, allein bem Felbherrn = Talente Bulows, sowie ber großen Bravour und Ausbauer seiner Truppen auguschreiben ist.

Die preußischen Kräfte wurden, wie es ichon aus bem Siege über eine so bebeutenbe feinbliche Dacht hervorgeht, außerst zwedmäßig und zeitgemäß verwendet; namentlich galt bies auch von der Artillerie, welche fast beständig gegen eine überlegene Anzahl Geschütze zu kampfen hatte.

Die Franzosen. Ganz sorglos und ohne irgend eine Patrouille vorzuschicken, brachen die Franzosen am 6. September Morgens zwischen 7 und 8 Uhr von ihrem Lagerplaße auf, was um so unverantwortlicher war, da sie durch ein offenes Terrain marschiren mußten und doch dem ungeachtet die 12,000 Mann Cavallerie, die sie sie sich hatten, an der Dueue marschiren ließen. Denn wären Patrouillen von ihnen ausgesendet, so hätten sie Bulow's Corps, welches die Racht unweit der Straße, auf welcher sie marschirten, und zwar ihr zur Linken zugedracht hatte, jedenfalls entdeden muffen.

Der Marsch ber Franzosen geschah in 3 Kolonnen, allein in solchen Zwischenzeiten, bag er eben so gut in einer Kolonne ausgeführt werden konnte und der Bortheil, den eine Armee durch den Warsch in mehreren Kolonnen beabsichtigt, ging hierdurch also ganz verloren.

Die von Wittenberg nach Juterbogk führende Straße wird, etwa eine ftarke Stunde von der lettern Stadt, im Dorfe Dennewitz von einem Bache fast senkrecht durchschnitten, bessen Quellen in den nassen Wiesen liegen, welche sich von Rieder-Görsdorf nach ersterem Dorfe hinziehen. In Dennewitz, Rohrbeck und 1/2 Stunde rechts davon, sind Brücken über diesen Bach, der den Ramen Ala führt; außer diesen 3 Brücken ist derselbe jedoch für Pserde nirgends passistrbar, ja selbst seine Ufer sind so sumpsig, daß einzelne Fußgänger schwer hindurch kommen können.

Rep ging, ohne bas Terrain vorher recognosciren zu laffen, mit bem IV. frangofischen Corps, welches sich an ber Spige befand, auf Dennewis

und durch dasselbe und fand das 10,000 Mann starte 4. preußische Armee-Corps vor Juterbogk im Rechtsabmarsch begriffen, aber sich sospelt so karten Ansicht nach, in Schlachtordnung formirend. Die mehr als doppelt so karten Franzosen griffen auch ungesaumt an; die Preußen verhielten sich abwechselnd in der Offenstve und Defenstve; unterdessen war die Division Durutte des VII. französischen Corps zum Theil durch Dennewis gezogen worden, um dem IV. französischen Corps die linke Flanke zu decken, wobei jedoch Bulow's Narschrichtung übersehen wurde.

General Durutte ging ihm nun auf dem linken Ufer der Aa, auf Rieders-Görsdorf, entgegen, während die beiden andern Divisionen des VII. Corps (Sachsen) auf dem rechten blieben, mithin war durch diese Bewegung die französtsche Armee diesseits und jenseits der Aa, in 2 Theile getheilt, und hatte durch 3 Brüden, vorzüglich aber nur durch die hölzerne in Dennewig, die Berbindung. Der Theil, der zwischen Dennewig und Jüterdogk socht, hatte eine Stärke von etwa 26,000 Mann; von dem 51,000 Mann starkem lleberreste war das XII. Corps und der größte Theil der Cavallerie unter Arrighi, noch gar nicht angekommen.

Die Preugen gingen jest, ungeachtet ihrer Schwäche, in die Offenstwe über und brachten die auf dem linken Aa-Ufer befindlichen Franzosen zum Beichen; ein Gleiches that Bulow, mit seinem rechten Flügel, am rechten User gegen die Sachsen, und, als das XII. französtsche Corps zu der letzteren Unterstützung angekommen war, standen hier nicht mehr als 13,000 Mann Preußen der 50,000 Mann starken französischen Armee entgegen.

Ren, welcher sich jenseits des Baches beim IV. Corps befand, war genothigt, bort endlich die Schlacht aufzugeben, konnte sich aber nicht mehr durch Dennewis zurückziehen, sondern mußte dies auf Rohrbeck geschehen lassen; und besorgt, jenseits des Ortes vom rechten Flügel des Bulow'schen Corps angegriffen zu werden, befahl er dem XII. Corps, Golsborf zu verlassen und sich hinter Rohrbeck, zur Aufnahme des geschlagenen IV. Corps aufzustellen, womit das doppelte Gesecht, diesseits und jenseits des Baches entschieden war.

Rey hatte Fehler auf Fehler gehäuft, selbst an der Spite des IV. Corps, wie immer tapfer gesochten, aber von dem, was auf dem linken Flügel vorging, teine Rotiz genommen; denn hätte er sich dorthin begeben, so wurde es ihm slar geworden sein, daß er besser gethan, das IV. so gut es ging durch Rohrbed zu ziehen, dies Dorf und Dennewit in Brand zu steden und mit den Resten besselben das XII. zu verstärken. Aber gerade das Entgegengesette geschah, da das XII. Corps Gölsborf, von dessen Behauptung das Schicksal der Schlacht abhängig war, verlassen mußte, um sich hinter Rohrbed auszustellen und das geschlagene IV. auszunehmen.

Der Verlust ber Schlacht ist mithin nur einzig und allein bem Marschall Ren zur Last zu legen und bies um so mehr, ba bie einzelnen Truppentheile ihre Schulbigkeit vollkommen gethan hatten, auch bie verschiedenen Waffens Bittje, Schlachten und Belagerungen.

gattungen ganz zweidnäßig verwendet waren, was namentlich von ber Artillerie anzuführen ift, an welcher die Franzosen den Preußen bedeutend überlegen waren, wodurch die Lestern mehrere Male zum Weichen gebracht wurden. Borzüglich war die große sächstiche Batterie auf dem Windmühlenberge bei Gölsborf gut placirt, da sie von hier aus, das ganze umliegende Terrain beherrschte und jeden Angriff auf das genannte Dorf vereitelte; nur der Mangel an Munition nöthigte sie endlich, ihre Stellung zu verlassen und dem hier kommandirenden Artillerie. Officier ist, wohl nicht ohne Grund der Borwurf zu machen, nicht bei Zeiten für den gehörigen Ersat gesorgt zu haben.

Außer bem nicht unbebeutenben Berluft an Tobten und Berwundeten, belief sich die Anzahl ber gemachten Gefangenen auf 13,500 Mann und 50 Geschütze.

## Der Uebergang bei Wartenburg am 3. October 1813.

Rapoleon fant Ente Septbr. mit 200,000 Mann bei Dresten in einer concentrirten Stellung auf beiben Ufern ber Gbe; es war baber fur bie Alliten ichwer fo ju operiren, bag bie Bewegungen ber bohmifchen, schlefischen und Rorbarmee bei einem zu unternehmenben Angriff übereinstimmten, und wurde beswegen befchloffen, ihn burch Manoeuvriren, welches jeboch nur von einem Klugel aus, also von ber bohmischen ober Rorbarmee gefchehen konnte, zum Berlufte feiner Stellung ju nothigen. Mehrerer wichtiger Urfachen halber, namentlich auch wegen ber Schwierigfeit ber Berpflegung, fonnte biefes Unternehmen ber bohmifchen Armee nicht übertragen werben, sonbern es wurde von ben Monarchen bestimmt, bag Blucher fich rechts ziehen, mit ber Rorbarmee vereinigen, welche zu schwach war allein zu operiren, und bann nach Umftanben handeln follte. Letterer faßte nun ben Entschluß mit ber Rordarmee vereinigt auf bas linke Elbufer überzugeben, und feste fich bieferhalb mit bem Rronprinzen von Schweben in Berbindung. Obgleich ber 3. October jum Uebergange bestimmt mar, fo ging jedoch am 2. von ber Rorbarmee bie Melbung ein, bag noch teine Anftalten hierzu getroffen maren, und Blucher entschloß fich jest bas Unternehmen allein zu beginnen.

Der zum Uebergang bestimmte Bunct war bas Dorf Eister, und hier wurde am 2. October eine Pontons und eine Bodbrücke geschlagen. Die Elbe bildet bei diesem Dorse einen ausspringenden Bogen, welcher zwar als Uebergangspunct vortheilhaft, jedoch hier auf seiner Sehne durch einen langen Damm geschlossen ist, welcher sich von Wartenburg die Bleddin zieht. Hinter diesem Damme war die Hauptstellung der Franzosen; beide Flanken gedeckt durch die genannten Dörser, welche sich an die Elbe lehnen. Bor dem linken klügel war ein todter Arm der Elbe, der seiner Tiese wegen nicht zu durchswaten, und nur auf einem schmalen Damme zu passtren ist. Bor der Mitte war der Boden sumpsig und nur vor dem rechten Flügel dei Bleddin öffnete sich das Terrain, und gestattete einen Angriss mit breiterer Front. Ueberdies giedt es noch eine Menge Lachen und Sumpsslede, die in der nassen Jahredzeit wie sie damals war, überall Hindernisse in den Weg legen, wie denn auch die Gebüsche nur selten eine freie Aussicht zulassen, was alles auch Ursache war, daß das Gesecht ansangs nur versuchsweise gesührt wurde.

Die Preußen. Blücher beabsichtigte bem Feinde die Anwesenheit ber schlesischen Armee noch zu verbergen, und bestimmte, ba die Franzosen gewohnt waren, hier nur Preußen zu sehen, Pork allein zum Angriff.

Den 3. früh 7 Uhr ging ber Prinz Carl v. Medlenburg mit 3 Bataillonen auf ber Pontonbrude über bie Elbe, mit bem Auftrage, burch einen Flankensangriff bas Dorf Wartenburg zu nehmen, was in ber Front, ber vielen Terzainhinderniffe wegen, nicht ausführbar war. Da man voraussah, bas 3 Bataill.

nicht hinreichend waren, so folgten mehrere, und spater noch 2 Brigaben. Der Pring gog fich mit 4 Bataill. links, um Wartenburg in bie rechte Flanke gu nehmen, mußte fich aber, ba bas Terrain mit Lachen und Graben zu burchschnitten war, an ber Elbe hin nach Bledbin wenden, und feine 4 mitgenommenen Geschute gurudfenben, ließ jeboch, ebe er aus bem Gebuiche beraus war, 2 Bataillone jur Dedung biefes Weges fiehen. Aus bemfelben herausgefommen, gerieth bie preußische Infanterie in ein freugendes Gefchunfeuer, von Bartenburg von ber Balbipite und von Blebbin aus, und obgleich es ihr gelang, ben vorrudenben Feind bis Bledbin jurudjuwerfen, fo überzeugte fich der Bring boch, daß er mit so wenig Truppen und ohne Artillerie hier nichts ausrichten fonne, und ihm Cavallerie namentlich Bortheil gewähren muffe, ba er erfahren, bag jenseits Blebbin eine große Ebene mar, welche fich bis Bartenburg ausbehnte, und barum wurden ihm auf fein Berlangen 2 Bataillone, 7 Escabr. und 13 Gefchute, bie Batterie Rr. 1 und 5 Gefchute ber Batterie Rr. 3 nachgefenbet, welchen fpater bie gange 7. Brigabe ale Unterftutung folgte. Babrent ber Beit war ber Oberft von Steinmes mit 8 Bataill. und 1 Batterie Ro. 2 auf bem großen Wege gegen Bartenburg vorgerudt, und hatte burch bie vortheilhafte Position seiner Saubigen bie feindliche Artillerie genothigt, bis hinter ben Damm am Dorfe zurudzugehen, wo fie gegen bas Feuer ber ebenangeführten Batterie Ro. 2 völlig gebedt ftanb. Um bie frangoftiche Artillerie ju belogiren, wurde eine ber brei auf bem rechten Elbufer jur Dedung ber Bruden jurudgelaffenen 12pfunb. Batterien auf bemfelben Ufer verwendet, der fofort von den Frangofen 10 Beichuse ent gegengefest murben.

Da das Terrain so durchschnitten war, daß nur Tirailleurgefechte ftattfinden konnten, so wurden ganze Bataillone zu diesem Zwecke aufgelöst; dem
ungeachtet gab erst ein össündiges mörderisches und erfolgloses Gesecht dem
General v. Yorf die Ueberzeugung, daß Wartendurg nicht in Front zu nehmen
sei. Er schickte daher dem Prinzen Carl v. Mecklendurg den Befehl, seine Ungriffe auf Bleddin zu richten, und von da, was durch die 7. Brigade unter
dem General v. Horn unterstützt werden sollte, die Stellung des Feindes zu
umgehen; gleichzeitig sollte Oberst v. Steinmetz seinen Angriff in der Front
fortsetzen, um den Feind abzuhalten selbst in die Offenstve überzugehen.

Der mehrstündigen Anstrengung des Brinzen von Medlenburg war es endlich gelungen, seiner Artillerie einen Weg zu bahnen, und nachdem die Berstärfungen bei ihm eingetroffen, ließ er seine Geschüße auf die Ebene her ausruden, um die seindliche vor Bleddin stehende Batterie zu beschießen, dann rückte er zum Angriff, die Infanterie in 3 Echellons, sedes von 2 Bataillonen (das erste unter Oberstlieut, v. Lobenthal ging, vom Elbdamme gebeckt, gegen Bleddin vor), die Cavallerie hinter dem rechten Flügel. Der Feind leistet Anfangs Widerstand, als aber eine halbe Batterie Ro. 1 ihr Feuer auf seine Massen richtete, wurde Bleddin genommen, und er wich gegen Globig zurück.

(Man erfuhr fpater, bag bie Erscheinung ber Artillerie auf biesem Buncte bem feind gang unerwartet gewesen war, und er es für unmöglich gehalten. Beschütze hier durchzubringen.) Die preußische Cavallerie konnte jest in Thatigs feit fommen, was fie auch nicht verfaumte, fonbern bie ben Rudzug bedenbe feinbliche Cavallerie warf, viele Gefangene machte, bie Infanterie hinter Globia reilte und ihr 5 Kanonen und 6 Munitionswagen wegnahm. Eine Escabr. medlenburg. Hufaren, bie 3 Bataillone, welche ben Angriff gemacht, und bie halbe Batterie Ro. 1 blieben bei Blebbin ftehen, weil die Melbung tam, baß eine feindliche Rolonne, von Torgau ber, im Anzuge fei, bie aber nachher wieder umfehrte. Der Pring schwenfte nun mit 2 Bataill. und 9 Geschüten rechts, um Wartenburg im Ruden zu nehmen, mahrend beffen ber General horn nicht mußig gewesen, sonbern feine Anftrengungen, eben jenes Dorf ju nehmen, mit befto größerem Rachbrud fortgefest hatte, ba bereits ein ruffisches Corps unter Graf St. Prieft hinter ihm angelangt mar, und ihm als Referve bienen tonnte. Das Dorf wurde auch wirklich genommen, benn ber Lieutenant. Reander hatte ben Eingang mit 2 Ranonen beschoffen, barauf 4 Ranonen erobert, und ber Keind zum ganzlichen Ruchzuge gezwungen, welchen er gegen bie Elbe richten mußte, ba ber jest von Blebbin eintreffende Bring Carl v. Decklenburg ihn hinderte, Diefelbe Direction ju nehmen, wie die über Globig abgezogenen Truppen. Der augenblickliche Mangel an Cavallerie erlaubte ben Franzosen fich ruhig zurudzuziehen, so baß fie, als biefelbe eintraf, bereits in Sicherheit maren.

Beim weiteren Vorruden vereinigte sich ber General Horn mit dem Prinzen. Der Feind stand noch auf den Höhen hinter Wartenburg, von wo ihn die Artillerie vertrieb, und da eben die Cavallerie des Prinzen vom Berfolgen des über Globig abgezogenen Feindes zurückfam, so griff diese die auf dem Ruckzug befindlichen Kolonnen an, welche sich jedoch in die durchschnittenen Wiesen retteten. — Bon der Reserve-Cavallerie konnte nur 1 Schwadron am Gesecht Theil nehmen, da das Desiliren über die Brücke zu lange währte; am Abend bezogen die Alliirten eine Stellung dei Wartenburg. Der ganze Verlust an biesem Tage betrug 2099 Mann; gewonnen wurden 11 Kanonen, 70 Pulverstarren und 1000 Gesangene.

Die Franzosen. Am 2. October war das IV. französische Corps und die Cavallerie Brigade Beaumont bei Wartenburg angesommen, welches die Division Morand besetzte, während die Division Fontanelli zur Unterflügung bahinter blieb; die Division Franquemont stand in Bleddin, und die Cavallerie vor Glodig. Die nähere Beschreibung der sehr vortheilhaften Stellung ist bereits oben gegeben, und hatten die Franzosen dieselbe wohl hauptsächlich des halb gewählt, weil sie sehr gut einsahen, daß bei dem Dorfe Esser ein ganz vortheilhafter Uebergangspunct war: Die Arme der alten Elbe, die angebrachten Berhaue, und die zu Brustwehren benutzten Dämme machten das Dorf Warstendurg, noch durch einige Verschanzungen verstärft, zu einer Art von Festung,

und die Franzosen wurden baher dasselbe jedenfalls auch gehalten haben, da sie alle Terrainvortheile für sich, und die gehörige Truppenanzahl zur Bertheibigung berselben hatten, wenn nicht dem Prinzen von Meklenburg die Umgehung über Bleddin gelungen ware. Mit dem Bersuste Wartenburg's ging auch der Iwed verloren, den die Ausstellung des französischen Corps hier erfüllen sollte, und dasselbe trat in möglichster Ordnung, welche zu erhalten um so leichter war, da fast die ganze Reiterei sich noch auf dem rechten Elbsuser befand, seinen Rückzug gegen Wittenberg an, wobei nur 11 Geschütze verloren gingen.

Bemerkungen. Wie bereits erwähnt war bie Stellung ber Franzosen bei Wartenburg gut gewählt, von- ber Ratur begunstigt, und bie Bortheile ber letteren von ihnen möglichst benutt.

Die Bichtigkeit gut angewandter Tirailleure zeigte sich hier in einem auffallenden Beispiele, da dieselben vor der Wegnahme Wartenburg's die Hauptwasse bildeten. Freilich durch die Beharrlichkeit der Preußen endlich aus ihrer Stellung gedrängt, — welche sie boch vielleicht noch hätte halten können, wenn die bei Bleddin geworsenen Truppen sich nicht auf Globig, sondern auf Wartenburg gezogen, und somit die Umgehung des Prinzen v. Mecklendurg parallisitt hätten, — führten sie ihren Ruckzug doch noch mit möglichster Ordnung aus.

Den Bewegungen ber Preußen hatte die Ratur sehr viele Hindernisse in ben Weg gelegt, und konnte Anfangs nur so lange die Infanterie wirken, bis es den Anstrengungen der Brigade des Prinzen Carl v. Mecklenburg gelang, auch einen Weg für die Artillerie und Cavallerie zu bahnen. Die von der genannten Brigade ausgeführte Umgehung von Bleddin war kühn, wurde aber auch mit glücklichem Erfolge gekrönt. Die Artillerie konnte erst ansangen zu wirken, als die Infanterie das Meiste gethan; doch sind die Haubigen der Brigade von Steinmet auszunehmen, welche, durch ihr gut unterhaltenes Granatseuer, die seinblichen Geschütze zum Rückzuge zwangen. Die Ausstellung der 12pfund. Batterie auf dem rechten Elbuser, um die französsische Artillerie im Rücken zu beschießen, war zwecknäßig, jedoch die Entsternung sehr bebeutend.

Ware die preußische Reserve-Cavallerie mehr zur Hand gewesen, ober auch nur, nach der Wegnahme von Wartenburg, die 7 Schwadronen bes Prinzen v. Medlenburg, welche den Feind über Globig verfolgten, so wurde der Erfolg des Tages, in Rudsicht auf den Berluft der Franzosen, gewiß viel bedeutender gewesen sein.

### Die Schlacht bei Mödern am 16. October 1813.

Dem frangofischen Seere auf bem Rudzuge von Duben nach Leipzig mit ber ichlefischen Armee folgenb, nahm ber General v. Blucher am 16. October mit Anbruch bes Tages eine Recognoscirung mit feiner fammtlichen Cavallerie vor, um fich Bewißheit über bie Stellung ber Frangofen ju verschaffen. Es ergab fich hierbei, bag lettere noch bie Dörfer Freiroba und Rabefeld befett hielten, boch fonnte ber Rommanbirenbe, auf ben Sohen von Lugschena angefommen, Die Starfe und Stellung bes Feinbes felbft weber überfehen noch beurtheilen, da ber Walb von Lindenthal ihm hierin hinderlich war. Rach allen Rachrichten schien es jeboch, als ob bie Frangofen fich in ber Gegenb von Soben Diffig und Bobelwis aufgestellt hatten, und hier, wo fich ihnen gleichzeitig bie Bortheile gut angelehnter Flügel, und einer freien Bewegung barboten, eine Schlacht annehmen wollten. Darum, sowohl bie Runbe von dem Abmarsch ber Nordarmee nach Halle, als auch bas Feuer ber großen Armee, welches sich aus ber Gegend von Linbenau hören ließ, und zu bem richtigen Schluffe führte, bag man es hier nur mit einem Theile bes frangofischen Heeres zu thun habe, - ließen bem Rommanbirenben nichts übrig, als ben Angriff auf ben Feinb in ber Supposition anzuordnen, bag er feinen Rudzug auf bem Sohenzuge von Rabefelb nach Sohen-Offig birigiren mußte, und mithin bie Strafe auf Leipzig frei laffen werbe.

Die schlesische Armee. Der vom General v. Blücher gegebenen vorsläufigen Disposition zusolge, sollte bas Corps bes Grasen Langeron ben Feind aus ben Dörfern Freiroba und Rabeseld vertreiben, bas von Saden bem erstern als Reserve solgen, und bas Yorksche, seine Avantgarbe auf ber Chaussee im Thal ber Ester lassend, ben Weg senseit Lüpschena auf die Höhen einschlagen, und bann zum Angriff von Lindenthal vorschreiten. Die Stärfe bes letzteren Corps, welches auch an diesem blutigen Tage den Vorsechter machte, betrug: in der Avantgarde, unter Oberst v. Rahler,

8 Bataill. Infant., 3 Comp. Jäger, Spfünd. Fußbatt. Rr. 12, 18 Escabr. Cavallerie und 1 reitende Batterie Rr. 2;

in ber 1. Brigabe, unter Oberft v. Steinmes,

8 Bataill. Infant., 2 Escabr. Cavall. und Spfund. Fußbatt. Rr. 2;

in ber 2. Brigabe, unter bem Pringen Carl von Medlenburg,

5 Bataill. Infant., 4 Escabr. Cavall. (medlenburgische Husaren) und 6pfb. Fußbatt. Rr. 1;

in ber 7. Brigabe, unter General von horn,

8 Bataill. Infant., 4 Cocabr. Cavall. und Spfund. Fußbatterie Rr. 3;

in ber 8. Brigabe, unter General v. Sunerbein,

5 Bataill. Infant., 2 Escabr. Cavall. und Spfünd. Fußbatt. Rr. 15;

in ber Referve-Cavallerie, unter Oberft von Jürgas,

13 Ebcabr. Cavall. und 2 reitende Batterien Rr. 1 u. 3;

in der Reserve-Artillerie, unter Oberstlieut. v. Schmidt,

2 12pfund. Batter. Ar. 1 u. 2, 1 6pfund, Fußbatter. Ar. 27, 1 3pfund. Rr. 1 und 1 reit. Batter. Ar. 12;

in Summa 343/4 Bataillone, 43 Escabr. u. 104 Geschütze.

Graf Langeron fand Rabefelb bereits vom Feinde verlaffen, als er aber weiter, auf Wiederissch zu, vorrudte, wobei er bas Lindenthaler Holz links ließ, wurde er von einer französischen Batterie beschoffen, welche jedoch ihr Feuer einstellte, sobald überlegene Artillerie gegen sie aufgefahren war.

Der feinbliche Rudzug ging gang unerwartet auf Linbenthal, und bier wurde bas Dort'iche Corps, welches in ber Ebene von Lugichena fo aufmarschirt war, bag bie 7. und 8. Brigabe im erften, bie 2. und 1. im zweiten Treffen ftanben, fammtlich in 2 Linien, und bas 2. Treffen ben rechten flugel bes ersten beborbirte, fofort in ein lebhaftes Ranonenfeuer aus mehreren feindlichen Batterien engagirt. Der Oberft v. Rabler ging hinter bie Infanterie jurud, und feste fich auf bem rechten Flügel ber Reserve-Cavallerie, beibe in 2 Linien; boch murben fie beim weitern Borgeben, ba ber Feind feine bebeutenbe Cavallerie zeigte, ohne Rudficht auf bie Ordnung ber Linie, nach bem Terrain fo aufgestellt, baß fie gegen bas heftige Ranonenfeuer möglichft gebedt waren. Die Infanterie erhielt nun ben Besehl fich in Bataillons - Rolonnen ju formiren; bie beiben 12pfb. Batterien von ber Reserve-Artillerie maren ber 8. Brigabe gefolgt; bie babei befindlichen Saubigen wurden vereinigt, und eröffneten, nebft ber 12pfb. Batterie Ro. 1, bas Gefecht; bie 6pfb. Fußbatterie Ro. 3 von ber 7. Brigabe nahm ihren Blat baneben, gebeckt von 4 Landwehrschwabronen bes 1. und 10. Regiments.

Der Feind zeigte jest eine Linie, mit bem rechten Flügel gegen Linbenthal, und mit bem linken gegen Mödern, bas vor ersterem Dorfe gelegene Holz ließ er ganz frei. Ohne weitere Aufforberung veränderte Pork nun sofort seine Disposition, indem er sich mit dem rechten Flügel an seine Avantgarde lehnte, ben Ruden gegen Lindenthal gerichtet.

Der Rommanbirende beorderte jest das Corps von Langeron: durch und neben Lindenthal, so wie mit einer Kolonne, die Cavallerie und reitende Artillerie an der Spize, durch den Wald zu rücken, um zu sehen, ob auf den beiden Straßen von Düben und von Delipsch noch seindliche Truppen nach Leipzig im Marsche wären, und, in diesem Falle, solche sestzuhalten, und wo möglich zu erdrücken. General v. Sacken sollte mit seiner Infanterie bei Rabeselb als Reserve stehen bleiben, um, nach Besinden der Umstände, zur Unterstützung des rechten oder linken Flügels verwendet zu werden, und wollte der Kommandirende diesen Ort nicht eher verlassen, bis er gewiß war, daß er für seine linke Flanke nichts zu besorgen habe, und darum hatte auch aus demselben Grunde schon früher der General Emanuel den Austrag erhalten, durch Kosaken untersuchen zu lassen, ob auf den Höhen bei Hohen-Ossig eine seinbliche Armee sich besinde.

Die 8. preußische Brigabe war bestimmt, das Dorf Lindenthal, sowie das baneben liegende Gehölz zu nehmen, und da ber Feind beibes ohne Widerstand raumte, so rucke sie durch das Dorf, und blieb jenseits desselben stehen, um die Ankunft des General Langeron abzuwarten.

Die 7. Brigabe folgte ber Artillerie, und wurde beim weitern Borgehen nach und nach durch mehrere Batterien verstärkt. Die 12pfd. Batterie Rr. 2 war die erste, welche rechts von Rr. 1 in die Linie gezogen wurde; noch mehr rechts kam die 6pfd. Fußbatterie Rr. 2 von der 1. Brigade in Wirksamseit, bagegen vereinigte sich die Batterie Rr. 3 wieder mit der 7. Brigade, und kam erst dei der letten Attaque wieder ind Feuer. Den linken Flügel der Geschützlinie nahm die Batterie Rr. 15, und zwischen ihr und den beiden 12pfündigen rücken die beiden reitenden Batterien Rr. 1 und 3 in die Linie; die Haubigen von den meisten Batterien wurden nachher zurückgelassen.

Bahrend biefer Kanonade rudte ber Major von Klux mit ber Avantgarbe jum Angriffe von Mödern vor, zuerst burch einige Jüge Jäger-Tirailleurs, unterstütt vom 2. oftpreuß. Füstlierbataillone; in einer Entfernung von 300 Schritten folgten 3 Jägercompagnien, welche wieder vom Leib-Grenadier-Bataillon unterstütt wurden; die übrigen 5 Bataillone ber Avantgarde blieben in Reserve, während die Batterie Nr. 12 diesen Angriff beckte.

Rachbem bie eingebrungenen Tirailleure burch ftarte feinbliche Infanteriemaffen fogleich wieber hinausgeworfen worben, befahl ber Major v. Siller einen allgemeinen Angriff ber beiben Bataillone und ber Jager. Gine Jagercompagnie mußte rechts gegen ben Fluß geworfen werben, weil ber Feinb burch bie Brude bas jenseitige Ufer befest hielt, und ben Angriff fankirte. Alle Haufer und Scheunen waren verrammelt, und mit Schießscharten versehen, so daß es unmöglich war, sie auf den ersten Anlauf zu nehmen. Bugleich ructe eine feinbliche Kolonne von der andern Seite im Dorfe vor, und bies, sowie ein heftiges Kartatschfeuer links von den Höhen herab, und bas Gewehrfeuer von allen Seiten, nothigten Siller ben Angriff einzuftellen, und seine Truppen zurudzunehmen. Er formirte fich jeboch zu einem neuen Angriff, jog bie nachften 4 Bataillone berbei, machte mit gefälltem Bajonett eine zweite Attaque, und vertrieb bie Franzosen bis über bas Dorf hinaus; hier aber, vom heftigsten Kartatschfeuer empfangen, mußte er nochmals ben Rudzug antreten. Doch ba Siller bie Ueberzeugung hatte, bag bie Entscheibung ber Schlacht von bem Befite Möckern's abhängig fei, nahm er seine sammtlichen Truppen zusammen, und rudte, nachbem er fie wieder geordnet, von neuem jum Angriff, und biesmal brang er nicht nur in bas brennenbe Dorf vor, sondern behauptete fich auch barin burch ben beispiellosen Muth und bie Standhaftigkeit ber Truppen, schlug alle feinblichen Bataillone, bie ihn baraus vertreiben wollten, jurud, und murbe hierbei felbft verwundet. Der Feind hatte noch eine Menge Saufer und Gebaube besett, und verursachte vielen Schaben. Bebes haus und jebe Mauer wurde besonders genommen, und ba ber Feinb fich mit großer Tapferkeit hier vertheibigte, fo waren biefe partiellen Gefechte febr morberisch und kofteten, viele Leute. Der Pring von Medlenburg erhielt ben Befehl bie Avantgarbe mit seiner Brigabe zu unterftugen; Porf verband fc während seines Borrudens naher mit feiner Avantgarbe, welche nach

einem heftigen Gefechte Meifter bes Dorfes Modern geblieben war, woburch nun ber rechte Flügel ber Berbunbeten eine fefte Stellung erhielt.

Das Corps von Langeron traf ein feinbliches im Marsch auf ber Straße von Duben nach Leipzig, und engagirte sich in den Dörfern Groß, und Klein-Biederisssch, in welche ber Feind Infanterie geworsen hatte, wodurch eine bedeutende Lude zwischen den Corps von Yort und von Langeron entstand; dazu zeigte sich das des Marschalls Marmont jest völlig entwicklt, in einer Stellung auf leichten Höhen, den rechten Flügel an Cuterissch, den linken, hinter Mödern, an die Ester gelehnt. Der Rommandirende ließ die ganze Cavallerie des Sacken'schen Corps unter dem General Wasttischisow in die erwähnte Lude rücken; da diese aber hierdurch noch nicht ausgefüllt wurde und es sich zeigte, daß der Keind, welchen Langeron vor sich hatte, nicht so bedeutend war als das Corps von Marmont, so ließ Blücher den General St. Priest sich rechts über den Bach schieden, welcher von Lindenthal nach Euterissch sließt, und trug ihm auf mit einer Batterie von 36 12 Pfdrn. den rechten Flügel des Marschalls Marmont anzugreisen, beim Vorrücken aber sich mit dem eigenen linken an ebengedachten Bach zu halten.

Während diese Bewegung eingeleitet wurde, hatte Dorf Mödern versloren und wieder genommen, das Dorf gerieth in Brand, doch eroberte ber Feind es noch einmal, und warf viel Infanterie hinein. Yorf hielt es nun für Zeit, gerade gegen den linken Flügel der seindlichen Position vorzusgehen, und sührte dies, indem er Mödern rechts liegen ließ, mit 2 Brigaden aus. Der Feind hatte den größten Theil seiner Artillerie hier ausgesahren, und verursachte hierdurch den beiden vorrückenden Brigaden, der 2. unter dem Prinz Carl von Medlenburg, und der 1. Brigade unter Oberst v. Steinmes (der hier blessitt, und dessen Rachsolger in der Führung, Oberstlieut. v. Lobensthal, auch später verwundet wurde,) einen bedeutenden Berlust, doch unterstügten die beiden 12 pfünd. Batterien, und die spfündige Fußdatterie Rr. 1 den Angriss auss kräftigste. Ganz auf dem linken Flügel standen noch 5 Kanonen der Batterie Nr. 15 (die 6. war undrauchbar geworden), dann solgten 4 Geschüße, und wieder 2 von der 1. reitenden Batterie, dann 6 von der 3., und rechts daneben die beiden übrigen Geschüße von der 1.

Enblich rudte ber Feind fogar mit feiner Infanterie bes linken Flügels vor, woburch bas Gefecht hier jum Stehen tam.

Dork hatte jest nur noch eine Brigabe zur Disposition, benn bie britte war nebst ber sehr zusammen geschmolzenen Avantgarbe zum neuen Angriff auf Mödern verwendet.

Um biefe Zeit ging vom General Emanuel bie Melbung ein, baß auf ben Höhen von Hohen-Offig kein Feind sich befinde, und nun wurde v. Saden sofort beordert, zur Unterstützung York's heranzuruden. Allein biese Bewegung konnte unter einer Stunde nicht ausgeführt werden, und bis, dahin brach bie Racht ein.

Port zog jest seine lette Brigabe zur Unterstützung ber zwei, zwischen Mödern und ber feindlichen Bosition, engagirten Brigaben heran, und schickte an alle Truppen ben Besehl zum Vorrüden, ba ber feindliche linke Flügel ihm in bichten Infanteriemassen entgegen kam, bie von Artillerie unterflützt wurden.

Die preußischen Batterien schoffen lebhaft; durch eine preußische Granate flogen allein drei französische Munitionswagen in die Luft, wodurch die Massen auseinander getrieden, Unordnung und Berwirrung hervorgebracht, und der Augenblid für einen Cavallerieangriff so günstig sich gestaltete, daß der Marsichall Marmont der dabei selbst verwundet wurde, diesem Umstande, und dem gleichzeitig schnellen Borbrechen der preußischen Cavallerie den ganzen Erfolg des Tages zuschreibt.

York nahm die Gelegenheit wahr, sette sich selbst an die Spite eines Cavallerie Regiments und ließ die übrigen folgen. Die Infanterie rudte in Massen nach, und dies entschied in wenigen Augenbliden ben Ausgang der Schlacht. Der seindliche linke Flügel, von unserer Cavallerie umgangen, tonnte sich nicht auf Gohlis zurucksiehen, sondern warf sich auf sein Centrum und auf den rechten Flügel gegen Euterissch.

Ueberhaupt wich ber Feind auf allen Seiten; selbst einige seiner Bataillone, bie noch, als es eben bunkeln wollte, in ben Wiesen an ber Elster standen, wurden burch die aus ber Reserve geholte Batterie Rr. 24 zum Abzug genothigt.

Das Corps von Dorf blieb bie Racht auf bem Schlachtfelbe.

Der Berluft ber Ruffen an biesem Tage betrug 1500 Mann, ber ber Preußen 172 Off. und 5508 Mann; boch wurden von ihnen ein Abler ber Raisergarbe, 2 Fahnen, 53 Kanonen und eine Menge Munitionswagen genommen, und über 2000 Gefangene gemacht, während ben Ruffen 11 Kanonen in die Hande fielen.

Die Franzosen. Um Leipzig gegen einen Angriff ber schlesischen Armee zu beden hatte Marschall Marmont, Herzog von Ragusa, auf Rapoleons Besehl am 14. October mit dem ihm untergebenen VI. Corps eine Stellung vor dieser Stadt, gegen Halle zu, nehmen muffen, wozu er die Höhe zwischen Lindenthal und der Elster, gegen Wahren hin, gewählt. In dieser Stellung, meldete er dem Raiser, könne er, wenn sie verschanzt wurde, die schlesische Armee einen Tag lang aushalten, jedoch wären 30,000 Mann hierzu erforderlich, während die Stärse der ihm untergebenen Truppen an diesem Tage nur 16,500 Mann betrug, einschließlich 84 Kanonen und 1500 Reiter in 40 Bataillonen Infanterie, von denen

bie 1. Divifion General Compans 12 Bataill.

2. : Lagrange 14 : 3. : Friedrichs 14 : bie Cavallerie-Brigade Rormann 900 Mann

enthielt.

Der Raiser billigte bie Borschläge bes Marschalls, und wies noch bas III. Corps, 15,000 Mann Infanterie stark, von benen

bie 1. Division Souham 15 Bataill.

. 2. Delmas 13

enthielt, unter seinen Befehl, sowie außerbem noch bie Division Dombrowsky von 5 Bataill. — 2000 Mann, und bas 2. und 7. Uhlanen-Regiment von 800 Mann, woburch sich seine Totalstärke jest auf 34,300 Mann stellte.

Hierauf wurden die projectirten Verschanzungen angesangen, und Rabeseld mit einem Bataillon besett. In der Nacht vom 15. zum 16. October konnte man von dem Thurme von Lindenthal die Wachtseuer der schlessischen Armee sehen und odwohl dieses sosort dem Raiser gemeldet wurde, so erhielt doch bemungeachtet der Marschall Marmont am 16. Morgens den bestimmten Besehl, unmittelbar zur großen Armee zu stoßen, mit dem Zusaße, daß er nur Cavallerie gegen sich habe, und die schlessischen, mit dem Zusaße, daß er Elster sich besinde. Das VI. Corps war demzusolge bereits ausgebrochen, als die Rolonnen der schlessischen Armee sich zeigten, und der Marschall Marmont dem Rückmarsche aus Leipzig eine Schlacht, in der Stellung auf den Höhen zwischen Möckern und Euterissich, um so mehr vorzog, als Rey ihm sagen ließ, daß das III. Corps zu seiner Unterstützung bereit sei, und überdies die Dörfer Groß= und Rlein=Wiederissich von der 2800 Mann starten Division Domsbrowsty besetz waren, wodurch die rechte Flanke des VI. Corps gesichert wurde.

Artilleriefeuer eröffnete bie Schlacht, und zwar wurde bas franzofische so gut birigirt, bag bie preußischen Regimenter, ohne Rudficht auf bie Ordnung ber Linien, Schut burch bas hugelige Terrain suchen mußten.

Als jest Marmont bemerkte, baß ber Hauptangriff auf seine linke Flanke gerichtet sei, machte er eine Bewegung links en echelon mit Brigaben, und ftellte bie Cavallerie ruchvarts auf.

Bei ber Bertheibigung bes Dorfes Modern gegen bie preußische Avantgarbe zeigten fich bie Franzosen abermals als Meister in bieser Art bes Fechtens; benn sie hatten, wie schon oben angebeutet, alle Hauser und Scheunen verrammelt und mit Schießscharten versehen, so baß jebes Haus einzeln angegriffen, und jebe Mauer besonbers genommen werben mußte, welches ben Preußen viel Leute kostete.

Diese Bertheibigung wurde burch eine vortheilhaft placirte 12pfb. Batterie, welche bas Dorf Modern im Bereich ihres Kartatschschusses hatte, sehr gut unterftügt.

Das Erscheinen ber zweiten preußischen Brigabe auf bem entscheibenben Puncte, ber Anhöhe zunächst Mödern, bewog ben Marschall an ber Spige einiger Bataillonstolonnen selbst vorzugehen, wobei er jedoch nicht verhindern tonnte, daß sich ein preußisches Bataillon so nahe vor der erwähnten Batterie entwickelte, daß basselbe durch sein wohl angebrachtes Kleingewehrseuer die Bedienungsmannschaften nothigte, die Geschütze zu verlassen.

Das Schickfal bes Tages ware wahrscheinlich noch lange unentschieden geblieben, wenn nicht, wie schon oben erwähnt, die Breußen die Berwirrung, welche durch Erplosion einer ihrer Granaten in den feindlichen Munitions-wagen hervorgebracht, und der nicht fosort abzuhelsen war, durch ein sofortiges Bordrechen der Cavallerie zu ihrem Bortheile benutt hätten, so daß sich nun Marmont genothigt sah, den Ructug anzuordnen, den er durch seinen rechten Flügel, der weniger gelitten hatte, beden ließ.

Während sich bies bei Rodern zutrug, war die Division Dombrowsky, welche, wie bereits angeführt, Groß- und Klein-Widderissich beseth hatte, burch die Division Souham vom III. Corps unterstützt, und mit dem Corps des Grafen Langeron engagirt worden; aber auch hier, weil gegen zu überlegene Kräfte streitend, zogen die Franzosen den Kurzeren, und theilten das Schickfal bes VI. Corps.

Bemerkungen. Auch in ber Schlacht bei Mödern sehen wir bie Artillerie eine Hauptrolle spielen, bas Gesecht vorbereiten, unterflügen und zu seiner Entscheidung mitwirken. Wie in mehreren früheren Schlachten bieses Feldzuges wurden auch hier die Batterien nicht einzeln zersplittert, sondern wir sehen von jeder Seite 40 und mehr Geschütze einander gegenüber stehen, und sich den Sieg streitig machen. Hierbei ist es jedoch auffallend, daß die Haubigen mehrerer preußischer Batterien zur Eröffnung der Schlacht zusammenzgezogen, späterhin aber gänzlich zurückgelassen wurden, da doch in dem für die Geschützwirfung hier so günstigen Terrain die Haubigen durch Rollwürse bedeutende Wirkung hätten leisten können!

Wie bereits oben erwähnt, nothigte bas gut birigirte franzosische Geschützfeuer die preußischen Truppen, ohne Rudsicht auf die Ordnung ber Linien, Schutz vom Terrain zu suchen; hatten jedoch die Franzosen hinlangliche Cavallerie gehabt, so wurde dies ben Preußen übel bekommen sein.

Die Bertheibigung des Dorfes Mödern von den Franzosen war meisterhaft, und muffen die 16 Geschüße, welche auf der Höhe zunächst demselben
standen, noch besonders erwähnt werden, da ihre Aufstellung einen doppelten
Iwed erfüllte, nämlich die Bertheidigung des Dorfes zu unterstüßen, und
bas vorliegende Terrain zu bestreichen. — Nur Schade, daß diese Batterie
nicht ihrerseits wieder von der eigenen Insanterie die gehörige Unterstüßung
sand, da sonst die Bedienungsmannschaften wohl schwerlich durch das
preußische Kleingewehrseuer zum Berlassen ihrer Geschüße genothigt worden
wären.

Aber auch ber Tapferfeit ber Preußen muß man alle Gerechtigseit wiederfahren laffen, und ware vielleicht viel Blut gespart worden, wenn die Angriffe
auf die franzosische Stellung nicht anfänglich durch einzelne Bataillons, sondern
von Hause aus, wie es zulest geschah, mit ber ganzen Masse unternommen
worden waren, was, bei ber Ueberlegenheit an Cavallerie, wohl um so eher

ausführbar war, ba es ben Franzofen hieran fehlte, und biefelbe nur in einem Treffen aufgestellt war.

Wäre in bem Augenblid, als die Franzosen gezwungen waren, sich auf Gohlis und Enterissch zuruckzuziehen, ber General St. Priest so weit vorgerückt gewesen, um die sich vor ihm zusammendrängenden seindlichen Infanteriemassen anzugreisen, und die Unordnung so weit zu vermehren, um der Sacken'schen Cavallerie Gelegenheit zum Eindrechen zu geben, so hätte der größte Theil des Marmont'schen Corps aufgerieben werden können; allein St. Priest war noch im Borrücken begriffen, als die Racht eindrach, und das Marmont'sche Corps adzog, und das Sacken'sche kam erst an, als es bereits ganz sinster geworden. Das Corps des Grasen Langeron hatte seinen Austrag vollsommen ausgeführt; es hatte das III. Corps von der Bereinigung mit Marmont abgehalten, den Feind an die Parthe gedrängt, und ihm eine Menge Rauonen und Pulverwagen genommen.

# Die Schlacht bei Laon am 9. März 1814.

Der Grund, welcher ben Fürsten Blücher bestimmte, sich mit seinem heere für die früher beabsichtigte und späterhin gar nicht angenommene Schlacht bei Mery von der großen Armee zu trennen und dem eine mächtige Diversion sur die gemeinsame Sache zu Grunde lag, war der zwar fühne, aber durch ben Ausgang vollsommen gerechtsertigte Plan: seinen Marsch gegen die Hautsstadt Frankreichs zu richten und Rapoleon, der seine ganze Macht, die auf zwei Corps unter den Marschällen Marmont und Mortier, versammelt hatte, von der Berfolgung der großen Armee, welche, um auf jeden möglichen Fall gesaft zu sein, einen allgemeinen Rüczug gegen ihre Basis und nachrückenden Berstärfungen angetreten, abzuhalten.

Blücher birigirte seinen Marsch gegen bie Marne-Uebergange la Ferté sous Jouarre, Trilport und Meaux, und trieb so ben Marschall Marmont vor sich her, in ber Absicht, ihn, wenn er die Marne noch glücklich übersschreiten sollte, vor Napoleons Ankunft von Paris abzubrängen und einzeln zu schlagen.

Dieses vortheilhaft eingeleitete Manoeuver konnte aber, bei aller Aufmerksamkeit und Anstrengung, nicht ausgeführt werden, weil es dem auf dem techten Marne-Ufer heranrudenden Marschall Mortier gelungen war, sich am 27. Februar bei la Ferté sous Jouarre mit dem Marmont'schen Corps zu vereinigen.

Beibe, jest zusammen 13 bis 14,000 Mann ftart, bezogen nun, nachbem fie bie Bruden bei la Ferté und Trilport zerftort, eine Stellung bei Meaur, aus welcher fie Blücher zu belogiren, und vor Napoleons Eintreffen zu schlagen, beabsichtigte.

Die Marschälle beurtheilten bie Absichten bes Fürsten sehr richtig und es ift baher die Schnelligkeit und Kuhnheit bes Angriffs, welchen sie, mit unverstältnismäßig geringen Kräften, gegen die Bersuche bes schlesischen Heeres auf ihre Stellung an ber Therouenne führten, ein unbedeutender Bach, der an mehreren Orten zu durchwaten und bessen Uebergange nur bei Gué à Trême einige Schwierigkeiten hat und vertheidigt werden kann, als eine ihrer schönsten Unternehmungen in der ganzen Campagne zu rühmen.

Während bies geschah, war zur großen Freude Blüchers die Annäherung Rapoleons gemelbet worden und obwohl er noch gern einen Schlag gegen die vereinigten Marschälle geführt hätte, so war doch die Zeit zu furz und ihre Stellung zu gut, als daß sie ohne große Vorbereitungen angegriffen werden konnten.

Der Raiser passirte in und bei Chateau Thierry die Marne und hatte wahrscheinlich die Absicht, Blücher vor seiner Bereinigung mit dem Bulow'schen und Bingingerode'schen Corps anzugreisen und zu schlagen, schien sedoch als

bies nicht mehr möglich war, barauf bebacht zu sein, die nun vereinigte schlesisches und Rorbarmee in ihrer linken Flanke zu tourniren und fie im Glückfalle ganz von der großen Armee zu trennen, benn sein Marsch auf Berd au bac, an die Aisne, gegen die Stellung des Fürften, zwischen der Lette oder Ailette und Aisne, auf dem schmalen Blateau zwischen dem Wirthshaufe zum Schuhengel genannt und Eraonne, deutet barauf hin.

Der Gebanke war fühn und hatte er ausgeführt werden können, so wurde bie Sache ber Berbundeten eine ganz andere Bendung erhalten haben. Doch als Blücher im Laufe bes 6. Marz bas Defiliren ber feindlichen Armee bei Bery au bac erfuhr, zog er seine Truppen bei Laffaux zusammen, um bamit links abzumarschiren, und über Craonne in die Ebene vorzuruden.

Laffaur selbst liegt auf der Straße von Soissons nach Laon, während Napoleon sich auf der von Rheims nach Laon befand.

Der Transversalcommunicationsweg, ben die Armee einschlagen sollte, verläßt die Straße von Soissons bei einem einzeln stehenden Wirthshause, zum Schubengel genannt und läuft über Craonne, das am Abhange liegt, nach Corbeny, wo er auf die Straße von Rheims trifft. Er zieht sich auf dem Ramme eines langen und schmalen Bergrückens hin, der die Aisne von der Lette oder Ailette trennt und der besonders auf dem südlichen Abhange von einer Menge kleiner steiler Gründe durchschnitten wird, die zu dem Basserbecken der Aisne gehören, und den Jugang von der Seite von Craonne sehr erschweren, solglich die Bertheidigung begünstigen.

General v. Muffling, ber vorausgesandt wurde, um die Derklichkeiten und die Anstalten bes Feindes zu recognosciren, sand Craonne und die um-liegenden Waldungen vom Marschall Rey besetzt und die französische Armee im Marsche über Corbery auf der Straße nach Laon. Die Infanterie des General Winzingerode, unter dem Besehl des General Woronzow, hielt die Anhöhen hinter Craonne besetzt.

Daburch wurde es nicht nur unmöglich zu bebouchiren, sondern war auch dringend nothwendig sich der offensiven Bewegung Rapoleons entgegenzustellen. Bulow mußte baher augenblicklich aufbrechen, um bei kaon eine Stellung zu nehmen; der General Woronzow sollte gegen Craonne vorrücken und ben Feind angreisen; Sacken sollte ihn unterstützen; die Corps von York und Langeron blieben bei Froidmont in Reserve auf der Straße, um nach nothwendigen Umständen verwendet zu werden. Ein Cavallerie-Corps von 10,000 Pferden, aus der Reiterei der Corps von York, Langeron und Winzingerode bestehend, nebst 60 reitenden Geschüßen, wurde unter die Besehle des Generals v. Winzingerode dei Filain zusammengezogen, um sogleich über Chevrigny gegen Fetieux auf der Straße von Rheims auszubrechen und entweder die seinblichen Kolonnen auf dem Marsche zu überfallen, oder, im Falle bei Craonne ein ernstes Gesecht vorsallen sollte, den Feind in seiner rechten Flanke zu umgehen. Diese Disposition wurde den Besehlshabern der verschiedenen

Corps bei einbrechenber Racht eingehanbigt und man hatte barauf gerechnet, bas General v. Binzingerobe fich unmittelbar barauf in Marsch sesen und bie ganze Racht marschiren wurde, um mit Tagesanbruch an bem Bestimmungsorte einzutreffen; General v. Kleist, ber bestimmt war mit seiner Insanterie bies Manoeuver zu unterstüßen, brach erst ben 7. in ber Frühe auf.

Auf ben Höhen von Craonne kam es noch am 6. März Abends, in bem Augenblick, wo biese verschiebenen Bewegungen eingeleitet wurden zum Gesecht. Das 13. und 14. russische Säger-Regiment wurde ansangs von 2 Bataillonen der alten Garbe angegriffen, welche eine Recognoscirung beden sollten, da sie jedoch von einem hestigen Gewehrseuer empfangen wurden, so unterstützte sie noch eine Brigade und Rey mußte auf dem rechten Flügel eine Diversion aussühren lassen. Run entstand ein hisiges Gesecht; die Division Meunier nahm die Abtei Baucler; der Pachthof Heurtebise wurde von beiden Theilen mehrsach genommen und wiedergenommen und blied endlich, als Napoleon das Gesecht einstellen ließ, in den Händen der Russen. Die Division Meunier blied die Racht auf dem Rampsplatze; die alte Garde kehrte nach Corbeny zurück; der General Boyer nahm bei der Mühle von Bouconville eine Stellung, rechts am Wege nach dem Pachthose la Bove; der Kaiser blied in Corbeny.

Den 7. Marz Morgens hielt ber Graf Woronzow die Pachthöse Heurtebise und bes Roches besetzt, die vor seiner Linie lagen, beren Front durch 3 Batterien gebeckt war, während 2 12 pfündige Batterien gegen die Zugänge aus den Gründen von Baucler und Duche placirt waren.

Rapoleon ließ biese starke Stellung burch ben Marschall Rey angreisen und ihn zu bem Ende burch das Corps des Marschalls Victor und die Dragoner unter dem General Rouffel verstärken. Der Marschall sollte den linken Flügel der Ruffen angreisen, während General Ransouty mit der polnischen Brigade und der Division Excelmans den rechten Flügel derselben durch das Thal von Vaffogne debordiren sollte.

Rey bebouchirte in 2 Colonnen über St. Martin, wurde sedoch von einem sehr lebhaften Feuer empfangen, so daß Bictor zur Unterstüßung vorzüdte und die übrigen Divisionen auch eine nach der andern ind Gefecht samen. General Ransouth ging über den Grund vor dem rechten Flügel bes Feindes. Die Russen hielten sich tapfer, so daß die Franzosen keine Fortschritte machten; denn das Terrain keine Flankenmanoeuver gestattete, so konnte man sich nur in Frontalangriffen begegnen; der Sieg wurde den ganzen Tag streitig gemacht und blieb doch zuletzt unentschieden.

Bahrend bes Gefechts auf ben Hohen von Craonne, war ber General Binzingerobe in Bewegung, um bie ihm ertheilten Befehle zu vollziehen; boch ba er etwas zu spät aufgebrochen war und seine ganze Cavallerie auf Chevrigny birigirt hatte, wo ste auf einer einzigen Brücke über bie Lette gehen mußte, so wurde im Dunkel ber Racht ber Zusammenhang dieser Bewegung gestört und obgleich er ben ganzen Zag marschirte, kam er boch erst am

7. Abends zu Parsondru an, während General v. Rleift, der ihn unterftügen sollte, schon am Rachmittage zu Fetieux eintras. Deshalb schlug dieses Manoeuver welches wahrscheinlich einen großen Erfolg gehabt hatte, ganzlich sehl; Blücher befahl dem General Woronzow das Gesecht abzubrechen und sich auf das Wirthshaus zum Schuhengel zurüczusiehen, wobei ihn die Franzosen die Froidmont verfolgten. General Langeron war dei Chevrigny über die Lette gegangen und hatte auf den jenseitigen Hohen dei Troucy Posto gesast, von wo er den Rüczug Woronzow's dectte; General Rudzzewicz wurde angewiesen, Soissons zu räumen und bei dem Schuhengel-Wirthshause zur Armee zu stoßen.

Der Berlust ber Franzosen wurde auf 8000 Mann angegeben, ber ber Ruffen betrug 1529 Tobte und 3256 Berwundete; von keiner Seite wurden Gefangene gemacht.

Obwohl so das Resultat war, mussen wir boch sagen, daß die Disposition zum Gesecht selbst, sowohl in Bezug auf das seste Terrain, als auch auf die ausgeführten Manoeuver, eine ganz vorzügliche war, benn welchen unermeßelichen Bortheil hatte das zeitgerechte Eintreffen der formirten großen Cavallerie-Masse unter Binzingerode in der rechten Flanke bes Feindes erringen können, wenn überhaupt der Gang bes ganzen Gesechts eine Bestegung des Feindes voraussehen ließ!

Rachdem so bem Fürsten die Absicht, sich hier zu schlagen, mißglückt war, zog er in die mehr rückwärts gelegene sehr vortheilhafte Stellung von Laon, um hier alle seine Kräfte zu concentriren und eine Hauptschlacht zu liesern, indeß Rapoleon, der vielleicht die bei Craonne erkämpsten Bortheile für einen vollständigen Sieg hielt und denselben verfolgen wollte, den Marschall Ren am andern Tage auf der Straße von Soissons und den Marschall Marmont auf der von Rheims vorrücken ließ.

Während am 8. bie verschiebenen Corps ber schlesischen Armee sich um Laon concentrirten, brach Ren auf und brangte ben General Benkenborf ber bie Arriergarbe unter bem General Czerniczess befehligte, zurud; Marschall Marmont marschirte von Roucy in die Richtung von Corbeny.

Jene Stellung bei kaon, die Blücher einnahm, ist nicht nur in tactischer, sondern auch in strategischer Hinschen wichtig, weil kaon ein Straßenknoten ist, aus welchem sich fünf große Straßen, (nämlich die, welche von Marle, Rheims, Soissons und ka Fere auf die von St. Quentin kommen) nach allen Richtungen entwickeln; und dies sowohl, wie auch die vortheilhafte kage, welche der Stadt eine strategische Wichtigseit geben, hatte die Alliirten bewogen, sich im Besit derselben zu setzen, um sie zur Unterlage ihrer Operationen zu machen, wobei sie sich jedoch, da sie nicht mehr Zeit gehabt hatten, irgend etwas zu thun um ihr eine augenblickliche Haltbarkeit zu verschaffen, ganz auf die Güte der Stellung und die Bravour ihrer Truppen verließen.

Laon felbft liegt auf einem fteilen Sugel, beffen Erbobung über bie umliegende Ebene 350 Fuß betragen mag; es ift in feiner gangen Ausbehnung mit einer Mauer umgeben, bie auf einer Länge von 7750 Fuß eine Menge fleiner Thürme und 11 Ausgänge ober Thore hat. Die Zugänge sind schwierig, und leicht zu vertheibigen, da die 5 Borstädte am Fuße des Berges als eben so viele Außenwerke betrachtet werden können. Der sübliche Abhang ist ganz mit Weinbergen bebekt, die, zum Theil mit Mauern, zum Theil mit Hecken umschlossen, das Ersteigen des Berges ungemein erschweren und dasselbe meist blos auf die gewöhnlichen, auf beiden Seiten mit Mauern eingefaßten, Wege beschränken.

Die umliegende Gegend ist eine Ebene, die, mit einzelnem Gehölg bedeckt, von vielen Gräben und Hohlwegen durchschnitten ist, welche die Bewegungen der Cavallerie erschweren. Sie wird von 2 sumpsigen Bächen durchströmt, von benen der gegen Nittag, welcher unterhald Chavignon in die Lette fällt, wenig Fall hat, oft über seine User tritt und ein morastiges Terrain erzeugt, welches dem rechten Flügel und dem Centrum der Alliirten zur Deckung diente und das, außer der Chaussee von Soissons, nur wenig liebergänge hat. Der nördich sließende Bach entspringt in der Rähe von Freieur, vereinigt sich bei Barenton mit der Serre und läuft in einem stachen Grunde der mit Gräben, Strauchwerf und Hecken durchschnitten ist und worin das bedeutende Dorf Athies liegt, welches den rechten Flügel der Franzosen von dem linken der Alliirten trennte.

Rapoleons Absicht war, mit feiner auf ber Straße von Soissons vorgerudten Armee ben rechten Flügel und bas Centrum Blücher's unabläffig zu beschäftigen, während Marmont's Corps ben linken Flügel heftig angreisen und gleichzeitig umgehen follte; boch hiergegen hatte Blücher folgende Maßeregeln getroffen.

Das Corps des General von Winzingerobe bilbete ben rechten Flügel und lehnte sich an das Dorf Thierret, wo die zur Avantgarde des General Czerniczesf gehörigen Truppen standen. Die Infanterie war in 2 Linien aufzestellt; während die 12., 21., 14. und 24. Division vom rechten Flügel im Bordertreffen folgten und die 13. und 15. hinter dem linken Flügel in Reserve blieben, sowie die Cavallerie unter dem General Orurk hinter dem rechten, beim Borwerk Aven.

Da bie Bertheibigung ber Stadt Laon selbst bem 3. Armee Corps überstragen war, so hatte v. Bulow seine Truppen folgenbermaßen vertheilt: 6 russische schwere Geschüße rechts am Thore nach Soissons, bicht an ber Straße (B.); die preußische Kußbatterie Rr. 5 auf einer Höhe links (C.); die halbe 12 pfündige Batterie Rr. 5 nebst 2 Haubigen links am Wege nach Arbon (D.); die andern 6 schweren Geschüße des russischen Obersten Dietrichs senseit dieses Dorfes, auf einer zwischen der großen und kleinen Straße nach Rheims gelegenen Höhe (in E.); die preußische 6 pfündige Kußbatterie R. 6 rechts der großen Straße (F.); die halbe Batterie Rr. 19 auf einem Hügel vorwarts, um die Chausse zu flankiren (G.); die halbe 12 pfündige Batterie

Rr. 4 etwas rechts bavon, ju ihrer Unterftutung; bie ruffifche Batterie bes Dberft Magbento, und bie halbe preußische Batterie Rr. 19 in Referve bei Diese gange Artillerie ftanb unter bem Oberft von Solgenborf. 2 Bataillone hielten bie Stadt befest; bas Dorf Semilly wurde vom Dberft Rieutenant v. Clausewis mit 2 Bataillonen und einer Abtheilung bes 1. Bataillons vom 4. Referve-Regiment vertheibigt, bie Baufer verrammelt und mit Schiefe scharten versehen; bas 3. oftpreußische Regiment besette bie Abtei St. Bincent und zwar ftanb bas 2. Bataillon im Garten, bas 3. bei ber letten Duble und bas 1. rudwarts in Referve. Das 1. Bataillon bes 4. Referve-Regiments war zwischen Stadt und Semilly in bem Grunde links ber Strafe postirt, bas 2. Bataillon beffelben auf bem Abhange, und bie 9. Compagnie ein wenig mehr linke; eine Abtheilung von 100 Mann war auf ber Straße nach Soiffons vorgeschoben. 2 Bataillone ftanben auf ber Bobe hinter Semilly, eine Abtheilung ber lettern in ber Meierei vor biefem Dorfe, 1 Bataillon auf bem Muhlberge rechts von Laon, ein anderes links an ber Stadtmauer, von biefen wurden spater 2 Compagnien nach Semilly gesenbet. Ein Bataillon war am Buß ber Citabelle in ber Schlucht placirt, ein anderes links ber Strafe nach Rheims, ein brittes rechts; zwei Compagnien maren zur Dedung ber halben ruffischen Batterie E, und 2 andere in ben Schluchten bes Berges aufgeftellt.

2 Bataillone waren bem Dorfe Arbon gegenüber postirt, ein anderes links baneben, ein brittes zur rechten; bie 6 pfündige Batterie Rr. 16 auf ber Straße nach Rheims; 1 Landwehr-Cavallerie-Regiment war rechts von Laon an der Straße nach La Fere aufgestellt, ein 2. dem Dorfe Ardon gegenüber, ein 3. auf der Promenade am Thore von Soissons; das 4. war mit dem 1. Leibhusaren-Regiment nach La Fere entsendet. Die Reserve-Cavallerie bes 3. Armee-Corps war, nebst 2 reitenden Batterien, im Lager bei der Borstadt Baur und stellte sich später in Escadronossolonnen vorwärts desselben. Der ganze Abhang des Berges wurde mit einer Kette von Tirailleurs und ostpreußischen Jägern besetzt.

Bulow leitete bie Bertheibigung ber Stadt Laon felbft und feine Infanterie war fo gut postirt, bag allen Angriffen bes Feindes fraftig begegnet werben fonnte.

Bon ber Artillerie ist nicht angegeben, ob die beiben Batterien B und C, welche auf der Hohe standen, Haubigen waren; sind sie es nicht gewesen, so standen sie als Kanonen-Batterien zu hoch, konnten der bohrenden Schusse wegen nur geringe Wirfung leisten und erlaubten dem, auf und neben der Chaussee von Soissons, vorrückenden Feinde sehr bald unter den Schuß zu kommen. In letzterem Falle wären sie beshalb besser rechts und links von Semilly placirt gewesen, wodurch sie den Angriss auf diese Vorstadt wirksamer hätten verhindern und, wenn es anging, ein Paar Geschüge in Semilly selbst verbeat halten können, um sie am Ausgange zur Bestreichung der Chausset aufzustellen.

hierdurch ware auch mehr Artillerie auf ben Raum zwischen Semilly und St. Vincent gefommen, welche ben Angriff und die nachherige Begnahme von Ardon gewiß sehr erschwert haben wurde.

Die Batterie E stand zu entfernt, sowohl für die Angriffe bes Corps unter Rapoleon, als auch für die bes Marmont'schen, und mußte beshalb in dieser Position zu lange intact bleiben; wenn sie anders nicht noch im Berfolg bes Gesechts gegen Ardon verwendet worden, wovon sedoch keine Rebe ist. Die Batterien D, F und G standen gut.

Die Referve Cavallerie und reitende Artillerie bes 3. Armee Corps war links ber großen Straße nach Rheims neben ber Borstadt Baur aufgestellt. Der linke Flügel wurde burch das 1. und 2. preußische Armee Corps unter den Generalen v. Yorf und v. Rleist gebildet, von benen das erstere ganz links stand. York stellte die Division des Prinzen Wilhelm in die erste Linie, mit dem linken Flügel an den Meierhof Manousse gelehnt, der durch 2 Bataillone besetzt war; 2 Bataillone kamen hinter dem linken Flügel zu stehen, und 2 andere besetzten Athies. Die Diviston des General von Horn, stand im 2. Tressen und die Reserve Cavallerie nebst der reitenden Batterie Rr. 2 auf dem linken Flügel, während die medlendurgischen Husaren über den Bach gesendet wurden. General Ratzer, der mit 2 Cavallerie Regimentern bei der Avantgarde gewesen, stellte sich auf den linken Flügel des Prinzen Wilhelm.

Oberst Schmibt stellte die Fußbatterie Rr. 2 und links daneben die halbe 12pfündige Batterie Rr. 1, auf eine Erhöhung links, um das Dorf Athies zu bestreichen; 2 10pfündige Haubigen, die halbe 12pfündige Batterie Rr. 1, und die ganze Rr. 2 auf den rechten Flügel. Die Fußbatterie Rr. 1 nahm ihre Ausstellung hinter der Erhöhung; die Rr. 3 blied zwischen den beiden Divisionen; die reitende Batterie Rr. 3 nahm ihren Platz hinter dem linken Flügel, um den Angriff auf Athies zu unterstüßen; die Fußbatterie Rr. 15, nebst 4 Haubigen, stand ebenfalls in Reserve. Die reitenden Batterien Rr. 1 und 12 wurden, um dei der Hand zu sein, dies auf eine Entsernung von 4—500 Schritt an den linken Flügel herangezogen; und als das Feuer begann, geschah ein gleiches mit der halben 12pfündigen Batterie Rr. 1 zur Berstärfung des linken Flügels.

General v. Kleist hatte 3 seiner Batterien beim Borwerke Chausour aufgestellt, die Haubigbatterien auf und neben der Chausse, daneben die 12 pfündige Batterie Rr. 3 und links die Fußbatterie Rr. 8. Die 10. Brigade stand unter dem General v. Pirch I. in erster Linie hinter diesem Borwert und die 9., unter dem Besehl des General Klür, in Reserve rechts der Chausse; hinter erstere kamen 2 Cavallerie-Regimenter zu stehen; die sehr schwachen Landwehrschwadronen und das 2. schlessische Husaren-Regiment erhielten die Bestimmung, die Artillerie zu besten; die Reserve-Cavallerie und Artillerie blieb hinter dem ersten Armee-Corps.

Das Geholz rechts wurde unter Oberstelleutenant v. Lettow mit 3 Füsillers Bataillonen und einer Compagnie schlesischer Schügen befest.

Die russtschen Corps unter Langeron und Saden blieben Anfangs in Rolonnen als Reserve nörblich unter ber Stadt Laon, da mehrere Bataillone, weil sie viel gelitten hatten, in einander verschmolzen waren und Langeron 7 Infanterie: und 5 Cavallerie: Regimenter mit 30 Geschüßen vor Maynz gelassen hatte. Das 6. russische Armee: Corps war ganz unter die Besehle bes General von Saden gestellt.

Die ungefähre Starte ber Truppen, welche Theil an ber Schlacht ges nommen, haben, ift folgenbe:

```
Das 1. preuß. Armee Gorps unter General v. Dorf.
  bie vereinigte 1. und 7. Brigade unter Gen. v. horn,
                             71/2 Bataill. incl. 2 Comp. Jager,
  bie vereinigte 2. und 8. Brigabe unter Pring Wilhelm von
     Breußen
                                                   10 Bataill.
                                                                  13,500 M.
  bie Referve - Cavallerie unter Gen. Jurgas . . 33 Esc.
  bie Artillerie unter Oberft v. Schmibt
        12 pfund. Batterie 1, 2; 6 pfund. Rr. 1, 2, 3, 15 und reitende Rr. 1, 2, 3, 12 = 10 Batterien.
         Summa: 171/2 Bataill., 33 Escabr. und 10 Batt.
Das 2. preuß. Urmee = Corps unter General v. Rleift.
  bie Infanterie unter Pring August von Preußen
  bie 9. Brigade unter Ben. v. Rlur
                          51/2 Bataill. und 2 Comp. Schützen,
  bie 10. Brigabe unter Gen. v. Birch I.
                          71/2 Bataill. und 2 Comp. Schüßen,
  bie Cavallerie unter Gen. v. Zieten .
                                                   30 Escabr.,
                                                                  10,600 DR.
  bie Artillerie unter Oberft Braun
                           2 12 pfunb. Batt. Rr. 3 und 6,
                           3 6 pfünd.
                                                  7, 8 unb 9,
                           3 reitenbe
                                                   7, 8 und 9,
                           Saubisbatterie Rr. 1.
                                      9 Batterien.
          Summa: 13 Bataill., 30 Escabr. und 9 Batt.
Das 3. preuß. Armee = Corps unter General v. Bulow.
  bie 3. Brigade unter Pring von Seffen = Somburg 7 Bataill.
  bie 4. Brigabe unter Gen. v. Thumen.
  bie 6. Brigabe unter Gen. v. Rraft
  die Cavallerie unter Gen. v. Oppen
                                                 . 19 Escabr.
  die Artillerie unter Gen. v. Holzendorf
                                                                  16,900 M.
                              2 12 pfünd. Batt. Rr. 4 und 5,
                              2 ruffische besgleichen,
                              3 6pfund. Batt. Nr. 5, 6 und 16,
                              1 reitende Batt. Rr. 11.
                                        8 Batterien.
```

Summa: 20 Bataill., 19 Escabr. und 8 Batt.

```
Alfo:
1. Armee = Corps 171/2 Bataill., 33 Escabr. und 10 Batt. = 13,500 Mann.
                 13
                     . =
                              30
                                     5
                                           5
                                                9
                                                    =
                                                        = 10,600
3.
                              19
                                               8
                 20
                                                        = 16,900
                 501/2 Bataill., 82 Escabr. und 27 Batt. = 41,000 Mann.
         Die Urmee bes General Langeron .
                                                    . = 24,900 Mann.
                                 v. Sacten .
                                                       = 12,700
         Das Corps bes Gen. v. Wingingerobe-
                                                       = 25,200
                                              Im Gangen 103,800 Mann.
    Letteres Corps bestanb:
aus der Avantgarde unter Ben. Czerniczeff:
            Manen
                                                             4 Escabr.
            5 Rofafen = Regimentern
                                                             5 Pulls.
          , 1 reitenben Batterie Rr. 12.
Aus ber Infanterie unter Gen. Graf Woronzow.
Aus bem Corps bes Ben. Bouigsch :
            24. Divifton unter Ben. Swarifin
                                                6 Bataill. incl. 2 Jager-B.
            14.
                                    Boncet .
                                                         Jäger.
            15.
                                    Arasomsty 2
            Positionsbatterie Rr. 31.
            Leichte Batterie Nr. 21 und 26.
                                           12 Bataillone und 3 Batterien.
 Aus ber Infanterie unter Gen.-Lieutn. Graf Stroganow:
            12. Diviston unter Fürst Chovonoth 6 Bataill. incl. 2 Jager-B.
                           = Gen. Geltuschin 4
            Bofttionsbatterie Rr. 53.
            Leichte Batterie Rr. 48 und 56.
                                         10 Bataillone und 3 Batterien.
 Mus ber
            21. Divifion unter Gen. Laptieff . . 6 Batt. incl. 2 Jager-B.
            Positionsbatterie Rr. 28.
            Leichte Batterie Rr. 42 unb 46.
                                          6 Bataillone und 3 Batterien.
 Aus der
            Reserve-Cavallerie unter Gen-Lieutn. Graf Drurt:
                                       10 Pults, 32 Escabr. unb 3 Batt.
          Bufammen: 28 Bataill. Infant., 36 Escabr., 15 Pulte und 13 Batt.
```

Bei obiger Gesammtsumme sind 20,000 Pferbe mitgerechnet, jedoch ohne bie Rosaken; bas Corps bes Grafen St. Priest aber, ber mit 2400 Preußen und 3000 Russen in Rheims anlangte, muß abgezogen werben, sodaß bie ganze Stärke ber Alliirten bei ber Schlacht von Laon 98,400 Combattanten beträgt, und 60,800, wenn man die abrechnet, die nicht Theil au dem Gessechte nahmen.

Die Formation ber französtschen Armee war folgende: Corps des Marschall Ren:

Die Infanterie Divisionen Bover (Bierre).

Boyer be Rebeval unter bem Herzog Charpentier von Belluno.

Cavallerie - Rouffel unter General Grouchy.

Corps bes Marschall Mortier:

Die Infanterie - Diviftonen Friant.

: Chriftiani. : Boret de Morvan. : Cavallerie: : Colbert.

Greelmans unter General Ranfoum.

Corps bes Marschalls Marmont:

Die Infanterie = Divifion Ricarb.

z z Lagrange.

Das 1. Cavallerie-Corps Die 2. Parifer Referve-Division unter bem Herzog von Pabua.

Was die Stärke der französischen Armee betrifft, so ift es schwierig, etwas bestimmtes darüber zu sagen. Roch in seinen Memoiren über den Feldzug von 1814 sept sie am Tage von Craonne, den 7. März, auf 29,423 Mann incl. 6,300 Pferde; der Berkasser einer Geschichte der Stadt Laon de Bismes behauptet, aus officiellen Quellen zu wissen, daß die Armee des Kaisers am 7. 37,000 und am 9. 29,000 Streiter gezählt habe, und während die, welche sie vom Berge von Laon genau übersehen konnten, sie auf 40,000 Mann schaften, gab ein Dolmetscher Rapoleons, der einige Tage vor der Schlacht gesangen wurde, sie auf 70,000 Mann an.

Das Corps bes Herzogs von Ragusa wurde zu 12—14,000 Mann ansgenommen; Roch sett baffelbe am 17. Marz auf 8216 Mann und bie ganze Starke ber Urmee mare bemnach etwa 52,000 Mann gewesen.

Blücher war besonders für seinen linken Flügel beforgt und wenn er ben späten Angriff des Marmont'schen Corps hatte voraussetzen können, wären die einzelnen Corps gewiß näher an den Rampsplat des Centrums gezogen worden, wo die reitende Artillerie Gelegenheit gehabt hätte, nach der Wegnahme von Ardon, durch ihr schnelles Erscheinen den Rückzug des Feindes sehr zu beunruhigen, wogegen dies jest nur durch ein Geschüt der Fuß-Artillerie gleichsam markirt werden konnte.

Im spatern Berfolg bes Gefechts hatte Blucher Die gute Ibee, Die Referves Cavallerie und reitende Artillerie Des 3. Armee = Corps unter bem General

von Oppen, zwischen Arbon und Bruyeres auf Schloß Cornelle, in Flante und Ruden bes Feindes, zu dirigiren, boch gab er bieselbe weil er für den linken Flügel beforgt war, wieder auf, was um so mehr zu bedauern, als das bloße Erscheinen der Cavallerie, im zeitgerechten Momente, wenn auch bes Terrain in dieser Richtung für ste nicht recht günstig zu sein scheint, dem Feinde gewiß Besorgnisse eingestößt haben würde.

Die Artillerie bes Port'ichen und Rleift'ichen Corps war auf vortheilhaftem Terrain fehr gut placirt und bem Raliber nach richtig vertheilt, um bem Feinde bas Borruden aus Athles und auf ber Chaussee zu erschweren.

Es mußte jeboch, ba Athies mit 2 Bataillonen besett wurde, auch Artillerie zur unmittelbaren Bertheibigung besselben verwendet werden, wenn auch nur eine reitende Batterie, mit der dazu nöthigen Bededung an Cavallerie in ihrer rechten Flanke, welche ihren Plat auf der Höhe süblich des Dorses, wo späterhin die Franzosen die ihrige ohne großen Zeitverlust ausstellten, gefunden hätte. Ebenso hätte das kleine mehr rüdwarts gelegene Wäldchen zu größerer Sicherheit mit einigen Compagnien besett werden können, wie denn auch ein Paaar oder vielleicht auch 4 Haubiten sehr gut auf dem Wege von Athies nach Schloß Ralaise gestanden hätten, um das Dorf der Länge nach zu bestreichen.

Ware Athies burch Artillerie vertheibigt gewesen, so hatte es sich wahrs scheinlich langer gehalten und ware vielleicht auch bei nachrückenber Berstärfung gar nicht genommen worden, besonders dann nicht, wenn die reitende Batterie Rr. 3, welche hinter dem linken Flügel der in Position aufgestellten Artillerie nörblich von Manousse stand, zu Gunsten der Bertheibigung zwischen Athies und dem Bach eine Diversion gegen die feindlichen Angrisse Kolonnen machen sonnte.

Der rechts von Athies aufgestellten Artillerie konnte kein Unfall begegnen, sie war im Stande sich ungehindert, und ba es reitende war, auch schnell genug, auf die Stellung jurudziehen.

Die Infanterie aus bem Balbchen nahm ihre Richtung auf ben vor Sauvoire im Balbe stehenden Posten.

Das Corps von Winzingerobe hatte ben rechten Flügel.

Rachdem ber Rebel gefallen und ber Felbmarschall die seinbliche Stellung erkannt, auch zugleich das Borruden einer feinblichen Kolonne auf der Straße nach Rheims erfahren, erhielt der General Winzingerode den Besehl zum Angriff, in der Absicht, die Spaltung der feinblichen Kräste zu benutzen und den Gegner vielleicht einzeln zu schlagen. Das Dorf Clach hätte von den Ruffen schon besetzt sein, oder wenigstens, nachdem es genommen, besser verstheibigt und behauptet werden mussen, um das weitere Borruden dadurch zu erleichtern; die russische Artillerie scheint jedoch zurückgeblieben zu sein, statt sich, nach der Wegnahme von Clach, links daneben auszustellen und so die sehr schon placirte französtsche Artillerie zu beschießen. Die Entsendung des

Generals Wasseliegikof war sehr gut; und hatte er seine reitende Artillerie zwischen Laniscourt und Thierret ordentlich gebraucht, so würde es der französischen Cavallerie nicht so leicht geworden sein, den aus Clacy gegen Mons en Laonnois debouchirten russischen Kolonnen auf den Halb zu fallen. Die bald darauf erfolgte Wegnahme von Clacy, hätte, unter günstigeren Umständen, Blücher große Bortheile verschaffen können.

Die Angriffe ber Ruffen auf baffelbe am 10. waren sammtlich fruchtlos, bis ber General von Holzenborf aus ber Reserve eine ruffliche Batterie unter Oberst Magbento in ber Preis gegebenen rechten Flanke bes Feindes aufftellte. Die Kolonne bes General Balf muß nicht zur rechten Zeit angegriffen haben.

Bon ben Bewegungen bes linken Flügels, nachbem Athies genommen war, kann, weil unterbes die Racht angebrochen, und man überhaupt munschte, ben Feind glauben zu machen, bas Ende bes Kampfes sei eingetreten, um ihn bann besto sicherer überfallen zu können, nichts weiter berichtet werden.

Dies war die ursprüngliche Absicht des General v. Zieten, und stimmte mit der der Generale Yorf und Kleist überein, und da auch Blücher den Befehl dazu ertheilte, so wurden von den beiden Lestern die nöthigen Anstalten dazu im Stillen getroffen. Prinz Wilhelm von Preußen erhielt den Befehl, das Dorf Athies anzugreisen, General v. Horn, ihn rechts zu unterstüßen, und General Kahler, ihn links zu flankiren. Oberstlieutenant v. Lettow sollte mit 8 Bataillonen auf der Chaussee vorgehen, die Generale v. Pirch I. und v. Klür ihm folgen; v. Zieten wurde angewiesen, mit der ganzen Cavallerie der beiden Armee-Corps auszusitzen, und dem Feind unvermuthet in Flanke und Rücken zu fallen.

Prinz Wilhelm stellte bie 4 Bataillone ber 8. Brigabe, unter bem Oberst v. Borfe, an die Spise seiner Division, und die 4 Bataillone ber 2. unter Oberst v. Warburg in's 2. Treffen; die Artillerie solgte dem General v. Horn; die Avantgarde bes Oberstlieutenant v. Lettow wurde durch 2 Cavallerie-Regimenter unter Oberst v. Blücher unterstützt, die in Escadronssolonnen auf beiden Seiten der Chaussee solgten; da es Nacht war, wurde den Truppen die größte Stille empsohlen.

Prinz Wilhelm stieß auf die Brigade Lucotte, als sie eben das Dorf bessen wollte, und Oberst v. Borke ließ beshalb 1 Bataillon auf dem Haupts wege gegen das Dorf vorrücken; 2 Bataillone folgten zur Unterkützung, und eins als Reserve, und mit diesen Truppen vereinigten sich die beiden Füsilier-Bataillone, welche das Dorf früher vertheidigt hatten. Unvermuthet angegriffen, suchte sich der Feind hinter den Heden und Mauern der eingeascherten Häuser zu vertheidigen, allein er wurde überall vertrieben, und mußte schließslich das Dorf räumen.

216 die Truppen, welche auf ber Ebene in der größten Stille vorrudten, ben Sturmichlag ber Trommeln im Dorfe hörten, wurden fie gleichfalls mit fortgeriffen, und fturgten fich fturmend auf die große feindliche Batterie, die

Bugleich trat Bring Bilbelm aus bem Dorfe, und nun zu ichießen begann. wurde von einem Rartatich = und Flintenfeuer empfangen, welches van ber beholaten Unbobe berfam. Er ließ beshalb biefelbe burch die beiben Fusilier-Bataillone angreifen, und bieselben auf bem rechten und linken Flügel von je einem Regiment unterftugen. In. wenig Augenbliden war bie gange. Stellung genommen, und ba bie Bieten'iche Cavallerie zugleich ben Feind in die rechte Flanke nahm, fo mar feine Berwirrung allgemein; er war völlig überfallen, und fioh nach ber Chauffee, auf ber man bie Artiflerie rollen horte. Bon allen Seiten angegriffen, überall ben Keind vor fich, in ber Front, auf ben Rlanten und im Ruden wollte er Wiberftand leiften, ohne ju wiffen, nach welcher Seite bin er Front machen foute. Alles war in Unordnung; jeber fuchte fich ju vertheibigen, wie er konnte, jebe Truppe schlug fich einzeln, und es wurde selbst benen, bie baran Theil genommen haben, schwer werden zu sagen, wo und wie fie in's Gefecht gekommen feien.

Roch ergabit biefen nachtlichen überrafchenben Ueberfall folgenbermaßen: "Die Preußen, welche feinen Wiberftand erfahren, ruden gegen bie beholzte Anhöhe vor, auf welcher bas Gros bes VI. Corps und die Artillerie-Reserven lagerten. Schrecken und Besturzung gehen ihnen voran; ohne Bertheibigung fällt ihnen Alles in bie Sanbe, was fie finben. Raum hatten bie Batterien Zeit, ein ober 2 mal zu feuern; die Artilleriften nehmen fle an's Schlepptan und ziehen fie gegen bie Chauffee, aber ein großer Theil bleibt in ben Graben fteden. Alles brangt fich bort zusammen, in ber Absicht, fich ju sammeln, und schon fing man an, fich wieber zu ordnen, als bie Avantgarbe von Rleift, die von Sauvoire herkam, fich im Ruden boren ließ. Die erften klintenschuffe verbreiteten einen panischen Schrecken unter ben Teuppen, Die, welche fich fchon wieber gefammelt hatten, verloren bie Beiftesgegenwart; Cavallerie, Infanterie, Artillerie, alles floh zerstreut bis Fetieux, wo bie Raben halt machten, um Athem zu schöpfen. Die Berwirrung hatte nicht fo schnell ihre Grenze gefunden, wenn nicht ber Oberft Fabvier mit feiner Abtheilung (von 400 Pferben) jurudigekommen ware, und auf ber Chauffee bie Arriergarbe gemacht batte. Seine Haltung bewog ben Feind, ber in ber Duntelheit nicht recht erfennen konnte, mas er vor fich hatte, fich bem Defilee nur mit Borficht zu nähern."

Als sich Zieten mit der Cavallerie zum Angriff in Bewegung setze, ließ er nur die brandenburgischen Kurassiere zur Deckung der Artillerie zuruck, und besahl dem General v. Jurgas, mit 2 Cavallerie Regimentern, wovon zwei Schwadronen hinter sedem Flügel, den ersten Angriff zu machen. Das zweite Tressen, aus den westpreußischen Dragonern, und 5 Schwadronen Landwehr, unter Oberst Graf Hensel, bestehend, mußte sich rechts ziehen, um die Insanterie zu unterstützen, die in diesem Augendlick noch in Athies im Gesecht war; die Reserve-Cavallerie des 2. Armee-Corps, unter den Besehlen des General v. Röder solgte als Reserve in Massen formirt.

Der General v. Jurgas fiel in bie Bivouacs ber Reiterei bes Feinbes, welcher in Unordnung nach ber Chauffee flob, wo man bas Raffeln bes fliehenden Fuhrwerts borte. Um seine Flante und Ruden gegen bie feinblichen Truppen ju fichern, Die eben von Athies jurudwichen, ließ v. Bieten fein zweites Treffen rechts ziehen, und befahl ben schleftschen Ulanen, in berfelben Richtung vorzugeben. In dieser Berwirrung suchte bie feindliche Cavallerie sich theilweise zu formiren; sie war genothigt, nach mehreren Richtungen Front zu machen, und leistete noch tapfern Biberstand. Einen Augenblid befanb fich bie Cavallerie bes General v. Rober mitten unter einer Maffe von feindlichen Reitern und Infanteriften. Die oftereußischen Rurafflere formirten fich rudwarts jum Angriff, und bie ichlefischen mußten fich in 2 Linien aufftellen, um vor- und rudwarts zugleich zu attaquiren; baffelbe Regiment bewies eine seltene Unerschrockenheit bei einem Angriff auf feindliche Cavallerie, ben es unternahm, ohne fich burch Tirailleurfeuer aus einem Graben in feinem Ruden stören zu lassen, und wobei es 1 Kanone und 3 Munitionswagen erbeutete.

Rachbem bas Dorf Athies genommen war, rudte auch bie bei ber Avantgarbe und ben Brigaben befindliche Reiterei vor, um ben Feind zu verfolgen, beffen ganze Artillerie auch beinahe genommen wurde. Die neumärfischen Dragoner sprengten 2 Infanteriemassen, machten ste beinahe ganz gefangen, nahmen erst 2 und bann noch 10 Geschütze; bas 1. schles. Husarenregiment machte mehrere Anfälle auf feinbliche Cavallerie und nahm 3 Kanonen und 2 Munitonswagen.

Das 2. Leibhusaren Regiment, von bem brandenburgischen unterstützt, warf zuerst eine Infanteriemasse über den Hausen, und machte 200 Gefangene, dann stieß es auf seindliche Kurasstere, die den Angriff stehenden Fußes erwarteten, und mit Berlust von 60 Pferden geworfen wurden. Kurz darauf tras es auf Lanciers, und 5 Kanonen, welche kaum 2 Schüsse gethan hatten, als sie schon genommen, und die Reiter verjagt waren; ebenso nahmen auch noch die litthauischen Dragoner und die schlessischen Ulanen eine ansehnliche Wenge Geschübe.

Die ganze Cavallerie bes General Langeron, unter General Korff, setzte sich nun in Bewegung, um bie Angriffe ber Preußen zu unterstützen. Die preuß. Infanterie machte bei Aippes Halt; die Cavallerie blieb auf ben Fersen bes Feindes, der bei Fetieux Widerstand leisten zu wollen schien, doch nahm Oberstlieutenant von Lettow dieses Defilee mit den Bataillonen der Avantgarde, wobei ihm auch eine Haubige in die Hande siel. Rur die Reiterei und einige Bataillone gingen über dieses Defilee, um jenseits eine Stellung zu nehmen, und zwar die Cavallerie des 1. Corps rechts, und die des 2. links der Chaussee; ebenso ging die ganze Infanterie dei Athies zurück, und nur ein Theil blieb bei Fetieur und Aippes.

Im Ganzen waren bem Feinbe 45 Kanonen, und mehr als 100 Munitionswagen genommen worben, währenb ber Berluft bes 3. Corps im Ganzen aus 376 Mann bestand. Am folgenden Tage fruh Morgens feste fich die preußische Reiterei, mit Ausnahme der Brigade Henkel, welche bei Athies blieb, in Bewegung, um die am vorigen Tage errungenen Bortheile zu verfolgen.

In ber Boraussehung, bag Rapoleon burch bie Rieberlage feines rechten flügels bewogen werben wurde, in ber Racht abzugiehen, gab Blucher feiner gangen Infanterie ben Befehl, benfelben fowohl auf ber Strafe von Rheime, als auf ber nach Soiffons zu verfolgen, wobei er bie Absicht hatte, bie feindliche Armee ju umzingeln, und ihr ben Rudzug gang abzuschneiben. Ale bas 3. Armee - Corps vom Berge herabtam, um fich in Brigaden zu formiren, wurde es burch lebhaftes Ranonenfeuer empfangen, woraus ju schließen war, baß Rapoleon einen neuen Angriff versuchen wollte, und General v. Bulow jog fich beshalb wieber jurud. Der Angriff Rapoleons war geschehen, ebe er bas Unglud feines rechten Flügels erfahren, und feine Abficht ging babin, bie Stellung von Laon rechts und links zugleich zu umgeben, und in ber Front im Baume au halten, ein Plan, ber bei gleichen Rraften ichon febr problematisch gewesen mare, und bei so geringfügigen Mitteln es noch mehr fein mußte. Doch als er erfahren, bag er nicht mehr auf feinen rechten Flugel gablen burfe, glaubte er voraussehen zu muffen, bag Blucher nun feine Ditte und ben rechten Flügel entblogt haben wurde, um Marschall Marmont zu erbruden, und beschloß, fich vor Laon zu behaupten, vielleicht, um feinen Begner burch eine brobenbe Stellung beforgt zu machen, und ihn abzuhalten, feine Bortheile au verfolgen.

Gleich mit Tagesanbruch unternahm Graf Woronzow ben Angriff auf Clacy, welches General Charpentier in ber Racht befestigt, und die Jugange verrammelt hatte; 3 Felbgeschütze bestrichen ben Weg nach Laon, 3 andere nach St. Face, und eine Batterie auf bem Hügel ber Kirche mitten im Dorfe bas ganze Terrain; bei solchen Positionen mislang der Angriff der Russen.

Run gab Rapoleon, ber auf ber Höhe von Bincent Bewegungen zu erbliden glaubte, und ber Meinung war, Blucher sei seiner Beharrlichkeit überdruffig geworden, und stehe im Begriff, ben Rudzug anzutreten, ben Besehl zum Angriff auf bie Stadt. Der Angriff auf Semilly wurde burch Oberftlieutenant v. Clausewis abgewiesen.

Der Ausgang ber Schlacht felbft war nach Roch folgenber:

"Sonach sprang es in die Augen, daß es unmöglich war, kaon mit Gewalt zu nehmen. Da indeß der Kaiser sich nicht entschließen konnte, vor dem Feldmarschall Blücher den Rückzug anzutreten, so wollte er noch einen Bersuch nach der Straße von La Fère machen, und sendete den Grasen Drouot an den Ausgang des Balbchens von Clacy. Dieser General kam zurück, und erklärte mit seiner gewöhnlichen Freimuthigkeit, daß ein solches Project unaussührbar sei. Durch diese Antwort wenig befriedigt, gab er dem General Belliard auf, eine Cavallerie-Abtheilung so weit als möglich zwischen dem Holze und der Mühle von Molinchart vorzusenden, um die Stärke des Feindes

nach biefer Seite zu beobachten. Diefer General wurde burch die Ruffen vor bem Hölzchen zwischen Reuville und Cerny ausgehalten, und bestätigte den ersten Rapport. Dessen ungeachtet blieb der Kaiser unentschlossen. Rachdem der General Belliard ihm nochmals alle Gründe auseinander geseth hatte, worauf seine Meinung beruhte, beschwor er ihn, sich nicht einem gänzlichen Untergange auszusehen, und bewog ihn endlich, gegen 4 Uhr den Rüczug nach Soissons zu bestimmen. Die Kanonen donnerten jedoch die in die Racht sort, wo die Armee ansing, sich über das Desilee von Ctouvelle zurüczuziehen, und nur einzelne Posten in der Stellung blieden. Den 11. März mit andrechendem Tage sehte sich die Armee links abmarschirt über Anizh auf der großen Straße nach Soissons in Bewegung."

Rach ber volligen Deroute bes feinblichen rechten Flügels hatte Blücher bie Ibee, ben Feind auf beiden großen Straßen verfolgen zu laffen, und zwischen die getrennten Kolonnen eine bedeutende Cavalleriemasse zu werfen, um sie noch vollends zu trennen, und besonders dem Corps unter Rapoleon den Ruckug abzuschneiben.

Schabe, bag biefer Befehl ber Augenfrantheit Bluders wegen nicht zur Ausführung tam, und man fich burch Napoleons hartnädigen Wiberstand vor Laon bavon abhalten ließ.

Die große Armee hatte bann Blucher ruhig entgegen kommen, und fich vor Paris mit ihm vereinigen können, und Rapoleon nicht nothig gehabt, erft ben großen und beschwerlichen Marsch nach St. Deziers und wieder zurud zu machen.

Bon Seiten ber französischen Artillerie sind in ber Schlacht bei Laon keine Fehler vorgefallen, sondern sie hat bas Terrain sehr schnell, zwedmäßig und gut benutt.

Im Allgemeinen ist bab zu fpate Eintreffen bes Marmont'schen Corps, und bas übereilte Angreifen bes Kaisers, als er vom Marschall nichts erfahren konnte, nicht gut zu rechtsertigen. —

Der Berluft ber französischen Armee, die unter ben unmittelbaren Befehlen bes Kaisers focht, beirug 3800 Mann; ber bes Herzogs von Ragusa kann auf 4000 Mann angenommen werben.

# Die Schlacht bei Ligun am 16. Juni 1815.

Durch bie Zuruckunst Rapoleons von Elba nach Frankreich, von bem Bieberausbruch bes Krieges überzeugt, hatte die preußische Armee unter Blücher's Besehl sich bereits zu concentriren begonnen, und letterer mit dem herzog v. Wellington sich zu gegenseitiger Unterstützung verabredet, als dennoch früher als man es erwartete französischer Seits die Feindseligkeiten ohne vorhergegangene Kriegserklarung begannen. Die verschiedenen Armeecorps (vom 1. bis incl. 4.) wurden daher beordert sich bei Fleurus zu sammeln, und Zieten erhielt den Besehl, — der in der Racht vom 14. zum 15. Juni ausgesertigt wurde — mit seinem (dem 1.) Armees-Corps diesen Ort zu halten.

# Die prensische oder niederrheinische Armee unter den Besehlen des Fürsten Blücher von Wahlstadt bestand am 15. und 16. Juni 1815 aus solgenden Theilen:

```
1. Armee Corps unter bem General Lieutenant v. Bieten.
1. Brigabe: Chef Gen. v. Steinmet, Commandeur Dberft v. Hoffmann
  91/2 Bataill., incl. 2 Schüben-Comp. u. Fußbatterie Rr. 7 . 8647 Mann
2. Brigabe: Chef Gen. v. Birch II., Command. Oberft v. Stach 9 Bataillone und Fußbatterle Rr. 3
                                                             7666
3. Brigabe: Chef Gen. v. Jagow, Command. Dberft v. Ruchel-Rleift
  9½ Bataillone incl. 2 Schügen-Comp. und Fußbatterie Nr. 8
                                                             6853
4. Brigabe: Chef Gen. Graf Hentel, Command. Dberft v. Schutter
  6 Bataillone und Fußbatterie Rr. 15
                                                             4721
Reserve = Cavallerie bes Generallieutenant v. Röder:
  Brigade bes General v. Trestow
                                   . . . 12 Escabr.)
           Dberftlieutenant v. Lütow
                                           20
Reserve = Artillerie Oberst von Lehmann:
  2 12pfb. Batt. Nr. 2 u. 6
 · 1 6pfd.
                  s 1
                                 7 Batterien
                                                             1019
  1 7pfd. Haubige =
  3 reit. Batterien =
                    2, 7 u. 10)
                32 Escabr., 34 Bataill. und 11 Batterien. 30,831 Combat.
            2. Armee-Corps unter bem General v. Birch I.
5. Brigade: Gen. v. Tippelofirchen 9 Batl. u. Fußbatt. Ar. 10 = 6851 M.
6. Brig.: Gen. v. Kraft u. Oberft v. Zastrow 9
                                                        5 = 6469
7. . . . v. Brause u. Dberft v. Schon 9
                                                        34 = 6224
                                                        = 12 = 6291 =
                         🍃 v. Langen 9
  Referve-Cavallerie bes General v. Jürgaß:
    Brigabe des Oberft v. Thumen . . 12 Escabr.
                        Graf Schulenburg 8
              5
                        v. Sohr .
                                   . . 16
Referve - Artillerie Oberft von Rohl:
  2 12pfd. Batt. Mr. 4 u. 8
                  s 37
                                   6 Batterien
  1 6pfb.
                                                                1454 =
                  = 5, 6 u. 14
  3 reitende
                 36 Escadr., 36 Batail. und 10 Batterien. 31,757 Combat.
```

| 9 Of Comes and some Barrens Observances to Children and                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Armee - Corps unter bem General - Lieutenant v. Thielmann.                        |
| 9. Brig.: Gen. v. Borfe, Oberft v. Zepelin 9 Bat. u. Fußbatt. Rr. 18 = 6752 Mann     |
| 10. s - s v. Rampfen 6 s u. s s 35 == 4045 s                                         |
| 11. • - • v. Lud 6 •                                                                 |
| 12. Dberft v. Stülpnagel 9 Batail 6180 s                                             |
| Referve = Cavallerie bes General v. Hobe:                                            |
| Brigade bes Oberft v. b. Marwis 10 Escabr.) 2405                                     |
| e e Graf Lottum 14 e )                                                               |
| Reserve-Artillerie Oberst Mohnhaupt:                                                 |
| 1 12vfd. Batt. Nr. 7                                                                 |
| 3 reitende Batt. = 18, 19 u. 20)                                                     |
| 24 Cecabr., 30 Bataill. und 6 Batterien = 23,980 Combat.                             |
| 22 000000000000000000000000000000000000                                              |
| 4. Armee-Corps unter bem General ber Infanterie Graf Bulow v. Dennewis.              |
|                                                                                      |
| 13. Inf. Brig.: Gen. Lieut. v. Sade, Dberft v. Lettow 9 Btl. u. Ffb. R. 21 = 6385 M. |
| 14 Gener. v. Ruffel I., . v. Funt 9 13 = 6953 .                                      |
| 15 v. Losthin, v. Lobell 9 14 = 5881 .                                               |
| 16                                                                                   |
| Referve-Cavall.: Gen. ber Cavallerie Pring Wilhelm v. Preußen,                       |
| Brigabe-Commanbeure Gen. v. Sybow, Dberft Graf Schwerin                              |
| u. Oberstlieut. v. Wapdorf 43 Escabr 3081                                            |
| Reserve - Artillerie Oberstlieutenant v. Barbeleben:                                 |
| 3 12pfd. Batterien Nr. 3, 5 u. 13 )                                                  |
| 1 6pfb. Fußbatterie * 11 7 Batterien 1866 *                                          |
| 3 reitende Batterien = 1, 11 u. 12)                                                  |
| Summa 43 Escabr., 36 Batail. und 11 Batterien = 30,328 Combat.                       |
| Camina 20 Cotavily to Camini and 22 Camini Color Cotavian                            |
| Im Ganzen also:                                                                      |
| 1. Armee-Corps 32 Cocabr., 34 Bataill. u. 11 Batter. = 30,831 Mann                   |
|                                                                                      |
| 2. : 36 : , 36 : : 10 : = 31,758 : 3. : : 24 : , 30 : : 6 : = 23,980 :               |
| 10 100 11 00 000                                                                     |
|                                                                                      |
| Summa 135 Escabr., 136 Bataill. u. 38 Batter. = 116,897 M. Combat.                   |
| •                                                                                    |

Blücher hegte die Hoffnung von der englisch-allierten Armee unterflütt zu werden, und so dem Feinde das weitere Bordringen gegen Ramur und Brüffel durch Annahme einer Schlacht verwehren zu können. Der Herzog von Wellington sandte die Rachricht, seine Maßregeln seien so getrossen, daß er, 22 Stunden nach dem ersten Kanonenschusse, seine Truppen entweder bei Rivelles oder Quatrebras zu vereinigen im Stande sei. Da indessen bei dieser Berechnung Entsernungen von 7—9 Mellen zu Grunde lagen, wie die von Gent und Courtray nach Quatrebras, so war die größte Genauigkeit in Aussertigung und Ueberbringung der Besehle nothig, da sonst der geringste Ausenthalt, den unvorhergesehene oder nicht vorherzusehende Umstände verurssachten, eine allgemeine Störung veranlassen mußte. Die Wahl dieses Schlachtseldes unsern Fleurus war mehr durch die Rothwendigkeit geboten,

bem Feinde die große Chaussee von Bruffel nach Ramur, die kurzeste Berbinbungslinie der beiden befreundeten Armeen, zu sperren, als burch besondere Bortheile des Terrains bedingt und begründet.

Diese Chaussee, — bie Sauptlinie, welche die beiben alliirten Armeen zu behaupten suchen mußten — gehorte von Ramur bis Sombref zu ber Operationslinie ber Breußen, von Bruffel bis Quatrebras zu ber ber Englanber, und ber Raum bazwischen biente beiben Armeen zur Communication.

Die Franzosen hatten von Charleroi aus 3 Wege, biese Linie zu erreichen, entweber auf ber Chaussee von Bruffel, ober auf ber von Namur, ober auf ber Römerstraße, von benen bie erste auf Quatrebraß führt, die beiben lettern aber in die Rähe von Sombres, das 3 Stunden von Quatrebraß entsernt ist. Dies waren die Puncte, welche behauptet werden mußten, und die das Schlachtseld bestimmten. Außerdem giebt es freilich noch einen Weg, die kleine Straße von Charleroi nach Ramur, welche bei Fleurus rechts nach Onoz abgeht, allein dies ist ein Desilee, aus frühern Kriegen bekannt, welches die Franzosen nur zu observiren sich begnügten, da es nach der Bertheilung der beiderseitigen Streitstäste auf dem Kriegsschauplaß sie schwerlich begünstigen konnte.

Die Bertheibigung von Quatrebras fiel ber Lage ber Sachen nach ben Englandern anheim, wie die von Sombref ben Preugen; 4 Bochen vorher waren bie beiben Sambreufer von bem preußischen Generalftabe recognoscirt und aufgenommen worben. Man hatte ben Borfchlag gemacht, einen Theil ber Armee bei Sombref, in ber Stellung von Point du jour, aufzustellen, ben andern aber burch bie awischen biesem Orte und Bry liegenden Sohen gu massiren, um baraus auf ben linken Flügel bes Feindes hervorbrechen ju tonnen, ohne bie Gemeinschaft mit ben Englandern blos zu ftellen; boch fam bies nicht jur Ausführung. Blucher beschloß seine Streitfrafte auf ben Sohen mischen Sombref und Bry zusammenzuziehen, - beren höchster Bunct ber Bachthof und die Windmuble von Buffy ift — und die Dörfer Ligny und St. Amand als vorgeschobene Boften zu behaupten. Das 1. Armee = Corps, bas in ber ersten Linie stand, besette Bry, St. Amand und Ligny; Sombref lag im Wirkungskreise bes 3. und bas 2. blieb ganz in Reserve auf bem rudwartigen Abhange ber Boben, worauf bas 1. seine Stellung hatte, um nach ben Umftanben gebraucht zu werben. Die Absicht biefer Aufstellung war, die Anfunft bes 4. Armee-Corps abzuwarten, welches man fur naher hielt, als es wirklich war, bann aber bie Offensive zu ergreifen, und über St. Amanb vorzuruden.

Die in einer Bertiefung gelegenen Dörfer Ligny und St. Amanb waren ber Bertheibigung nicht sehr günstig, und ebenso hatte das Terrain, welches sich hinter benselben amphitheatralisch bis zur Mühle von Bussy erhob, große Rachtheile, sowohl weil es sehr hervorspringend war gegen die Stellung des Feindes, als auch weil die Truppen vom Kopf bis zu den Füßen entblößt, und dem seindlichen Artillerieseuer ganz ausgesetzt standen, wogegen die Bittie, Schlachten und Belagerungen.

Stellung ber Franzosen burch Biegungen bes Terrains mastirt war, aus benen sie allen Bortheil zu ziehen wußten.

Der Name St. Amand ist ein Collectivbegriff und gehört einer Gemeinde, bie aus 3 Dörferes besteht, von benen ber ganz auf bem rechten Ufer bes Baches gegen Fleurus gelegene Theil eigentlich biesen Namen führt, St. Amand ia hape aber zwischen bem vorigen und Bagnele liegt, und St. Amand le hameau burch seine Lage ben Zwischenraum zwischen biesen Dörfern bedt.

Ligny wird der Lange nach von einem Bache in 2 Theile durchschnitten, von benen jeder in seiner Mitte eine Hauptstraße hat mit mehreren Ausgangen seitwarts, meistens sumpsige Hohlwege; die nach der Bosition hinführenden waren sehr schmal, und ungefähr 3 Rotten breit, während die auf der entgegengesetzten Seite Zugbreite hatten. Der Kirchhof, von einer niedrigen Mauer umgeben, besindet sich auf der rechten Seite des Baches, sowie ein altes Schloß am obern Ende des Dorfes gegen St. Amand.

Bei Sombref fangen die Ufer des Baches an fteil zu werden, und find unterhalb besselben, vorzüglich bei Tongrines, von steilen Thalrandern begleitet, welche abwechselnd dominiren; unterhalb des letteren Ortes ift die Stellung mit Heden und Gründen durchschnitten.

Die Hauptsache war, die Franzosen aufzuhalten, und sie zu verhindern, bis auf die Chaussee vorzudringen, damit die englische Armee herbeikommen, und sich auf dem rechten Flügel der Preußen ausstellen konnte. Dem Wesen der Disposition nach sollte die Bertheidigung von Ligny und St. Amand nichts weiter als die Einleitung zur Schlacht sein; allein die Hartnäckigkeit, mit welcher diese Vörser angegriffen und vertheidigt wurden, erschöpfte nach und nach die Kräfte beider Theile, und war Ursache, daß das, was eigentlich nur Borspiel war, zur Hauptsache wurde, und die ganze Bataille sich durch bloße Präliminargesechte entschied.

Der commandirende General beschloß sich mit den bereits versammelten 3 Armeecorps (bas 4. konnte das Schlachtfeld zu spät erhaltener Besehle wegen nicht erreichen) hinter dem Bache aufzustellen, die Dörfer St. Amand und Ligny zu besehen, und so die Ankunst des 4. Armeecorps und der englischen Armee zu erwarten, um, durch diese verstärft und in seiner rechten Flanke gesichert, in die Offensive übergehen zu können.

Das Richterscheinen beiber verhinderte die Aussührung des entworfenen Planes, und verwickelte die preußische Armee in eine hartnäckige Schlacht mit einem an Zahl bedeutend überlegenen Feind, so daß was als Einleitung und hinhalten des Kampses dienen sollte, nämlich die Bertheibigung der Dörser, Hauptsache und eigentlicher Mittelpunkt der ganzen Schlacht wurde. Hätte man dieses geahnt, und ware Zeit vorhanden gewesen, so würde man durch Barrikaden, sowie durch einige zwischen St. Amand und Ligny, und links von letzerm, aufgeführte Feldverschanzungen diesen Theil der Schlachtlinie,

bei ber alsbann gunftigen Lage ber Dorfer gegen einanber, bebeutend verftartt, und bie Unnaherung ju benfelben fehr erschwert haben tonnen; fo aber mar von allem biefem nichts vorhanden. Dbgleich es zwar nicht in Blucher's Ibee gelegen, eine reine Defenflv-Schlacht hier zu liefern, fo tann man boch fagen, daß. jur Erschwerung bes hervorrudens aus Fleurus, ftatt 2 12pfb. Kanonen, 2 Batterien biefer Gattung unfern ber Tombe be Ligny unter bem Schute einiger Bataillone vorgeschoben, in Berbindung ber lange ber Chauffee gurudgehenden Cavallerie und reitenden Batterien, von großem Rugen hatten fein Denn biese Batterien maren baselbft vortheilhaft placirt gemesen, ba ihr Rudzug bei ber Rabe ber Dorfer Ligny und St. Amand und ber unfern biefer befindlichen Uebergangspuncte über ben Bach niemals gefährbet werben fonnte, außerbem mußten fie aber burch mehrere bei St. Amand aufgestellte leichte Batterien, ba wo spaterhin bie franzöftschen placirt wurden, zwechnäßig unterftust werden, woburch ber Feind bei feinem erften Borgeben gegen bie eigentliche Stellung bebeutent langer aufgehalten ware, und nur mit größerer Rraftanftrengung und Berluft hatte vorruden fonnen.

Die Batterie, welche zu ber Brigade gehörte die St. Amand vertheibigte, ware viel zweckmäßiger bei le Hameau St. Amand als hinter, bem Dorfe aufgestellt gewesen; benn von bort aus konnte sie ben ganzen Angriff auf das Dorf flankiren, mahrend sie hinter bemselben nur zur Aufnahme ihrer Infanterie, welche das Dorf zu verlaffen gezwungen war, diente.

Spater wurden mehrere Batterien vorwarts Wagnele placirt, um die Fortsschritte bes französischen linken Flügels gegen St. Amand la Hape zu hemmen, die auch ihren Zwed erfüllten dis sie der großen Uebermacht zu weichen gesnöthigt waren, woraus man entnehmen kann, welche Wirkung Artillerie, die bei le Hameau ausgestellt gewesen, in den ersten Momenten des Angriss gegen St. Amand hatte hervordringen können.

Die Flügel des Theils der Stellung von Sombref die St. Amand ersichienen als nicht hinlänglich durch Artillerie gesichert, um sowohl den schon erwähnten Angriff auf beide Dörfer von fern her zu erschweren, als vielmehr in der Rähe zu flankiren, wozu vielmehr die Aufstellung der Batterie bei le Hameau St. Amand, sowie die Flankirung mehrerer zwischen Lignv und Monts-Botriaur, — welche letztere mit der bei dem eben genannten Orte stehenden Batterie ein heftiges und sehr wirksames Kreuzseuer unterhalten konnte — gebient haben wurde.

Die große Batterie von 40 Geschützen, welche sich, im Bersolg ber Angrisse auf St. Amand und Ligny, zwischen biesen beiben Dörfern burch heranziehung mehrerer ruckwärts in Reserve gestandener Batterien bilbete, worunter sich leiber 2/6 reitende Artillerie befand, welche für spätere Momente hatte reservirt werden sollen, war im Ganzen zweckmäßig zur Aufnahme der aus St. Amand geworsenen Truppen, und zur Bertheibigung von La Hape, St. Amand und Ligny placirt; und ebenso waren die Batterien des linken

preußischen Flügels, bei Mont-Potriaux auf der Chauffee vorwarts le Point bu Jour und bei Tongrenelle, bem 3wede gemäß vortheilhaft aufgestellt.

Die gegen Abend auf dieser Chaussee vorrückende reitende Batterie scheint biese Bewegung mit zu geringer Bebedung unternommen zu haben, benn wären die 2 auf dem rechten Ufer des Baches, diesseits der Brücke, zurückleibenden Escadrons mit aufs linke hinübergegangen, so hätten die Geschüße, bei der unglücklichen Wendung des Cavallerie-Angriss, vielleicht doch noch eher Zeit zum Zurücksommen über die Brücken gewonnen, besonders da dem Plane nach die vorgeschobenen nicht eher von der Chaussee ausdiegen konnten, weil diese hier gleichsam einen Hohlweg bildet, und zu dem sie selbst unter dem Schuse der rückwärts bei Mont-Potriaur und Tongrenelle aufgeführten Batterien stand; ihr Unglück ist daher mehr den Berhältnissen, als ihr selbst beizumessen.

Die preußische Infanterie hatte sich in ben mehrkach genannten Dörfern bis auss äußerste gehalten, und wich erst dem überlegenern Keinde als keine Reserve zur Erneuerung des Gesechts, da alle übrigen Wassen bereits gleiches Schicksal mit ihnen getheilt hatten, vorhanden waren; wogegen eine tüchtige noch dis jest aus dem Gesecht gehaltene Cavallerie, verdunden mit einer zahlreichen reitenden Artillerie, auf den Höhen zwischen Bry und Sombres ausgestellt, wesentlich zum Abbruch der Schlacht hatte wirken können, da unter dem Schutz dieser Reserve, die dem versolgenden Keinde Borsicht gebot, die verschiedenen sehr mit genommenen Insanterie-Brigaden sich schneller sammeln, und ihren weiteren Rüczug ungestört von demselben hätten fortsetzen können. Leider aber waren nur wenige Cavallerie-Regimenter, unter Mitwirfung einer Batterie, zu diesem Iwede zwischen Bry und Sombres vorhanden, und diese unzureichenden Mittel- waren nicht im Stande, den kräftig versolgenden Keind aufzuhalten, wurden vielmehr geworfen und die Batterie rettete sich durch eine in den Hecken gefundene Dessenung- nach Bry.

Der ganze Berluft ber preußischen Armee am 15. und 16. Juni betrug: an Tobten 66 Officiere und 3442 Mann

an Berwundeten 306 . . . 8265 . Summa 372 Officiere u. 11,707 Mann.

Die Bahl ber Gefangenen ift nicht von Bebeutung; bie ber Geschüße betrug 21, von benen 12 genommen wurden und zwar:

6 von ber reitenben Batterie Rr. 14

1 Saubipe von ber reit. Batterie Rr. 12

5 Geschütze von ber Batterie Rr. 19.

Die Franzofen. Rapoleon, ben Charafter seiner beiben Gegner ber rechnend, hatte beschloffen, erst bie preußische. Armee über ben Hausen zu wersen und bann bie englische zu schlagen; barum sollte seiner Disposition gemäß bas Rey'sche Corps, mit Ausnahme weniger, bie zur Beschäftigung ber bei Duatrebras stehenben englischen Bortruppen bienten, ber 2 Stunden bavon entsernten preußischen Armee über Marbais in die rechte Klanke und Ruden

gehen, mahrend er mit 3 Armee-Corps und ben Garben die Front ber feind- lichen Armee angriff.

Diese Disposition foll bem Marschall Ney befohlen haben: sogleich bis jenseits Quatrebras vorzuruden, und, sobalb er bort festen Fuß gefaßt, eine Kolonne von 8000 Mann Infanterie, nebst ber Cavallerie-Division Lesebvre Desnouettes und 28 Kanonen, auf ber Straße von Quatrebras gegen Namur abzusenben, welche biese Chaussee bei Marbais verlassen, und die Höhen von Bry im Rücken ber seinblichen Armee angreisen sollte.

Diese Ordre soll der Marschall um 1/2 12 Uhr empfangen haben, und solglich mußte die Kolonne, welche er in den Rücken der preußischen Armee absenden sollte, vor 2 Uhr in Marbais eintressen; da aber diese Rechnung nicht mit den Besehlen übereinstimmt, die Ney wirklich erhalten hat, so läßt sich nicht bestimmen, od der Fehler in der Anlage oder in der Ausschlung zu suchen ist. Daher ist es denn auch wohl erklärlich, daß die seht noch nicht genau sesssschlicht, wodurch sene bereits von einem Theil des Rey'schen Corps ausgesührte Bewegung im Augenblick der Bollsührung wieder rückgängig gemacht, und überhaupt zu spät und mit zu geringen Krästen unternommen wurde; soviel aber ist gewiß, daß durch die Bollsührung der Disposition Rapoleons die preußische Armee in eine sehr gesährliche Lage gerathen, und vollständig von der englischen getrennt worden wäre.

## Die französische Armee unter Napoleon bestand aus folgenden Truppentheilen:

1) Barben unter bem Marschall Mortier.

#### 2) I. Armee = Corpe unter bem Grafen Erlon.

| 3) II. Armee-Corps unter bem Grafen Reille.                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Div.: GenLieut. Bachelu 9 Batl.u. d. 18. Comp. d. 6. ArtReg. 6. Gieronymus B. 13                                                                                                                                                                    |
| 4) III. Armee = Corps unter bem General Banbamme.                                                                                                                                                                                                      |
| 10. Div.: GenLieut. Gabert 12 Batl. u. b. 18. Comp. b. 2. Art. Reg. 11. # # Berthazene 8 # # 17. # 2. # # 15,800 Mann im Parc die 19. # 1. # # 15,800 Mann im Parc die 19. # 1. # # 15,800 Mann im Parc die 19. # 3. # 4. # 4. # 4. # 4. # 4. # 4. # 4 |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5) IV. Armee - Corps unter bem General Gerarb.                                                                                                                                                                                                         |
| 12.Div.: GenLieut. Becheur 6 Batl. u. b. 2.Comp. b. 5.Art. Reg. 13.                                                                                                                                                                                    |
| 6. Cav. Div.: Gen. Lieut. Morin 12 Eec                                                                                                                                                                                                                 |
| Summa: 12 Esc., 22 Batail. u. 40 Gefchuse 14,790 Mann.                                                                                                                                                                                                 |
| 6) VI. Armee = Corps unter bem Grafen Lobau.                                                                                                                                                                                                           |
| 19. Div.: GenLieut. Simmer & Batl. u.b. 1. Comp. b. 8. Art. Reg. 20.                                                                                                                                                                                   |
| Jebe dieser 3 Divisionen hatte ein Regiment nach ber Bendee<br>gesendet, so daß dieses Corps im Ganzen 18 Bataillone<br>gählte und                                                                                                                     |

# 7) Cavallerie unter bem Marschall Grouchy.

```
1. Corps: G. L. Bajoi 4. Div.: G. L. Soult 9 Csc. u. d. 2. C. b. 1. Art. Reg. 2500 M.
                     5. = GLt.Subervie 9 = = = 2. = = 4.
                                                             8 5
2.C.: G&t. Ercelmans (9.
                               Sproly 12
                                              = : 4. = = 1.
                                           5
                                                             ś
                                                                    3300 =
                               Chaftel 12
                                              ieine Artia.=Comp.
           Milhaud 13.=
                               Wattier 12
                                                                     2900 =
                               Delort
                                        9
                                              = b. 3.6. b. 2.Art.=Reg. 3300 =
4. . Gen. Rellermann 11.
                              L'héritier12
                               Rouffel 12
                                              s = 2. s = 2.
  An reitenber Artillerie: 8 Batterien
                                                       48 Geschüte 1200 =
                              Summa 87 Escabr. und 48 Befchute 13,200 Dt.
Bon biefen 87 Escabrons waren 32 Esc. Ruraffier,
                                  31
                                           Dragoner,
                                   9
                                           Hufaren,
                                   6
                                           Lanziers,
                                   6
                                           Carabinier.
                                   3
                                           Chaffeur.
```

### Alfo im Ganzen:

| 1) Garben:     | 24 | Bataill., | <b>32</b> | Cocabr. | unb | 96        | Gefduge | _           | 18,400 | Mann |
|----------------|----|-----------|-----------|---------|-----|-----------|---------|-------------|--------|------|
| 2) I. Corps:   | 32 | ,         | 11        | *       | =   | 46        |         | =           | 20,564 | =    |
| 3) II.         | 40 | *         | 15        | *       | =   | 46        | *       | <del></del> | 23,927 | =    |
| 4) III. =      | 31 | 3         | 9         | =       | =   | 38        | •       | _           | 18,190 | 3    |
| 5) IV. =       | 22 | *         | 12        | \$      | 3   | <b>40</b> | .;      | =           | 14,790 | 3    |
| 6) VI          | 18 | *         |           | 3       | *   | <b>32</b> | ;       | ==          | 16,932 | 3    |
| 7) Cavallerie: | _  | 3         | 87        |         | ,   | 48        | ;       | =           | 13,200 | 3    |

Totalfumme 167 Bataill. 166 Escabr. u. 346 Befchute = 120,003 Dann.

Rapoleon verwendete zur Beobachtung des linken Flügels der preußischen Armee nur Cavallerie, und beschäftigte den Feind mit einigen Batterien, seine Hauptkräfte hingegen verwendete er zu den Angriffen auf St. Amand und Ligny, daher denn auch diese Schlacht in 3 Theile zerfällt: den Angriff auf St. Amand, den auf Ligny und das Gesecht auf der Linie von Sombres dis Balatre. Diese erstern Angriffe wurden durch eine zahlreiche vor der Front der Insanterie vorangehende Artillerie zwecknäßig vorbereitet und der zwischen den Angreisenden besindliche leere Raum durch 5 Batterien ausgefüllt, die ganz besonders die Bertheibigung von St. Amand, so wie die wiederholten Bersuche sich desselben von Reuem zu bemächtigen, äußerst erschweren mußten, da sie das Dorf, wie auch die bahinter ausgestellten Truppen ganz flankirten.

Erft nachbem bas VI. Corps bei Fleurus erschien, ließ Rapoleon ben größern Theil seiner Garben zum Angriff auf Ligny anruden, und bie burch ein 5 ftunbiges ununterbrochenes Gefecht jest ohne Reserve kampfenben Preußen wurden schließlich aus bemselben, wie schon früher aus St. Amand, geworfen.

Denn um 1/26 Uhr, nachbem bas Gefecht in ben Dörfern beinahe 3 Stunden gebauert hatte, setzte Rapoleon auch seine Reserven gegen Ligny in Marsch, boch ift es nicht bekannt, ob diese Bewegung mit dem Manoeuver, welches er

Ren vorgeschrieben, combinirt gewesen. Er fam erft um 8 Uhr bei Ligny an, in bem Augenblide, wo bie preußischen Reserven beinahe alle ichon im Keuer standen, und diefer gunftige Bufall verschaffte ihm in dem entscheidenden Augenblide eine große Ueberlegenheit über feine Begner, beren Bataillone, burch einen langen und hartnädigen Rampf ermattet und zusammengeschmolzen, feinen frischen Truppen, nichts weiter entgegen ju fegen vermochten. Er bemachtigte fich baber bes untern Theils bes Dorfes, und benutte bies, um feine Maffen über ben Bach ju führen, und bie Stellung ber Preußen ju übermaltigen, woburch sich bie Schlacht zu feinen Bunften entschieb. Die verschiebenen Corps ber preugischen Armee erhielten jest Befehl, bas Gefecht aufzugeben, und ben Rudzug anzutreten, und führten biefes auch, ohne große Befchwerbe ju erfahren, aus; bas Dorf Bry blieb bie gange Racht in ihrer Gewalt, und entzog fie fo, inbem es ihren Rudzug ficherte, ber Berfolgung, begunftigte ihre Rallitrung, und brachte bie Frangofen um bie Früchte ihres Sieges, beren Cavallerie hingegen burch schnelle und fraftige Berfolgung ben Sieg zu vervollstänbigen suchte.

Ueber ben Gebrauch ber Artillerie ist französischer Seits, außer bem bereits Erwähnten, nur noch zu bemerken, daß die große ber Infanterie vorangehende Masse von Geschützen gleichsam eine ungeheuere Batterie bilbete, die, die auf 500 Schritt gegen die Dörfer heranrückend, ein sürchterliches Feuer gegen diesselben unterhielt, und so die Angrisse der Infanterie vordereitete, ohne darum da sie zum Theil durch die Dörfer selbst gedeckt war, viel von der preußischen Artillerie zu leiden. Ebenso trugen, nachdem Ligny genommen war, 2 Geschüße die sich aus dem Kirchhose sestsen, viel zur Erhaltung des Dorfes bei, wo hingegen aus der Relation nicht hervor geht, ob die dem Cavallerie-Corps zugetheilte reitende Artillerie bei Bersolgung des Feindes zur Bervollständigung des Sieges mitgewirft hat, oder nicht.

# Die Schlacht bei la Belle Alliance am 18. Juni 1815.

Indem wir zur Betrachtung der letten großen Schlacht übergeben, geben wir zuerft nach Wagner's befanntem Werke eine Darftellung berfelben, an welche fich bann fpater eine kurze Kritik anreihen moge.

Der Herzog von Bellington erfuhr erst am 17. Juni Morgens 7 Uhr ben für die preußische Armee so unglücklichen Ausgang der Schlacht von Ligny und den Rückzug derselben auf Waver. Um 10 Uhr sette er daher, weil der Marschall Ney sich nicht regte, seine Armee in 3 Kolonnen in Bewegung, um sie in die Stellung von Mont St. Jean zu führen. Die 1. Kolonne, vom Lord Hill besehligt, marschirte auf der Straße von Rivelles gegen Braine la Leud; die 2., welche aus dem Corps des Prinzen von Dranien und den Reserven bestand, blied auf der Chaussee, welche über Genappe geht; die 3. hingegen, wozu die indische Brigade und die Division Stedtmann (niederländische Truppen), die Division Colville (excl. der Brigade Mitchell) und die hannoversche Cavalleriebrigade Estorff gehörte, zusammen 18,896 Mann start, unter dem Besehl des Prinzen Friedrich der Niederlande, mußte dei Hall eine Stellung nehmen, um den rechten Flügel der Armee zu decken, während die ganze Cavallerie, unter Lord Urbridge dei Quatrebras stehen blieb, um als Arrierzgarde zu dienen.

Rey hatte ben Befehl die englische Arriergarde lebhaft anzugreisen bei Tagesanbruch erhalten; General Graf Lobau sollte den Engländern in die klanke fallen, und wurde da man sie noch in ihrer gestrigen Stellung versmuthete, auf der Straße nach Namur vorgeschoden und erhielt 2 seiner Infanteries Divisionen, die zum III. Corps gehörige leichte Cavallerie Division Domon und die Kürassiere des General Milhaud zur Unterstützung. Gegen 2 Uhr erschien er vor der englischen Arriergarde dei Quatrebras; und, obwohl die nur zum Recognosciren vorgeschickten französtschen Husaren vom englischen T. Husaren Regiment lebhaft verfolgt wurden, so zog sich doch die englische Cavallerie, als sich nun die französtsche zum Ausmarsch formirte, wobei sehr lebhaft scharmutirt wurde, und sie die ganze französische Armee anruden sah, zurud.

Rapoleon, ber sich selbst bei der Avantgarbe befand, hatte bem Marschall Ren mehrfach Besehl geschickt, seinen Anmarsch zu beschleunigen; endlich stellte sich bas I. Corps an die Spise der Kolonne, dem dann das II. und VI. folgte und zulest die Garden, während die Kurassiere des Generals Milhaud und an ihrer Spise eine Division vom 1. Cavallerie-Corps, unter General Suberoie, eine Zwischen-Kolonne bilbeten, vermuthlich zwischen dem Gros und der Avantgarde.

Da es unaufhörlich regnete, so hegten bie Franzofen bie Besorgniß, bie Englander möchten fich eiligft jurudziehen, und zogen baher mit haft und

Uebereilung auf ber Straße fort, troßbem sie mit bidem Kothe bebedt war, unterbessen die Cavallerie auf ben Seiten, ba die Pferde bis an den Bauch in dem schwarzen, aufgeweichten und schlüpfrigen Boden versanken und nur mit Rühe vorwärts schritten, so zu sagen alle Kornfelber in Düngerhausen verwandelte. Da gegen 7 Uhr Abends die Engländer starken Biderstand leisteten, und dadurch andeuteten, daß sie sich in ihrer Stellung behaupten wollten, so ließ Rapoleon, um sich davon zu überzeugen, die Kürassiere von Milhaud und 4 reitende Batterien vorgehen und da er sah, daß der Feind eine zahlreiche Artillerie aussuhr, so wies er seiner Armee vor Plancenois eine Ausstellung an.

Wellington hatte schon im vorigen Jahre bie Bemerkung gemacht, baß, wenn je eine Armee in die Lage kam, Brüffel beden zu muffen, die Stellung bei Mont St. Jean allein bazu geeignet sei. Dieses ist ein Höhenzug, ber rechts burch ben Grund, worin das Dorf Merbe-Braine liegt, begränzt wird und links gegen ben Lasnebach ausläuft; vor dem rechten Flügel liegt das Schloß von Hougomont; vor der Mitte der Pachthof La Haye sainte und ber linke Flügel wird durch einen Hohlweg und durch Heden gedeckt, die sich bis nach dem Nachthose Papelotte hinziehen. Da der Kamm dieser Höhen keine große Breite hat, so gewährt dies dem 2. Treffen den Bortheil, daß es auf der Rückseite, ohne von weitem in die Augen zu fallen, ausgestellt werden kann.

Das Schloß und ber Bachthof Hougomont, wie erwähnt unter bem rechten Flügel gelegen, find von einer biden Mauer umgeben, bie in ihrer gangen Lange, nach ber feinblichen Seite mit großen Baumen bepflanzt und vor welcher ein fleiner Erlenbusch liegt ber mit einem Baffergraben umgeben ift; jene Mauer aber, sowie bas obere Stodwert bes Bebaubes maren im vorliegenden Falle mit Schießscharten verseben. Der Bachthof La Save fainte liegt am Fuß ber Stellung, rechts an ber Chauffee und hat 2 umgaunte Barten; Schießscharten waren jeboch in bem massiven Sause nicht angebracht, was ben Truppen, die es vertheibigen sollten, Rachtheil brachte. Chauffeen von Charleroi und Rivelles, welche die Stellung burchschneiben, und sich 1/4 Stunde hinter berfelben bei Mont St. Jean vereinigen, waren beibe burch geschleppte Berhaue gesperrt. Gine halbe Stunde hinter ber Stellung beginnt ber Balb von Soigne, burch welchen bie große Strafe nach Bruffel führt, nebst einigen Seitenwegen, außerhalb welchen aber bas Terrain fehr moraftig ift. Die Bruffeler Chauffee hat zwar ben für Bertheibigung fehr gunftigen Bortheil, auf beiben Seiten, beinabe in ausammenhangenber Reibe, mit Saufern und Garten begrenzt zu fein, bagegen aber auch ben Rachtheil, baß fie, ihrer schnurgraben Richtung wegen, von ber Sohe hinter La Save fainte aus in ihrer gangen Lange bestrichen werben fann.

Die Sügelkette, welche bie französische Armee bieser Stellung gegenüber einnahm, liegt von berselben etwa 2000 Schritt entfernt und bas bazwischen

liegende niedrigere Terrain wolbt fich nach mehreren Richtungen, während es fich hinterwarts bis jenseit bes Holzes von Callois erhebt.

Die Aufftellung und Bertheibigung ber englischen Truppen war nun folgende:

Die leichten Compagnien bes 3. Garberegiments und von Colbstream, unter Oberst-Lieutenant Macbonell, hielten bas Schloß Hougomont, bie bes 1. Garberegiments, unter Oberst-Lieutenant Saltoun, nebst 100 Mann hannoversicher Leuchter Truppen ben Erlenbusch besetzt.

Das erfte Treffen, vom rechten Flügel abgerechnet, enthielt in 43 Bataillonen folgende Truppen:

- 4 Bataillone Garben, unter General Coofe, 4 Bataillone ber 5. brittischen Brigabe unter General Sir Colin Halfett, 5 Bataillone von ber 1. hannoverschen Brigabe unter General Graf v. Kielmansegge, welche die Jäger von Sporfen als Tirailleurs bei sich hatten.
- 3 Bataillone bes 1. Regiments Nassau unter General Kruse, ein Bataillon in erster, die beiben übrigen in 2. Linie.
- 3 Bataillone von der 2. Brigade ber beutschen Legion unter bem Obersten v. Ompteba; alle diese Truppen standen zwischen den beiden Chaussen. Links berselben waren placirt:
- 4 Bataillone ber 8. brittischen Brigade unter General Rempt und zwar 2 Bataillone in ber Linie, eins vorwarts am Grunde und eins in Reserve.
- 5 Bataillone ber 1. nieberländischen Brigade unter General Bylandt, das 5. Miliz-Bataillon in Reserve; 4 Bataillone ber 9. brittischen Brigade unter General Denys Pack, in 2 Linien aufgestellt; 4 Bataillone ber 4. hannoverschen Brigade unter Oberst v. Beck und 4 Bataillone der 5. hannoverschen Brigade unter Oberst v. Binde, beibe in 2 Linien; 3 Bataillone der 2. niederländischen Brigade unter dem Prinzen von Beimar, von der das 1. Bataillon des 2. Nassauer Regiments Nassau nach Hougomont entsendet, und das 1. vom 28. Regiment vor der Linie vorgeschoben war.
- Das 2. Treffen und bie Referven bestanden aus folgenden Truppen-
- 8 Bataillone ber 3. brittischen Brigade unter General Abam rechts und die 1. Brigade beutscher Legion unter Oberst Duplat links. 4 Bataillone ber 3. hannoverschen Brigade bes Oberst Halfett und zu seiner Rechten 2 Dragoners Regimenter ber 5. Brigade unter General Grant. 8 Bataillone und 5 Escabrons, bas braunschweigische Contingent, von denen 1 Bataillon rechts jenseits Merbes Brain stand. 4 Cavallerie=Regimenter und zwar 3 der 3. Brigade unter General v. Dörnberg und Cumberland Husaren.
- 1 Regiment Cavallerie (3. Hufaren Regiment beutsche Legion) unter Oberft Arenbschild. 1 Dragoner-Regiment auf bem rechten Flügel. 4 Regimenter Garbe-Cavallerie unter Lord Sommerset. 7 nieberlandische Cavallerieregimenter unter General Collaert, die 3 Carabinerregimenter in ber Nitte, die Brigabe

Merle links, die Brigade Ghigny rechts. 3 Dragoner-Regimenter ber 2. Brigade unter General Bonsonby, 3 Cavallerie-Regimenter ber 4. Brigade unter General Benbeleur. 3 Cavallerie-Regimenter ber 6. Brigade unter General Bivian.

4 Bataillone ber 10. brittischen Brigabe unter General Cambert.

- 12 Bataillone ber 2. nieberlandischen Division, bie bie Stabt Braine la Leub befest hielt.
  - 3 Bataillone ber 4. brittischen Brigabe unter Dberft Mitchell.

Die Gesammtstärke biefer Truppen bie unter bem Befehl bes Herzogs v. Wellington ftanben, kann, nach Abzug bes Berluftes am 16., auf 68000 Mann gerechnet werben, bie fich so vertheilen:

# 1. Corps: S. R. H. ber Pring von Oranien.

1. Division: General Coofe.

reit. Batterie des Wazor Ruhlmann, Fußbatterie des Hauptmann Sandham.

3. Division: Gen. Rieut. Baron b'Alton.

5. Brittische Brigabe:
General Sir Colin Halkett 4 Batail. 2322 M.
2. Brigabe ber beutschen Legion:

Oberft v. Ompteba . . 4 Batail. 1901 M. \13 Batail. 6695 M.

1. Hannoversche Brigade:
Gen. Graf Kielmannsegge
5 Batail. u. 2 Comp. Jäger 2472 M.

Artillerie: Oberst-Lieutenant Williamson, Fußbatterie bes Major Llopb,

= Hauptmann Cleeren (b. L.).

# 2. Corps: General = Lientenant Lord Sill.

2. Divifion: General-Lieutenant Gir henry Clinton.

3. Brittische Brigabe:
General Abam . . . 4 Batail. 2617 M.

1. Brigabe ber beutschen Legion:
Oberst Duplat . . . 4 Batail. 1979 M.

3. Hannoversche Brigabe:
Oberst Halfett , . . 4 Batail. 2235 M.

Artillerie: Oberft-Lieutenant Golb, reit. Batterie bes Major Sympher, Fußbatterie bes Hauptmann Bolton.

```
1. Division: Benerallieutenant Sir C. Colville.
 4. Brittische Brigabe:
    Oberst Mitschell . . . 3 Batail.
                                       1761 M.
* 6. Brittische Brigabe:
                                                  12 Batail.
                                                            6692 M.
                                       2153 M.
    General Johnson . . . 4 Batail.
* 6. Hannoveriche Brigade:
    General Epon . . . 5 Batail.
                                       2778 M.
Artillerie: Dberft-Lieutenant Samfer,
    Fußbatterie bes Dberften Bromes,
               = Sauptmann Ritberg (Sannover).
       5. Divifion: Beneral-Lieutenant Gir I. Bicton.
8. Brittische Brigabe:
    General Rempt
                             4 Batail.
                                       2502 M.
9. Brittische Brigabe:
                                                  12 Batail. 7037 Dt.
                            4 Batail.
    General Sir Denys Bad
                                       2275 M.
5. Sannoveriche Brigabe:
    Oberft v. Binde . . .
                             4 Botail.
                                       2260 M.
Artillerie: Major Beiffe,
    Fußbatterie bes Major Roggers,
              . Hauptmann Braun.
                           6. Division.
10. Brittische Brigabe:
    General Lambert . . . 4 Batail.
                                                            4757 =
 4. Sannoversche Brigade:
    Dberft Bod . . .
                          . 4 Batail.
                                       2345 M.
Artillerie: Dberft-Lieutenant Brudmann,
    Fußbatterie bes Major Unett.
Reserve-Artillerie: Major Drumond,
    reit. Batterie bes Majot Sir S. Roß . . . .
                                                  9Pfdr.,
                           Braun .
                                           . . 6Pfdr.,
                    =
    Fußbatterie bes Hauptmann Sinclair.
* hannoveriches Referve-Corps: General-Lieut. v. b. Deden.
1. Brigabe: Oberft-Lieutenant v. Benningfen 3 Batail. \
                                       3
2.
                          v. Beaulieu
                                           5
                                                 13 Batail. 9312 M.
3.
                          v. Bobeden
                                       3
                          v. Wiffel .
4.
                                       4
           Cavallerie: General-Lieutenant Urbribge.
1. Brigabe: Ben. Lorb Sommerfet . 13 Esc.
                                                           1227 M.
             - Sir W. Ponsonby
                                  9
                                                           1183
3.
               Dorenberg . . . 11
                                                           1413
                                          beutsche Legion }
4.
               Benbeleur .
                                   9
                                                           1187
                                   6
            =
               Grant .
                                                             775
                                       5
* Sufaren ber beutschen Legion
                                  4
                                                             487
                                  10
6. Brigade: Gen. Bivian . . .
                                                            1404
                                   7
           Oberft Arendtschild . .
                                                           1030
```

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Die mit \* bezeichneten Truppen haben nicht an ber Schlacht Theil genommen.

```
* 1. Hannoversche Brigabe: Oberft v. Eftorff
                                     4 (Foc. )
Bremen und Berben: Sufaren *
Luneburg: Sufaren *
                                                                1135 M.
Cumberland : Sufaren *
Reitenbe Artillerie: Dberft-Lieutenant Macbonalb,
    6pfbg. Batterie bes Dajor Sir Robert Barbiner und Smith,
    Haubitbatterie Bull, Bull, Batterien ber hauptleute Mercer und Ramfan,
    Saubigbatterie .
    Ratetenbatterie bes Sauptmann Whinpates.
Die ganze Artillerie unter ben Befehlen bes Dberften Gir G. Bood, und bie
        reitende unter bem Dberft-Lieutenant Frager bestand bemnach aus:
    7 englischen 9 Pfbr. Fußbatterien,
   * 1
             18 Pfor. Batterie,
              reitenben Batterien,
    2 hannoverschen Fußbatterien,
    1 ber beutschen Legion,
                           reitenben: . . 21 Batterien . . 6059 M.
Alfo gange Starte ber engl. Armee: 74 Batail., 81 Esc. u. 22 Batt. 61352 M.
  * Niederländisches Armee-Corps: S. R. S. der Bring von Oranien.
Inbifche Brigade: General-Lieut. Anthing
                                 3470 m.
    5 Batail. . . .
                                            5 Batail. u. 1 Batter. 3695 M.
    Artillerie und Train .
                                  225 =
         *1. Division: General=Lieutenant Stebmann.
1. Brigabe: Gen. Samo
    6 Batail. . . .
                                 3267 M.
2. Brigabe: Ben. Gerens
                                            11 Batail. u. 1 Batter. 6609 M.
    5 Batail. . . .
                                 3119
                                  223
    Artillerie und Train .
           2. Divifion: Beneral=Lieut. v. Berponcher.
1. Brigabe: Gen. Bylanbt
    5 Batail. .
                                 3094 W.
2. Brigabe: S. R.S. b. Pring v. Sachs. Beimar
                                             10 Batail. u. 1 Batt. 7959 D.
                                 4234 M.
    5 Batail. . . .
    1 Corps freiwillige Jager
                                  177
                                      5
                                  454 =
    1 reit., 1 Fußbatt. mit Train
           3. Division: Beneral-Lieut. Baron Chaffé.
1. Brigabe: Dberft Detmere
    6 Batail. . .
                                 3014 M.
2. Brigabe: Beneral b'Aubremé
                                            12 Batail. u. 2 Batter. 6940 M.
                                 3460
    6 Batail. .
    1 reitende u. 1 Fußbatterie
        nebst Train . . . .
                                  466
```

| Cavallerie: General-Lieut. Collaert. Unter bem General Trip 12 Edc 1234 M. Unter bem General Merle 8 Edc 1082  Unter dem General Ghigny 8 Edc 1152 M. 2 reit. Batterien . 241  Gange Stärfe d. niederland. Corps: 38 Batail., 28 Esc. u. 8 B | Batter. 3662 |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--|--|--|--|--|
| Sange Suite V. Meverante. Corps. 30 Suitait., 20 Co. 11. 00                                                                                                                                                                                  | mitti. 2000  | 201. |  |  |  |  |  |
| Corps S. R. H. bes Herzogs von Braunschwe                                                                                                                                                                                                    | ig.          |      |  |  |  |  |  |
| Leichte Truppen 5 Batail.                                                                                                                                                                                                                    | 3360         | M.   |  |  |  |  |  |
| Linientruppen                                                                                                                                                                                                                                | 2016         | =    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | Esc. 590     | =    |  |  |  |  |  |
| Ulanen                                                                                                                                                                                                                                       |              | =    |  |  |  |  |  |
| Eine reitende und eine Fußbatterie                                                                                                                                                                                                           | 460          | •    |  |  |  |  |  |
| Summa: 8 Batail., 5 Esc. u. 2 B                                                                                                                                                                                                              |              |      |  |  |  |  |  |
| Raffauisches Contingent: General v. Kr                                                                                                                                                                                                       | u fe         |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | tail. 2900   | an   |  |  |  |  |  |
| Ein Milizregiment                                                                                                                                                                                                                            | iiiii. 2500  |      |  |  |  |  |  |
| Die Stärke ber Befammtarmee betrug alfo:                                                                                                                                                                                                     |              |      |  |  |  |  |  |
| Englisch-Sannoversche Armee 74 Batail., 81 Esc. u. 21 Ba                                                                                                                                                                                     | tter. 61352  | M.   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 28865        |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 6758         |      |  |  |  |  |  |
| Raffauische Truppen 3 = — = —                                                                                                                                                                                                                | <b>2900</b>  | *    |  |  |  |  |  |
| Summa: 123 Batail., 114 Esc. u. 31 Bo                                                                                                                                                                                                        | tter. 99875  | M.   |  |  |  |  |  |

Rapoleon war sehr zufrieden, daß Bellington das Gesecht in einen so ungunstigen Terrain annehmen wollte, wo er die Defileen des Waldes von Soigne im Ruden hatte; daher hatte die französische Armee ihre Bivouack vor und um Plancenois aufgeschlagen.

Obgleich ber Regen bie ganze Racht hindurch in Strömen gestossen, so daß am frühen Morgen der Boden so ausgeweicht war, daß weder Cavallerie noch Artillerie manoeuveriren konnte, so trocknete es doch, nach Aushören desselben um 5 Uhr, so rasch ab, daß um ½9 die Meldungen beim Kaiser eingingen, die Artillerie und Cavallerie sei nach geschehener Recognoscirung, zwar schon seht im Stande zu manoeuveriren, jedoch gewiß noch besser in einer Stunde und Rapoleon entwarf nun, nachdem er sich überzeugt, daß weder Berschanzungen noch Redouten von den Engländern angelegt worden, die Disposition zur Schlacht. Die französsische Armee brach baher jeht in 11 Kolonnen auf, von denen 4 daß erste, 4 daß 2. und 3 daß 3. Tressen oder die Reserve bilden sollten; und zwar sollte daß erstere auß der zum I. Corpß gehörigen leichten Cavallerie-Division Jaquinot, den 4 Divisionen dieses Corpß, (Durutte, Marcognet, Donzelot und Guyot) den 3 Infanterie-Divisionen vom II. Corpß (Bachelu, Foy, Jerome Bonaparte) und der zu demselben gehörenden leichten

Division Piré bestehen, gas 2. Tressen aber aus ben Kurassteren bes General Milhaub rechts, ben beiben leichten Cavallerie-Divisionen ber Generale Domon und Suberoie in Escabrons-Rolonnen, ben beiben Infanterie-Divisionen (Simmer und Jeannin) vom VI. Corps in Divisions-Rolonnen und dem Cavalleriecorps bes Grasen Balmy links, zusammengesetzt sein, während die Garden in Reserve standen, und zwar die 3 Infanterie-Divisionen (Friant, Morand, Duhesme) in der Mitte, vorwärts des Pachthoses Rossomme, die leichte Cavallerie von Lesedure Desnouettes rechts und die Division Grenadiers zu Pferde und Gardebragoner unter General Guyot links.

Die Artillerie marschirte auf die Flanken ber Kolonnen, bie Parc- und Bagenfolonnen zulett.

Die gange Starte biefer Armee mochte 68 - 69,000 Mann betragen; bie Infanterie Divistonen waren in 2 Linien aufgestellt und bie ber Barbe in 6, jebe von 4 Bataillone, mit 30 Schritt Zwischenraum, quer über bie Chauffee. Um 1/211 Uhr hatten biese Truppen bie ihnen angewiesenen Blate eingenommen und Rapoleon begab fich auf bie Sohen von Roffomme, von wo er eine freie Aussicht über bas gange Schlachtfelb hatte. Der Plan jum Angriff war: la Save fainte und la Save, welches vor bem linken Flügel ber englischen Stellung lag, wegzunehmen und 10 Batterien, wobei 3 12pfundige, waren vereinigt und auf ben Sohen, rechts von la Belle Alliance, vor ben Divisionen bes linken Flügels vom I. Corps aufgestellt, um benfelben einzuleiten. 2 Divisionen bes I. Corps und bie beiben bes VI. follten la Save fainte zu ihrem Angriffeobject ermahlen, mahrend bie beiben andern bes I. Corps ihre Angriffe gegen la Sane richteten; Die jum I. Corps gehörigen Divisionen leichter Cavallerie follten zu biefen Angriffen mitwirfen, und bie im 2. und 3. Treffen ftehenbe Cavallerie, nebft ben Barben, fie unterftugen. Auf biefe Beife mare ber linte Flügel ber Englander umgangen und ihrem rechten, wo die hauptfrafte ftanden, ber Weg nach Bruffel abgeschnitten und weshalb Rapoleon gerabe ihren linken Flügel umgeben wollte, giebt er felbft an:

- 1) um fie von ben Preußen zu trennen und ihre Bereinigung zu hindern,
- 2) weil ihm ihr linter Flügel viel schwächer schien, und
- 3) weil ber Marschall Grouchy sich auf bieser Seite befand, und baher so manoeuverirt werden mußte, daß die Gefahr nicht eintrat, von ihm getrennt zu werben.

Es ift wohl hierbei nicht zu zweiseln, bag Rapoleon nach bem Entwurse seiner Disposition nicht erwartete, daß die preußische Armee ihre Aussuhrung auf eine so unerwartete Weise stören wurde.

Man kann die Attaque auf das Schloß Hougomont als die Einleitung zur Schlacht von Belle Alliance, die verschiedenen Bersuche gegen das Centrum und den rechten Flügel der Engländer als die Action, und das Erscheinen der Preußen, als die Herbeiführung der Katastrophe betrachten. Die Action stellt 3 unterschiedene Momente dar, den Angriff des I. Corps, die Cavallerie angriffe auf den rechten Flügel der Engländer und den Angriff der französischen

Garbe. Rapoleon hatte 2 Angriffspuncte gewählt, bas Centrum und ben linten Flügel, wodurch seboch seine Krafte und Aufmerksamseit getheilt wurden.

Gerade um 11 Uhr 35 Minuten geschah ber 1. Kanonenschuß; ber vor Hougomont gelegene Erlenbusch wurde von ber 1. Brigade ber Division Jerome Bonaparte genommen, ber Garten nach einem heftigen Gesecht erobert und bie Englander blieben auf die Bertheibigung ber Gebaude beschrantt, welche in Brand zu steden ben Franzosen gelang.

Die Obersten Hepburn und Woodsord nahmen sedoch mit 4 Compagnien Coldstream und 2 vom 3. Garberegiment den Garten wieder und durch Versstärtung eines Bataillons vom 2. Regiment Rassau und eines braunschweigischen Jäger Bataillons war dieser Posten im Stande, sich gegen alle Bataillone der Division Jerome, sowie gegen einige noch hinzugestoßene Truppen der benachbarten Division Koy zu vertheidigen. Das Gesecht verwandelte sich hier seht in ein lebhastes Gewehrseuer, welches den ganzen Tag dauerte und bei dem der Busch abwechselnd bald in die Hände der Engländer, bald in die Gewalt der Franzosen gerieth. Das braunschweigische Corps hatte jest seine erste Stellung verlassen und eine 2. hinter dem rechten Flügel der ersten Linie eingenommen; das Jägerbataillon der Avantgarde wurde, wie bereits angegeben, nach Hougomont entsendet und 2 (das Leib und das leichte) Bataillon rüdten an die Stelle der 2. Gardebrigade in die erste Linie.

Rep follte ben Angriff auf bas Centrum und ben linken Flügel ausführen; boch als es gefchehen follte, wurden in ber Richtung von St. Lambert in feiner rechten Flanke Staubwolfen bemerkbar, bemzufolge ber General Domon mit einer leichten Division und ber bes Generals Subervie ben Befehl erfielt, borthin ju eilen, um Aufflarung ju verschaffen und wenn es Grouchy sei, fich mit ihm zu vereinigen, fonft aber fich bem Beinde entgegen zu ftellen. Er that Diefes auch mit feinen 3000 Mann Cavallerie und ftellte fich im Safen hinter bem rechten Rügel ber Armee auf; als aber bie Rachrichten eingingen, jene wahrgenommene Erscheinung fei Bulow's Avantgarbe, erhielt ber General Braf Lobau ben Befehl mit seinen Teten rechts zu schwenken, die Chaussee ju überfchreiten, um ben General Domon ju unterftugen, in biefer Richtung fich eine Auffiellung zu fuchen, wo er mit 10,000 Mann 30,000 aufhalten tonnte und bie Breußen lebhaft anzugreifen, sobald er bie erften Ranonenschuffe von den Truppen bes Generals Groucht hören wurde, welche biefer in ihren Ruden gefendet haben murbe. Diefem Befehle ju Folge nahm ber Graf Lobau eine Stellung hinter ber Cavallerie bes Generals Domon.

Rachbem auch diese Ausstellung beendet, erhielt Ren ben Befehl, la Hanse sainte anzugreisen, sich dieses Postens zu bemächtigen, eine Infanterie-Division bort aufzustellen, darauf gegen die beiden Pachthöse Papelotte und la Hanve vorzugehen, den Feind daraus zu vertreiben, um somit alle Berbindung zwischen ben Engländern und Preußen abzuschneiben.

Kaft um 2 Uhr feste fich bas L Corps unter Graf Erlon, in 8 Angeiffstolonnen formirt, in Marich; bie erfte nahm ihre Richtung auf la Sape fainte; bie 2. von ber 3. unterftugt, marschirte gerabe auf bie Stellung ber Englander wahrend gleichzeitig fich bie Division Durutte jum Angriff ber Bachthofe Bapelotte und la have wendete. Die erfte Rolonne murbe von der Ruraffierbrigabe bes Grafen Balmp unterftust; Die 2. ructe unter heftigem Artilleriefeuer mit vieler haltung burch ben Grund vor, ber beibe Armeen trennte und fließ auf bie Rieberlander unter Graf Berponcher, bie burch ben am 16. gehabten Berluft geschwächt, nur 2 Mann boch aufgestellt maren und beren Feuer baber weber wohl genahrt noch wirtsam mar, so bag es ben frangofischen Rolonnen gelang, bie erfte Linie zu burchbrechen. Doch auf bem Plategu angefommen, faben fie fich ploglich von Truppen umgeben, bie rudwarte ftanben, und jum Theil auf ber Erbe lagen; es waren bie Bataillone ber Divifion bes General Bicton, und biefe fielen nun auf die Klanten ber frangofischen Rolonnen, während ber General Berponcher seine Truppen sammelte und die Frangosen angriff. au gleicher Zeit jest auch noch ber Lord Urbridge mit ber 2. englischen Cavalleries Division sich unaufhaltsam auf bie letteren fturgte, wurde bie frangofische Rolonne gesprengt, und in Unordnung und Bermirrung gebracht, und es gelang ihm 2 Fahnen zu nehmen, im Berfolgen fogar burch 2 französische Rolonnen au reiten, bis auf bie rudwarts ftebenben 3 Batterien au fallen und mehrere Geschütze außer Gefecht zu setzen. Diesem Unfall fette Rapoleon Die unter General Milhaub ftehenden 4 Ruraffiers und 2 Lancierregimenter entgegen, bie auf bie Flanke ber englischen Cavallerie fielen, und fie mit einem fo bebeutenben Berlufte jurudtrieben, bag es ihnen erft rudwarts in ihrer urfprunglichen Stellung gelang, fich wieber ju fammeln. Beneral Bonfonby führte seine Leute gegen die französischen Lanciers und fand hierbei einen ruhmmurbigen Tob; bie 4. englische Cav.-Brigade Benbeleur hatte ebenfalls bei biesem Angriffe Theil genommen.

Die schottische Infanterie sowie bie bes Generals Perponcher, war in ihre Stellung zuruchgegangen und die 3. französische Kolonne hatte, ba fie die Riederlage ber 2. erblickte, mahrscheinlich ein Gleiches gethan.

Die erste Kolonne war gegen la Hape sainte vorgegangen und hatte sich bes Obsigartens bemächtigt, bas Bataillon Lüneburg aber trieb ben Feind wieder hinaus, boch in Tirailleure ausgelöst und seine Bortheile versolgend wurde es unmittelbar von feindlichen Kurasspieren angegriffen und gänzlich zerstreut, wobei letztere in der Berfolgung sich auf 4 andere Pataillone dieser Brigade warsen, die sich in hohlen Viereden zu 2 Bataillonen formirten und 2 Angriffe hinter einander aushielten, die sie zuletzt von der englischen Gardes Cavallerie unter Lord Sommerset befreit wurden. Das 8. und 5. Bataillon der beutschen Legion rucke gegen die französische Infanterie, die sich diesseite la Hape sainte zeigte, wurden sedoch von derselben französischen Cavallerie angegriffen und überrascht; das 5. wurde von der Gardes Cavallerie befreit,

bas 8. aber, welches sich eben auf die feinbliche Infanterie wersen wollte, theils niedergehauen, theils ganzlich zerstreut, bevor ihm die englische Cavallerie zu Hulfe kommen konnte. Das 5. Bataillon ging nachher hinter den Hohlweg der Chaussee, rudte später von neuem vor, wurde von seinblicher Cavallerie angegriffen und hätte das Schickfal des 8. Bataillons ganz getheilt, wenn das 3. Susaren-Regiment der deutschen Legion nicht noch zu rechter Zeit erschienen wäre, um es von einer ganzlichen Riederlage zu befreien. In den Pachthösen la Hape fainte und Papelotte dauerte das Gesecht auf beiden Seiten sort, mehrsach frische Truppen und Verstärtungen wurden dahin gesendet und erst nach 6 Uhr geriethen beide in die Hände der Franzosen.

Die 5. hannoversche Brigade war vom außerften linken Flügel in bie Mitte genommen und bort auf beiden Seiten ber Chauffee als Reserve aufgestellt.

Da Rey seine Absicht vereitelt und eine Division des I. Corps ganz in Unordnung sah, so erhielt der Graf Erlon den Besehl, seine Truppen nach geschener Sammlung wieder zu formiren. Durch die Angrisse auf Hougemont hatte sich das II. Corps links geschoden und dadurch einen Zwischenraum in der Mitte des 1. Tressens erzeugt; hierfür wies nun der Kaiser die Cavallerie Milhaud und die der Garde unter Rey's Besehle.

Zest warf letterer die Kürafsiene Milhaub auf den rechten Flügel Welligton's, während bas I. Corps, bas etwas früher als bie erften preußischen Truppen aus bem Parifer Solze, fonft bas von Frischermont genannt, bebouchirt mar, durch eine Tirailleurlinie bas Gefecht unterhielt. Die Kuraffere erstiegen bie Soben, gefolgt von ber leichten Division bes General Lefebvre Desnouettes: Bellington ließ feine Infanterie hoble Quarrees formiren, eine bei ben Enge landern reglementsmäßige Formation gegen Cavallerie-Angriffe, wo die Artillerie ichieft, fo lange es geht und bie Bebienungsmannschaft, wenn fich ber Feinb nahert, in bie Quarrees lauft, um fogleich wenn die Attaque abgeschlagen, wieder bei ber hand ju fein; biefes Manoeuvre wurde hier mehrmals ausgeführt. Beibe Truppen waren von gleicher Tapferkeit befeelt; bald warf fich bie frandoffiche Cavallerie auf die englische Infanterie und brang felbst bis zum 2. Treffen hindurch, oder diese sette fich und trieb jene in die Flucht; balb gerieth beibe Cavallerie aneinander und brangte fich gegenseitig jurud, bis ein neuer Angriff erfolgte. Die Frangosen sammelten fich in ber Tiefe wieber, bicht bei ber englischen Stellung, waren hier mehrere Stunden lang bem beftigften feindlichen Kanonenfeuer blosgestellt und wurden auch wohl von ihren eigenen rudwartigen Batterien beschoffen, die fie weit hinter fich im Ruden gelaffen; auf beiben Seiten jedoch schlug man fich mit gleicher Erbitterung und Bravour. Als Rapoleon jest fah, daß es feiner Cavallerie nicht gelang, ben rechten Flügel der Englander zu überreiten, sandte er noch bas Kuraffiercorps Balmy bahin, welches wahrend ber heftigsten Kanonabe ber Prengen auf bem rechten Flügel defilirte und Rep ließ zugleich ben. General Gupot auffordern, mit den Grenadieren Bu Pferbe und ben, Dragonern ber Garbe eben bahin zu eilen; boch machte

ihm Rapoleon biese Bewegung, als übereilt, jum Borwurf und schreibt berfelben, weil er ihn baburch ber ganzen Cavallerie im entscheibenden Augenblide beraubt habe, jum Theil ben Berlust ber Schlacht zu.

Alle auf bem rechten Flügel Bellington's befindlichen Truppen kamen bier nach und nach ins Feuer; die niederlandische Division Chasse verließ ihre Stellung hinter Braine la Leub und stellte sich hinter bem rechten Flügel in Reserve auf.

Der Graf v. Valmy hatte bie Wegnahme seiner ganzen Cavallerie ungern, gesehen und die 1000 Mann starke Carabiniersbrigade noch zurückzuhalten gesucht, allein kaum wurde dies Rey gewahr, als er besahl diese auf die seinblichen Bierecke, die in Echellons auf dem Abhange der Höhe bei Hougomont standen, zu wersen. Es geschah, doch nicht die Hälfte davon kam zurück, sondern der Berlust beider Seits war ungeheuer. Die immer dunner werdenden englischen Bataillone wurden in ihren Zwischenräumen durch Truppen der 2. Linie ausgefüllt und Lord Urbridge ließ die 4. und 6. Cavallerie=Brigade vom linken Flügel holen. Die in Reserve stehende 10. Brigade litt sehr, sowie die ganze Insanterie, durch die ganz nahe an die englischen Linien herangerückte französische Artillerie. Alle diese Angrisse dauerten von 4—7 Uhr und das Endresultat derselben war, daß man sich sehr vielen Schaden zugesigt, aber ohne allen weitern Ersolg, indes sich der Sieg unerwartet auf einer andern Seite entschied.

Die preußische Armee kam auf bem Marsch von Wavre theils über St. Lambert, theils über Ohain; Bulow befand sich mit bem 4. Armee-Corps an der Tete der Rolonne, die ihre Richtung auf ersteres genommen hatte und dieses enge und lange Desilee, sowie die schlechten Wege hatten den Marsch der Truppen sehr ausgehalten. Nachdem der Feldmarschall, der sich an der Spike dieser Kolonne befand, durch vorgeschieste Patrouillen die Gewisheit erlangt, daß die rechte Flanke der Franzosen nicht gehörig gesichert, befahl er Bulow über den Lasnedach zu gehen und sich in den Besth des Pariser Holzes zu sehen. Demzusolge wurden die 15. und 16. Infanterie-Brigade, nehst der Reserve-Cavallerie und Artillerie über den Bach geschoben, die Infanterie verdeckt im Walde ausgestellt, die Cavallerie aber, unter dem Besehl des Prinzen Wilhelm von Preußen, in Reserve links dahinter placiet; die 13. Brigade sowie die 14. waren noch rüchvärts, das 2. Armee-Corps aber solgte unmittelbar.

Die erste Absicht bes preußischen Felbheren war, in biefer concentrirten Stellung die Ankunft ber übrigen Truppen abzuwarten und erst gegen Abend aus berselben hervorzubrechen, allein bei dem hartnäckigen und hisigen Kampse, den der rechte Rügel der Engländer zu bestehen hatte, befahl er um ½ 11hr hervorzubrechen. Die 15. Brigade entwickelte sich rechts, die 16. links in senkrechter Richtung auf dem rechten Flügel der Franzosen und parallel mit der Chaussec von Brüssel, welche beren Rückzugslinie war. Bei der 15. Brigade

standen 2 Bataillone voran, 4 Bataillone im 1. Treffen, 3 Landwehrsbataillone im 2. und die zur Brigade gehörige Cavallerie und 12 pfündige Batterie Rr. 13 mit dem schlesischen Husaren Regiment in Reserve; vor der 16. Brigade waren 2 Füstlier Bataillone unter dem Major v. Keller links nach dem südlichen Ausgange des Pariser Holzes geschoben, wogegen 4 Bataillone das 1. und 3 das 2. Treffen bilbeten.

Sest fing das Geschützeuer zwischen ben Generalen Domon und v. Bulow an; die beiden an der Spise ber 15. Brigade marschirenden Bataillone nahmen rechts ihre Richtung auf Smouhen, wo sie ins Gesecht kamen; das 1. Bataillon bes 18. Regiments folgten ihnen und nahm, unter Beistand der niedersländischen Truppen von der Brigade des Prinzen von Weimar, das Schloß Frischermont.

Das 2. schlesische Husarens und das 2. neumärkische Landwehrcavalleries Regiment zogen sich durch die Infanterie hindurch und warsen, vom 3. schlesischen Landwehrcavalleries Regiment gefolgt, ein französisches Chasseurregiment zurück, mußten aber, weil der General Domon mit seiner ganzen Linie vorrückte, zurückehen. Diese Bewegung wurde durch die reitende Batterie Ar. 11, vorzüglich aber durch die Kußbatterie (Capitain Schmidt) der 15. Brigade, welche sich der nachsolgenden französischen Cavallerie entgegensiellte, gedeckt.

Run ließ der General Lobau seine Infanterie vorrüden und General Domon steute sich in Reserve. Bulow nahm seinen rechten Flügel dis auf die beholzten Höhen von Smouhen vor, und lehnte den linken an einen Grund am Holze von Birere, der nach dem Lasnedach abläuft. Die Reserve Cavallerie sette sich in 2 Kolonnen in Bewegung und nahm ihre Richtung nach dem linken Flügel, wo sie der Prinz Wilhelm ausmarschiren sieß. Das Gesecht wurde setzt sehr hisig; die Fußbatterie Rr. 14 verlor 3 demontirte Geschübe; die 12 pfündige Batterie Rr. 13 suhr im Centrum der 15. Brigade auf; mit großer Hartnädigkeit vertheidigte der Feind seine Stellung. Jest rücken die übrigen Truppen des 4. Corps in die Linie; Bulow stellte die 14. Brigade rückwärts der 16. auf, dirigirte die 13. rechts zur Unterstützung der 15. und besahl sich links auszubehnen, um den seindlichen rechten Flügel zu umfassen.

Die 16. Brigade unter Oberst Hiller zog sich beständig links, um Plancenois zu gewinnen; Major v. Keller folgte dem Lasnebach; General v. Haafe, der die 13. Brigade commandirte, schiette 2 Bataillone rechts zur Unterstügung der Truppen dei Smouhen und Papelotte und folgte der 15. Brigade; sowie sich aber das Terrain erweiterte, rücken die Bataillone der 13. Brigade mit in die erste Linie und vereinigten sich mit der 15. Brigade. Prinz Wilhelm rückte mit der Reserves Cavallerie in den durch das Linksziehen der 16. Brigade entstandenen Zwischenraum, schickte aber vorher noch 2 Cavalleries Regimenter nach dem rechten Flügel; die 12 pfündigen Batterien Nr. 3 und 5, die 6 pfüns digen Nr. 13 und 21 und die reitende Nr. 21 kamen hier nach und nach ins Gesecht.

Graf Lobau fing jest an, um nicht in seiner rechten Flanke überflügelt zu werben, en echiquier gegen die Chaussee von Bruffel sich zuruckzuziehen, als Rapoleon dem General Duhesme befahl, mit 8 Bataillonen der jungen Garbe und 24 Geschüßen nach Plancenois zu marschiren, und sich auf dem rechten Flügel des VI. Corps aufzustellen.

Felbmarfchall Blücher befahl nun bem General v. Bulow unaufhaltsam vorzubringen und fich bes Dorfes Blancenois zu bemachtigen. hierauf wurden vom Oberft v. hiller 3 Angriffe formirt: 2 Bataillone unter Major v. Bittich rudten rechts gegen bas Dorf, 2 Bataillone unter Major v. Fischer in ber Mitte und Dberft - Lieutenant v. Blandowsty mit 2 Bataillonen links vor; bie 14. Brigabe folgte ale Reserve und schickte 2 Bataillone gur Unterftugung bes Angriffs voraus. Unter furchtbarem Feuer brangen fie ine Dorf, nahmen 1 haubige und 2 Ranonen und setten fich in ben Besit bes Rirchhofes; boch - ber Feind behauptete fich in den umliegenden häusern und Garten und es entstand auf 30 Schritt ein morberisches Rleingewehrfeuer, in Folge beffen fich bie Preußen zurudziehen mußten, besonders als eine andere feindliche Rolonne fich ihnen im Ruden zeigte; zwar verfolgte fle bie französtische Cavallerie, wurde aber burch bie Fußbatterie Rr. 2 barin aufgehalten. Rach geschehener Sammlung wurde von 4 Bataillonen ber 14. Brigabe, gefolgt vom 15. Regiment ein neuer Angriff unternommen und die Frangofen aus bem Dorfe getrieben, als aber Rapoleon jest bie Breußen mit' Gewalt vorbringen fah, mußten 2 Bataillone ber alten Barbe unter General Morand baffelbe wieber nehmen, was auch geschah, und bie bann bie letteren bis an ihre Stellung hinter bem Dorfe verfolgten, wo aber wieberum ihre Tirailleure von ben 4 Escabrons bes 2. schlesischen Susaren-Regiments verjagt wurden und Major v. Colomb bie frangofifche Cavallerie, welche zum Borruden Miene machte, mit bem 8. Sufaren-Regiment zurudwies; boch ging berfelbe nachher auf feinen Blat zurud.

Bahrend biefer Zeit hatte fich bas 1. Bataillon vom 1. frangöfischen Garberegiment rechts ber Chaussee auf einer Sohe, welche ben Fahrweg ber von Plancenois nach ber Chaussee führt, beherrscht, bas 2. Bataillon aber, nebft 6 Geschüben, links berfelben aufgestellt.

Um 6 Uhr erreichte ber General v. Zieten, ber eine Berzögerung erlitten, weil er seine Marschrichtung andern mußte, mit bem 1. Corps das Schlachtseld und der General Birch I. stieß mit dem 2. zum General v. Bulow. Die 1. Brigade stellte sich auf eine Höhe links der Straße; das Füsilier-Bataillon des 24. Infanterie-Regiments war schon unterwegs links entsendet; die Avantgarde, aus 12 Füsilier-Bataillonen der 12 Infanterie-Regimenter und den beiden schlessischen Schüßencompagnien bestehend, unter Major v. Reumann, marschirte gerade auf Smouhen; das 1. schlessische Hustaren-Regiment war schon vorausgeeilt und hatte sich rechts der Straße placirt; die Reserve-Cavallerie solgte in derselben Richtung und die 3 übrigen Brigaden erhielten Beschl, ihren Marsch zu beschleunigen. Die reitende Batterie Nr. 7 stellte sich vorwärts

bes Weges der nach Smonhen führt auf und etwas später nahm die Fuß-batterie Rr. 7 ihre Stellung in der Verlängerung der Flanke der Truppen, die gegen Bulow standen; Oberst v. Hoffmann folgte der Avantgarde mit dem 24. Regimente, wähtend auf dem linken Flügel der General v. Pirch I. seine Reserve-Cavallerie in 3 Linien entwickelte, unter deren Schut die 5. und hinter ihr die 6. Brigade ausmarschirte. Blücher hatte der 7. Brigade nebst derm 4. kurmärkschen Landwehrcavallerie-Regiment besohlen, ihren Marsch Maransart zu dirigiren, um die Flanke der Armee zu decken; die 8. Brigade, welche in Folge des Arriergardengesechts dei Wavre noch zurück war, wurde angewiesen, ihre Schritte zu verdoppeln und nachdem die 5. und 6. Brigade in der Brigadeskullung formitt waren, setzen sie sich nach dem linken Flügel des 4. Corps in Marsch.

- Rapoleon, ber sich nun von allen Seiten bebroht sah, hatte die Absicht, die am meisten gelittenen Regimenter bes I. und II. Corps durch andere Truppen abzuldsen, die auf dem Platean bei la Hape sainte zu sehr ausgesetzte Cavallerie zu unterstützen und dort den linken Flügel seiner neuen Schlachtlinie anzulehnen, beren Mitte vor Belle Aliance stehen und deren rechter Flügel sich gegen Plancenois und den Pachthof Caillou ausdehnen sollte, wodurch er Front gegen die beiden seindlichen Armeen gemacht haben wurde. Da Plancenois der Stützpunct dieser Bewegungen sein sollte, so sande er das 1. Bataillon des 2. Garde Chasseurregiments unter dem General Pelet dahin; ein anderes Gardebataillon, das sich noch in Caillou besand, marschirte nach dem Walbe von Chantelet, um den außersten rechten Flügel der neuen Stellung zu bilden.

Die 3. und 4. Chasseur- und Grenadierregimenter der Garbe, welche ben linken schlagenden Flügel der neuen Linie bilden sollten, erhielten Befehl, vorzurüden und sich links der Chausse in der Richtung von la Haye sainte in Bataillonsviereden zu formiren. Diese acht Bataillone wurden jedoch bald auf 5 reducirt, denn Napoleon sandte (und führte selbst) das 2. Bataillon bes 3. Grenadierregiments einen Kanonenschuß weit links, um den Feind, der Bewegungen zu machen schien, zu beobachten und aufzuhalten; und dann hatten die 4. Chasseur- und Grenadierregimenter dei Ligny so sehr gelitten, daß seds nur ein Bataillon bildete; Ney und die Generale Friant und Michel setzen sich an ihre Spise, während der General Reille, des großen Berlustes seiner Truppen wegen, diesen Angriff nur schwach unterstüßen konnte.

Bellington, der die Bewegung der französischen Garde bemerkte, traf alle Anstalten zu ihrem Empfange; 6 Bataillone wurden auf die Rückseite der Position in der Richtung des Angriffs aufgestellt, die Braunschweiger gegen la Hape sainte vorgeschoben, die 4. und 6. Cavallerie-Brigade vom linken Flügel nach der Mitte beordert und das vor Hougomont gelegene kleine Gehölz von neuem angegriffen.

Die frangöftsche Kolonne hatte bie Sobe erftiegen; einige Bataillone wurden geworfen, die 6, welche ber Herzog hinter ben Soben, auf ber Erbe

liegend, verbedt gehalten, erhoben fich und gaben Batgillonssalven auf die bichten Massen; die Generale Friant und Michel fielen, die Spize ber Rolonne stodte, allein durch ben Zuruf des Generals Poret de Morvan setze fie ihre Bewegung fort; Rey führte selbst zu Fuß mit gezogenem Degen die Grenadiere; ber Feind wich seinerseits und die erste Linie der Englander wurde durchbrochen; eine Batterie blieb stehen, konnte aber wegen Mangel an Bespannung nicht weggeschirt werden; bei mehreren englischen Batterien sing die Munition zu sehlen an.

Auf ber Höhe entwickelte sich nun die französische Kolonne in einem furzen Abstand von der 2. Linie der Engländer, wurde aber hier von einem surchtbaren Artillerie, und Kleingewehrseuer empfangen; die Batterie des englischen Hauptmanns Bolton schoß mit Kartätschen, die zum 29. Schuß hielten die Franzosen standhaft aus, aber dann wich ihr linker Flügel und dies war für alle Truppen das Signal zum Avanciren und die Garde, die Insanterie, welche sich wieder gesammelt, Lord Hill mit der (3. brittischen) Brigade Adam, alle Cavalleriedrigaden, die Wellington hier zusammengezogen, die Braunschweiger, — alles marschirte auf sie los. General Chasse, der schon eine reitende Batterie hatte vorrücken lassen, griff mit seiner ersten Brigade unter dem Oberst Ditmers an, unterstützt von der hannöverschen und braunschweigischen Cavallerie und ließ die 2. unter General d'Audrémé in Reserve; der Prinz von Oranien erhielt an der Spize dieser Division durch eine Kartätschlugel eine Berwundung in die Schulter.

Diesem vereinigten Angriff konnten bie Franzosen keinen Biberftanb leisten, obwohl Raposeon noch bas 2. Bataillon bes 3. Grenabier-Regiments herbeibrachte, um ben Ueberrest ber geworsenen Bataillone auszunehmen. General Gupot wollte mit ber schweren Garbe-Cavallerie noch einen letten Bersuch machen, allein er erhielt 2 Schuswunden, mehrere Generale wurden getöbtet und balb verließ diese ganze Division das Schlachtfelb.

General Roguet und die Generale Petit und Christiani, Majors von ben Grenadieren rudten mit ben Chasseur und Grenadierbataillonen, die noch bei Belle Alliance standen, vor; mit dieser Verstärfunng glaubte Napoleon die Offensive wieder ergreifen zu können, allein es gelang nicht und ber Rudzug mußte sortgeset werden.

Während so die alte Garbe im Centrum die Stellung der Englander stürmte, rückte der General Durntte, der noch fein Terrain verloren, seiner Seits vor, drangte alles zurück und setzte sich in Bests von Smouhen und ben umliegenden Gebäuden; dies war aber seine letzte Anstrengung, benn Zieten war angesommen und seine Avantgarde nahm diesen Ort wieder, rückte gegen den ausspringenden Winkel der französischen Stellung vor und setzte sich dort, von den gleichzeitig vorrückenden Bataillonen der 15. und 13. Brigade unterstützt, sest.

Auf bem außersten linken Flügel hatte unterbeß ber General v. Birch 1. bas Dorf Plancenois in bem Augenblick erreicht, wo die französischen Garben fich

von neuem in ben Befit beffeiben gefeht hatten; ba aber von beffen Biebereroberung ber Ausgang ber Schlacht abhangig und feine Beit zu verlieren war, fo formirte er feine Truppen augenblidlich jum Angriff. Die Fußbatterie Rr. 10 und die restende Rr. 6 stellten fich neben die Artillerie bes 4. Corps; 2 Bataillone ber 5. Brigabe, in Bataillonsmaffe formirt, machten ben Sauptangriff in ber Richtung auf bie Rirche, 2 westphälische Landwehrbataillone richteten ihre Attaque gegen bie rechte Seite bes Dorfes, 1 Bataillon folgte hinter ber Mitte beiber Angriffe. Major v. Bipleben umging mit 1 Bataillon bas Dorf in seiner rechten Flanke und brang gegen bie jenseitigen Soben vor, ber Reft biefes Regiments wurde lints gefandt, um ben Rand eines Balbes au befeben ; bas 11. Linien- und 2. pommeriche Landwehrregiment ber 14. Brigabe, bas 15. Linien= nebst 1. schleftschen Landwehrregiment ber 16. Brigabe, bie fich wieder sammelten, folgten biefem Angriff; und, obgleich bie Frangosen fich hier aufe außerfte vertheibigten, fo verzögerten biefe Unftrengungen boch nur ihre gangliche Rieberlage, fie wurden gang aus bem Dorfe hinausgeworfen und bie allitre Cavallerie überschwemmte bas Felb. Der Rudung ber frangöffichen Armet wurde nun allgemein; bas 2. Bataillon bes 1. Garbe - Chaffeurregimente unter General Cambronne machte fich burch feine Saltung mitten in biefer Berwireung bemerkbar, und rettete napoleon und mehrere feiner Marichalle und Generale, indem es fie in feine Mitte nahm.

Jest brach die Racht ein und die Flucht wurde allgemein; Alles brangte sich nach der Strase von Charieroi, wo man hergekommen war; beinahe die ganze Artillerie died zum Theil auf dem Schlachtselbe, zum Theil auf und neben der Chaussee stehen, nur die 3 Divisionen des II. Corps hielten sich die zum Eindruch der Racht noch ziemlich in Ordnung, doch in Genappe und Duatredras löste sich alles auf, und die Finsterniß zerstörte jede Art von Ordnung.

Wellington hatte seinen linken-Flügel bereits angewiesen, in Gemeinschaft mit dem General v. Zieten vorzugehen, als er aber das Gewirr hinter Belle Alliance entdedte, ließ er seine ganze Armee vorrücken und bestimmte ihr dieses Birthshaus als Richtungspunkt. La Hape sainte wurde mit leichter Mühe genommen, dei Hougomont dauerte der Widerstand länger, doch gelang es zulest dem hannöverschen Batailson Salzgitter, von den brauschweigischen Idgern unterstützt, die Franzosen aus dem kleinen Wäldchen zu vertreiben und zum Rüczuge zu nöthigen. Das Batailson Osnabrück derselben Brigade rücke links von Hougomont vor und warf ein seindliches Quarree über den Hausen; die 6. drittische Cavallerie-Brigade Bivian, traf auf 2 Quarrees der alten Garbe, (wahrscheinlich die, welche General Roguet vorsührte) welche sich mit vieler Kaltblütigkeit vertheidigten, zulest aber doch mit fortgerissen wurden, dis die Racht einbrach.

Blucher hatte bie weitere Berfolgung ber feinblichen Armee übernommen; bie gange preußische Cavallerie wurde jest in Bewegung gesett, die Fusilier-

bataillone bes 2., 15. und. 25. Regiments, sowie das 2. des 2. Regiments, folgten nebst der Batterie Rr. 14 auf der Chausse, obgleich sie Mühe hatten burchzusommen; an ihrer Spize befand sich der General v. Gneisenau.

Die Verfolgung wurde die ganze Racht fortgesetzt und bem Feinde nicht einen Augenblick Rube gelaffen.

So endete biese Schlacht, bie in ihren Folgen so große Refultate herbeisführte.

Der Berluft ber Englander und Hannoveraner wird auf 12—18000 DR. geschät, ber ber Preußen betrug 6999 Mann, meistens wom 4. Armee-Corps; bie französischen Rachrichten berechnen ihren Berluft am 17., 18. und 19. auf 25,400 Mann, einschließlich 6000 Gefangene; die Trophäen bestanden in mehr als 250 Ranomen und einem ungeheuren Material.

Die Englander. Die Stellung ber englischen Armee war an und für fich fest und start genug, um ben ersten Angriffen ber Franzosen zu wiberstehen, benn sie hatte ben Bortheil ber Ueberhöhung, und mehrere feste Puncte, wie Hougomont und Hape sainte, vor ihrer Front.

Doch in dem Falle eines ungfücklichen Ausganges der Schlacht, konnte ber im Rücken liegende sumpfige Wald sehr gesährlich werden, besonders wenn der Feind irgend einen Flügel umging, gleichzeitig das Centrum durch-brach, und im Rücken gegen die Hauptstraße, welche ihrer schnurgraden Richtung wegen die an den Wald der Länge nach bestrichen werden konnte, vordrang.

Außerbem scheint es tabelnewerth zu sein, da die ganze Aufftellung ja ben Charafter ber Defenstve trug, daß die vor die Flügel vorgeschobenen Posten nicht besser durch Artillerie vertheldigt wurden, da doch die Höhen rechts von Hongomont, und rudwärts zwischen la Hape und Frischermont, nothwendigerweise mit Geschüßen besetzt sein mußten, um die gegen beide Posten vorrückenden Rolonnen aufzuhalten. Im erstern Falle würde sich der linke Flügel des Feindes sicherlich nicht so weit vorwärts ausgedehnt, und dem Schlosse Housgomont ohne Ausenthalt genähert haben, und im letztern wäre la Hape gewiß vortheilhafter unterstützt worden, als durch die dicht vor dem linken Flügel nachher ausgestellten beiden Batterien.

Im Allgemeinen haben die Englander ihre Artillerie bei Bertheidigung ber Stellung ben obwaltenden Umftanden gemäß gebraucht, und in den hisigesten Momenten der Schlacht mit Ausdauer bedient, wobei es jedoch bemerkenswerth ift, daß die Bedienungsmannschaften beim Angriffe der Cavallerie in die formirten Quarrees zurückzingen und ihr Ladezeug mitnahmen, nach dem abgeschlagenen Angriff aber sofort wieder zu Bedienung ihrer Geschüpe überzeingen. Da während der Schlacht, der unausgesetzten heftigen Angriffe wegen, teine Bewegungen vorlamen, so können auch keine besonderen Data hierüber angegeben werden, und steht nur soviel sest, daß alle diese Truppen sich vortrefflich geschlagen, und einen ausgezeichneten Muth und Bravour bewiesen haben.

Die Frangofen. Die Bertheilung ber Truppen in ber frangofischen Stellung war zwedmäßig und gut, ba bie Cavalleriemassen hinter ben Flügeln und ber Mitte, und eine große Reserve von allen Wassen rudwarts zu fteben famen.

Ebenso war ber Angriffsplan Rapoleons, ben linken Flügel zu umgehen, und bas Centrum zu burchbrechen, ben Umftanden und dem Terrain anges meffen, benn durch ersteres wurden die Engländer von den Preußen getrennt, und die Berbindung mit Grouchy offen gehalten (wenn man voraussetzt, daß Rapoleon das Erscheinen der Preußen für ummöglich hielt), und durch letteres tam der englische rechte Flügel in die Gefahr vom Defilee des Waldes abgesschnitten zu werden.

Die Infanterie-Angriffe auf bas Centrum wurden burch Artillerie schlecht vorbereitet, und von der Cavallerie zur Unzeit unterflüßt, da doch hier, wie bei Wagram, 60 bis 80 Kanonen bis auf Kartatschschusweite vor der Front hergehen und Cavalleriemassen in schiedlicher Entfernung solgen mußten, welche Raßregeln, wären sie ernstlich ausgeführt, die feindliche Stellung auf diesem Buncte erschüttert, und ihrer Artillerie weniger Zeit gelassen hätten, ihr Feuer ungestört auf die Angrisssolonnen zu richten; ebenso mußte ein gleiches Berssahren bei dem Angriss auf la Haye, im Berhältniß zu der Angrisssmasse, stattsinden.

Doch nachbem weber diese Angriffe, noch ber auf bas Schloß Hougomont, geglückt waren, sollte ein großer Cavallerie. Choc die feindliche Stellung in ber Richtung von Mont St. Jean burchbrechen.

Aber wie sehlerhaft erscheint es, daß hier von gar keiner reltenden Artilelerie die Rede ist, welche, wollte man einen endlich gelingenden Durchdruch der so dem heftigsten Artillerieseller ausgesesten Savallerie erwarten, in diesem Falle — und ware es auch noch so Gefahr bringend gewesen — in Masse den Angriff vorbereitet hatte; benn unter dem Schuze der nachher zur Seite ausgestellten Batterien konnte sich die Cavallerie, beim Mislingen ihres Borshabens, sicherer zurückziehen und sammeln; dagegen ist det Angriff auf Housgomont in Rücksicht auf Berwendung der Artillerie lobenswerth.

Im spätern Berfolge ber Schlacht, um bie Zeit, wo die Englander für ihren rechten Flügel nichts fürchteten, sondern ihre dahinter aufgestellten Truppen größtentheils nach dem Centrum gezogen, und vollauf mit Bertheidigung desselben zu thun hatten, ware es vielleicht nicht unangemessen gewesen, eine Division, um Hougomont herum, in die rechte Flanke derselben zu machen, wozu Truppen vom linken Flügel benutt werden konnten. Beim Erscheinen der Preußen, vorwärts Plancenois, mußte iht Debouchtren, von dem Terrainsabschnitt zwischen dem Holze von Frischermont und Hanotelet, frästiger, und späterhin die Bertheidigung von Plancenois durch links zur Seite aufgestellte Artillerie bester unterstügt werden. In dem Augenblick wo die Preußen den Feind gegen die Chaussee von Charleroi brängten, ging auch Raposeon- mit

bem Centrum bis la Belle-Alliance zurud, und ba er nun wohl sah, daß die Schlacht verloren, sing er an, auf Sicherung des Rückzuges seiner Armee zu benken, wozu es ihm jedoch an der nothigen Reserve sehlte. Bielleicht kann man sagen, er hatte den Rückzug früher antreten sollen, und zwar zu der Zeit, als der Angriss der Preußen erfolgte, denn da wäre es noch möglich gewesen, die Schlacht abzudrechen und eine vortheilhaste Stellung zwischen Mon Plaisir und la Maison du roi zu beziehen. Hier nämlich konnte er mehrere tactische Bortheile genießen, namentlich den der dominirenden Höhe und von hieraus war er im Stande, im schlimmsten Falle Borbereitungen zum Uebergange über die zu Sambre tressen und das Corps von Grouchy an sich zu ziehen; doch er ließ den günstigen Woment unbenugt, und — der Berlust des größten Theiles seiner Armee, und der abermalige seiner Krone die Folge.

Die Breußen. Der Bergog von Bellington hatte am 17. Juni bem Fürsten Blucher gefchrieben und 2 preußische Armee. Corps verlangt, um in ber Stellung von Mont St. Jean, vor Bruffel, bas Gefecht anzunehmen; bie Antwort bes Lettern mar, bag er mit feiner gangen Armee unterwegs fei, um ju ihm ju ftogen und wenn die Frangofen nicht angreifen wurden, mit ihm vereint ihnen am 19. eine Schlacht zu liefern. Demzufolge feste fich bie preußische Armee mit Tagesanbruch in Bewegung; bas 1. Armee = Corps ging über Fromont auf Dhain; bas 4. erhielt Befehl, burch Bavre ju geben und nach St. Lambert zu marschiren, um bort nach Befinden entweder fich aufzustellen, ober in bie rechte Flanke ber Frangofen zu fallen; bas 2. follte bem 4. unmittelbar folgen; bas 3. wurde zur Arriergarde bestimmt. Bellington hatte die Absicht, daß fich die preußische Armee hinter feinem rechten Flügel ale Referve aufftellen follte, Blucher hielt bagegen eine Offenfivbewegung in bie rechte Flanke bes Feinbes für zwedmäßiger und birigirte beshalb feine Armee nach St. Lambert und Dhain, mahrend bas Bepad auf ber Strafe nach Löwen abging. Allein faum hatte die Avantgarbe bes 4. Armee-Corps bie Stabt im Ruden, als gerabe in ber hauptstraße Feuer ausbrach, beffen Dampfung bem 1. Bataillon bes 14. Regiments unter Major v. Lowenfeld, in Berbindung mit ber 7. Pionier . Compagnie, nur mit vieler Muhe gelang, und hierburch ift es erklarlich, bag bie Spige bes Corps fich schon um 12 Uhr bei St. Lambert befinden fonnte, mahrend bas Gros burch ben erwähnten Bufall aufgehalten, viel fpater bafelbft eintraf.

Das 2. preußische Armee-Corps hatte sich um Mittag in Bewegung geset, um burch Wavre zu geben, und die Reserve-Artilleric nebst ber 7. und 8. Brigade war gerade im Begriff, in die Rabe ihrer Lagerpläte abzumarschiren, als die Annäherung des Feindes gemeldet wurde, während das Desilee noch vollgestopft war, und der Narsch nur langsam geben konnte. Da der Feind nur 6 Regimenter Cavallerie, 10 Geschütze und zwei starke Infanterie-Rolonnen zeigte, so wurde der Plat beim Pachthose Anzel von einigen Bataillonen der 8. Brigade besetzt und General v. Pirch I. übertrug

bem General v. Brause bie Arriergarbe. Die Disposition Blücher's, wonach bas Overiren ber Breugen in ber rechten Flanke ber Franzosen geschehen follte, war bem Zwede vollständig entsprechend, und nachdem vorher die fammtlichen Truppen des 4. Armee - Corps formirt waren ber Moment bes Angriffs auch richtig erfaßt. Das unerwartete Erscheinen ber Breußen übte auch hier seinen überraschenden Einfluß aus, benn Rapoleon mußte nun dem Corps feines rechten Flügels eine andere Stellung geben; ba nun auch bas 2. Armee-Corps einrudte, bas 1. unter General v. Zieten aber, nach Uebereinstimmung mit Wellington, eine Berbindung mit der englischen Armee herbeiführte, so war burch Diese Berftarfung frischer Truppen Die ganze Schlachtlinie in ununterbrochenem Zusammenhange und Napoleon nachdem er teine Referve mehr vorzuführen hatte, bem fo fraftigen Stofe von biefer Seite nicht mehr gewachsen.

So brav und tapfer fich auch hier die Franzosen schlugen, so waren fie boch nicht im Stande, ber fortwährenden Bermehrung ber muthigen und unaufhaltsam votorängenden preußischen Kräfte Stand zu halten und gewiß ware bie Schlacht auch eber zu Ende geführt, wenn die Corps fruher eingetroffen und nicht ber weite Marfch in bem aufgeweichten Boben, wo fie nur in einzelnen langen Kolonnen merschiren konnten und die oben ermahnte Ber-

zögerung fie aufgehalten hatten.

Daß die Truppen, welche zuerst unter dem Oberst v. Hiller den Angriff auf Plancenois ausführten, zurudgebrängt wurden, weil eine feindliche Kolonne im Ruden sich gezeigt, scheint nicht wohl gerechtfertigt, ba ihnen ja bie 14. Brigabe als Reserve folgte, und lettere nachher bas Dorf auch angriff und nahm. Daß bagegen baffelbe fpater vom 2. Bataillon ber alten Garbe wieder genommen werden konnte und diefe sogar die Preußen bis an ihre alte Stellung hinter das Dorf wieder zuruchwarfen und bis zu den preußischen Batterien tamen, mag wohl in bem Burudgehen ber Truppen feine Beranlaffung gefunden haben, welche mahrscheinlich gerade auf die Batterie zugegangen find, die nicht feuern tonnte und fich gewiß auch nicht anberweits placiren wollte, ba fie wohl einen Ausgang unter Feuer gehabt haben wirb.

Die reitende Batterie Rr. 7, Die fich vorwärts bes Weges placirte, ber nach Smouhen führt, stand gut, bagegen die Fußbatterie Ar. 7, welche ihre Stellung in der Berlängerung der feindlichen Truppen nehmen sollte — was der Sache nach gut geschehen war — zu weit entsernt, um eine Birkung zu äußern, besonders deshalb noch, da sie über die Baulichkeiten von la Hape und Smouhen wegschießen mußte.

Sehr zwedentsprechend mar die Direction ber 7. Brigabe auf Maransart, jur Dedung ber linken Flanke ber Armee.

Gang richtig erkannte ber General Birch I., bag von bem Befige bes Dorfes Mancenois ber Ausgang ber Schlacht abhängig fei, und er befahl beshalb, ba keine Zeit zu verlieren war, ben Angriff fo rasch als möglich; bie Art beffelben war gut geleitet, ob aber nicht Artillerie ju feiner Ginleitung zu verwenden gewesen, bleibt hier fraglich; jedenfalls wurde fie nichts geschabet haben.

Lobenswerth ift ber Muth und die Ausbauer ber preußischen Truppen, bic, trop der vielen seit mehreren Tagen bereits ausgestandenen Strapapen, verbunden mit Mangel an Verpflegung, mit Freudigkeit und Bravour fich schlugen und beim Verfolgen bes Feindes nicht Ruhe und Raft hatten, bis fie ihren

Iwed babei erreichten.

## Das Treffen bei Wabre am 18. und 19. Juni 1815.

Nach dem ungläcklichen Ausgange der Schlacht bei Ligny am 16. bestimmte, ba wie bekannt, Blücher augenblicklich nicht zu sinden war, Oneisenau in der Berwirrung und Dunkelheit, den Rüczug- der Truppen über Tilly nach Wavre. Napoleon beorderte Tags darauf den Marschall Grouchy zur Bersolgung der Preußen, um, wie er sich ausdrückte: ihre Niederlage vollständig zu machen, während er die Hauptarmee gegen Quatrebras in Marsch seste, und theilte ihm zu diesem Zwecke das III. und IV. Armee-Corps, unter Bandamme und Gerard, und die Cavallerie von Pajol und Excelmans zu, so daß die ganze Stärke, der ihm, zur Versolgung der preußischen Armee, anvertrauten Truppen, nach seinen eigenen Nachrichten folgende war:

| IIL Armee. Corps: General Banbamme.            |      |
|------------------------------------------------|------|
| 12 Regimenter Infanterie, 31 Batallone 11,836  | Mann |
| Artillerie                                     | *    |
| IV. Armee = Corps: General Gerard.             |      |
| 11 Regimenter Infanterie, 22 Bataillone 10,130 |      |
| Artillerie 600                                 |      |
| 12 Escabrons Cavallerie                        | ,    |
| VI. Armee = Corps: Divifion Tefte.             |      |
| 3 Regimenter Infanterie, 6 Bataillone 4,000    | 3    |
| Artillerie                                     | *    |
| 1. Cavallerie = Corps: General Pajol.          |      |
| Eine leichte Diviston, 9 Escabrons 1,150       |      |
| 2. Cavallerie - Corpo: General Excelmano.      |      |
| 6 Regimenter, 24 Escabrons 2,390               | *    |
| Artillerie                                     | \$   |

Summa 59 Bataillone und 45 Escabrons 32,006 Mann.

Die leichte Cavallerie-Division Domon, Die eigentlich jum III. Corps gehörte, war für diesen Tag bem VI. Corps beigegeben, und befand sich mit bei Belle-Alliance.

In seiner Instruction wurde Grouchy angewiesen, sich immer zwischen der Chaussee, die van Charleroi nach Bruffel führt, und der preußischen Armee zui. halten, und da es wahrscheinlich war, das Biucher seinen Ruczug auf Wavre (Wabern) richtete, so wurde ihm aufgegeben, mit demselben zu gleicher Zeit dort einzutreffen, wurde aber der Felnd seinen Marsch nach Bruffel fortsesen, und hinter dem Walde von Soigne ein Lager beziehen, so sollte er ihn bis an den Rand des Waldes verfolgen; ginge er jedoch nach der Raas, um seine Communication mit Deutschland zu sichern, so sollte er ihn durch den General Pajol mit der Avantgarde beobachten lassen, Wavre (Wadern)

aber mit ber Cavallerie Excelmans, und bem III. und IV. Infanteriecorps besehen, um in Berbindung mit dem Gauptquartier zu bleiben, das auf der Chaussee von Charleroi nach Bruffel marschirte. Die Division Girard, welche am 16. viel gelitten hatte, wurde auf dem Schlachtselde zurückgelassen, oder, wie andere behaupten, vergessen.

Der General Pajol befand sich auf ber Straße von Ramur; ber General Ercelmans wurde auf die von Gemblour gefandt, wo man die Spuren bes Rudzuges der Preußen fand, und die Infanterie nach dem Puncte dirigirt, wo sich die beiden Straßen nach Ramur und Gemblour theilen. Die Division Teste, welche den General Pajol auf der Straße von Ramur unterstützen sollte, stellte sich zuerst auf den Höhen von Mazy auf und folgte dann diesem General bis St. Deny, wo sie gerade ankam, um die Bewegung Bulow's nach Bavre zu erblicken; später gingen beide über Bonsteres nach Mazy zurück.

Die Nachrichten, welche dem Marschall Grouchy nach und nach zukamen, ließen ihn vermuthen, daß Blücher seinen Rückzug entweder nach Brüffel oder nach Löwen nehme, und er concentriete daher seine ganze Insanterie dei Gemblour, die jedoch die 10 Uhr Abends noch nicht beisammen war; da General Ercelmans, der schon über diesen Ort hinaus war, meldete, daß er einige preußische Cavallerie vor sich habe, so erhielt er Besehl Halt zu machen. Die Dragoner wurden in Quartiere verlegt, mit Ausnahme der Brigade Bonntemain von der Division Chastel, welche nach Balhain gesandt wurde, und des 15. Oregoner-Regiments, welches nach Bermez-le-manchez abzüng; das III. Carps wurde über Gemblour hinaus vorgeschoden, um dem General Ercesmans als Unterstügung zu dienen; Grouchy's Hauptquartier war in Erspage.

Am 18. um 5.11hr Morgens brach ber General Bajol mit feinen Truppen von Mazy auf, und marschirte über St. Denn und Grand-Lez nach Tourrines; Grouchy schlug die Straße nach Sout à Balkain ein, mit den Excelmans Dragonern an der Spise.

Preußischer Seits war das 3. Armee-Carps (Thielemann 15,200 PR.) besehligt, beim Rudzuge die Arriere-Garde zu bilden, dieserhalb auch zuruckgeblieben, um die Uebergänge über die Dyle zu vertheibigen, und hatte bereits am 18. bieselhen passirt.

Da die Kanonade in der Richtung von Plancenois und Waterloo sehr hestig war, so mußte man auf die Vermuthung gerathen, daß die französischen Corps, die der preußischen Armee folgten, einen Uebergang über die Opte gar nicht unternehmen; sondern vielmehr vorziehen, würden, liuss, in der Richtung des Schlachtseides, abzumarschiren, und daß Grouchy diese Bewegung durch die Cavalierie unter dem General Excelmans, molche mit der preußischen Arrieregarde im Gesecht war, mastiren würde, wodurch Wücherd Operation sehr gesährdet worden konnte.

In biefer Borandsetzung erhielt General v. Thielemann ben Befehl, nach Couture ju marschizen und nur ein schmaches Detachement zur Declung seines

Marfches zurudzulaffen; allein kaum hatte er fich in Bewegung gesett, ale bas Gefecht sehr heftig wurde, und ber Feind, ben er auf 10—12000 Mann schätzte, in bebeutenber Anzahl aus bem ber Stadt gegenüberliegenden Gehölz bebouchirte, er ließ beshalb sogleich die Bewegung einstellen und formirte fich zur Schlachtorbnung.

Die 12. Brigade, nebst 6 Kanonen der reitenden Batterie Rr. 20, besetzten bie Höhe hinter Bierge, 1 Batail. von ihnen links den Grund, und 1 Comp. die Mühle dieses Dorfes, um die Brücke zu decken. Die 10. Brigade stand auf der Anhöhe hinter Wavre (Wabern) und lehnte ihren rechten Flügel an das Waldchen, welches sie von der 12. Brigade trennte; 2 Bataillone warm in 1., 3 in 2. und 1 in 8. Linie aufgestellt, die 11. Brigade quer über die Chaussee; ein Regiment war rechts, ein anderes links placirt, von denen 2 Bataill. im 1. und 1 im 2. Tressen standen. Die Reserve-Cavallerie stand in Escadronossolonnen rechts von der Chaussee in der Nähe von la Bavette; die Reserveartillerie war auf den Höhen hinter Wavre verthellt; 4 Geschütze der 12pfd. Batterie Rr. 7. auf den Höhen vor ersterem, 3 Geschütze der reitenden Batterie Rr. 19 auf und neben der Chaussee, die Fußbatterie Rr. 35 rechts derselben, weiterhin die übrigen 4 Geschütze der 12pfd. Batterie Rr. 7 und zuletzt die beiden Haubigen der reitenden Batterie Rr. 20; die reitende Batterie Rr. 18 blieb in Reserve.

Die 9. Brigade befand sich noch jenseits ber Dyle, als ihr ber Besehl zutam, nach Couture zu marschiren, boch wurde dies dahin abgeändert, daß Gen. v. Borke der sie commandirte, sich hinter Wavre auf der Chaussee aufstellen sollte. Oberst v. Zepelin erhielt die Vertheidigung der Stadt, und ließ sie mit 2 Küstlierbataillonen besehen; Rieder-Badre wurde mit 2 Bataillone unter Major von Ditsurth occupiet. General Borke sehte mit 6 Batail. und der Fußbatt. Nr. 18. seinen Marsch fort, nachdem er noch das 1 Batail. und 2 Schwadron. hinter Wavre zur Verstärfung des Oberst v. Zepelin gefassen, boch am Orte seiner Bestimmung angekommen, erhielt er den Besehl, im Marsche zu bleiben, solgte nun der Richtung über Fromont und St. Lambert nach Couture, und nahm daher keinen Theit am Tressen.

Die Stadt Wabern ober Wavre liegt auf dem linken Ufer der Ople, und hat auf dem rechten eine Vorstadt, die durch eine große steinerne Brude und durch eine kleinere, oderhalb gegen Bierge, mit der Stadt zusammenhängt; zu Limelette, Limalle, bei der Mühle von Bierge und in Rieder-Wavern definden sich hölzerne Bruden. Der Fluß gehört zum Gebiet der Schelde und ist nicht sehr tief, war aber zur Zeit des Treffens durch den vorhergegangenen Regen sehr angeschwollen. Auf beiden Ufern laufen Hägelketten, die an vielen Stellen beholzt sind; die des rechten Ufers sind im Ganzen höher, dagegen haben die des linken einen steilern Abfall, so daß sie den Fluß und seine Uebergänge dominiren. Die nächste Straße von Ramur nach Brüssel geht durch die Stadt, außerdem giebt es eine Wenge Seitenwege, für alle Wassen

practicabel, baneben aber auch einen Ueberfluß an Hohlwegen, wolche ben Teuppenbewegungen nicht gunftig waren.

Der Dberft v. Zepelin ließ eiligst bie am Ufer ber Dyle gelegenen Hauser mit Schießscharten versehen und suchte die große Brude zu verbarricabiren; allein da alle Thuren verschlossen waren, konnte er nur 3 Wagen und 12 große Tonnen zusammenbringen, und seine Anordnungen waren noch nicht vollendet, als das Flintenseuer schon begann. Die kleinere Brude blieb ganz sei; zur Vertheidigung der Brude bei Nieder-Wavern wurde Major von Bornstädt mit 2 Compagnien abgesandt; soweit waren die Borbereitungen gediehen, als um 4 Uhr das Corps von Bandamme bei letzteren eintras.

Thielemann hatte seine Truppen in Schlachtordnung aufgestellt und babei eine 6pfb. reitende Batterie zur Vertheibigung bes Uebergangs bei Bierge, sowie 1 12pfb., 1 6pfb. Fuß-Batterie und 5 reitende Geschüße zur Aufnahme ber Truppen, wenn Wavre verlaffen werben mußte, recht gut placirt.

Lettere eröffnete bas Gefecht mit 2 Batterien, barunter eine 12pfb., ju benen fich etwas fpater noch eine britte gesellte, griff bann bie auf bem rechten Ufer bes Fluffes gelegene Borftabt an, und nahm nach lebhaftem Biberftanbe hiervon Beffs. Das Tirailleurfeuer breitete fich nach und nach an beiben Ufern ber Dyle von Bierge bis Rieber-Wavre aus, boch gludte es bem Feinbe nicht, auch nur zum Theil bas jenseitige Ufer zu occupiren, so bas Grouchy felbst außerte, ber Angriff auf die Rühle von Bierge mochte wohl nicht mit gehörigem Rachbrud ausgeführt worben sein. Gegen 7 Uhr Abends erhielt Grouchy vom Major-General einen Brief des Inhaltes: ber Raifer, mit ben Englandern beschäftigt, trage ihm auf, nach feiner Richtung hin zu manoeuwe riren, vor allen Dingen aber Bulow, ber auf ben Sohen von St. Lambert bemerkt wurde, nachzueilen und über ihn berzusallen. Dieser Befehl bestimmte Grouchy in Berson zuruckzueilen und die noch entfernten Truppen über Limalle nach lestgenanntem Orte zu birigiren; er fehrte jedoch hierauf nach Wapre jurid, versuchte selbst nochmals ben Uebergang bei Bierge zu erzwingen, ba ts aber wieder miggludte, faste er ben Entschluß, Bandamme und Ercelmans bei Bavre und Bierge auruckauloffen und mit bem Reft, in Vereinigung ber nach Limalle birigirten Truppen, ben Uebergang hier zu erzwingen und zu bewerfftelligen. Letteres war am Morgen mit 3 Bataillone und 3 Escabrons bes 1. Armeecorps zur Dedung ber Flanke bes 3. befest, und jest burch lebers taschung von Pajol genommen worden, so daß obgleich Thielemann eine gange Brigabe zur Unterstützung herbeifandte, es doch nicht möglich war ben Feind, ber bereits Befit von einer Sohe jenfeits Limalle genommen, wieder über bie Dyle zurückzutreiben. Mittlerweile war es Abend und dunkel geworden, ble Preußen behielten die Uebergange bei Bavre und Bierge besett, machten mit ben übrigen Truppen eine Bewegung rechts und nahmen eine Stellung in ber Richtung von Bierge langs ber Liftere bes Walbes von Rixansart.

Seitens ber Frangosen trafen während ber Racht unter mancherlei Schwie rigkeiten bie übrigen Divistonen auf bem Schlachtfelbe ein und wurben von Grouchy perfonlich aufgestellt. Mit Tagesanbruch machten bie Preußen eine offenfive Bewegung, ber Feind indes bedeutend ftarter (32,006 Mann) nothigte fie balb jum Rudzuge, ber bann furz gefaßt im Berfolg bes Gefechtes und nach fraftigem Biberftanbe fortgeset werben mußte. Alles jog fich in ber größten Orbnung jurud; 12 Escabr. und 4 Batter. (2 reit. und 2 Fuß) bilbeten bie Arrieregarde, und erhielten Befehl das Terrain nicht eher zu verlaffen, bevor Bavre nicht völlig geräumt sei. Auch bei ben einzelnen Stellungen beiber gegeneinander agirenden Corps wurden Seitens ber Artillerie gute Stellungen genommen, wobei nichts weiter ju bemerfen ift, als bas am 19. fruh flatte habende Borgeben ber 4 verschiebenen frangofischen Rolonnen, ihre Batterien 250 Schritt vor ber Tete, in ben Intervallen Tirailleurs zur Deckung, was als etwas Eigenthumliches erscheint, indem bie Artillerie gur Borbereitung bes Angriffs gleich jur Stelle war. Fraglich ift inbeg, ob jene Rolonnen nicht weniger von ber preußischen Artillerie gelitten, wenn fie zur Seite ben verschiebenen Batterien gefolgt waren, benn bei biefer Formation mußten nothwendig Geschoffe, die nicht die feindlichen Geschütze trafen, zum Theil in die Rolonnen fallen. 3weitens bleibt es auffallend, bag nicht zur Bertheibigung ber Uebergange bei Limalle und Limelette eine Batterie zweckmäßige Aufftellung awischen biesen beiben Dorfern erhielt, ba fie füglich bei Bavre, bem schon an und für fich stärkern Punct, hatte entbehrt werben konnen, und gang gewiß wesentlich bazu beigetragen haben wurde, bem Feinde bas lebergeben auf bas, wie erwähnt, fteilere linke Ufer ber Dyle, wenn auch nicht zu verhindern, fo boch bebeutend zu erschweren. Entschulbigt kann es nur baburch werben, bak der Kommandirende, als er eine heftige Kanonade in der Richtung auf Plans cenois vernahm, nicht glaubte, bag ber Feind ben lebergang über bie Dyle unternehmen, vielmehr gleich nach jener Richtung abmarfcbiren murbe. mas indes, wie ber Erfolg zeigte, nicht geschah, sondern hier reufstrte, nachbem er es vergebens ben gangen 18. bei Bavre und Bierge versucht hatte.

Der Berluft bes Generals von Thielemann an biefen beiben Tagen, ift im Berhaltniß zu bem so äußerst tapfern Widerstande und ber Erreichung so großer Iwede nur als gering zu betrachten; er betrug nur 2476 Mann\*).

<sup>\*)</sup> Die Schlachten bes polnischen Insurrectionstrieges 1831, besgleichen bie Schlachten in ben Jahren 1849 und 1859 in Italien, so wie die 1854 u. 1855 in der Rrim, werten fpaterhin in einer eigenen Abhandlung der besondern Beurtheilung unterworfen werben.

B. Belagerungen.

. ı , 

## Die Belagerung von Liffe vom 22. August bis 8. December 1708.

I. Der Angriff. Das Belagerungscorps unter bem Prinzen Eugen beftand aus 50 Bataillonen und 90 Escabrons und zwar:

| Defterreicher | 6    | Bataillonen, |                              |
|---------------|------|--------------|------------------------------|
| Balatinische  | 9    | . ,          |                              |
| Englanber     | 5    | *            |                              |
| Preußen       | 4    | =            | Die Cavallerie war von allen |
| Hollanber     | 15   | 3            | Rationen.                    |
| Danen         | 3    | *            |                              |
| Heffen        | 5    | 3            |                              |
| Sannoveran    | er 3 | *            |                              |

Das Observationscorps, unter bem Herzog von Marlborough, ungefähr 75,000 Mann stark, hatte in dem Lager bei Enghin an der Escaut, eine halbe Meile-unterwärts der Brude d'Espiers, Stellung genommen, deckte hierburch die Armee des Prinzen Eugen, war in der Nähe, um die Jusuhren, welche derselbe aus Ath, Brufsel und Oudenarde zog, zu unterstützen, und sein Besehlshaber hosste sogar, sich der Bereinigung der Armee des M. de Berwick mit der vom Herzog von Bourgogne, von denen die eine bei Gand, die andere in der Gegend von Mans stand, wiedersesen zu können, und hatte zu diesem Behuf 6 Bruden über die Escaut schlagen lassen.

Da ber Plan im Ganzen unvollständig und in vieler Hinscht undeutlich ist, so läßt sich über das Terrain nur soviel sagen, daß es nach demselben vollsommen eben zu sein scheint. Die Deule theilte die Angrisseront in 2 Theile, in die rechte und linke Seite und machte daher auf jede einen besondern Angriss nöthig. Die Front bestand aus 2 Hornwerken mit 2 dazwischen liegenden Bastionen und einem, durch 2 mit Abschnitten versehenen Tenaillons, gedeckten halben Wond. Wenn nun auch die Belagerungsbedürsnisse hierher leichter von Menin zu beschaffen waren, da das Terrain ganz eben, so würde doch ein Angriss auf eine andere weiter süblich gelegene Front weniger Hindernisse in den Weg gelegt haben, als die gewählte, wo die Werke sich gegenseitig kräftig unterstützten und die Deule die so nöthige Communication der getheilten Angrisse erschwerte; nur hierdurch ist es deshalb auch zu erklären, daß die später unternommenen Aussälle so nachtheiltg für die Belagerer aussielen.

Der Belagerungstrain, aus 120 schweren Kanonen, 40 Mortieren und 20 haubigen bestehend, lag 2500 Schritt vom Hornwerke entfernt, bem Auge bes Belagerten durch ein davor liegendes Dorf entzogen, seine Lage war das her gewiß eine gute zu nennen.

Am 15. August wurde die Festung beraunt, am 18. befahl Prinz Eugen, bas iedes Bataillon 1000 Faschinen und 100 Schanzkörbe liefern sollte, ließ dugleich verschiedene Epaulements auswerfen, zum Schutz gegen das ftarke Feuer

bei Feftung, und am 22. sowohl rechts als links die 1. Parallele durch 4000 Arbeiter eröffnen, welche durch 10 Bataillone gedeckt wurden. Dieselbe lag auf 1200 Schritt von der Spise des Hornwerks, und einige von den Belagerten besetzte und verschanzte Häuser waren wohl der Grund, weshalb man soweit von der Festung abblieb, was auch noch die Anlage zweier Batterien gegen diese Häuser, eine von 7 12 Pfündern und die andere von 3 Geschüßen, zu bestätigen scheint. Auf ihrer rechten Seite hatte die Parallele durchaus keine Anslehnung, links dagegen war sie durch eine Redoute gedeckt. Der Prinz desstimmte, daß von den 50 Bataillonen, welche zur Belagerung bestimmt waren, immer 10 in den Trancheen stehen, vollzählig sein und keine Arbeiter geden sollten, ebenso daß um 4 Uhr Abends die Trancheen abgelöst werden sollten, damit die Officiere, welche die Ablösung bildeten, die Arbeiten, welche sie Racht zu machen hätten, noch bei Tage hinlänglich in Augenschein nehmen könnten.

Am 2. Tage wurde wahrscheinlich um die Berte zu enfiliren und zu bemontiren, eine große Batterie von 40 resp. 44 24 Pfündern auf 1140 Schritt angelegt, über beren Beendigung jedoch nichts angegeben ist.

Am 25. August, also 3 Tage nach Eröffnung ber 1. Barallele, fchritt man auf ber Rechten burch Bau eines Communicationsgrabens jur 2. Parallele. Ungeachtet ber Feind mehrere Ausfalle gemacht und ein ftartes Feuer gegen bie Arbeiter gerichtet hatte, woburch bie Belagerer viele Menschen verloren, und tropbem bie Frangosen verschangte vorgeschobene Boften hatten, welche ber Trancheearbeit auch vielen Schaben zufügten und gegen welche man felbft Batterien errichten mußte, murbe fie boch nicht nur angefangen, fonbern auch bis an ben Damm geführt, woraus fich erseben läßt, was geleiftet werben fann, wenn eine folche Unternehmung mit Rraft und Energie ausgeführt wirb. Gleichzeitig wurde ber Bau einer Mortier= und Saubigbatterie begonnen, wobei man fehr burch eine vom Feinde befette und befestigte Muble beläftigt wurde; auf ber andern Seite legte man ebenfalls 1 Ranonens, 1 Mortiers und 1 haubigbatterie an, beren 3med mar, die Berfe zu ricoschettiren, gu bemontiren, und bie befeste Duble ju beschießen. Das Keuer mar während ber gangen Racht fehr heftig und obgleich bie Attaquen von bem Magbalenen bis nach bem St. Anbreas Thor gingen, so wurden boch bie Sauptfrafte auf die Facen ber 2 Baftione zur Rechten und Linken ber Deule, zwischen benen 2 hornwerke lagen, gewandt.

3wei Tage nach ber Eröffnung ber 2. Parallele, also am 27. August, ging man mit berselben bis an ben Strom, und am Morgen bes Tages, zwischen 7 und 8 Uhr, begannen sammtliche Batterien ihr Feuer gegen die beiben angegriffenen Bastione, in Folge bessen sich in ben beschoffenen Façen Breschen zeigten, wobei indeß wohl anzunehmen, daß bas Feuer aus der großen Batterie bazu thätig mitgewirkt hatte. Es waren also hier innerhalb eines Tages Breschen entstanden, jedoch zu keinem Bortheil, weil sie- nicht

gangbar waren; dies Berfahren ist baher, ba man mit ben Trancheen noch ju weit vom Walle entfernt war, als ein sehlerhaftes zu bezeichnen, und besser und zweckmäßiger ware es gewesen, die Geschüße zuerst zum Demontiren ber Bruftwehren und Geschüße zu verwenden.

Am 29. August geschah, um wahrscheinlich ben linken Flügel ber 2. Barrallele zu becken, bie zweckmäßige Anlage einer Batterie zur Begegnung ber Ausställe; babei wurden die Trancheearbeiten von den Belagerern im wahren Sinne des Wortes sorciet, obwohl bei der Eröffnung einer Parallele am 30. August, rechts 150 Schritt von den Tenaillons, ihr Berlust so groß war, daß sie einen zweistündigen Waffenstillstand nachsuchen mußten, um die Berwundeten fortzudringen; auch wurde an diesem Tage das zweckmäßige Berschren beobachtet, eine Demontirs Batterie von 8 Kanonen gegen ein Ravelin anzulegen, und als am 31. Mangel an Munition eingetreten, verwendete man sogar Steine und zogen statt 10 jest 11 Bataillone auf Trancheewacht, weil jene zu viel gelitten hatten.

Auf die Rachricht, der Herzog von Bourgogne sei im Marsch begriffen, die Festung zu entsetzen, rucken in der Nacht vom 4. zum 5. September 25 Bataillone und 60 Escadrons vor, um sich mit der Observations-Armee zu vereinigen; der Prinz ging selbst mit, allein die Infanterie erhielt unterswegs Contreordre und die Cavallerie kam am folgenden Tage zuruck.

Mit ber Sappe kam man zur rechten Seite bis an die Pallisaben, auf der linken beinahe ebensoweit, am folgenden Tag wurden sie völlig in Stand geset, und bis zum 6. auch die Breschen in den Werken durch heftiges Feuer vergrößert. Bis jest waren 13 Batterien in Thätigkeit, die beständig auf die Festung, oder die Außenwerke schoffen, und zwar:

| , |   |        |     |           |      | 1.2.11 | ,    | ••• | 0          |     |    |           |
|---|---|--------|-----|-----------|------|--------|------|-----|------------|-----|----|-----------|
|   | 1 | von    |     |           | pfün | bigen  | Rang | ne  | n,         |     |    | ,         |
|   | 2 | von je | 12  | 12        | =    | •      | =    |     |            |     |    |           |
|   | 1 | von    |     | 24        | =    |        | 5    |     |            |     |    |           |
|   | 1 | \$     | 3   | <b>12</b> | =    |        | =    |     |            |     |    |           |
|   | 1 | 5      | 11  | 24        | =    |        | 3    |     | •          |     |    |           |
|   |   | von je |     | <b>24</b> | =    |        | 3    |     | _          |     |    |           |
| _ | 8 | Batter | ien | mit       | 96   | Rano   | nen, |     |            |     |    |           |
|   | 1 |        |     | •         |      | ;      | 1    | 2   | Mortieren, |     |    |           |
|   | 1 | 3      |     | =         |      | 3      |      | 8   | 5          |     |    | _         |
|   | 1 | =      |     | =         |      | 5      |      | 8   | 3          | und |    | Haubigen, |
|   | 2 | ,      |     | 3         |      | ;      | -    | _   | *          | 3   | 16 | =         |

Busammen: 13 Batterien mit 96 Kanonen, 28 Mortieren und 24 Haubigen, im Ganzen also: 148 Geschütze.

In der Racht vom 6. zum 7. Septbr. wurden alle Parallelen und Sappen in vollkommenen Stand geset, und Linien, nahe dem ausspringenden Binkel, der Contreedcarpe und beiden Hornwerken, angelegt.

Bierzehn Tage nach ber Eröffnung ber 2. Barallele war man erft fo weit, ben bebedten Beg erfturmen zu fonnen; bie Bertheibigung mußte also ben

Angriff noch an Rraft übertroffen haben, tropbem ber lettere nichts weniger als schonend mit Menschenfraften verfuhr. Der Sturm bes bebedten Beges wurde auch wieder in größeren Maafftabe angelegt, und obwohl faft 5000 Mann und 4000 Arbeiter ercl. 1600 Butrager von Faschinen und Schangforben biergu bestimmt wurden, welche einen morberisch blutigen Rampf zu besteben hatten, und in Folge beffen einen fehr bebeutenben Berluft von 2000 Tobten und 2660 Bermunbeten erlitten, fo gelangte man boch nur babin, baß ein Logement vor einem Winkel bes hornwerts rechts, und ein anderes vor einem ber Tenaillons zu Stande fam, wobei indeg ber Schreden, ben 3 auf bem Glacis fpringende Minen bewirften, mit jum Rudzuge beigetragen zu haben icheint. Bring Eugen hatte, nach ber gemachten Disposition jum Angriff, nicht geglaubt, einen folden Wiberstand zu finden, sonbern hoffte vielmehr, gleich bes bebedten Weges Herr zu werben, ja fogar feine Truppen bis zu ben Brefchen vorgehen laffen zu konnen und ben Marschall Boufler zur Uebergabe au awingen; einen folchen Erfolg hatte er baher nicht erwartet, und noch viel weniger, bag er noch 6 Bochen jur Erreichung biefes Endzweds verwenden mußte. Um 9. September wurde eine Batterie im Logement gur Linken mit einem Souterrain angelegt, boch ift nicht gefagt, ob Brefch = ober Contre-Batterie; ein Gleiches geschah rechts, ihr 3wed war, bie Berthelbigung bes hornwerte ju vernichten; ebenfo zwedentsprechend gefchah am 10. bie Unlage zweier Batterien, ber einen von 5 Ranonen zur Beschießung bes hornwerts, und ber andern von 4 Mortieren zur Bewerfung bes Tenaillons.

Die Wiebervereinigung bes Prinzen mit bem Berzog von Marlborough am 12., mit 15 Bataillonen und beinahe ber ganzen Cavallerie, war für bie nachfte Zeit bie Veranlaffung, bag bie Belagerer nur wenig Arbeit unternahmen.

In ber Nacht vom 15. jum 16. wurde an verschiedenen Orten bie Mauer bes Grabens vom Tenaillon burchbrochen, ein Theil ber Contreescarpe in ben Graben geworfen und eine ziemliche Anzahl Faschinen hineingeworfen, um ben Graben vollends zu füllen.

Die am 19. angelegte Breschbatterie im ausspringenden Winkel des Tenaillons auf der rechten Seite gegen die Façe des Bastions von 3 Kanonen, muß fehlerhaft angelegt gewesen sein; benn entweder lag ste zu niedrig, oder der Keind war nicht von den Werken, welche in der Rähe lagen, gehörig, vertrieden, also die Anlage gewiß zu früh, daher denn auch der Bersust dei der Bedienung so bedeutend, abgesehen davon, daß 3 Kanonen für diesen Zwed auch zu wenig waren. Dreizehn Tage nach dem vergeblichen Sturme auf den bedeckten Weg und nach den zwar öfteren, aber edenso vergeblichen Bersuchen der Belagerer, die Traversen des letzteren zu nehmen, wurden in der Racht vom 20. zum 21. September die Brücke und Gallerie über den Graden wieder in Stand gesetzt, worauf sogleich der Prinz Eugen beschof, die Tenaillons ernsthaft zu attaquiren, wozu ihm der Herzog von Marlborough noch 5000 Mann auserlesener englischer Truppen geschickt, und zur selben

Beit ein Gleiches gegen bie Contreescarpe ber Rieber-Deule zu unternehmen, welche gerade über bem Baftion jur Rechten und ben Places d'armes, zwischen bem Hornwerte biefer Baftione und bem Ravelin links bes Stromes lag, beren er bisher noch nicht fich hatte bemächtigen fonnen, sowie mit biefen beiben Unternehmungen zugleich noch eine britte zu verbinden, die Attaque bes bebedten Weges von bem Ravelin an bis nach bem Magbalenen Thor, für bie er, wie auch zu jeber ber beiben vorhergehenden 1100 Grenabiere, welche burch 1200 Rufiliers und 1700 Arbeiter unterftugt werben follten, bestimmte. Die angreifenden Truppen wurden jedoch feineswegs unvorbereitet vom Marschall Bouffer empfangen, sonbern trop bes jedesmaligen tapfern Angriffs 3mal wieber zurudgeworfen, worauf fie fich benn endlich auf ber Attaque gur Rechten, auf bem Winkel bes halben Baftions links ber Tenaillons, logirten und hier ein Logement von 30-40 Mann anlegten, auf ber gur Linfen aber ben Place d'armes vom bebedten Bege, gerabe ber Breiche gegenüber einnahmen und hier ein Gleiches thaten; an allen übrigen Orten hingegen murben fie nicht nur felbst attaquirt und zurudgeworfen, fonbern auch noch aus verschies denen bereits innegehabten Logements vertrieben und 100 Schangforbe verbrannt. So erlitten fie also hier einen bebeutenben Berluft, ber nicht nur darin bestand, bag ber Pring Gugen burch einen Schuß über bem linten Auge verwundet murbe, sondern auch, baß fle an 5000 Mann, theils Tobte, theils Bermunbete, gablten.

Es ift nicht zu verfennen, bag jest bie Belagerung, nachbem fle bereits einen Monat, vom 22. August bis 21. September, gedauert, anfing ichleppenb ju werben, ba es ben Belagerern häufig an Munition fehlte, was bei ber Menge ber Geschütze, Die schon so lange in Thatigkeit waren, gewiß nicht ju verwundern ift, und auch überdies bie Belagerungs Armee oft burch Truppen geschwächt wurde, welche fie an bas Dedungs = Corps abgeben mußte, während bie Befatung in biefer Beriobe noch aus 12000 Rombattanten bestand. Die Einschließung bes Plates war beshalb auch nicht immer eine vollftanbige und kontte nicht verhindern, daß die Franzosen sich von außen verproviantirten und auch Bulver erhielten. Der am 23. Abends nach 8 Uhr erneuerte Angriff bes Herzogs von Marlborough hatte ben 3wed, fich auf bem Binkel bes linken Tenaillons ju logiren; boch mahrent hieran gearbeitet wurde, sprang eine feindliche Mine und warf große Maffen nieder, 10 daß es nur auf ber linken Seite, ba bies Tenaillon, gleich bem zur Rechten, einen pallisabirten Abschnitt hatte, gelang, ein kleines Logement anzulegen; freilich war ber Berluft hierbei auch wieber nicht unbedeutend, sondern betrug an 1000 Tobte und Berwundete.

Bu tabeln bleibt es, baß es bem Feinde gelingen konnte, am 25. burch einen Ausfall aus ber Stadt nach ber Brude von Bouvines zu, aus bem Lager 150 Rühe und 400 Schaafe wegzutreiben und bie benachbarten Dörfer auszusouragiren; zwedmäßig bagegen war bie Maßregel, baß bie Bauern ber

Umgegend zur Anfertigung der Faschinen mit herangezogen wurden; wie denn auch das Lettere sich von der Anlage zweier Batterien von 3 resp. 2 Kanonen sagen läßt, die am 29. September unternommen wurde, um die Communicationsbrücke vom Ravelin nach dem bedeckten Wege zu beschießen. Am 3. October wurden die Tenaillons und der halbe Mond durch die Breschen erstürmt, doch da die Belagerten den bedeckten Weg nicht verließen, mußte man sich nach und nach der einzelnen Abschnitte mit dem Degen in der Faust und durch Wegsprengen der Traversen bemächtigen. Am 5. October wurden ganz angemessen Contres und Breschbatterien erbaut, ebenso am 8. eine solche zu 8 Kanonen, während am 7. auf dem halben Monde eine Batterie angelegt wurde, die ihr Feuer gegen einen Places d'armes erössnete.

Da am 22. October, also nach 2 Monaten, die Breschen in ben Façen und Flanken ber Bastionen, sowie in ber Courtine endlich practicabel, bazu 50 Ranonen, 36 Mörser und Haubigen, wodurch die Abschnitte in ben Bastionen unnüt wurden, auf dem bedeckten Wege in Batterien vertheilt, serner die Brücken über den Hauptgraben und ihre Gallerien meistentheils zu Stande gebracht waren, die Stadt aber und deren Bewohner, die während der Belagerung viele und treue Dienste geleistet, nicht weiterer Gesahr ausgesett werden sollten, — so übergab der Marschall Bouster die Stadt und zog sich, nachdem er sich 60 Tage nach der geöffneten Tranchee gehalten, in die Citabelle zurück.

Am 29. wurde die Tranchee auf der Esplanade gegen die Citadelle ersöffnet und nun dietet sich das seltene Schauspiel einer Belagerung dar, welche von diesem Tage an den ganzen Rovember hindurch die zum 5. December dauert, in der die Belagerten aus Mangel an Bulver wenig schießen und sich nur durch Aussälle vertheidigen, die Belagerer aber gar nicht schießen und nur mit der Sappe und dem Degen in der Faust, nach manchen Berlusten endlich zwei bedeckte Wege nehmen und gerade die Puncte für die Breschbatterien bezeichnen, um zum Bau überzugehen, als am 6. December der Plat capitulirt, nachem sich Stadt und Citadelle 3 Monate und 16 Tage gehalten hatten, wobei noch das bemerkenswerth ist, daß zum Bau zweier Kanonens und einer Mortierbatterie gegen die Citadelle 16 Tage verwendet wurden und als sie endlich sertig waren, Mangel an Munition für sie eintrat.

Im Allgemeinen kann über ben Gebrauch ber Artillerie, ba aus ber Erzählung fast nie beutlich zu ersehen ift, wo bie Batterien angelegt und welche Wirkung sie gehabt haben, nur wenig geurtheilt werben.

Bei ber Beurtheilung bes Angriffs barf man nicht außer Acht lassen, baß er, wie bereits angegeben, burch Schwächung ber Belagerungs-Armee, burch Mangel an Munition und selbst burch bie Abwesenheit bes Prinzen Eugen zuweilen einen schleppenben Charafter annahm, boch ist Energie und Kraft bei seiner Führung nicht zu verkennen. So viel steht indeß fest, baß Prinz Eugen ben Umfang bes Projects ber Belagerung nicht gekannt und ge-

glaubt hat, mit Erzeugung einer gangbaren Bresche musse auch die Capitulation ber Festung geschehen; er sand jedoch hier das Gegentheil und zu versschiedenen Ralen soll es ihm während der Belagerung leid gewesen sein, sie selbst unternommen zu haben. Bas nun den Berlust betrisst, so suchten zwar die Alliirten benselben zu verschweigen, nach Angabe einiger Generale jedoch sollen sie an 10,000 Tobte und Berwundete gehabt haben, ohne der 9 bis 10,000 Mann zu gebenken, welche durch Krankheit starben oder frank in den Lazarethen lagen; bei den Belagerten kann man annehmen, daß ihr Berlust an 4400 Mann Insanterie und 600 Mann Cavallerie, Todte, Berwundete und Kranke gezählt hat.

II. Die Vertheibigung. Gleich von vornherein läßt fich sagen, daß die Bertheibigung ber Festung, die unter dem Marschall Bousser stand und beren französische Garnison: 16 Batailone, 3 Dragoner-Regimenter und 800 Invaliden betrug, an geschickter Führung verbunden mit Bravour dem Angriffe bei weitem überlegen war.

Zuerst find die getrossenen Vorbereitungsarbeiten, die Anlage von Werfen an den schwächsten Stellen, sowie die zur Ueberschwemmung, das Abhauen der Heden, Sträucher und des Getreides um die Festung, die Minenanlagen, die Bersorgung mit Pallisaben und Kaschinen, — sehr zu loben. Zweckmäßig war auch die Errichtung einer Scharsschüßen-Rompagnie, sowie die Eintheis lung der bei der Schlacht von Dubenarde abgeschnittenen Truppen in 4 Bastaillone, deren man 2 zum speciellen Dienst der Artillerie bestimmte, da bei der stets geringen Anzahl Artilleristen in der Festung und der großen Menge von Geschüßen, gewöhnlich fortwährend ein Mangel an Bedienungsmannschaften vorhanden zu sein psiegt. Bortheilhaft für die Vertheibigung war serner die Besehung der vor der Festung gelegenen Häuser und Verschanzungen, wie der Rapelle und Rühle vor dem Andreas Thore, da sie die Belagerer nöthigten, ihre Parallelen weiter zurück anzulegen, ebenso ihren Arbeiten sehr hinderlich waren und sie veranlaßten, Anstrengungen dagegen zu machen, die viele Menschen sosteten.

Der Gebrauch ber Artillerie in ber Festung war sehr gut; wollte man etwas tabeln, so ware es nur bas, baß sie, noch ehe bie Belagerung begann, zu viel auf die seinblichen Truppen seuerte und so eine Menge Munition consumirte, welche sie später besser gebrauchen konnte. Sehr oft brachte sie die Arbeiten der Belagerer ins Stocken und verursachte denselben einen großen Menschwerlust; zuweilen entzog sie sich dem seinblichen Feuer, um anderswärts sich wieder aufzustellen, wozu der Artillerie-Rommandant, Marquis de la Fresellière, eigene Lasseten mit 4 Blockräbern, die leicht beweglich waren, eingeführt hatte. Letterer hatte außer einem irdenen Topfe, worin Granaten die mit Rägel gespickt waren und bessen er sich gegen die Stürmenden bediente, noch einen neuen Feuerwerkskörper, Feuertops genannt, ansertigen lassen, nämlich eine blecherne Büchse mit geschwefelten und gepichten Lappen gefüllt, die sich

beim hinunterwerfen brennend an die Rleiber ber Sturmenben hingen und biefe verbrannten.

Die vielen muthvollen und fast alle Tage wiederholten Aussälle, sowie bie Zerstörung ber Sappen und ber Logements babei, hemmten bas Borschreiten ber Arbeiten mehr, als ein oft unnühres Feuer aus allen Festungsgeschützen, wobei auch noch die schlechte Communication durch einzelne Brücken bem Murschall Bouster sehr zu statten kam. Lobenswerth ist endlich die Beharrlichkeit, mit welcher die Belagerten sebe Racht die beschädigten Berke wieder herstellen ließen, wozu stets 5000 Mann bestimmt waren, was abgesehen von der Zahl, wenigstens beweist, wie fraftig man dem Angriffe entsgegen zu wirken, die Abssicht hatte.

Die Aufftellung ber 3 mit Kartatschen gelabenen Kanonen in beren Richtung ber Marschall Bouster in ber Racht vom 22. zum 23. ben Feind verslodte, ber nach einem Aussalle mit allen seinen Dragonern gleich nach ber Eröffnung ber ersten Parallele heftig verfolgte und bem er baburch bebeutenben Berluft verursachte, war sehr zwedmäßig und machte bie Belagerer für bie Kolge in bieser Sinsicht vorsichtiger.

Das Zuruckliehen ber Geschüße vom Walle am 27. August Morgens, als die Belagerer aus allen Geschüßen seuerten, und bieses nur mit 16 gut placirten Mortieren beantwortet werben konnte, war eine gute und lobenswerthe Tactik. Das Abbrennen ber Mühle am 30. August wurde zur Erleuchtung und baher zur sicheren Beschießung ber feinblichen Arbeiten und Batterien vortheilhaft benutt.

Die starte Besetzung ber Werte um bem Sturm zu begegnen, sowie bie Anwendung bes Geschützeuers um ben Feind in Front und Flanke zubesschießen, war sehr gut und auch erfolgreich.

Gut war ferner auch am 15. September die Zerstörung der Brude zur Bresche durch Granaten, Feuertöpse und brennende Bechstricke, ebenso die Ausbesserungen der schadhaften Werke in den Nächten und die Anlage von Retranchements mit großen verbundenen Bäumen in den Breschen. Das entschlossene Benehmen des Marechal de Camp de Luxemburg am 28. September, die Festung mit Pulver, Gewehren und Feuersteinen zu versehen, indem er mit 2500 Mann Cavallerie, deren sedem er in einem Sace 60 Pfd. Pulver und außerdem sedem Dragoner-Caradinier 3 Flinten gegeben und so durch die seinbliche Armee durchzugehen versuchte, war wahrhaft ausgezeichnet und wenn gleich er nur 1800 Mann durchbrachte, so erhielt doch der Marschall Bousser außer den 1800 Mann noch 80000 Pfd. Pulver und 1200 brauchbare Flinten.

Die bebedten Fahrzeuge mit Schießlochern waten auf ben Waffergraben ein gutes Bertheibigungsmittel gegen die Uebergangsarbeiten, und nicht minder zwecknäßig die Bertheibigungsanstalten am 6. October gegen die zu Stande gekommene Bresche, sowie die Einrichtung des etwas hinter ben Werken ge-

legenen Schloffes, als Cavalier und bie Befetung beffelben mit Geschützen, wie auch bie abermalige Anwendung ber Feuertopfe beim Sturm.

Bortheilhaft war auch ber Gebrauch ber 4rabrigen Laffeten mit leichten Geschützen am 14. October, mit welchen man sowie es bie Richtung bes seinblichen Feuers nothig machte, ben Stanbtpunct schnell anbern konnte, und bie baber auch nicht leicht zu zerftoren waren.

Auch bei ber Bertheibigung ber Citabelle, zeichnete sich ber Marschall Bousser ebenso ruhmvoll aus, wie es bei ber Bertheibigung ber Festung ber kall gewesen, benn auch von hier aus geschahen fast täglich Aussälle bie stets mit vielem Bortheil verbunden waren; hinsichtlich der Artillerie bagegen siel in ber Citabelle nichts bemerkenswerthes vor.

## Die Belagerung von Bergen op Zoom 1747.

(Nach Eggers historischer Beschreibung. Leipzig 1750 und Plans et Journaux des sièges de la dernière guerre de Flandre. Strasbourg 1750.)

Nach dem Gewinn der Schlacht bei Laffeld befam der Graf von Löwendahl den Befehl, Bergen op Joom zu belagern, wozu er 26 Bataillone, 26 Schwadronen und außerdem noch 1200 Mann freiwillige Bretannier erhielt; er brach baher am 5. Juli von Tirlemont auf, vereinigte die Truppen aus dem Lager bei Löwen mit den seinigen, marschirte am 6. über Mecheln und kam am 12. in 2 Linien vor Bergen op Joom an. Die Armee breitete sich von der Schelde bis an die Ueberschwemmungen der Joom aus und kehrte, was allerdings sonderbar schien, den Rucken gegen die Stadt.

Die Festung von Coehorn umgebaut, liegt fehr niedrig und alles Feuer ber Geschüße ift bestreichend; nur von der diesseitigen Seite, zwischen der Schelbe und den Ueberschwemmungen der Joom, kann sie angegriffen werden und dieser Theil ist noch dazu der stärkste, da er mit Außenwerken von Ravelinen im Hauptgraben und Lünetten im eingehenden Winkel des gedeckten Weges am besten versehen ist.

Da ber Prinz von Hilburghausen sich mit 26,000 Mann in die Linien geworsen, die bis an die Stadt reichen und ein verschanztes Lager bilden, so sah Graf Löwenbahl voraus, daß die Belagerung um so viel schwerer sein wurde, benn diese Linien werden durch eine Kette von Schanzen bebeckt und sint der Ueberschwemmungen wegen vor jedem gewaltsamen Angriff sicher. Der Plat, den einzuschließen oder ihm den Zugang zu Wasser abzuschneiben, unmöglich ist, war hinlänglich mit Kriegs und Mundvorrath versehen und hatte furz vorher noch eine Verstärfung von 48 Kanonen erhalten.

Die geschehene Bahl ber Angriffsfront ift wohl bie richtige, nur hatte nicht bie Front Coehorn-Pucelle, sonbern Pucelle, Roi Guillaume gemählt werben sollen, benn beibes waren Lanbfronten und beibe hatten trockne Graben; bie lettere bagegen konnte, weil sie mehr vom Baffer entfernt lag, nicht burch geschützarmirte Schiffe enfilirt werben und hatte außerbem nicht nöthig, die Parallele so weit links auszubehnen und sogar Batterien gegen die Berke Slif, Ryf in de Pot, Rasland und Camus zu erbauen, weil diese die 2. und 3. Parallele ensilirten. Die links vorgetriebene Parallele hatte bagegen freilich den Ruten, daß sie den aus dem verschanzten Lager zwischen eben genannten Werken hervorbrechenden Feind beim Debouchiren beschießen und ihm das Bordrängen verwehren konnte, indeß ließ sich dies auch auf eine andere Weise bewerkstelligen.

Die Franzosen eröffneten in ber Racht vom 14. zum 15. Juli mit 2400 Arbeitern, unterftütt burch 10 Grenabier-Compagnien und 5 Bataillone bie 1. Barallele, auf noch nicht 400 Schritt vom gebedten Wege; in einer

Länge von 600 Toisen, welche ben Borbertheil bes Lagers, bas auf seiner linken Seite verschanzt war, und bie 3 nebeneinander liegenden Bastionen einsaste; auf seiner Rechten ließ man mitten in der Parallele einen kleinen Raum zur Deffnung, für den Fall, wenn man nöthig hatte, Truppen vor dieselbe rücken zu lassen. Mit den 5 Zickzacks am Mittelpunkt, deren Ansang sich in den Dünen verlor, sowie mit den übrigen Communicationen betrug die ganze Länge der Arbeit, die in dieser Nacht geschah, 1300 Toisen. Der Berlust hierbei war sehr gering, später jedoch kostete das seindliche Feuer dem Belagerer täglich einige zwanzig Mann. Die Belagerten hatten auf allen Seiten Batterien und arbeiteten in den Außenwerken des Platzes, um daselbst neue auszusukühren.

Die Ausfälle ber Belagerten waren fast fruchtlos, benn sie waren einesteils zu schwach, anderntheils hatten sie eine sehr starke und wachsame Trancheewache gegen sich. Iwednaßig war die Andringung der Banke in den Parallelen. Man legte 2 Batterien, jede für 4 Geschütze, zur Rechten an, von denen die eine rechts das Bastion-Bucelle zum Ziele hatte, aber nicht zweckmäßig angelegt war, sondern-eher zu einer Wurs- als Kanonenstatterie sich eignete; die 2. neben der vorigen, hatte die linke Kace des Bastions Cochorn zu demontiren und die rechte des halben Mondes Dedem zum Ziele, gegen letztern ganz zweckmäßig als Ricoschettbatterie wirkend.

Bom 16. jum 17. wurden die weitern Communicationen angelegt und eine 3. Batteric für 8 Geschüße erbaut, welche zweimäßig zwischen 2 alte Brustwehren zu liegen kam und die rechte Face des Bastions-Pucelle demontiren und die linke der Lünette Utrecht ricoschettiren sollte; außerdem wurde noch eine 4. Batterie für 8 Kanonen und eine für 2 Haubisen angelegt, um die Außenwerke vor der Linie des Angriffs zu beschießen. In der Racht vom 17. zum 18. errichtete man eine Art Parallele auf 106 Klaster, im Bogen von der Linken zur Rechten, wodurch man sich dem bedeckten Wege auf 90 bis 100 Klaster näherte; dazu legte man noch am Ende der linken Seite die 5. Batterie für 4 Kanonen an, welche den Eingang des Hasens und die Wasserschanze, die ihn bedeckte, beschießen sollte.

Best wurde die erste Barallele rechts um 65 Klafter verlängert, vor bieser Berlängerung die 6. Batterie für 6 Kanonen aufgeworfen, um die vorliegenden Berke in der Mitte des Angriffs zu flankiren und gleichzeitig in der Parallele 2 für Mörser erbaut, Batterie Rr. 7 für 8, und Rr. 8 für 6 Mörser.

Bom 18. zum 19. arbeitete man an den Communicationen und öffnete 15 Klafter links derselben, einen besondern Graben von 130 Klastern, welcher zu dem Mittelpunct der andern Parallele ging, wo man die Batterie Rr. 9 errichtete, welche 8 Kanonen erhalten und die rechte Kaçe des Bastions Coehorn und des halben Mondes Dedem demontiren sollte, während man in der andern Parallele den Plat zum Bau einer doppelten Batterie, Rr. 10 für 8 Kanonen und Rr. 11 für 10 Mörser, machte, Die erstere sollte die Werke, welche im

Gefichtsfelbe bes Angriffs waren, von hinten beschießen, was aber wohl nicht möglich sein konnte, ba biese keinen berartigen Fehler in ihrer Lage zeigten; zwedmäßiger bagegen war bie Batterie Rr. 11, welche bie Bewerfung aller gegenseitigen Werke bes Angriffs zum Gegenstande hatte.

Am 20. Juli begannen die Belagerungsbatterien ihr Feuer und da viele Wurfbatterien barunter waren, wurde sogleich in der Stadt ein Brand erzeugt. Bom 20. jum 21. wurde an einer Batterie von 4 Schießscharten für Kanonen gearbeitet, welche nun als Rr. 12 die von Rr. 5 ersette und den Iweck hatte, ben Hafen und die Werke, welche das verschanzte Lager einschließen, zu beschießen; zweckmäßig ware es auch gewesen, hier eine geschlossene Redoute anzulegen, um gegen alle Eventualitäten gesichert zu sein.

Die Belagerten verdoppelten jest ihr Feuer, indem fie, außer ben ordentlichen Batterien, Kanonen auf die 3 hauptlinien gegen den Angriff brachten, welche die Sappenteten beschoffen; die Bomben, welche sie nicht sparten, stecken einige Zonnen Pulver der Batterien in Brand, wodurch die Niederwerfung der Berke stattfand.

In der 8. Racht wurde schon die 3. Parallele vollendet und zum Bewerfen der Lünette Zeelande, des Demi lune Debem und der Lünette Utrecht, 3 Haudischatterien angelegt und zwar Rr. 13 zu 3, Rr. 14 zu 3 und Rr. 15 zu 4 Haubisen, außerdem noch eine Batterie vor der 2. Parallele zu 8 Kanonen, welche Rr. 16 hieß und den Zwed hatte, den gedeckten Weg zu ricoschettiren und die recht Façe von Zeelande und Debem zu demontiren, sowie eine Mörserbatterie Rr. 17 von 8 Mörsern zwischen Rr. 13 und 19 in der 3. Parallele.

Bom 23. zum 24. wurden die vorigen Batterien fertig gemacht, armirt und am 24. fruh mit allen übrigen zugleich zu seuern angesangen; die Belagerten richteten zwei Geschütze auf die letten Sappenteten, welche gute Birkung außerten, die Schanzförbe umriffen und die Arbeiter niederschoffen.

In der Racht vom 26. zum 27. Juli wurde die 4. Parallele errichtet, mit der man die beiden Bollwerke vor dem Angriffe umfaßte, die Miniter fingen ihre Arbeiten an und eine Batterie Rr. 18 aus 4 Kanonen bestehend, wurde links neben Rr. 16 zu bemfelben 3wed angelegt.

Vom 27. jum 28. wurde die 4. Parallele vollendet und auf berfelben eine Trancheefate aufgeführt, auch eine Mörferbatterie für 6 kleine Mörfer Rr. 19 in der verlängerten Capitale bes Baftions Pucelle erbaut.

Das Feuer ber Belagerten fing am 29. wieber fehr heftig an und überschüttete bie ganze Nacht hindurch alle Arbeiten mit Bomben und Granaten auch war ihr Musquetenfeuer fehr beftig.

Die Batterie Rr. 16 wurde jest burch 4 Mörfer verstärft, Rr. 19 besarmirt und die Mörfer in eine neu erbaute, mehr rechts gelegene, Battene Rr. 20 gebracht; aller Wahrscheinlichkeit nach konnte jedoch Rr. 19 recht gut fortseuern, wenn auch die Communicationslinie vor derselben lag, denn ihr Ziel das Bastion von Pucelle war mehr in der verlängerten Capitale und somit unnöthigerweise Zeit und Arbeit verschwendet. In ber Racht vom 3. zum 4. August wurde aus bem verschanzten Lager ein Aussall gegen Batterie Rr. 12 gemacht und 3 Kanonen vernagelt, somit rechtsertigt sich hierburch die oben über ben Bau berselben ausgesprochene Unsicht vollsommen, benn daß zufällig die Geschüße sehr große Jündlöcher hatten und baburch Beranlassung gaben, daß bereits am Morgen wieder aus ihnen gesichossen werden konnte, ist hierbei eine Nebensache.

Bom 4. zum 5. wurde burch bas heftige Bomben und Granatfeuer bie Bunbung ber gegen bie Festung gerichteten Minen ohne Borbereitung gesprengt, bei welcher Gelegenheit bie Belagerten alles zerftorte wieber in Stand zu setzen suchten.

Am 5. August betrug bas heer bes Grafen Lowenbahl 32 Bataillone und 37 Escabrons, ber hinterhalt unter bem herzog von Chevreuse 15 Bastaillone und 24 Escabrons, im Ganzen also: 47 Bataillone und 61 Escabrons.

Die Batterie Rr. 12 erhielt eine Berftarfung von 2 Geschützen, welche burch Schießscharten auf ben Eingang bes hafens feuerten.

Rachdem sich die Belagerer burch vier gesprengte Minen — die überhaupt seit der 14. Racht zu spielen begonnen hatten — an die Pallisaden herangesarbeitet, ließen sie in der 19. noch drei sprengen, erstürmten den bedeckten Beg saft ohne Widerstand und logirten sich auf den ausspringenden Winkeln der Bastionen Coehorn und Pucelle; auf dem des halben Mondes konnte dies nicht geschehen, da hier die Mine ihre Wirkung versagt hatte; durch das seindsliche Feuer versor man dabei gegen 500 Mann; drei Gegenminen dagegen, welche die Belagerten in dieser Nacht sprengen ließen, waren sast ohne alle Wirkung.

Jest baute man 2 Mörserbatterien, jebe zu 6, die eine Rr. 21 am linken Ende ber 4. Parallele, die andere Rr. 22 am rechten Ende der 3; ebenso in der Racht vom 8. zum 9. August in der vierten Parallele 2 Mörserbatterien, die eine zur linken mit 7 kleinen Mörsern Rr. 23, die andere zur rechten Rr. 24, mit 5 größern.

Am 15. arbeitete man an einer Batterie Rr. 25 von 3 Kanonen auf ber linken Seite nach ber Rufte bes Meeres zu, zur Rechten bes Borbertheils ber Sappe, welche ben Zweck hatte, bas Bastion Coehorn und bie zur Seite liegenben Werke schräg zu beschießen.

In ber Nacht vom 15. jum 16. wurde auf bem rechten Flügel ber ersten Barallele eine Batterie Nr. 26 für 4 Ranonen und 4 Haubigen erbaut, bestimmt bas Bastion Pucelle zu ricoschettiren; bie Batterie hatte jedoch früher erbaut werben muffen, um die Geschüße und Vertheibiger, welche der Angriffssfront Schaben zufügten, unschählich zu machen.

Bom 17. jum 18. wurde zur Linken ber 4. Parallele eine Batterie Rr. 27 für 6 haubigen angefangen, welche bas Baftion Coehorn beschießen sollte.

In ber Nacht vom 21. zum 22. wurden die Batterie Rr. 28 zu 4 Kammersstuden und 2 kleinen Mörfern in dem Trichter der Mine auf dem vorspringenden Bittje, Schlachten und Belagerungen.

Winkel bes Baftions Coehorn, die Batterie Rr. 29 mit 4 Steinkarthaunen und 3 kleinen Mörfern, auf bemfelben bes vorspringenden Binkels ber Lunette Zeeland, und zu 4 Steinftuden nebst 2 Mörfern die Batterie Rr. 30 in dem ber verlängerten Hauptlinie bes halben Mondes Debem, angelegt.

In ber 40. Racht sing man gegen die Schulterwinkel ber Bastione, auf ber Rundung der Contreescarpe des Ravelins Breschbatterien zu bauen an, jede von 3 Kanonen; in der folgenden arbeitete man an dem Logement der Breschbatterien auf der Contreescarpe der linken Face von Coehorn und legte zu biesem Behuse 2 Minen; desgleichen raumte man den Platz für eine Breschbatterie von 4 Kanonen, gegen die rechte Face des Ravelins.

Die Arbeit bes Baues der Breschbatterien wurde durch das heftige Bombenund Granatseuer des Feindes, wie durch die Minen und durch das Ansteden der Schanzförbe, sehr erschwert, so daß erst am 14. Tage nach dem Ansange die 5 Breschbatterien, (gegen das Bastion Pucelle hatte man auch eine angelegt) ihr Feuer begannen, aber ebenso wie die Schanzförbe der Communicationen und Trichter, durch das seindliche sehr mitgenommen wurden.

Daffelbe übele Berhaltniß ber Breschbatterien fand auch an den folgenden Tagen statt und ber Feind bemastirte auf den Collateralwerken noch mehr Schiefsscharten, welche die Batterien enfilirten.

Bom 7. zum 8. September baute man in ber 5. Parallele 2 neue Mörfer-Batterien von je 8 Stud, welche auf die Werke, wo Bresche geschoffen werden sollte, gerichtet wurden, deshalb ließ man auch die Batterien der 4. Parallele liegen und brachte jene Mörfer hierher.

Rach 7tägigem Schießen ber Breschbatterien (sie wurden am Tage zum Theil heruntergeschoffen, in der Racht aber stets wieder hergestellt), waren die Breschen practicabel und nach 60 tägiger Belagerung wurde der Sturm ausgeführt, wobei man nur geringen Widerstand fand, weil die Vertheidiger glaubten, der Feind müßte, dem gewöhnlichen Gange nach, erst das Ravelin stürmen und dann die beiden Bollwerfe; die Franzosen stürmten aber die letzteren zugleich mit, und daher kam es, daß noch keine Kanonen auf den niederen Flanken und überhaupt keine Maßregeln zur Abwehrung des Sturmes auf dem Hauptwalle, getroffen waren.

Der Sturm war eigentlich ein Ueberfall, benn bie Breschen waren noch nicht ganz practicabel, ba man ben niedrigen Futtermauern nicht beitommen tonnte, und wie bie französischen Berichte sagen, nahmen bie Franzosen bas Ravelin von ber Kehle aus und brangen burch die offene Poterne ber Front in das Innere bes Plates; die niedrigen Flanken, welche nur 16 Fuß Mauerbhöhe hatten, erstiegen sie mit Leitern.

Die Belagerung hatte den Franzosen über 6000 Mann gefostet, den Belagerten über 5000 Mann, letteren fostete der Sturm allein 2000 Tobte, ungefähr 1000 Berwundete, und 1710 Gefangene, den Franzosen nur 7 todte und 37 verwundete Officiere, 137 todte und 260 verwundete Soldaten. In

Bergen op Zoom fand man 166 metallene und 72 eiserne Kanonen, sowohl auf den Batterien, als auf den Dämmen und in den unterirdischen Gängen viele Mörser; ferner 36 Kanonen im Fort Rovers, 14 im Fort Pinsen und einige andere im Fort Mormont und der Wasserschanze; im Hafen bemächtigte man sich 17 mit allerlei Kriegs und Mundvorrath beladener Schiffe.

Es war eine von ben seltenen Belagerungen, wo bem Bertheibiger währenb berselben mehrfache Berstärfungen an Truppen, Geschütz und Munition zugingen, weil die Festung mit den Linien von Steenbergen zusammenhing, melde die Hollander burch 26000 Mann besetzt hatten; die Bertheibigung fand also unter sehr gunftigen Umftanden statt.

Die Besatung machte sehr viele Kleine Aussälle und hat bem Belagerer unstreitig viel bamit zu schaffen gemacht, ein größeres Resultat konnte indeß nie daraus hervorgehen; zu verwundern ist es, daß der Kommandant, bei ben Kräften welche ihm zu Gebote ftanden, dies nicht durch einen großen Ausfall herbei zu führen suchte; ebenso ist die Unbereitschaft der Besatung auf den Sturm unverantwortlich, da die Breschen doch schon mehrere Tage ziemlich practicabel waren.

Die Artillerie ber Belagerten hat ihre Schulbigfeit in jeder Beziehung gethan, ju Enbe ber Belagerung fraftig gewirft und gerabe von ba an, wo fie bem Belagerer am gefährlichften werben fonnte, namentlich als er auf bem Glacis anlangte, ihre größte Rraft entwidelt; fte hat feine Minengange und Grabendescenten eingeworfen, ben Sappen- und Batteriebau gehindert, bie fertigen Arbeiten nach jeber Wieberherstellung wieber zusammengeschoffen, fo daß er gange Rachte bamit zubringen mußte, bas wieber herzustellen, mas am folgenden Tage boch von neuem ruinirt wurde. Sie hat ferner mit Beschicklichkeit agirt, indem fie fich bem birecten Feuer entzog, den Feind mit Burfgeschützen bewarf und auf ben Collateralwerken immer neue Aufstellungen suchte. 10 daß fie ihm täglich (wobei bas ftarte Rleingewehrfeuer mit in Anschlag gebracht werben muß), gegen 100 Mann und oft barüber außer Befecht feste; ihr hauptzwed mar ftets bie Demolirung ber feinblichen Arbeiten und Befampfung ber Breschbatterien, und ihr Feuer mahrte babei unermublich Tag und Racht. Durch die Chicanen ber Minen beschäftigten die Belagerten ben Beind 44 Tage hindurch, in welchen von beiben Seiten 79 Minen gesprengt wurden; ber Mineur bes letteren war baburch in ber letten Beriode ber Belagerung fo eingeschüchtert, baß bei ihm bas Miniren etwas ins Stocken gerieth.

# Die erste Belagerung von Schweidnit im October und Rovember 1757 durch die Oesterreicher.

1. Der Angriff. Die Desterreicher unter Rabasby waren über 30,000 Mann start, unter welchen sich 6 Regimenter Bapern und 13 Bataillone Burtemberger, die gleichfalls in österreichischen Sold genommen waren, sowie 15 Bataillone und 13 Grenadier-Compagnien unter dem herzog von Ahremberg befanden.

Die Einschließung geschah bereits am 13. October, als Nadasby ein Lager bei Schönfeld., 11/2 Meile von der Festung, bezogen hatte. Ueber die das malige Beschaffenheit der Festung giebt von Repow solgende interessante Mittheilung:

"Schweibnig liegt ungefahr eine Deile vom Fuße bes Gebirges, welches "auf ber Grenze zwischen Bohmen und Schleften fortläuft, in einer angenehmen "Ebene, bie von ber an ber Stadt vorbeifliegenden Beiftrig und bem Beilfluß "burchschnitten wirb. Schon seit Jahrhunderten war Schweidnit befestigt, und "obgleich nur ein mit gemauerten Thurmen und altvaterischen Bollwerfen ver-"sehener Wall biesen Ort einschloß, so machten boch im 16. und 17. Jahr-"hundert biefe geringen Befestigungewerte manche Belagerung nothwendig. "Rach bem Dresbener Frieden fah Friedrich II. Diefe Stadt als ben Schluffel "von Schlefien an, und ließ fie nach einer von ihm felbft angegebenen neuen "Erfindung befestigen. Auf ber Lanbfeite ließ er einige fleine Forts mit ba-"zwischengelegten Salbmonden, auf ber Bafferseite aber ein Sornwerf erbauen. "Diese Forts haben bie Figur einer Sternschange, find mit einem tiefen "Graben, einem bebedten Bege und bombenfeften Rasematten verseben. Das -male waren biefe frei liegenden Werke burch feine fogenannte Courtine gu-"sammengehangt, vielmehr geschah bies erft in ber Folge, ba nach ber Erobe "rung biefer Festung bie Desterreicher, burch Erfahrung belehrt, Die Bortheile "biefer Berbindung einsahen, und ben Anfang bamit machten. Bon biefer "Art zu befestigen, hatte ber Ronig von Preußen eine fo hohe Deinung "gefaßt, baß er fich schmeichelte, selbst bie regelmäßigste Belagerung tonne "jeberzeit einen Zeitraum von feche Wochen erforbern. "

Daß man erst die Communisationen erbaute, bann in ber 4. Racht, am 26. October, ben Bau ber ersten Parallele begann und am 27. October beenbete, war Zeitverlust, und auch in so fern unzweckmäßig, weil badurch ber Feind auf ben Bau berselben aufmerksam wurde.

Auffallend war ber Mangel an Wurfgeschüpen; auf 68 Kanonen famen nur 17 Morser, tropbem boch Burfgeschüpe bei ben engen Werken bie besten Dienste geleistet hatten. In ber 5. Nacht, am 28. October, wurben 5 Batterien gebaut, die, mit 26 Geschüpen armirt, erst am 31. October ihr Feuer begannen; aber, anstatt es ganz auf die anzugreisenden Forts zu richten, wurde die Stadt

und Borstadt in Brand gestedt, wodurch auch einige Vorrathe von Rauhsutter mit in Flammen aufgingen, was kaum geschehen, als, aus einem Anstuge von Großmuth ober Mitleid, Radasdy die Batterien wieder schweigen ließ, damit das Feuer gelöscht werden konnte. Tropdem wurde schon am zweiten Tag nach Eröffnung des Feuers der Belagerer, das Bögenfort fast ganz zum Schweigen gebracht, und die Gartenredoute wie auch die Jauernicker Flesche zerftort, so daß die letztere bereits am 3. November verlassen werden mußte.

Am 6. November feuerte ber Feind aus 50 Kanonen und 10 Mörsern, ein großer Theil ber Stadt lag bereits in Asche, und die 2. Parallele war so gut als vollendet.

Hadt, und zugleich einige Wurfbatterien gegen bie anzugreifenden Forts erbaut, so wurde man sicherlich nach einem 24stundigen Feuer, also spätestens am 2. Tage Abends, die Defensen ber Forts ebenso zerstört haben, als dies nun nach 8 Tagen stattfand.

Am 3. Tage konnte eine zweite Parallele erbaut werben, und am 4. die Demontirbatterien, um einen Theil der Brustwehren abzukammen, ihr Feuer beginnen, eine bei der Menge vorhandener Geschüße leichte Arbeit, wozu ein Tag hinreichend war, und die auch, bei der Unzuverlässtgeit eines großen Theils der Besatung und den offenen Kehlen der Werke nicht mislingen konnte, so daß in der fünsten Nacht schon die Werke zerstört werden konnten, wosdurch man auch den Belagerten noch mehr imponirt, und, selbst wenn man durch einen Aussall einen Tag verloren, doch spätestens in einer Woche ebenso weit gewesen wäre, als so in 14 Tagen.

Die Anordnungen bes Sturmes in der Racht vom 11. zum 12. Rovember, vorzüglich in Bezug auf die Starke ber bazu bestimmten Truppen, waren gut, und konnte berselbe auf diese Beise mit dem größten Nachdrucke und der größten Gewisheit bes Gelingens ausgeführt werden. Bei dem Sturme des Garten Forts, der Redoute Nr. 3 und des Bögenforts, wurden die beiden letteren genammen, das erstere schlug den Sturm ab.

Die 2. Parallele wurden fich bie Belagerer ganzlich haben sparen konnen, wenn fie bie erfte, wie bies bei ber Belagerung burch bie Preußen geschehen, auf 450 Schritt vor ben Forts angelegt hatten.

Um 12. November wurde capitulirt, und am 14. übernahmen die Defterreicher die Festung mit 180 Geschüßen aller Arten Caliber, einem großen Munitionsvorrath von 4500 Centnern Bulver, sowie 180,000 Bomben und Kugeln; Kriegsgefangene wurden: 4 Generale, 193 Officiere und 5650 Mann.

2. Die Bertheibigung. Die Befahung bestand aus 10 Bataillonen und bem größten Theil bes Werner'schen hufarenregiments, (nach Tempelhof 11 Bataillone und 450 Pferbe) zusammen über 6000 Mann; Rommandant war ber Gen.-Major von Seers und ber Gen.-Major v. Grumbkow ber nächst ältere Officier bes Plates; bie Festung war mit allem Erforberlichen wohl versehen

Die Bertheibigung hatte baburch Schwierigkeiten, baß die Besatung ber Hälste nach aus Sachsen und andern unsicheren Leuten bestand, und ein großer Mangel an Artilleristen vorhanden war. In ersterer hinsicht war es nicht zu rechtsertigen, daß die Sachsen zur Besetung der Forts verwendet wurden' benn hier hatten sie die beste Gelegenheit zum Desertiren, was sie auch während des Sturmes thaten, und dieser dadurch ebenso, wie durch ihr Feuer ohne Rugeln, sehr erleichtert wurde; da die Desterreicher aber dessen ungeachtet gegen 500 Mann dabei verloren, so läst sich ermessen, um wie viel energischer die Bertheibigung gewesen wäre, wenn man die Sachsen nur in der Stadt verzwendet hätte

Das Artilleriefeuer gegen bie feinblichen Arbeiten hatte Anfangs wohl wirksamer sein können, besonders da boch durch die Anlage der Communisationen ungefähr der Ort und Zeitpunkt der Eröffnung der zweiten Parallele bestimmt war.

Der Ausfall am 30. October auf die feinblichen Arbeiten war geschickt und mit Kunst ausgeführt, ein Theil berselben wurde wieder zugeworfen und über 200 Mann gefangen genommen; zu verwundern ist es jedoch, daß während bes Sturmes der Forts, in der Nacht vom 11. zum 12. November, die Bertheibigung berselben nicht durch einen tüchtigen Aussall von der Stadt aus unterstützt wurde, da diese unbedingt noch länger hätte vertheibigt werden können, weil man, außer einer hinlänglichen Anzahl von Backen, noch Alles andere besaß. Ebenso hätten die sehlenden Artilleristen durch Infanteristen schon im Boraus ergänzt werden müssen; daß die Besatung dagegen durch 911 Ueberläuser geschwächt war, wäre hier nur ein Vortheil gewesen, denn um so sicherer und hartnäckiger konnte man mit den übrigen Truppen die Bertheibigung sühren.

### Die zweite Belagerung von Schweidnit 1758 burch die Preugen.

Der öfterreichische Kommandant von Schweidnis war der General Thierheim, welcher 8000 Mann Besahung zur Bertheidigung hatte und vorher
besorgt gewesen war, dem Plaze selbst badurch eine größere Festigkeit zu geben,
daß er zur besseren Berbindung der Forts einen bastionirten Wall hatte auswersen lassen, den vorgelegte Berhaue da, wo er nicht genügend vollendet
war, verstärfen sollten. Die Festung selbst war mit allem, zur Bertheidigung
nothwendigem, vollständig versehen. Jur Belagerung waren, unter dem Besehle des General von Tressow, gegen 10,000 Mann bestimmt. Tropdem die
Insanterie des Belagerungscorps faum so start war als die Besahung, so
wurde doch die erste Parallese in der einen Racht vom 1. April in hintanglicher Ausdehnung von 1000 Schritt und einer 1600 Schritt langen Communisation, gegen das Galgensort und das Bastion Rr. I erbaut. Ueber die
Hälste des Belagerungscorps wurde täglich zur Arbeit und Tranchee-Wache
gebraucht; benn der Angriff dieses einen Forts war hinlänglich, da die übrigen
soweit auseinanderlagen, daß sie einander nicht unterstüßen konnten.

Die Anzahl ber Belagerungs-Geschüte mar groß genug, und bestand ber größern Salfte nach aus Wurfgeschut, mas hier ebenfalls sehr vortheilhaft mar.

Die erste Barallele wurde hier sehr zwecknäßig gleich auf 400—450 Schritt, vom anzugreisenden Werke angelegt, und babei nicht nur zugleich Flügelsredouten mitgebaut, sondern auch zur selben Zeit der Bau von Batterien, sur 30 schwere Kanonen und 24 Wurfgeschüße begonnen, wodurch der Angeist von Hause aus, als sehr kräftig erscheinen mußte. Obgleich der Bau schon in der zweiten Racht begann, so verzögerte doch die Schwierigkeit des Bodens und das feindliche Feuer, — indem der Feind so viel Geschüße auf der nur allein bedrohten Front vereinigte, daß die Bauten immer wieder zerstött wurden — die Arbeit so sehr, daß erst nach drei Tagen einige Batterien vollendet waren, aus denen man indeß, bevor nicht die anderen ebenfalls ausgeführt, noch nicht feuern wollte.

Daß man jedoch an diesem Grundsate so ängstlich sesthielt, erscheint hier nicht vortheilhaft, benn der Belagerte behielt hierdurch zu lange freies Spiek, tödtete und verwundete viel Leute und wurde sogar so dreift, daß er (bei der Flesche VII oder dem Jauernicker Fort) 4 Kanonen auf das freie Feld brachte und daran dachte die Trancheen damit zu ensilleren.

Obwohl man also nach obigem Grundsate das feindliche Geschüßfeuer noch nicht beantworten wollte, so sah man fich doch genothigt, um die 4 enstillirenden Geschüße zu vertreiben, in der Racht zum 5. April einige 12Pfünder auf der Höhe zu placiren, welche den Eingang zu der Communisation bedie, diese seibst noch um 1600 Schritt rückwärts zu verlängern und sogar bis zur Kapelle von Sabischverf zurückzusühren.

Die Mörserbatterien jedoch hatte man wenigstens rasch zu vollenden suchen, und dann mit diesen allein die seinblichen Werke bewerfen sollen, besonders auch beshalb, weil man Mangel an Arbeitern hatte, und zwei Tage später boch das Feuer beginnen mußte, da der König am 6. April befahl damit anzusangen, soviel Geschüß als möglich in die unvollendeten Batterien zu bringen, um das seinbliche Feuer zu dämpsen, damit der Bau der Batterien beendet werden könne. Am 8. April war man im Stande aus den beiden Flügel und 3 Alcoschettbatterien zu seuern, hierdurch wurde das Feuer der Festung sogleich schwächer und der Bau der übrigen Batterien wurde des schleunigt; doch war es auffallend und gewiß sehlerhaft, daß man zum Ricoschettiren 24 Pfünder und nicht Haubigen verwendete, wie dem auch ein Gleiches davon gilt, daß man, da das Wasserfort die Sappenteten beschießen konnte, erst später 5 Wursgeschüße dagegen ausstellte.

Zwedentsprechend war bagegen bie rasche Festsetzung in ber vom Feinde verlaffenen Flesche vor bem linken Flügel und die Berbindung berselben mit ber Parallele burch die flüchtige Sappe, welches Etablissement am 11. April bereits mit Geschüt armirt wurde.

Die Batterien scheinen nicht mit Pulverkammern versehen gewesen zu sein, ba man die Munition mit Karren heranbringen mußte; dieses bewirkte jedoch nicht rasch genug ben Ersat, und verzögerte beshalb bas Feuer.

Da bie Infanterie bes Belagerungscorps burch bie übermäßigen Anftrengungen sehr litt, außerbem sich aber auch bie Fortsetzung bes regelmäßigen Angrisse in einen langwierigen Minenkrieg verwickelt hatte, so war es ganzangemessen, baß ber Ingenieur-Oberst Balby bem Könige ben Sturm bes Galgenforts vorschlug, welcher auch am 16. April nach Mitternacht in Ausssührung gebracht wurde.

Die Disposition hierzu war gut und wurde auch mit hinlänglichen Kräften ausgeführt; besonders zwedentsprechend war die Berbindung des Scheinangriffs gegen das Fort II (das Jauernicker Fort) mit dem wirklichen Angriff. Da ber Angriff gegen die Rehle gerichtet war, so umging man die Minen und verlor dei der Leiterersteigung nur 10 Todte und 44 resp. 48 Berwundete; die Gegenwehr war gering; die aus 3 Officieren und 153 Mann bestehende Besatung wurde gesangen genommen.

Der Berlust während bieser ganzen Belagerung betrug 363 Tobte und Berwundete, während die Desterreicher bei ber vorigen, während bes Sturmes allein, 449 Tobte und Berwundete zählten. Die Belagerung hatte somit nur 15 Tage gedauert, wobei die Infanterie, welche bazu verwendet wurde, zulest schwächer war, als die Besagung, ohne den verzögerten Battersebau jedoch wurde die Hälfte der Zeit hingereicht haben.

Die Bertheibigung war in Bezug auf die Benutung ber Artillerie gut; unbegreislich ift aber, baß gegen bas schwache Belagerungscorps nicht ein einziger Ausfall gemacht wurde, wie benn auch während bes Sturmes von

ber Stadt aus zur Unterflützung gar nichts geschah, und die auf dem evangelischen Kirchhose ausgestellte Reserve des Forts nicht wußte, wohin sie sich
bei den verschiedenen Angrissen wenden sollte, da sie vollständig darüber im
Unklaren war, ob gegen das Jauernicker- oder Galgenfort der wahre Angriss
gerichtet sei, und beshalb auch nicht wagte, weder zu dem einen noch zu dem
andern zur Unterflützung vorzugehen, noch den Ball zu besetzen, an dessem
kuße die 3 preußischen Bataillone nahe vor ihr ftanden.

Ebenso erscheint es sehlerhaft, baß bie Desterreicher, anstatt hinter ben Forts große zusammenhängenbe Linien anzusangen, zur Sicherung ber Rehlen selbst nichts thaten, sein Blodhaus als Reduit barin erbauten, und für Wurfgeschüße keine bebedten Geschüsstände, sowie in der Rehle keine Grabencapon-nieren errichteten.

Mit anbrechenbem Tage capitulirte ber öfterreichische General Thierheim, bie Festung wurde unter benfelben Bebingungen wie im November v. J. übergeben und 5000 wassenschiege Desterreicher strecken am 18. April bas Gewehr; Oberst Zastrow wurde Kommandant und erhielt 4 Bataillone zur Besatung.

#### Die Belagerung von Olmus burch die Preußen 1758.

Das ganze Unternehmen gegen Olmus ift als eine große Diverflon zu betrachten, um bie öfterreichischen Krafte aus Bohmen, (gegen beffen Berhaue und unbrauchbar gemachten Wege ber König seine Krafte nicht versplittern wollte), abzulenken und beren Führer zu veranlaffen, sehlerhafte Maßregeln zu ergreifen.

In Olmus befehligte ber General Marschall eine Garnison von 9000 Mann, worunter 1200 Mann Kroaten und 400 Cavalleriften sich befanden. Bie unerwartet auch die Nothwendigkeit war, Olmus in Bertheidigungszustand zu versehen, so hatte boch der Kommandant alles gethan, was diesem Zwede entsprach, denn die angelegten Ueberschwemmungen ließen nur auf der Festungsfront des rechten Moravausers eine Belagerung zu.

Die Stärke ber preußischen Arnnee betrug hier am 20. Mai: 65 Bataillone und 118 Escabrons, circa 55,000 Mann, von biesen umfaßte bas specielle Belagerungscorps 16 Bataillone und 12 Escabrons; die Belagerung selbst übertrug ber König dem Feldmarschall Reith, unter dem die Generale Fouqué, Schenkendorf, Prinz Franz von Braunschweig und Puttkamer standen.

Die Einschließung auf bem rechten User ber Morava mar eine Meile weit ausgebehnt, baber für die geringe Truppenzahl zu groß und auch zu wenig a portée, um die Belagerung fraftig zu unterftüßen; ebensowenig dem Zwed entsprechend war, wie der Erfolg zeigte, die zersplitterte Aufstellung der Armee des Königs, durch welche die Festung zuerst blofirt und dann die Belagerung gedeckt wurde. Ununterbrochen blieb Daun während der Einschließung und Belagerung mit dem Kommandanten von Olmüt in Communisation und verstärfte zulest sogar, Angesichts des Belagerungscorps, die Garnison mit 1200 Mann, obgleich man sich preußischer Seits alle erdenkliche Mühe gegeben, es zu verhindern.

Der Grund bieses Uebelstandes lag aber freilich wohl barin, baß zu viel gebeckt und vertheibigt werben mußte und bie Armee bes Königs, wie schon bemerkt, nicht ftark genug war; auf allen Puncten bes so sehr ausgebehnten Terrains, gegen bie Garnison und gegen bas Entsatheer, einen kräftigen Wibersstand zu leiften.

Sowohl bei bem Entwurf zur Belagerung als bei Anordnung und Ausführung ber dazu erforderlichen Arbeiten, ließ sich der Oberst Balby bedeutende Fehler zu Schulden kommen. Tempelhof bemerkt, daß der Angriff auf das Bolygon links des Theresienthores, von demfelben aus betrachtet, hatte unternommen werden muffen, und der Plan von Olmuß scheint die Richtigkeit seiner Ansicht zu bestätigen. Allein Balby, durch den überhöhenden Taselberg und dem gleben besindlichen Hohlweg verleitet, wählte — weil er glaubte, da man von hier aus die Werke völlig einsehen könnte, mußte man

fie auch von bier aus beschießen tonnen, - eine Front, auf ber man im Fortgange ber Arbeit gerabe bie allergrößten Schwierigfeiten ju überwinden hatte; fchlimm ift's baber, wenn bei folden Belegenheiten Artillerift und Ingenieur nicht Sant in Sant geben. Belche Grunde ben Ronig bewogen, bas Belagerungegefcut nicht gleich mitzunehmen, sonbern es erft fpater nachfolgen au laffen, obwohl boch feine Entwürfe gunachft auf Olmut gerichtet waren, ift aus allen hierüber vorhandenen Duellen nicht ersichtlich. Indes gingen turch bie fo fehr verzögerte Unfunft bes Belagerungstrains, vom Tage ber Einschließung bis jur Eröffnung ber Laufgraben, 17 Tage verloren, bie von entscheibenber Wichtigkeit waren und auf ben Ausgang ber Operation insofern einen ungunftigen Einfluß außern mußten, als baburch Daun Zeit gewann, fein heer wieber ju ordnen und zu verftarfen. Satte man bie erforberlichen Bagen und Pferde nicht jusammenbringen konnen, um ben Belagerungstrain gleich mitzuführen, fo mare es gewiß beffer gewesen, lieber bie Erpedition noch aufzuschieben, als burch bas Borruden ber Armee auf Dimug ben Plan ber Ausführung zu verrathen.

Man hatte zur Belagerung 116 Geschüte und zwar:

15 24 Pfunber,

66 12 Pfunber,

19 Saubigen unb

16 Mörfer; im Berhaltniß also wenig Burfgeschüt.

In der Nacht vom 26. zum 27. Mai wurde die erste Parallele am Hohlewege auf der Crete des Taselberges erbaut und, wie man glaubte, auf 13 bis 1500 Schritt vom Glacis, in der That aber waren es nach Tempelhoss Angaben 18 bis 1900; sie lag dabei so sehlerhaft, daß sie von den, odwohl sehr entsernten, seindlichen Geschützen aus dem Wassersort gänzlich enslirt wurde; zu ihrer Flankendedung wurden Spaulements für Cavallerie aufgeworfen. Als drei Tage später die Batterien (unter denen selbst Ricoschettbatterien sich befanden) ihr Feuer aus 22 Kanonen, 16 Mörser und 4 Haubizen begannen, sielen die Bomben auf das Glacis nieder, eine hierdurch nothwendige Verzgrößerung der Ladung ruinirte die Geschütze, mehrere Klötze der Mörser zersprangen, und über 1500 Schüsse und Würse wurden auf diese Weise völlig nutlos verschoffen.

Raturlich mußte bas Artilleriefeuer bei einer so großen Entfernung ohne alle Wirkung bleiben, abgesehen bavon, baß auch noch Zeit, Munition und Geschüße unnöthig verschwendet wurden.

Felbmarschall Reith versuchte nun ben Obersten Balby zu überzeugen, baß alle bisherigen Arbeiten völlig nuglos gewesen und von ber Hohe bes Tafelberges aus kein Erfolg zu erlangen sei. Darauf wurde bie erste Parallele in ber Racht zum 1. Juni rechts in die Ebene herab um 700 Schritt verlängert; aber auch biese Berlängerung enfilirte noch bas Feuer bes Wasserforts, sobaß um es zu bämpfen, auf bem rechten Flügel eine Batterie en cremaillere gebaut

werben mußte, weil sie wieder von den Werken der Stadt in die Flanke genommen wurde. Gleichzeitig wurde eine neue Communication angelegt und zur 2. Parallele debouchirt, die auf 5—700 Schritt angelegt werden sollte. Ein Aussall gegen dieselbe wurde am 4. Juni zurückgewiesen und sie selbst darauf mit Geschütz armirt, ihre Wirksamkeit blieb jedoch dis zum 9. Juni, durch das überlegene Feuer von der angegriffenen Front und vom Wassersort, welches die Parallele wieder ensilirte, so wie durch Aussälle, gehemmt. An diesem Tage debouchirten die Belagerer zur 3. Parallele, wurden aber auch hier dis zum 24. Juni durch überlegenes seinbliches Feuer und Aussälle verhindert, den Bau derselben auf 120 Schritt von den Pallisaden zu beginnen; Epaulements mußten auch hier gegen die Ensilirung des Wassersorts decken. Borher aber machten die Belagerten am 13. Juni noch einen großen Aussall mit 1000 Mann, wobei sie 10 Kanonen vernagelten, während schon mehrere in der 2. Parallese demontirt waren.

Die Belagerten bauten 3 Fleschen auf bem Glacis vor ben ausspringenden Winkeln des bedeckten Weges, um daraus die Arbeiter zu beschießen. Ohne daß das seindliche Feuer der Angriffsfront im mindesten geschwächt worden, wurde man fortwährend vom Wasserfort ensiliet. Das Vorgehen aus der 3. Parallele am 28. Juni, hatte daher, aller Beharrlichkeit ungeachtet, noch wenig Ersolg gehabt, als der König am 1. Juli, nach 42 Tagen eröffneter Tranchee, die Belagerung aushob.

Bu loben ist bei ben Belagerern nur bie große Beharrlichfelt, mit welcher Artillerie und Genietruppen bie so sehlerhaft geschehene Belagerung burchführten; und zu bemerken nur noch, baß beim Bau ber 3. Parallele, weil man sich nicht einschneiben wollte, indem badurch zu wenig von ben feinblichen Werken zu sehen gewesen, sogar von ruchwärts bie Erde herbeigeschafft werden mußte.

## Die Belagerung von Schweidnis durch die Preußen vom 7. Angust bis 9. October 1762.

Gleich nachdem Feldmarschall Daun am 21. Juli von ben Sohen bei Burkersdorf und Leutmannsborf entsernt worden und seine Berbindung mit Schweidnit verloren hatte, ging ber König zur Belagerung bes letteren über, und schwanze trat, um ber Besatung jede Zusuhr abzuschneiben, die Besrennung burch Cavallerie ein.

Die Defterreicher hatten sofort nach ber letten Einnahme Schweibnig's an der Berbefferung und Berfidrfung ber Feftungewerte ju arbeiten begonnen und damit auch bis jest ununterbrochen fortgefahren; die Rehlen ber Forts waren durch ftarfere und bobere Doppel-Ballifaden gefchloffen, ale bies fruber ber Fall gemefen, und in ben ausspringenben Winteln ber Contreescarpen-Gallerien jur Beftreichung bes Grabens angelegt, welche jugleich bie Dinengange ficherten. Die Rehle bes Bogenforts und feine Contreescarpe maren bei ber porjährigen Leiterersteigung gesprengt und niebergeworfen worben und ba bie Jahreszeit zum Reubau bereits zu weit vorgerudt mar, fo hatte man fich begnugt, die Reble burch ein ftart pallifabirtes Erdwerf zu schließen um jo bas Fort wenigstens fturmfrei ju machen, und außerbem fammtliche Werte doppelt pallisabirt. Die als Caponnièren bienenben Blochhäuser in ben eingebenben Winfeln bes gebedten Beges ber Forts waren burch eine Ballifabis rung an bas Revetement ber hinter liegenden Enveloppe angeschloffen und badurch ihre Berbindung mit bem nach bem Innern führenden Communifationen gefichert; ferner war ju noch größerer Sicherheit vor biefem fehr niedrigen Revetement noch eine Ballisabirung im Graben angebracht, und endlich Ballisabentambours vor bem ganglich unflantirten Sauptwall angelegt, um bie Annaherung an die Contreescarpe ju erschweren und die Stadt fturmfrei ju machen; thenso bedte noch eine Inonbation bie niedere Stadt. Roch Ende Juli ließ General Gribeauval vor ber Reumuble auf bem Sobenruden zwischen Rroifchwis und Bogenborf, circa 500 Schritt vom Fuß bes Glacis vom Bogenfort, eine ftark verpallifabirte Flesche anlegen, um hier bas Debouchee ju fichern und ben Angriff gegen bas lettere ju flanfiren, und gleichzeitig im Angeficht bes Belagerungscorps, vom 3. bis 9. August, eine ahnliche Flesche vor bem Balgenfort und etwa 600 Schritt vom Fuß bes Glacis erbauen, und biefelbe burch ein in ben Thalrand bes Schweibniger Baffers hinuntergehendes Re tranchement an ben Fluß anschließen, um eine Einficht bes Grundes vor bem Galgenfort zu erlangen und den Angriff gegen daffelbe zu erschweren; beibe Blefchen waren vollständig sturmfrei und hatten starte Profile.

Die jetige Besathung bestand aus 9000 Mann, (nur bie auserlefensten Truppen aus allen Infanterie-Regimentern ber Daun'schen Armee, ber eigentliche Kern ber Mannschaft.) war in Bataillone formirt, und bestand außerbem

noch aus 2 Bataillonen Kroaten und 250 Dragonern und Hufaren, so baf bie Gesammtzahl ber Combattanten 322 Officiere und 12,256 Unterofficiere und Solbaten aller Waffen betrug. Rommandant ber Festung war ein ausgezeichneter Mann, ber General Guasco, bem ber General Gianini als General Duartiermeister beigegeben war, die Bertheibigung leitete ber General Gribauval ein Artillerist und Ingenieur von bedeutendem Ruse.

Die Besatung war mit allen zu einer ausbauernden Bertheibigung nothwendigen Bedürfniffen auf's Bollständigste versehen und besat Lebensmittel auf 3 Monate, so daß also, trot des geringen fortificatorischen Berthes der Berte, die Eroberung des Plates bennoch ein schwieriges Unternehmen war.

Der Konig hatte feinerfeits alles nur mögliche gethan, um, bei ben geringen ihm ju Bebote ftebenben Mitteln, bie ju erwartenben Schwierigfeiten mit Energie zu befampfen; er befahl beshalb querft aus ben ichleftichen Festungen bie nothigen Belagerungsgeschüte und beren Munition beranguziehen, und ichon am 1. August gingen bie Belagerungsparts von Breslau und Reiße ab und trafen am 2. vor Schweibnit ein; General Tauentien wurde mit ber Belagerung beauftragt, wozu 22 Bataillone und 20 Escabrons bestimmt wurden, bie am 4. die Einschließung begannen. Die Bataillone waren meift fehr schwach, einige zählten nur 300 Manu, so baß bas Belagerungscorps nicht uber 10,000 Mann Infanterie ftart, mithin schwächer mar, ale bie Befagung ber zu belagernben Festung, ein Umftanb, ber mohl zu berücksichtigen ift, wenn man über die Leiftungen beiber Parteien ein richtiges Urtheil erhalten will. Dem Oberft von Dieskau mar bie Direction ber Artillerie übergeben; ber Park berfelben, welcher zwischen Bungelwig und Teichenau placirt mar, beftanb aus:

28 24 pfündigen und

30 12 pfunbigen Ranonen,

20 50 pfündigen Mortieren und

12 7pfundigen Saubigen,

im Ganzen also aus 90 Geschützen, zu welchen in ber Folge noch 10 12 Pfünder von ber Armee herangezogen wurden.

Dem Ingenieur-Major Le Febvre war die Direction der Belagerungs-Arbeiten übertragen; 4 Hauptleute und 9 Lieutenants vom Ingenieur-Corps, sowie einige freiwillige Officiere aus der Armee und mehrere Conducteurs wurden ihm noch zur Dienstleistung überwiesen; das Mineurcorps führte der Major Signoret, welches von Reiße herangezogen wurde und aus 1 Lieut. und 40 Mineurs bestand. Das Materialiendepot wurde hinter Tunkendorf untergebracht. Am 3. August wurde nach den Vorlesungen des Generalstabes der Major Le Febvre nach Dittmannsdorf ins Hauptquartier beschieden; der König soll bei dieser Gelegenheit gegen ihn die Meinung geäußert haben, ein Angriff gegen das Jauernicker Fort möchte wohl am leichtesten zum Besit von Schweidnis sühren, indem man bei einer Attaque auf das Galgensort, auch nach ber Eroberung beffelben, noch zu weit vom Stadtwall entfernt sei und ebenso würden wohl die Borftadt, sowie die evangelische Rirche der Anslage etwa noch ersorderlich werdenden Batterien Hindernisse entgegenstellen und diese, gewiß nur beiläusig geäußerte, Meinung des Königs, scheint alle Gründe, welche wider den Angriss des ersteren Forts sprechen mochten, von vorn herein zum Schweigen gedracht zu haben. Nachdem nun Le Febvre die Festung und das vorliegende Terrain recognoscirt, legte er den Plan zur Führung der Beslagerung dem Könige zur Prüfung und Genehmigung vor, und nannte darin als Gründe, welche ihn, neben der Ansicht des Königs, für die Attaque des Jauernicker Forts bestimmten, solgende:

- 1) Der Bertheibiger hatte vor bem Bögen- und Galgenfort neuerbings Werfe erbaut, beren Starfe unbefannt maren und bie man vorher erobern hatte muffen, wenn man bei bem Angriff bes Bögenforts, wie 1757 die Desterreicher ben rechten Flügel an das Bögenborfer Basser, ober bei dem Angriff auf das Galgenfort, wie 1758 die Preußen, den linken Flügel der Attaque an das Schweidniger Wasser hatte anlehnen wollen.
- 2) Bei dem Angriff bes Galgenforts hatte man, (wenn man nicht zu entfernt von dem Glacis der Werke bleiben wollte,) im Angesicht einer starken Besatung schon in der ersten Racht die erste Barallele bis über den Grund, der sich von der Ziegelef nach dem Thal des Schweideniber Wassers zieht, vortreiben mussen.
- 3) Seste man sich bei einem Angriff gegen das Jauernider Fort zwar bem Artillerieseuer ber sammtlichen Fronten vom Schweidniger Wasser bis zum Gartenfort aus, erhielt indessen auch durch die gestattete größere Ausbehnung der Parallelen den Bortheil, daß das Feuer der Belagerungsbatterien jenes Fort umfaßte, die Werke rechts und links ensilierte, ja zum Theil im Rücken nehme, was dei einem Angriffe des Galgens oder Bögenforts fortgefallen, und wodurch der Vortheil der Ausbehnung eines Flügels überwogen wurde.
- 4) Stieg man zwar bei ber Attaque gegen bas Jauernicker Fort mit ben Arbeiten und erschwerte sich die Anlage ber Batterien, erhielt jedoch auch ben bebeutenden Vortheil der leichtern Deckung der Laufgraben gegen die Einsicht des Feindes.

Le Febvre ließ nun am 6. und 7. August vermittelst einer Standlinie die Entsernung der Werke meffen und verrieth badurch im Boraus dem Feinde dem Angrisspunct; in der Nacht vom 7. zum 8. legte derselbe die erste Parallele, 1000 Schritt vom angegrissenen Fort an und gab ihr eine außerges wöhnliche Ausdehnung, doch fam dabei der rechte Flügel so tief zu liegen, daß man die angegrissenen Werke nicht einmal sehen konnte. Das Striegauer Fort (Nr. II) war außerdem dassenige, dei dessen Angriss man am meisten vom Feuer der Festung zu leiden hatte, also auch zu der großen Ausdehnung

ber Parallele und zur Anlage vieler Batterien gezwungen war; statt bieses hatte er bas Bögenfort (Rr. IV) zum Angriss wählen sollen, benn bessen gesprengte Kehle war allein mit einer Faschinage wieber hergestellt, und nur mit Sturmpfählen und einer Reihe Pallisaben im Graben versehen, und erslaubte außerbem bie leichte Ansehung ber Mineurs, wie es benn auch nach ber Wegnahme ber Lünette XI ben leichtesten Angriss gewährte.

Die Belagerten hatten jest noch viel Zeit eine Menge Werke auf ber Esplanade zu erbauen, und die Belagerungsarbeiten wurden hierdurch so weitläusig, das man vor der 2. Parallele schon halbe Parallelen anlegen mußte, wobei es sehlerhaft war, daß man bei ihrer großen Ausbehnung die Flügel nicht durch Redouten becke, da doch nicht unbekannt war, daß man eine starke und vortreffliche Besatung gegen sich hatte. Obwohl der Major Le Febrer schon vorher alle Linien und Winkel gemessen und bezeichnet, hatte er doch nicht daran gedacht, daß der Batteriebau mit der Eröffnung der Parallele Hand in Hand gehen musse, und bezeichnete deshalb erst am Tage nach geschehener Eröffnung dem Obersten Diessau die Lage der zu erbauenden Batterien; hierbei tritt es deutlich hervor, wie tadelnswerth es ist, wenn Führer nicht in Ueberzeinstimmung handeln, sondern bei einem so wichtigen Unternehmen nach einseitiger Ansicht versahren. Die Batterien, welche nun in der nächsten Racht erbaut werden mußten, waren folgende:

Rr. 1 zu 6 7pfündigen Saubigen bestimmt, zum Enfiliren ber rechten Vace bes Jauernider Forts und zum Ricoschettiren bes gebedten Weges.

Rr. 2, 3 und 4, jede zu 6 50 pfündigen Morfern, zum Bewerfen der ganzen Angriffsfront.

Rr. 5, ju 6 7pfündigen Haubigen, jum Enfiliren bes gebeckten Weges zwischen bem Jauernider Fort und ber Flesche gleichen Ramens, sowie zur Bestreichung bes Raumes zwischen ber Stadt und bem Galgenfort.

Die Belagerten machten, ba die Arbeiten ber Belagerer noch sehr unvolls fommen und noch durch keine Batterien gebeckt waren, am Tage mit 2500 Mann Infanterie und 130 Dragonern einen lebhaften Ausfall, unterflüßt durch 16 im gebeckten Wege bes Galgenforts und ber Jauernicker Flesche gebeckt aufgestellten leichten Geschüße, drangen bis in die Parallele, welche sogleich 300 Arbeiter, soweit es möglich war, wieder einebneten, und wurden erst durch hinzugekommene Unterflüßung zurückgedrängt.

Hierauf wurden in der Nacht die Wurf- und Nicoschettbatterien der erften Parallele in noch nicht 24 Stunden erbaut und armirt, was, obgleich die Entfernung berfelben zu weit war, bennoch fehr zu loben ift; gleich am andem Morgen um 6 Uhr wurde das Feuer biefer 30 Geschütze eröffnet.

In Bezug auf die Art des Baues der Batterien war bestimmt, daß zur Ersparung der Salfte der Zeit und Arbeit, überall wo es das Erdreich gesstattete, die Demontirs, Ricoschetts und Burfbatterien gesenste Batterien sein

follten, weshalb man bie Bruftwehren nur fo hoch machte, baf man 20 Schritt hinter benfelben noch gebedt war.

Die fortwährende Bewerfung aus den Batterien hatte in der Stadt einen nicht unerheblichen Brand erzeugt, wobei sich bei der Besahung, da sie nur wenig gut gelegene Orte auffinden konnte, wo sie gegen das seindliche Feuer gesichert gewesen wäre, der Mangel an Casematten sehr fühlbar machte. Zur Erschwerung der Ausfälle aus der Bögens, Striegauer und Köppenbarriere wurde die rückwärts von Schöndrunn auf dem Eichberge liegende alte Schwedensschafte von Schöndrunn auf dem Eichberge liegende alte Schwedensschafte des Glacis entfernt lag, hätte man wohl einsehen können, welche Wirstung diese Batterie ausüben würde, weshald es denn gewiß viel zweckmäßiger gewesen wäre, die Redoute auf dem verlängerten rechten Flügel der ersten Parallele zum Schut derselben gleich mit zu erbauen und hier, statt in der später erbauten Batterie Rr. 20, die 6 12 Pfünder zu placiren.

Spaterhin baute man in ber 4. Racht um ben rechten Flügel ber ersten Parallele und bie rechte Flanke berselben im Ruden zu sichern, auf ber Sohe östlich von Schönbrunn eine Batterie Rr. 10 für 8 24 Pfünder, welche über 1500 Schritt von bem Garten-, und über 1600 vom Jauernicker-Fort entfernt war; wenn gleich auch diese Entfernung stets zu groß ist, um mit Sicherheit einen guten Erfolg zu erzielen, so soll boch hier gegen beibe die Wirfung gut gewesen sein.

In der 3. Racht wurden auf dem linken Flügel der 1. Parallele die Batterien Rr. 6 zu 10 24 Pfündern und Rr. 7 zu 6 12 Pfündern, beide gegen die Galgenredoute zu bauen angesangen und zum 11. August, also in der 4. Racht bereits armirt, sowie gleichzeitig der Bau der Demontirbatterien Rr. 8 zu 6 12 Pfündern und Rr. 9 zu 6 12 Pfündern begonnen und in der Racht darauf armirt, von denen die erstere das Jauernicker, die letztere das Garten-Fort beschießen sollte; auch hier waren die Entsernungen 1000—1500 Schritt, daher diese Demontirbatterien einen außergewöhnlichen Auswand von Munition veranlassen mußten. Daß man dagegen zwischen der Kehle des Forts und der Stadt nicht sogleich, sondern erst in der 12. Nacht, eine Ricoschettbatterie anlegte, war entschieden sehlerhaft.

Das in der Racht vom 9. jum 10. angefangene Crochet auf dem linken klügel der Parallele wurde in der darauf folgenden geschlossen, zu einer Art Redoute umgewandelt und die Bataillondgeschütze dazu gegen einen Ausfall verwendet. Die Communisation des linken Flügels wurde gegen das That des Schweidnitzer Wassers verlängert und am Ende derselben auf der Höhet eine Batterie Rr. 11 zu 6 24 Pfündern angelegt, um durch das Feuer derselben das Galgens und Wassersfort, sowie der dortigen Borstadt, so unsicher wie nur möglich zu machen, doch betrug auch hier wieder die Entsernung gegen 2000 Schritt.

Am 12. August waren bereits 72 Geschütze in Thatigseit, beren Feuer auch mahrend ber Racht unterhalten wurde.

In biefer Racht wurden die 6 haubigen ber Batterie Rr. 5 burch 4 50 pfoge Morfer erset, ferner 2 neue Burfbatterien Rr. 12 und 13, jede zu 4 50 pfogen Morfern, erbaut, beren Geschütz aus ben Batterien Rr. 2, 3 und 4 sowie aus bem Park entnommen wurden, und zwar aus ber ersteren 6, aus ben andern aber je 2 resp. 2 Morfer; in ber Racht vom 16. wurde auch die 2. Barallele, 550 Schritt lang und 250 Schritt vom Glacis entfernt, angelegt.

In ber Nacht zum 17. (ber 10. Nacht) wurde die Batterie Nr. 14. in der Mitte der 2. Parallele für 2 50 pfdge Mörfer angelegt, sowie zur Berlängerung der Batterie Nr. 7 noch 4 Haubigen aus der von Nr. 5. placirt, um die linke Kace des Jauernicker-Forts zu enfiliren, ihr Feuer begann bereits auf 17.

In der Racht bes 19. wurde in der Mitte bes rechten Flügels der ersten Parallele der Bau einer Batterie Rr. 15 für 4 haubigen vorgenommen, welche zur Erschwerung der Communisation des angegriffenen Forts mit der Stadt bienen follte.

In der Racht zum 23. wurden durch die Anlage einer 3. Parallele die beiden separat gesührten Angriffe wieder vereinigt, sie erhielt eine Länge von 200 Schritt und blieb 150 Schritt vom gedeckten Wege entsernt; außerdem arbeitete man an einer neuen Batterie Nr. 16 zu 3 12 Pfünder, um durch dieselben die Geschütze des Galgen-Forts, welche die Sappe links in die Flanke nahm, zum Schweigen zu bringen, sowie an einer Batterie Rr. 17 zu 3 50 pfdgen Mörfern, welche das Feuer des angegriffenen Forts bampfen sollte.

In ber Racht zum 24. August wurde der Bau der Batterie Rr. 18 für 2 Mörfer angefangen, um Spiegelgranaten und Steine in die Flesche und hinter die Traverse zu werfen und in der zum 25. noch durch 4 12 Pfünder vermehrt, so daß sie jest 7 Geschütze zählte.

Am 5. September wurden bie Batterien Rr. 6 um 2 24 Pfünder und Rr. 7 um 1 Haubige vermindert, am 7. dagegen Rr. 17 für 2 24 Pfünder vergrößert und Rr. 5. um 2 Mörfer vermindert.

Um sowohl die Festung auf der Seite des Schweidniher Wassers zu beschießen, sowie die auf dem Hauptwall am Riederthor ruhig lagernde Besatung zu vertreiben und die Front des Angriss im Ruden zu nehmen, als auch um die Ausmerksankeit des Feindes zu theilen, wurde am 22. September auf dem Kuhberge ein 430 Schritt langer Lausgraben ausgeworsen und eine Batterie Rr. 19 für 2 24 Pfünder, 4 12 Pfünder, 1 Haubige und 2 Mörser vor demselben angelegt, die am andern Morgen schon ihr Feuer eröffneten; allerdings war auch hier wieder die Entsernung 2000 Schritt und darüber, welchen Ruhen man daher hiervon erwarten durste, ist leicht einzusehen.

Die Abschnitte, welche ber Feind hinter ber Flesche XIV. erbaute, mußten ebenfalls burch eine Ricoschettbatterie in ber Gegend ber Batterie 3 verhindert werden, ba ber erste Angriff auf die Flesche gerichtet war und ber Feind die

felbe burch bie in jenem Abichnitte aufgestellten Referven unterfluben konnte. auch die Sicherung ber Berbindung ber Rehle bes Forte mit ber Stadt hiervon abhing und gerade spater von hier aus, burch Minen in ber Flanke bes Forts wo feine Begenminen waren, baffelbe am erften genommen werben fonnte. Rachbem bie Batterien ber erften Barallele ihre Wirtfamfeit begonnen, bie feinblichen Gefchute aber ba, wo man fie zu befampfen gebachte, verschwanden und an anderen Orten, wo biefes gar nicht ober nur mit Dube geschehen fonnte, wieder auftauchten, um mehr bie Belagerungsarbeiten ju gerftoren ober ju hindern, als die Belagerungsbatterien zu befampfen, wurden biefe nach und nach von ben Belagerten babin gebracht, gegen bas Reftungsgeschut vertheibigungsweise zu verfahren, indem fie ben wechselnben Beschützaufftellungen bes Keinbes folgten, baburch ihr Feuer gerftreueten ober vertheilten und ben Angriff bes Forte und ber Fleiche, felbft burch Berftorung feiner Defenfen, Bertreibung feiner Bertheibiger burch Burf. und Ricofchettfeuer, Unterbrechung feiner Berbinbung mit ben übrigen Theilen ber Feftung aus bem Muge verloren, fo baß trop alles Schlegens, nach mehr als vierzigtägiger Belagerung ber Zeitpunkt eintrat, wo ber Angriff gar nicht mehr vorwärts ruden wollte und bes Ronigs militairischer Scharfblid ber Belagerung gleichfam wieber auf bie Beine helfen mußte. Begen bie Caponnieren im Graben ber Enveloppe war noch gar nichts geschehen; bie Unlage ber Batterie Rr. 20 von 4 12 Bfanbern auf bem außerften rechten Flügel ber erften Barallele und feitwarts ber Lehmgrube, hinderte bie Communifation zwischen Stadt und Fort und riepschettirte und enfilirte bie rechte Seite beffelben.

Durch ben außerft langfamen Fortgang ber Belagerung hatte fich ber Ronig veranlaßt gesehen, sein Sauptquartier nach Bogenborf zu verlegen, um forbernd in ben Angriff einzugreifen; er ließ baber jest bie 2. Barallele links verlangern und bie Batterie Rr. 21 aus 2 6 Pfundern und 2 7pfundigen haubigen bestehend erbauen, um die linke Seite bes Forts, sowie bie Es. planabe zwischen Fort und Stabt, zu ricoschettiren; bie Morferbatterie Rr. 22, ju 2 Mörfer, welche fpaterbin noch mit 4 24 Pfundern vermehrt wurde, hatte bie Bewerfung bes Forts in größerer Rabe jum 3wed; biefe 3 Batterien wurden ichnell erbaut, eröffneten am 25. September ihr Reuer mit großer Lebhaftigfeit und thaten in wenigen Tagen ber Festung mehr Schaben und Abbruch als bie erften in fast ebenso viel Wochen. Um 2. October wurde in bas Crochet bes außerften Bichads nahe beim linten Flugel ber 3. Barallele ein 3 Pfunber gebracht und rudwarts eine Rampe eingeschnitten, um bas Geschus fcnell gurudnehmen und einen etwaigen Ausfall mit Rartatichen empfangen ju fonnen. Un bemselben Tage ließ ber Ronig auch noch bie Morferbatterie Rr. 23 fur 2 50 pfbge Morfer anlegen, weil er wohl einfah, bag bem Fort burch bie Berftreuung bes Belagerungsfeuers noch ju wenig burch Burffeuer jugefest worben und biefes ben Belagerten. schablicher und nachtheiliger, ale bas birerte Feuer werben mußte; bagegen wurbe Batterie Rr. 14 besarmirt, Rr. 18 aber, sowie am folgenden Tage Rr. 23 mit je einem Mörser vermehrt. Die beiben kurz auf einander folgenden Explosionen bes Forts scheinen die Ansicht bes Königs zu bestätigen und nur an den Beslagerern lag es, daß er daffelbe bei der unter den Bertheidigern herrschenden Berwirrung nicht fturmte.

Der ganze Monat September und die Tage bis zum 9. October waren mit dem Minenkrieg und der Sprengung der 4 Drucklugeln, welche hier zum ersten mal angewendet wurden vergangen; lettere erreichte jedoch noch nicht die Enveloppe und der Sturm auf den gedeckten Weg wurde abgeschlagen, wobei noch zu bemerken ist, daß die Belagerer in der 2. Hälfte nur die Abends 9 Uhr seuerten und so der Besatung des Rachts Ruhe gewährten, um die nothwendigen Ausbesserungs - und herstellungsarbeiten wieder vornehmen zu können.

So enbete biese wahrhaft merkwürdige 63 tägige Belagerung, ausgeführt von einem Belagerungscorps, welches schwächer als die Besahung war und baher gegen die Festung nur einen einzigen Angriff auszusühren im Stande war, gegen welchen die Vertheibiger aber alle ihre Ausmerksamseit und Kräfte concentriren konnten und das serner durch die verhältnismäßig starke Trancheewache, zulest von 10 Bataillonen, in sehr schlechter Jahreszeit und bei kummer-licher Verpflegung, unsäglichen Beschwerden unterworfen war.

Un ausgebilbeten Mineurs mar bie Befagung ebenfo ben Belagerern überlegen, wie ber General Gribauval bem Major Le Febvre an Talent, Kenntniffen und namentlich an Entschloffenheit; benn aus bem Bergange ber Belagerung erhellt nur zu beutlich, baß fie erft von bem Augenblide an, wo ber Ronig felbft die Arbeiten leitete, einen entschiedenen Character annahm. Der Angriff mar gegen ben ftartften Bunft ber Festung gerichtet, ber nicht nur die größte Unwendung bes feindlichen Feuers und die ftartfte Birffamteit ber Ausfälle gestattete, fonbern auch bie größten Schwierigfeiten in Bezug auf Führung ber Belagerungsarbeiten barbot, für die Belagerer also lauter Rachtheile, die burch alle vom Major Le Febvre angeführten Grunde burchaus nicht geschwächt, vielmehr noch baburch erhöht wurden, bas man nach bem Borbrechen aus ber 1. Barallele fortgefest in einer unverhaltnismäßig fcmglen Front bem umfaffenben Feind entgegenging; boch ift es hierbei bochft intereffant, zu sehen, wie ber König, obgleich mit ben Anordnungen bes Major Le Febre unmöglich überall einverstanden, bennoch Alles that, um biefem fo leicht rathlos ju machenben Ingenieur Muth und einige Befonnenheit wieder einzuftogen. Dan tonnte fagen, ber Ronig batte, wenn die Belagerung hauptfachlich burch die geringen Mittel aufgehalten wurde, die man ihr zuwandte, mehr Truppen au biefem Unternehmen bisponiren follen; bies war jeboch nach Erwägung ber Berhaltniffe und Umftanbe jest nicht möglich gewesen; ebenso konnte man bie Frage und vielleicht auch die Ausstellung erheben, warum der König nicht auf bas Gifrigfte jugriff, ale ihm bereits am 22. August bie Uebergabe ber Festung gegen freien Abzug ber Besatung angeboten wurde und sogar auch

noch bie Untrage bes Kommandanten verwarf, der fich mit der Besatung friegsgefangen ergeben wollte; gewiß viel ware badurch gewonnen worden und viel Blut, viele Zeit, Arbeit und Mittel erspart.

Lehrreicher als bei bem Angriffe, ift bei ber Bertheibigung ber Gebrauch ber Artillerie.

Rach Entbedung ber Eröffnung ber erften Parallele, wirkte bas Geschutsseuer ber Festung wenigstens so viel, baß die Arbeiter, welche die linke Communikation ausstühren sollten, bavon liesen, so baß dieselbe gar nicht zu Stande
kam. Denn so wirksam auch die kleinen Aussälle in ihren Erfolgen immer
sind, namentlich je näher die Belagerer den Werken kommen, um so weniger
sind nach einem Erfahrungssat größere Aussälle gegen schon fertige Arbeiten,
wie gegen die 1. Parallele oder gegen gut soutenirte Sappenspisen anzuwenden.

Als die Befatung wußte, wo die Belagerer ihre Batterien anlegten, stedte sie auf allen ausspringenden Binkeln, von wo sie die Batterien schräg beschießen konnte, ohne selbst beschoffen zu werden, die Schießscharten ab, da sie sich vorsetze, nur zuletzt vor der Fronte sich zu zeigen und so, wenn die Belagerer sehr nahe gekommen, die Zerstörung ihrer Batterien und Arbeiten um so sicherer zu bewerkstelligen; hierburch waren benn auch die Festungsgeschütze gebeckt, sonnten immer in brauchbarem Stande bleiben und ihre Ueberlegenheit behaupten.

Bei biesem zwedmäßigen Gebrauche ber Kanonen, verbunden mit bem ber Mörser, brachten die Belagerten mehrmals einzelne Batterien zum Schweigen . und hinderten die Belagerungsarbeiten fehr bedeutenb.

Als biese näher gerucht waren, wurden gegen die Sappenteten im Fort selbst wieder 6 Pfünder und 12 Pfünder abwechselnd an verschiedenen Puncten ausgestellt, welche in Berbindung mit Coehornern (von denen man später 134 in der Festung vorsand), die Belagerungsarbeiten Tage lang zum Stillstand brachten. Jur Bestreichung der kurzen Linien des gedeckten Weges, sowie zur Beunruhigung der Sappenteten hatte man der Besahung Flinten-Kartätschen überwiesen, die 7 Kugeln, wahrscheinlich eine Gewehrkugel und 6 Rehposten enthielten und sich im Lause der Belagerung sehr bewährt haben sollen.

Richteten nun die Belagerer Geschütze gegen die der Besatung, so zog diese die ihrigen zurück und tauchte damit an einem andern Orte wieder auf, immer den Grundsatz befolgend, die Belagerer so wirksam als nur immer möglich zu beschießen, ohne selbst beschossen zu werden und das Feuer derselben auf diese Weise immer wieder von den angegriffenen Werken abzuziehen, wodurch diese viele Zeit, Mittel und Menschen verlor und oft in einer Nacht, ohne daß ein Ausfall stattgefunden, 20 Tobte und 130 Verwundete zählten.

Die Belagerten behielten mit ihren Geschüßen fast bis zum letten Augenblide bas Uebergewicht, enfilirten bie 3. Parallele vom Zeitpunkte ihrer Erbauung bis zur Uebergabe ber Festung aus ber Flesche XIII, brachten am 40. Tage ber Belagerung noch Batterien zum Schweigen und bebienten sich ber schweren Bomben sehr vortheilhaft zum Einwerfen ber Minengange, und

namentlich auch ber Handgranaten, besonders aus der Striegauer Flesche, wo burch diese und Geschützeuer, trot wiederholter Bersuche der Belagerer, das Logement auf dem Glacis doch endlich ganz aufgegeben werden mußte.

Das war das Ende einer 63 tägigen Belagerung, einer Unternehmung, die den Preußen so unendliche Mühe gekostet, bei der die Desterreicher aber unbedingt einen trefslichen Widerstand geleistet, beren Mannschaften Alles gethan, was man von braven Truppen nur fordern kann, und beren Mineurs sich 49 Tage unter der Erbe hielten und vielsach die Arbeiten der Belagerer zurückwarsen, benen man daher insgesammt volle und gerechte Anerkennung bei der Bertheibigung zollen muß, wenngleich auch noch anzubeuten ist, daß vom Rommandanten das letzte Mittel hätte angewendet werden müssen, nämlich der Bersuch sich durchzuschlagen, um so die Garnison der Armee zu erhalten.

Am 9. October verlangte ber Kommandant zu capituliren und das Feuer wurde baher eingestellt, am 10. früh traf die Besatung des angegriffenen Forts ein und am 11. geschah die Uebergabe von 3 Generalen, 17 Stabsofficieren und 219 Officieren und Wilitairbeamten, 8784 gesunden Mannschaften, 4 Geistlichen und 40 Medicinalbeamten, die als Kriegsgesangene nach Bredlau transportirt wurden. An Kriegsmaterial wurde überwiesen:

```
transportirt wurben. Un Rriegsmaterial wurde überwiesen:
        171 Ranonen.
          2 Saubigen, 46 Morfer und 134 Coehorner ober Sandmortiere;
      47895 Ranonenfugeln.
                              1017 Ctr. Bulver,
       5588 Bomben,
                            350000 Batronen,
        104 Granaten,
                              2000 Ctr. Debl,
       1856 Handgranaten,
                                740 Ctr. 3wiebad,
                             21000 Partien Brob.
    Der Gefammtverluft ber Befagung betrug:
        an Tobten . . . . . 32 Officiere 1249 Mann
        an Bermunbeten . . 53
                                      2223
im Bangen alfo:
                           85 Officiere und 3472 Mann;
    ber ber Belagerer mar:
        an Tobten und an Bunben gestorbenen 25 Offic. und 1084 Mann
        an Berwundeten . . . . . . 61
                                                  = unb 1845
```

Bahrend ber Belagerung wurden von der Befatung verfeuert:

125453 Schuß und Wurf

Summa 86 Offic. und 2929 Mann.

bagegen von den Belagerern 172163 Schuß und Wurf, außerdem 8920 Spiegelsgranaten und Steinwurf, 927900 Flintenpatronen sowie 7792 Ctr. Pulver.

#### Die Belagerung von Balenciennes 1793.

Die Belagerung von Balenciennes ift unftreitig eine von benjenigen, bei welcher bie Angriffe kunstgerecht und am regelmäßigsten ausgeführt worden und beibe Artillerien, burch einen anhaltenden, außerordentlich heftigen Geschütztampf, beiberseits bewiesenen Muth, Standhaftigkeit und Ausdauer, sowie burch Geschicklichkeit und großen Eifer, ihres Ramens sich besonders wurdig gezeigt haben.

Rachdem die Franzosen im Jahre 1793 durch ben Prinzen von Koburg gezwungen worden, die Belagerung von Mastricht aufzugeben und bei Reerwinden, Tirlemont und Löwen zuruckgedrängt, auch Brüssel, Mecheln, Mond und Antwerpen verlassen mußten, zogen sie sich, nachdem sie auch bei Etreu in ein nachtheiliges Gesecht gesommen waren, in das sest verschanzte Lager zu Famar bei Balenciennes zuruck, worauf die Festung Conde von den Desterreichern eingeschlossen wurde, mit benen sich zu vereinigen, die englischen und hannöverschen Truppen in raschem Anmarsche herbeieilten. In Folge dieser günftigen Aussichten wurde ein beträchtlicher Belagerungstrain in Wien ausgerüstet, welcher aus:

```
30 24 pfbgen | Ranonen,

10 18 pfbgen | Ranonen,

12 12 pfbgen | Saubisen,

16 10 pfbgen | Dörfern,

24 30 pfbgen | Wörfern,

20 60 pfbgen | Steinmörfer,
```

im Gangen alfo aus 178 Geschüßen bestanb,

von benen jebe Ranone mit 1000 Rugelschuß, jebe Saubipe und jeber Morfer mit 600 Burf ausgeruftet wurben.

Fur ben Fall, burch bie Umftanbe in bie Möglichfeit verfest zu werben, vielleicht mehrere Belagerungen gleichzeitig unternehmen zu muffen, gaben bie Generalstaaten bierzu:

```
40 24pfbge | Ranonen,
30 12pfbge | Ranonen,
8 16pfbge | Hasbiten,
24pfbge | Horfer,
10 50pfbge | Mörfer,
4 100pfbge Steinmörfer,
```

Summa 106 Stud.

von benen jebe Kanone 1000 Schuß, jeber 24 Pfünder 100 Trauben Kartatichs schuß, jebe Haubige 800 Burf, die 50 Pfünder 640, die 75 Pfünder aber 800 Burf erhielten und außerbein 3000 Centner Pulver.

Die Geschüße waren größtentheils alter Art, und nicht vom besten Metall; bie Morser von hangender Art mit schwachen Rammern, so baß man sich ihrer bei starten Bulverladungen auf weite Entsernungen nicht bedienen burfte.

Da die Stadt Coln auch 7 24 pfoge Kanonen hergegeben und aus 8 10 pfbge Morfer Luremburg 8 30 pfbge 2 60 pfbge also 18 Stud; aus Mastricht 3 24 pfbge Ranonen, 8 16 pfbge ! Haubigen, 2 24 pfbge s 8 16 pfbge ) Mörfer 2 50 pfbge f 23 Stud und spater aus Conbe . 6 16 pfdge Ranonen 6 12 zöllige franz. Mörfer 12 Stud

geliefert wurden, fo betrug mithin bie Summe aller Geschute, welche bei ber Belagerung von Balenciennes in Anwendung fommen sollten, 344.

Rachbem am 23. Mai die Franzosen bei Famar aus dem verschanzten Lager geschlagen und dieses selbst erobert, wurde die Festung Balenciennes auf allen Seiten von den bereits vereinigten Truppen der Oesterreicher, Englander und Hannoveraner ganz eingeschlossen. Am 27. fand die Eintheilung der Armee in der Art statt, daß ein Theil derselben die Observations-Armee unter dem Rommando des Prinzen von Kodurg, der andere Theil aber unter dem Besehl des Herzogs von York und des General-Feldzeugmeisters Grafen von Ferraris die Belagerungs-Armee bilden sollte.

Die erstere nahm ihre Stellung vorwärts Balenciennes, mit dem Sauptquartier zu Herrain, die lettere hingegen schloß die Festung ein, wozu besonders die englischen und hannöverschen Truppen verwendet wurden, während bet Herzog von Burttemberg mit einem besondern Corps Conde eingeschlossen hielt; am 30. Mai wurde die Recognoscirung Balenciennes vorgenommen.

Obgleich biese Festung bem außeren Ansehen nach leichter von ber Seite ber Citabelle angreisbar zu sein scheint, weil sie hier keine große Front und nur wenig baneben liegende Werke barbietet, auch die anliegende Gegend zur Eröffnung und Führung ber Laufgraben, sowie Erbauung der Batterien ganz tauglich und vortheilhaft ist, so hatte man boch die Mittheilung erhalten, baß bas ganze Glacis und die Werke der Citabelle sehr gut und mit Minen neuer Art versehen waren, daß man sich also nothwendig in einen langwierigen unterirdischen Krieg einlassen müßte und daß man auch die innern Gräben der Citabelle mittelst wohlgebeckter Schleusen, so oft man wollte, ploblich und gewaltig überschweimmen könnte, wodurch der Uebergang über diese Gräben

sehr beschwerlich werben wurde. Deswegen wurde lieber die entgegengesete Seite ber Festung, von der Marlyervorstadt an die über bas Monser Thor jum Bastion la Poterne genannt, jum Angriff ausersehen, obgleich diese aus 4 Bastionen, 4 Cavaliers, 3 Navelines, 2 Contregarden, einem großen und sleinen Hornwerfe, sammt ihren Navelinen und einigen Lünetten bestand; denn hier waren die Gräben trocken, der Boden zur Eröffnung und Fortführung der Trancheen, sowie zum Batteriedau vortheilhaft und auch bei vielen Werfen, ihrer sehterhaften Anlage wegen, die Möglichkeit vorhanden, aus ziemlicher Entsernung schon das Mauerwerf berselben mit Erfolg beschießen zu können.

Die Recognoscirungs - und Borbereitungsarbeiten, sowie bie Anlage sammtlicher Depots fant im Laufe ber nachsten Tage ftatt; auch wurde ein mehrere hundert Klafter langer Damm über die Schelbe angelegt, zur Commusnisation zwischen ber Observations - und Belagerungsarmee.

Merkwürdig bleibt es, daß, als am 12. Juni die Trancheen eröffnet werben sollten, dies nicht möglich war — ba die hierzu kommandirten Englander nicht erschienen, weil ste im Begriff standen, ihr Lager zu verändern, und auch nicht baran sich hindern ließen.

Um bie Aufmerksamkeit von ber Eröffnung ber 1. Parallele abzulenken, wurde eine Mörserbatterie für 6 30 pfündige Mörser bei Anzain gebaut und armirt, tam aber auf General. Feldzeugmeister Ferraris Bebenken zu dem bekimmten Iwed nicht in Thatigkeit.

In ber Racht vom 13. jum 14. wurde die 1. Parallele auf 280 Klafter von der Ravelinspise des großen Hornwerks und auf 200 von der vor dem kleinen Hornwerke liegenden Flesche, in der Länge von 1100 Klaftern erbaut.

Die Batterien wurden bagegen nicht zugleich mitangefangen, sondern erft am 14. bes Tages ihre Lage bestimmt, wie benn auch jest die Mörsersbatterie bei Anzain, nachdem die Festung zur Uebergabe aufgefordert und abschläglich geantwortet, ihr Feuer sehr wirksam begann, bald aber durch ein heftiges Kanonens und Wursseuer überschüttet wurde und bis zur Einstellung bes Feuers in der Racht viel litt.

Am 15. wurden nochmals die Plate bestimmt, wo die Batterien erbaut werden sollten und befohlen, daß dies in der 1. Parallele geschähe; es waren jedoch folgende:

Batterie Rr. 1 eine Ricoschettbatterie, auf bem linken Flügel ber Parallele gegen bie linke Façe bes Hornwerks, für 4 18 pfünbige Kanonen.

Rr. 2 zwei Blateformen für 2 6 Bfünber, welche baneben gegen einen Ausfall in ber Tranchee bereit fteben follten.

Rr. 3 für 6 12 Pfunber, um mit glubenden Rugeln die Stadt ju bes ichlefen.

Rr. 4 Morferbatterie für 6 60 pfünbige Dorfer.

Rr. 5 Ricoschettbatterie gegen bie rechte Ravelindfage bes großen Horns werfs, für 4 18 pfündige Ranonen.

Rr. 6 zwei Blateformen für 2 6 Pfunber in Bereitschaft gegen Ausfälle.

Rr. 7 Mörserbatterie fur 6 60pfundige Mörfer auf ber verlängerten Rapitallinie bes größern Hormwerts Ravelin.

Rr. 8 Ricofchettbatterie gegen ben rechten Mügel bes größern hornwerfs.

Dr. 9 2 Blateformen für 2 6 Bfunber gegen Ausfälle.

Rr. 10 Ricoschettbatterie gegen die linke Ravelins-Façe bes größern Hornswerkes für 4 18 pfündige Ranonen.

Rr. 11 Batterie für 6 12 Pfünber jum Schießen mit glübenben Rugeln.

Rr. 12 Morferbatterie für 8 80 pfunbige Morfer.

Rr. 13 Ricoschettbatterie gegen ben linken Flügel bes kleinern hornwerfe und ben gebedten Weg langs ber vorliegenben Flesche, für 4 18pfünbige Ranonen.

Rr. 14 Batterie für 4 12 Bfunder in ber Reboute am rechten Flugel ber Barallele, jur Bereitschaft gegen Ausfälle.

Rr. 15 eine Demontirbatterie hinter ber Parallele auf einer Unbobe gegen bas größere Hornwert, von 8 24 pfündigen Kanonen.

In der Racht zum 16. Juni wurde der Bau begonnen; am andern Morgen waren die 4 auf dem rechten Flügel der Barallele ganz, die übrigen nur zum Theil fertig. Abends wurden die Batterien Rr. 3, 11, 12 und 13 armirt, aber noch nicht aus ihnen gefeuert; am 17. früh wurden Rr. 4, 5, 7, 8 und 10 fertig; Abends erst Rr. 15. In der darauf folgenden Racht wurde das Geschütz in die übrigen fertigen Batterien eingeführt und alle mit Munition versehen.

Am 18. geschah mit Tagesanbruch bas Feuer zuerst von Batterie Rr. 15, worauf auch alle übrigen bas ihrige eröffneten und erft langsam, bann abet bei gefundener Ladung und Erhöhung dasselbe rasch fortsetzen; Rr. 15 wurde sehr mitgenommen, 8 Scharten bemontirt, und sie baher noch in der Racht in eine Ricoschettbatterie verwandelt; die Ricoschettbatterien dagegen, mit ihren erhöhten Scharten litten weniger. Des Rachts seuerten die 12 Kanonen mit glühenden Kugeln und 20 Mörsern gegen die Stadt und auch die Ricoschettbatterien hatten sich zum Rachtseuer eingerichtet.

In der Racht des 19. wurde ein Theil der 2. Parallele zu Stande geschracht, und ein vorgefundener Hohlweg bazu mit benutt; am 21. Juni wurde sie vollendet; durch das fortgesette Bombardement brannte indes in der Stadt das Arsenal ganglich ab.

Am 22. wurde in ber Racht in ber 2. Parallele ber Bau folgenber Batterien begonnen:

bie Ricoschettbatterie Rr. 2, 6, 7 und 11, gegen die Linien des gedeckten Weges, jede mit 3 10 pfündigen Haubipen ausgerüftet, eine Burfbatterie Rr. 4 auf der verlängerten Kapitale vor dem größern Hornwerts-Rovelin für 8 30pfdge Mörser und eine Burfbatterie Rr. 8 für 4 60pfdge Mörser auf der verlängerten Kapitale des Monfer Thor-Ravelins, die wie jene in der ersten Parallele erbaut wurden.

Um 23. früh waren 3 Ricoschettbatterien und Wurfbatterie Rr. 8 ganz sertig, die andere 4. Ricoschettbatterie und die Wurfbatterie Rr. 4 wurde am 24. früh beendet, außerdem noch 4 Demontirbatterien Rr. 3, 5, 9 und 10, jede für 8 24 Pfünder, zu bauen begonnen.

Bei ben 5 hollanbischen alten Kanonen auf ben glühenden Rugelbatterien zeigten sich am langen Felbe Kröpfe und Brüche und mußten baher ausgewechselt werden. Daß die 4 Demontirbatterien nicht fertig wurden, lag wieder baran, daß die bazu bestimmten Arbeiter nicht alle erschienen; vollendet wurde bagegen erst an diesem Tage (am 23.) die auf dem linken Flügel der 1. Parallele angelegte Ricoschettbatterie Rr. 1 für 4 18 pfündige Kanonen und mit Mühe in der Racht armirt.

Um die Festung mehr links vom Angriff zu unterstützen, versuchten die Englander bereits am 20. Juni in der Gegend von Priquet eine Ricoschettund eine Bursbatterie zu erbauen, die auch unter vielen Schwierigseiten am 24. Juni bis zur Armirung fertig und von benen darauf die erstere mit 6 18 pfündigen Kanonen, die letztere mit 6 50 pfündigen Mörsern armirt und mit Runition versehen wurde; ein Gleiches geschah am 26. Juni unter großen Rühseligseiten mit den Demontirbatterien.

Der Borschlag, bei Tage sammtliche Batterien gegen die Werke feuern zu lassen, des Nachts aber sammtliche Morser und die Geschütze für die glühenden Rugeln zum Bombardement zu verwenden, ist nur insosern gut zu nennen, als überhaupt unter den obwaltenden Umständen mit der Belagerung ein Bombardement verdunden wurde; für den Tag durste man indes das Bombardement nicht aufgeben, weil eine entstandene Feuersbrunst ohne Rückschauf dus die Zeit so lange zu bewerfen ist, als sie dauert; wie man denn auch die Werke des Nachts nicht mit Bomben verschonen durste, weil sonst der Feind mehr Ruhe und Zeit zu seinen Ausbesserungen, Geschützausstellungen und Aufräumung der Breschen ze. erhielt.

Es war eine nicht zu rechtfertigende Formlichkeit, die Morferbatterie bei bem Dorfe Afaing, welche burch Bewerfen der Stadt die Aufmerksamkeit bes keindes vom Bau der ersten Parallele abziehen follte, nicht eher feuern zu laffen, als nach Eröffnung der lettern.

Wenn schon vor der Eröffnung der ersten Parallele an den 3 Communistationen durch Landleute gearbeitet wurde, so erscheint es als ein Bunder, wenn dem Feinde hierdurch die Angriffsfront nicht verrathen wurde; benn wenn auch die Arbeit selbst nicht von den Kirchthurmen zu entdeden war, so kommte dies doch durch Deferteure geschehen.

Daß in ber ersten Parallele auf ben Flügeln und verschiedenen Distancen berselben, Batterien mit Felbgeschützen gegen etwaige feindliche Ausschle angelegt wurden, war vortheilhaft, weil bas Kartatschseuer ber schweren Geschütze bei solchen Gelegenheiten wohl etwas zu spat kommen möchte und bas Laben immer zu langsam flattfindet; ebenso war es eine gute Einrichtung, bag bie Burf-

batterien zwischen je 2 Mörfern eine Traverse von 3 - 4 großen Schanzforben erhielten und bies um so mehr, als ber Bau leicht zu bewerkstelligen war.

In der Racht vom 18. jum 14. Juni wurde die erfte Barallele eröffnet und in der 5. darauf erft die Batterien fertig, welche alle zugleich ihr Feuer eröffneten, das der Feind durch ein überlegenes beantwortete und hierdurch fehr bald die Demontirbatterie Nr. 15 jum Schweigen brachte, welche man beshalb nun für die Folge in eine Nicoschettbatterie umwandelte.

Man hatte bem Feinde zu viel Zeit gelaffen, die angegriffenen Werke zu armiren und mußte vielmehr ba nur im Anfange fehr wenig Geschüt dort vorhanden war, mit den fertigen Batterien sogleich das Feuer beginnen und diesenigen Werke bekampfen, welche durch ihre wenigen Geschütze dem Angriffehinderlich waren.

In ber 10. Racht wurden in ber 2. Barallele die Ricoschettbatterien angefangen, die nach brei Tagen ihr Feuer mit den Mörsern eröffneten; sie bestanden jede aus 3 10pfündigen Haubisen und waren gegen den gedeckten Weg gerichtet, wo hingegen die in der ersten Parallele auf 670 Schritt, nur mit 18 Pfündern armirt und gegen die Wallgange bestimmt waren; außerdem hatte man in der 2. Parallele noch Mörserbatterien für 8 30 pfündige und 4 60pfündige Mörser erdaut. In der solgenden Nacht wurden 4 Demontirbatterien, jede zu 8 24 Pfündern, angefangen und da die Parallele tief lag, erdaute man sur sie erhöhte Geschünsstände. Aus Besorgniß, sie möchten das Schicksal der Demontirbatterie Kr. 15 haben, wollte man sie nicht außerhalb der Parallele erdauen, was indes nicht so nöthig gewesen, da das seindliche Feuer schon sehr geschwächt war und die Mörser ein seindliches Geschüß, wo es nur austauchte, sogleich zum Schweigen brachten.

Das Flintenfeuer bes gebedten Beges, welches die Bertheibiger gegen bie 2. Parallele eröffnet hatten, wurde burch die Ricoschettbatterien berfelben fast ganzlich zum Schweigen gebracht.

Am 4. Tag nach Anfang ihres Baues begannen auch bie Demontir-batterien ihr Feuer und zwar, wie auch die Ricoschettbatterien des Rachts; die ersteren thaten bei Tage 50, des Nachts 30 Kugelschuß, die letzteren zu Ende des Monats, sowohl bei Tage als des Nachts, 30 Schuß.

Der Feind unternahm mit seinen pièces ambulantes von 16 pfündigem Raliber von Zeit zu Zeit ein tüchtiges Feuer wie z. B. am 27. Juni und am 1. Juli von der Courtine des Hornwerks aus, den ganzen Tag und zwar mit großem Erfolge; sie konnten jedoch ihr Feuer nicht lange an einem Orte aushalten, da sie dald daselbst mit Bomben vertrieben wurden. Dies Wechseln war möglich wegen der ungemein breiten Front der Festungswerke, sowie der vielen Linien derselben, welche dem Ricoschettseuer nicht unterlagen; dazu noch die vielen Kanonen mit hohen Lasseten, wozu nicht bei jeder neuen Placirung neue Schießscharten einzuschneiben nothwendig wurde.

Da die Linien ber zu gerade liegenden Fronten burch bas Ricoschettfeuer schwer zu umfaffen waren, fo konnte man erft jest, nachbem man fich gegen

bie Redoute St. Roche burch die Demontirbatterie Rr. 14 für 4 24 Pfünder auf dem rechten Flügel in der ersten Parallele gesichert hatte, in der 2. die Ricoschettbatterie Rr. 12 von 4 10 pfündigen Haubigen, gegen die linke Kage des Monser Hornwerfs, anlegen; der gedeckte Weg davor war auch noch nicht ricoschettirt. In die Crochets stellte man nun auch 10 pfündige Mörser gegen den gedeckten Beg; sie schützten das schnelle Fortschreiten der Sappen sehr, was noch dadurch besördert wurde, das der Keind den groben Kehler beging, mehr auf die Batterien, als auf die Sappenteten zu schießen. Die glühende Kugel-Batterie Rr. 3 in der 1. Parallele wurde am 30. Juni in eine Demontirdatterie verwandelt, um damit die dem Angrisse etwas links liegende Contregarde, auf der seinbliches Geschüß sich befand, mehr in Respect zu halten.

Am 2. Juli, bem 20. Tage ber Belagerung, wurde bie 3. Parallele angefangen; am 3. Die Demontirbatterie Rr. 14 burch Geschütze aus ber Monser Courtine schief beschoffen und zum Schweigen gebracht, boch in ber folgenben Racht wieder hergestellt; 5 Tage später in ber ersteren bie Steinmörfer Batterien,

Rr. 3 für 4 60 pfündige Steinmörfer

Rr. 4 für 4 60 pfündige Steinmörfer

Rr. 5 für 4 60ppündige Steinmörser angelegt; und gegen die langen Flügel des großen Hornwerks und des gedeckten Weges davor, dann die Haubisdatterien Rr. 2 und 6, jede von 4 10pfündigen Haudisen, gegen die Courtine und das Ravelin des Monser Thores, endlich 2 Demontirbatterien, Rr. 7 für 8 24pfündige Kanonen und Rr. 8 für 8 18Pfünder und eine bergleichen Rr. 1 für 8 24pfündige Kanonen gegen das Royal Bastion erbaut; wie denn auch in der 2. Parallele noch eine Demontirbatterie gegen das Cardoner Bastion mit Cavalier angelegt werden mußte, da die Beslagerten nicht unterließen, den Angriff von diesen Collateralwerken von der Seite zu beschießen. Außerdem wurde noch die Mörserbatterie Rr. 10 sür 6 75 pfündige hangende Mörser gegen das kleine Hornwerk und die davor liegenden Werke erbaut.

Diese Batterien, so wie die Demontirbatterien Rr. 9 u. 10 der 2. Parallele wurden, noch ehe fie feuerten, vom feindlichen Feuer mehrere Tage hart mitsgenommen, sogar einige zum Schweigen gebracht und selbst mehrere Pulvermagazine in die Luft gesprengt.

Am 5. Juli wurde das Magazin ber Batterie Rr. 12 ber ersten Partallele nebst etlichen 30 gefüllten Bomben durch eine Granate in die Luft gesprengt; die Batterie bei Priquet für 6 18Pfünder eingestellt, da die Röhre ganz ausgebrannt waren und die Englander, anstatt mit denselben zu ricoschettiren, mit voller Ladung, ohne eigentliche oder wesentliche Abstat, geseuert hatten.

Am 8. mußten die Demontirbatterien Nr. 3 und 5 der 2. Parallele ihr Teuer einstellen, weil sie nicht über die vorliegende 3. Parallele seuern konnten, auch schieften die Engländer ihre 6 50pfündigen Mörser zurud, welche durch übertriebene Ladungen gesprungen waren.

Um 10. Juli hatte fich bie Festung Conbe ergeben.

Rr. 1, 7 und 8 in der 3. Parallele, sowie Rr. 1 in der 2. Parallele sollten nicht eher seuern, bis die Mineure die angesangene Drudkugel sprengen wurden, um so den Effect zu vermehren.

Um 15. fließen 4000 heffen jum Belagerungs - Corps und wurde in ber 3. Parallele eine Demontirbatterie Rr. 9 von 4 18Bfunbern gegen bie Flesche vor bem fleinen Hornwert fertig.

Auf bem Monser Thor-Ravelin flog burch eine Bombe ein Munitionsmagazin in die Luft und am 17. burch einen gleichen Burf das der Demontirbatterie Rr. 10 ber 2. Parallele.

Des feindlichen Feuers wegen sah man sich genothigt (was allerdings schon früher hatte geschehen muffen), bei bem Dorfe Anzain eine Ricoschett-batterie für 6 16Pfünder und eine Wurfbatterie für 4 12zöllige Mörser gegen die Courtine anzulegen, welche am 19. Juli vollendet wurde.

Bis zum 23. Juli, also 21 Tage nach ber Eröffnung ber 3. Parallele, bauerte bas feindliche Feuer auf bas Heftigste fort und wurde um so mehr begünstigt, als die Belagerer ihre Munition schonen mußten und auch viele Geschütz unbrauchbar geworden, welche man genöthigt war, zu ersehen; dieser eingetretene Mangel war bei dem immer fortgesetzten Bombardement und bei der Länge der Belagerung nicht zu verwundern. Endlich am genannten Tage begann wieder das Feuer der Belagerer in der früheren Stärke von 132 Gesschützen, nämlich aus 61 Kanonen und 71 Wursgeschützen.

Die Belagerten placirten nun ihre Geschütze wieber anbermarts, brachten bie Batterien bei Anzain burch Bombenfeuer faft zum Schweigen und bebienten sich überhaupt, ba ihr Kannonenfeuer unterbrudt wurde, mit großem Bortheile ber Bomben, um die Batterien und Geschütze zu beschädigen ober zu zerkören.

In der Nacht vom 24. Juli schoffen die Demontirbatterien Rr. 7 und 8 in der 3. Parallele mit Kartätschen gegen die feindlichen Brustwehren, um das Ausbessern derselben zu verhindern; am Tage wurden wieder durch seindliche Bomben 3 Batterie Magazine in die Luft gesprengt, was, da es so häusig vorkam, wohl in nicht hinlänglicher Deckung des Oberbaues berselben seinen Grund mit gehabt haben mag.

Am 25. wurden 3 Druckminen, jede mit 150 Centner Pulver gelaben, nämlich 2 vor dem großen Hornwerke und 1 vor dem kleinen, gesprengt, der gedeckte Weg sogleich erstürmt, mit geringem Berluste erobert und darauf sofort couronnirt, und da zugleich die Franzosen aus diesen Werken selbst vertrieben wurden, so logirte man sich darin ein. Am 26. wurden in dem Logement des großen Hornwerks 6 10pfündige Mörser placirt, um den Keind durch dies Feuer aus dem Cavalier zu vertreiben.

Um 26. Juli wurde ein Waffenftillftand auf 24 Stunden zugeftanden und am 28., alfo am 46. Tage ber Belagerung, tam bie Capitulation gu

Stande. Ruhmlich muß hierbei ber französischen Artillerie, unter ihrem Chef bem Oberftlieutnant Lauriston, einem gebornen Oftindier, gedacht werden; sie allein war es eigentlich, die sich in der Bertheidigung durch ihren außers ordentlichen Muth, anhaltenden Eifer und befondere Geschicklichfeit unter unsglaublichen Gefahren stets auszeichnete und sich so gegen ein ihr überlegenes Teuer mit ihrem Geschütz so lange zu erhalten wußte, während die übrige Garnison durch Ausfälle gar nichts that.

Die Garnison bestand bei ihrem Ausmarsch zur Kriegsgefangenschaft aus 454 Officieren und 9260 Unterofficieren und Gemeinen, außerdem blieben noch 700 Bleffirte zurud. An Geschüßen wurden übergeben:

| noch 100 Stefftere gutud. An Gefthugen wurden ubergeben:                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| An Ranonen An Rugeln bazu                                                       |
| 32 24pfbg. 10,000                                                               |
| 27 16pfbg. 13,000                                                               |
| 39 12pfbg. 24,500                                                               |
| 10 8pfbg. 4,100                                                                 |
| . 1 Spfog. kaiserliche                                                          |
| 20 4pfbg. 9,000                                                                 |
| Summa: 129 Kanonen mit 60,600 Kugein.                                           |
| An Haubigen und Granaten bazu                                                   |
|                                                                                 |
| - 7 838Uige 750<br>4 638Uige 300                                                |
| 0. 0                                                                            |
| Summa: 11 Saubigen mit 1050 Granaten.                                           |
| An Mörsern An Bomben                                                            |
| 2 18zöllige Cominges 1010                                                       |
| 7 1230aige . 5500                                                               |
| 4 10zöllige . 190 ,                                                             |
| 22 830 lige                                                                     |
| Summa: 35 Mörser mit 6700 Bomben.                                               |
| Außerbem                                                                        |
| 2788 Centner oute                                                               |
| 2788 Centner gute   Patronen,                                                   |
| 2600 12pfbg.                                                                    |
| 2000 12ppg.                                                                     |
| 2600 8pfbg. Studpatronen.                                                       |
| 2600 4pfdg.)                                                                    |
| 3546 Infanterie-Gewehre (bie übrige größere Anzahl verbrannte mit im Zeughause) |
| 140 Baffer Flintenpatronen,                                                     |
| 7 Wallfintannatuanan                                                            |
| K Charles and Company                                                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                         |
| Bahrend ber Belagerung wurden burch ben Gebrauch ganz unbrauchbar               |
| 18 24pfbg. } Kanonen,                                                           |
| 0 12p(vg.)                                                                      |
| 2 24pfbg.   Haubigen,                                                           |
| 0 104/0B.                                                                       |
| 10 50pfog. Mörfer.                                                              |
| Summa: 41 Geschüße.                                                             |

Gegen bie Festung geschahen 157,372 Schiffe und Burfe, wozu, incl. ber Minen, 7224 Centner Pulver verwenbet wurben.

Speciell murben verfeuert

```
7078 12pfbg. glubenbe Rugelfchuffe,
23,546 18pfbg. Ricofchettichuffe,
  6122 24pfbg.
  1468 16pfbg.
  6601 12pfbg. Demontirschuffe,
  3421 18pfbg.
35,852 24pfbg.
84,088 Rugelichuffe nebft 102 Rartatichichuffen.
17,315 10pfbg. }
                 Granatichuffe.
  3480 10pfbg.
20,795 Granatichuffe.
  6028 10pfbg.
1767 16pfbg. holland.
16,289 30pfbg.
19,479 60pfbg.
                          Bomben.
  2536 75pfbg. holland.
  1200 50pfbg.
   453 1230U. franz.
47,752 Bomben.
  4097 60pfbg. Steinwürfe,
   523 60pfbg. Wachtel - ober Spiegelgranatwurfe,
     5 Burfe mit Bulverfaden. .
  4625 Burfe.
```

Die Bertheidigung der Stadt Menin und die Selbstbefreiung der Garnison unter dem Generalmajor v. Hammerstein im April 1794, bearbeitet von Scharnhorst.

Beim Einfall ber Pichegru'schen Armee in Flanbern war in ber Stabt Menin eine Besahung von 4 schwachen Bataillonen unter bem hannoverschen General von hammerstein, welche berselbe eine Zeitlang vertheibigte, und nach ber Schlacht bei Mouseron, welche ihr alle Hoffnung eines Entsages benahm, sich burch ben Keinb, ber ben Ort belagerte, schlug, und ber Gefangenschaft entging.

Sowohl ber Angriff als die Bertheibigung haben, sowie die Selbstbesfreiung ber Garnison, so viel eigenthumliches, daß die nachfolgenden Angaben nicht ohne Interesse sein werden; benn man findet wenig Beispiele in der Geschichte, wo eine so unbedeutende Garnison von Infanterie aus einem Orte, der von einem acht dis zehnmal stärkern Feind eingeschlossen und belagert wurde, sich burchgeschlagen hatte.

· Eine furze Beschreibung ber Festungewerke ber Stadt Menin foll hier purift vorangeschieft werben.

Menin war früher eine gute Festung und mit Rudsicht ber sehr zweckmäßig angebrachten Ueberschwemmungen als Bauban's Meisterstück (ebenso wie die unter seiner eigenen Leitung gebaute Festung Saarlouis) in den besten Schriften über die Besestigungskunft erwähnt.

Man hatte diesen Ort in den an der Lys und Schelde geführten Kriegen immer für sehr wichtig gehalten, und mehrere Male belagert. Unter dem Kaiser Joseph wurde er indes, wie so viele andere Oerter in den österreichischen Riederlanden, demolirt. Man hatte hierbei die Bekleidungsmauern und die Casematten eingerissen, den Wall aber nicht abgetragen, so daß derselbe noch immer durch eine Erhöhung, sowie der Graben durch eine Bertiefung, bestehnet blieb.

Als die hollandische Armee im Frühjahr 1793 ohnweit Menin ein Lager bezog, hatte man auf dem Polygon nach der Seite von Jern, deffen linker Flügel sich an die Ueberschwemmung der Lys lehnte, eine Art von schwacher Brustwehr (war auf dem Plane mit I G bezeichnet) auf dem ehemaligen Balle wieder aufgeführt und nachher noch an einigen andern Puncten Einschnitte für schweres Geschütz gemacht, übrigens aber der Ort offen gelassen.

Bei bem Operationsplane für ben Feldzug von 1794 hielt man es für wichtig, Menin wieder so schleunig als möglich zu befestigen. Diese neuen Besestigungsanlagen sollten nur aus bloßen Erdwerken, mit Ballisaden und Sturmpfählen versehen, bestehen, und zwar:

1) Bor bem Liller Thore gegen Halluin, außerhalb ber Ueberschwemmung (wo noch bie Rubera von einem Hornwerfe waren) aus einer boppelten Tenaille (war mit A. bezeichnet).

- 2) Rudwärts und 100 Schritt bavon entfernt aus 2 mit einander burch eine Bruftwehr verbundenen Lünetten zur Bertheidigung der Schenfel der Tenaille (war mit BB bezeichnet).
- 3) Weiter rudwärts, zwischen 4—500 Schritt entfernt, in dem eigentlichen Umfange des Hauptwalles, aus einem Hornwerk (CC bezeichnet) mit einem Ravelin por ber Courtine.
- 4) Aus 2 Anschluß, und Consmunisationslinien, wovon die eine, die nördliche, sich jenseits auf dem linken Ufer der Lys, in der Berlängerung der Courtine des Hornwerks befindet, die Inundation begrenzt und sich wieder dis an die Lys an das Bastion F hinzieht (war mit DD bezeichnet), die andere, die südliche, schloß sich an den linken Flügel des Hornwerks und zog sich an den rechten Flügel des Hornwerks vor dem Courtraper Thor (war mit EE bezeichnet).
- 5) Aus einem Hauptwalle am linken Ufer ber Los von 4 Bastionen von Rorben nach Westen und Suben, waren mit F, G, H, I bezeichnet und hatten 3 Raveline K, L, M vor ihren Courtinen.
- 6) Aus einem Hornwerfe, welches fich an bas Baftion I und an die schon erwähnte Communitationslinie EE anschloß, und mit NO bezeichnet war, sowie einem Ravelin vor bem Courtraper Thor (war mit P bezeichest) und
  - 7) aus bem bebedten Wege.

Diese angegebenen Berke sollten, nach bem Entwurfe zu bem Operationesplane, noch ebe bie Truppen aus Flandern nach Denain und Landrech absgingen, beendet sein. Die bazu bestimmten 6000 Arbeiter waren aber weber ber 3ahl nach vorhanden, noch kamen bie bazu bestimmten Pallisaben und Sturmpfähle zur rechten Zeit an.

Alle biefe Berhandlungen wurden bagegen allein nur aus bem Haupts quartier bes Prinzen von Coburg betrieben.

Enblich fanden sich zu Anfange bes März Arbeiter ein, welche sich in ben letten Tagen bes April bis zu 6000 vermehrten, in den vorhergehenden aber nur ungefähr 2000 betrugen; aber an Holz, nämlich an Ballisaben z. sehlte es. Wäre im März und April die ganze Anzahl der bazu bestimmten 6000 Arbeiter vorhanden gewesen und hätte es nicht den Aussehern an Holz gesehlt, so wurde man gegen Ende des April die Werke höchst wahrscheinlich vollständig fertig gehabt haben.

In biefem Buftande erhielt ber Generalmajor von Sammerftein bas Commando in Menin, mit ber Anzeige, baß er zum bereinstigen Befehlshaber ber Garnison in biesem Orte bestimmt sei, und benselben, wenn ber Feind vot brange, vertheibigen follte.

Das zur Bertheibigung bestimmte Gefchut mit ber bazu gehörigen Munition, sollte aus England kommen, wurde aber vergeblich erwartet. Es beftand bei ber Einschließung bes Orts nur aus:

```
10 6 pfündigen 6 4 pfündigen 2 3 pfündigen 4 1 pfündigen 2 30 pfündige 4 7 pfündige 5 haubigen,
```

Die Barnifon bestanb:

an Cavallerie: aus einem vom 1. und 9. hannoverschen Cav.=Regiment zusammengesetten Detachement von 62 Pferben,

an Infanterie:

hierzu noch 1 Detachement ber Heff. Caffel Inf. 1 Off. 40 "
an Artillerie mannschaft:

biese bestand aus der 2. Division der hannöverschen Feldartillerie, welche brei Compagnien (in allen ungefähr 160 Mann) ausmachte, und aus einem Detachement Kaiserlicher Artillerie von 1 Unterofsicier und 16 Mann.

Der Generalmajor v. Hammerstein, ber bei vielen Gelegenheiten einen seltenen Muth in ben größten Gefahren bewiesen hatte, zweiselte, hier Etwas ausrichten zu können, und sprach sich hierüber gegen Scharnhorst noch 14 Tage vor ber Einschließung bahin aus, wenn er eingeschlossen werben sollte, im höchsten Rothfall burch ben Feind sich burchzuschlagen. Das Uebelste für ihn, als Befehlshaber, bestand nun barin, baß bie Arbeiten an ber Festung, welche verschiebene französische emigrirte Ingenieurofficiere birigirten, unter benen ber Kapitan St. Paul ber alteste war, nach einem anfangs in bem kaiserlichen Hauptquartier gemachten Entwurf, sehr unzwecknäßig betrieben wurde.

Es wurden nämlich zuerst die Werke A, BB, CC und DD vor dem Liller Thore ausgeführt. Dies muß jedem, der weiß, daß diese Seite durch die Lys und eine sehr gute Ueberschwemmung ohnehin genug gedeckt wurde, und die andere völlig offen lag, ganz unglaublich scheinen. Dabei wurden teine Anstalten, welche der Augenblick erforderte, getroffen. Alle Arbeiten geschahen als wenn der Feind Zeit lassen werde, das ganze Project zu vollenden. Obgleich der General den Ingenieuren die Fehler ihres Berfahrens bemerklich machte, so bestanden ste dessen ungeachtet auf die Befolgung des ihnen vorzeschriebenen Plans. Um indes die noch sehlenden Werfe an der andern Seite der Lys zu Stande zu bringen, und das Hauptquartier des Prinzen von Codurg in der Gegend von Landrech, mithin zu entsernt war, so besahl er auf eigene Berantwortung den Plan der angesangenen Aussüh-rung der Werfe sogleich zu ändern und zweckentsprechender mit dem Baue vorzuge der Werfe sogleich zu ändern und zweckentsprechender mit dem Baue vorzugen.

zugehen. Bon nun an wurde, obgleich die Tenaille vor dem Liller Thore bis beinahe zur Setzung der Pallisaden fertig war, an den Werken nach dieser Seite nicht mehr gearbeitet, dagegen wurde befohlen, den offenen Theil des Orts am linken Ufer der Lys, so eilig als nur möglich, mit den projectirten Werken auszuführen. Außerdem erhielten die Ingenieure den Befehl: an die Artillerie 500 Arbeiter abzugeben, die Thore mit Pallisaden, Barrieren und Traversen zu verschen, in den ganz offenen Stellen des alten Walles, sobald als möglich im Graben Pallisaden zu setzen, die Ueberschwemmung von dem kleinen Geluwebach sogleich zu bewirken, und die der Lys, so hoch als es sich nur thun ließe, zu treiben.

Da die Artillerie, obgleich die stärksten Caliber nur in 6 Pfündern bestanden, die Hauptvertheibigung des Orts ausmachen mußte, weil die Infanterie zum Theil nur 60 Patronen hatte, so wurde hierauf die größte Ausmerksamseit verwendet. Bon den 500 Arheitern wurden Bettungen, Schießsscharten, Geschügbanke, bedeckte Pulvermagazine, Traversen da wo es nothig zu sein schien, angelegt. Ohne diese geschehenen Arbeiten hatte sich der Ort in der Folge gewiß kaum einen Tag halten konnen.

Die über Courtray zurudgeschickte Reservemunition wurde jest nach Menin beorbert und bort in ben eben von ber Artillerie beenbeten und bebedten Magazinen niebergelegt.

Am Tage ber Einschließung war ber Justand ber Werke folgender: bas Hornwerk nach bem Liller Thore (CC) war mit bem davor liegenden Navelin völlig fertig, mit Pallifaden und Sturmpfählen versehen, auch die nörbliche Enveloppe (DD) war von neuem aufgeführt und hatte die nöthigen Banke. Die Arbeiten ber Tenaille A, und ber Lünetten BB, waren noch nicht völlig beendet.

Das Ravelin K vor bem Iper Thore war in Beziehung auf die Erdarbeiten fertig, mit Sturmpfählen, aber nicht mit Pallisaden versehen. Die übrige Front dieses Polygons war an Erdarbeit fertig, aber nur zum Theil mit Sturmpfählen versehen.

Das Polygon GH an ber rechten Seite bes Iper Thors war zum Theil mit Sturmpfählen versehen, aber noch hatte bie Brustwehr nicht ganz bie erforberliche Stärke, und bas Ravelin L war noch gar nicht angefangen.

Das Polygon HI gegen bie Brügger Borftabt war noch unvollenbet, nur bas Ravelin M war fertig und im Graben zum Theil mit Pallisaben, aber nicht mit Sturmpfählen versehen.

Am Bastion rechts vom Brugger Thor (I) war noch nichts geschehen, und von ber Courtine, zwischen biesem Bastion und bem Brugger Thore, war bie Brustwehr nur jum Theil fertig.

-Das hornwert vor bem Courtraper Thore war jum Theil fertig, aber noch nicht mit Sturmpfahlen verfeben, bas Ravelin vor biefem Thore war

nur burch einen unförmlichen Aufwurf marquirt. Bom gebedten Bege war überall nichts vorhanden.

Der Graben hatte folgende Beschaffenheit: Es war im ganzen Umfange feine Contreescarpe vorhanden, man konnte ohne Muhe in denselben hineinsgehen, blos das Ravelin vor dem Brugger Thore (M) hatte an dem außern Rand des Grabens Ballisaden.

Bor dem Polygon des Iper Thors war eine Cunette, die von der Lys bis an das Thor ungefähr  $2^{1/2}$  Kuß tief und 5 Kuß breit war, von da aber dis Bastion G, rechts des Iperthors, breiter und tiefer wurde, und wieder in der Gegend vom zufünstigen Ravelin (L) vor demselben sich sast ganz verlor, jedoch beim Brügger Thore wieder bemerkdar wurde, dann dei einer Breite von 5 dis 6 Kuß das nächste Bastion (I) umfreisete und nun erweistert und vertieft vor dem Hornwerke (NO) hin, dis an die Lys sich erstreckte. Um dieser Cünette das Ansehen von einiger Wichtigkeit zu geben, hatte man schon in dem vorhergehenden Winter an die Stellen, wo man über dieselben hinschreiten konnte, Pallisaden gesetzt, jedoch ohne Lattenverbindung.

Vor bem Hornwerke nach Courtray war die Cunette erweitert, die Pallissaben fester gesetzt und mit Latten verbunden, auch war hier vor der Courtine zwischen N und L eine Ueberschwemmung von dem kleinen Geluwebache gesbildet, welche die Cunette rechts und links ganz unpracticabel machte.

Gute Barrieren, Thore und bergleichen waren überall nicht zu Stande gekommen, 2 spanische Reiter schloffen bie Ausgange nach Ipern und Brugge, ber britte Ausgang nach Courtray wurde verrammelt.

Rach ber Seite von Lille war man völlig gegen ben Angriff gebedt, es führte hier nur ein schmaler Damm burch bie Ueberschwemmung; bas Hornwerf und bas Ravelin weiter rudwärts waren völlig fertig. Unter ber Brude lag eine Mine, um fie in bem Augenblick, in welchem man bie Tenaille verlaffen mußte, in bie Luft sprengen zu können.

Mehrere Stellen bes ehemaligen Grabens vor ben Polygonen FG, GH und HI konnte man ohne Aufenthalt passiren und bie flache Bruftwehr beisnahe im Laufe ersteigen.

Hatte man die Arbeiter, welche beim Hornwerk CC, bem bavorliegenben Ravelin, ber Tenaille A und ber nörblichen Communifationslinie DD angestellt wurden, gleich Anfangs zu den Berken F, G, H, I am linken Ufer der Lys verwendet; sowie die Sturmpfähle, welche an dem Hornwerke CC, wo sie ganz überstüffig waren, und die der übrigen Berke, wo sie nur von geringem Ruhen gewesen wären, als Pallisaden in den Graben an der innern Abbachung der Cünette geseht, wo der Feind durch sie in einem kreuzenden Kartätschseuer aufgehalten worden wäre, so würden die Berke, am linken Ufer der Lys so start gewesen sein, daß man jedem Sturme in denselben hätte Trot bieten können.

Bertheibigungeanftalten. Die Beschaffenheit bee Orte und ber Mangel an Munition sowohl fur bie Felbgeschute, ale auch besondere fur bie Infanterie, erlaubten bie gewöhnlichen Magregeln ber Bertheibigung nicht. Man fonnte fich nicht mit bem Feinbe in ein nugloses Feuern einlaffen, fonft hatte es am erften Tage bes Angriffs ichon an Munition gefehlt, man mußte biefe baher befonders gum Gebrauch gegen ben fturmenben ober ben fich nahe am Graben logirenben Keinb aufbewahren. Es fehlte ferner an bombenficheren Casematten, und ba ber Drt selbst fehr flein war, so half man fich auf folgende Beise: Man machte brei fleine Erdinagazine hinter verschiebene Baftionen (F, H und I), bebecte fie mit Balten und 3 Fuß hoher Erbe. Ferner brachte man eine fleine Quantitat Munition von allen Gattungen von Batronen in eine, in ber Rehle bes Bastions G befindliche, alte Casematte, von ber man fich zwar feinen großen Wiberftand gegen bie feinblichen Bomben versprach, welcher man aber bennoch in ber Roth fich bebienen mußte, versah fie mit Thuren und bebedte fie mit Erbe zc.

Auch bebedte man in einigen abgebrochenen Gebäuben im Hornwerfe nach bem Liller Thore zu (CC) bie Keller mit Balten und Schutt, so baß man fie einigermaßen bombenfrei hielt, und legte auch hier einen kleinen Theil von aller Gattung von Munition, gleichsam zur Reserve, nieber.

Enblich ließ man in ben Munitionswagen ungefahr ben britten Theil bes ganzen Borraths, und vertheilte biese Wagen in ber Stadt an verschiesbenen Dertern. Aus biesen nahm man beim ersten Angriff für jebe Kanone 2 Taschen mit Patronen und legte fie neben bieselbe.

Man glaubte bei ber obigen Bertheilung ber Munition nicht sobald bem Unglud ausgesett zu fein, alles zu verlieren.

Gleich anfangs wurden alle 3 und 4 pfundigen Kanonen zur Bertheidis gung bes Grabens gegen einen Sturm bestimmt, und placirte sie hinter die Flanken ber Bastione nahe an die Façen, damit fle nicht durch Enfilirs und Ricoschettschuffe bemontirt werben mochten, erhielten sie keine Banke, bagegen eine hohe Traverse nach ber Façe zu.

Man machte die Schartenoffnung hinten 41/2 Fuß weit, um beim Sturm rafch und mit Rachbruck feuern und ben Graben burch Kartatichen vertheis bigen zu konnen.

Da nicht so viel 3= und 4 Pfünder vorhanden waren, um auf jeder Flanke 2 berselben andringen zu können, so wurde beschlossen boch 2 Scharten anzulegen und der Befehl gegeben, die auf den Cavalieren zo. placirten 6 pfündigen Kanonen und 7pfündigen Haubigen beim Sturm neben die 3- und 4pfündigen Kanonen hinter die Flanken zu rücken.

Obgleich bie 3- und 4pfündigen Ranonen insbesondere gegen ben Sturm gebraucht werben sollten, so machte man bennoch für fie Bante und Schiese scharten in ben gaçen, um boch von ihnen je nach ben Umftanden Gebrauch zu machen.

Die 10 6 Pfunber waren nun folgenbermaßen vertheilt:

- 2 auf bem hornwerte CC,
- 2 = Baftion F,
- 4 : . G, (auf jebem Cavalier 2.)
- 2 in den Sufeisen ahnlichen hervorgehenden Theilen bes Baftions H.

Man hatte für jebe Kanone neben einigen maskirten Schießscharten auch eine Bank, um mit ihr über bie Bruftwehr wegfeuern zu können. Ferner waren in ben Fagen bes Bastions G Schießscharten, bamit man die hier auf bem Cavalier stehenben 4 Kanonen auch bort gebrauchen konnte.

Man befürchtete, daß auf biefes Baftion ber Hauptangriff geführt werben mochte, beshalb brachte man gleich anfangs einige Traversen auf ben Façen an.

Bon ben beiben 30 pfündigen Haubigen stand eine auf dem Hornwerte CC, die andere auf Bastion F; die 4 7pfündigen Haubigen waren
auf den Flanken zur Bertheidigung des Grabens während der Nacht placirt;
bei Tage wurden sie anfangs als Reserve zuruckgezogen, nachher placirte man
2 auf Bastion I, und 2 auf Bastion G.

Auf bem Hornwerke NO waren 2 Amufetten und 1 4 Pfunber, und auf bem Baftion I 2 Amufetten außer ben beiben genannten Saubigen placirt.

Bon dieser Seite fürchtete man keinen Angriff, weil die Cunette hier tief, die Pallisaben gut besestigt waren, und die Ueberschwemmung vor der Courtine NI und die des Geluwebaches dem Feinde viele Schwierigkeiten in den Beg legte.

Bon ben Außenwerten war bas Ravelin K mit 2 4 Pfündern befest, welche auf einer Bank in bem ausspringenden Binkel ftanden. Auf dem Damme nach Lille ftand ein 4 Pfünder hinter einer Traverse (bei F). Er hatte mehrere spanische Reiter und eine Brucke, von der die Bohlen abges nommen werden konnten, nahe vor sich.

Ueber bie Truppen wurde folgenbermaßen bisponirt:

Das Polygon FG bes Iper-Thores wurde bem 1. Grenabierbataillon, bie Bolygone GH und HI ben beiden Bataillonen bes 14. Inf. Reg. und ber übrige Theil bes Umfanges INO bem Bataillone Loyal-Emigrants anvertraut.

Das Liller Thor wurde burch Commanbos befest.

Das Ravelin K hatte vom 1. Grenabierbataillon, und bas Ravelin M vom 14. Inf. Reg. Detachements.

Die Bestimmung bes General v. Hammerstein ging bahin, während ber Belagerung und eines möglichen Bombarbements nur die Hälfte ber Mannschaft immer auf dem Walle zu haben und ben übrigen Theil als Reserve in die Stadt zu verlegen. Es war dabei die Einrichtung getroffen, daß der in der Stadt besindliche Theil nahe hinter dem Walle, welchen er vertheidigte, in wenigen Häusern bei einander bleiben sollte. Hierdurch glaubte der General immer eine Reserve zur Sand zu haben.

Die Befehlshaber ber Bataillone follten auch für die Bertheibigung bes ihnen zugetheilten Walles verantwortlich fein.

Ein großer Fehler bei ben Bertheibigungsanstalten war, daß man nicht bie umliegenden Häuser demolirte, ehe der Feind den Ort einschloß, es war allerdings die Anweisung da, es erst dann zu thun, wenn der Ort eingesschlossen würde. Man bedachte indeß nicht, daß es in diesem Augenblicke nicht mehr geschehen konnte, da zumal mehrere nur 50 bis 100 Schritt vom Rande des Grabens entfernte Gebäude sehr dicke steinerne Nauern hatten, die nur mit vieler Mühe demolirt werden konnten. Die Rethode, durch's Crepiren sehr großer Bomben kleine Gebäude über den Hausen zu werfen, siel hierbei Riemandem ein.

Die Ginschließung bes Ortes geschah am 26. April.

Am 26. bes Morgens wurde von Halluin gemelbet, daß man nach Mouseron Rleingewehrs und Kanonenseuer hore, und eine starke seindliche Kolonne im Anmarsch auf Halluin sei, der General von Hammerstein gab späterhin den Besehl, die vorgeschobenen Posten zu verlassen und sich auf Menin zurüczuziehen, wenn der Feind nachdrängen würde, dies geschah, die Tenaille A wurde dann ausgegeben und die Flesche i besetzt, diese war im Graben mit Pallisaben und einer Drehbrücke versehen. Da die Tirailleure sich im Graben der Tenaille vermehrten, so gab der General den Besehl, die Flesche i zu räumen. Damit nun der Feind nicht zugleich mit den Mannsschaften in den Ort hineindringen konnte, so war die zwedmäßige Disposition getrossen, daß die zurückgehenden Truppen vor der Brücke T sich zur Seite wenden und hinter dem Damme (pp) über die Mühle (y) ihren Weg nach der Stadt nehmen konnten. Bei dieser Anordnung hatte man den Feind durch die Kanonen bei T im Kartätschs und durch die Besahung des Hornswerks CC eine geraume Zeit im kleinen Gewehrschuß.

Sowie bas Commando aus ber Flesche fich zurudzog, wurde die steinerne Brude U burch bie barunter angelegte Mine gesprengt, es waren hierzu zwei Defen mit 40 und 60 Bfb. Bulver geladen gewesen.

Am 27. April, nachbem auch ber Posten von Berwid vertrieben, zog sich bieser nach ber Brügger Borstabt, und als ber Bosten auf ber Chausse nach Courtray auch zuruckgetrieben wurde, war somit die Einschließung als vollständig beenbet zu betrachten.

So wenig auch ein gebeckter Weg beim Sturm zu leisten vermag, so nachtheilig war hier ber Mangel besselben. Denn nachdem ber Feind die Stadt ganz eingeschlossen und alle Bosten nach dem Orte zurückgetrieben, fonnte er während ber Racht in ben Graben kommen, ehe man es auf dem Walle erfuhr, es wurden baher sobald es sinster wurde, Unterofficier und Gefreitenposten von 3 Mann vor den Graben placirt, welche sich bort auf die Erde legen mußten um sobald sie etwas Verdächtiges hörten, dies melben zu lassen, ohne ihren Plas zu verlassen ehe nicht ber Feind angekommen ware,

erft bann follten fle ichießen und in ben Graben gurudlaufen, wobei aber ber Rachtheil eintreten konnte, bag ber Feind mit ihnen zugleich im Graben anfommen konnte. Diese Umftande und die große Anzahl ber auf Ranonenschusweite befindlichen Feinde bestimmten ben General, während ber Racht bie gange Barnifon unter Gewehr treten ju laffen, obgleich hierburch bie phyfischen Rrafte ber Solbaten balb erschöpft, bie Bachsamteit untergraben, und baburch bie größte Ungufriebenheit herbeigeführt warb. Bei ben Flankenkanonen mußten bie Kanoniere beim Dunkelwerben mit brennenben Lunten bereit fiehen, man hatte eine Anzahl von Kartätschpatronen neben ihnen in Taschen gelegt und auf bie Bettungen Latten genagelt, fo baß bie Ranonen immer bie Gunette und bie Ballisaben im Graben ber Lange nach bestrichen. Abends 11 Uhr nahm bas feinbliche auf bie Stabt gerichtete Feuer, welches nach ber Burudtreibung ber Borpoften noch unregelmäßig fortbauerte und von ber Seite von Salluin am fartften war, nach und nach ab, fo daß mahrend ber Racht nur wenige Bomben geworfen wurben, welche nicht bie gehoffte Wirfung hatten, weil bie Bebaube ber Stadt meiftens von Steinen erbaut waren.

Der Feind hatte nun nicht allein ben Ort auf Kanonenschußweite eingeschlossen, sonbern sich in ben nahe am Graben liegenden Häusern festgesett; dies war ber Besatung sehr lästig, weil sie sich hinter der Brustwehr dem Feuer der Idger und Tirailleure auf 200 Schritt ausgesett sah. Dies zu verhindern wurde am andern Morgen ein Aussall beschlossen, der nach dem Iper Thore glückte, aber vor dem Brügger Thore misglückte, weil hier die Leute Recruten und noch nie im Feuer gewesen. Die durch die Brandlugeln vor dem Iperthore angezündeten Häuser brannten nur zum Theile ab, da die Mauern von Stein waren, und bienten nach wie vor dem Feinde zur Deckung.

Am 28. April mit Tagesanbruch fing nach ben beiben eben bezeichneten fleinen Ausfällen bas Feuer bes Feindes, welches während der Racht nur mit Mortieren fortgeset war, nun auch mit dem kleinen Gewehr und den Kanonen an. Zugleich wurden jest nach der Seite von Geluwe Mortiers batterien von schwerem Kaliber eröffnet. Da die Kanonenkugeln sich in der Stadt und auf der Esplanade in allen Richtungen durchkreuzten, und die an der einen Seite der Stadt über die Brustwehr hingehenden Rugeln, waren nicht selten an der andern, in den Rücken der hier stehenden Besatung, von Birkung, es wurde daher der Besehl wiederholt, sich durch Gräben, Trasversen ze. gegen Rückens und Enstlirschüffe zu decken.

Durch biese Borsicht rettete man vielen Menschen bas Leben, benn in turzer Zeit sah man auf bem Ballgange eine Menge kleiner Traversen, Trancheen ic. In der Stadt brannte es sehr bald in allen Straßen, ba alle Bomben mit geschmolzen Zeug geladen waren. Die seinblichen Batterien seuerten dem Anscheine nach ohne allen Plan von 9 bis 10 Uhr, um diese Zeit wurde bas Feuer stärker, eine große Menge Tirailleure avancirte zwischen der Brügger Borstadt und der Lys bis nahe an den Graben. Die Besatung

sollte beim Mangel an Munition nur so wenig wie möglich mit Gewehr als Kanonen feuern, ber Feind baburch breifter gemacht, rudte bis an ein paar Stellen nabe bes Grabens; erft jest wurden fie ganz unerwartet mit einem wirksamen Kartatsch und Infanteriefeuer empfangen, worauf alles davon lief, selbst bie vorgerudten Kanonen blieben auf bem Kelbe ohne Mannschaft stehen.

Dies war die erfte Beruhigung für die Mannschaft und ftarte ihr Selbste vertrauen. Der Gedanke, in der Festung dem Feinde unterliegen zu muffen, war jest gewiß auch bei dem Furchtsamsten verschwunden. Der Feind wußte nun was er zu erwarten hatte, wenn nochmals ein Bersuch des Angriffs auf diese Weise geschehen durfte.

Eine schwere Mörserbatterie war in Halluin rechts in ben Garten, und eine Batterie von schweren Kanonen links in ben Garten nach ber Windsmuhle zu placirt.

Unter ben Kanonenbatterien war eine 7—800 Schritt entfernte, aus 16pfündigen Kanonen bestehende (q), zwischen ber Iper-Chausse und dem Geluwebache, der Garnison sehr nachtheilig; sie flankirte das Polygon HI, welches gegen die Brügger Borstadt Front machte, und nahm alle Werke, welche gegen Courtray Front machten, im Ruden. Man entschloß sich baher, sie, wenn es möglich wäre, zum Schweigen zu bringen und richtete alles Geschüß, welches zwischen dem Iper und Brügger Thore stand, auf einmal auf dieselbe; es waren 10 Kanonen und einige Haubigen; nach 1/4stündigem Feuer schwieg die seinbliche Batterie, welche noch auf freiem Felbe stand, sing aber, als sie nicht mehr beschossen wurde, von neuem ihr Feuer wieder an.

Man bestimmte jest, nur mit einigen Geschüßen gegen die feindlichen Batterien zu feuern, um sie nur in etwas in ihrer Arbeit zu ftoren, bagegen bei einer Annaherung berselben und bei seindlichen Arbeiten in ber Rahe bes Orts mit allem Geschüß zu agiren.

Gegen Mittag naherten sich die Feinde nun auch dem Courtraper Thore, sie hatten hier nur einige Kanonen, aber sehr viele Tiraikeure; die Uebersschwemmung des Geluwebaches machte hier einen gewaltsamen Augriff unsmöglich, die Emigranten sielen daher auf die einzelnen Tirailleure. Die Tirailleure machten Rachmittags ein lebhastes Feuer und drangen selbst einzelne bis an den Graben vor, ohne jedoch von größeren Massen unterstützt zu werden; diese hatten sich Bataillondweise in der Entsernung von 800—1200 Schritt vor den Kanonen der Festung auf die Erde gelegt.

Die von ben Batterien bei Halluin abgeschoffenen Rugeln burchftrichen bie Stadt und nahmen bie Werke, welche nach ber Borstadt Brügge Front machten, im Rucken; die Bomben ber Batterie von Halluin zundeten nicht, sie wurden später auf die Brandstätte gerichtet, mehrere dieser Bomben zersprangen beim Rieberfallen auf's Steinpflaster in mehrere Stude, ohne Schaden zu thun, andere brücken das Steinpflaster 1/2—1 Fuß ein, ohne es beim Crepiren auseinander zu werfen.

Man bemerkte bei ber feindlichen Artillerie, daß sie nicht planmäßig agirte, sondern sich nur hin und wieder unterflüßte, ohne daß Einheit, Zweckmäßigkeit und Berbindung des Ganzen stattfand. Richts war betrübter, als der Mangel eines sichern Orts für die Berwundeten, sie wurden in das Kloster, nahe bei dem Iper Thore an der Lys, gebracht, litten aber auch hier nicht selten von den Bomben. Man hätte ste in die Mühlenhäuser bei y bringen können, wenn man vorausgesehen hätte, daß nach dieser Gegend weber Augeln noch Bomben kommen würden.

Man hatte Ursache, in ber Nacht vom 28. jum 29. auf einen Sturm ju rechnen, bie Feinde kannten mit Gewißheit die geringe Starke der Besaung, auch die Beschaffenheit der Werke war ihnen kein Geheimniß, ste hatten gegen 20,000 Mann hier beieinander, mit welchen der Angriff in jedem Falle durchzusehen war; dabei mußten ste erwarten, daß in den nachsten Tagen die Coalirten alle Krafte anwenden wurden, den Ort zu entsehen.

Der General ließ baher die Thore starter besehen und suchte die Garnison auf einen Sturm vorzubereiten, welcher nachher aber nicht stattsand, bagegen wurde bombarbirt.

Den 29. April mit Tagesanbruch wurde wieder bombarbirt und mit Tirailleurseuer begonnen; letteres war ansangs schwach später aber stärker, so daß gegen 9 Uhr der Graben von der Lys beim Iper Thore dis nach der Borstadt Brügge mit einigen 1000 Tirailleuren umgeben ward, welche ihr Feuer vorzugsweise auf die Artillerie richteten, wodurch die Kanoniere auf dem Ravelin vor dem Iper Thore, deren Geschüße über Bank seuerten, erschossen oder verwundet wurden und daher die Geschüße nicht mehr bedienen komten. Der Feind beschoß von Halluin her das Polygon FG und GH sehr lebhaft im Rücken und enstlirte mit einer, ohnweit der Brügger Vorstadt (bei 1 k) schnell ausgesahrenen Batterie jene Polygone. Kaum sing letztere ihr Feuer an, als alle Geschüße der Festung, welche sie sehen konnten, ihr Feuer dahin concentrirten oder doch so wirksam beschossen, daß die Kanoniere davon liesen; auch das Feuer der Batterie von Halluin war, indem sie zu weit davon entstent, zwecklos. Ueberdies hatte sich die Garnison durch hohe Traversen und Auswürse zu beden gesucht.

Die feinblichen Tirailleure brangen immer ftarter vor, beschoffen bie Schieficharten und bie Bebienungsmannschaften.

Obgleich die Garnison sehr geneigt war, sich ihres Feuers zu bedienen,. so ließ dies der General Hammerstein nicht geschehen, weil nur noch wenige Munition vorhanden war. Um indes den Feind nicht dreift werden zu lassen, wollte er einen Bersuch machen, sich den Feind vom Halse zu schaffen, und wählte hierzu die Gegend um das Bastion H. Man ließ nach demselben einige Amusetten kommen und nun die hier und auf den Nebenwerken befindslichen Kanonen, nebst einigen Pelotons Infanterie, auf's lebhasteste gegen ben in dieser Gegend vorgedrungenen Feind feuern. Der Erfolg war, daß

bie feindlichen Tirailleure zum Theil sich nach bem Geluwebach in die Bertiefung zurudzogen, ihr Feuer nachließ, indeß sobald es in der Festung aufhörte, basselbe von neuem wieder ansing. Es wurde hierbei der Mangel an gezogenen Gewehren und an kleinen Kartatschen bemerkbar gefühlt.

Bahrend Diefer Zeit lieferte bei Mouscron ber Feldzeugmeifter von Clarfaue eine Schlacht, um Menin zu entseten, welche Morgens 6 Uhr anfing

und erft Rachmittage 4 Uhr entschieben wurde.

Der General Moreau forberte die Garnison zur Uebergabe auf, mahrend welcher Zeit zum erstenmale bas seinbliche Feuer seit ber Einschließung schwieg, indeß schlug ber General Hammerstein mit ben Worten: "Je connais mes devoirs et je ne me rendrai pas", die er unter die Aufforderung schrieb, bieselbe ab.

Sierauf fing bas feindliche Feuer von neuem wieber an, Die geschloffenen Bataillone und Brigaben legten fich aber auf bie Erbe. Man war über bie Ansicht bes Feindes jest fehr ungewiß, boch ließ die Barnison nicht die geringste Furcht vor einem allgemeinen Sturm bliden, gleichwohl war ber General- wegen ber Front nach Ipern beforgt, benn ber Feind hatte hier fein meiftes Geschütz auf 6-800 Schritt vom hauptwerke in Activität, und bie Mauern ber nicht weit vom Graben bemolirten Sauser gaben seiner Infanterie eine hinlangliche Dedung gegen bas wenige Felbgeschut, welches in bem Orte war. Er ließ baher von bem Hornwerke CC aus 2 bort placirten Saubigen Granaten über bie Stadt und Feftungewerte nach ben feindlichen Batterien o und q und besonders nach ben Saufern, welche vor bem Ravelin K fich befanden, werfen. Der Feind umgab jest ben gangen Ort mit Tirailleuren, befonders auf ber Front nach Ipern, beren Feuer Die Courtinen von G bis I beläftigten. Die bespannten Munitionswagen hatten bisher noch gerftreut in ber Stadt an folden Orten geftanben, wo bas Mauerwerf fie vor Rugeln ichuste, jest mußten fie Schut hinter ben Berten fuchen; bies verursachte, bag fie auf ber Esplanabe, in ber Gegenb bes Brugger Thores, zwischen HI fich faft alle beieinanber befanden. Der Befehl, bie Munition aus biefen Bagen in die fleinen bebedten Magazine zu bringen, sowie von der darin befindlichen, welche verschoffen sein wurde, wurde nicht genau befolgt. Diefer Fehler tam ber Garnifon theuer ju fteben, benn Rachmittag 5 Uhr traf eine Granate einen Bagen und entzundete benfelben. Als ber Keind bie Wirfung fah, richtete er mehrere Saubigen nach biefer Begend und in furger Beit murben 11 Bagen in bie Luft gesprengt, welcher Berluft fehr nieberschlagend für bie Garnison war. Der General beschloß hierauf nun ben Blan, fich burch ben Feind zu schlagen, in ber folgenben Racht zur Ausführung zu bringen, und gab bem Hauptmann Scharnhorst ben Auftrag, alle vorläufigen Anordnungen hierzu im geheimen zu betreiben.

Um ben Feind indeß glauben ju machen, bag man noch eine langere Bertheibigung beabsichtige, murbe, nachbem es finfter war, eine Duble und

einige Saufer vor bem Courtraper Thore, in welchem fich die Feinde etablirt hatten, angegriffen und angezündet.

Was die Verhältnisse des Angriss betrifft, so hatte der Feind am ersten Tage, ben 27. April, nur die Absicht, den Ort durch das Bombardement zu bedrohen, ihn zu recognosciren und fest einzuschließen.

Am 2. Tage, ben 28. April, beschoß und bewarf ber Feind bie Stabt wie am vorigen Tag, und als bies 3-4 Stunden gewährt hatte und bie Berte bas Feuer nur langfam erwieberten, fo rudten sowohl bie Truppen als bie Batterien heran, um fie ju forciren; als indes hierbei ber Angreifer fah, baß ein gewaltsamer Angriff nur mit großen Opfern, auszuführen fei, weil ber Graben mit Pallisaben besetzt und mit Geschut bestrichen wurde und bie Barnifon, nach bem Feuer ju urtheilen, noch mehr Bertheibigungefrafte hatte, ale man glaubte, fo fonnte er baber nichts weiteres thun, ale bas Bombarbement fortsegen. Schon an biefem Tage war ber Angreifer mit einer großen Menge von Tirailleuren gegen bie Festung vorgegangen. Um folgenben Tage, ben 29. April, feste er biefe bisher noch unbefannte Art, bas Beschut auf ben Berten jum Schweigen ju bringen, auf bas lebhaftefte fort und versuchte burch seine Geschütze Die Enfilirung ber Festungswerke, um hieraus einem größeren Rugen ju ziehen. Die Demontirung ber Batterie bei ber Borftabt Brugge und die Bertreibung ber Tirailleure von bem Baftion H zeigte an biefem Tage aber, bag bas Artilleriefeuer ber Festung noch im Stande war mit Rachbrud aufzutreten; ein neues Borruden und ein eigentlicher Sturm schien ihm baber auch jest noch ohne gludlichen Erfolg ober boch mit unverhaltnismäßigen Aufopferungen verknüpft zu fein, er ließ inbeg feine Bataillone naher ruden, um bie Garnifon wenigftens zu bebroben.

Auch in der Hoffnung der Uebergabe durch seine Aufforderung getäuscht, sette er das Bombardement lebhaft fort, um sowohl die physischen Kräfte der Garnison, als die Bertheidigungsmittel sobald als möglich zu consumiren und die ganzliche Einascherung des Orts zu vollenden.

Die Stadt war am 29. April größtentheils niedergebrannt, die Kräfte ber Soldaten waren erschöpft, die wenigen Lebensmittel waren unter dem Schutte der Häuser mit begraben oder duch Feuer verzehrt, und 20,000 Mann Sieg gewohnte Feinde schlossen 2000 Mann in diesem traurigen Ausenthalte ein. Hierauf beschloß der General sich mit 1800 Mann durchzuschlagen und die übrigen in dem Orte zur Vertheibigung zu lassen, in der Hossnung, daß diese sich die gegen 9 Uhr halten würden, eine Zeit, in der die Clarfape'sche Armee, wenn sie den Tag vorher dei Mouscron gestegt hatte, bei Menin eintressen mußte.

Bu bieser sehr unangenehmen Ungewißheit und großen Berantworlichkeit ber Ausführung bes Plans jum Durchschlagen kam noch bie Schwierigkeit, welche bieser Unternehmung an und für sich entgegenstand. Der Ort war an ber einen Seite burch ben Lyssus und eine Ueberschwemmung eingeschlossen,

und nach biefer war gang und gar nicht aus bemfelben zu fommen, wenige feinbliche Truppen machten bier bas Debouchtren unmöglich. Es war glio zu vermuthen, daß ber Feind auf ber andern Seite feine gange Dacht bei einander hatte. hier befanden fich brei Thore; vor bem nach Ipern hatte fich ber Feind immer sehr zahlreich gezeigt, auch fah man hier ein Lager; schwächer schien er vor bem nach Courtrap zu fein, aber dieser Ort war in feinblichen Banben und bie noch brennenben Baufer nahe am Thore machten es unmöglich, baffelbe mit Fuhrwerf zu passtren, auch war ber Eingang wegen Mangel an Barrieren verrammelt und mit Erbe zugeworfen. Es fonnte baber nur bas. Thor nach Roufelaer burch bas Ravelin M gewählt werben; vor bicfem war aber auf 250 Schritt ber überschwemmenbe Gelumes bach und allein von ber Wegnahme und Behauptung einer Brude iber benfelben (bei e) schien bie Doglichkeit ber Unternehmung abhängig zu fein. hierbei war man nur noch in Ungewißheit, ob man auf ber Seite von Rouselaer andete als feindliche Truppen antreffen, und wenn man fich auch gludlich burchgeschlagen, nachher nicht im freien Belbe wurde aufgerieben werben.

Dies war bie Lage, in welcher fich ber General Hammerftein befant, ale er sich jum Durchschlagen entschloß und bie folgende Disposition baju gab:

"Das Bataillon Loyal. Emigrants, mit 20 Mann Cavallerie, geht aus bem Courtraper Thore (es. ging über ben Ball und machte sich einen Beg burch die Pallisaben, das Thor war, wie vorher schon angegeben, verbarricabirt), läßt die Ueberschwemmung links und fällt von der Seite in die Borskadt Brügge, welche vom Feinde besetht ist; der Lieutenant Lüders, von der hannöverischen Cavallerie, wird den Weg zeigen."

"Zu gleicher Zeit stellt sich eine Compagnie bes 1. Grenadierbataillons hinter die Barriere des Brügger Thors, öffnet diese und fällt auf die gegensüberstehende Batterie, sobald die Loyal-Emigrants auf den Feind treffen. Auf diese Compagnie folgt das 1. Bataillon vom 14. Regiment, dann die Artillerie, hierauf das 2. Bataillon des 14. Regiments; zur Arrieregarde sind die drei letzten Compagnien des Grenadierbataillons und die noch übrigen 40 Mann von der Cavallerie bestimmt.

"Das Bataillon Loyal-Emigrants macht, nachbem es die Brügger Borftadt genommen, Front gegen den Feind, der von der Seite von Geluwe kommt; das 1. Bataillon des 14. Regiments macht, sobald es aus dem Thore ist, links Front, und stellt sich dem Feinde, der sich hier zeigt, so lange entgegen, bis die Artillerie passirt ist, rechts werden die von Basser bedeckten Uebergänge von einem Detachement vom 2. Bataillon des 14. Regiments besetzt."

"Da ber Feind nach Geluwe zu im Lager steht, so wird er von hier mit seiner ganzen Macht kommen; es sollen baher 1 Haubise und 2 Kanonen auf dem Bastion H links dem Brügger Thore stehen bleiben, und der Feind,

ber von biefer Seite gegen den Weg nach Ronfelaer vorbringt, in die Flanke nehmen."

"200 Mann von allen Bataillonen, außer von bem Bataillon Loyals Emigrants, bleiben unter bem Oberftlieutenant von Spangenberg mit ben schweren Haubigen und ben 4 4pfündigen Kanonen in dem Orte und versteibigen ihn wo möglich bis 9 Uhr."

"Der Marich geht auf Rouselaer."

Die Truppen Rellten fich auf ber Coplanabe, während die Bomben fich von allen Seiten in ber Stadt burchfreuzten.

Sowie bas Bataillon Loyal-Emigrants auf ben Feind fließ und ber erfte Schuß fiel, sturmte bie 1. Compagnie bes 1. Grenabierbataillons unter bem Sauptmann von Hugo bie Brude über ben Geluwebach bei e in ber Borstadt Brügge; bie Halbbrigabe Banbamme's wurde hier überfallen und größtenstheils niebergestoßen.

Rur foweit wurde bie Disposition gludlich ausgeführt, aber nun traten ungludliche Zuftande und Dispositionniffe aller Art ein.

Das 1. Bataillon vom 14. Regiment, welches zwifchen der Borftabt und bem Thore, links vom Bege, fich bem Feinde entgegenstellen follte, wurde, ehe es fich formirt hatte, lebhaft beschoffen. 2 Umusetten, welche bas Bataillon mitfubete, bilbeten ungludlicherweise bie Sete. Der Officier, ber fie commandirte, ließ, als er eben die Barriere paffirt und ins Fener fam, gleich abpropen und hielt hierburch bas Bataillon auf eine hochft nachtheilige Art im Mariche auf. Dies jog fich nun jur Seite, tam aber in ber Finfterniß gleich baburch in Unordnung, daß bie hinteren Glieber anfingen zu feuern; Reih und Glieber verloren fich hierburch. Die Officiere formirten zwar bieselben nach und nach wieber und brachten fle fo weit vor, bag ber Weg von ber Barriere bis an die Brude frei war. Diefe anfängliche Unordnung hatte nichts geschabet, wenn, wie in ber Disposition bestimmt war, bie brei Geschütze auf bem Bastion H links vom Brügger Thore katt zu schweigen, jeht ben vordringenden Feind mit Kartatschen auf 150-300 Schritt in bie rechte Flanke beschoffen hatten. Der Feind nahm bas Batailfon, welches in ber Finsterniß fich nicht parallel mit bem Wege zwischen ber Borftabt und bem Ravelin M gestellt hatte, in Die linke Flanke, wodurch Reih und Glieber nicht völlig wieder hergestellt wurden und eine rudgangige Bewegung nach ber Brude ber Brügger Borftabt veranlaßten, welche bie größte Bravour und Thatigfeit nicht zu verhindern im Stande war. Die Artillerie hatte, wahrend biefes Borgangs, hinter bem Bataillowe burch bie Brugger Borftabt befiliren follen. Der Commandeur ber Artillerie war aber nicht an ber Tete und nahm ben burgen Beitpunct nicht in Acht, an welchem es nur möglich war, burchzukommen. Den übrigen Artillerieofficieren war bagegen bie gegebene Disposition nicht bekannt. 216 ber General Hammerstein biefen Fehler bemertie, wurde er gleich verbeffert, es famen aber nur 2 Kanonen mit ihren Wagen burch; benn ba bas 1. Bataillon vom 14. Regiment zuruckgebrangt war, so gewann ber Feind ben Weg zwischen ber Barriere und bem Thore.

Der General, welcher stets auf bem entscheibenden Puncte sich befand, befahl, daß die übrigen 3 Compagnien des 1. Grenadierbataillons, welche zur Arriergarde bestimmt waren, vorrücken sollten. Die Geschütze hielten, außer 2 Kanonen, welche der Feind wegführte, jest in dem Brügger Thore und machten den Ausgang beschwerlich.

Der Befehl zum Angriff erweckte beim Grenadierbataillone viele Freude, ber Kommandeur beffelben, der Major von Lirfeld, befahl, bloß das Bayonett zu gebrauchen. Die Grenadiere konnten nur einzeln rechts und links zwischen den Geschützen und Wagen durchkriechen und formirten sich die Compagnien außerhalb der Barriere im feindlichen Feuer, ohne einen Schuß zu thun.

Der Anlauf war barauf rasch und ohne Feuer, ber Feind wurde geworssen, aber gleich barauf war bas Bataillon vom Feinde umgeben und nun war bas Feuern nicht mehr zu verhindern; nun bewirkte aber bas seindliche Bordringen auf die linke Flanke und in den Rucken, vereinigt mit dem in der Front, eine rückgängige Bewegung nach der Brücke, die nach der Borstadt Brügge sührte. Die Hoffnung, das auch während dieses Angriss vielleicht die Ranonen durchkommen würden, schlug abermals sehl, denn seht verhinderte es der von neuem in die Borstadt gedrungene Feind, welcher hierdei die erste Ranone nahm, noch ehe sie die Brücke passirte, und nun suhren die andern rechts aus dem Wege, ohne zu wissen wohin.

In der Brügger Borftadt waren die Emigranten abgebrängt und hatten fich nicht, nach der bestimmten Disposition, in derselben behauptet, die Hugosche Compagnie vom 1. Grenadierbataillon war vom Feinde zerstreut.

Während dieses Gesechts war das 1. Bataillon vom 14. Regiment zum Theil durch die Borftadt gekommen, jest aber hatte sich der Feind in den Bests derselben gesetzt. Da er indes in der Meinung war, daß ein Entsatz von der Rouselaer Seite her kame, so machte er Front gegen dieselbe, und dieser Umstand war die Beranlassung, daß 3 Compagnien des 1. Grenadiers bataillons sich durchschlagen konnten, obgleich das Durchkommen der Kanonen unmöglich war.

Als die 8 Compagnien bes Grenabierbataillons anfingen zurückzugehen, war alle Hoffnung verloren, die Geschütze noch zu retten. Der General befahl, einige Seschütze, die schon aus der Barriere hervorgesommen, ruckwärts ber Brücke (in f) abzupropen und auf die seindlichen im Avanciren begriffenen Bataillone zu seuern, das nahe Kartätschseuer brachte sie aber balb zum Stehen; unterdeß kamen die übrigen Geschütze noch aus der Barriere und propten rechts dem Wege ab (zwischen f und z), ohne hierzu erhaltenen Besehl.

Das 2. Bataillon bes 14. Regiments folgte ben letten Kanonen und zog fich rechts hinter bas Geschüt; es war baber alles, was noch zuruck war

auf bem Raume M f z zusammengedrängt. Bei f feuerten 3 Geschütze gegen ben Keind, der dis g vorgedrungen war. Anfangs machten einige Compagnien vom obigen Bataillon in M f Front gegen f und seuerten. Der General wollte mit diesem Theile noch einen Bersuch des Durchkommens auf der Seite nach Courtray machen. Es wurden nach der Brücke b, welche man, sowie die Brücke a, vor der Einschließung hatte machen lassen, und die jest mit Wasser bedeckt waren, die Geschütz gesührt; allein kaum war eins hinüber, so kam der Feind aus der Borstadt und nahm es weg. Hierzauf machte man den Versuch, über die Brücke bei a zu kommen, welche noch höher mit Wasser bedeckt war. 2 Geschütze kamen hinüber, das 3. suhr zu weit rechts, blied mit einem Rade darauf, und damit es nicht hinunter sallen sollte, blieden die Pserde links und sperrten den Uebergang. Die abgeprozten Kanonen seuerten indes noch immer zwischen der Vorstadt und der Barriere (m f), die Geschütze seuerten beständig mit Kartätschen, damit die Mannschaft sich über die Brücke a retten sollte.

Die Brude bei d hatte ruinirt werben follen, bies mar aber nicht ge-

Eine Zeit lang hielten bie 3 Geschütze ben Feind zwischen ber Borstadt und ber Barriere zuruck, er umging sie aber am Geluwebach und kam über die Brücke b. Run entstand ein Kampf im Winkel z zwischen bem überschwemmten Bache und ber Stadt, die Leute schlugen sich einzeln und retteten sich dadurch; endlich suhr ein Artillerieunterossicier mit seiner Kanone nach der Brücke d, ihm solgten gleich 50 Mann und einige Cavalleristen, und bald darauf noch einige Geschütze, welche nicht verlassen waren; hierauf entstand ein kleines Gesecht auf der Chausse nach Courtray, der General befahl den Marsch nach Moorseele. Alles zog sich vom Courtraper Wege links, nach und nach kamen 3 Kanonen und ungesähr 200 Mann, von denen 30 zu Pserde (12 Cavalleristen, dann Officiere, Trainknechte und Kanoniere) auf dem Wege nach Moorseele zusammen. Die zum Borschein kommenden seindem Hege nach Moorseele zusammen. Die zum Borschein kommenden seinden Husaren der Borstadt Brügge wurden indes immer durch eine Kanone und einige 30 Mann Insanterie zurückgehalten.

Man kam bis Moorseele, welcher Ort seinblicherseits beset war, mußte aber bort eine Brüde über die Deule, einen nicht zu durchwatenden Bach, passuren, daher hier sich von neuem schlagen; der französische Posten wurde zerstreut und als die Brüde passurt, marschirte ein seindliches Bataillon in der Richtung gegen Ledeghem auf 2—300 Schritt vor den Truppen, welches im Allgemeinen aber undeachtet blied. Der Marsch ging auf Iseghem, einem Bleden, wo der General sehr beliedt war; indeß kaum auf dem Markte anzeitommen, sprengte ein seindliches Cavalleriedetachement in den Ort, und man beeilte sich, die Brüde über die Mandelbed zu gewinnen. Der General befahl nun, den Weg nach Rouselaer zu nehmen, wohin 3 Mann Cavallerie voraus geschickt waren, welche indeß balb die Nachricht brachten, daß dort

bie noch übrigen 3 Bataillone und mehrere, selbst einige eroberte Geschüße auf bem Markte aufmarschirt ftanben. Die Bereinigung fand unter freudiger Aufregung statt, und marschirten die Truppen nachher über Thorout und Brügge, wo noch verschiedene und verirrte Detachements der Garnison von Menin sich einfanden, welche nicht erfahren hatten, daß Rouselar zum gesmeinschaftlichen Sammelplat bestimmt war.

Das nun in Menin am Abende bes 29. April 1794 zurudgebliebene Detachement bestand unter bem Oberstlieutenant von Spangenberg aus:

1 Artilleries und 6 Infanterieofficieren, 13 Unterofficieren, 30 Ranonieren, 200 Infanteriften.

Hierzu kam noch ein in ber Enveloppe D D zwischen bem Liller Thor und ber Chaussee S placirt gewesenes Kommando von 30—40 Mann Infanterie, welches vergessen war. Dasselbe kam erst bei ber Uebergabe zum Borschein und war bem Oberstlieutenant von Spangenberg unbekannt.

Die Truppen wurden folgenbermaßen postirt: an jedes ber 4 Thore 1 Officier und 50 Mann und eine ber 4 zurückgelassenenen 4 Pfünder. Der Officier erhielt den Befehl, gar nicht zu seuern, dis der Feind ganz nahe und sich des Thores bemeistern wollte. Die 50 Mann, die an das Iper Thor bestimmt waren, wurden, während die Garnison sich auf der Esplanade sammelte, auf den Berken links des Brügger Thores placirt, um auf die Gegend links der Brügger Borstadt fortwährend zu seuern.

Die Franzosen bombarbirten unterbessen bie Stadt, und als der Oberstslieutenant nach den Borbereitungen des Feindes auf einen Sturm schloß, so ließ er die Capitulation antragen, die auch vom General Vandamme genehmigt wurde. Eben als ein Bataillon unter Bandamme durch das Iper Thor, welches geöffnet worden, einmarschirte, sam in demselben Augenblick auf der Straße vom Courtrayer Thor der General Worcau mit einer andern Colonne mit gefälltem Bayonett zum Borschein. Der General Bandamme ging ihm entgegen und es entstand zwischen beiden ein lebhafter Wortwechsel, wer die Stadt eigentlich eingenommen habe, welcher indessen zum Bortheil der Garnison geschlichtet wurde.

Die kleine Garnison wurde hierauf gesammelt und mußte auf ber Esplanabe bie Waffen abgeben. Außerbem geriethen noch 2 im Lazareth liegende verwundete Officiere bes 14. Regiments und 80 Gemeine mit einigen Chirurgen in Gesangenschaft.

Der Berluft beim Durchschlagen betrug an Tobten:

6 Officiere, 122 Unterofficiere und Gemeine, wozu noch ein großer Theil ber Bermiften, beren Anzahl 162 ausmachte, fam.

Fortgeschleppte Bermunbete batte man:

8 Officiere, 147 Unterofficiere und Bemeine.

Mithin betrug ber ganze Berluft beim Durchschlagen 14 Officiere, 431 Unterofficiere und Gemeine.

Der Berluft während ber Vertheidigung und beim Durchschlagen betrug, incl. ber Gefangenen:

Bei ber Infanterie 22 Officiere, 676 Unterofficiere und Gemeine.

Der Artillerie fehlten in allem 93 Mann.

Mithin mag ber gange Berluft fich auf 800 Mann belaufen.

Bon ben beiden Batterien Felbartillerie, welche aus 14 Geschüten bestanden, kamen 9 Stud burch, und 5 sielen dem Keinde in die Sande, von ben übrigen wurden nur 4 Stud gerettet, die anderen blieben in Menin ober wurden beim Durchschlagen vom Feinde genommen.

Die Artillerie verlor 22 Munitionswagen und 83 Pferbe.

Ueber den Angriff von Menin ist die Bemerkung nicht überstüssig, daß die Franzosen hier zum erstenmate es versuchten, den Ort durch das Tirailleurseuer zur Uebergade zu bringen, die Bertheidigungskräfte durch übermäßiges Tirailleurseuer zu consumiren und die Artillerie zum Schweigen zu bringen. Sie haben es nachber bei allen Angriffen in Flandern und Holland mit vielem Ersolg angewandt. Es hatte dies Tiralleurseuer den Rupen: 1) daß die Artillerie verhindert wird über Bank zu seuern, und beim Feuern durch Schießscharten viele Bedienungsmannschaft tödtet; 2) bewirkt es, daß die gegenseitige Artillerie nicht mit der gehörigen Ruhe seuert; 3) zieht es das Feuer der Artillerie und Infanterie auf sich; 4) giebt es Gelegenheit, daß die Besahung bald ihre Munition verschießt und 5) macht es die Communication auf den angegriffenen Werken, und selbst in der Stadt, sehr gefahrvoll. Die Herbeischaffung der Munition, die Ablösung 1c. kostet dann viele Menschen.

So gut die Tirailleure bei dem Angriffe agirten, so unzweckmäßig war dagegen das seinbliche Feuer der Artillerie. Es führte nie zu einem großen Iwecke, stand weber auf den verschiedenen Puncten mit einander, noch mit dem der Tirailleure in guter Berbindung. Hätten die Feinde neben der Tenaille A in u, an der Courtrayer Chaussee in v, und an der von Rouselaer bei f Batterien in der Nacht ausgeworfen und sie nur dei Tage mit Geschütz besetz, so würden diese nur die Polygone F G und G H in den Rücken genommen haben, während die Tirailleure sie von vorne beschäftigt hatten. Da die Feinde das Haus bei f und die Gebäude dei v in Besitz hatten und die Tenaille A und die Lünetten B B nicht besetzt waren, so hätte die Ausssührung dieser Batterie auf keine Art Bedenken gehabt. Beim gewaltsamen Angriff würden sie aber schon entscheidend gewesen sein, zumal wenn von der bei f mit Kartätschen wäre geseuert worden.

Fehlerhaft war es gleich von vornherein, baß, in Bezug auf die Wieberbefestigung bes Plates, die Berhandlungen über Gestellung ber Arbeiter, Holzlieferungen ic. von dem Hauptquartiere des Prinzen von Roburg aus geleitet wurden; benn sobald einmal der Entschluß gesaßt war, die Festungswerke wiederherzustellen, mußte ein Kommandant ernannt und mit den nothigen Ingenieurs und Artilleries Officieren, sowie mit ben bazu erforbers lichen Bollmachten versehen werben und zugleich nach bem Plate abgehen, um an Ort und Stelle Alles mit ber größten Energie zu betreiben.

. Ebenso waren die Bestimmungen über die Reihefolge der Wiederhersstellungsarbeiten nicht gut, sondern viel zu weit ausgedehnt; denn zuerst mußte der Plat gegen einen gewaltsamen Angriff gesichert sein, und hierzu war, bei der nur geringen Besatung, der kurzen Zeit und den verhältnißsmäßig geringen Artisleriemitteln, sowie bei der wenigen vorhandenen Insansteriemunition, die Herstellung der Hauptenceinte, d. h. des Hauptwalles auf dem linken User Lys, einschließlich der Hornwerke am Courtrayer und Liller Thore, hinreichend, und erst wenn diese Arbeit vollendet war, konnte die Herstellung der andern Werke beginnen. Selbst der Herstellung der Demilune vor dem Hauptwalle mußte die Besestigung der Thore vorgehen, von denen man zwei gänzlich verrammeln, das andere aber im Innern seitswärts mit Blockhäusern versehen mußte, welche sowohl das Thor wie den anliegenden Wallgang vertheidigten. Vor dem Hauptwalle waren die Thore burch Tamboure und starfe Barrieren zu sichern.

Bei bem stattsindenden Holzmangel konnte die Anlage von Sturmpfählen unterbleiben, und dagegen im Hauptgraben, auf ber innern Seite der Lünette, eine Ballisadirung angebracht werden, und zwar so, daß sie von den Flanken aus der Länge nach bestrichen werden konnte.

Die übrigen Theile bes Plates waren burch bie Ueberschwemmung gefichert; in bem Stadttheile, welcher fich an bem Ufer ber Lys befand, konnten bie nach bem Fluffe gehenden Häufer und Mauern crenelirt werben.

Mit biefen Ingenieurarbeiten mußten gleichzeitig bie ber Artillerie fortischreiten; wie z. B. bie Anlage von mehreren bombensicheren Pulvermagazinen unter ben Ballgangen, fleine Berbrauchsmagazine, Fertigung ber Munition, Retablirung ber Geschübe, womögliche Beschaffung von Borrathslaffeten, Streden ber Bettungen, Einschneiben ber Scharten, Anlage von Blendungen sur Beleuchtung bes Balles.

Was nun die Bertheibigungsanstalten betrifft, so war zuerst die Bertheilung ber Munition in mehrere Magazine, und die Entnahme berselben nach und nach aus allen zugleich, eine lobenswerthe Anordnung; als nicht gut zeigte sich jedoch später, daß man die Locale noch vervielsacht, indem man auch noch Munitionswagen verpackt hielt und an verschiedenen Stellen im Freien aufstellte; benn man mußte, als das Bombardement ansing, oft die Plätze wechseln, die sie alle zusammen auf den sichersten zulest vereinigt waren und dann auch am Ende durch einschlagende Bomben alle vernichtet wurden.

Bei ber Bertheilung bes Geschützes war ber fehr zwedmäßige Grunds fat vorherrichend, baffelbe im Falle ber Roth blos zur Bertheibigung bes Grabens anzuwenden; boch scheint in specie die 30 pfündige haubige aus

bem Hornwerke CC besser in Bastion H, zum Bewersen ber Borstadt Brügge und ber baselbst besindlichen Ravins, sowie zur Flankirung von I placirt, da die 30pfündige in F wahrscheinlich einen ähnlichen Zweck hatte. Ebenso erscheint es als eine zweckmäßige Berwendung, daß später von den 4 7psd. Haubisen, welche bei Tage zur Reserve bestimmt waren, 2 im Bastion I und 2 im Bastion G ausgestellt wurden, denn hier konnten sie zugleich gegen die vorliegenden deckenden Dörfer gebraucht werden, das Ravelin K aber mit 2 4 Pfündern zu besetzen, erscheint um so unzweckmäßiger, als die Rehle desseben nicht geschlossen und die Bastione F und G schon verhältnismäßig reichlich mit Geschügen dotirt waren, wogegen sie in dem Hornwerke ON vortheilhafter placirt gewesen sein würden, da eine Eünette; wenn auch ties, boch leicht zu überschreiten ist, und das Werk überhaupt gar nicht so sturmssei, vorzüglich nach der Lys hin, zu sein schien, sie außerdem auch hier noch zur Unterstügung von Bastion I beitragen konnten.

Die Amusetten konnten auf bem Walle wohl nicht viel nugen; bie beiben aus Bastion I konnte man nach ber Stadt zu ben von ber Wallvertheibigung unabhängigen Reservetruppen nehmen (Bergen op Zoom 1814).

Uebrigens fehlt es an einer solchen Referve, welche keinen andern 3wed hat, als bem in ben Plat eingebrungenen Feind entschloffen entgegen zu geben, ihn zu bekämpfen und zurudzuwerfen.

Daß General Hammerstein die Festung nicht aus ben umliegenden Ortsichaften verproviantiren und die zu nahe liegenden Gebäude bei Zeiten niederzreißen ließ, da er sich doch überhaupt genothigt sah, die erhaltenen Befehle mannigsach zu andern, lag wohl barin, daß er voraussah, die Bertheibigung tonne nicht lange bauern.

Außerbem war ein großer Mangel an bombensicheren Räumen vorshanden, namentlich hatte man keine solche für die Berwundeten angelegt, die sonst nirgends Schutz fanden; überhaupt ist es nicht genug zu beherzigen, daß man in einer kleinen Festung sich berartige Localitäten zum Lazareth, zu Wohnungen, zur Unterbringung von Munition, Lebensmitteln 1c. versschafft, weil man später gewöhnlich keine Zeit und kein Holz zu diesen Bauten hat.

Bei bem großen Mangel an Munition und schweren Geschüßen in ber Testung konnte man nie barauf rechnen, ber überlegenen seinblichen Artillerie einen erheblichen Schaben zuzufügen, und man hätte beshalb ben Grundsat sester halten sollen, bie letteren und vorzugsweise bie Kanonen nur zur Berteibigung gegen ben gewaltsamen Angriff zu verwenden, während man die Haubigen unbeschadet bessen zur Beunruhigung und Bertreibung bes Feindes aus den Gebäuden vor der Festung benuten konnte. Durch die hierdurch ersparte Munition wurde man sich gewiß einige Tage länger gehalten haben, und also mit dem Durchschlagen gerade nicht an den bestimmten Tag gebuns den gewesen sein, abgesehen davon, daß die Artilleristen nicht unnut von den

französtschen Tirailleuren niebergestreckt worden waren. Aus benselben Grunden hatte auch bas Kartatschseuer gegen die Tirailleure, welche sich in ben Furchen beden konnten, unterbleiben muffen. Daß man einmal burch Berseinigung einer überlegenen Geschützahl eine feinbliche Batterie, welche vielen Schaben that, zum Schweigen brachte, war ganz gerechtfertigt, wenn diese auch, nachdem die Festungsgeschütze schwiegen, ihr Feuer sogleich wieder ersöffnete; benn man mußte bem Feinde doch auch einen Begriff von den Kräften der Festung beibringen, um ihn nicht zu dreift werden zu lassen, doch hatte bies sogar noch einigemale, und gewiß mit Ruten, wiederholt werden können.

Ram ber Feind zur Etablirung seiner Angriffsarbeiten naber, so konnte man auch biese mit Bollfugeln beschießen, mußte aber burchaus bie Rartatsichen fur ben Sturm ausbewahren.

Bei bem Durchschlagen wurde bie erfte Bebingung, ben Blan beffelben bis turg vor ber Ausführung geheim zu halten, erfüllt; boch erscheint es nicht angemeffen, ba ber General hammerftein ichon vor bem Beginne ber Belagerung bie 3bee gefaßt, baß bas Courtraper Thor verrammelt wurbe. 3wifchen ben beiben Ueberschwemmungen ber Lys und bes Geluwebaches, wo man nicht umgangen werben fonnte, war ber Durchbruch am vortheilhafteften; bei ber Starte und Rabe bes Keinbes jeboch mußte man nicht ge awungen sein, aus einem Ausgange hervorzubrechen, wo in ber Finsternis burch die geringfte Stodung ober Stopfung, die größte Unordnung - wie es benn auch hier wirklich geschah — herbeigeführt werben founte. Dan mußte vielmehr rechts und links neben bem Thore in ber Pallifabirung noch einen Ausgang vorbereiten, vor ON im Graben hinter bem gebectten Bege fich formiren, in Front mit ber Infanterie vorruden, die Artillerie babinter, gebedt von ber Cavallerie, und bann ohne Schuß mit bem Bavonett Alles über ben haufen rennen, was anfangs burch Ueberraschung gewiß auch gelungen ware; wollte bann fpater ber Feind ben Weg noch in Maffe vertreten, fo war es Beit, die Artillerie vorzugiehen, um ihn burch ein Maffenfeuer ju fprengen und ben Durchgang frei ju machen.

Durch die Cavallerie vorn, welche fich leicht ben Weg gebahnt hatte, ware ber Allarm zu fruh bei ben zurücktehenden Truppentheilen verbreitet worben.

## Die Belagerung von Rehl 1796-97.

Der bestimmt ausgesprochene Befehl bes Wiener Hofes veranlaßte ben Erzherzog Carl, ben ihm vom General Moreau im Herbste 1796 angebotenen Baffenstillstand, bemzufolge bie Franzosen zwar bas rechte Rheinuser räumen, jedoch im Bests von Kehl und bes Brüdenkopfes bei Huningen bleiben wollten, — abzulehnen, und die Belagerung des ersteren, tros ber ungunstigen Jahreszeit und ber noch ungunstigeren politischen Berhältnisse, zu unternehmen.

Rehl, am rechten Rheinufer, Straßburg gegenüber gelegen, zwischen bem ebengenannten Strome und ber Rinzig, war im Jahre 1688 nach Baubans Manieren beseiftigt, die seitbem ziemlich verfallenen Werke wurden seboch erst im Revolutionskriege wieder von den Franzosen restaurirt und durch einige neue Erdwerke vermehrt. Die Berbindung mit Straßburg ward nur durch 2 Brücken bewerkseligt, von denen die obere eine Joch , die untere aber eine Schiffbrücke war; beide lagen sedoch durch die Rrümmung des Rheins bedingt, auf einem so vortheilhaften Puncte, daß man sie von dem rechten Ufer, stromauswärts, nur dann beschießen konnte, wenn die dazu bestimmten Batterien, zwischen dem Rheine und dem untern Hornwerke angelegt wurden, was nur erst nach der Eroberung dieses Werkes auszusühren möglich war.

Bon ber obern Seite hingegen waren sie nur zu beschießen, wenn man sich bis auf 700 Schritt von ben Außenwerfen bes Forts eingegraben, was jedoch, ba biese Arbeit unter bem Kreuzseuer ber Festung, bes linken Ufers und ber Insel geschehen mußte, außerst schwierig war; außerbem sicherte noch eine Wehr über ben ganzen Strom die Brücken gegen eine mögliche Zerstörung burch herabschwimmenbe Zerstörungsmaschinen.

I. Der Angriff. Am 9. October wurde Rehl, ber augenblicklichen Schwäche ber Besahung wegen, nur mit wenigen Truppen berannt; benn erst am 30. tras ber Erzherzog Carl mit einem Theile ber Armee ein, bem ber Rest am 3. November folgte, an welchem Tage sich die Stärke des Belasgerungscorps auf:

29,000 Mann Infanterie und 5,900 Pferbe

belief, mahrend ber bem Erzherzog zu Gebote fiehende Belagerungsparc aus:
120 Ranonen,

38 Haubigen und

15 Mortieren

bestand; die Belagerung felbft leitete ber Felbzeugmeifter Latour.

Bis jum 10. November fiel nichts bemerkenswerthes vor; nur begannen an diesem Tage die Arbeiten ber Contravallationslinie, welche aus 15 burch Courtinen verbundene Schanzen bestand, beren rechter Flügel sich an den Rhein lehnte, von hier bei Reumuhl über die Kinzig bei Sundheim, dann über die

Schutter lief und mit bem linken Flügel wieber an ben Rhein ftleß, wobei bie burch die beiben genannten Flüffe unterbrochene Berbinbung bei jebem ber Dorfer burch zwei Schiffbruden hergestellt warb.

Da bie Franzosen aber über bebeutende Streitkräfte bisponiren konnten, so hatten sie, zur Deckung Rehls, vor bemselben ein verschanztes Lager ersrichtet und das vor dem linken Flügel des lettern gleichsals verschanzte Dorf Rehl war als detachirtes Werk zu betrachten. Die Bortheile dieses verschanze ten Lagers theilweise zu vereiteln und den Franzosen wenig Raum zur Entswickelung ihrer Truppen zu lassen, hatten die Belagerer ihrer Contravallationsslinie eine bedeutende Stärfe gegeben, und waren mit derselben so nahe als möglich an die Werke des Feindes herangegangen.

Kehl bot nun keinen andern Angriffspunct dar als den auf das obere Hornwerk; weil jedoch der Erzherzog, da dieses durch das Feuer des vorher erwähnten verschanzten Lagers in der ganzen Breite bestrichen wurde, nicht für aussuhrbar hielt, es durch Sturm zu nehmen, so mußte er eine Belagezung desselben der eigentlichen von Kehl vorangehen lassen. Er beschloß hierzbei den linken Flügel zu refüstren und sich mit dem rechten der Festung gleich möglichst zu nähern, zu welchem Iwede die erste Parallele den Rhein mit dem rechten User der Kinzig in schräger Richtung verdinden, dann links zwischen der Kinzig und Schutter und endlich, jedoch immer mit refüsstrem linken klügel, auf dem linken User ber letteren verlängert werden sollte.

Diefer Entwurf war nicht zu tabeln, ba fich ben Desterreichern hierburch ber Bortheil barbot, baß sie sogleich bei bem ersten Borrucken Ricoschettsbatterien gegen bas Dorf Rehl und bas verschanzte Lager erbauen, und sich gleichzeitig ber Festung bis auf Schusweite nahern konnten. Die in bersselben Parallele weiter links anzulegenden Batterien, welche gegen Ausstalle aus dem Lager und zum Beschießen des letzteren bienen sollten, hatten von dem überlegenen Feuer der seindlichen Front wenig zu besorgen.

In ber Racht vom 21. jum 22. November eröffneten bie Desterreicher nach bem oben angeführten Entwurfe, burch Anlegung einer Communisation aus ber Contravallationslinie und ber ersten Parallele, bie Trancheen auf bem rechten Ufer ber Kinzig, und fand gleich in dieser Nacht ein bebeutender seinblicher Ausfall statt, der zwar zuruckgeschlagen wurde, jedoch den Desterreichern acht verlorene und viele vernagelte Geschübe koftete.

Wann ber Bau ber Batterien eigentlich angefangen, und wie lange er gebauert, ist aus keiner Beschreibung zu ersehen, nur die Dauer bes Feuers berselben ist angegeben.

Am 28. Rovember begannen bie Desterreicher ihr Feuer aus 9 Batterien, welche theils gegen das vorbere, theils gegen das untere Hornwerf, eine auch gegen das Kort selbst, gerichtet waren; sie lagen jedoch sämmtlich zu entfernt, um ihrem eigentlichen auf dem Plane angegebenen Zweck entsprechen zu können; zufällig wurde aber, gleich am Tage der Eröffnung des Feuers

burch eine weiter gebende Rugel ein Schiff ber obern Brude in Grund gebohrt, welchen Schaben die Franzosen während ber ganzen Belagerung nicht wieder erseben konnten.

Bom 29. Rovember bis 5. December gelang es ben Desterreichern beibe Flügel ihrer Belagerungsarbeiten badurch zwecknäßig zu beden, daß sie sich auf bem linken bes kleinen und großen Rehlkopses und bes Schwalbensichwanzes vor dem Durlacher Biquet, und auf dem rechten der Kinzig-Inseln bemächtigten, diese Puncte gleich verschanzten und 5 neue Batterien anlegten, (Ar. 8—12), welche vom 5. December an ihr Feuer begannen. Bon diesen Batterien lag die als Ar. 8 bezeichnete, die mit 6 18pfündigen Ranonen armirt und zum Beschießen der obern Brücke bestimmt war, an 2300 Schritt von derselben entsernt, und welche Wirfung sie demnach äußern würde, konnte man wohl einseln; die Anlage der übrigen 4 Batterien dagegen, welche gegen das seindliche Lager gerichtet waren, ist als ganz zwecknäßig zu bezeichnen.

Bom' 5. bis 10. December arbeiteten die Belagerer an ber Erweiterung ihrer Trancheen, und naherten fich mit benselben immer mehr bem seindlichen Lager. Am 7. begann Batterie Rr. 32, am 8. Rr. 38 zu seuern; erstere war mit 4 12Pfündern besetzt und als Enstiltrdatterie gegen das obere Horn-wert, letztere mit 4 18pfündern armirt und gegen die Rheinbrucke bestimmt; beiber Lage war gut zu nennen, obgleich die letztere auch 1800 Schritt von ihrem Riele entsernt lag.

Ein am 10. Abends unternommener Sturm auf das sehr lästig fallende befestigte Posthaus von Rehl und die dabei liegenden Fleschen war ohne Ersfolg. An demselben Tage hatten die 4 neu gebauten Batterien, (Nr. 13—16) die ihrer Lage nach Ensiliebatterien waren, und deren Entsernung von 1000 Schritt bei der Größe des Ziels wohl zulässig war, ihr Feuer gegen den rechten Flügel des seindlichen Lagers begonnen, was ungefähr in gleicher Entsernung am 15. December auch noch die Batterien Nr. 17 und Nr. 18 thaten.

Am 19. wurde bas Posthaus, ber Kirchhof und die babei liegenden Bersichanzungen genommen und sogleich zwedmäßig in Bertheibigungszustand, sowie in Berbindung mit den Trancheen gesetzt.

Bom 19. December bis 1. Januar konnte, bes Wassers wegen, in ben Trancheen nichts unternommen werben; nur bie Wurfbatterie Rr. 24 eröffnete am 29. December auf 800 Schritt ihr Feuer gegen bie Lunette zwischen ben beiben Hornwerken.

Um 1. Januar wurde fehr zeitgemäß, durch heftiges Fener auf die bereits theilweise zerftorten Werke der ersten Linie des verschanzten Lagers, ein Sturm vorbereitet, auch genälich mit Rachdruck ausgeführt, und die Graben der Bersschanzungen von den Desterreichern sofort als Parallele, welche nun rechts bis an die Schutter verlängert ward, benutt. An demselben Tage begannen

8 neue Batterien (Rr. 25—31½) ihr Feuer, und zwar Rr. 25 gegen bas untere Hornwerf, Rr. 26 gegen bas obere und bas bavorliegende Ravelin, Rr. 27 gleichzeitig auf bas obere und die Rheinbrude, und Rr. 28—31½ auf die noch nicht genommenen Werfe der zweiten Linie des Lagers. Es waren dies alle Kanonenbatterien, und mit Ausnahme von Rr. 26, welche, obgleich 820 Schritt vom Ravelin entfernt, doch dem Plane nach eine Demontirbatterie gewesen zu sein scheint, sämmtlich auch ihrer Anlage nach Ensilisbatterien.

Nr. 27, mit 4 24 Pfünbern armirt, und 1650 Schritt von ber obern Rheinbrude entfernt, war namentlich bem Feinde sehr läftig, benn es gelang ben Desterreichern in der That, am 1. Januar durch ihr Feuer 2 Schiffe ber Brude so zu treffen, daß sie versanken, wodurch, da die Jochbrude bereits schabhaft war, die Communisation zwischen Kehl und Strasburg fehr ersichwert wurde.

Am 5. Januar eröffneten 4 neue Batterien (Rr. 34-37) ihr Feuer gegen bas Durlacher Piquet, die Reboute F und die zwischen beiben besindslichen Communisationsbrücken, und ihre Wirkung muß bei der geringen Entfernung von 500 Schritt sehr gut gewesen sein. In der Racht vom 5. dis 6. Januar besetzen die Oesterreicher das erstere, und nahmen die Werke der zweiten Linie mit Sturm, so daß von jetzt an die Rheinbrücke auch direct des schossen auf 1600 Schritt, und Rr. 42 mit 4 12Pfündern auf 1500 Schritt, am 8. sofort ihr Feuer begannen, und in wenigen Stunden — ein Zeichen ihrer guten Wirkung — die Brücke sast ganz zerstörten.

In der Nacht vom 8. jum 9. Januar fand die Eröffnung einer neuen Parallele am Glacis des oberen Hornwerfes statt, mit welcher gleichzeitig gegen letteres 3 Batterien (Rr. 38—40) erbaut wurden; und da hierdurch die Franzosen einsahen, daß die Behauptung Rehls von keiner ferneren Dauer sein konnte, trugen sie auf Capitulation an, welche auch am 10. abgeschlossen wurde. Batterie Rr. 43 — das sei noch eben bemerkt — scheint gar nicht armirt worden zu sein, ihre Wirkung ware aber auch nicht von Bedeutung gewesen, da sie 2500 Schritt vom Ziel, nämlich der Citabelle von Strasburg, entsernt lag.

Bevor wir an diese Darstellung einige beurtheilende Bemertungen knupsen, muffen wir gleich im Allgemeinen über die Belagerung selbst sagen, daß die Desterreicher höchst wahrscheinlich viel schneller und mit nicht größerem Berluste an Menschen, wie diese selbst eine langwierige Belagerung fordert, zum Ziele gesommen sein wurden, wenn ste, statt mit dem Auswersen einer Contravallationslinie sich aufzuhalten, die an Starte dem verschanzten Lager nichts nachgab, das lettere sofort zerstört hatten, da ste dies jedoch nicht thaten, so mußten sie, da im Unterlassungsfalle die Kraste der Franzosen ungeschwächt blieben und beständige Angriffe in Flanke und Raden, die wahrscheinlichsten

Folgen hiervon gewesen sein wurden, eine förmliche Belagerung des verschanzten Lagera der der eigentlichen Festung vorangehen lassen. Dem Belagerungsparc fehlte es zwar nicht an Geschützen, doch war das Berhälmis der Wursgeschütze, namentlich der Mortiere zu den Kanonen, nicht das richtige, da auf 120 Kanonen 53 Wursgeschütze kamen, worunter nur 15 Mortiere, und dies ist auch wohl der Grund, weshalb während der Dauer der ganzen Belagerung keine einzige Mortierbatterie gegen die Front des Lagers angelegt wurde, obwohl eine größere Anzahl Mortiere dei zwecknäßiger Anwendung gewiß die Franzosen zu einer schnelleren Räumung ihrer Stellung veranlaßt, und ebenso sicherlich die kleinen Ladungen, deim Gebrauch der Granaten, eine vortheilhafte Berwendung gesunden haben wurden.

Die Anlage ber Batterien war, abgesehen von ber theilweisen zu großen Entfernung, im Ganzen zwedentsprechend zu nennen, und bies auch insosern, als sie fast sämmtlich, bem Plane nach zu urtheilen, in den Parallelen ersbaut, mithin auf die möglichste Deckung der Arbeiter und Körderung des Baues selbst, Rücksicht genommen war; ob sie bagegen immer in einer Racht schußfertig geworden, ist nicht bestimmt angegeben, es scheint jedoch nach Andeutungen des Erzherzogs Carl der Fall gewesen zu sein.

Die Belagerung war bes in ben Trancheen stehenden Baffers wegen, 12 Tage lang unterbrochen worden; während ihrer 50tägigen Dauer find im Durchschnitt aus jeder Kanone

775 Kugel - und 25 Kartatschschuffe, sowie

aus jebem Wurfgeschüt 564 Burfe

geschehen, mas allerdings wohl etwas wenig zu nennen sein wurbe.

11. Die Vertheibigung. Weber ber Erzherzog Carl noch Jomini theilen nahere Details ber Bertheibigung, und namentlich bes Gebrauchs ber Artillerie bei berfelben, mit.

Die Anlage bes verschanzten Lagers, bessen Zweck wohl hauptsächlich ber war, mehr Truppen auf bem rechten Rheinuser haben zu können und bie Desterreicher abzuhalten, die Communikation zwischen Kehl und bem linken Rheinuser zu bedrohen, ist von diesem Geschetspuncte aus betrachtet nur zu loben, wogegen den Franzosen gewiß zur Last zu legen ist, daß sie sich ganz ruhig von den seindlichen Werken einschließen ließen, ohne auch nur den geringsten Bersuch zur Zerkörung derselben zu unternehmen. Erst am 22. Nov., als die Contravallationslinie ganz beendet und die Trancheen bereits eröffnet waren, geschah allerdings ein großer Ausfall mit 16,000 Mann Infanterie und 3000 Mann Cavallerie, der jedoch zu keinem Resultate führte.

Zwei Bruden waren, wie es auch die Folge lehrte, zu wenig zur Berbindung mit dem linken Ufer, zumal da die Truppen, welche dieselben passirt, durch die Festung defiliren und auf einem einzelnen Punct debouchiren mußten; ware statt der fliegenden Brude, beim Erlen-Rhein noch eine Schiffbrude errichtet worben, so wurde es ben Franzosen leichter gewesen fein, bebeutenbe Aussaus, namentlich vor Bollenbung ber Contravallationslinie, zu unternehmen.

Ueberhaupt konnte Rehl wohl gehalten werben, wenn sich Moreau burch eine ober zwei, mit festen Rebouten als Brudenköpfen versehene, nach ber Mitte bes verschanzten Lagers geschlagene Bruden, bie Möglichkeit ber forts währenben Anwendung seiner überlegenen Krafte verschafft hatte.

Die hartnadige Bertheibigung bes perschanzten Posthauses von Rehl ift zu loben, und gewährt ein neues Beispiel, wie lange ein kleiner verschanzter Posten eine Belagerung aufzuhalten im Stande ift; ebenso verdient auch die Bertheibigung bes Reduits vor ber fliegenden Brude, burch ben General Lecourbe, eine lobende Erwähnung.

Der eigentliche Zwed ber Behauptung Rehls, die Desterreicher hier zu fesseln und von einer Detachirung nach Italien abzuhalten, war gelungen, und da die längere Bertheibigung bes Plates nun für zwedlos erachtet wurde, so capitulirten am 10. Januar 1797 die Franzosen.

## Die Belagerung bes Brudentopfes von Siningen 1797.

Es war nicht allein berselbe Grund, welcher die Franzosen bewog die Desterreicher vor Rehl zu sesseln, sondern gleichzeitig auch der, einen Theil der Kräfte der Letzteren von diesem Orte abzuleiten, welcher den General Moreau veranlaßte, sein Augenmerk auf die Behauptung des Brüdenkopses von Huningen zu richten. Der Ersolg zeigte auch, daß die Desterreicher zu schwach waren, um beide Operationen zugleich aussühren zu können, weshald sie denn die am 27. October 1796 begonnene Belagerung am 16. December wieder ausgaben, die bereits ausgeführten Arbeiten und erbauten Batterien sedoch siehen ließen, und nur bewachten. Erst nach der Einnahme von Rehl wurde bas frühere Belagerungscorps durch eine Berstärfung an Infanterie und eine verhältnismäßige Abtheilung schwerer Artillerie, in den Stand geset, seine Operationen wieder zu beginnen.

I. Der Angriff. Die Truppen bestanden aus 19 Bataillonen. und 34 Escadrons,

unter bem Furften Fürftenberg; ber Belagerungsparc enthielt

30 Kanonen,

11 Saubigen und

8 Mortiere.

Da ber Brudentopf von Huningen ein Bunct von wenig innerem Raum war, aber mit vielen Defenstonsmiteln versehen, so richteten die Defterreicher sehr zwechnäßig ihr Augenmerk auf die ganzliche Abschneidung und Hemmung der Communitation mit dem linken Rheinuser, denn ohne Unterftühung von dort aus, mußte er bald fallen.

In ber Racht vom 25. zum 26. Januar 1797 eröffneten fle eine mit ber Front bes feindlichen Hornwerks parallel laufenbe Tranchee.

Ungeachtet ber vielen und heftigen Ausfälle ber Franzosen, brachten bie Desterreicher boch in bem kurzen Zeitraume von 7 Tagen — so lange nur bauerte die Belagerung — 16 Batterien zu Stande, beren Lage an sich nur zwecknäßig zu nennen ift. Besonders zu erwähnen sind:

Die Batterie Rr. I. mit 2 18 Pfündern beset, die, obwohl 2000 Schritt von der Rheinbrude entfernt, doch die Communisation ihrer ganzen Länge nach enfilirte.

Dann Rr. II., eine Batterie en cremaillère, mit 4 12 Pfünder armirt, welche ben 3wed hatte, bie Berbindung zwischen bem Hornwerk auf ber Schusterinsel und dem Ravelin auf dem rechten Ufer zu unterbrechen, und

auf 1200 Schritt von biesem Ziele lag, und beren Schuffe, ware sie naher bei Rr. I. erbaut worben, wenn auch bie Entfernung baburch größer geworben, bennoch bestreichenber wurden gewesen sein.

Ferner Batterie Rr. V. mit 4 30pfündigen Mortieren beset, und bazu bestimmt, bas Ravelin, von welchem sie 600 Schritt entfernt lag, sowie bas Hornwerf zu bewerfen; ihr Feuer muß sehr wirksam gewesen sein.

Die Demontirbatterien Rr. VI., VIII. und X., bie erste mit 6, bie zweite mit 4 18 Pfundern, und bie britte mit 4 12 Pfundern besetz, waren auf der richtigen Entfernung von ungefahr 500 Schritt angelegt, und haben gewiß nicht wenig zur balbigen Raumung des Brudenfopfes beigetragen.

Die Anlage ber Batterien Rr. XI. bis XVI. ift, obgleich eigenthumlich, boch nicht zu tadeln, benn des schlechten Terrains wegen, weil ste beinahe alle bieselbe Direction hatten, konnte, hamit ihr Feuer nicht ben vorliegenden schadete, eine jede nur mit 2 Geschützen besetzt werden, wobei ihr Iwed war, ben Fluß näher als es bisher möglich gewesen, zu bestreichen und das Hornwerf, sowie die Festung Huningen zu ängstigen; und diese Ausgabe scheinen sie auch vollständig erfüllt zu haben.

Ueber bie Dauer bes Baues ber einzelnen Batterien sowohl, wie auch bes Feuers aus benfelben, ift burchaus nirgends etwas Bestimmtes angegeben, eben so wenig über bie Anzahl Schuffe und Würfe, welche während ber Belagerung geschahen; wie benn auch ihre Lage gegen bie Parallele aus bem Plane nicht beutlich sich ersehen läßt.

Da am 1. Februar bie Laufgraben bis auf 80 Schritt an bie feinblichen Borwerfe herangeruckt waren, so warteten bie Franzosen ben Sturm nicht ab, sondern erboten sich zu capituliren, was auch gern angenommen wurde.

II. Die Bertheibigung. Bon bem Gebrauche ber Artillerie ift bei ber Bertheibigung gar nichts Raberes angegeben.

Die Franzosen unter bem General Abbatucci, 9 Bataillone stork, sahen wohl ein, baß ber Brückenkopf nur bann einer längeren Behauptung fähig sei, wenn sie bem Feinde die vorliegende Gegend streitig machten, und die Fortschritte besselben durch immerwährende Aussälle verzögerten. Sie ließen es daher an letzteren nicht sehlen, wobei namentlich der Aussall am 25. Jan., beim Wiederanfang der seindlichen Belagerungsarbeiten, und die vom 29. und 31. Januar zu erwähnen sind, welche jedoch alle keinen weiteren Erfolg hatten, als den, daß sie den Feind nöthigten, beständig auf seiner Hut zu sein, wenn er nicht zu große Berluste erleiden wollte.

Das Feuer ber Belagerten war fortwährenb gut unterhalten, und veranlaßte bie Belagerer vom 27. Januar an, immer hinter Deckungen zu arbeiten. Einige auf ber Schanzeninsel und bem unteren Hornwerke von Huningen aufgestellte Enfilirgeschütze und Mortiere, wurden ben Desterreichern bei bem Baue ber Batterien Rr. XI. und XVI. sehr beschworlich gefallen sein und benfelben vielleicht ganzlich gehindert haben.

Die Ausfälle wurden burch Artilleries und Infanteries Feuer zwedmäßig vorbereitet.

Doch schon am 1. Februar trugen bie Franzosen, ba ste ihre Communistation mit bem linken Rheinuser ber ganzen Länge nach, und zwar burch Kartätschseuer bebroht sahen, auf Capitulation an, die ihnen auch unter sehr vortheilhaften Bebingungen bewilligt wurde.

## Die Belagerung von Lerida im April und Mai 1810,

genommen burch ben General Suchet am 13. Mai 1810.

Die Belagerung von Leriba gehört zu ben regelmäßigen und hat mit ben übrigen von ben Franzosen in Spanien unternommenen Belagerungen bas gemein, daß sie ein Bild allgemeiner Besolgung der Bauban'schen Lehren liefert. — Suchet, ein erfahrener General, dem die spätere Einnahme von Tortosa die Marschallswürde verschaffte, stand an der Spise der Unternehmung, und Autoritäten, wie General Balée der Artillerist, und Oberst Haro der Ingenieur, alle drei durch Schrift und That rühmlichst bekannt, leiteten den technischen Betrieb.

Die Belagerung ift schon beshalb interessant und belehrend, wird es aber noch baburch mehr, baß sie, obgleich in vielen Beziehungen als Muster eines zweckmäßigen Versahrens bienend, bennoch zu manchen fritischen Bemerkungen Veranlassung gibt.

I. Der Angriff. Leriba liegt an ber hauptstraße von Arragonien nach Catalonien, am rechten Ufer bes Segre, ber Cinca und bem Ebro ganz nahe, besitzt eine Steinbrude und übt burch seine 15—20,000 Seelen starte Bevolkerung sowie burch seine bie ganze Gegend weithin beherrschende Lage einen bebeutenben Einfluß aus.

Die Stadt im eigentlichen Sinne liegt langs bes rechten Segre-Ufers, und ift auf eine große Strede ihres Umfangs burch ben Fluß felbst vertheibigt; auf bem linken Ufer war furz vorher ein Brudenkopf erbaut, ber aus einer einsachen Lünette mit Graben bestand, und ein vierectiges Gebäube als Reduit hatte.

Die Enceinte ber Stabt von ber Lanbseite her bestand aus einer Mauer ohne Graben und gebedten Weg, und zwar zum Theil mit Erbanschuttung versehen und baftionirt, jum Theil von Thurmen flankirt. Ihre Sauptftarte aber lag in bem Schloffe, welches ber Stadt fast burchgebenbs zur Dedung bient, und fie vom Gipfel eines Sügels beherricht, ber nahe an 70 Metres über bem Spiegel bes Fluffes erhaben ift, und beffen höchster Bunct ein Thurm von bedeutender Sohe — der Tempelherrnthurm — einnimmt, um ben fich fehr ausgebehnte Gebäube von fester Bauart reihen. Die Befestigung, bie ihn umgibt, bilbet ein unregelmäßiges Biered von 250 Metres außerer Seite, welches burch gute Baftionen von 12-14 Metres hober Escarpe flankirt wird. Die westliche Front ist die einzige welche Graben hat, ba fonft bie Mauern frei baftehen, ihr Fuß aber erhebt fich fo bedeutend über bas umgebenbe Terrain, baß fich bem Belagerer fein vortheilhafter Blag fur bit Erbauung ber Bresch = Batterien barbietet. Die fübliche und öftliche Front, welche nach bem Segre und ber Straße von Balaguer hin liegen, find auf fehr fteilen und fast unangreifbaren Abfallen erbaut. Die norbliche, welche

man bie Sulfsfront (Ausfallsfront) nennen konnte, weil fle bie einzige ift, bie unmittelbar auf bas Felb hinausgeht, ftellt burch ihre bebeutenbe Sobe und burch bie Beschaffenheit bes fast gang aus Felsen bestehenden, also für Laufgraben wenig geeigneten Bobens, einer Annaherung ebenfalls große Schwierigkeiten entgegen. Rur bie westliche Front bietet einen gang sanften Abfall bar, und ware man im Besty ber Stadt und bes Forts Garben, welches lettere bie Laufgraben in ben Ruden nehmen wurde, fo mare man im Stande mittelft eines regelmäßigen Angriffs fich ihr zu nabern. Barben ift auf einem Blateau erbaut, welches auf 600 Metres Entfernung bas meftliche Ende ber Stadt beherrscht. Da das Fort ben spanischen Ingenieurs ju fcmach und zu flein erschien, fo hatten fle noch ein großes Hornwerk angelegt, beffen rechter Flugel fich an ben Abhang hinzog, mabrent ber linke fich an eine alte Reboute anlehnte. Die Graben waren in fehr festen Tufftein gehauen und bilbeten eine fentrechte Escarpe und Contreescarpe von von 5-6 Metres Sohe, welche fur alle galle hinreichend ichienen; außerbem hatten bie Spanier noch am entgegengesetten Enbe bes Plateaus zwei große Rebouten erbaut, beren eine Bilar, bie anbere San Fernando bieg, und die 1500 Metres von der Stadt und nur 700 von dem Hornwerf entfernt lagen.

Alle diese Werke waren in gutem Stande, hatten eine hinreichende Bessaung, geeignete Artillerie und standen unter dem Feldmarschall Garcia Condé, einem jungen und thätigen General. Noch sei erwähnt, daß die Stadt auch eine Menge Bauern aus der Umgegend in sich barg, die mit Wassen und Lebensmitteln versehen, im Verein mit der exaltirten Einwohnerschaft viel zur Bertheidigung beitragen konnten.

Die Einschließung war unvollständig; fie reichte auf ber Flußseite nur bis zur Brude, und auf der Landseite nur bis zum Fort Garden, unterhalb beider war alles unbefest.

Es ift ein Haupterforderniß, daß jede belagerte Festung so nahe, so eng und so vollständig, als möglich, eingeschlossen wird, um den Bertheidiger und die barin vorhandenen Hulfsquellen auf den Plat zu beschränken; dies wird um so nöthiger, wenn die Festung, wie dies hier bei Lerida der Fall war, an einem Flusse liegt. Die Franzosen thaten es nicht, und mußten daher die Communisation der Besahung mit der nahe stehenden spanischen Armce gestatten. Der Grund der Unterlassung war aber nicht Unkenntniß oder Fahrlässigseit, sondern er lag vielmehr in der Schwäche des Belagerungs-Corps, das kaum hinreichte, die Umgegend stromausvärts zu besehen, und sich dazu noch stets in schlagssertiger Versassung, die jede weitkäustige Dislocirung gesährlich machte, halten mußte.

Freilich weitläufig hatte bie Besatung ringsum werben muffen, benn bie Bestung hat eine ansehnliche Länge, und bas bie westliche Front beschützende Vort Garben ist ebenfalls lang gestreckt, fast ebenfo groß als jene, und seine Bittje, Schlachten und Belagerungen.

bominirende Lage, welche viel zur Berstärfung ber Festung beiträgt, zwingt bie Belagerer, sich von dem Flusse sern zu halten. Daher liegt in diesem Mangel der vollständigen Einschließung zwar kein Borwurf, aber die Folgen wurden fühlbar, und werden es überall werden, wo gegen den angeführten Grundsat gesehlt wird, oder die Lage der Art ist, daß dagegen gesehlt wers den muß; wie denn die englischesspanischen Belagerungen von Badajoz und Rodtigo hierzu entsprechende Belage liefern. Doch wenn es, dei der unvollsständigen Einschließung, gar keine Mühe machte, die spanischen Außenposten zurückzuwersen, und die Spanier auf ihre Enceinte zu beschränken, so gereichte dies den letztern eben nicht zur großen Ehre.

Bon ber Einschließung bis jum Beginn ber eigentlichen Belagerung verging bie lange Zeit vom 13. bis jum 29. April.

Man nimmt an, baß die Vorbereitungen zur Belagerung gut getroffen sind, wenn man 5 bis 7 Tage nach bem Erscheinen vor der Festung die Lausgräden eröffnen kann; benn in dieser Zeit muß recognoscirt, die Angrisssfront bestimmt, der größte Theil des Baumaterials zu den Batterien der 1. und 2. Parallele gesertigt und der Belagerungsparc zur Stelle sein. Muß der obswaltenden Umstände wegen diese Frist verlängert werden, oder fängt man die Belagerung schon an, ehe die nothwendigsten Bedürsnisse zur Stelle sind, wodurch man dann zum Stillstande in den ersten Operationen genöthigt wird, so thut man besser, sich mit der Berennung zu begnügen, weil man sonst dem Feinde die Angrisssfront verräth, und nicht mit der nöthigen Kraft austreten kann, um ihn an der Armirung und den vielen, auf den Wällen vorzunehmenden, Arbeiten zu hindern.

Wenn nun in biesem Falle zwischen Berennung und Eröffnung ber Parallele, die unverhältniß lange Zeit von brei Wochen verstrich, so kann man barüber gewiß keinen Borwurf erheben, wenn man, unter der Boraudssehung, daß obiger Grundsat sicherlich den französischen Artilleries und Insgenieurs Generalen bekannt war, erwägt, daß das Ausbleiben des Unterstügungscorps, worauf Suchet gerechnet, ihn auf seine eigenen, nicht bedeutenden Streitkräfte beschränkte, die er noch dazu zur Bekämpfung der Spanier bei Margales verwenden und also von der Festung entsernen mußte, es also auf diese Weise der Besatung leicht geworden ware, die Angrissarbeiten, wären sie schon früher begonnen gewesen, zu zerstören, oder wenigstens auf der bekannt gewordenen Angrisssfront mit Muße alle Borkehrungen zu tressen.

Wenn sie aber nun biese Zeit bazu verwandten, Faschinen und Schanzkörbe zu machen, genau zu recognosciren, die Leute zu instruiren, Communikationen mit beiben Flußusern bes Segre anzulegen, und Kanale, die einige Terrainpuncte überschwemmen konnten, zu verdammen, so war bas eine ebenso nothige als nugliche Arbeit, und es nicht zu thun, ware von ihnen ein unverzeihlicher Fehler gewesen. Der Belagerungsparc bestand aus 40 Gefchuten, beren jedes mit 700 Schuß ausgerüftet war; in ber Festung befanden fic 133 Geschübe.

Wenn man annimmt, daß die Festung ausreichend mit Geschüt versehen ist, wenn sie 1½ mal so viel besitt als der Belagerer, so standen die Franzosen also in dieser Beziehung bedeutend im Rachtheile. Legt man dieser Berhältnißzahl zwar auch nicht viel Gültigkeit dei, obgleich sie von mehreren Schriftstellern angeführt wird, und als Ersahrungszahl aus vielen Belagerungen gezogen sein soll, so leuchtet es doch ein, daß man mit 40 Geschützen, vor einer Festung, die mehr als dreimal so viel besitt, sehr haus-hälterisch umgehen muß, — wenig war es auf jeden Fall.

Die Ausruftung mit Munition — 700 Schuß pro Geschüt — ware an und fur sich nicht gering gewesen, erscheint aber kaum genügend, wenn man die geringe Zahl von Geschützen mit in Bergleich zieht.

Unsere Grunbsate für bie Munitionsausruftung weichen zwar für bie einzelnen Caliber, bie resp. mit 1200, 1000, 800, 700 und 600 Schuß verseben werben, von biefer Jahl ab, rechnet man jedoch ein Geschüt ins andere, so ergiebt sich pro Geschüt eine Mittelzahl von circa 750 Schuß; bies gilt aber für einen Parc ber, für Festungen ersten Ranges, aus 200 Geschützen besteht.

Die Artillerie vor Leriba mar also im Allgemeinen sparlich botirt.

Unter ben 40 Geschüßen befanden sich 15 12 = und 16pfündige Kanonen, sowie 19 Morfer und Haubigen, für 6 andere Geschüße ist aus dem Bericht die Gattung und das Caliber nicht zu ermitteln.

Rechnet man diese 6 auch noch ben Kanonen zu, so zeigt sich in diesem Berhältnis doch schon ber neuere Grundsab, daß das Wurfgeschüs wenigstens in gleicher Anzahl als die Kanonen vorhanden war. Hierbei ist es nicht uninteressant zu sehen, wie sich dieses Berhältniß in der neuern Zeit, ganz umgekehrt von früheren Belagerungen, als nothwendig sestgestellt hat, weshald wir hier eine Uebersicht des Berhältnisses der Kanonen zu den Wurfgeschüßen, wie es bei den hanptsächlichsten und bekanntesten Belagerungen der Kall war, solgen lassen. Dasselbe war

```
bei Bonn
                1689 = 7
                              : 1
   Mons
                1691 = 5
                              : 1
   Ramur
                1695 - 3
                              : 1
                1706 = 2^{1/2} : 1
   Turin
   Schweibnis
                1762 - 2
                              : 1
                              : 1
   Gibraltar .
                1781 - 3
   Balenciennes 1793 - 1
                              : 1
                1813 = 1^{1/4} : 1
   Danzig
   Philippeville
                1815 = 5
                              : 6
   Givet
                1815 - 1
```

hieraus erhellt, daß das alte Berhaltniß, wo man gewöhnlich ben Parc aus 2/3 Kanonen und 1/3 Burfgeschüten jusammensette, bei Balenciennes querft aufhort, und bei ben Belagerungen von 1815 geradezu ein umgekehrtes wird, wozu ber Grund wohl zum Theil in ber häufigen Anwendung ber Casematten in neuerer Beit, und in ber beffern Ginrichtung bes Burfgefcubes liegen mag; boch wird bie Art ber Befestigung, bie Lage und Große bes Plages, die Einrichtung der Werke und die Beschaffenheit des umliegenben Terrains ftets für biefes Berhaltniß maßgebend fein, wenn ein befonberer Parc für eine bestimmte Festung gebilbet werben foll. Es ift alfo bann ein Belagerungspare zwedmäßig zusammengesett, wenn er ben allgemeinen Anforderungen neuerer Beit fur jedes Terrain und jede Kestung entspricht. und in fleinere Theile, beren jeder für fich ju ben gewöhnlichen Beburfniffen ausreicht, zerlegt werben fann. Fur biefen Fall besteht er bann aus 5/8 Ras nonen, von benen 2/3 furze und lange 24 Pfunber, 1/3 12 Pfunber, und 3/8 schwerem und mittlerem Wurfgeschut, von bem 1/3 schwere Saubigen und 2/3 schwere und mittlere Morfer sind; ba aber bas Burfgeschut burch Ents nahme von Felbhaubigen von bem Belagerungscorps, und burch bie leichten Mörfer um 2/3 noch vermehrt wird, fo überfleigt auch hierburch bie Bahl bes Burfgeschütes bie ber Ranonen.

Die Franzosen vor Leriba hatten also ziemlich baffelbe Berhältniß.

Das Belagerungscorps war 10 Bataillone, circa 15,000, bie Befatung 10,000 Mann ftark.

Wenn man nun, zur Feststellung bes Stärkeverhaltnisses zwischen beiben, bie Festungen zu classisieren, und zu sagen pstegt, daß sich das Belagerungscorps zur Besatung wie 5:6 ober 8:1 verhalten musse, je nachdem eine große, mittlere oder kleinere Festung angegriffen werden solle, so geht hieraus, mag man nun Lerida zu einer Klasse von Festungen rechnen, welche man will, doch hervor, daß die Franzosen in dieser Beziehung im Rachtheile sich befanden, da sie nicht einmal 1½mal so start waren als die Besatung.

Giebt man nun auch zu, baß man in neuerer Zeit von ber Unfehlbarteit jenes Stärkeverhältnisses längst zurückgekommen ift, und sich z. B. 1815 überall begnügt hat, breis bis viermal ftärker zu sein als bie Besagung, so hätte boch auch nach biesen neuesten Ersahrungen bas Belagerungscorps vor Leriba wenigstens eine Stärke von 30,000 Mann haben muffen. Seine Schwäche hatte benn auch, wie bereits oben angegeben, die unvollständige Einschließung zur Folge, und wären die Spanier nicht so unverantwortlich saumselig gewesen, sondern hätten zur rechten Zeit Ausfälle gemacht, die Franzosen würden es gewiß balb schmerzlich empfunden haben, daß-sie Belagerung mit zu geringen Kräften unternommen hatten.

Bur Angriffsfront mahlten fie bie Magbalenenfront, ba alle Rudfichten, bie fur bie Bahl berfelben entscheibenb find, fur biefe sprachen; fein Außenwert, kein vorgeschobenes Wert war hier vorhanden, und bie erften Batterien

fonnten also in der Rahe angelegt werden, und von Hause aus gegen ben Hauptwall wirfen. Ferner sprangen hier die Festungswerke mit ihren Spiken ziemlich weit ins Angriffsseld, und konnten daher mit concentrischem Feuer leicht umfaßt werden; der Boden war ebenfalls dem Batteriebau günstig, der Bau und das Fortschreiten der Angriffsarbeiten gesichert, hier war endlich tein Festungsgraben, kein gedeckter Weg, und die Escarpe lag fast die auf den Fuß bloß, so daß sie von den ersten Batterien in Bresche gelegt werden konnte, und deren Sturm daher wenig Schwierigkeiten in Aussicht stellte.

Reine ber übrigen Fronten bot solche Bortheile bar; ben Schloßangriff machte ein fteil escarpirter Felsboben fast unmöglich, und ber Angriff einer ber westlichen Fronten, die zwar ebenfalls mit langer Spige ins Felb reichten und guten Boben gewährten, babei aber mit tiefen Graben versehen waren, hatte vorher die Bestgnahme bes Forts Garben erfordert.

Man wählte also richtig; boch war bies eben kein großes Berbienst, ba bie Bortheile bieser Wahl zu sehr in bie Augen springen, und man, wie oben erwähnt, Zeit genug zur Recognoscirung und Erwägung gehabt, außerbem aber auch noch bie Ersahrung früherer Zeiten, bie Möglichkeit ber Einnahme ber Festung von ber Magbalenenfront her erwiesen hatte.

Ueber bie Anlage ber Depots werben alle Angaben vermißt; boch wenn man ermagt, was es heißen will, ein Belagerungsbepot zwedmaßig einzurichten, fo muß man fagen, es ift boch gewiß ein zu viel wichtiger Gegenftanb, ale bag berfelbe mit Stillichweigen übergangen werben konnte. Denn welche Rudfichten find ba ju nehmen; zuerft bie allgemeinen Bebingungen für bie Anlage; es foll von ber Festung nicht eingefehen, gegen feinbliche Beichoffe, gegen Ausfalle, gegen Ueberschwemmungen und Feuersgefahr gesichert fein; es muß alfo hinter bedenben Gegenstanben liegen, ober, wenn biefe fehlen, burch bie Entfernung - bie man bann auf 4500-5000 Schritt anzunehmen pflegt - geschütt fein, wonach fich also auch feine Rieberungen ober folche Blate ju feiner Anlage eignen, bie an bewohnte Gebaube grenzen, ja nothigenfalls muffen es felbft Felbwerte befchuben, und enblich muß es möglichst hinter ber Mitte ber Angriffsfront liegen, sowie auch eine mehrfache Communitation mit berfelben gestatten. Demnachst handelt es fich um bie verschiedenen Unterabtheilungen, wie ben Geschütparc, bas Munitionebepot, bas Laboratorium, bie Sandwerfoftatte und bas Materialien = und Schang= zeugbepot, welches wieberum in ein Artillerie- und in ein Ingenieurbepot gerfällt. Bon allen biefen Unlagen, fo wichtig fie auch finb, enthalt ber Tert auch nicht die entferntefte Andeutung, weshalb man lediglich auf Ber-. muthungen und auf die Unficht bes Bland beschränkt ift, ber mit ziemlicher Bahrscheinlichkeit auf die Bobe bes Rreugberges als ben Ort schließen laßt, mo bas Belagerungsbevot zu fuchen ift. Der Boften bes Rreuzberges liegt aber nur circa 2000 Schritt von ber Festung, und wenn er bas etwa 220 Fuß bobe Schloß nicht ansehnlich überragt, fo ift als gewiß anzunehmen, bag bas

Depot weit hinter bem Kreuzberge und somit jenseits ber Grenzen bes Plans zu suchen ift.

Bor Antwerpen, wo alles recht schulmäßig betrieben wurde und neben Barallelen auch die Depots lange im Boraus auf den Planen in Paris bestimmt waren, lag das Hauptbepot hinter der Mitte des Angriffs, aber über eine Stunde entfernt, dann hinter sedem Flügel ein Zwischendepot, etwa 3500 Schritt entfernt und durch das Terrain gedeckt, und beide Flügeldepots communicirten auf verschiedenen Wegen mit den Angriffsarbeiten.

Das Berfahren bei Eröffnung ber 1. Parallele hinsichtlich ber Aufstellung ber Posten und ber Bebedungstruppen vor ben Arbeitern, ber Seitentrupps zur Flankenbedung und ber Postirung einer angemessenen Reserve hinter ber Mitte war zwedmäßig, ba bie Arbeiter hierburch gegen jede Ueberstaschung gesichert wurden. Die Angabe, wo die Arbeiter, welche bewassnete Soldaten waren, ihre Gewehre gelassen, sehlt, obwohl sie um so wünschendswerther gewesen, als es eine Streitfrage ist, ob es bester sei, die Gewehre an bas Revers bes Laufgrabens zu legen ober sie über ber Schulter zu tragen.

Bei Antwerpen war bas lettere ber Fall und man hat nicht gehört — was man boch glauben sollte — baß es die Arbeiter genirt hat. Bei dieser Belagerung wurden die Bebedungstruppen ungefähr in berselben Art aufgestellt als bei Leriba, nur mit dem Unterschiede, daß hinter ber Mitte und hinter sebem Flügel eine geschlossen Reserve stand, was wohl durch die große Ausbehnung und die Nähe der 1. Parallele veranlaßt gewesen sein mag. Durch eine recht unzwecknäßige Placirung der Bebedungstruppen zeichnen sich die englisch spanischen Belagerungen aus; sast immer gelangen die Ausfälle und in der Regel kam die Bebedung heran, wenn der Aussall bereits mit dem besten Erfolg gekrönt war.

Die Entfernung ber 1. Parallele betrug nur 350 Schritt, was in jeder Beziehung und namentlich in artilleristischer nicht genug gelobt werden kann, hier aber noch um so mehr Anersennung verdient, als die Franzosen jeden Augenblid einen fraftigen Ausfall der Spanier erwarten mußten, welchen ja seit langer Zeit die Anwesenheit der ersteren vor der Festung befannt war, und benen es bei der starken Besatung nicht schwer fallen konnte, die Arbeit zu unterbrechen oder ganz zu zerstören und so dem Belagerer empfindliche Berluste beizubringen. Sie rührten sich aber nicht, schossen schlecht — was man jedoch eher verzeihen kann, da auch gute Artilleristen bei Racht schlecht schießen — und die Franzosen brachten die Tagesanbruch mit ganz unerheblichem Berlust die Parallele zu Stande.

Die Direction ber Parallele war gut; fie umfaßte in gleichem Abstande bie angegriffene Front; beibe Flügel aber waren unbeschüt und entbehrten selbst jeber Anlehnung; feine Flügelreboute war vorhanden und fein Emplacement für Feldgeschüte angelegt; die Flügel schwebten vollständig in der

Luft, was, einer thatigen Befahung gegenüber, ficher weniger ungeftraft geblieben mare.

Man kann nicht annehmen, daß den Belagerern die Rothwendigkeit des Schutes der Flügel unbekannt gewesen sei und deshalb nur glauben, daß sie von Hause aus beabsichtigten, die Arbeiten der ersten Rachst durch Berlangerung beider Flügel später zu vervollständigen, was auch wirklich geschah. Es giedt wenig Belagerungen, wo man nicht Feldgeschütze in Flügelredouten placirt hätte; bei mehreren, z. B. in der von Balenciennes und Kehl, waren auch in der Mitte und selbst noch an anderen Stellen der ersten Paralle auf Platesormen Feldgeschütze zu zweien ausgestellt. Doch ist die Wirksamkeit bieser in der Mitte und anderweit in der Parallele placirten Geschütze in der Regel durch die vorgetriebenen Communisationen sehr beschränft und für gewöhnlich wohl nur ihre Anwendung auf den Flügeln rathsam. Bei Antwerpen stand hinter jedem Flügel der 1. Parallele eine vollständig ausgerüstete Feldbatterie, und Cavallerie seitwärts hinter einem Epaulement.

Daß ber Angriff nicht von vornherein die erforberliche Ausbehnung erhielt, war ein Fehler, ben selbst die saumseligen Spanier nicht ganz unbenutt ließen.

Rach ben ganz gewöhnlichen Regeln, die Bastionsfagen ber Angriffsfront noch ricoschettiren zu können, hatte die Parallele von Hause aus links wenigstens dis an den Fluß und rechts dis an den Fuß des Schloßberges geführt, auf beiden Enden aber geschlossen werden mussen, da dann die Bewuruhigung des linken Flügels durch spanische Schüßen vom jenseitigen User nicht möglich gewesen, und auch die beiden Ausfälle der Spanier aus dem Avances Carmen auf den linken Flügel, und aus dem Neuthor auf den rechten Flügel, nicht gelungen wären.

Ferner war es ein Erforberniß, sich gegen Unternehmungen aus bem Brüdenkopfe ficher zu ftellen und beshalb mußte man suchen, die Brüde einzuschießen ober ben Brudentopf gleich anfangs formlich einzuschließen. Beibes war nur vom linken Klugufer zu erreichen, und obgleich man nicht gern ben Angriff burch einen Fluß trennt, so war ja, wie ber Text angiebt, in ber langen Berennungszeit für Trodenlegung bes Flugufere und für mehrfache Communifationen mit beiben Ufern hinreichenb geforgt, so bag es als ein Sehler bezeichnet werben muß, ben Angriff nicht gleich auf bas linke Ufer hinübergeführt und wenigstens bis an die Straße von Tarragona verlängert zu haben, um hier gegen Ausfälle aus bem Brudentopf gebedt zu fein, bie bann nicht, wie angegeben, gelungen maren. Diefer Fehler wird um fo einleuchtenber, als fich bie Frangosen burch biese Unterlaffungefunde bes Bortheils ber frühzeitigen Anlage von Enfilirbatterien beraubten. Auf bem rechten Flügel mußte er soweit ausgebehnt werben, um in ber erften Racht schon eine Enfilirbatterie gegen bie schabliche Schloffront anlegen ju fonnen. Statt beffen feste man biefen Fehler einsehend, ein Stud nach bem anbern an beibe

Enben ber Parallele und fam erft nach vielen Tagen ba an, wo man in ber erften ober zweiten Racht hatte fein tonnen und muffen. Bei ber Musbehnung bes Angriffs auf bem linken Ufer verbient bie zwedmäßige Benugung eines troden gelegten Rangle zur Barallele eine lobende Erwähnung. Es ift übrigens bas fucceffive Berlangern ber Parallelen in ber Belagerungsgeschichte ber Frangosen nichts Reues; bas merkwürdigfte Beispiel ber Art liefert bie Belagerung von Bergen op Boom, wo man aus bem Tagebuche auf recht ergobliche Beise erfieht, wie die erften Barallelen taglich und bis zum Schluß ber Belagerung um ein Studlein gur Rechten und gur Linfen verlangert und bie Ricoschettbatterien in biese Berlangerungen ju guter lett erbaut wurben, womit man boch in ber Regel anzufangen pflegt. Wenn man bies nun auch bei Bergen op Boom verzeiht, wo ber Ricoschettschuß noch etwas Reues war, so barf man biefe Rachsicht boch nicht auf bie im Jahre 1810 geführte Belagerung von Leriba ausbehnen. Auch haben fich bie Frangofen wohl gehutet, es bei ben fpatern spanischen Belagerungen ju wieberholen, weshalb es scheint, ale ob fie bei Leriba ihre Schule burchgemacht hatten.

Der Batteriebau bauerte febr lange; erft acht Tage nach Eroffnung ber erften Barallele begannen bie Batterien ihr Feuer, obgleich auf unbegreifliche Beife ber Bau burch fein feinbliches Feuer geftort wurde; acht Tage hatten also bie Spanier die vollständigfte Duge, um ben Batteriebau ju erschweren und Bertheibigungemaßregeln auf allen Seiten zu treffen. Dies war nach ben in neuerer Beit fo ziemlich allgemein geltenben Unfichten ein nicht ju rechifertigender Kehler, ba man mit Recht bie Zeit bes Batteriebaues als ben schwächften Moment ber Belagerung betrachtet, barüber fobalb als möglich hinmegaufommen und bie Artillerie, biefe Sauptwaffe vor ber Feftung, in ber fürzeften Beit in ichlagfertigen Buftanb ju verfeten, ift baber ein unerlägliches Bedürfniß. Deshalb ftellt man auch jest fehr viel Arbeiter beim Batteriebau an und verlangt bafur, baß jebe Batterie - wenn es nicht gerabe eine Brefch - ober Contrebatterie ift - in einer Racht fertig werbe. Doch die Frangosen benten anders; fie befolgen gerabe ben umgefehrten Grund fat, ftellen hochstens 1/3 bis 1/2 so viel Arbeiter an, ale wir, und geftatten bafur eine Arbeitszeit von 37 Stunden. Berudfichtigt man, wie billig biefe beut noch geltenden reglementarischen Borfchriften ber Frangofen, fo muß bas Urtheil über ben langen Batteriebau bei Leriba allerbinge etwas gelinder ausfallen, zu entschuldigen ift aber eine Dauer von 8 Tagen unter feinen Umftanben und ber Rritif ift es überhaupt gleich, ob bas Berfaumnis burch Befolgung reglementarischer Borschriften ober burch irgend eine anbere Sache - wenn nur nicht burch Mangel an Arbeitern ober Material und burch febt schlechtes Wetter - herbeigeführt ift; fle halt fich an bie Thatsache und muß baber ben langsamen Batteriebau vor Leriba um fo mehr unnachfichtig tabeln, ale ichon fo lange Beit zwischen Berennung und Eröffnung ber Laufgraben verftrichen war und es baher boppelte Bflicht gewesen ware, burch möglichst

beschleunigte Eröffnung bes Feuers bas erfte, wenn gleich unverschulbete, Belagerungsverfaumniß wieber gut zu machen.

Sammtliche Batterien begannen zu gleicher Zeit ihr Feuer; es wurde also bemontirt, breschirt, ricoschettirt und mit Bomben geworsen, alles zu gleicher Zeit, während wir es vorziehen, unter dem Schutze der Enfilade und des Bomben und Ricoschettseuers den Bau unserer Hauptbatterien zu Stande zu bringen.

. Das gleichzeitige Eröffnen bes Feuers aus allen Batterien ift eine französische Manier, bie bei allen ihren Belagerungen wiederkehrt; das Feuer aus einzelnen Batterien ift bei ihnen verpont und sie schreiben dieser Manier überall das baldige Zumschweigenbringen und Zerstören des Festungsgeschüßes zu.

Dan muß zugestehen, daß bies unter Umftanben burch ein gleichzeis tiges Feuer aus sammtlichen Angriffsbatterien gegen eine einzige Front imponirt und bem in ber Armirung begriffenen Bertheibiger große Berlegenheiten bereitet, aber es begreift fich auch, bag bies Imponiren nur bann feine große Birkfamkeit außert, wenn man gang unerwartet mit fo machtigem, concentrischem Feuer über bie Belagerten berfällt, bag fie außer Faffung fommen und fie also überrascht. Es ift aber einleuchtenb, baß bei Leriba, mo man seit 8 Tagen jeden Bunct wußte und kannte und wo eine Batterie gebaut wurde, von Ueberraschung nicht mehr bie Rebe fein konnte. Beabsichtigt man also ein gleichzeitiges Feuer aus allen Batterien, so bemuht man. fich, fie alle in einer Racht zu vollenden, bringt man jedoch bas nicht fertig und muß man noch mehrere Tage warten, ehe alle Batterien schußfähig find, so ift biese Rafregel und also auch die französische zu verwerfen. Man wende nicht ein, baß bie Belagerten über einzelne, bas Feuer beginnenbe Batterien mit aller Gewalt herfallen und fie in Grund und Boben. schießen, benn biefer Einwand findet burch bie Berudfichtigung ber in ber Festung vorwaltenben Umstände seine Erledigung, da man nur daran zu benken braucht, wie wenig Geschutze auf ben Wallen ohne weitere Borbereitungearbeiten im Stanbe finb, jeden beliebigen Bunct auf dem unerwartet gemählten Angriffsfelde ju beschießen, wie wenige über Bank schießen und wie wenig Rahmlaffeten aufgestellt find; biefe Borbereitungsarbeiten, ju benen noch hundert andere gleiche zeitig auszuführende und alle bisponiblen Kräfte in Anspurch nehmende Arbeiten tommen, erforbern aber wenigstens 24 Stunden Zeit und es mußte wahrlich boch wunderbar zugehen, wenn in diefer Zeit nicht abermals neue Belagerungsbatterien in Thatigkeit getreten maren; und mas schabet es benn auch am Enbe, wenn einmal eine Batterie zerftort wird, erreicht man boch burch bas fruhe Feuer Bortheile, Die einem folden, bem Belagerer in ber Regel kaum empfindlichen Berlufte nicht gleichgestellt werben tonnen.

Man wende ferner nicht ein, daß es nicht angehe, die Batterien mit ber 1. Parallele gleichzeitig zu vollenden; bies läßt fich nicht minder leicht

widerlegen. Die ersten Batterien sind vorzugsweise Burf- und Enstlivbatterien; erstere brauchen nicht in der Parallele zu liegen, können auf jedem beliebigen, Decung gewährenden Puncte erdaut werden und haben also mit der Parallele nichts gemein; die Enstlirbatterien sind eben so unabhängig von der Parallele und können häusig gar nicht in dieselbe gelegt werden, weil der Character des Enstlirschusses am Ende eine niedrig bestreichende Bahn und beshalb einen bestimmten Abstand, also unter Umständen eine größere Entsternung der Batterie, als die Parallele gewährt, erfordert, um wirksam sein zu können.

Bringt man die Ricoschettbatterien auch nicht in der ersten Racht zu Stande, so schadet dies weniger, wenn nur die Ensilade und das Bombenseuer nicht unterbleiben, so ist es nicht schwer, sie alle in der zweiten Racht sertig zu bringen. Ueberhaupt scheint es fast unaussührbar, die Ricoschettbatterien in der ersten Racht zu dauen, man kann sie nicht willkührlich anlegen, sondern muß ihre Schußlinien genau, also am Tage, bestimmen und die Berslängerung der Wallgänge auf dem freien Felde zu sinden, ist nicht ganz einsach und geht nicht sonderlich rasch. Außerdem giedt man doch nicht gern den Bortheil auf, sie in der Parallele selbst, also schneller, gedeckter, und mit weniger Leuten zu dauen; sie sind also mehr an die Parallele gebunden und barum wird man sich in der ersten Racht in der Regel mit den Wurfs und Enstitrdatterien begnügen müssen, am Tage darauf die Ricoschettbatterien ihrer Jahl und Lage nach bestimmen und sie sämmtlich in der zweiten Racht bauen.

Es scheint hiernach, bag die Frangosen Unrecht haben, wenn fie bie gleichzeitige Eröffnung bes Feuers aus allen Batterien zur unbedingten Borschrift machen und wir finden vor Leriba sogleich eine Bestätigung bieser Anficht; benn hier maren bie im Centrum gebauten Batterien gewiß weniger ber Berftorung burch bas feindliche Reuer ausgesett gewesen, wenn bie Burfund Enfilirbatterien in ber erften Racht fertig geworben und ber Feind auf ber Front bes Schloffes und ber Unterftabt unaufhörlich, bei Tage und bei Racht, beschäftigt hatten. 3m Speciellen mußten also bie Enfiliebatterien IV und VII nebst ben Burfbatterien I und V mit ber Barallele fertig werben, fogleich am anbern Morgen ihr Feuer eröffnen und unter ihrem Schute bie Sauptbatterien bes Centrums gebaut werben, um fo bie Spanier, bie nach laffig genug waren, gegen bie Erbauung ber 1. Parallele fo viel als gar nichts zu unternehmen, für ihre Sorglofigkeit zu ftrafen. Die Frangofen machten es aber umgefehrt; an bas Enfiliren bachten fie ju Anfang gar nicht und gegen bas bominirende Schloß wirfte zuerft nur eine Morferbatterie von 4 Befdugen.

Als die ersten 5 Angriffsbatterien nach 12 ftunbigem Feuer zum Schweigen gebracht waren, verging ein Zeitraum von 5 Tagen, ehe sie ihr Feuer wieder, eröffneten, in welcher Zeit man die Batterien ausbesserte, eine Morferbatterie

für 4 Geschüße und eine Enfilirbatterie für 2 Haubigen baute und 4 Haubigen hinter einer natürlichen Deckung zum Bewerfen bes Schlosses placirte. Doch wird man versucht zu glauben, daß dies Alles selbst nach französischem Reglement und mit Berückschtigung des Regenwetters in der Hälfte der Zeit hätte geschehen können. Aber die Franzosen bauten und reparirten 5 lange Tage und Rächte, thaten während dieser Zeit keinen Schuß und ließen sich babei recht ordentlich von allen Seiten beschießen, weshalb man nicht umhin kann, dies als ein großes Bersaumiß zu bezeichnen. Aber wahrscheinlich herrschte hier wieder die Ansicht vor, das Feuer einzelner Batterien zu versweiden, da es sonst sich nicht erklären läßt, warum die ohne Borbereitung ausgestellten und durch das Terrain sogar gedeckten 4 Haubigen nicht fortswährend das Schloß bewarfen, alle Mörfer, die doch troß der Reparatur ihrer Brustwehren wohl seuern konnten, ganz schwiegen und die französische Antillerie den Spaniern auch nicht das geringste Hinderniß in den Weglegte.

Bahrend dieser Zeit waren ihre Ingenieure aber um so thätiger gewesen, hatten die 1. Paralle nach beiden Seiten verlängert, Communisationen vorwärts getrieben, die 2. Parallele auf eirea 150 Schritt zu Stande gebracht, dieselbe durch Anwendung von Sandsäden zur Infanterievertheidigung eingerichtet und mit guten Schüßen besetzt, welche die spanischen Kanoniere beschießen sollten. Sie beschüßten ihre Angriffsarbeiten also durch Infanterie; die Ingenieure eilten der Artillerie voran, die hinten daute, reparirte und nichts von sich hören ließ und beobachteten so ein Bersahren, das damals neu, später und die auf die neueste Zeit aber von ihnen stets wiederholt wurde und am merkwürdigsten in der Belagerung von Tortosa hervortrat, wo die Ingenieurs bereits das Glacis couronnirt hatten, während die Artillerie noch immer an ihren Batterien rückwärts daute und noch keinen Schuß gethan hatte.

Dies Bersahren ist bem unserigen gerabe entgegengeset; unsere Ingenieurarbeiten werden stets unter dem Schuße der Artillerie vorgetrieben und wir halten diesen Schuß für eine der Hauptpsichten der Belagerungsartillerie und tönnen uns um so weniger mit dem Bersahren der Franzosen einverstanden erklären, wenn wir sene so hoch gerühmten Belagerungen von Tortosa und Tarragona lesen und dabei diesen enormen Menschenverlust sehen, der nur dadurch herbeigeführt wurde, daß 8—10 Tage lang, während welcher Zeit die Ingenieurarbeiten das Glacis bedeckten, auch nicht ein Schuß von der Artillerie gefallen war, die Festungsartillerie also ganz ungestört ihr wohl gezieltes Feuer auf Arbeiter und Laufgrabenwache richten, und darin Tausende tödten konnte. Und was war schließlich das Resultat? Die Ingenieure auf dem Glacis konnten nicht weiter, das ungedämpste Festungsseuer gestattete ihnen seinen Schritt vorwärts, weshalb sie die Wirkung der Artillerie abwarten mußten und erst von ihr unterstüßt und durch sie beschüßt zum Ziel

fommen konnten. Die Menschen waren also umsonft geopfert, gber bas Genie hatte fich mit Ruhm bebedt.

Ueber bie Lage und Bahl ber Belagerungsbatterien im Allgemeinen ift in ben vorstehenden Bemerfungen bereits einiges gefagt; wir haben gefeben, baß bie Frangofen bie Enfilirbatterien ju fpat anlegten, bies aber theilweise mit bem Fehler ber anfänglich zu geringen Ausbehnung ber Parallele zusam-Ein Berlegen ber Batterien von ber 1. in bie 2. Parallele fanb nicht ftatt und mare auch ber geringen Entfernung ber 1. Barallele wegen wohl nur fur bie Breschbatterie munschenswerth gewesen; ba man aber bie Arbeit scheute, fo wurde bies anfangliche Project aufgegeben und ber Erfolg rechtfertigte biefen Entschluß, ba bie 16 Bfunber auch auf 350 Schritt eine vollftanbig gangbare Brefche ju Stanbe brachten. Wenn es aber im Tert heißt, daß man die 2. Barallele anlegte, um die Brefch und Demontir, batterie bem Feuer bee Schloffes zu entziehen, fo beruht bies wohl auf einem Irrthume. Das Schloß mar nämlich 220 Fuß hoch und eine graphische Darftellung biefes Sobenverhaltniffes zeigt, bag bie Batterien bis auf 450 guß ober 187 Schritt bem Buge bes Schloffes hatten genahert werben muffen, um bem birecten Feuer beffelben entzogen ju fein; bie 2. Parallele lag jedoch 400 Meter ober 520 Schritt vom Schloffe entfernt und eine Berlegung ber Batterien in biefelbe hatte biefen baber feinen größeren Schut gemahrt. Benn es ferner im Terte heißt, bag bas Schloßfeuer um so weniger gefährlich gewesen, je mehr es bohrend geworben, so tann man auch bies nicht zugeben; benn gegen Biele von großer Tiefe gegen Truppenmaffen wunfcht man fich wohl einen niebrig bestreichenden Schuß, gegen eine Batterie aber burfte ber Bohrichus gerade am munichenswertheften fein, weil man boch nur auf nbe erften Anschlag rechnen fann und jeben Schuß ale verloren betrachten muß, ber vor ober hinter ber Batterie aufschlägt; wie benn auch gerabe bie Bohrschuffe ber Batterien am gefährlichften find, ba bie obere innere Rante ber Bruftwehr von solchen Geschoffen am leichteften burchbrungen und Beschüte und Bettungen von ihnen am ficherften zerftort werben. Trifft man bafür auch seltener und muß man auch langere Beit haben, um fich einzufchießen, fo hebt bies bie größere Birtfamteit ber Treffer gur Benuge auf und ber Zeitverluft fann nicht in Unschlag fommen, ba eine Belagerungsbatterie fein bewegliches Biel ift. Je naher ferner bie Frangofen ihre Bab terien bem Schloffe rudten, besto gerftorenber wurde bie Birfung bes feinb. lichen Wurffeuers; bas Schloß war fo hoch und die Entfernung bis jur 2. Parallele fo gering, bag ber nieberfteigenbe Aft ber Bombenbahn bei zwedmäßiger Elevation fehr freil ausfallen und bie Befchoffe fast unter rechten Winkeln bie Batterien, Geschütze und Bettungen treffen mußten. Dies war unter andern auch bei Burgos ber Kall und bie Englander batten bie fchnelle Berftorung ihrer am Fuße bes Schloffes erbauten Batterien nur ber eminenten Wirfung bes Bohrfeuers vom Schloffe juguschreiben. Ronnten bie Frangofch

also bie Batterien vor Leriba nicht so weit vorruden, bag fie bem Schloßfeuer gang und gar entzogen murben, und bas mar megen ber Lage ber Ans griffefront gang unmöglich, fo batten fie burch ihre Berlegung in bie zweite Barallele nur ihre Berftorung ben Spaniern erleichtert, weshalb benn bie Angabe bes Tertes, bag bie 2. Parallele bes größeren Schutes ber vorzulegenben Batterien wegen (mas übrigens auch nicht geschah) erbaut sei, wohl auf einem Frethum beruhen muß, ben entweber ber Autor ober ber Ueberfeger (bie beibe feine Artilleriften waren) begangen hat. Aber ber andere angeführte Grund- läßt fich horen: "bag man bie 2. Parallele baute, um fich mehr ben Buncten ju nabern, wo Brefche gelegt murbe;" nur hatte ber Autor ober Ueberseter fich bestimmter ausbruden und fagen muffen: um fie mit Infanteriften zu besehen, welche die spanische Geschügbebienung tobten, vorzüglich aber bie Aufraumung ber Breiche verhaten follten, und um gebedte, ber Breiche nahe liegende Sammelplate fur bie Sturmkolonnen zu haben. Das ift für das Gelingen bes Sturms allerdings eine hauptbedingung, und beshalb mar bie Anlage ber 2. Barallele fehr ju loben und bie Belagerungsgeschichte aller Beiten ift reich an Beispielen, welche biefe Behauptungen rechtfertigen.

So gelangen vor Babajoz die Stürme auf die Bresche im Fort Christoval vorzüglich beshalb nicht, weil die Laufgraben nicht weit genug vorgetrieben waren und kein Infanterie - ober Kartätschseuer das Aufraumen der Bresche verhindert hatte, weshalb die stürmenden Englander zwei Mal eine steil escarpirte Bresche fanden, und daher mit vielem Verluste zurückgehen mußten.

Bor Sagunt gelang ber erfte Sturm ber Franzosen nicht, weil fie unterlaffen hatten, einen gebeckten Waffenplat in die Rahe der Bresche vorzutreiben; die Sturmenden mußten im ftarken, seindlichen Feuer eine große Strede ungedeckt zurudlegen, dabei noch bergan laufen, kamen en deroute und außer Athem an und hatten in dem Augenblicke keine Krafte mehr, wo sie berselben am nothwendigsten bedurft hatten.

Bor Badajoz war in der dritten Belagerung die Parallele, aus der die Stürmenden vorbrachen, mehr als 700 Schritt von den Breschen entsernt; da es Racht war, verirrten sich die Sturmfolonnen auf dem weiten Marsche, erstiegen eine alte Contregarde statt des Hauptwalls und fanden zu Tausenden den Tod, während die Festung auf zwei andern Puncten durch Leiterersteigung genommen wurde, obgleich die Artillerie drei practicable Breschen gelegt hatte, die aber versehlt wurden, weil der Weg die zu denselben zu groß gewesen und kein gedeckter Sammelplatz für die Sturmfolonnen vorgeschoben war.

Die Mörser, welche vor Leriba gebraucht wurden, waren sammtlich achtzöllige; hatten die Franzosen kleinere Kaliber gehabt, so wären biese von großem Bortheil gewesen; da sie in der zweiten Parallele und in den Crochets ber Communisationen sehr vortheilhaft zu placiren waren; außer der Angrissefront hatte auch die nebenliegende Front des Avancée-Carmen mit Erfolg beworsen werden können, weil die Entsernung und Ausbehnung der Ziele sehr gunftig und Batterien, ja selbst Bettungen nicht erforberlich waren. Während wir unsern Belagerungsparc reichlich mit kleinen Mörsern botiren, — allein 30 7 pfündige — die sich, wo sie vorhanden gewesen, als sehr zwedmäßig erwiesen haben, ist es bemerkenswerth, daß die Franzosen in allen ihren Belagerungen bavon keinen Gebrauch machten, wenigstens ihrer nirgends erwähnt wird; wogegen sie großen Werth auf ein beständig genährtes Insanterieseuer legten, das häusig das Geschützseuer vertreten mußte. Zedenfalls scheint eine den Umständen angemessen Bereinigung des Schützenseuers mit der Anwendung von Hohlgeschossen aus kleinen Mörsern sehr empsehlenswerth, da die Ausstellung der letztern, selbst in großer Zahl, nebst ihrer Versorgung mit Munition keine großen Schwierigkeiten hat.

In ben Belagerungen von 1815 wurden bie 7pfündigen Mörfer zu zwanzigen in der Barallele aufgestellt, die Geschöffe in Rinnen gelegt, die auf dem Banket des Laufgrabens ausgehöhlt waren und die Pulverladung in Tonnen aufbewahrt; die in die Boschung des Laufgraben Bankets eingegraben und mit Bohlen zc. bebedt waren.

Die zweckmäßige ober unvortheilhafte Lage ber einzelnen Batterien im Speciellen läßt sich nur nach bem Plane beurtheilen; boch ist bieses schwer, und jedes auf die bloße Ansicht ber Zeichnung gegründete Urtheil wurde kaum zu rechtsertigen sein. Wenn es auch scheint, als ob biese obr jene Batterie bei richtiger Benutzung des Terrains hätte vortheilhafter angelegt sein können, so sehlen doch alle Angaben der Höhenverhältnisse für die benutzten Terrainpartien, und man thut am besten anzunehmen, daß die Bestagerer an Ort und Stelle die beste Gelegenheit gehabt haben, die vortheils haftesten Anlagepuncte sur die Batterien zu ermitteln. Diese waren folgende:

Rr. I. von 4 8zölligen Mörsern am Ende des rechten Flügels ber Parallele gegen das Schloß bestimmt, war sehr nothwendig und wurde ganz richtig zuerst gebaut, hatte aber noch zweckmäßiger in der Berlängerung der östlichen Schloßfront gelegen, wo man sie, ganz unabhängig von der Parallele, durch das Terrain gedeckt, erbauen konnte und nur gegen Aussälle sichern mußte.

Rr. II. von 4 langen 12 Pfünbern, eine Demontirbatterie gegen bie rechte Face bes Magbalenen Baftions, follte die rechte Schulter beffelben zerstrummern ober abkammen, fo baß fie bie bamit zusammenhangenbe Flanfe für bie Bertheibigung bes Bastions Carmen unbrauchbar machte, wofür fie benn auch ganz zweckmäßig lag.

Rr. III. von 6 16 Pfündern war eine Breschbatterie gegen die linkt Face vom Bastion Carmen.

Die Entfernung von 850 Schritt scheint für 16 Pfünder allerdings etwad groß, dieser Abstand wird jedoch durch den Umstand gerechtsertigt, daß man den Fuß der Mauer von hier aus sehen konnte. Man vermißt leiber alle Angaben über die Große des Breschfeldes, so wie über die Dicke und Beschassenkeit bes Mauerwerks, weshalb man benn auch von ber Bemerkung, baß am 7. und 12. Mai jedes Geschütz täglich 100 Schuß that, und am Abend bes zweiten Tages die Breschen practicabel waren, Behuss Beurtheislung des artilleristischen Bersahrens keinen Sebrauch machen kann. Rur so viel geht baraus hervor, daß man nicht langsam Bresche schoß und es den Artilleristen alle Ehre machte, von Morgens 9 Uhr die gegen Abend 100 Schuß, also wenigstens in 4 Minuten einen, und dabei im seindlichen Feuer, gethan zu haben. Wenn man aber zwei Tage gebraucht und wenigstens 1200 Lugeln verschöß, so möchte dadurch die Behauptung, daß die Entsernung von 350 Schritt für 16 Pfünder etwas groß war, gerechtsertigt werden, übrigens aber auch der Ersahrungssat: daß man auch mit mittleren Galibern statt mit schwereren zum Ziele kommt, wenn man nur Zeit und Mittel dat, verhältnißmäßig länger und schneller zu schießen, hierin seine Bestätigung sinden.

Daß man wirklich im Stande ift, auf gewöhnlichen Breschentfernungen mit langen 24 Pfündern in 8 bis 9 Stunden in Mauern von mittlerer Beschaffenheit eine Bresche zu Stande zu bringen, beweist die Erfahrung bei ber Belagerung von Antwerpen.

Rr. IV. von 2 16 Pfündern und 2 6zölligen Haubigen war eine Enfilir und Demontir Batterie.

Ihre Lage und Entfernung waren gut, und die vereinten Zwecke in diesen beiben Beziehungen nicht besser zu erreichen; die Armirung einer Demontir-Batterie mit 2 Geschüßen erscheint zwar gering und entspricht nicht dem allgemeinen Grundsaße, daß man in derselben eine gleiche Zahl von Geschüßen der seindlichen Linie entgegenstellen musse, was hier bei der reichelichen Ausrüstung der Festung gewiß nicht der Fall war; indessen muß man sich erinnern, daß 10 Kanonen schon anderwärts placirt, einige davon demonstirt, und überhaupt nur 15 vorhanden waren.

Mit nur 2 Haubigen zu ensiliren, ist aber sehr auffallend und wenn, wie anzunehmen ist, die Felbhaubigen vom Blokabecorps zur Hand waren, so hätte man gewiß wohl gethan, ein Paar davon in dieser Batterie zu verwenden. Sie waren sicher hier zwecknäßiger angebracht, als auf jenem entsernten Puncte vor dem Reuthor, wo man von zweien dieser Feldhaubigen zur Unterstützung des Angriffs keinen sonderlich guten Gebrauch machte und auch bald mit ihnen wieder abzog. Daß man aus einer und derselben Batterie gleichzeitig demontirte und ensilirte, ist zwar nichts Merkwürdiges, aber wenn es die Umstände (und namentlich die Größe des ausspringenden Binkels des seindlichen Werks) gestatten, stets zu empsehlen. In den Beslagerungen der Franzosen sindet man dieses Versahren häusig wieder.

Rr. V. von 4 8gölligen Mörfern,

Rr. VI. von 2 Haubigen zum Enfiliren,

Rr. VII. von 4 Saubipen jum Bewerfen bes Schloffes, geben ju feiner Bemerfung Beranlaffung.

Rr. VIII. von einem 8 Pfünder und einer Haubise war gegen bie Felds geschute auf ber Brude bestimmt.

Die Zusammenstellung ber Geschütze ift schon seltsam; bemnächst war aber ihre Zahl zu gering, um die spanischen zu vertreiben ober die Brüde einzuschießen, weshalb sie es auch nicht fertig brachten, und der Brüdensopf erst im Augenblic des Sturms der Breschen mit stürmender Hand genommen wurde. Wollte man den Batteriebau in dem, wie es scheint, weichen Boden auf dem linken User vermeiden, so hätte die Ausstellung von mehreren Feldgeschüßen auf Banken in der Parallele, von denen sie nach Erforderniß zurüchgezogen werden konnten, vollkommen genügt.

Auf die große Menschenmenge, die auf zweitmäßige Beise ins Schloß manoeuvrirt wurde, war das Burffeuer von großem Effect. Dies beweist die Rühlichkeit besselben gegen bergleichen kleine und mit starker Besatung x. versehene Werke, wenn nicht bombensichere Räume in Menge vorhanden sind; es hat nicht blos die unmittelbare Wirkung, sondern auch die mittelbare auf das moralische Element, und in letterer Beziehung den Franzosen vor Lerida die besten Dienste gethan. Richt minder zu seinem Bortheile sprechende Beispiele liefern die freilich unter andern Berhältnissen unternommenen Belagerungen der französischen Sestungen im Jahre 1815, wo das Wurfseuer in wirklich großartigem Style zur Anwendung kam, die Einnahme der Festung herbeisührte und alles Breschelegen unnöthig machte.

Der Entschluß zur Begnahme bes Hornwerks und ber Redouten Vilar und San Fernando auf dem Plateau Garden wird durch die angeführten Gründe vollkommen gerechtfertigt und ist, so wie die Art der Ausführung, zu loben. Die schon zu Ansange der Belagerung gegen beide Redouten versschiede Unternehmung schlug fehl, weil man die zum Sturm bestimmten Truppen weber mit Leitern und Geräthen zum Aufräumen der Hindernisse versehen, noch ihnen Arbeiter-Abtheilungen zu letzteren Iwecke beigegeben hatte. Dieses Mal versuhr man zweckmäßiger; die Sturmkolonnen waren stärker, Arbeiter-Abtheilungen marschirten an der Spie und der Sturm gelang.

Auch der Sturm der Breschen zeichnet sich durch zwecknäßige Anordnungen, richtiges Ineinandergreisen und herzhafte Aussührung aus; starte Rolonnen stürmten und eine Reserve stand unter personlicher Führung des Obergenerals im Centrum der Belagerungsarbeiten zur augenblicklichen Unterstützung und zum Nachdringen bereit. Daß der Sturm auf den Brückensopf gleichzeitig angeordnet, punktlich ausgeführt und die Spanier daburch gleichzeitig in Front und Flanke gedrängt wurden, trug nicht wenig zum glücklichen Ausgange der Unternehmung bei.

Die Belagerungegeschichte ift nicht burftig an Beispielen, wo Sturme weniger aus Mangel an Tapferkeit ber Truppen, als aus fehlerhaften Ans

ordnungen mifgludten; vor Allem find ftarte Rolonnen, an ber Spige entfcoloffene Leute mit Gerathen jum Aufraumen ber Sinberniffe, geführt burch Officiere, bie alle Communifationen und Wege fennen, und eine tuchtige Referve Sauptbebingniffe für bas Gelingen bes Sturme. Dit vereinzelten und schwachen Abtheilungen frurmen - wie es auf fo merkwurdige Beife bie Englander vor Burgos thaten - ift fehlerhaft; bie erfte gurudgefchlagene Abtheilung entmuthigt bie folgenbe; biefe lagt vielleicht auch bie Salfte ihrer Leute auf bem Biene, und bie Befühle ber britten, bie bas unfehlbare Schickfal ihrer Borganger vor Augen bat, fann man fich benten. In ftarten Roionnen ermuthigt bagegen einer ben anbern, bas Gefühl ber Rraft und Starte führt fie vormarts, und ber etwaige augenblidliche größere Menschenverluft barf bei ber Borausficht bes fichern Gelingens nicht in Unfchlag tommen, sowie nicht als Argument zur Berwerfung bes Stürmens mit ftarten Rolonnen bienen, ba es - abgefehen von ber Bahricheinlichkelt bes Gelingens überhaupt - noch fehr zweifelhaft ift, ob man bei mehrfach wiederholten Sturmen mit schwachen Abtheilungen nicht eben so viel verlieren wurbe.

II. Die Bertheibigung. Bon ber Bertheibigung ift nicht viel rühmiliches zu fagen, was um so mehr hervorgehoben werden muß, als es an Streitmitteln keiner Art fehlte, die Berke des Schlosses und der Stadt im guten Stande waren, die Besahung nicht überrascht wurde und vom Feuer der Franzosen lange genug verschont blieb, um, was zur guten Bertheibigung etwa noch sehlte, vollenden zu können. Das Tadelnswerthe dagegen wird sich etwa in folgenden Puncten zusammenkassen lassen:

Der Gouverneur gestattete einer Menge Bauern aus ber Umgegend Ginlaß in die Festung, burbete fich baburch viel unruhige Ropfe und unnube Brobeffer auf, und konnte spater, als die Franzosen ihre Belagerungsanstalten gegen bas moralische Clement ber großen Anzahl eingeschloffener und eraltirter Menschen richteten, ihrer nicht mehr herr werben.

Das für die Festung so hoch wichtige Plateau Garben war vollständig vernachlässigt. Schon bei der ersten Unternehmung der Franzosen gegen die beiden Redouten wurden sie über den Mangel einer angemeffenen Besahung, Bewassnung und Gradenvertheidigung belehrt; nichts desto weniger blied Alles beim Alten, und als die Franzosen zum zweiten Mal den Sturm versuchten, fanden sich dieselben Rängel, sa sogar eine alte, nicht ausgebesserte Bresche im Hormwert, so daß unter solchen Umftänden und bei der überhaupt wenig rühmlichen Bertheidigung die Franzosen wenig Mühe anzuwenden brauchten, sich in einer Nacht in den Besits des ganzen Blatenus zu sehen.

Die saumseligen Spanier fühlten bie Größe bes Berlustes und schickten sich an, um seben Preis bas Plateau wieber zu erobern, als auf einem ansbern Puncte bas Schickfal Leriba's entschieben wurde.

Die Spanier zogen beim erften Andrange ber Franzofen ihre Außenspoften in die Festung gurud, fatt fie, wenn fie zu schwach waren, zu vers Bittje, Schlachten und Belagerungen.

stärfen und Alles aufzubieten, von den Unternehmungen des Feindes augenblicklich Kenntnis zu erhalten, wodurch es den Franzosen möglich wurde, die Bestung in aller Ruhe zu recognosciren, die Puncte sür die Anlage der Belagerungsarbeiten an Ort und Stelle zu bestimmen und nur diesem Fehler der Spanier die Möglichseit verdanken, die erste Parallele auf eine so ungemein geringe Entsernung und uneutdeckt zu erössnen. Das die Spanier später Leuchtsugeln warsen und einige Kartätschschäufe thaten, konnte das Bersämmis nicht wieder gut machen; denn Leuchtsugeln reichen kaum hin, den Punct erkenndar zu machen, wo gearbeitet wird, wenn man die allgemeine Lage desselben schon weiß, und Kartätschseuer dei Racht hat noch nie die Parallelens vössnung verhindert; ob aber überhaupt gearbeitet wird, das können nur Patrouillen entdecken, die das ganze Terrain um die Festung steißig recognosciren und von Allem sosset Meldung machen. Die Spanier verstießen also gegen eine der wichtigsten Vertheidigungsrogeln und mußten den Fehler theuer büssen.

Selbst als die Spanier die Eröffnung ber 1. Parallele erfahren hatten unternahmen sie noch nicht bas Geringste gegen dieselbe, und die Franzosen setzten die Bervollständigung und Berlängerung berselben, den Batteriebau, sowie die Ueberführung des Angriffs auf das linke Ufer in aller Ruhe fort, da jene 5 Tage lang nicht aus den Thoren kamen und ruhig zusahen, wie täglich neue Arbeiten zu ihrem Berberben ausgeführt wurden.

Ueber bie Bulaffigfeit von Ausfällen ift viel geschrieben und bisputirt morben; große Ausfalle auf große Entfernungen will man nur angemeffen finden, wenn die Garnison verhaltnismäßig und außergewöhnlich fart ift, um ben Ausfall mit ben Operationen einer nahen Entsagarmee in Berbinbung au bringen, Die Sicherftellung einer bebeutenben Aufuhr fur Die Reftung nothig ift, eine Ausfourggirung ber umliegenben Dorfer beabsichtigt wird, ober ber Keind für begangene grobe Tehler in ber Ginichliegung bestraft werben foll; fleine Ausfälle werben für schwache Garnisonen gegen bie nicht zu entfernten Belagerungearbeiten auch in ber erften Beriobe und unter allen Umftanben gegen bie feinblichen Arbeiten auf bem Blacis, bie Graben : Descente ic. angerathen. Läßt fich nun auch weber bas eine noch bas andere unmittelbar auf ben vorliegenden Kall anwenden, fo mar bie Befatung Leriba's boch feineswegs schwach, die Entfernung der 1. Parallele so nabe, und ber Schus ber klugel burch bie Frangofen fo vernachlässigt, bas es ficher ben Spaniern gelungen fein murbe, burch mehrfache Ausfälle in ben erften Rachten ben Fortgang ber feindlichen Arbeiten fehr ju verzogen. Statt beffen warteten fie fo lange, bis bie Frangofen in moglichfter Sicherheit waren und einen großen Theil ihrer aufänglichen Sehler wieder gut gemacht hatten; bann unternahmen fie endlich nach 5 Tagen ben erften Audfall, fampften zwar hartnadig, begingen aber wieber ben Fehler, bag fie für feine Referve ober Unterftugung ber ausgefallenen Truppen geforgt hatten, fo bag biefe, als fie

zurudigebrangt wurden, bas Seil in ber Flucht fuchen, mehrere Befangene zurudlaffen mußten und in größter Unordnung nach ber Feftung zurudfanten.

Denfelben Fehler wieberholten fie auch bei bem 2. Ausfalle, ber ihnen allen Muth zu ferneren berartigen Unternehmungen nahm und ber lette blieb.

Der Gouverneur beging ben großen Dißgriff, daß er nicht eine felbsteindige Bertheibigung des Schlosses einleitete; benn als er einfah, die Stadt nicht mehr halten zu binnen, mußte er seine ganzen militärischen Bräfte im Schlosse concentriren, ohne daß es nothwendig gewesen ware, die Bertheibigungsmaßregeln in der Stadt, sowie Abschritte und Barricaden berselben ganz aufzugeden, die dann aber eine solche Lage hätten ethalten muffen, daß sie von den Batterien des Schlosses unterstätzt worden wären.

Ferner gereicht es bem Gouverneur nicht jum Lobe, baß er ber Eins wohnerschaft einen Zustuchtsort im Schlosse gestattete; wodurch die schnelle Uebergabo herdeigeführt wurde; war er aber nicht im Stande, dem Stronne der nach dem Schlosse dringenden Wenschenmasse zu widerstehen, so entsprang dies aus einem andern Fehler, nämlich aus dem, daß das Schloss nicht seine cigene Besatung hatte, und die Vertheidiger der Stadt auch zur Vertheidigung des Schlosses bestimmt waren, also eingelassen werden mußten. Er hätte steilich die Stadtvertheidiger ihrem Schickale überlassen mußten, aber den großen Vortheil erweicht, die Franzosen zur fermlichen Belagerung des Schlosses zu nöthigen.

Chenfo fann auch ber Keftungs-Artillerie nicht viel Lob gefvenbet werben ! fie ließ ruhig bie Barallelen und Batterien bauen, machte fich amar in bet erften Racht burch einige Feuertopfe und Kartatichschuffe bemertbar, ließ aber bann 5 Tage lang nichts von fich hören und wartete ben Augenblick ab, wo fie das Feuer ber inzwischen fertig gewordenen französischen Batterien beantworten konnte. Aus Mangel an Munition geschah es nicht, bas bewiesen Die bei ber Uebergabe vorgefundenen Bestande, und ba fich dies Berfahren auch bei anderen Bertheibigungen spanischer Festungen wiederholt, so ift anzunehmen, daß es ein Grundsat ber spanischen Artillerie ift, fich nur auf einen Rampf mit ben fertigen Batterien einzulaffen, bas Buftanbebringen berfelben aber nicht zu erschweren. Dieser Grundfat ift jedoch fehlerhaft, benn Die Bollenbung ber feinblichen Belagerungsarbeiten ju verzögern, erforbert wenig Munition und verspricht Erfolg und Beitgewinn; bas Berftoren ber fertigen Arbeiten aber gelingt felten, erforbert einen großen Aufwand von Munition und hat felbft im Kall bes Gelingens hochftens bas Refultat, nach einigen Tagen von Reuem damit anzufangen, Bulver und Geschoffe zu ver-Schießen, also Zeit und Krafte unnug zu verschwenden. Die Befampfung ber feindlichen Batterien, namentlich berjenigen, bie für ben Augenblid am gefahrlichften find, foll zwar feinesweges als verwerflich hingestellt werben, ihre Berftorung aber als ben einzigen 3med ber Festungs - Artillerie zu betrachten, ift nicht zu billigen, benn ber Schaben, ben man ben Belagerern zufügt, wirb

von biesen balb ersett und steht mit bem Auswand an Mitteln, ben solche kleine Ziele namentlich auf größere Entsernung erfordern, in gar keinem Bershältniß. Angemessener erscheint es, ben Beginn und den Fortgang der Belagerungsarbeiten, namentlich des Batteriebaues aus allen Kräften zu erschweren, die sertigen Arbeiten aber in der Regel nicht zu beschießen, sondern von den vollendeten Batterien nur ausnahmsweise die gefährlichsten, und zwar dann mit aller Kraft zu bekämpfen, alle übrigen aber ftets zu beschäftigen.

Den Spaniern gelang es zwar, Geschütze zum Schweigen zu bringen und Batterien zu zerstören, ber Schaben wurde aber balb erset und das Bersaumniß, gegen die Erbauung der Batterien und den Fortgang der Belagerungsarbeiten auch nichts unternommen zu haben, war nicht wieder auszugleichen.

Der Gebrauch ber Artillerie hat also bas Geprage bes ganzen Berfahrens in ber Bertheidigung, die keinen Glanzpunkt aufzuweisen hat, wohl aber burch Berfaumniffe und Fehler fich auszeichnet.

Die Eroberung von Lerida brachte 133 Geschübe, 1 Million Batronen, 1000 Centner Bulver, 10 Jahnen und eine Menge Magazine in die Sewalt der Franzosen. Die Belagerungsarmee hatte ungefähr 200 Tobte und 500 Verwundete, sowohl während der Arbeiten und Stürme, als während der Gesechte, die vom 12. April bis 14. Mai stattgefunden hatten; der Berlust der Besatung dagegen war während der Belagerung etwa 1200 Mann, die Zahl der Gesangenen wird auf 7748 Officiere und Soldaten angegeben.

Die Belagerung von Tortofa im December 1810 und Januar 1811, genommen burch ben General Such et am 2. Januar 1811.

Rachbem General Such et burch bie Einnahme von Leriba und Mequinenza fich im Besit Arragoniens gesichert sah, und mit vieler Muhe bas
ganze zur Belagerung von Tortosa erforberliche Material auf bem Ebro bis
nach Xerta oberhalb ber letigenannten Festung transportirt war, entschloß er
sich, die schon so lange Zeit befohlene und projectirte Unternehmung zu beginnen.

Die Feftung Tortofa, 4 Stunden vom Meere entfernt, und 12000 Einwohner gahlend, wird vom Ebro bespult und lehnt fich an eine Gebirgefette an. Sie hat eine baftionirte Enceinte; vor ber ein Theil bas außerfte Enbe ber hohen Borfprünge bes Gebirgspaffes von Alba umgiebt, Die fich in ber Stabt felbft enbigen, mahrend ber anbere bas Stud ber Ebene abschließt, welches fich ftromauf- und ftromabwarts vom Rufe ber Sohen bis zum Flus-Broifchen bem Ebro und einer weftlichen Gebirgotette, alfo auf bem rechten Ufer, breitete fich eine febr gesegnete, mit Lanbhaufern, Dliven, Maulbeer- und Johannisbrobbaumen geschmudte und burch mehr als 600 Bafferraber bewäfferte Ebene aus. Die beiben Baftione St. Beter und St. Johann auf ber Subseite, find burch eine gemauerte Courtine ohne Erbs bebedung, welche ber Salbmond bes Tempels bedt, verbunben. Dann fleigt bie Enceinte auf ein Felsenplateau, auf welchem ble 3 Baftione Santa Cruz ober Rreugbaftion, St. Bius und Carmeliter angelegt find, und geht hierauf vom lettern aus in eine tiefe Schlucht hinab bis zu einem fteilen und bomis nirenben Felfen, auf welchem bas Schloß ober bie Citabelle fteht.

Der Raum; welcher zwischen Schloß und Fluß übrig bleibt, ift burch eine turze Front geschloffen, und bie ganze Seite von bem Carmeliterbaftion bis zur Borftabt und zum Ebro hin burch eine andere vorliegende, jedoch nur theilweise mit Erdwällen versehene Enceinte versehen.

Die Zugänge zum Schlosse werben burch bie mit ber ersten Enceinte in Berbindung stehenden Werke (bas Reduit und Borwerf der Citadelle) verthels bigt; außerdem aber hat die Rorbseite in dem Hornwerke, auch Zangenwerk genannt — Las Tenazas — ihren Schup, welches die Hohe jenseits der Borsskabt front und zugleich das Plateau wie die Ebene beherrscht.

Im Erbfolgefrieg hatte ber Herzog von Orleans Tortosa von der Front ber Bastione Santa Eruz und St. Plus aus genommen, boch war nach ber Belagerung die angegriffene Seite durch die Erbauung eines Forts verkarft, welchem der Rame Orleans geblieben ist. Diese Front besteht aus einer Lünette, mit einem in den Felsen gehauenen Graben und gedecktem Bege, sowie aus einem umregelmäßigen Berke auf dem rechten Flügel, welches durch Sentschusse die Ebene am untern Ebro beherrscht und in den Rücken nimmt. Die Stadt, welche ganz auf dem linken Ebrouser liegt, stand mit dem zechten

burch eine Schiffbrude in Berbindung, die mittelst eines wohl armirten und gegen ben gewaltsamen Angriff gesicherten Brudenkopfes gebedt war, so daß also diese Bermehrung und der Jusammenhang der Werke die Eroberung der Festung viel schwieriger machte, als dies im Jahre 1708 der Fall ges wesen war.

Am 15. December erschienen die Franzosen vor der Festung und schon Tags darauf war die vollständige Einschließung möglichst eng zu Stande gebracht, alle Communifationen gesperrt, die Truppen, da wo sie dem Feuer der Festung ausgesetzt waren, durch Schulterwehren und Erdwerke gedeckt, und die Berbindung beider Edrouser durch sliegende Brücken gesichert. Dieses lobenswerthe Benehmen machte denn auch allein die so nahe Erdsfinung der ersten Parallele möglich, und stellt sich somit hinsichtlich der Kurze der Zeit, die darauf verwandt wurde, den in dieser Beziehung als Muster dastehenden Belagerungen von 1815 wurdig an die Seite.

Schon am 18., also 3 Tage nach der Berennung, singen die Belagerungsarbeiten an, und die jest auch schon der ganze Belagerungspace, sowie alle Materialien von Requinenza zur Stelle waren, so kann man erseben, wie zwedmäßig alle Anordnungen in dieser Beziehung getroffen und wie vollssommen die oberste Leitung des Ganzen war, die wohl einsah, daß schnelle Eröffnung der Belagerungsarbeiten nur dann von Bortheil ist, wenn es an nichts sehlt und man nicht aus Mangel an diesem oder jenem Material zum Stillstand gezwungen wird.

Im Uebrigen vermist man jedoch auch hier wieder sebe Angabe über die Art und den Ort der Anlage des Materialiendehots, das wohl, da man auf beiden Ufern des Ebro angriff, am besten hinter der Mitte des Angriffs gestegen hätte, wenn hier das Terrain nicht so offen gewesen; daher man es dem wohl nicht hier, sondern vermuthlich ganz auf dem rechten Flügel hinter den Höhen von Orleans — also sehr weit ab zu suchen hat.

Der Tert gibt zwar an, daß die Besatung 11,000 Monn ftart war und in der Festung 182 Geschütze sich besanden, die gleichen Angaden in Bezug auf das Belagerungscorps sehlen jedoch, so daß man daher außer Stande ist, eine Bergleichung der beiderseitigen Verhaltnisse anzustellen; doch so viel ist gewiß, daß Tortosa mit Allem sehn reichlich donirt war und die Ueber legenheit der Spanier besonders in der Geschützacht san.

Gegen die Wahl der Angriffsfront am untern Ebro, wo der leichte Boben den Batteriedau begünstigte und die Werke nicht auf gerader Linie lagen, sondern ziemlich weit und spis vorspranzen, allo leicht umfast und dabei vom rechten Ufer des Ebro gut enfilirt werden konnten, täst sich um so wenigar etwas einwenden, als hier auch keine vorgeschobenen Werke sich defanden, die etwa den Angriss verzögerten und erschwerken. Ebenso zwed mäßig war es, daß man das Fort Orleans als Vorbereitung zum Angriss unschällich zu machen suche, da es die angegriffene Front bestrich und die

Angriff in Ruden nahm, und zwar beibes in wirksamster Schusweite von ungefähr 625 Schritt. Mit der Parallele ging man von Hause aus merkwürdig nahe — dis auf 200 Schritt — an das Fort heran, was vermuthlich der hohe Velsen begünstigte, und somit ein Fingerzeig für den relativen Rusen besestigter Höhen und für die Rothwendigkeit einer genauen Recognoscirung sein würde, um solche sich darbietenden Bortheile auch sogleich zu benußen. Außerdem war hier auch noch eine genaue Untersuchung des Bodens erforderlich, um auf den großen Bedarf von Sandsäden nicht unvordereitet zu sein, was in ähnlichen Fällen immer zu empsehlen sein dürste; durch dieses alles aber ließ man noch immer den Feind in Ungewisheit, ob nicht wieder wie im Successionskriege der Hauptangriff gegen das Kreuze und Piusbastion ausgessührt werden sollte.

Daß man den Hamptangriff auf Bastion Peter 2 Tage später begann, war vollsommen richtig, da man in der Ebene keinen Spatenstich thun konnte, bevor nicht das bestreichende Fort angegriffen war. Auch hier ging man, unter Begünstigung der dunkeln und windigen Racht, mit der 1. Parallele bei dem Bastion Peter die auf 200 Schritt heran, welche bewundernswerthe Kühnheit nur dadurch erklärt werden kunn, daß die sorglosen Spanier keine vorgeschobenen Posten, ja nicht einmal eine Patrouille außerhalb des gebeckten Beges hatten, der späterhin auch fast gax nicht vertheibigt wurde, und somit den Mangel an Besestigungen in den Wassenplähen sehr fühlen läßt.

Diese Nachläffigfeit ist unerklärlich und keineswegs baburch zu entschulbigen, baß sie sich früherer Zeiten erinnerten, wo ber Herzog von Orleans von ber Seite, wo jest bas Fort bieses Namens lag, angegriffen hatte und glaubten, ber Augriff, ber jest bort stattfand, sei ber Hauptangriff.

Der Scheinangriff that also gute Wirtung, ba er mit Energie geführt, bie Spanier vollständig überraschie.

Die erfte Parallele lag ferner noch baburch gunftig, baß sie rechts sich an beckenbe Hohen lehnte und links an ben Ebro, ohne jedoch hier vom Brückentopf aus ensilirt zu werben.

Daß ber Brüdenbau erst in ber 4. Racht ansing, verbient um so mehr einen Tabel, als ber Boben, auf bem ber wirkliche Angriss und ber bes Brüdenkopses geführt wurde, leicht zu bearbeiten war, und nur allein die Batterien auf dem rechten Ftügel, welche auf steinigem Boben und oft selbst auf reinem Felsen zu erbauen waren, die meiste Arbeit ersorderten. Obwohl nun der Bau, als er einmal begonnen, mit Eiser betrieben wurde, dauerte er boch noch so lange, daß erst am 29. December, also 9 Tage nach Erdssnung der 1. Paralleie, die Geschübe ihr Feuer begannen, und die Spanier also noch 9 Tage Zeit hatten, ihre Vertheidigungsanstalten zu treffen. Erwägt man dabei, daß sie hinschilich des Hauptangriss vollkändig getäuscht waren und durch die schleunige und nahe Erdssnung der Parallele vor Peter so sehr überrascht wurden, so kam man sich nicht enthalten, den Franzosen hierüber

ernste Borwurfe zu machen; benn welchen Effect hatte es gemacht, wem sie bie Ueberraschung baburch aufs Höchste gesteigert, baß sie mit ber 1. Parallele ein Paar Burfs und Enstlirs Batterien beenbigt, die am andern Morgen ihr Feuer gegen die Angriffsfront eröffnet hatten!

Durch biefe Unterlaffungefunde gaben alfo bie Frangofen einen auten Theil ber burch bie treffliche Ginleitung ber Belagerung errungenen Bortheile freiwillig wieber auf, und ber Grund, ber fie, bie boch in ber Belagerungs. funft mahrlich nicht ohne Praxis maren, zu biefem Berfahren verleitet haben mag, fann nur ber fein, bag fte mit allen Batterien zugleich anfangen, überraschen und imponiren wollten. Das ift freilich eine überall geltenbe Borfchrift, aber fie ift nur bann mit Bortheil angewenden und nur bann fann man somit überraschen, wenn man im Stande ift, bas Feuer recht frubzeitig angufangen; vergeht aber wie bier barüber ein Beitraum von 9 Tagen, ficht ber Feind am allen Stellen arbeiten, fo ift's mit ber Ueberrafchung varbei unb ba er so ziemlich abstrahiren fann, wie viel und welche Batterien gebaut werben, so wird er gewiß nicht unterlaffen, die geeignetsten Bortebrungen ju treffen, um ben Fortgang bes Baues nach Möglicheit ju fieren und gegen bie fertigen Batterien mit Rachbruck aufzutreten. Warteten jeboch bie Frangofen beshalb fo lange, um nicht bas gange Feuer ber Befapung auf einzelne Batterien ju ziehen, fo ift bagegen ju bemerten, bag. bied Feuer nicht fo febr zu fürchten ift, wenn man es nur bahin gebracht hat, ein Paar Batterien vollendet und ben Feind überrascht zu haben, benn biefer hat bann überhaupt und namentlich auf ber Angriffsfront so viele Arbeiten auszuführen, bas baburch feine gange Thatigfeit in Anspruch genommen wird, und feine Gefchute fann er in folder Eile auch nicht gleich auf bie Balle bringen, und ohne Borbereitungen, die ihm wenigstens einen Tag foften, die Dehrzahl berfelben gar nicht fo ftellen, bag viele berfelben bie einzelnen Batterien vor ber geftung mit Ueberlegenheit hefampfen. 3m fchlimmften Falle ift es auch fein fo großes Unglud, wenn einmal eine Batterie jum Schweigen gebracht ober gar bemontirt wird, ba es bem Feinde viele Rube foftet und bie andern in ber Arbeit begriffenen ungestörter ihrer Bollenbung naber gebracht werben fonnen, auch bie Artillerie über ihren ichwachften Moment ben Batteriebau leichter hinwegfommt. hiernach icheint es alfo feine ichlagenben Grunde zu geben, Die bie fpate Eröffnung bes Feuers von Seiten ber Frangofen rechtfertigen tonnten, und man muß vielmehr annehmen - was auch bei vielen anderen frangofischen Belagerungen, felbft bei ihrer vorvorletten von Untwerpen, fich bestätigt -- bag es eine burchgebenbe Manier und ein characteristischer Bug bes frangofischen Angriffs ift, ber vielleicht in dem Mangel ber Uebereinstimmung ber Jugenieurs mit ben Artilleriften liegt. Denn es ift gewiß merb wurdig, wenn man lieft, daß die Ingenieurs ben gedecten Weg couronniren, mabrent noch teine Batterie ber 1. Barallele fertig ift, und ebenso muß es wohl fehlerhaft genannt werben, bag bie Artillerie bie Ungriffsarbeiten burche

aus nicht unterfluten fonnte; benn wenn auch bas Feuer ber Spanier, bas burch nichts gebampft ober geftort wurde, fich im Befchießen ber Sappen erschöpfte und vor Leriba ein gunftiges Resultat erfolgte, so fann bies Berfahren boch um fo weniger ale Mufter bienen, ba es fehr große Opfer an Menfchen foftete, bie ficher vermindert maren, wenn bie Artillerie fruher mit gewirkt batte. Statt beffen beschütten fie ihre Angriffsarbeiten burch Rleingewehrfeuer, in welcher Beziehung bie Tuchtigfeit ihrer Schupen, Die hinter Schießicharten von Sanbiaden feuerten, lobent anerfannt werben muß; wie es benn überhaupt an guten Schuten eigentlich vor feiner Feftung fehlen follte. Es trat alfo bier ber gang mertwurbige Fall ein, bag bie Angriffsarbeiten, fatt unter bem Schute ber Artillerie vorzuruden, bei gang ungebampftem Feftungsfeuer burch Infanteriefeuer beschützt vorschritten, wobei man fich ber Ueberzeugung jeboch nicht gang erwehren tann, bag bie Spanier ihre gahlreiche Artillerie fchlecht gebraucht haben und bas um fo mehr, wenn man lieft, bag es ben Frangofen gelang, in fo großer Rabe auf mehreren Buncten mit ber iluchtigen Sappe vorzugehen. 3hr Kartatfchfeuer wirfte felten etwas gegen bie Sappenspipen, und bies mochte beweisen, bag felbft bes Rachts bas Bombenwerfen und Ricofchettiren mit fchwachen Labungen wirtfamer gegen bie Sappenteten ift als Rartatichfeuer, wahrend es fich auch hier bestätigte, baß am Tage Bollfugeln bas Borfchreiten ber Sappenteten am beften erfcweren, wenn auch nicht gang verhindern tonnen. Das Schwierigfte ift aber immer babei bie Blacirung ber Geschute, weil bie Rothwendigfeit bas Borfchreiten ber Sappe ju verhindern, gerade in eine Beriode faut, mo bie Beidune vor bem überlegenen Demontirfeuer größtentheils gurudgezogen find; bas Borfchreiten ber Sappe und bas Feuer ber Demontir-Batterien geniren fich aber gegenfeitig, und beshalb wird es nie an Gelegenheit fehlen, einige Geschüte, wenn auch nur vorübergebend, hierfur aufzustellen, wozu 6 Pfunber icon gang austeichend find, und leichte 12 Pfunber fur ben Fall, wenn fich eine genügende Ungahl jener auf ben gagen nicht behaupten fann. biefe Schwierigkeiten hatten bie Spanier nicht; ihre Artillerie wurde nicht betampft, Die Artilleriften hatten fich nur vor ben frangofifchen Schugen zu huten, und wenn bies auch eine Bergogerung in ber Gefchutbebienung veranlaßte, fo bleibt es boch immer nicht zu entschulbigen, baß ste so wenig gegen bie Angriffsarbeiten wirften, und ben Frangofen bie fpate Eröffnung bes Feuers nicht theurer verfauften.

Die Eröffnung ber 3. Parallele erfolgte in gewöhnlicher Art auf ber Mitte ber Entferunng zwischen bem gebedten Wege und ber 1. Parallele; bie Deckung bes linken Flügels berfelben auf bem rechten Ebroufer gegen Unternehmungen aus bem Brudentopf und bie Zuruchaltung bes rechten Flügels bes Sentheuers vom Fort Orleans wegen, waren zwechmäßig.

Die gunftigen Erfolge ber Ausfälle in großer Rabe ber Belagerunges arbeiten beftangen ihren Rusen; namentlich find es bie gegen bie Sappens

spisen, welche stets empfohlen werben mussen, da sie nie gut vertheidigt werben. Es wird angesührt, daß die starken Aussaltruppen zwischen den vielen Laufgräben ihre Kräste nicht entwickeln konnten; aber dies ist nicht als ein Bortheil der übereilt vorgegangenen Sappen, sondern als eine Folge des empfehlenswerthen Versahrens zu betrachten, die Einschließung so eng und die Angriffsarbeiten so nahe geführt zu haben, da man in ersterer Beziehung lieft, daß man das Couronnement nicht weiter fortsetze, um dem Artilleries seuer, das nun eröffnet werden sollte, nicht hinderlich zu werden.

So mußten also die Ingenieure nun doch in ihrem Sturmschritt ftill halten, um die langsame Artillerie abzuwarten, mit welcher in Uebereinstimmung zu bleiben, von hause aus hatte geschehen muffen, ohne daß so viele Menschen geopfert waren, worüber Rogniat eigentlich zur Rechenschaft mußte gezogen werben.

Aber tropbem kann man die Einnahme Tortosa's nur der Artillerie und bem Ingenieurcorps zuschreiben, da sich das ausgezeichnete Talent und die beharrliche Thätigkeit des Artilleriegenerals Valée, ungeachtet der zahlreichen Hindernisse, die er zu überwinden hatte, auss glänzendste offendarte. Die Ingenieurarbeiten wurden vom General Rogniat geleitet, und zwar mit einer solchen Raschbeit und Geschicklichkeit in der Ausschhrung, daß er dadurch viel zu dem schnellen Ersolge beigetragen hat.

Die geringen Erfolge ber spanischen Artillerie gegen bie fentigen Belagerungsarbeiten bestätigen ben Sat, baß ein solches Feuer nicht viel mehr als Munitionsverschwendung ift.

So richtig gewählt auch ber Angriff auf Fort Orleans war, und so günftig auch die Parallelen vor demfelben gegen die Ausställe auf der Angriffsfront wirften, so scheinen sie doch eine zu große Ausdehnung gehabt zu haben und das um so mehr, als ihre Anlage so viele Opfer koftete, während eine flüchtige und dei Zelten armirte Flankendatterie — in diesem Falle Batterie I. — gehörig geschützt, vollkommen hinreichend gewesen wäre.

Wie vortheilhaft es ift, wenn man zulest, wo es fich um bie Couronnementsarbeiten handelt, nur noch ein Paar Geschütze in Thätigkeit hat, zeigt bas wirksame Feuer ber beiben Geschütze, die ben Graben vor Peter bestrichen und die Franzosen zur Anlegung einer förmlichen Descente nöthigten.

Der Brüdenfopf spielt in der ganzen Belagerung eine sehr paffive Rolle, wenn man nicht etwa den einzigen mißlungenen Aussall gleich zu Anfang in Anschlag bringt; er erfüllte seinen Hauptzwert, die Declung der Brüde, nur von vorn, da sie öberhalb zwar durch die Schlosbefestigung, unterhalb aber durch nichts bewirft wurde und also nichts natürlicher war, als daß die Franzosen sich bemühren, die Brüde von hier aus zu zersidren, um die Besahung zum Rüczuge zu nöthigen. Daß sie dieses aber nicht gleich von Hause aus thaten, beweist, daß der Brüdensopf nicht viel gewirft hat, da es sonft unerstärlich wäre, wie man Angesichts besselben Batterien auf 450 Schritt Ents

fernung bauen konnte, die gegen die Brude gerichtet waren und also seine Eristenz bedrohten. Richts besto weniger war er nach dem Text wohl armirt, wie dem auch bei der Einnahme 3 Geschütze sich darin fanden; sollte er aber wohl armirt sein, so mußte und konnte er mehr Geschütze haben, und es ist dies daher wahrscheinlich nur in Bezug auf die gewaltsamen Angriffe zu verstehen, da die rasche Einschließung seine stärkere Besetung vershinderte.

Das schnelle Berlaffen bieses Berts zeigt, baß man einen Brudentopf am schnellen zum Fall bringt, wenn man seine Communisation zc. zerstört, während es, wenn eine solche Zerstörung nicht möglich ift, sehr schwer halt, sich seiner zu bemächtigen, besonders wenn er vom andern User wirksam verteibigt wird. Daß Letteres hier seboch nicht geschah und die Geschüße ber dominirenden Schlosvertheibigung die Franzosen nicht daraus vertrieben, ist unerklärlich.

So hatte also Tortosa, einer 6 monatlichen Halbblocabe nicht zu gebenien, eine Belagerung von 17 Tagen und 13 Rächten mit eröffneten Tranchen, sowie eine 5 tägige Beschießung ausgehalten. Die Besatung, welche vor der Belagerung 11,000 Mann starf war, hatte sich um 1400 vermindert, da die Zahl der Gesangenen noch 9461 Mann betrug. Der Sieger sand in dem Plate 182 Geschüße, 30,000 Kugeln und Bomben, 1500 Centner Pulver, 2 Millionen Infanteriepatronen und Blei zu 1 Million Flintentugeln, 10 die 11,000 Gewehre und 9 Fahnen.

Die Belagerten hatten 20,000 Schuß aus den Geschützen gethan, sie seuerten während der btägigen Beschießung aus jedem Geschütz 300 Schuß; die Ausbehnung der Laufgräben betrug in diesen 13 Rächten 2300 Klaster; die ganze Bertheidigung überhaupt aber zeigt, den großen Aussall ausgenommen, auch nicht einen Glanzpunct, während der Angriss in vielen Beziehungen als Muster dienen kann.

Gebenken wir nun noch mit einigen Worten ber Batterien, so sollen nach dem Text Rr. I, II und III gegen Fort Orleans bestimmt sein, was von Rr. II nach der Zeichnung und Anlage nicht möglich, da sie gogen das St. Johannisbastion und das Ravelin des Tempels wirke. Die Ranonensbatterie Rr. I und die Mörserbatterie Rr. III reichten vollsommen aus; Rr. I von 4 24 Pfündern kann wohl nur eine Demontirs oder Breschbatterie gewesen sein, da sie zum Enstliren auf 200 Schritt wohl sehr kleine Ladungen dätte nehmen müssen, wozu leichte Haubigen ausreichend gewesen wären. Rr. II in 2 Abtheilungen, eiwas rückwärts und links der Barakele, bestand aus 2 24 Pfündern, 2 16 Pfündern und 2 6 zölligen Haubigen; war sedoch zum Demontiren der linken Face vom Ravelin des Tempels zu schwach armirt, da diese Geschüße auch gegen Bastion St. Ishanes wirkten, und ihnen zu viel Scharten entgegenstanden; die beiden szölligen Haubigen waren zum Ricoschetüren der rechten Face vom Ravelin des Tempels und direct gegen

bie linke von Bastion St. Peter bestimmt; gegen die Entsernung von 450 Schritt ist nichts zu erinnern. Daß man diese Batterie nicht in den vorliegenden Weg legte, geschah wahrscheinlich deshalb, um sie mehr gegen das Fort zu beden, die Wirkung der in den vorliegenden Abhang einschlagenden Rugeln zu annulliten und sich gegen das hinabrollen der oberhalb des Weges anschlagenden Hohlgeschosse zu deden, vielleicht auch, weil der Boden oben besser und der Bau dort leichter auszusühren war, als im Wege.

Die Anlage von Rr. III einer Burfbatterie von 4 10 zölligen Morfern auf 600 Schritt ruchvärts bes rechten Flügels ber Tranchee, wird wohl burch ben Bauplat, ber am Abhange gebeckt lag, und vielleicht auch burch ben Boben bedingt worden sein; fie sollte bas Fort Orleans und die Berke bes Plates, die ben Angriffen ber Belagerer am nachtheiligften sein konnten, mit ihren Bomben zerftoren.

Rr. IV im Centrum des Angriffs mit 2 12 zölligen Mörsern und 2 bzölligen hatte jedenfalls zur Erreichung mehrerer Iwede, wie Beswerfung des Tempelravelins, des St. Johannesbastions und deren Contresgarde, der großen Kaserne und des Schlosses bester gelegen, wenn sie nache nach dem linken Flügel gerudt ware; so wie sie war, lag sie auf keiner Kapitale und keiner Berlangerung im wirksamen Bereich der Bursweite; doch hat vielleicht die Rücksicht der Declung gegen das Fort Orleans ihre isolirte und leicht zu erfassende Lage bedingt.

Rr. V vorwärts ber Parallele, war eine Ricoschetts und Demontirs batterie von 4 24 Pfündern gegen Bastion St. Peter. Bemerkenswerth ist, daß die Franzosen es vorzogen, ihre Demontirbatterien so zu legen, daß sie die andere Face gleichzeitig aus berselben Batterie ricoschettiren und den ungesschützten Theil des Mittelwalles zwischen dem Halbmonde des Tempels und des Halbbastion St. Peter in Bresche legen konnten; was jedoch steis von der Größe des ausspringenden Winkels abhängt.

Nr. VI von 4 16 Pfündern vorwärts der Parallele und auf der Berslängerung der linken Façe des Tempelhalbmondes, soll eine Ricoschetts und Breschbatterie gegen das Ravelin des Tempels gewesen sein und dazu mit beitragen, die Doppelcaponiere, welche zur Verbindung der Stadt von dem Kreuzdastion aus mit dem Fort Orleans diente, zu zerstören; es wird sedoch wohl nur eine Demontirs und Ricoschettbatterie wie Rr. V gewesen sein, da es sonst befremden muß, warum man nicht die 24 Pfünder aus Rr. 5 zum Breschelegen nahm.

Rr. VII von 2 8zölligen Haubigen in ber Parallele selbst erbaut und zwar an bem linken Ende zunächst bem Ebro, war sehr zweckmäßig gegen bas Schloß, ben Quai und die Rehle bes Brüdenkopfs angelegt.

Sinfichtlich aller biefer, außer ber Breschbatterie Rr. XII, auf bem linken Ufer befindlichen Batterien, muß man fagen, daß gegen Baftion St. Johannes, das boch ben Angriff vor Orleans bestrich, zu wenig geschah, daß bagegen bas Ravelin bes Tempels genügenb und Baftion St. Peter ganz wirksam beschoffen wurde, was mit bem beabsichtigten Angriff ganz im Ginstlang ftanb.

Rr. VIII von 4 8zölligen Mörfern, auf bem rechten Ebroufer und bem rechten Flügel ber Parallele, bestrich als Enfilirbatterie sehr gut die ganze Front.

Rr. IX von 3 24 Pfündern und 2 6 zölligen Haubigen, war nicht minder gut rudwarts ber Parallele ale Demontir- gegen Halbbaftion St. Peter und Enfilirbatterie erbaut.

Rr. X aus 6 12 Pfündern und 2 6 zölligen Morfern bestehend, war eine Demontirbatterie gegen die Kehle bes Brüdenkopfs, die Brüde, die rechte Façe bes Halbbastions St. Beter und die Quais. Doch ware hier zu tadeln, daß die Schustlinien der unter einem Winkel angelegten Batterie sich freuzten, da der Rauch der Geschütze von der Flanke und Front der Batterie sich gegenseitig vor die Scharten lagerte, in die Scharten drang und so das Richten erschweren mußte, obwohl man doch ganz füglich die Flanke auf den andern Flügel legen konnte.

Rr. XI von 2 10 zölligen Morfern war, obgleich fie ausschließlich gegen bas Schloß gerichtet, boch in ber großen Entfernung von 1560 Schritt angelegt, da boch, um ben 10 zölligen Bomben mehr Fallkaft — die aber immer noch nicht weit her ist — zu geben, 1200 Schritt wollfommen weit genug waren, dazu auch viel Ladung ersorberlich, und die Zerstörung der Lasset und bes Geschübes bei anhaltendem Fener zu erwarten war; doch werden ein Paar Bomben wohl auch das Schloß, das 260 Schritt lang und 100 Schritt breit war, erreicht haben.

Rr. XII von 4 24 Pfünbern, die eigentliche Breschbatterie, war im gesbeckten Wege auf 60 Schritt in 36 Stunden erbaut, und so vorzüglich angeslegt, daß sie von keinem feinblichen Feuer erreicht werden konnte, weshalb sie also auch eingebeckt gewesen zu sein scheint; innerhalb 7 Stunden bewirkte sie zwei sehr practicable Breschen in einer Breite für 12 Mann in der Front. Iwei Tage vorher wurde schon der Mineur an das Bastion angesetzt, und die Frucht seiner Arbeit war es vorzüglich, was die Spanier zur Uebergabe brachte, nachdem der Platz nur 13 Rächte offene Trancheen ausgehalten, die den Franzzosen den geringen Berlust von 400 Mann brachten.

## Die erste Belagerung von Badajoz im April und Mai 1811 burch die Englander unter Marschall Beresford.

Babayog ober Babajog ift eine am linten Guabianaufer liegenbe, ftart befestigte Stadt; ber hier 600 Schritt breite Fluß bespult ungefähr ben vierten Theil ber baburch fast unangreifbar werbenben Festungswerte.

Diese bestehen an ber Sanbseite aus 8 großen, gut gebanten Bastionen, mit einem brauchbaren gebeckten Wege und Glacis, aber unvollenbeten Raves velinen; alle Bastionen sind revetirt und die Escarpen hoher als 30 Jus. Auf dieser Seite liegen 2 abgesonderte Außenwerte, deren eines Pardaleras, 240 Schritt entfernt ein Kronenwert ift, dessen tiese Escarpen einen schmalen Graben einschließen, das andere hingegen, Picurina, eine 480 Schritte von der Stadt entfernte Redoute ift.

Auf bem burch bie Vereinigung bes Rivelas ober Mivillas umb ber Guabiana gebilbeten nordwestlichen Binkel fleigt ein 120 Suß hoher Berg mit einem alten Schloffe empor, beffen Fronten tahl, schwach und theilweise bestreichbar find; es bilbet einen Theil ber Umfaffung bes Plages.

Der innere Schlofraum ist bebeutend, boch waren nur 2 ober 3 Feldsgeschütze auf seinen Bällen im Stande und selbst auch biese ohne eigentliche Brustwehrbedung. Ihm gegenüber liegen auf der andern Seite der Guadiana, 600 Schritt entsernt und fast in gleicher Höhe mit ihm die Christoval-Berge, von denen, da der Wallgang oder der innere Schlosraum sich gegen die Guadiana abschacht, alle seine Theile einzusehen sind. Um beshald zu verhindern, daß der Feind nicht hieraus bei irgend einem Angriss auf die Stadt Bortheil ziehe, ist darauf ein Fort mit 20 Fuß hoher Escarpenmauer angelegt, das beinahe ein Vieres bildet. Die 720 Schritt lange Brückenverhindung zwisehen der Stadt und dem Fort Christoval kann sehr leicht bestrichen werden.

Am 20. April fam Wellington beim Belagerungsheere an, um Babajoz sofort belagern zu lassen, wenn nicht ianger als 16 Tage nach Gröffnung ber Lausgraben zur Eroberung gebraucht wurde, da sonst Soult die nottigen Kräfte gesammelt und den Entsatz unternommen haben konnte. Mehrere der brauchbarsten Ingenieur Dissciere und Wellingtan selbst munischten eine der Sübfronten anzugreisen, und es ist and nicht zu läugnen, das bei den vorhandenen Mitteln an Material und Truppen dieser Angriss der beste gewesen ware. Da man aber, um dagegen vorzugehen, erst das Außenwerk Pardazleras nehmen mußte, weil sonst die Belagerer gezwungen wurden, die Lausgräben entsernter als gebräuchlich anzulegen, wozu, abgesehen von den Arbeitern, 4 Tage gehörten, und man dann noch 18 Tage für Badajoz bedurfte, so unterdlieb dieser Angriss und es wurde ein anderer Entwurf zum Angriss auf das Fort Christoval vorgeschlagen, der auch die Genehmigung Wellington's erhielt, so daß, nach einer von ihm am 22. April selbst vorgenommenen

Recognodeirung, bem Marichall Beredford bie Führung ber Belagerung übers tragen wurde.

Doch burch bas plogliche Steigen ber Guabiana vom 23. jum 24. April auf 7 Fuß, wurde bie Tonnenbrude weggeriffen und so bie Berbindung bes Beresford'schen Corps mit Portugal unterbrochen; erft am 29. ward burch eine fliegende Brude diese wieder hergestellt und am 1. Mai fam jene vollsftändig zu Stande.

General Stuard schloß am 4. Mai Babajoz auf bem linken Ufer mit 5000 Mann ein; eine kliegende Brude wurde über die Guadiana unterhalb der Capamundung geschlagen und Berbindungswege um die Festung angelegt. Erst am 8. Mai geschaft die Einschließung auf der nördlichen Stadtseite durch den Generalmajor Lumlen. Die Geräthe und Materialien zum Christovals Angriff beschränkten sich auf 500 Spaten, 2000 Sandsäde, einige Planken und eirea 200 Schanzkörbe. Die Geschübmittel bestanden aus:

3 metallenen 24 Pfündern mit 300 Schuß und 2 achtzolligen Saubigen = 200 = ;

bas Belagerungscorps aus

einer brittischen Brigabe, zwei portugiesischen Bataillonen unb einem Landwehrbataillon, zusammen aus circa 4000 Mann.

In ber Nacht vom 8. jum 9. Mai begann ber Angriff gegen die brei abgesonderten Werke zugleich; der Scheinangriff auf Pardaleras bestand in der Wiedereröffnung der alten französischen Laufgräben von Serra del Biento, sowie in dem Bau einer Batterie von 4 Kanonen; der falsche Angriff gegen Vicurina war fast ein ähnliches Unternehmen auf eine 1080 Schritt davon entsernten Hohe. Jum wirklichen Angriff auf Christoval wurde auf 540 Schritt eine Batterie Kr. 2 gebaut für 3 24 pfündige und 2 8 zöllige Haubigen, außerbem aber auch ein 120 Schritt langer Laufgraben. Die Batterie wurde erst am 11. fertig, außerdem aber noch in der Nacht vom 10. zum 11. eine andere Kr. 4 sus 3 12 Pfünder und eine Feldhaubige auf 480 Schritt Entsernung vom Brückensopse gebaut, um für die Folge den seindlichen Ausschlen begegnen und die Guadianabrücke bestreichen zu können, wobei die so geoße Entsernung wohl in den Terrainschwierigkeiten ihren Grund gehabt haben mag!

Die Breschbatterie Rr. 2 begann ihr Jeuer umb zwar die Kanonen, um die Flanke bes Forts zu durchbrechen, die Haubken aber, um es zum Schweigen zu bringen; doch renffirten sie nicht, sondern erhielten durch bas seindliche hestige und wohlgezielte Fener von Christoval und einer im Schlosse erbauten Batterie einen Berlust von 3 demontirten Kanonen und einer Haubite, der fle, zum Neubau einer Batterie Ar. 1 für 4 Geschübe, links dicht neben Ar. 2, veranlaste, die als Ar. 4 für 4 Geschübe, von denen zur Schlosu front bestimmten genommen werden sollten.

Da am 12. Mai bas vor Christoval stehende Corps außer ber Landwehr bis auf 1800 Mann reducirt war und außer Stande sich befand, nebst den geforderten Arbeitern die Laufgrabenwache zu stellen, so geschah hier nichts von Bedeutung.

Auf dem linken Flugufer wurde der falfche Angriff, um Die Aufmertfamteit bes Feinbes abzulenten, gegen Parbaleras fortgefest. Ain 10. Abenbs wollte Marfchall Beresford ben Angriff auf ber Subfeite bes Schloffes eröffnen, boch ba nach eingezogenen Rachrichten ein zum Entfat ber Festung bestimmtes Corps bereits auf bem Mariche fich befand, jo gab er bies auf und ließ bagegen alle Borrathe über bie fliegenbe Brude vom linken auf bas rechte Ufer bringen und alles jum Abzuge bereit halten. Da jeboch bie Rachrichten, die am 12. eintrafen, glauben ließen, daß ber Feind nur Miene mache und nicht ernstliche Absichten beim Borruden habe, so befahl der Marschall am Abend bes 12. jum 13., die Laufgraben gegen bas Schloß in ber Ebene am linfen Guadianaufer zu öffnen. Man war bereits bis Mitternacht thatig gewesen, ale ber Befehl einging, bie Arbeiten wieber einzustellen und bie Belagerung aufzuheben, ba Marschall Soult bereits mit einem Corps bis Lerena vorgerudt, und um ihm bei Balverbe mit hinreichenber Macht wiberfteben zu können, die Bereinigung aller Rrafte nothig mar. 2m 13. Mai wurden alle Batterien eingeriffen, in der Racht vom 15. alle nicht fortzubringenden Borrathe verbrannt und in der vom 15. jog die lette Division ab, womit die Belagerung ein Enbe hatte.

Bon bieser 5 tägigen Belagerung sagt Jones: "wegen ber unzulänglichen Mittel ist es ein Glud, baß bes Feindes Borruden die Aushebung der Belagerung bewirfte, weil ohnedem in frastlosen Bersuchen viele Menschen geopsert und doch nichts ausgerichtet worden wäre"; ein französischer Berichterstatter sagt: "Ainsi finit ce siège, entrepris avec des forces suffisantes, mais mal dirigées", und es scheint, daß Beide in ihrer Art Recht haben.

Die Artilleriemittel, welche die Englander hatten, waren freisich gering, ebenso die Mittel des Geniecorps; aber wenn man bedenkt, daß der Platsschwach besetzt war, seine schlechten Werke von der letten Belagerung her noch nicht wieder von den Franzosen hergestellt waren, daß, als die Englander die Tranchee vor dem Fort Pardaleras eröffneten, noch 600 Mann von der Besatung und 200 Arbeiter darin arbeiteten, der Gernison schon die Lebens, mittel verfürzt wurden, und die Einwohner derselben seindlich gestinnt waren, serner, daß die englische Armee aus Kerntruppen bestand, mit denen man wohl einen Sturm unter diesen Umständen wagen konnte, — so kann man auch den Franzosen nicht Unrecht geben.

Daß man englischerseits ben wahren Angriff gegen bas Fort Christoval, welches bas Schloß einsah, richtete und bamit zugleich Scheinangriffe gegen bas Fort Parbaleras und bie Reboute Vicurina verband, um mit

Unterftühung vom erstgenannten Fort das Schloß der Stadt und somit diese selbst besto stadt und leichter zu nehmen, war gut zu nennen.

Rur mußten vor bem Fort fo viel Burfgeschute als man auftreiben fonnte (und die Kelbhaubigen konnten ja bazu benugt werden), vereinigt, gegen bie Brude eine Enfilirbatterie angelegt und in bas Werk minbeftens zwei Brefchen gelegt werben, fo bag man bas, was hiernach an Gefchügen noch übrig war, für Die Scheinangriffe verwenden tonnte, mit benen man aber auch naber beran geben mußte. Gine ftarte Rette von Tirailleuren mußte fich ferner ben Berten bis auf Gewehrschusweite nabern, um bie feinblichen Kanoniere zu erschießen und bem Feinde fo viel als möglich zu imponiren. Auf biefe Beife hatte man die Batterie für 3 24 Pfünder und 2 8zöllige Saubigen in ber Grabenverlangerung ber rechten Kage gegen bas Kort Christopal viel ungeftorter, fatt in brei Nachten in zweien und vielleicht auch naber als auf 540 Schritt aulegen fonnen; ben britten Tag aber mußten bie Brefchen gelegt und in ber Racht ber Sturm begonnen werben, welcher wahrscheinlich um so eber gelungen mare, ale ihn bie Belagerten gar nicht erwarteten. Außer ben Breichen mußte bas Fort in ber Reble befturmt und gegen bas Fort Barbaleras und bie Reboute Bicurina Scheinangriffe gerichtet werben, die man bei gunftigen Auspieien in wirkliche verwandeln fonnte. Sammtliche Sturmfolonnen waren mit Leitern zu verseben und zur Unterbrechung ber Communifation bes Korts Christoval mit dem Plate, eine besonbere Rolonne gegen bie Berbinbungolinie beiber ju birigiren, welche jugleich gegen ben Brudentopf ju agiren hatte.

Rach ber Einnahme vom Fort Christoval erhielt man einen Zuwachs von Beschützen, die man sogleich zu ben weiteren Operationen gegen bas Schloß benuten konnte und wenn man auf bieses in ber fünften ober sechsten Racht ben Sturm wagte, so ist wohl die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß man in ben Besitz bes Plates gelangte, ohne mehr zu verlieren, als bei ber sehlgeschlagenen Belagerung, welche 750 Mann kostete.

## Die zweite Belagerung von Badajoz im Mai und Juni 1811 burch bie Englander.

Rach bem Siege von Fuentes be Honor gab Wellington aus Elvas am 19. Mai ben Befehl, ungefäumt bie Borbereitungen zur erneuerten Bestagerung von Babajoz zu beschleunigen.

Denn obgleich die Berbundeten eine entschiedene Uebermacht gegen Soult errungen, so ließ sich doch befürchten, Marmont könnte sich, sobald der Angrissauf Badajoz ernstlich würde, zum Entsat dieser Festung gegen den Tago wenden. Da indeß die Belagerung vor 11 Tagen nicht zu unternehmen war, weil das Fuhrwesen zum Transport der Geschütze, des Materials zu. durch die letzten Hin- und Hermärsche sehr gelitten hatte und dringender Ausbesserungen bedurste, sowie serner der Marschall Soult gewiß alle seine bereiten Streitkräste sammeln und in wenigen Tagen mit dem Tagoheer vereinigen konnte, wodurch die vereinigte Macht der Britten und Portugiesen wieder sehr überlegen wurde, so mußte jedes Unternehmen auf Badajoz so rasch als möglich unternommen werden. Nach reislicher Ueberlegung wurde daher am 22. Mai der Entschluß gefaßt, im Allgemeinen den letzten Angrisssplan wieder zu verfolgen und das durch die Ersahrung als sehlerhaft Anersannte daran zu verbessern. Diese Abänderungen waren:

- a) eine allgemeine Vermehrung ber Angriffsmittel, um fomit bem Morferund Kanonenfeuer ber Festung begegnen ju tonnen;
- b) die Bertheilung ber Officiere und Leute einer brittischen Artillerie-Compagnie unter die portugiefischen Artilleristen, um somit bas Geschüßfeuer wirksamer zu erzeugen;
- c) die Verbindung der Batterien Rr. 1, 2 und 4 durch Laufgraben, und endlich
- d) die Vornahme bes Beginns ber beiben Angriffe ju gleicher Beit, um nicht bie Aufmerksamkeit allein auf einen Bunkt ju lenken.

Am 25. Mai bewirfte General Hafton mit seiner 7. Division die Einschließung am rechten Guadianauser ohne allen Berlust; auch wurde zugleich die fliegende Brücke in den Stand gesetzt und die sonstigen Borrathe und Materialien in die dazu bestimmten Depots gebracht. Am 27. brach die 3. Division von Campomajor auf, ging oberhald der Stadt durch die Kuhrt und vereinigte sich mit dem Einschließungscorps am linken Ufer. Das Ingenieurcorps stand unter dem Oberstlieutenant Fletscher und dem Capitain Squire, der den Christovalangriff leitete und da 26 24 Pfünder, 4 16 Pfünder, 6 8 zöllige und 4 10 zöllige Haubigen vorhanden waren, so wurden für den Christovalangriff:

12 24pfbg. } Ranonen und

2 8zöllige } Haubiten,

von benen bie lettern ale Morfer gebraucht wurden, bestimmt,

für ben Schloß. ober Subangriff aber:

14 24pfbg. Ranonen unb

4 8zöllige } Saubigen;

alle Geschütze waren metallene aus Elvas und gleich ben übrigen Borrathen portugieftsch.

An Materialien waren vorhanben:

3500 Stud Schanzzeug,

60000 = Canbfade.

600 = Schanzkorbe, einige Faschinen und eine angemeffene Menge ftarkes Baus und Blankenholz.

Das Belagerungscorps vor Christopal bestand aus:

ber 7. brittischen Division,

bem 17. portugiefischen Regimente und

ber Landwehr von Tavira-Lagos; im Gangen aus 5000 Mann,

bas Belagerungecorps bes Schloffes bagegen aus:

ber 3. und ber portugiesischen Division unter General Hamilton, zusammen aus 12,000 Mann.

Rachdem nun am 29. Mai alle Anstalten soweit gediehen waren, um bie Laufgraben eröffnen zu können, wurde am folgenden Abend, um des Feindes Ausmerksamkeit vom wirklichen Angriffspunct abzulenken, ein falscher Angriff gegen Parbaleras unternommen und in der Nacht und am Tage darauf noch mit dem Auswerfen sortgefahren.

In der Nacht vom 30. zum 31. wurde die Parallele gegen ben Subangriff durch 1600 Arbeiter und 1200 Mann Deckungstruppen ausgeführt, zugleich aber auch der Christovalangriff durch 1200 Arbeiter und 800 Mann Deckungstruppen unternommen.

Un Batterien wurden bei letterem jugleich in Angriff genommen :

Eine Batterie Rr. 1 für 5 24 Pfünder, zur Bestreichung der Schloßvertheidigung und Dämpsung ihres Keuers, hatte dieselbe Lage wie bei der
vorigen Belagerung, tam aber erst am 2. Juni zu Stande, weil der Erdboden keine horizontale Lage der Bettungen gestattete und daher erst gespreugt
werden mußte; die Brustwehr wurde durch Wollsade zu Stande gebracht.

Die Batterie Rr. 2, mit berfelben Lage wie früher, lag auf 480 Schritt vom Fort und sollte 3 24 Pfünder und 2 8zöllige Haubigen erhalten, bie Kanonen die blaßliegende Christovalstanke in Bresche legen und die Haubigen gegen die Bertheidiger im Allgemeinen wirken.

Eine Batterie Rr. 3 lag rechts rudwarts von ber vorigen und follte 4 24 Pfünder erhalten mit der Bestimmung, die Brustwehr und Bertheibigung bes Forts Chirstoval zu vernichten.

Eine Batterie Rr. 4, gleichfalls mit der früheren Lage, war 840 Schritt vom Brüdenkopfe entfernt und für 4 16 Pfünder, sowie 2 als Mörser zu gebrauchende 10 zöllige Haubigen bestimmt, um die Guadianabrüde zu bestreichen, die Berbindung zwischen der Stadt und dem Fort Christoval zu hindern und Ausfälle abzuweisen; diese Haubigen sollten nach Umständen theils gegen tas Fort Christoval, theils gegen den Brüdenkopf und das sehr entfernte Schloß bienen.

In ber Racht vom 31. Mai jum 1. Juni geschah ber Ansang jur großen Breschbatterie vor ber Parallele auf bem Subangriff gegen bas Schloß für 14 24 Pfünder, 4 8 zöllige und 2 10 zöllige Haubigen auf 960 Schritt.

In ber vom 2. jum 3. Juni wurden alle Batterien bewaffnet, bie am Morgen bes 3. halb 5 Uhr ihr Feuer begannen, wobei jedoch eine Haubite in Rr. 2, eine Ranone in Rr. 3 und eine Mörferbettung unbrauchbar wurden.

In ber Racht vom 3. jum 4. warb beim Subangriff ber Laufgraben rechts fortgesett und ber Anfang zu einer Batterie Rr. 6 für 7 Geschütze auf 780 Schritt gemacht, boch wurde am 4. selbst eine Kanonenlassete in Rr. 2 und eine Kanone in Rr. 1 wieber unbrauchbar.

In der Nacht vom 4. zum 5. wurde die Batterie Rr. 6 fertig, 7 Gesschüße aus Rr. 5 dahin gebracht, die ihr Feuer am Morgen des 5. begannen, welches guten Erfolg hatte.

In ber Batterie Rr. 1 wurde eine Kanone burch bas eigene Feuer uns brauchbar.

In der Nacht vom 5. jum 6. wurde ber Laufgraben in der Subfront wieder rechts verlangert und eine Batterie Nr. 7 auf 612 Schritt angelegt, für 7 eiferne von Elvas zu erwartende Kanonen.

Beim Christovalangriff wurde Rr. 1 mit einer Kanone und zwei Haubigen, sowie Rr. 2 mit einer Kanone verstärft, dagegen die Haubigmörser aus Rr. 4 abgefahren, und da bas Feuer aus Rr. 3 ganz ohne Wirkung war, die Geschütze nach Rr. 1 und Rr. 2 gebracht, um die unbrauchbaren zu ersetzen, die Batterie aber selbst eingeriffen.

Der Feind beschoß die Batterie Rr. 6 und 7 vom Fort Christoval mit einer Haubige und einer Kanone, und verursachte benfelben großen Schaben.

Da beim Christovalangriff ber leitende Ingenieuroffieler in der vergangenen Racht die Bresche untersucht und beren Brauchbarkeit gemeldet, so wurde beschlossen, diese in der Racht zu stürmen; doch misgludte die Ausssuhrung, weil die Bresche, da der Feind den Schutt ausgeräumt hatte, unerkeigbar war.

Beim Subangriff tam am 7. Morgens bie Batterie Rr. 7 zu Stande und 3 von Rr. 5 bahingebrachte Ranonen begannen zu brefchiren; beim

Christovalangriff blieben nur noch 7 Kanonen und 2 Haubigen in ben Batterien Rr. 1 und 2 brauchbar. Um 8. Juni wurden von ben aus Elvas angekommenen eisernen Geschüßen 3 in die Batterie Rr. 7 gebracht.

In der Racht vom 9. zum 10. fand ein abermaliger Sturm auf das Fort Christoval statt, aber trot des entschlossenen Angriffs war die Berstheidigung sehr ftandhaft, so daß er, der außerordentlichen Menge von in den Graben hinabgeworfenen Bomben, Handgranaten, Pulverfässern und Brandstörpern wegen, wieder nicht gelang.

Rach dem Miklingen dieses Sturmes beschloß Bellington am 10. um so mehr die Belagerung auszuheben, als nur noch 8 Kanonen und 2 Hausdissen gegen Christoval und 12 gegen das Schloß brauchdare Geschüße vorshanden waren, und auch die Nachricht einging, Marmont und Soult wären zum Entsat der Festung in Anmarsch. Am 12. wurden die letzten Geschüße und Borrathe zurückgebracht und die Belagerung ganz ausgehoben.

Der Berluft ber Berbunbeten betrug:

```
an Tobten 9 Offic. und 109 Mann,
Bermunbeten und Gefangenen 25 = 342 = 341 ann.
```

Un Munition wurde verbraucht:

```
14369 24pfbg. Rugels | Schuffe, unb | 1134 16pfbg. | Granatwürfe. | 2079 8zöllige | Granatwürfe.
```

Obgleich es ein großer Bortheil gewesen ware, außer ben 6 8zölligen und 4 10zölligen Haubigen noch einige Mörser unter ben Belagerungssgeschützen zu haben, so waren boch andererseits auch 26 24 Pfünder und 4 16 Pfünder bei zweckmäßiger Benutung zum Demontiren und Breschelegen ber zum Angriff ausersehenen Werke hinreichend. So schlecht das Material der Artillerie war (von den Geschützen sollen 18 undrauchbar geworden sein), so wenig die 10zölligen Haubigen, welche als Mörser dienten, diesen Zweckerfüllten, so mußten doch die 16,000 Kanonenschuß und 2781 Wurf, welche geschahen, hinreichen, das Gelingen des Sturms vorzubereiten.

Den Scheinangeiff gegen bas Fort Parbaleras hatte man fich ersparen tonnen, ba bie beiben Angriffe gegen bas Schloß und Fort Christoval bie Aufmerksamkeit bes Feinbes, wenn er fie in ber Racht entbedte, genug getheilt hatten.

Unter ben Batterien gegen bas Fort Christoval war eine auf 900 Schritt, um bie Defensen von bemselben zu vernichten, also viel zu weit zu biesem 3wede angelegt; sie hatte, wie ber Erfolg zeigte, toine Wirkung und ging ein. Die eine Breschbatterie gegen bas Schloß war beinahe auf 800 Schritt von bemselben angelegt, also auch biese etwas weit, weshalb benn eine

andere von 7 Kanonen noch näher bis auf 612 Schritt an das Schloß gerückt wurde. Obgleich die Engländer es aus der ersten Belagerung noch wußten, wie schwierig des Erdmangels wegen der Batteriebau vor dem Fort war, so hatten sie sich doch diesmal hierauf, wo die Franzosen noch die wenige Erde fortgeschafft hatten, wieder nicht gehörig vorgesehen, was schon daraus erhellt, daß der Batteriebau vier Rächte dauerte. Daß von Hause aus eine Batterie gegen die Brücke angelegt wurde, um die Verbindung der Stadt und des Forts zu unterbrechen, war zu loben.

Was ben Angriff und die Anlage ber Batterien im Algemeinen anlangt, so ift es nicht zu begreifen, weshalb man auf alle mögliche Weise nur bahin strebte, sich zuerst und so schnell als möglich bes Forts Christoval zu bemächtigen, wozu boch auch andererseits wieder die Berzettelung der Geschütze gewiß nicht führen konnte. Man hatte 12 24 Pfünder in dem Angriffe bes Forts; diese mußten in einer Batterie vereinigt, auf dem Flecke, wo Batterie 2 stand, also auf 480 Schritt, ausgestellt und damit das rechte Bastion, sowie die zurückgezogene kurze Flanke in Bresche gelegt werden, während sämmtliche 10 Haubigen das Innere des Forts bewersen mußten, um dasselbe unsicher zu machen, die Geschütze baselbst zu zerstören, die Arbeiten der Belagerten zu hindern, und vorzüglich des Rachts das Aufräumen der Bresche unmöglich zu machen. Diese beiden Batterien mußten sie einer Racht mit Sandsäcken erbaut werden; denn zwei Tage unausgesetzten Feuers würden bei guter Wirfung vollständig hingereicht haben, die Breschen zu legen, worauf dann am Abend des zweiten Tages sogleich der Sturm beginnen mußte.

Daburch baß die Engländer die Schloßattaquen unternahmen, ohne das Fort zu besitzen, geriethen sie in den Rachtheil, mit der Breschbatterie nicht so nahe an das Schloß herangehen zu können, als es im andern' Falle möglich war, wobei sie auch jett noch bei der weitern Entfernung der Batterien den Schaden hatten, daß diese von dem Fort aus durch ein frei hingestelltes Geschüß enfilirt wurden.

Es wurde indes immer noch schnell genug die Mauer des Schlosses niedergeschossen, doch zeigten sich die Englander insosern als große Reulinge, als sie, um die feststehende Erdwand nieder zu schießen, sich nicht der Granaten bedienten. Daß man gegen das Schloß nicht eine Haubisdatterie anzelegt hatte, um die vielen Arbeiten, welche die Belagerten dort noch vornahmen, zu hindern; serner, daß nicht mindestens noch gegen die linke Flanke des dem Schlosse zunächst liegenden Bastions eine Ricoschettbatterie angelegt wurde, war sehr zu tadeln.

Es wird bei dem Sturme auf das Fort Christoval nicht erwähnt, ob die Rehle angegriffen worden; ist dies nicht geschehen, so war es ein großer Fehler, wie auch der, daß die Sturmleitern zu kurz waren und also der Sturm misslang. Die Breschen waren aufgeraumt.

Zwar auf beibe Breschen, nicht auf bas Fort ein zweiter Sturm versucht und zwar auf beibe Breschen, nicht auf die Kehle; boch wurden die Engländer nach zweimaligem Versuche wieder zurückgeschlagen, obgleich sie bereits die Breschen erstiegen, weil sie den Franzosen, nach deren eigenen Angaben, Zeit gelassen hatten, hinter den Breschen wieder alle nur erdenklichen Hindernisse, ja sogar auch neue Brustwehren, zu erbauen, und jene selbst immer wieder von Rèuem auszuräumen. So mußte also nach 12tägigen großen Anstrengungen die Belagerung wieder ausgehoben werden, mit einem Verluste, wie schon bemerkt, von 34 Officieren und 451 Mann.

Meisterhaft war die Vertheibigung der verhungerten Franzosen; Geschicklichkeit und eine unermubliche Thätigkeit zeichneten sie in jeder Beziehung aus. Was das feindliche Feuer zerftort, wurde sogleich wieder hergestellt; die Bresschen jede Racht unter dem seindlichen Feuer aufgeräumt, und so wie das Feuer der Belagerer irgend etwas nachließ, arbeiteten 5—600 Mann im Schlosse an Retranchements.

## Die Belagerung von Tarragona im Mai und Juni 1811, genommen am 28. Juni 1811 burch ben Marschall Such et.

Nachdem auf zwedmäßige Weise die projectirte Belagerung Tarragona's burch die Besehung vieler befestigten Posten gegen Unternehmungen der spanisschen Armee im Felde gesichert, in der Nahe der Festung Hauptbepots für alle Belagerungsbedurfnisse angelegt, sowie die Communitationen zwischen den bereits eroberten Festungen Lerida, Mequinenza und Tortosa sicher gestellt waren, blieben dem Marschall Suchet zur Belagerung von Tarragona noch 20,000 Mann, worunter sich nur 14,000 Mann Infanterie befanden, außerdem ein Belagerungsparc von 66 Geschühen, wovon jedes mit 700 Schuß ausgerüstet und worunter 24 24 Pfünder und 18 Mortiere waren.

Tarragona liegt am Meere und zwar am Ende ber Soben, burch welche bie Fluffe Gaya und Francoli getrennt werben. Die Stadt erhebt fich auf einem freistehenden Felsen von ziemlich bedeutender Sobe, welcher nach brei Seiten, nämlich nach Nord, Oft und Sub steil abfaut; auf der Weste und Sudwestseite dacht sich das Terrain nach dem Hafen und dem Francoli hin fanft ab.

Die Oberstadt ift von alten Mauern umgeben, welche oberhalb jener fteilen Abfalle fteben; eine zweite unregelmäßig baftionirte Enceinte folgt ben Ranbern ber lettern; überbieß maren bie Offfeite und bie große Strafe nach Barcelona burch 5 gunetten gebeckt, welche eine an bas Meer fich anlehnenbe Linie bilbeten, mahrend zwei andere große Lunetten bie Rorbfeite bedten. Diese beiben Fronten zeigten bem Belagerer nur nadte Felsen, auf welchen bie Ausführung ber Belagerungsarbeiten außerft fcwierig gewesen fein murbe, mahrend die Front des Francoli eine fanft abfallende und angebaute Flache, fowie einen tiefen, fur bie Arbeiten geeigneten Boben barbot. Die Unterftabt, welche fich hier an ber innern Bucht bes hafens ausbreitet, war nach bem freien Felbe hin burch bas Ronigsfort (Fort Royal), ein mit Baftionen versehenes kleines Biered gebedt, welches 300 Toifen von ber Enceinte ber Dberftabt und 200 vom Meere entfernt mar. Das Fort felbft, sowie bie Unterftadt, mar von einer zweiten Enceinte umgeben, welche fich auf ber einen Seite an die Dberftabt, auf ber andern an ben hafen anlehnte, und burch zwei regelmäßige Baftione und einige andere Berte vertheibigt wurde und beibe Stadttheile, Dber- und Unterftabt, bilbeten gufammen ein großes Barallelogramm, welches zweimal fo lang als breit war. Die Catalonier, welche feit bem Berlufte Barcelona's in Tarragona bas einzige Mittel jum Berfehr mit Cabix, Balencia und ben Englandern faben, hatten bie eben angegebenen Befestigungen beshalb auch bebeutenb vermehrt und verftartt. Die Munbung bes Francoli war durch eine Redoute auf bem, linken Ufer beffelben gebedt, fie follte eines Theils ber Stabt ben Weg jum fugen Baffer fichern,

wenn bie Belagerer bas burch bie Bafferleitungen fommenbe Baffer abgehalten haben wurden, andern Theils ben Safen = und Ankerplat beden und beshalb war biefes Bert, welches eine weit vorspringende Spige bilbete, mit der Enceinte ber Unterftabt burch eine lange, bem Meere parallel laufenbe Linie verbunden worben, welche burch bie fich in berfelben befindenden Bringen-Lunette verftarft wurde; endlich waren auf bem Safenbamme Batterien angelegt, um bie Rehle biefer neuen Berte ju vertheibigen. hauptfachlich bie Kestigkeit Tarragonas vermehrte, war bie Erbauung eines neuen Forts auf bem Blateau Dlivo, einem Buncte, welcher ebenfo hoch liegt wie die Stadt und nur 400 Toisen von berselben entfernt ift. Die Besetzung beffelben hatte ben boppelten 3med, bie Festung gegen eine beunruhigenbe Unnaherung zu fichern und ben Angriffdarbeiten, welche bie Belagerer etwa gegen bie Rord = ober Weftseite vornehmen murben, in ben Ruden ju nehmen. Das Fort hatte bie Beftalt eines unregelmäßigen hornwerts und in ber Front 200 Toisen Lange; bie Graben, welche 40 Jug breit, 20 Jug tief und in ben Felfen gehauen maren, hatten einen zum Theil fertig geworbenen gebedten Weg vor fich; eine mit Schieficharten versebene, an eine mit Sturmpfahlen besetzte Mauer fich anlehnende Gallerie schloß die Rehle. lettern befanden fich zwei Thore, welche burch Rebans vertheibigt murben; bie rechte Seite ber Befestigung war noch nicht gang beenbet, aber ein 216hang von 200 Fuß Tiefe ersette bas Fehlenbe jum Theil; bie Flugel und bie Reble bes Hornwerks wurden burch bas Keuer ber Kestung wirksam be-Innerhalb jenes großen Wertes befand fich auf ber rechten Seite ein Reduit, welches wiederum die Form eines fleinen Sornwerfs hatte; auf bemfelben war ein Cavalier mit 3 aus Rasematten feuernden Geschützen angelegt, welche bas Plateau und bie Tiefen bes umliegenden Terrains mit ihrem Feuer weithin bestrichen. Das Baftion bes linken Flügels mar von ben übrigen Theilen ber Befestigung burch einen mit Bruftwehr versehenen Braben getrennt und bilbete auf biefe Beife eine Art Reduit; bas Fort Dlivo hatte gewöhnlich 1200 Mann Befatung und war mit ungefahr 50 Geichuben armirt.

Berückschigt man, baß die Festung eine sehr große Ausbehnung hatte, baß sie fortwährend durch die englische Flotte unterstützt wurde, daß nach der Einnahme noch 337 Geschüße, 15,000 Gewehre, 1500 Centner Pulver, 40,000 Rugeln und Bomben, 4 Millionen Patronen und eine Besatung von 10,000 Mann in derselben sich vorsanden und es an teinerlei Ausrüftungsbedürsussen in Tarragona die zum letzten Augenblicke sehlte, so war die dem Marschall gestellte Aufgabe gewiß keine leichte. Das Berhältniß zwischen der Besatung und dem Belagerungscorps war anfangs nicht so sehr ungünstig; Suchet war doppelt so start, die Flotte aber konnte nicht daran verhindert werden, fortwährend der Festung Verstärfung zuzusühren, wodurch das Vershältnis ungünstig wurde.

Haben auch die neueren Belagerungen gezeigt, daß man nicht immer brei, vier und mehr Mal ftatker zu sein braucht als der Feind, so ift doch anzunehmen, daß man an Truppen wenigstens überlegen sein musse, und das waren die Franzosen nicht immer. Deshalb konnte die Einschließung auch nicht vollständig bewirkt werden und nur dadurch ist die Möglichkeit der oft wiederholten Ausfälle zu erklaren. Mangelhaste Einschließung ift aber jederzeit schäblich und das war es auch vor Tarragona.

Der Belagerungsparc war ferner nicht start genug; die Spanier waren fünffach überlegen, und nennt man es schon ein günstiges Verhältniß, wenn man in der Festung 1½ mal so viel Geschütze hat als die Angreiser, sowie ein sehr vortheilhaftes, wenn man im Plate doppelt so viel hat als die Belagerer, so folgt daraus, daß Suchet auch in dieser Beziehung im Nachteil stand. 700 Schuß pro Geschütz ist nur eine mittelmäßige Dotirung sür eine Festung wie Tarragona es war, da man im Allgemeinen pr. pr. 1000 Schuß rechnet.

Die für die Wahl ber Angriffsfront am Francoli aufgeführten Gründe find ganz triftig, benn eine schmale, leicht vorspringende, weit zu umfassende, unvollftändig flankirte Front, ein unbedeutendes, redoutenartiges Werk vor berselben und ber schönfte Boben zum Bau der Batterien sprachen unbedingt für dieselbe; auf der Nordfront lagen die Werke auf fast ganz gerader Linie und wäre auch hier ber Boden ebenso günstig gewesen, hätte hier auch kein Fort Olivo gelegen, so würde man trot der Flankirung des Angriffs durch die Flotte sich doch für den Francoliangriff erklären muffen, weil nichts schwerer ist, als die Bekämpfung einer weit gestreckten Front, deren Werke auf gerader Linie liegen, worüber die Belagerungen von Lille und Olmüt belehrende Beispiele geben.

Rach ber Beschreibung war Olivo ein redoutables Werk mit 1200 Mann Besatung und 50 Geschüßen, und einen solchen Bosten läßt man freilich nicht gern in der Flanke. Wenn gleich die Entsernung Olivo's von der westlichen Front der Oberstadt eirea 1500 Schritt, von der Mitte des Francolisangriffs eirea 2000 betrug, so flankirte es doch den letztern Angriss, und wenn dies auch nicht wirksam geschah, so war das Fort doch für den Angrisssehr belästigend, was auch schon dadurch dewiesen wird, daß die Franzosen schon ihre ersten Communisationen vor dem Francoli gegen das Kort ensilirt sahen und, wie der Text sagt, keinen Schritt zum Angriss thun konnten, bevor sie nicht im Besit desselben waren. Es unschällich zu machen, war daher eine Hauptbedingung und es würde nur die Frage zu erheben sein, ob man dies durch Besitzuhme des Werks oder durch anhaltendes Wurfs und Ensilirfeuer, welches die Dertlichseit gestattete, so wie durch eine enze Einschließung erreichen konnte. Bedenkt man nun, daß die Besatung von Tarragona erst kürzlich wieder durch 4000 Mann verstärkt war und die täglich

abgelösten stets frischen Truppen im Fort auch eine ansehnliche Stärke hatten, baß bagegen bas Einschließungscorps nur schwach zu nennen und die Belagerungsgeschütze, namentlich bas Wursgeschütz, nur in geringer Jahl vorshanden, also eine permanente Detachirung gegen das Fort nicht rathsam war, so dürste der Entschluß, sich in Bestz dieses Werses zu sezen, vollständig gerechtsertigt sein. Die Franzosen hatten es aber mit den Engländern auf dem Meere und mit den Spaniern vor dem Francoli und Olivo zu thun; alles drei auf einmal zu besämpsen, war wohl für die disponiblen Mittel zu viel und der Ersolg zeigte auch, daß sie ihre Kräste überschätzt und sich auf den successiven Angriss, d. h. erst auf Olivo und dann auf die Francolissont beschränken mußten. Hernach zersällt die Belagerung in vier Theile, nämlich: die Unternehmung gegen die Flotte, gegen Olivo, gegen die Francolissont und endlich gegen die Hauptsestung.

I. Die Unternehmung gegen bie Flotte.

Die Flotte nimmt hierbei einem fo untergeordneten Boften ein, bag wir nur mit wenigen Worten ihrer zu gebenken brauchen. Ihr Effect war fehr gering; fle schof viel, aber traf wenig, that ben Frangofen wenig ober gar feinen Schaben, wurde mit ein Baat fcmach armitten Batterien vom Angriffsfelbe fern gehalten und hatte nur bas Berbienft, fortwährend Munition und Besagung in bie Festung zu führen, was man ihr freilich nicht verwehren konnte. Dan hatte fo wenig Respect vor ihr, buf bie Dehrzahl ber Ruftenbatterien offene und nicht gefchloffene Berte waren, und nur eine war eine große Reboute, welche bereits in ber Racht vom 7. jum 8. Mai tracirt wurde und 2 24 Pfunder erhielt, und bies mahrscheinlich weniger aus Beforgniß vor ber Flotte und beren Landungen, ale vor Ausfällen ber Spanier, boch wurden alle trop bes heftigen Feuers ber Flotte in furgefter Beit vollenbet. Es ift bies aber gar nichts außerorbentliches; Die Geschichte weift viele ahnliche Beispiele ber Unwirksamkeit von Flotten gegen Forts zc. auf, wie g. B. die englische gegen Balchern 1809, Antwerpen 1814, die tuffische gegen Anapa, Barna, Edernforbe 1849 und Sebaftopol 1844; überall war ber Effect gering, und bies burfte beweisen, wie unficher bas Schiefen von Schiffen gegen Ruftenforts ift, wenn biefe burch ihre Lage nur einigermaßen gefichert find. Bor Tarragona waren bie 4 Ruftenbatterien mit 24 Bfunbern und Derfern armirt; lettere find gerabe nicht untecht angebracht, wonn fie von ichwerem Caliber find, um ben gangen Schiffsboben nebft Berbed zu burchichlagen; aber ba man natüelich bie fich bewegenben Schiffe nicht viel trifft, fo muffen fie ftets bie Minbergahl ber Gefchitge bilben. Beffer find 24 Pfunder Ranonen und noch beffer 25 pfündige Bombenkanonen ober haubigen, die im Caliber etwa ben 83bligen frangofiften gleichkommen und befanden fich lettere im Barc, so ware es zu wunfchen gewesen, bag man fich berfelben gegen bie Schiffe beblent hatte, was gewiß von großem Rugen gewesen ware; boch reichte man mit ben Gefchaten aus, ba fie bie Flotte fern hielten.

## II. Begen Dlivo.

Bahrend man bie Flotte beschof, ben ganzen Francoli couronnirte, (bas heißt ben Laufgraben wie ein Couronnement führte, um fich gegen bie Enflade ber Flottengeschute ju fichern), was alles in ben erften brei Tagen, alfo in nicht zu langer Beit gefchah, verfaumte man, wie vor Tortofa, mit ber Barallele am Francoli gleichzeitig einige Burf- und Enfilirbatterien, Die gegen bie Befestigungen langs bes Stranbes von großer Birtfamfeit gewesen maren, ju bauen, und feste bie Ginfchließungstrubben vor Olivo, 10 Tage lang ben mit vielem Muth unternommenen spanischen Ausfallen aus, ohne auch nur bas Beringfte gegen biefes Fort ju unternehmen, obgleich die Dertlichfeit hier die Anlage tuchtiger und wirffamer Enfilirbatterien gestattete. War man auch noch nicht barüber flar, was man zuerft beginnen und burchführen wollte, so mußten biese Batterien, bie immer genutt hatten, gebaut werben, ftatt ben Spaniern 10 Tage lang Belegenheit ju Ausfällen und noch viel langere Beit ju allen Bortebrungen ju laffen. Endlich nämlich, nachbem ber Francoliangriff am 20. Dag eingestellt war, wurde nach 17 Tagen vor Olivo in ber Racht vom 21. zum 28. Mai eine Art erfte Barallele eröffnet, ber Angriff mit ber Sappe burch bie Felfen unter ben größten Dubfeligfeiten vorgeführt, und ber Bau ber Batterien auf faft nadtem Felsboben nach 5 Tagen, am 28. Dai vollenbet. Das war freilich lange und wird burch ben schwierigen Bau einigermaßen entschulbigt; inbeg leuchtet es nicht ein, warum die Wurf. und Enfilirbatterien, die gewiß boch früher fertig waren, nicht gleich nach ihrer Beendigung bas Feuer begannen, um bem schwierigen Bau ber nahen Brefchbatterie Luft zu machen; fie mußten gerabe bas Feuer auf fich gieben, um es von letterer und ber Contrebatterie abzulenten. Aber von bem Grundfas, immer erft mit allen Batterien zugleich anzufangen, wichen bie Frangofen nicht ab; fie machten es ebenso vor Tortofa und haben auch noch vor Antwerpen nicht andere verfahren.

Die Batterien selbst waren folgenbe:

- 1) Rr. V eine Burfbatterie von 3 8zölligen Mörfern auf circa 600 Schritt. Die Rothwendigkeit eine besondere Parallele für sie gebaut zu haben, leuchtet nicht ein; sie hatte noch besser gebeckt hinter dem Sügel oder eben so gut auf der linken Seite des Angriss gelegen; für die Wirkung war es ganz gleich, während die Armirung der Batterie und das Bersongen mit Munition, sowie Schuß gegen Aussälle und ihre Lage gerade vor dem angegrissen Flügel viel besser war, wenn sie nicht da lag, wohin man sie gedaut hatte.
- 2) Rr. VI eine Breschbatterie von 4 24 Pfündern auf 200 Schritt. Erwähnenswerth bleibt hier die Benutung der Erde der zum Bortreiben der Sappen nach dem zur Breschbatterie ausersehenen Buncte und die Abweichung von der stricten Regel alles nur schulmäßig zu unternehmen. Die Arbeit war hier sehr schwierig, um so mehr, als die seindlichen Augeln Felsstücke abrissen und badurch viele Franzosen verwundeten, was für ähnliche Källe zur Borsicht auffordert.

- 3) Rr. VII eine Contrebatterie von 3 16 Pfündern auf 650 Schritt. Rach der Zeichnung konnten die Bresch und Contredatterien nicht gleichzeitig seuern, da die Schustlinie der lettern fast durch Rr. VI schnitt. Mag Rr. VII nun Contres oder Breschbatterie gewesen sein, so sag ste, da sie nur mit 16 Pfündern armirt war, sedenfalls zu weit, und erwägt man, daß Rr. VI sedenfalls die wichtigste war, so mußte die Lage der Contredatterie nach der Breschbatterie eingerichtet werden, wenn man diese nicht weiter links legen konnte.
- 4) Rr. VIII eine Enfilirbatterie von 2 bzölligen Haubigen auf 525 Schritt, hatte nur mehr die Berlangerung ber Ftanke treffen muffen, da sie in ihrer Lage zwar den innern Raum, nicht aber die Front des Forts, was hier die Hauptsache war, bestrich, sonst aber, obwohl etwas zu schwach armirt, doch gut gelegen, hatte sie das mit allen französsischen Enstliebatterien gemein, daß sie nur aus Haubigen bestand. Diese Batterie mußte von Hause aus, gleich nach der Einschließung, hier liegen. Eine lobende Anerkennung verdient hier noch in gewisser Beziehung das Benehmen des französsischen Gesendronchess Duschard, welcher den Artilleristen als Beispiel zur Nachahmung vorleuchtete.

Quet ift noch bemerkenswerth, daß die Franzosen es unterlassen hatten, bei Armirung der Breschdatterie die Raber ber 24 Pfunder mit Stroh zu umwideln, wodurch das Geräusch auf dem Felsboden vermindert worden, und sie nicht einen so großen Menschenverlust erlitten haben wurden, wie man denn überhaupt den Transport über das freie Feld hatte vermeiden können, weil man auch durch die Transport über das freie Feld hatte vermeiden konnen, weil man auch durch die Transport über das freie Feld hatte vermeiden konnen, weil man auch durch die Transport nie geringerem Berlust zum Iwest gelangt wäre; für die Sorglosigkeit, die Röhren der Wasserleitung nicht verstopft zu haben, wurden ebenfalls die Spanier hart bestraft.

Rach zweitägigem Feuer war die Bresche noch nicht vollständig practicable und ber Sturm gelang blos in der Kehle und durch die Wasserleitung. Wahrend man in dieser Beziehung nur auf sehr hartes Manerwerf und eine für basselbe zu große Entsernung der Breschbatterie schließen muß, kann man sich gleichzeitig der Frage nicht enthalten, od es nicht genügt haben würde, Enstlirund Bursbatterien zu bauen — wodurch die viesen Opfer beim Bau der Breschbatterie erspart waren — und dann die Ueberrumpelung versucht hatte.

Der Sturm wurde mit gehörig ftarten Rolonnen, durch Referven unterstüht, mit Gewandtheit und Kahnheit ausgeführt und waren die Anordnungen dazu, sowie die gleichzeitigen Scheinangriffe auf verschiedenen Puncten durchaus zweilmäßig.

Der Bertheibigung ber Besathung gebührt alles Lob, ber Artillerie jedoch nur bis zur Eröffnung bes Feuers ber Belagerer. Das Reduit und ber Cavalier im Fort Olivo wirkten zwar einige Zeit gegen ben Hofraum bes Forts, wurden indes wahrscheinlich wegen ber zum Theil offenen Kehle balb genommen, und ware lettere geschloffen gewesen, so möchte die Wichtigkeit eines mit Geschüß besetzen Reduits wohl entschlebener hervorgetreten sein.

50 Geschütze waren nach zweitägigem Feuer complet zum Schweigen gebracht und dies durch 1 Demontir-, 1 Wurf- und 1 Enfilirbatterie, die sämmtlich nur schwach armirt waren. Man kann sich dies gar nicht erklären, wenn man nicht annehmen will, daß die spanischen Geschütze in der schlechtesten Berfassung, die Bedienung nicht zwecknäßig, die Ausstellungspuncte schlecht gewählt und ebenso schlecht vorbereitet waren. Mit der Eroberung des Werkes wurden 1000 Mann und 70 Officiere Kriegsgesangene, die übrigen waren bei der Bertheibigung geblieben, außerdem fanden sich noch im Fort Olivo:

47 Befduse,

100 Centner Bulver, 180,000 Batronen, 50,000 Erbfade

und einiger Mundvorrath. Sehr zweimäßig waren die schnell getroffenen Maßregeln zur Behauptung des Forts, da kaum die Eroberung desselben beendet war, als auch sogleich alle Maßregeln zur Sicherung des Besties und Herstellung der Ordnung darin getroffen wurden. Mit 800 Mann Arbeiter wurden Rampen nach der Bresche angelegt, Brüden über den Graben gesertigt und Einrahmungen und Communikationen gesichert, um das Innere des Forts gegen das Feuer der Festung zu schüßen, und Anordnungen zur Vertheibigung gegen die Angrisse der Spanier zu treffen. Der am solgenden Morgen von der Festung aus gegen das Fort Olivo beabsichtigte Angriss ward ausgegeben, als die Reserven aus dem Lager vorrücken; die Spanier hatten das Fort sur uneinnehmbar und daher eine Unterstützung für unnöthig geshalten.

III. Das Unternehmen gegen bie Unterftabt.

Der Bau ber Batterien IX und X mahrend des Angriffs auf Olivo war wohl zweck maßig, boch hatte man hier schon früher gegen die lang gestreckte Kustenvertheibigung eine einzige Enfilirbatterie und eine oder ein Baar Wurfbatterien anlegen sollen.

Daß man mit der Eröffnung der 1. Parallele bis zur Nacht vom 1. zum 2. Juni wartete, nachdem man schon am 29. Mai Abends Olivo genommen, war gewiß nicht angemessen, und konnte der Transport des Geschützes von Olivo zu dieser Berzögerung wohl keine Beranlassung geben, da man dort nur 12 Geschütze gebraucht hatte. Die Direction der Parallele war gut und der Schutz gegen Aussälle zwecknäßig; ihre Entsernung betrug vom Domberrnbastion nur 325 Schritt, was dei dem noch ungedämpsten Festungsseuer viel Kühnheit zeigt, und der Wachsamkelt der Spanier allerdings nicht zum Lobe gereicht; für Communikation mit dem rechten Francoliuser war gesorgt.

Dagegen bauerte bie Bollenbung ber Parallele lange, kostete viele Opfer, und spricht für einen zwecknäßigen Gebrauch des Festungsgeschützes, das am Tage stets das Borgehen mit der vollen Sappe nothwendig machte. Dies

erflart fich, wenn man lieft, bag ichon zur 2. Parallele vorgegangen wurde, wahrend man seit 7 Tagen noch immer an ben Batterien ber 1. Parallele baute, die Festungsartillerie alfo gang freien Spielraum hatte. Man unterftupte, wie vor Tortofa, die vorgehenden Sappenteten ftatt burch Artillerie, nur mit Gewehrfeuer, und verlor hier wie bort burch diese falsche Dagregel viele Menschen. Dag man die hauptfrafte auf bas Francolifort richtete, verftand fich von selbst, ba baffelbe ben gangen Angriff flankirte, nichts besto weniger mußte man gleich mit ber Parallele Wurfbatterien gegen bie Front und, wie ichon mehrmals erwähnt, eine ftarfe Enfilirbatterie gegen bie lange Ruftenvertheibigung anlegen. Ferner hinderte nichts und die Umftanbe erforderten es sogar, beibe Kaçen bes Domherrnbaftions und die Unte Kaçe bes Ravelins zu ricoschettiren, und biese Batterien mußten in ber erften Racht fcon fertig werben, mas aber nicht gefchah; gegen bas Ravelin wirfte nicht eine einzige Batterie, und von ber Möglichkeit bes Umfaffens ber Front machte man nicht ben nothigen Gebrauch, wie benn überhaupt ben Spaniern viel ju viel Spielraum gelaffen wurbe.

Die angelegten 5 Batterien waren:

Rr. IX eine Breschbatterie, wie es scheint von 4 Bresch und 2 Demontirgeschützen, lettere gegen ben Hafenbamm auf 1075 Schritt, wo die Geschütze, und wären es auch 24 Pfunder gewesen, wohl nicht sonderlich viel ausgestichtet haben.

Rr. X von 4 8zölligen Morfern war anfangs gegen bas Francolisort, bas fie fehr wirksam bewerfen konnte, gerichtet, was aber noch viel beffer ber Kall gewesen ware, wenn sie naher an Rr. IX gelegen, wo bann bie ganze Kuftenbefestigung in ber Berlangerung ber Burflinie gelegen hatte.

Rr. XI eine große Batterie, welche die Mauer zwischen dem Fort und der Prinzenlünette auf 500 Schritt, und die Lünette selbst auf 625 Schritt, und zwar erstere mit 3, letztere mit 5 Kanonen beschoß. Um die wahrscheinslich nicht starke Anschlußmauer einzuschießen, war die Entsernung nicht zu groß, und um die Lünette zu demontiren war 625 Schritt nicht zu entsernt; weiter sollte sie auch wohl nichts thun, denn die eigentliche Breschbatterie gegen die Lünette war Rr. XIV.

Rr. XII eine Burfbatterie von 3 Morfern, wie es scheint, lag sehr zweckmäßig auf ber Kapitale bes Bastions und bes bahinter liegenden Forts, doch waren ein Baar Geschüße mehr zu wünschen gewesen, da ihnen hier viel Bahrscheinlichkeit bes Treffens verheißen war.

Rr. XIII eine Enfilirbatterie von 3 Haubigen, war zwar sehr zwedmäßig, aber auch wieder zu schwach armirt; sie konnte fortwährend bis zum Sturm ber Breschen in wirksamer Thatigkeit bleiben.

Im Ganzen könnte man zu biesen Batterien ber 1. Parallele bemerken, baß ber Batteriebau zu lange bauerte, ba er ben Zeitraum von 6 Tagen ers sorberte, eine Ausnahme machten jedoch Rr. XII und XIII, welche in der

Nacht mit der Parallele zugleich erbaut und auch fertig wurden. Diese schnelle Erbauung und Armirung, was auch theilweise bei Antwerpen geschah, ist allerdings zu loben, dagegen bei andern fand die Eröffnung des Feuers durch 25 Geschütze erst nach 7 Tagen, also entschieden zu spät statt; ebenso war es nicht gut, daß Nicoschettbatterien ganz sehlten, und das Feuer der Festung also nur unvollständig gedännpft wurde.

Die zweite Barallele wurde mertwürdig nahe an das Domherrnbaftion, namlich bis auf 88 Schritt geführt, und ftand vom Baftion Carl 475 Schritt entfernt; fie erhielt 6 Batterien von Rr. XIV bis incl. XIX, die abermals spat fertig wurden, und erft nach 8 Tagen ihr Feuer eröffneten.

Der bürftige Text enthalt nichts Specielles über ihre Bestimmung, er sagt von ihnen nur, baß Rr. XIV, nach ber Einnahme bes Francolisorts in ber Nacht vom 7. zum 8. Juni und ber darauf solgenden Racht in der Rehle des Forts Francoli erbaut, und mit 6 24 Pfündern armirt worden, um den Hafen vollständig zu sperren, das Feuer des Hasendammes zu erwiedern und die sich an das Meer anlehnenden Werfe zu zerstören; von den übrigen Batterien ist nur insosern die Rede, daß sie die ganze Front der Unterstadt vom Domherrn- die zum Carlsbastion umfasten. Man kann daher nur nach der Zeichnung urtheilen, und daraus scheint hervorzugehen, daß es sast sammtlich Demontirbatterien waren, worunter sich eine Breschbatterie Rr. XVII gegen das Domherrnbastion auf 275 Schritt besand, die also ziemlich weit entsernt lag.

Knupfen wir hieran noch einige Bemerkungen, so muffen wir zuerst erwähnen, daß auch nicht eine Mörferbatterie zur Unterstühung der Demontitsbatterien in die zweite Parallele vorgelegt wurde, was doch um so gunstiger gewesen wäre, da sich die Spanier, dem Gewehrseuer zum Trop, in Massen auf den Bällen einfanden. Batterie Rr. XII lag nahe genug und versprach viel Wirkung, die andere Mörserbatterie aber, Rr. X, lag sast 1000 Schritt von der Front entsernt, und hätte viel zwedmäßiger in der zweiten Barallele, etwa auf der Kapitale des Ravelins, gelegen.

Ricoschettbatterien scheinen gegen die gebeckten Wege ic. auch hier nicht angelegt gewesen zu sein, wie benn überhaupt bas Wurffeuer zu wenig angewendet wurde, da sich unter 54 in Batterien stehenden Geschüben nur 7 Mörser und etwa eben so viel Haubigen befanden, die nur die Haupt und Rebenfront enstlitten, aber keine Linie speciell bestrichen (Rr. XIII und Rr. XV).

Hauptsächlich beschränkte man sich auf Bresch. und Demontirbatterien, sturmte viel und verlor beshalb viele Leute nicht nur beim Sturm, sondern auch durch das seindliche Feuer, das des geringen Wurffeuers wegen zu viel Spielraum behielt.

Sanmtliche 54 Geschute eröffneten gleichzeitig ihr Feuer, wobei, nach ber Art ber Batterien zu schließen, mahrscheinlich eine wieber auf bie andere

gewartet hat. Dies Verfahren, was ben Franzosen auch hier wieber viele Leute koftete, ist für die zweite Parallele, wo die Batterien nicht früh genug ihr Feuer eröffnen können, um die durch das Vorschreiten der Sappen und den Bau der Demontirbatterien wieder verlorene Ueberlegenheit auss Reue zu gewinnen, ganz verwerslich. Für die erste Parallele dagegen ist es theilweise zu empfehlen, aber bei langsamem Batteriedau auch dort nicht rathsam; die Franzosen machten und machen es aber noch so bei allen Belagerungen.

Obgleich es ben Spaniern gelang, das Centrum der Parallele und theils weise die Batterie XVI zu zerftoren, so ist es doch keineswegs zu empsehlen, sich mit den fertigen Belagerungsarbeiten in einen Geschüpkampf einzulassen; man zerstört seine Geschüpe, verschießt seine Munition, erreicht seinen Zweck nur unvollfommen, und fügt dem Feinde gewöhnlich nur geringen Schaden zu, den er wieder gut zu machen in der Regel Mittel und Gelegenheit genug hat. Dies schließt aber die Bekämpfung einer sehr lästig werdenden Batterie keineswegs aus, während die Hauptsache sedoch immer, die Bollendung der Arbeiten zu erschweren, bleiben muß.

In die 3. Parallele, die von der Krönung des Domherrnbaftions bis zur Prinzenlünette führte, und in der Racht des 18. beendet wurde, legten die Franzosen abermals keine Mörserbatterien, da doch Spiegelgranaten und Steine hier Wirfung versprachen und die Batterie Rr. X jest ihr Feuer einskellen mußte, oder es nur unwirksam gegen die Stadt fortsetzen, und also nur die Mörserbatterie Rr. XII in Thätigkeit bleiben konnte, was zu wenig war.

Der Bau ber Breschbatterie Rr. XX für 4 24 Pfünder, der einzigen Batterie dieser Parallele, mußte viele Schwierigkeiten haben, da das Keuer des Carlsbastions, gegen bessen Kaçe sie gerichtet war, noch nicht zum Schweisgen gebracht worden. Jum raschen Bau nahm man 10,000 Stück Sandssäte, obgleich die Beschassenheit des Bodens dazu nicht nöthigte, doch scheint die Dertlichkeit in der Lünette dazu Beranlassung gewesen zu sein. Wenn der Bau nach dem Terte sehr rasch von Statten ging, so muß man sich wundern, daß die Batterie erst nach 3 Tagen ihr Feuer eröffnete; die Bresche kam dasgegen sehr rasch, nämlich in einem halben Tage zu Stande. Zu tadeln bleibt es, daß die Pulverkammer der Batterie so schlecht verwahrt gewesen, daß sie gleich beim Beginn des Feuers durch eine Granate gesprengt werz den konnte.

Ferner ift von einer Bresche im Königssort bie Rebe, beren Entstehen man sich nicht gut erklären kann, ba feine besondere Batterie bafür angelegt war, und die nächste Rr. XVII, die vielleicht bas Fort direct beschossen haben sonnte, 450 Schritt entsernt lag.

Die gleichzeitige Sturmung beiber Hauptbreschen und ber Bresche im hafenbamm, die Starfe ber Sturmkolonnen, die Sorge für Reserven und die Art ihrer Zusammensepung 2c. war zwedmäßig.

Bittje, Schlachten und Belagerungen.

Da bas Ravelin weber stark bemontirt, noch beworfen ober in Bresche gelegt war, so machten bie Franzosen biese Außerachtlassung baburch wieder gut, daß sie es im Rucken nahmen und baburch bie Besatung zum Berlassen bes Werks nöthigten. Erwähnenswerth ist noch, daß am 21. Juni 8 Uhr Abends, burch die Eroberung des Königssorts, des Domherrn- und Carlsbastions und der Mühlenbatterie wieder 80 Geschütze in die Hände der Franzosen kamen.

IV. Der Ungriff auf bie Dberftabt.

Die Parallele lag 300 Schritt von ber Festung, und umfaßte bie Front ber Bastione St. Paul und St. Johannes, beren Rabe wegen es angemeffen geschienen, ihren rechten Flügel burch ein Crochet zc. zu beden, ba er feine Anlehnung hatte; bag bies keine üblen Folgen hatte, lag an ben Spaniern.

Da biefe ganze Front noch nichts gelitten (indem es versaumt war, schon in die 2. Parallele, auf deren Flügel, eine Enfilirbatterie anzulegen,) und aus 4 Baftionen beftand, bie auf gerader Linie lagen und ihr Feuer fammtlich nach bem Angriff richten fonnten, fo scheint es, bag man, jur Berminberung bes Berluftes an Menichen beim Sturm, mehr Batterien bagegen batte bauen Ramentlich fehlte es auch bier wieber an Burffeuer, obgleich bas Terrain bie Unlage ber Mörferbatterien begunftigte, von benen zwei (fur jebes ber Baftione Johannes und Jefus eine) von gutem Erfolg gewefen maren, mahrend man jedenfalls bie rechte Face bes Baftions Jesus bemontiren und ber Contrebatterie gegen bie Flanke bes Baftions Johannes eine zwedmäßigere Lage geben und fie auch ftarfer armiren mußte, als geschehen war. Die eine Burfbatterie Rr. XXIII mar teineswegs genugent, und bie Saubis-Enfilir-Batterie Rr. XXIV lag 1400 Schritt, also zu weit entfernt, um einen etheblichen Effect zu verursachen. So blieben also nur die beiben Sauptbatte rien Rr. XXI und Rr. XXII, welche als Breschbatterien bezeichnet werden, bie fehr zwedmäßig, wenn gleich 300 Schritt entfernt lagen, und beren Buftanbebringung, Armirung und Bebienung ben frangofischen Artilleriften, Die namentlich burch bas heftige Feuer ebenfo wenig, als auch burch bie Beraubung ber Dedung an ber Bebienung ihrer Befchute fich hindern ließen, alle Ehre macht.

Die Schwierigkeiten, mit benen sie zu kampfen hatten, muffen groß gewesen sein, benn die Batterien wurden erft nach 5 Tagen vollendet, und die hinzugetretenen ungunstigen außeren Umstände machten es nöthig, den Beginn bes Feuers noch auszusehen, so daß erft nach 6 Tagen die Batterien zu seuern begannen. Denkt man sich nun 300 Schritt vom Feinde, vor einer langen Front, deren Geschüße fortwährend thätig waren, und die nur leicht durch etwas Wurffeuer beschäftigt wurde, so zeugt das Zustandebringen der Batterien wahrlich von keinem geschickten Gebrauch des spanischen Geschüßes, während man andererseits nicht umhin kann, den Franzosen barüber einen Borwurf zu machen, daß sie so wenig Wurffeuer gegen die Front entwicklten

und ben ungeschicken spanischen Artilleristen so viel Spielraum ließen. Durch bie Wirkung ber oft gut geleiteten Festungsgeschütze wurde die Batterie Rr. XVI in Unordnung gebracht und das Centrum der Parallele zerstört; statt aber das lettere zu ihun, hätte die hierzu verschwendete Munition besser und zweckmäßiger gegen eine andere Batterie verwendet werden können. War es wirklich nicht aussührbar, vor der Front noch Wursbatterien zu etabliren, so mußte außerhalb eine näher liegende, wirksamere Ensilirbatterie von Morfern und Haubigen angelegt werden, selbst wenn man auf nachtem Felsen hätte bauen mussen.

Der Raum, ben die Sturmfolonnen ungebeckt zurücklegen mußten, war zu groß; sie litten, wenn sie nicht eilten, sehr vom seindlichen Keuer, und wenn sie die Strecke auch sehr rasch zurücklegten, so kamen sie doch nothe wendig außer Athem an; so daß die Frage jedenfalls gerechtsertigt ist, sollte es nicht möglich gewesen sein, eine gedeckte Annäherung wenigstens längs der Courtine auf dem linken Flügel vorzutreiben? Bemerkenswerth ist die Unsichermachung der Krönung durch Bomben, welche durch ihre große Anzahl den Franzosen sehr lästig wurden, ja sie zeitweise daraus vertrieben. Die Wirkung der kleinen Mörser, sowie der Hands und Schaftmörser, welche bei und gebräuchlich sind, dürsten wohl noch besser als die größeren der Spanier mit gläsernen Granaten ihrem Zweit entsprochen haben.

Die Bertheibigung von Tarragona zeigt im Allgemeinen jedoch, bag bie Spanier in ben ersten Berioden ber Belagerung eine rühmliche Thatigeteit entwickelten, mit fanatischem Eifer und ber größten Bravour sich schlugen, ihre Tapferkeit aber nach und nach weniger hervortritt, je nachdem sie ein Werf nach bem andern verloren, und daß sie sich namentlich bei der Bertheibigung der Bresche ber Oberstadt entschieden tadelnswerth zeigten.

Sie hatten schon ihr Olivo für unnehmbar gehalten, baher war ber Verlust ber Unterstadt für sie noch entmuthigender, und die Bresche in der Oberstadt machte ihre Tapserseit ganz zu nichte, so daß wir fragen muffen, sollte man hierin nicht einen Borzug der detachirten Werke sinden, die das Gefühl der Sicherheit erhöhen und dadurch den Widerstand vermehren?

Die Laufgraben hatten eine Ausbehnung von 5000 Toisen gehabt, von benen 2000 mit ber völligen ober flüchtigen Sappe ausgeführt wurden; vier gedeckte Wege wurden gefront, und Grabenbescenten und Uebergange, sowie Rampen für die Breschen angelegt; 20 Ingenieurofficiere und 187 Sappeurs ober Mineurs blieben oder wurden verwundet.

Die Artillerie baute 24 Batterien, welche mit 64 Geschützen armirt wurden, und legte 9 Breschen.

Die Spanier hatten 120,000 Schuß gethan, bie Franzosen bagegen 42,000, von benen 30,000 mit Rugeln, Bomben ober Granaten aus ber Bestung, welche, nachbem sie ben französtschen Solbaten, bie sie wieber aufs gefunden, bezahlt worben, zurudgeschickt wurden; was allerbings kein gutes

Zeichen für die Fabrifation ber Zünder zu den Granaten und Bomben bei ben Spaniern, aber sedenfalls den Franzosen in doppelter Beziehung angenehm war. 19 franz. Artillerieofsiciere und 270 Ranoniere wurden theils getödtet, theils verwundet, und außerdem noch 68 Infanteristen, welche zur Aushülse bei der Bedienung der Geschütze commandirt gewesen; man hatte so zu sagen fünf auf einander solgende Belagerungen oder Stürme zu bestehen gehabt und neun Breschen genommen. Die ganze Zahl der genau ermittelten Berluste der Franzosen betrug 4293 Mann, unter denen 924 Todte; von den 3369 Verwundeten konnte kaum die Hälste wieder in den Dienst zurücksehren oder ihre Wunden überleben.

### Die Belagerung von Sagunt im October 1811.

Die vortheilhafte Stellung bes General Blade am rechten Ufer bes Guadalaviar in einem verschanzten Lager, mit einer Anlehnung an das Meer, welche überdies auch noch eine große und befestigte Stadt (Valencia) mit einer starken Bevölkerung einschloß, konnte keineswegs dem Marschall Suchet Beranlassung geben, seinen Gegner in einer so vortheilhaften Stellung anzugreisen; boch Sagunt mit einer 3500 Mann starken Besahung hinter sich zu lassen und mehrere Stunden von da eine Schlacht zu liefern, würde ein zu gewagtes Unternehmen ohne Wahrscheinlichkeit des Ersolges gewesen sein.

Die französtsche Operationslinie von Tortosa nach Balencia war 30 Lieues lang, und auf berselben hatte man keinen einzigen Stützunct, um die Berswundeten unterzubringen, vielmehr beherrschten sie brei feste Plate, welche auf berselben vom Feinde besetzt waren, weshalb man also nur darnach trachten mußte, dieselbe zu sichern und sich zuvörderst in den Bestt von Sagunt zu seben.

Der Angriff auf bieses Fort zeigte große Schwierigkeiten, welche bem Anscheine nach durch die gewöhnlichen Mittel nicht zu beseitigen waren. Die Franzosen hatten es bereits 1810 kennen gelernt und diese Position in militairischer Beziehung bewundert. Die Spanier unternahmen die Besestigung und sparten nichts, um sie in einen achtunggebietenden Stand zu setzen, selbst ein dis dahin wohlerhaltenes altrömisches Theater hatten sie der Besestigung geopfert und noch mehrere andere Räume mit in die Vertheidigung hineinsgezogen.

Die Enceinte, welche ben ganzen Sipfel bes Berges einschloß, theilte sich in ihrem Innern in vier streng geschiedene Abtheilungen, von denen sich eine jede, wie der Plan es zeigt, für eine besondere Bertheibigung eignete. Der Belsen, welcher sehr hoch ist und fast rund umber senkrecht abfällt, zeigte nur auf der Westeliete eine einigermaßen zugängliche Böschung, und konnten die Borsprünge auf letzterer zwar der Annäherung der Infanterie förderlich werden, aber die Arbeiten der Ingenieure und der Batteriedau waren um so schwiesriger, als der Boden durchaus keine Erde hatte. Das Fort lief hier spis zu, indem es in einem großen runden Thurm endete, der sehr alt und früher der St. Petersthurm, seit nicht langer Zeit aber die Batterie des 2. Mai genannt wurde, und schien es schwierig, an dieser Stelle eine Bresche zu eröffnen, welche breit genug zum Sturme gewesen wäre. Uedrigens war dieser Theil, obzleich er mit der übrigen Enceinte zusammenhing, eigentlich nur ein vorliegendes Werk, hinter welchem auf dem höchsten Puncte des Berges das Reduit St. Fernando lag.

Das lettere fonnte man, felbft nach ber Einnahme jenes vorliegenben Berfes, nicht anders nehmen, als indem man auf bem Felbruden mit ben

Belagerungsarbeiten vorging, und ohne bas Geschütsfeuer bes Reduits er-

Die gewonnene Ueberzeugung, daß man bei der Belagerung Sagunts auf große Schwierigkeiten stoßen wurde, durchkreuzten Suchet's Plane, und nur auf die Bermuthung bauend, welche der einstweilige Chef des Ingenieurscorps aussprach, und die er durch die ausmerksamste Untersuchung gefunden zu haben glaubte, daß es möglich sei die Festung durch einen handstreich zu nehmen, geschah die Ausstührung desselben am Morgen des 28. September.

Und in ber That, bei ber Starte ber Besatzung, ber Steilheit bes fahlen Felsens und ber Festigfeit ber Mauern, hatte man nicht Unrecht, eine lange und morberische Belagerung in ber Rabe einer zahlreichen Gulfbarmee ju fürchten, und dies rechtsertigt ben Bersuch, bas Fort burch einen coup de main zu nehmen vollfommen, und baburch noch um fo mehr, als nach ber Stadtseite zwei alte Breichen fich befanden, welche ber geind mit bolg verfest hatte, und hinter welchen er an einer Mauer arbeitete. Indes wenn nicht bie Spanier zufällig in ber Racht, wo ber Sturm gefchehen follte, felbft einen Ausfall unternommen und baburch auf bie versammelten frangofischen Rolonnen aufmertfam geworben waren, ebenfo fpater nicht von frangofifcher Seite in ber jum Sturm fesigesetten Stunde ein Flintenschuß auf einige Spanier, bie man zu sehen glaubte, gefallen mare, so ift es boch wahrscheinlich, bag ber Sturm miggludt fein murbe, ba bie Leitern 6 Fuß zu furz maren, und felbft wenn auch beffen ungeachtet einzelne Solbaten ben Bipfel ber Mauer erftiegen, so waren bies immer nur Einzelne, welche leicht berabgefturzt werben fonnten.

Es ware unftreitig am beften gemefen, wenn ber Sturm fur biefe Racht unterblieben, ba bie Spanier nach bem Ausfalle ichen aufmertsam geworben waren, und man nur bei ber größten Ueberraschung ein Belingen ber Unternehmung hoffen fonnte. Go mußte man nun, nachbem bas Unternehmen ganglich fehlgeschlagen, an ben Borbereitungen gum regelmäßigen Angriff arbeiten, und ba ber Belagerungspare noch nicht vorhanden, fo wurde Sagunt querft noch fester eingeschloffen. Die Bugange jum Fort auf ber Beftfeite, auf welcher allein Artillerie herangebracht, und von wo aus nur ein regelmäßiger Ungriff geführt werben fonnte, wurden auf bas genauefte recognoscirt und ba ein Weg ober Auffahrt angelegt, wo man die Möglichkeit erfannte, Batterien gegen ben ausspringenden Binfel bes vortretenben Berfes angu-Durch die Anfunft ber Generale Balee und Rogniat, welche feit ber Eroberung Tarragonas in Frankreich gewesen, gewann bie Belagerung ein anderes Unsehen; bie Wege maren am 12. schon fo weit, bag man 24 Bfunder barauf fortfahren tonnte, weshalb man nun mit bem Bau einer Brefchbatterie gegen ben St. Beterethurm auf 150 Toifen begann und auch mehrere Laufgraben und Debouchees bes rechten Flügels eröffnet und 2 Saubigen und 5 Mortiere auf verschiebenen Buncten aufgestellt wurden, um die lange und

enge Unwallung von Sagunt überall zu bewerfen und zu beunruhigen, fo baß bas Geschutz bes Forts bei feiner Aufstellung auf einer so bedeutenben hohe und fo kurzen Entfernung kaum mehr feuern konnte.

Bei ber wirklichen Belagerung kann es nur als sehr zwecknäßig anerkannt werden, baß man, bei dem Mangel an Erde auf dem Felsen, so viel als möglich den Bau der Trancheen vermied und von den Zufälligkeiten des Terrains Bortheil zog, indem man z. B. als erfte Parallele ein Ravin 420 Schritt vor dem angegriffenen alten Maurenthurme benutte.

Bei bem Bau ber Batterien war anfangs bie Breschhatterie auf 360 Schritt vom Thurme angelegt, boch war bieb bei ber Festigkeit bes Mauerwerks und bei nur 4 24 Pfunbern, welche man zum Breschelegen bestimmt hatte, unstreitig zu weit.

In Bezug auf die Wurfbatterien ware es wohl beffer gewesen, biefelben in ber Stadt so anzulegen, bag bie Bresche in ben Ruden genommen wurde.

Diese Unbequemlichkeit wog indes ben größeren Berbrauch an Munition, bas Unbrauchbarwerben ber wenigen bisponiblen Geschüße und ben Zeitverlust, welchen man auf ber größeren Entsernung gehabt hatte, bei weitem auf.

Daß man bie Bresche in ben eingehenben Winkel zwischen Thurm und Courtine legte, und nicht in bie vorbere Runbung bes Thurmes selbst, war sehr zweckmäßig, ba letterer Theil unstreitig ber festelte war.

Doch unverzeihlichen Leichtstenn kann man es nur nennen, wenn man nach bem zweitägigem Feuer bes 17. und 18. Octobers die Bresche schon für practicabel hielt und ben Sturm versuchte, da sie boch nur durch einzelne Soldaten erstiegen werden konnte und theilweise so eng war, daß kaum zwei Mann dieselbe in Front zu passtren im Stande waren. Der Sturm am 18. October scheiterte an dem Helbenmuthe der Spanier und dem heftigsten Gewehrseuer aus der wirksamsten Schusweite.

Die beiben mißlungenen Versuche erhöheten ben Unmuth bes Marschalls, ba er bie ganze Größe ber Schwierigkeiten eines förmlichen Angriffs schon bei der ersten Recognoscirung erkannt; doch kehrte er mit Beharrlichkeit aber nicht ohne Besorgniß zu dem einzigen Mittel zuruck, welches ihm blieb, zu dem: die Arbeiten gegen die angegriffene Front fortzusehen und den Angriff mit noch mehr Nachdruck zu führen. Er ließ deshalb eine neue Breschbatterie näher als die erste dauen, die auf dem rechten Flügel der Angriffsarbeiten angelegt und die auf 156 Schritt vorgerückt wurde, wodurch man freilich gesnöthigt war, ein Stück Parallele für sie zu erbauen. Es wurde bestimmt die Laufgräben und Deboucheen die zum Fuße der Bresche hin auszudehnen; doch in dem Maße, wie dieselben vorgetrieben wurden, nahm auch das Commandesment des Thurmes in der Art zu, daß, so wenig auch das Trace der Richstung nach vorn folgte, doch zwei Körbe auf einander gestellt, nicht mehr aussreichten die Arbeiter zu besten und man sich nicht, ohne dem Feuer von

oben ausgesetzt zu fein, bis an bas Ende ber Angriffsarbeiten vorschleichen fonnte.

Rach acht Tagen war die neue Breschbatterie für 6 24 Pfünder, von der die Franzosen eine große Erwartung hegten, vollendet und begann mit den andern Batterien aus 9 24 Pfündern, 3 Haubigen und 6 Mörsern ihr Feuer, so daß man hoffen durfte, ihre Wirfung wurde diesmal entscheidend sein, wenn auch zwei erfolglose Bersuche Besorgnisse für den Erfolg eines dritten einstößten.

Da zugleich an biesem Tage Suchet ben General Blake, welcher von Balencia zum Entsat heranruckte, zuruckschlug, so fühlte sich ber Kommandant General Andriani am 26. October zur Capitulation bewogen, ohne daß die Bresche gangbar war, da die französischen Sappeure erst eine Rampe für die Spanier anlegen mußten. Der Plat hätte sich unbedingt länger halten können, da er noch Lebensmittel und Munition besaß und nach dem Sturm der Bresche noch nichts verloren war, weil das innere Kort außerdem noch besonders angegriffen werden mußte.

Was ben Angriff im Allgemeinen anlangt, so ist es, tros bem baß bie französischen Berichte sagen, bie gewählte Angriffsseite sei die am meisten zugängliche gewesen, boch zu verwundern, daß man nicht die alten Breschen wieder als Angriffspuncte wählte; einmal, weil sie noch nicht ganz wiederhergestellt waren und dann, weil wo früher die Röglichkeit gewesen war, Breschbatterien zu etabliren, dieselben jest auch wieder liegen konnten.

Die Belagerung bauerte 20 Tage, und es ift fehr die Frage, ob in ben erften 12 Tagen, wo man sich bamit beschäftigte, die Batterien für die noch unterwegs befindlichen Geschütze und die Wege für diese nach jenen zu bauen, die alten Breschen burch ben Mineur nicht wieder hatten geöffnet werben konnen.

Die Spanier verloren burch die Uebergabe ber Festung 2572 Mann als Gefangene, und außerbem 17 Geschütze, 6 Fahnen, 2000 Gewehre, 800,000 Patronen und 100 Centner Bulver.

# Die Belagerung von Cindad Rodrigo im Januar 1812.

Ciudad Robrigo war für bie angenommene Angriffsweise ber Engländer wie geschaffen, da die innere Enceinte, ein schwacher Wall mit einer alten, schlechten Buttermauer war, welche die davor liegende zweite Enceinte, eine Faussedrape, wenig beckt; außerdem die Festung auf einer Anhöhe gelegen, mit steilem Glacis, an dessem Fuße ein Hohlweg auf der Rordseite und hier zugleich 700 Schritt vom Plate der Hohlweg auf der Rordseite und um 13 Fuß überhöht, der gedeckte Weg aber endlich nicht zu Aussällen geeignet war. Die Franzosen, 1800—2000 Mann start, waren mit allem nöttigen Bertheidigungsmaterial, vorzüglich mit Geschüßen reichlich versehen, da absgeschen von 109 auf den Wällen gestandenen Geschüßen, noch 44 mit ihren Lasseten, eine unermeßliche Wenge von Bombens, Kanonens, Kartätschs und Flintenkugeln, nebst einem sehr schön gefüllten und gut versehenen Zeughause vorhanden waren; außerdem hatten sie noch außerhalb der Stadt westlich das Kloster zum heiligen Kreuz, östlich die Borstadt und darin drei Klöster besetz, so wie auß dem Hohen Teson eine schwache Redoute.

Die Englander konnten fur bie Belagerung nur 30 24 Bfunber unb 4 18 Bfunder verwenden, benn 16 24pfundige Saubigen, Die man erfunden batte, um ben bogenformigen Rartatschichuffen größere Wirtung ju geben, famen nicht an. In ber erften Racht wurde bie Redoute auf bem Sohen Tefon genommen und fogleich auf biefer Sohe, 700 Schritt von ber Festung, die erfte Barallele erbaut. In ber folgenben Racht wurden gegen ben hier ausspringenden Winkel ber Festung brei Batterien ju 25 Ranonen angelegt, ju beren Bollenbung man funf Rachte gebrauchte. Der Batteriebau bauerte ungewöhnlich lange, weil ber Feind auf beren schmale Front ein unaufhörliches Wurffeuer unternahm, und ba nicht felten in einer Stunde 3 bis 4 Bomben mit ber Wirkung einer fleinen Mine mitten auf ber Batteriebruftwehr erepirten und bie Erde nach allen Richtungen umherschleuberte, fo mußten biefelben fehr bid gemacht werben, wozu noch tam, bag bie Truppen aus ihren Quartieren jeden Morgen 6-8 englische Meilen machen mußten, mithin bereits mube waren, bevor fie bie Arbeit begannen und bann gegen bie übermäßige Ralte auch nicht ju ichugen waren. Die Batterien wollte man zuerft zum Demontiren benuten, ba aber Bellington bie Annaherung Marmont's befurchtete, fo wurden fie fogleich jum Brefchelegen verwendet.

Seit Eröffnung ber ersten Parallele waren bereits 7 Tage vergangen, ein Theil ber zweiten Parallele war erbaut und bie unbefümmerten Englander hatten nahe auf ihrem rechten Flügel bas start besetzte Kloster zum heiligen Kreuz, auf ihrem linken die Borstadt, von wo aus 2 Kanonen aus dem Kloster St. Franciscus die zweite Parallele in den Rücken nahmen; sie bes gnügten sich jedoch nur 2 Kanonen der ersten Parallele nach dem letztgenannten

Buncte zu richten, bis endlich bas Kloster zum heiligen Kreuz am 7. Tage und Tags barauf die Borstabt mit ben Llöstern genommen wurde.

Nach 6 tägigem Brescheschießen wurden die Breschen für ersteiglich gehalten und Abends der Sturm beschlossen, doch hatte man aus Besorgnis, der Feind würde die Hauptbresche zu start verschanzen, erst in den letten zwei Tagen aus einer zu diesem Iwede erbauten Batterie Rr. 4 von 7 24 Pfündern, einen alten, links der Hauptbresche liegenden Thurm in Bresche gelegt, damit die Franzosen nicht Zeit hätten, hier bedeutende Hindernisse anzubringen. Eine andere Batterie in der zweiten Parallele von einer 5½zölligen Haubige und einem 6 Pfünder (200 Schritte von dem Plaze) hatte den Iweck, den Bau der Verschanzung hinter der Bresche zu erschweren, während durch ein ununterbrochenes Flintenseuer aus der zweiten Parallele das Aufräumen der Bresche verhindert werden sollte; ferner beschossen, welche sich vor der zweiten Parallele eingegraden, die Scharten der Festung, doch, wie es scheint, mit wenigem Ersolg, da das Artillerieseuer der Besatung nach wie vor so start blieb, daß man dei Tage sast alle Sappenarbeiten einstellen mußte.

Der Sturm, welcher 7 Uhr Abends begann, wurde gut eingeleitet; bie Thurmbresche wurde nicht hartnädig vertheidigt und gab Beransaffung, daß ber Feind ben Abschnitt hinter ber Hauptbresche raumen mußte. Der Sturm ber Breschen tostete 650 Mann, die ganze Belagerung, welche 12 Tage gebauert, 1310 Mann.

Un Munition wurden von ben Englanbern verbraucht:

8950 24 pfündige Schuß,

565 18

von ben Frangofen:

8000 13 und 10 zöllige Bomben, 8000 8 = 6 = = = 10000 Augelschuß.

Wenn die Englander beim Einschließen der Festung die Franzosen aus allen Außenposten geworfen und diese mit einer starken Tirailleursette umgeben, welche fortwährend auf die Schleßscharten senerte, so hätte die erste Parallele auf dem kleinen Teson rechts an das Rloster zum heiligen Kreuz, links an das Rloster St. Franciscus gestützt, erdaut werden können. Unch wären die Breschen dann in zwei Tagen vollendet gewesen und der Feind würde nicht Zeit gehabt haben, Abschnitte anzulegen und eine gleichzeitig mit der Parallele vollendete oder schon vorher in der Höhe des Klosters zum heiligen Kreuz erdaute Enstliedatterie gegen die Angrissssront, sowie eine andere gegen die anstoßende Front würde das felndliche Geschüßseuer gedämpst und den Bau der Breschbatterien erleichtert haben, während die Sappen die an die Contreescarpe hätten getrieben werden können und auf diese Weise den Sturm erleichtert haben würden.

### Die Belagerung von Badajoz im März und April 1812.

Rach ber Eroberung Ciudab Robrigo's beschloß Lord Bellington, wenn es wieder vertheidigungsfähig sein wurde, mit dem ganzen Heere nach Alentego aufzubrechen und Badajoz zu belagern. Da Marmont seinen Belagerungstrain in Robrigo verloren und bemnach weber zum Angriff auf diese Festung noch auf Almeida schweres Geschüt hatte, so war ein Einfall in Portugal, während der Abwesenheit der Berbundeten, nicht so leicht zu besorgen und konnte ihr Marsch geheim bleiben und sie eher Alentego erreichen, als Marmont diese Bewegung erfuhr, so hatten sie, bevor er mit Soult zum Entsat von Badajoz sich zu vereinigen im Stande war, zu bessen Gesoberung hinlängliche Zeit.

Als nun am 5. Marz die Bresche von Ciubad Rodrigo wieder völlig vertheibigungsfähig und auch auf einige Zeit verproviantirt war, brach Lord Bellington nach Alentego auf. Die verschiedenen Corps waren bereits auf dem Marsch, am 11. sam das Hauptquartier nach Elvas und als am 16. alle Borbereitungen zur Belagerung beendet, wurde 4 Meilen unterhalb der Stadt eine Pontonbrücke geschlagen und die 3. und 4. Diviston ging über den Fluß und schloß ohne alle seindliche Gegenwehr die Festung ein, wobei sich jedoch sand, daß die Franzosen seit dem vorjährigen Angriff sehr fleißig an der Berstänfung der Werke gearbeitet hatten.

Da das Glacis vom Fort St. Christoval so erhöht war, daß es die Escarpenmauer beckte, außerdem vor demselben eine starke Lünette mit bombensichern Logement angelegt und das Schloß so verstärft war, daß es ein gutes Reduit der Festung abgab, ferner der Pardaleras sich in einem respectablen Justande befand, der Hauptgraben von Bastion 1—3 eine Cünette von 6 Fuß Tiefe erhalten, auch vor diesen Fronten die Raveline theilweise wieder hergestellt waren und die Franzosen noch dazu hier Minen angelegt hatten, so schien den Engländern bei der adoptirten Angrissweise aus der Ferne die Breschen zu legen, nur das Bastion Trinidad, dessen Kuttermauer von der Redoute Picurina aus hinlänglich tief gesehen werden konnte und deren rechts liegendes Ravelin nur einen unförmlichen Erdhausen bildete, als zum Angrisse geeignet.

Da aber die Fronten 1—2 und 2—3 niedrige Futtermauern hatten, ferner aus Mangel an Holz der gedeckte Weg nicht pallisadirt, so war nach der Ansicht der Franzosen tros der Minen hier der schwächste und vorzüglich zu einer Leiterersteigung geeignete Punct und, fügen sie hinzu, der Justand der Werke im Allgemeinen sowie die Schwäche der Garnison — 5000 Mann, denen es noch an Bulver und Hohigeschossen sehlte — waren von der Art, daß wenn Wellington in den ersten Tagen der Einschließung einen gewaltsamen Angriff versucht hätte, er denselben Erfolg habe hoffen können, den er später nach einundzwanzigtägiger Belagerung erhielt. Das Belagerungscorps

von 16,000 Mann auserlesener Truppen nebst 36 fcmeren Kanonen und 16 24 pfündigen Haubigen war für ben 3wed hinreichenb.

Daß die Engländer in einer windigen kalten Regennacht vor der Reboute Bicurina, welche noch nicht fertig war (die Escarpe war erst 3—4 Metres hoch, die Contreescarpe noch gar nicht gemauert und die Kehle wurde erst mit zwei Reihen Pallisaden geschlossen), die erste Parallele auf 190 Schritt vom gedeckten Wege eröffneten, war hier sehr zweckmäßig und bleibt nur zu verwundern, daß die Franzosen die Arbeit erst am Morgen entbeckten. Doch ist es ein Fehler, wenn man die erste Parallele nicht gleich in ihrer ganzen Aushebung aushebt, weil die Flügel dann in der Luft schweben und, wie es hier auch der Fall war, zu vortheilhaften Aussällen der Belagerten Beranlassung geben.

Der Angriff behnte sich zu weit nach bem Schlosse hin aus, wenigstens fürs erfte, wo die Belagerer die Festung noch nicht einmal auf der andern Seite des Flusses eingeschlossen hatten, woher es denn auch kam, daß man durch dort ausgestellte Feldgeschüße, sowie vom Fort Christoval ein sehr zerstörendes Enstladeseuer erhielt und die Franzosen, wie sie selbst sagen: um die Berwegenheit, mit der die Arbeiten geführt wurden, zu bestrafen, am 19. einen starken Ausfall machten, wobei die Cavallerie in die Depots eindrang und große Berwirrung daselbst anrichtete; wären ihnen reitende Artilleristen beigegeben gewesen, so hätten diese durch Anzunden vielleicht den Engländern bedeutenden Schaden zusügen können. Die allmählige Berlängerung der ersten Barallele hat, wenn sie der Festung nahe liegt, den Rachtheil, daß ihr Flügel immer in der Luft schwebt und so lange Ansällen ausgesetzt ist, die diese durch eine Redoute verhindert werden. Daß die Engländer aber nicht wenigstens unter dem Schuße eines Epaulements Cavallerie in der Rähe ausgestellt hatten, war ein großer Fehler.

Ebenso war es ferner sehlerhaft, daß man sich nicht zuerst darauf beschränkte, die Redoute Picurina zu nehmen und deswegen gegen diese so rasch als möglich eine hinreichende Anzahl Geschübe in Thätigkeit zu bringen, da man nach ihrer Wegnahme um so vortheilhafter die Breschdatterien gegen die rechte Façe und Flanke von Bastion Trinidad und gegen die linke vom Bastion St. Maria anlegen konnte. Statt dessen behnte man sich erst die gegen das Schloß hin aus und daute zugleich Batterien gegen die Lünette St. Rochus und die rechte Façe vom Bastion St. Bedro, und als nun endlich nach a Tagen sämmtliche Batterien ihr Feuer zugleich eröffneten, litten die Batterien durch das Feuer aus der Redoute Picurina so sehr, daß man den Beschluß saßte, dieselbe mit Sturm zu nehmen. Man hatte also durch die achttägige Arbeit nicht allein sehr wenig erreicht, sondern auch noch dem Feinde diese lange Frist gegeben, sich in der Redoute zu besestigen, wodurch im Bergleich zur ersten Nacht der Sturm um vieles erschwert wurde. Zum Demontiren war gegen die Redoute nur eine Batterie von 5 24 Pfündern

erbaut, eine andere von 3 18 Pfündern und 3 5½ zölligen eisernen Haubigen sollte die Communifation zwischen der Redoute und Stadt enstliren und zwgleich die Pallisaden und übrigen Desensen zerstören. Hätte man dagegen gegen jede Façe dieses Werks 6 Kanonen und 2 Haubigen zum Demontiren der gegenüberliegenden und zum Ricoschettiren der anliegenden Façe und des gedeckten pallisadirten Weges ausgestellt, serner eine Batterie von 4 Haubigen in der Verlängerung der Verbindungslinie zwischen der Redoute und Lünette St. Rochus angelegt, welche zugleich die Pallisadirung in der Kehle der Redouten rastrte und diese 3 Batterien in der zweiten Racht erdaut, am solgenden Tage aus lebhasteste daraus geseuert und am Abend gestürmt, so hätte die Redoute gewiß sallen müssen.

Bei bem Sturme auf die Redoute Bicurina hatten bie Englander entschieben Glud, benn ale er Abende 10 Uhr begann, fürchteten bie Frangofen, eingebent Ciubab Robrigo's, einen allgemeinen Sturm, lauteten beshalb bie Sturmgloden, feuerten von allen Ballen ine Blaue hinein und fandten gur Unterftutung von Bicurina von ber Lunette St. Rochus ber ein Bataillon ju fpat ab, welches in ber Berbindungelinie zwischen beiben Berfen nur 100 Englander vor fich gehabt hatte, bie bestimmt waren, einen Ausfall aurudulichlagen. Kerner maren bie Gallerien zur Grabenvertheibigung und bie Flatterminen noch nicht beenbet, auch von ben Bomben und Sturmfaffern, welche am Abend auf die Bruftwehr gebracht waren, noch fein Bebrauch gemacht, weil, wie es scheint, bie 3bee eines allgemeinen Sturmes Befürchtungen in ber gangen Garnison erwect hatte, woraus an biesem Abende eine vollftanbige Confternation hervorging. Denn bie 200 Mann ftarte Befatung ber Reboute, welche aus verschiebenen Compagnien bestanb, scheint fich, als bie Englander bie Rehle bes Berts angriffen, bort gur Bertheibigung hingezogen zu haben, ba fie, ale bie übrigen Rolonnen ben Saillant und bie linke Face rafch und faft ohne Wiberftand erfliegen, nun burch ihr Feuer bie Befatung, welche bie Rehle burch Flintenfeuer vertheibigte, in ben Ruden nahmen. Tropbem verloren bie ben Angriff Ausführenben 500 Mann, babei 54 Officiere.

Bum Bau ber Breschbatterien in ber Rehle ber Reboute Picurina braucheten bie Englander 4 Tage; sie hatten 18 24 und 18 Pfünder auf 480—500 Schritt gegen die rechte Façe von Trinidad (6 24 Pfünder enstillten sie) und 8 18 Pfünder gegen die linke Flanke des Bastions Maria aufgestellt.

Wie nachtheilig es ift, mehrere in gerader Linie liegende Festungsfronten anzugreifen, zeigte sich bei bieser Belagerung wieder beutlich, benn 4 24pfbg. Haubigen (Rr. 10), welche den Graben vor der Trinibabfaçe enstlirten und eine Enstlirbatterie (Rr. 6) von 4 Haubigen gegen die rechte Façe der Lünette St. Rochus, mußten des Wurffeuers und directen Feuers der nebenliegenden Fronten wegen, welche die Geschüße und Batterien zerstörten, eingehen und die Sappenarbeiten des rechten Flügels waren mehrmals gezwungen zu cesssten

Drei Tage vor dem Sturme legten die Englander noch eine Batterie von 14 eisernen Haubigen an (Rr. 12), um damit die Batterie T im Schlosse mit Granaten und Kartatschen im Augenblicke des Sturms zu bewerfen, da sie die Bresche in dem Bastion Trinidad beschießen konnte. Da indes die seindliche Batterie 700 Schritt von dem Bastion ablag, so hätte man gewiß besser gethan, die eine Hälfte dieser Haubigen als Mörser gegen die angegriffene Front zu gedrauchen und mit der andern dieselbe noch zu enstliren, da der Feind hier mit 600 Mann an einem Retranchement arbeitete, 200 die Breschen aufräumten und 100 die Rampen des gedecken Weges zerkörten, außerdem aber noch, als die Breschen ansingen practicadel zu werden, 700 Mann Artillerie, Ingenieurs und Infanterie neben einem Bataillon zur Reserve hinter dem Abschnitte ausgestellt wurden.

Das feinbliche Feuer war von allen Werken, welche ben Angriff sehen konnten, sehr hestig bis zu ben letten Tagen ber Belagerung, boch würde es noch stärker unterhalten worden sein, wenn man nicht das Pulver hätte schonen muffen, weshalb als Aushülse im gedeckten Wege und vor demselben Schützen in Wolfsgruben angestellt wurden. Bon allen Linien unterhielt die rechte Flanke des Bastions Pedro das lebhasteste Feuer, obwohl sie schon von Eröffnung der ersten Batterien an durch eine Batterie von 4 18 Pfündern ensilirt wurde, was wiederum ein neuer Beweis ist, das für das Ricoschettiren kurzer Linien Haubigen durch Kanonen nicht gut zu ersetzen sind und Wurffeuer unstreitig noch besser gewesen wäre.

An bemselben Tage, an welchem Abends ber Sturm stattsand, bewirkten bie Belagerer noch eine britte Bresche, nämlich in ber Courtine, um ben Franzosen zur Anbringung von hinderniffen feine Zeit zu lassen, worin man sich nicht irrte, ba bagegen gar nicht gestürmt wurde.

Nachbem bie Breschbatterien 7 und 8 Tage gearbeitet hatten, entschloß sich Lord Wellington, ba er die Breschen practicabel sand, zum Sturm und zwar sollte die Angrisservont durch die Breschen, das Schloß mit Leitern und, wie nachträglich besohlen wurde, Bastion St. Vincent an der Guadiana durch General Leith erstiegen werden. Daß man wegen schlechter Führung die Breschen nicht kurmte, ist bekannt, was darauf hinzubeuten scheint, daß bei Belagerungen, wo mit den Arbeiten nicht die auf die Contreescarpe vorgeruckt ist, auf die Leiterersteigung entsernter Puncte ebensoviel zu rechnen ist, als auf die Breschen; daß die Engländer zum Hinabsteigen in den Graben Säcke mit leichtem Material ausgefüllt mitnahmen, ist eine lobenswerthe Borscht.

Die Belagerung kostete ben Englandern 378 Officiere und 4446 Mann, von benen auf den Sturm 317 Officiere und 3344 Mann kamen; wohingegen, ware statt der Belagerung sogleich, ehe die Franzosen sich vorbereiteten, die Leiterersteigung gewagt worden, der Berlust gewiß höchstens 2000 Mann gewesen sein wurde.

An Munition wurde verbraucht:

18832 24pfbg. Rugelichuffe,

13029 18

1005 24 . Rartatichichuffe,

496 18 =

1826 51/23öllige Granatwurfe,

158 Schuß mit 1268 3pfb. Rugeln aus 24 Pfbrn.

Dem General Philippon, welcher keine ober wenigstens nur geringe Aussicht zum Entfat hatte, bem überdies das Pulver ganzlich mangelte, weshalb die Minen vor den Fronten 1—2 und 2—3 hatten entladen werden muffen, und dem von 5000 Mann noch 3000 Waffenfahige übrig waren, da doch die Besehung der Festung 7000 Mann erforderte, muß es zur hohen Ehre angerechnet werden, daß er diesen Sturm noch abwartete, anstatt zu capituliren.

Die Bertheibigung hatte sich durch eine große Thätigkeit und Bravour ausgezeichnet, vorzüglich barin, was die Herstellung des Zerftörten, die Aufstumung der Breschen, die Anlage von neuen Batterien und neuen Bertheibigungen im feinblichen Feuer anlangt.

Die Anordnungen zur Bertheibigung der Breschen waren vortrefflich; nur als ein Fehler erwies ce sich, daß die Besatung des Schlosses als Reduit der Festung kurz vor dem Sturme durch die Besetzung der Courtinens bresche sehr geschwächt war; wie es denn auch ebenfalls ein Ungtud war, daß aus dem Bastion, welches Leith sturmte, zwei Compagnien fortgeholt wurden.

Als ein hier auffallenber Umftanb, ber in sonstigen Belagerungen vielleicht nicht wieder seines Gleichen sindet, ist der zu nennen, daß der Sturm eines mit bedeutendem Geschüß versehenen Heeres 20 Tage nach der Erössung der Laufgräben und nach 3 in dem Hauptwalle der Festung bewirkten Breschen, zur seitigen Zeit mißlang, wo 2 seiner Divisionen an zwei verschiedenen andern Puncten sich durch Leiterersteigung der Wälle bemächtigten. Die Anordnungen zeigen, daß man in die Hauptunternehmung kein großes Vertrauen setze und das Geschehene beweist, daß diese Zweisel nur zu gesgründet waren, wie denn auch das darüber zu fällende Urtheil hier nur allein dem Heere den Erfolg zuschreibt.

### Die Belagerung von Burgos im October 1812.

Burgos hat eine sehr beherrschende Lage, mit Ausnahme der Hohenseite von St. Michel, beren 320 Schritt entfernte Kuppe fast ebenso hoch als die oberen Schloswerke ift und worauf, durch einen tiefen Hohlweg getrennt, sich ein nach starkem Durchschnitt erbautes Hornwerk besindet. Seine schrosse 25 Fuß hohe vordere Escarpe ist ungefähr unter einem Binkel von 60 Grad angesett und durch eine 10 Fuß tiefe Contreescarpe gedeckt. Die langen Linien waren noch nicht fertig und der Rücken des raschen Bordringens der Berbündeten wegen nur vorläusig durch starke Pallisaden geschlossen und weber sie noch die Front pallisadirt ober verpfählt.

Rach ben besten Rachrichten hatte ber Feind im Schloffe 9 schwere Kanonen, 11 Felbgeschutze und 6 Mörfer ober Haubigen und war mit Munition und Lebensmitteln gut versehen.

Bei ben geringen Mitteln von 3 18 Pfündern, 5 eisernen 24 pfündigen Haubigen, welche jede 300 Schuß hatten, und 15 Faffern Bulver, war es sehr zu rechtsertigen, daß die Engländer gegen das Hornwert St. Michael, bessen Gontreescarpe nicht vollendet, bessen Rehle nur in der Eile mit Pallisaden geschlossen war und das sonft keine Pallisadirung hatte, keine Batterien erbauten, sondern dasselbe gleich in der Nacht erstürmten. Daß sie hierdei 420 Mann verloren, lag wohl hauptsächlich daran, daß der Angriff nicht in der Stille ausgeführt wurde, sondern mit einer Beschießung durch Tirailleure begann, wodurch das nur 320 Schritt entsernte Schloß ausmerksam gemacht, die Truppen, welche die Kehle bestürmten, sehr wirksam beschoß. Dies geschah in der ersten Racht nach der Einschließung.

Als Angriffsfront bes Schloffes wurde bie ber Blancafirche gewählt, weil fie bie schmalfte Seite und so fteil war, baß bie Geschütze zum Herabsschießen nicht genug gesenkt werben konnten.

An der Rehle des Hornwerks St. Michael, welches ebenso hoch lag als bas Schloß, wurde eine Batterie Rr. 1 für 2 18 Pfünder und 3 5½zöllige Haubigen erbaut, die nach und nach alle Linien der angegriffenen Front beschießen sollte. Zwei Tage darauf wurde in der Rehle selbst eine Batterie Rr. 2 für 6 Geschütze angesangen, die den odersten Theil des Schlosses beschlessen sollte, wenn sich der Frind später hier noch halten würde, woraus also auch die Absicht hervorgeht, daß man die Geschütze dann aus Rr. 1 nach Rr. 2 bringen wollte. Indeß scheint Rr. 1, obgleich sie armirt wurde, nicht in Activität getreten zu sein, denn die Franzosen erwähnen ihrer in der Bertheibigung gar nicht und Wellington beschloß zur Zeitersparniß und Bermeibung des Breschelegens die untere Enceinte zu stürmen, was in derselben Racht geschah, in der Rr. 1 armirt wurde.

Der Sturm mißgludte, weil eine portugiesische Brigade ben befohlenen Angriff ber linken Flanke in bem linken Halbbaftion nicht unternahm und bie Tirailleure, welche burch ihr Keuer die Bertheibiger von der Besteigung der Brustwehr abhalten sollten, nicht an ihrem Plate waren; doch scheint die Hauptsache die gewesen zu sein, daß man nicht wenigstens auf drei, sondern nur auf einem Puncte mit hinlanglichen Kräften angriff.

Endlich in ber 5. Racht machte man eine Art Parallele hi vor ber Angriffsfront, 100 Schritt vom Graben und bavor noch ein Logement für Schügen tk, sowie ähnliche Einschnitte vor ber Batterie Rr. 1. Das Flintensfeuer sollte wahrscheinlich bas so geringe Geschüßfeuer compensiren.

Man wollte nun die untere Enceinte durch Minen in Bresche legen und ließ die erste, 7 Tage nach dem abgeschlagenen Sturme, um Mitternacht springen; sie warf auch zwar die Mauer ein, doch blieb die Erde steil stehen und der Aufgang war nicht recht practicabel, so daß der Officier, welcher die Tete der Sturmabtheilung führte, die Bresche gar nicht sand und nur der Unterofficier der Spize nebst 4 Mann sie erstieg; woraus erhellt, daß es durchaus nicht rathlich ist, Minen des Nachts zu sprengen.

Für ben Fall, daß die zweite angesangene Mine auch ihre erwartete Wirkung nicht thun sollte, wurde eine Breschbatterie Rr. 3 von 4 Kananen auf 150 Schritt von der untern Enceinte erbaut, die aber der Feind, noch ehe sie zu seuern begann, gänzlich mit ihren Geschüßen demontirte. Rach diesem abermaligen Echec begann nun die Batterie Rr. 1, doch erst 4 Tage nach dem Sprengen der Mine, ihr Feuer gegen die durch jene bewirkte unvollständige Bresche und machte sie in einem Tage brauchbar. An demselben Tage ließ man auch Abends 5 Uhr noch die zweite Mine springen, welche ebenfalls eine gangdare Bresche von 100 Fuß Breite machte. Beide wurden nun sogleich erstürmt; aus Nachlässigsseit unterließ man jedoch in der ersten Bresche die notdigen Logements, sowie ihre rückwärtige Berbindung einzurichten, wodurch es am solgenden Rachmittag einem seindlichen Ausfall von 300 Rann sehr leicht wurde, das Logement der andern Bresche zu zerstören.

Da die Geschütze ber Belagerten nicht genug inclinirt werden konnten, um auf dieser Seite die neuen Arbeiten zu zerstören, so unterhielten sie ein besto heftigeres Flintenseuer, rollten aus dem Glacis der zweiten Enceinte Bomben herab, machten am zweiten Tage nach eben erwähntem Ausfalle hier noch einen zweiten mit 400 Mann und zerstörten abermals alle Arbeiten dermaßen daß seber Bersuch, zwischen der außern und zweiten Enceinte Arbeiten vorzutreiben, verhindert wurde.

Während beffen hatte auch Batterie Rr. 1 angefangen, die zweite Ensceinte mit 4-51/2 zölligen Haubigen zu bestreichen und mit 2 18 Pfündern die Bresche F in berselben zu bewirfen; am 3. Tage, den 8. October Abends, war sie brauchbar, den Sturm verschob man sedoch noch um zehn Tage, die dum 18. October Nachmittags und muhte sich in dieser Zeit vergeblich ab,

bie Blancafirche burch glubende Augeln in Brand zu steden, tropbem man Munitionsmangel hatte und die vom Feinde gesammelten 16 pfündigen Augeln aus 18 Pfündern schießen mußte. Ferner machte man aus der Batterie Rr. 2 den Bersuch, mit einem brauchbaren und zwei beschädigten 18 Pfündern, sowie einer  $5^1/2\delta$ ölligen eisernen Haubige den Donjon zu beschießen, aber ihr Feuer wurde in einer halben Stunde durch die vereinigten Festungsgeschütze zum Schweigen gebracht. Als Früchte aller dieser Bersuche erhielt man also nichts als undrauchbare Geschütze und Munitionsmangel, und gab außerdem den Franzosen Zeit, die Bresche F durch Hindernisse zu verstärten, welche das immer wieder erneuerte Feuer nicht sortschaffen konnte. Der einzige reelle Bortheil, den man sich in dieser Zeit verschaffte, war die Anlage einer Sappe in der äußern Enceinte, von wo man die Bresche mit Flintenseuer beschoß.

Die Franzosen hatten nach ber Stadtseite bie Romanakirche beset und fie im Kalle bes Berlaffens unterminirt. Auch die Englander legten eine Mine darunter an und hofften mit der Kirche auch einen Theil der zweiten Enceinte zu fprengen, um beim allgemeinen Sturm daburch eindringen zu können.

Um 18. Abends 4 Uhr gab bas Sprengen ber englischen Mine unter ber Romanafirche bas Zeichen zum Sturm; bie Mine hatte aber nicht bie richtige Lage und fprengte baber nur einen Theil ber Terraffe vor berfelben, mahrend bie Rirche sehr wenig litt; jedoch verließen bie Frangosen bieselbe und sprengten fie mit ben nun eingebrungenen Bortugiesen und Spaniern in Die Luft. Die Brefchen wurden fehr rafch erftiegen und burch bie zweite, binter ber erften Brefche F in ber Courtine ber 3. Enceinte, mahrscheinlich burch bas erneuerte Feuer gegen F entstandene Breiche, von welcher jedoch ber englische Bericht nichts erwähnt, erftiegen felbft einige Deutsche Die 3. Enceinte, konnten fich aber, ba fie feine Unterftugung fanben, nicht halten und wurden burch bie nun immer ftarter andringenden Franzofen zuruckaeichlagen und fo ber Sturm ganglich vereitelt. Die Bertheibiger ber Rebans 14, 15 und 16 ber ameiten Enceinte fielen babei ben bie Brefche erfteigenden Truppen in Die Flante, woraus also erscheint, bag von ber erften Linie her, wie es bestimmt war, bie zweite nicht erstiegen wurde. Die flurmenden Abtheilungen, aus 20 und 50 Mann bestehend, benen im Fall bes gelingenden Borrudens anbere Abtheilungen von 50 Mann und bann erft ftarfere folgen follten, waren ju flein. Denn ber Spige mußten jugleich ftarfere Abtheilungen folgen, Die rechts und links in ber zweiten Enceine Alles aufrollen, in ber britten ebenfalls jebes hinberniß angreifen und ben, wie es zu erwarten war, nach bem erften Schred in Maffe andringenden Feind überrennen fonnten. Die Anordnung jum Sturm felbft tragt baber bas Beprage ber Unficherheit und Bellington schien nicht zu viel Leute erponiren zu wollen, vielleicht schwebte ibm auch wieder ber große Berluft von Babajog vor. Selbft fchien man nur bie Anficht zu haben, die zweite Enceinte flurmen zu wollen, benn von ber britten wird

in ber Disposition nichts erwähnt; baher es auch fast ben Anschein hat, als wenn man von ber Courtinenbresche keine Kenntniß gehabt habe; sich aber in ber zweiten Enceinte halten zu wollen, wäre nicht möglich gewesen.

Am 22., also nach 33tägiger Dauer, wurde die Belagerung aufgehoben; ber englische Berluft betrug 2064 Mann; die Besatzung war nur 2000 Mann ftark.

Junachft lag bem Fehlschlagen ber Belagerung von Burgos die zu geringe Meinung, welche Wellington von bem Plate hatte, zu Grunde; in Folge dessen benn auch ein zu geringes Belagerungsmaterial herbeigeschafft wurde. Unstatt nun aber mit diesen geringen Mitteln einen Plan consequent durchzusühren, sprang man gleichsam von einer Angrissibet zur andern über, zersplitterte die wenigen Mittel in abwechselnden Bersuchen und führte noch obendrein wider Gewohnheit die Stürme mit einer gewissen Unsicherheit und unzulängslichen Kräften aus, da doch diese eigentlich die Rachtheile der eingeschlagenen Belagerungsmethode und der ungeübten Genietruppen compensiren mußten; sein Wunder also, wenn man ein schlechtes Resultat erlangte.

Bei bem Angriffsplane mußte man nicht von ber 3bee ausgehen, eine Enceinte nach ber andern nehmen und somit bem Angriffe successiv bis jum Reduit vorschreiten zu wollen, ba, um offene und bebedte Sappen, unterirbische Communifationen und Minengallerien fcmell und ficher führen zu können, außer mehr Artilleriemitteln auch noch fehr geschickte Mineure und Sappeure nothwendig waren. 3m Gegentheil mußte ein Angriffsplan gewählt werben, durch welchen man in ben Stand gesett wurde, wenn es jum Sturm fam, alle brei Enceinten mit einem Male zu nehmen. Da nun, wenn man fich ber zweiten und britten Enceinte verfichert hatte, Die erfte gar nicht weiter in Betracht kam, so war es unzwedmäßig, schon vor dieser einen Theil seiner Krafte zu opfern. Es war also nothwendig einen Angriffspunct zu wählen, wo man nicht bie brei Enceinten, sondern nur zwei vor fich hatte, und ba bie Sobe von St. Michael bas Schloß etwas bominirte, so erscheint ber ihr gegenüberliegenbe Theil ber Schloßbefestigung als ber hierzu geeignete Ort. Man mußte baher alle Belagerungsgeschüte vereinigen, um in F und ber bahinter liegenden Courtine ber britten Enceinte ju gleicher Beit Brefche ju legen. Der Bintel y ber erften Enceinte mußte von bem bavor liegenben Ravin R aus unterminirt und die Trancheen, so viel es fich thun ließ, bis Bu biefem Ravin geführt werben und Batterien mit Feldhaubigen besetzt, Die bie langen Linien links und rechts ber Brefchen ricoschettiren. Sobald bie Breschen practicabel waren, mußten bie Sturmfolonnen vor Tagesanbruch im Ravin R versammelt, mit Tagesanbruch bie Mine bei y gesprengt und alle drei Breschen sogleich erstürmt werden und zwar mit Abtheilungen von solcher Starte, daß fie fich von jeder Bresche rechts und links in den Linien ausbehnen fonnten, um ben hier postirten Seinb aufzurollen.

# Der Ueberfall von Bergen op Zoom am 8. und 9. März 1814.

Der Plat ist von Coehorn ausgezeichnet gut befestigt und hat nur einen großen Fehler, die Demi-Revetements, wodurch er immer einer Leiterersteigung ausgesetzt ist; außerdem sind die Festungswerke so ausgedehnt, daß ste eine Besatung von 10-12000 Mann erfordern wurden.

Anfangs Marz betrug die Garnison unter dem alten General Ambert 2700 Mann; es waren Truppen, die man in der Gile zusammengerafft, Beteranen und Neuausgehobene, Franzosen und Ausländer, Mariniers und Landsoldaten; boch hatten fie einen Bortheil, nämlich alte Officiere.

Dieser kleinen Garnison mußte es bei der Ausbehnung der Werke, den niedrigen Escarpenmauern, welche bei der Wasserfront ganz wegstelen und wo daher im Winter das Eis fortwährend offen zu halten war, sehr schwer werden, sich gegen einen Ueberfall zu schüßen. Der Kommandant traf gegen den Ueberfall solgende Dispositionen: Die Geschüße sind beständig mit Kartätschen geladen, die Lunten brennen die ganze Racht, dieselben Truppen bleiben beständig demselben Bastion zugetheilt und üben sich darin in der Anstellung zur Bertheidigung, die Reserven und die mobile Artillerie aber auf den freien Plägen und in den Straßen. Das Exercierseld war also das Schlachtseld und die Truppen kannten ihren Kampsplaß bald so genau, daß sie bei Tag und Racht, gleichsam mit verbundenen Augen, darauf sich zurecht zu sinden und zu manöveriren wußten. Abends bei der Retraite wurden alle Wachen verdoppelt; in Bivouaquen und auf den Wällen mußten Truppen bivouaquiren; Pisets waren beim ersten Allarm zur Berstärfung aller Posten bestimmt.

Was außerbem noch hatte geschehen sollen, die Sperrung bes Eingangs in den hafen durch eine doppelte Reihe von Pallisaden, geschah erst später und zwar nach dem Ueberfall. Die Wache des Schiffs, welches den Eingang vertheidigte, wurde Marinesoldaten anvertraut, außerdem in der Rahe der Angriffspuncte Bürgerhäuser geräumt und Soldaten darin fasernirt; man schlief nur angekleibet.

Außer dem Hauptwalle hatten die Franzosen im Marz weiter nichts besetzt als die Raveline, wodurch die Thorpassagen gehen und von dem Steenberger Thore, welches kein Ravelin hat, das dieses ersetzende Reduit im gedeckten Wege. Bor dem Antwerpener Thore war noch das Reduit rechts (B) besetzt, von wo 2 Kanonen das verschanzte Lager bestrichen, um den Feind an der Umgehung desselben in der Kehle zu hindern, da die Redouten 1 und 2 mit Beobachtungsposten, sowie 3 mit 2 Geschüßen zur Bestreichung der Scheeren besetzt waren. Im Wasserfort lagen 60 Mann; die mobile Artillerie besand sich auf dem place d'armes und im Bastion 12. Die Sohle des Kanals war bei der Einmundung in den Hasen mit Eggen und Fußangeln belegt und lag ein Schiff mit einer Wache baselbst zur Ber-

theibigung vor Anker; außerbem wurde der Hafeneingang noch durch 2 Kasnonen bestrichen. Hinter bem Aufzuge der Brucke am Steenberger Thore wurden jeden Abend die Bohlen aufgenommen.

Bor bem Ueberfalle hatte fich bie englische Armee, wie zur Concentrirung nach Antwerpen ju, vom Plage entfernt und ichien bie Ginichliegung ju vernachlässigen. Doch am 8. Marg Abends zwischen 9 und 10 Uhr griffen die Englander, gerade als ber Gouverneur eine große Gefellichaft von Officieren bei fich hatte, ben Plat mit 4 Rolonnen an, von benen bie erfte. welche auch zuerft angriff, eine Scheinattaque auf bas Thor von Steenbergen machte, bie Bache und bas Rebuit vor ber Brude überrumpelte, aber hier nicht eindringen fonnte. Die zweite unter ben Generalen Sferret und Goorn ging an bem außerften Enbe bes Tholner Dammes und Blacis, flieg bei ber Ebbe in ben Ranal, überschritt vermittelft Brettern und Kaschinen bie Eggen und gelangte ohne Aufenthalt in ben Safen, ba bie Bache bes Schiffs floh und bie beiben Ranonen, welche ben hafeneingang bestreichen follten; nicht feuerten. General Sterret wandte fich links, brang bis jum Baftion 13 vor, wurde aber hier burch 300 Frangofen, welche jebe Racht im neuen Bulvermagagine bivouaquirten, festgehalten. General Goorn wandte fich rechts und ging, die Frangosen vor fich hertreibend, auf bem Sauptwalle fort, bis bis er von einem im Baftion 8 ftebenden Bataillon festgehalten wurde. Er nahm babei bie Bache am Antwerpener Thor und ließ hier eine Abtheilung, welche baffelbe öffnen und ben General Graham einlaffen follte, wozu es aber unbegreiflicherweise mahrend bes gangen Angriffs nicht fam. Da er fich gurudziehen mußte, konnte er beim Antwerpener Thor nicht vorbei, weil hier ein mobiles Geschut auf seine Tete mit Kartatschen feuerte und wurde baher erft frei, als bie 4. Rolonne unter General Coofe bas retranchirte Lager umgangen, Baftion Dranien mit Leitern erstiegen und fich ein Theil rechts, ber andere links mit ben ichon eingebrungenen Truppen in Berbinbung feste; ber Reft befette bie Saufer am Quai. Der britten Rolonne follte bas Brebaer Thor geöffnet werben, ba aber bies nicht geschah, wollte fie burch bie Schleuse in ber Front 9-10 in die Stadt eindringen, fand jedoch bas Eis bes Grabens zerbrochen und mußte so umkehren. Borzüglich waren es bie mobilen Gefchute ber Frangofen, beren Rartatschfeuer bie Englander am Bordringen in ben Straßen hinberte und fie zulest auf ben Theil bes Plages, welcher burch die Buncte AED bezeichnet wird, beschränkte.

So stand es zwischen zwei und brei Uhr; boch da die Franzosen zuerst einsahen, daß die isolirten Gesechte zu keinem Resultate führen konnten, so bildeten sie drei Angrisselonnen, links, rechts und in der Mitte gegen die Hafenvorstadt, welche alle drei zugleich angrissen. Die Kolonne des General Sterret, der durch die eingetretene Fluth von den Uedrigen getrennt war, wurde im Bastion 15 auseinander gesprengt und gesangen; er hatte 3 mobile Geschütze gegen sich. Die Kolonne des Centrums wurde durch das Feuer der

Häuser am Hafen zuruckgeworfen; ebenso bie linke, welche nur ein mobiles Geschütz bei sich hatte und vom Bastion 5 ausgehend, von den Englandern bei A durch ein mörderisches Feuer zum Rückgange gezwungen wurde. Indes war von der rechten Kolonne der Franzosen ein Theil über die Brücke F gelaufen und hatte das Wasserthor besetzt, wodurch die Englander sich gefangen gaben. Die Franzosen schreiben ihnen einen Berlust von 4000 Mann zu.

Die Hauptsehler ber Engländer waren, daß sie auf Gerüchte, von den Einwohnern herrührend, baueten und die Schwäche sowie den Zustand der Garnison dermaßen gering schätten, daß sie keine Borsichtsmaßregeln für den Fall eines ernstlichen Widerstandes getroffen und mit dem Eindringen in die Stadt einen vollständigen Sieg errungen zu haben glaubten. Dies läßt auch allein nur den Umstand erklären, weshalb der General Goorn vor seinem Weiterrücken nicht durchaus erst das Antwerpener Thor öffnete, um die Truppen von außen einzulassen und dann nach dem place d'armes vorzurücken; da doch die Besehlschaber ihre Leute zusammenhalten und nicht dulden mußten, daß sie sich in die Häuser zerstreuten, denn ihr Zweck war im ersten Augenblicke anzugreisen und nicht sich zu vertheidigen; ferner hätten die Generale Sferret und Goorn sich nicht trennen sollen und endlich war es für die Engständer nothwendig, Artilleristen bei den Rolonnen zu haben, um sich der genommenen Festungsgeschüße mehr gegen die Franzosen bedienen zu können.

# Die Belagerung der Citadelle von Antwerpen 1832.\*)

Holland hatte nach ber Londoner Conferenz vom 15. October 1831 zwar in die Unabhängigkeit Belgiens gewilligt, sich jedoch geweigert, die freie Schifffahrt auf den Binnengewässern und namentlich der Schelbe zu gestatten, weil nicht nur diese Bedingung Rotterdam's Handel zu vernichten, sondern auch die Formen, welche bei den in obiger Conferenz sestgestellten 24 Artifeln gewählt wurden, die Souverainetäterechte des Königs der Riederlande zu beeinträchtigen schienen. Besondere Gründe mußten indeß noch die Beranlassung sein, daß von Seiten Englands und Frankreichs unterm 22. October 1832 eine Bereinigung stattsand, um die belgische Angelegenheit in Ordnung zu bringen, b. h. Iwangsmaßregeln anzuwenden, um die Räumung der von Holland und Belgien besetzen gegenseitigen Gebiete herbeizusühren.

Eine französische Armee, die Nordarmee genannt, unter bem Befehle des Marschall Gerard, war an der belgischen Grenze zwischen Maas und Schelbe ichon seit den Ereignissen des Jahres 1831 zusammengezogen, diese erhielt nun Befehl, am 15. November 1832 die Grenze Belgiens zu überschreiten, wenn dis dahin die Citadelle von Antwerpen von den Hollandern nicht geräumt sein sollte, um sie dann durch Gewalt der Waffen zur Uebergabe zu zwingen.

Die Starte biefer Urmee betrug:

```
Mann
                                beftebenb in
                                64 Bat.
an Infanterie
                       52440
. Capallerie
                        6172
                                56 Escabr.
                                6 8pfb. Batt. à 6 Gefch. = 36 Gefch.
                                                bo.
                                                       =24
# Feldartillerie
                                35 24 Pfdr.
                                21 16 =
                                18 8 zöllige Baubiten
 . Ingenieuren, Mineuren
     und Sappeuren
                        1540
 Bontonieren und Train 1928
```

zusammen; 64450 mit 14300 Pferben und 152 Gefchügen.

<sup>&</sup>quot;Bir geben auch hier zuerft wieber eine Meberficht ber Belagerung, ber bann eine turge Eritif berfelben folgen moge.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eral en c<br>ber Art<br>Jng<br>bes Gen | iUerie<br>enieur | e     | Genera<br>* | i No        | erard,<br>eigre,<br>aro,<br>i. Cpr | <b>N</b> u | gue  | : <b>6</b> ; |           |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------|--------------|-----------|-------|---------------|
| bie 1. Inf. Div. fommand. GnLt. Sebastiani, unter ihm bie 1. Brg. b. M. b. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                  |       |             |             |                                    |            |      |              |           |       |               |
| Harlet u. b. 2. Brg. M. b. C. Rumigny,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                  |       |             |             |                                    |            |      |              |           |       |               |
| <b>s</b> (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 =                                    |                  | *     | ,           | Achar       |                                    |            |      |              |           |       | E.Caftellane, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  | -     |             | <b>y</b>    | ,                                  |            |      |              | =         |       | Boiroe,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                      |                  | =     | ,           | Jamii       | t. =                               |            | 5    |              | £         |       | Böpfel,       |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · ·                                    |                  | -     | ·           | <b>~</b>    | •••                                |            |      |              | 5         |       | Georges,      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. =                                   |                  | 2     |             | Fabre       | . =                                |            |      |              | *         |       | Rapatel,      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>z.</b> ,                            | •                |       | •           | Ouver       | , ,                                | •          |      |              | ,         |       |               |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Walama                                 |                  | _     |             | @d          | mm                                 |            |      |              | ;         |       | Ruthieres,    |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reserve                                |                  | 5     | *           | Supra       | IHUI                               | •          | 3    |              |           |       | •             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | orre .t.                               | <b>⊘</b> 2       |       |             | <b>7.</b> 1 |                                    |            |      |              | ,<br>(13. |       | Durocheret,   |
| <i>;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cavallerie                             | =Wio.            | 3     | *           | Wejea       | n, =                               | =          | -    |              |           |       | l Rigny,      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |       |             |             |                                    |            |      | 2.           | *         | 3     | Latour=       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |       |             |             |                                    |            | _    |              |           |       | Maubourg,     |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Res.=Cav.                              | ≠Div.            | =     |             | Gentil      | St. શા                             | phoi       | nfe, | 1.           | *         | =     | Villatte,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |       |             |             |                                    |            |      | 2.           | *         | *     | Gusler,       |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | leichte                                | 5                | =. Ma | rechal b.   | C. Lar      | ooestine                           | , 7.       | . u  | nb i         | 8. Ch     | affer | ır-Regiment,  |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 3                | *     | 3           | Sim         | onneau                             | , 4.       | . (  | Shaff        | . = u.    | 5.    | Hus.=Rgmt.    |
| Der Mehrbebarf an Belagerungsgeschüten wurde von ben Belgiern geliefert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                  |       |             |             |                                    |            |      |              |           |       |               |
| Bur Belagerung felbft follten eine Brigade ber 3. und bie 4. 3n-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |       |             |             |                                    |            |      |              |           |       |               |
| fanteriedivifion, ober 18 Bataillone und 5 Escabrons, circa 16,000 Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                  |       |             |             |                                    |            |      |              |           |       |               |
| ohne Artillerie und Sappeure verwendet werben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                  |       |             |             |                                    |            |      |              |           |       |               |
| Bur Dedung ber Belagerung waren bestimmt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                  |       |             |             |                                    |            |      |              |           |       |               |
| bis sometimes of the management of the sound |                                        |                  |       |             |             |                                    |            |      |              |           |       |               |

Bur Deckung ber Belagerung waren bestimmt: bie gewesene Avantgarbe, bie 1. und 2. nebst 1. Brigade ber 3. Infanteries bivistion, bie leichte Cavalleriebrigade Lawoestine und von ber Brigade Simonneau 3 Escabrons, im Ganzen 30 Bataillone und 19 Escabrons, circa 29,000 Mann, ohne bie Belagerungs-Artillerie-Trains und Parcs.

In Reserva blieben 13 Bataillone und 32 Escabrons, circa 13,800 Mann.

Rur in ben lesten Tagen ber Belagerung wurde auch die Reservedivision zweimal zum Trancheedienst herangezogen.

Bur Unterftupung ber Artilleriearbeiten wurden 3 Compagnien ber Liniens infanterie bestimmt.

Um fortwährend, außer ben zu ben Trancheewachen bestimmten Truppen, welche alle 24 Stunden abgelöst wurden, eine hinlangliche Truppenzahl bei ber Hand zu haben und die Depots beden zu können, bezogen 2 Regimenter bei Berchem und 2 andere zwischen Willryck und Hobocken ein Lager.

Das Haupttranchee-Lazareth wurde in Berchem, ein fleineres in Hoboden angelegt; außerbem noch Lazarethe in Antwerpen, St. Ricolas, Beveren,

Mecheln, Boom, Gent und Bruffel. Die Verpflegung war anfangs fehr mangelhaft, bas Brod halb Weizen- und halb Roggenschrot und schlecht aussgebaden, Holz und Stroh gar nicht geliefert, baher die schönen Garten von Berchem und die umliegenden Landhauser verwüßtet wurden.

Die Schelbe hat bei Rupelmonde eine Breite von 14—1500 Schritt und eine Tiefe, welche armirten Kriegsschiffen erlaubt, hier vor Anker zu gehen; boch obgleich sie abwärts durch die Ruppel einen bedeutenden Wafferzusluß erhält, nimmt ihre Breite bis Antwerpen auf 850 Schritt ab, während die Tiefe, bei der schon die Gent aufwärts bemerkbaren Fluth, zu dieser Zeit um 10 bis 14 Fuß wächst und dann 25 bis 30 Fuß erreicht.

Mit einer bis auf eine halbe Meile zunehmenden Breite, bei wechselnber Tiefe von 30 bis 60 Fuß, windet sich die Schelbe abwärts und nachdem sie links die Höhe der hollandischen Forts, sowie der Tete de Flandres und rechts die der belgischen Batterien bis zum Fort du Rord verlassen, geht sie zwischen den verfallenen Forts St. Marie und St. Philippe durch, an dem Fort La Croix (Krups Schanz) vorüber, dann wieder zwischen den von den Hollandern bern besetzten Forts Lillo und Liefkenshoef durch, dei dem verfallenen Fort Frederic Hendric vorbei und erreicht endlich oberhalb des Forts Bath die hols ländische Grenze, wo sie sich in die Wester- und Osterschelbe theilt.

Die Stadt Antwerpen wurde von Karl V. im Jahre 1540 burch Meister Franz besestigt und mit dem noch jest vorhandenen Hauptwall und einem nassen Graben versehen; 1567 wurde eine Citadelle angelegt und 1701 der Hauptwall zwischen dem Rothen Thor und dem von Mecheln mit den dort vorliegenden Ravelinen, dem Hornwerf nehst Ravelin und einer Contregarde verstärft; die bastionirte Enveloppe zwischen dem Rothen Ihor und der untern Schelde, die Contregarden vor den beiden Bastionen zu beiden Seiten des Beguinen Thors, das Fort Montebello, die Lünette Carnot oder Stuppenderg, das Rordsort und die Forts Austruweel, sonst St. Hilaire, und Burght, sonst Lacoste, sind aus der Zeit der französischen Decupirung und zwar ansgelegt, nachdem Rapoleon beschlossen, Antwerpen zu einem Haupt-Marines Stadlissement zu machen. Die Lünette Herrenthals, sowie die von St. Laurent und Riel vor der Citadelle wurden erst nach dem Jahre 1815 von den Hollandern erhaut; ebenso die Korts Swyndrecht und Callao statt des früher von den Französien erbauten und weiter vorgeschodenen Forts Stingel.

Der Hauptwall ber Stadtbesestigung, ber sich vor Erbauung ber Citabelle von bem Mecheiner Thor ab mit 2 Fronten unmittelbar unterhalb ber Citabelle an die Schelbe schloß, ift noch ganz in dem Justande, wie zur Zeit seiner Erbauung; die Bastione haben Flankencasematten für 2 und 3 Geschüße und hinter benselben einen Hofraum nach dem Innern, der die ersteren sehr verengt. Der mit einer Lünette versehene Hauptgraben wird durch den Herrenthaler Canal und den Schnbach; sowie durch eine kleine Schleuse in dem Batardeau der Citadelle gespeist; am untern Anschluß der Stadtenceinte halt ein Batardeau das Wasser

im Hauptgraben. Die jenseits besielben liegenden Werke find nicht revetirt bagegen find es sammtliche Außenwerke, welche zugleich massive Reduits haben, beren ftarkftes bas im Fort bu Norb ift.

Was die Werke der Citadelle betrifft, so liegt diese oberhalb der Stadt an der Schelde und bildet ein sast regelmäßiges Fünseck, dessen außere Polygonseite 96 Ruthen, die der innern kleinen Bastione aber 75 Ruthen beträgt; sie wurde, wie bereits angegeben, 1576 vom damals berühmten Baumeister Paciotto von Urbino auf Besehl des Hernando de Toledo Duca d'Alba ausgeschrt, nach welchem auch 4 Bastione ihre Ramen erhalten haben, nämlich: Rr. I Hernando (Ferdinand) das nordwestlichste; Rr. II Toledo das nördlichste; Rr. III das östlichste (wurde nach dem Baumeister Paciotto genannt); Rr. IV das süblichste (Alba), und Rr. V das westlichste Duca (Herzog); Rr. IV und V hatten die Direction nach der Schelbe.

Bur Zeit ber Erbaumg galt fie ale ein Deifterftud ber Kriegebaufunft und wurde wiederholt jum Mufter genommen; Die altitalienische ober fpanische Manier, mit langen Courtinen und fleinen Baftionen, wurde jeboch nach Ethard Bar le Duc's Angaben verbeffert und die größeren Baftione erhielten bem Systeme Cohorn entsprechende jurudgezogene Blanken. Auf jeber Courtine lagen 2 Cavaliere, beren Ueberrefte noch ble vier Erdmamelons find, bie fich auf ber Front IV bis V und ben beiben anliegenden halben Fronten befinden. Mit ber Erbe ber übrigen wurden um's Jahr 1750 bie gurud. gezogenen hohen Flanken ber großen Baftione fagenartig verbunden; bie baburch gebilbeten kleinen Baftione im Innern ber größeren find inbeffen taum ale Reduits ber letteren zu betrachten, haben fein Commendement über bie felben und nur eine 12 Fuß ftarte Bruftwehr ohne Mauer : Revetement und ohne Graben, wenn man nicht etwa eine 2 Fuß breite Excavation bafüt rechnen will, bie ben Fuß bes Baftions umgiebt. Die fleben Ruthen langen Facen berfelben bienen nur als Rudenwehren (par à dos), und ihre jum Theil mehrfach gebrochenen Klanken, wodurch fie bei ben Bastionen II bis V fleine Sicherheitshafen bilben, fint bie gurudgezogenen boben Ranten ber vorliegenben Baftione, bie, mit 25 Ruthen langen Facen und boben Drillone, ben Raum zur Aufftellung von 2 Geschüten gewähren und niebere jurud gezogene Flanken haben, fo bag auf jeber Seite bie Flanken im Gangen, nämlich bie hohe und niebere gurudgezogene, sowie bie Orilonffante, Raum zur Aufftellung von 8 Befchüten barbieten.

Die mit einem Mauer-Revetement versehene Edrappe hat bei 41/2 Juß Otde eine Hohe von 25 Fuß, und die daneben liegende Brustwehr eine solche von 16 bis  $16^{1/2}$ , bei einer Stärfe von 18 bis 26 Fuß. Die inneren Bastione sind nur 1 bis 2 Fuß höher, die durch sie gebildeten hohen Flanken haben ein Mauer-Revetement von 15 Fuß, eine 12 bis 13 Fuß hohe Brustwehr und umhöhen 19 bis 20 Fuß die niederen Flanken, welche bei einer Höhe von 20 bis 21 Fuß, nur eine 12 Fuß hohe revetirte Escarpe haben.

Der Sauptgraben hat eine revetirte Contreescarpe von 12 bis 121/2 Fuß Sohe bei 4 Fuß Dide, vor ben Facen 7 Ruthen, vor ben Courtinen 10 Ruthen Breite und gewöhnlich 6 Fuß Tiefe bei Ebbezeit; bei ber Fluth (bie hier bei ber Schelbe 10 bis 14 Fuß fteigt) tritt bas Baffer aus berfelben burch einen Canal, ber fich unter bem Schelbe-Ravelin in zwei Arme theilt, in ben Sauptgraben, bewirft jeboch burch fehlerhafte Canal = und Schleußenanlagen nur eine Erhöhung von 6 bis 7 Fuß; daher auch ohne eine befondere hemmende Borrichtung, da bie 2 Fuß breiten massiven Brudenpfeiter vor den Courtinen I bis II und II bis III zu schwach find, also fein fraftiges Waffermanoeuver gur Berftorung eines Uebergangs gur Brefche bewirft werben fann. Ein Batarbeau befindet fich unter ber Brude bes Schelbe-Ravelins, ein größeres aber, 6 Fuß bid und 8 Fuß über ben gewöhnlichen Bafferftand erhaben, verhindert ben Abfluß ber Gewäffer por ber Mitte ber Courtine I bis II, wo fich bie Stadtenceinte an die Berte ber Citabelle ichlieft. Babrent also hier ein Ravelin fehlt, find folche vor den andern Courtinen vorhanden, die weit vorgreifen und beren Facen 35 Ruthen Lange haben; nur vor ber Schelbefront hat bies ber Raum nicht gestattet, baber bie gebrochenen Facen, unter benen eine crenelirte Gallerie liegt, mit jurudgezogenen Blanken er-Der Graben bleses Ravelins ift troden, aber, mas bei ben anbern brei Salbmonden nicht ber Fall ift, mit Mauerwerf revetirt; lettere haben dagegen Waffergraben von 7 Ruthen Breite und 6 fuß Tiefe. Die Erete bes Sauptwalls liegt 10 fuß über ber bes Ravelins, und biefe 10 bis 12 Fuß über bem Ramme bes Glacis, ber feinerfeits 6 bis 8 Rug bas vorliegenbe Terrain überhoht. Der gebectte Weg hat mit Ausnahme ber Baftione II und III, eine gemauerte innere Boschung und ift en cremaillere geführt; bie Revetementsmauern ber Werke find theilweise von ber Esplanade und vom Felbe aus 6 bis 10 Auf gesehen; ber Ballgang hat überall eine bebeutenbe aber nicht gleiche Breite von 24 bis 40 Fuß. Um fich auf ben Courtinen gegen die Wirfungen ber in ben Sofraum crepicenten Sohlgeschoffe ju fichern, wurden im . Laufe ber Belagerung, mit Ausnahme von Courtine I bis II, 3 Fuß breite und 4 Fuß tiefe Communitationen in ben Ballgang eingegraben, und bie Erbe als Rudenwehr gegen bas Innere ber Citabelle aufgeworfen, baburch jugleich aber auch jebe meitere Communifation auf ben Ballgangen verhindert.

Die Citabelle hat brei Thore, von benen zwei nach ber Stabts und Felbsseite über hölzerne Fahrbruden auf schwachen massen Pfeilern führen; bas britte ist bas Schelbes ober eiserne Thor (porte de fer), bessen hölzerne Fahrbrude auf bem barunter liegenben Batarbeau ruht; zwei Poternen führen aus bem Ravelin in ben trockenen Graben.

80 bis 100 Schritt vor bem Kamme bes Glacis, vor ben Ravelinen H-III und III-IV, find die zwei Lünetten St. Laurent und Riel angelegt; sie find hinten burch eine 11/2 Fuß ftarke und 12 bis 16 Fuß hohe crenelbrte

Mauer mit Flankirung geschlossen; bavor liegen ein 12 Juß breiter und 3 Kuß tiefer Graben und 3 Reihen Wolfsgruben. Der Wassergraben hat vor den Fagen beiber Lünetten eine Breite von 50 Fuß; die Escarpe ist mit einem 12 Juß hohen Mauerrevetement versehen; ein gedeckter Weg umschließt den Graden, der, mittelst eines unterirdischen Canals von den Spizen der hinterliegenden Raveline aus, durch das Wasser des Hauptgrabens gespeist wird und badurch Theil an dem Wassermanoeuver desselben hat; eine pallisadirte doppelte Caponiere verbindet beide Lünetten mit dem gedeckten Wege der Citadelle. Gegen Enstladen waren sämmtliche Werke in der gewöhnlichen Art durch Traversen gesichert, die 14 die 16 Fuß start waren; unmittelbar vor und während der Belagerung aber wurden sie durch solche von Schanzstörben und durch bedeckte Geschützstände, die zugleich als Traversen bienten, so vermehrt, das auf der Angrisses und den Rebenfronten kein Raum blieb, um mehr als 2 die 3 Geschütz neben einander auszustellen.

Eine große Erdtraverse befand sich vor der Spite des Ravelins II—III im gedeckten Wege und ein Blockhaus vor der Spite des Ravelins III—IV, beide hinter den Communisationen zu den Lünetten St. Laurent und Kiel. Eine Pallisabirung umgab die erstere und schloß sich einerseits an die der vorliegenden doppelten Caponiere, ruchwärts aber an die Contreescarpe an; durch eine Pallisadirung im gedeckten Wege vor der rechten Kaçe des Ravelins II dis III, war die Berbindung mit dem rechten eingehenden Waffenplatz gesichert, in welchem ein Tambour die Brücke über den Ravelingraben vor dem Hulfsthore deckte; Löcher für Scharsschaft waren im Innern eingegraben.

Gegen die Bresche in dem außeren Bastion wurden zwei Abschnitte erbaut, deren Brustwehr 8 bis 10 Fuß und beren 3 Fuß tiefer Graben 5 Fuß breit war; die Berme vor den drei großen Ravelinen war fraistrt und der glacisförmige Auswurf vor den Wachthäusern pallisadirt und der trodene Graben mit Bolse gruben versehen; die Lünetten St. Laurent und Kiel waren ebenfalls verpallisadirt.

Un Gefchügen waren 145 vorhanben:

```
11 24 Pfünder,
8 18
20 12
24
    6
 8
    61/2 zöllige Haubigen,
 3
    5
 3 12
               Morfer.
 5
   10
 4
    8
 4
     61/2
 3 15
               Rugelmörfer,
 2 15
               Steinmörfer,
19 Cohornmorfer,
```

aufammen 114 Stud und außerbem noch 31, beren Caliber nicht mehr zu ermitteln ift.

Die Geschüße und bas Zubehor berselben waren vorzüglich; sammtliche schweren Geschüße von Eisen 1817—20 in Lüttich gegoffen (nur 1 24 Pfünder von Metall), lagen theils in hohen Rahm = theils in ordinairen Walllaffeten; die metallenen Morfer hatten eiserne Laffeten; die Rugel = und Steinmörser waren eisern.

Un armirten Geschütftanben waren vorhanben: 1) in bem Bastion I auf beiben zurückgezogenen Flanken jebe für 3 Kanonen und auf der linken Face für 1 Kanone 7 Ranonenstänbe, 2) auf der Courtine I-II, in der Mitte eine bedecte Morferbatterie für 2 Mortiere und 36 Fuß bavon rechts baneben 3 Mortierftanbe, 3) in dem Baftion II auf ber linten Drillonflante für 2 Beschute, auf ber rechten bohen Flanke fur 3 Geschute unb auf ber rechten für 1 Geschut . . . . . . . 6 Ranonenstänbe, 5) in bem Baftion III auf beiben zuruckgezogenen linfen Flanken à 3 Geschüße, auf ber linken Face für 1 Geschüß 7 Ranonenstände, 6) in dem Bastion IV auf der linken hohen Flanke für 7) in bem Baftion V auf ber rechten Face für 1 Geschüt 8) auf Courtine V-I, 2 Mortierstande à 1 Mortier und 1 à 2 Mortiere . . . . . . . . . . . . 4 Mortierstanbe, 9) in Lünette St. Laurent für 1 Mortier . . . . . 1 Summa: 34 Stanbe,

nämlich 24 Kanonen - und 10 Mörserstände.

Aus ber ursprünglichen Armirung ging hervor, baß:

Die Fronten V bis I auf ein Bombarbement ber Stadt berechnet und II bis III als die wahrscheinlichste Angriffsfront am stärfsten besest waren; auf Front V bis I standen 18 Kanonen, 4 Haubigen und 10 Mörser; hinter den Façen beider Bastione waren Defen für glühende Kugeln, jeder mit zwei Rosten.

Auf Front II bis III befanden fich, mit Einschluß ber Lünette St. Lausrent, 30 Kanonen, 2 haubigen und 6 Mörser.

Bur Unterstützung dieser Front und namentlich des Bastions II war bessen linke Kaçe und die Courtine I dis II, sowie die rechte Flanke des Bastions I stark besetzt und auf dieser Front, mit Einschluß von 3 Geschützen auf der rechten Façe von Bastion I und 6 Geschützen in der linken Flanke von Bastion II, noch 22 Geschütze und 6 Mottiere ausgestellt.

Roch schwächer war Front III bis IV armirt, auf ber, mit Einschluß ber Lünette Riel, 23 Geschütze und 1 Mortier ftanden; auf ber Front IV bis V befanden fich nur 12 Geschütze und 1 Haubige.

Es waren baher furz vor bem Beginn ber Belagerung hinter ben Brufts wehren aufgestellt:

105 Kanonen,
7 Haubigen,
23 Mortiere,
3usammen 135 Geschütze;

es blieben baber nur 10 in Reserve.

Gang unbesetht blieben baher nur die Courtinen III bis IV und IV bis V, sowie bas Schelbe-Ravelin.

Pulver war im Ueberfluß vorhanden, dagegen die Dotirung an Eisenmunition nicht so reichlich, da es am Ende der Belegerung an einigen Arten fehlte; außer den Reserve-Hauptmagazinen waren noch vier andere vorhanden.

Befehlshaber war ber General ber Infanterie Baron Chaffé, zweiter Commanbant General Favauge, Chef bes Generalftabs Oberftlieutenant be Boer, Platcommanbant Oberft van ber Straaten, Platingenieur Oberft van ber Wyd; bie Artillerie befehligte Oberftlieutenant Selig.

Die Barnifon bestanb aus:

von benen 467 Mann incl. 15 Officieren nach ber Tête de Flandres und ben zugehörigen Forts betachirt wurden, so daß die Citabelle eine Besatzung von 4470 Mann incl. 147 Officieren hatte.

Der Geist ber Besahung war vortrefflich, vorzugsweise bei ber Artillerie, von welcher ber General Chasse baher mit Recht sagen konnte, sie sei über alles Lob erhaben.

Lebensmittel waren genug vorhanden, dagegen Mangel an bombenfesten gewöldten Raumen; benn außer bem bombenfesten Hauptmagazin fanden sich nur unter bem Hauptwalle 24 Poternen und 5 kleine Bachts und Wohnscasematten, in den Außenwerfen 3 Poternen und einige gewöldte Handpulvermagazine; für das Untersommen der Truppen wurden daher Blindagen angelegt.

Um nun noch kurz das Terra in zu characteristren, so kann man sagen, daß es vor der Festung und Citabelle im Allgemeinen niedrig ist, am höchsten zwischen den Straßen nach Wecheln und Willrof, wo der allgemeine Wasserhorizont 3 bis 4 Fuß unter der Oberstäche des Bodens, der aus gelbem Lehm und Sand besteht, liegt. Gegen die Citabelle erhebt es sich etwas, jedoch immer nicht mehr als etwa 14 bis 16 Fuß über den Wasserspiegel der Schelbe zur Fluthzeit; um die Lünette St. Laurent wird es von mehreren Gräben durchschnitten, die ihren Hauptzusluß aus der Gegend von Berchem

erhalten und längs dem Fuße des Glacis jener Lünette in den Kielerbach führen; übrigens ist der Boden keineswegs sumpfig, sondern kest und gestattet fast senkrechte Böschungen anzuwenden. Bis zu einer Linie, von dem Schulterpuncte von Montebello dis zum Fuße des Glacis vor der Spige von St. Laurent, ist die Citadelle auf dieser Seite von Gärten umgeben, die dicht mit Bäumen besetzt und von Heden umschlossen sind. Bon hier, ungefähr von der Straße nach Willryck ab die zu den Chaussen nach Boom und Schelle, zieht sich aber dies die freie Umsicht von der Citadelle so hindernde Terrain, um etwa 110—150 Schritt weiter zurück, und ist tieser gelegen als der vorige Abschnitt, daher auch mehr von Gräben durchschnitten und erreicht den allgemeinen Wasserhorizont bereits mit  $1^{1}/_{2}$  Fuß.

Diese beiben Abschnitte umfassen das eigentliche Belagerungsterrain, zwischen der Straße nach Mecheln und der Chaussee nach Boom, und obsgleich die Beschaffenheit derselben dem Angriffe allerdings mancherlei Schwierigs feiten in den Weg legte, so war doch auch andererseits wieder der Boden den Belagerungsarbeiten sörderlich, da man sich nur des Spatens zu bedienen brauchte, um schnell die gehörige Deckung zu erlangen, und die Wirkung der Hohlgeschoffe in diesem weichen Boden saft ganz ausgehoden wurde, wie denn z. B. von 28 Hohlgeschoffen, die an einem Tage in die Batterie Rr. VII sielen, nur 3 crepirten, was nicht durch die Beschaffenheit der Jünder versschuldet sein soll.

Bor ber Kieler Front, zwischen ber Chausse nach Boom und ber obern Schelbe, liegt bas Terrain am tiefsten und ist burch bas Tagewasser immer sehr ausgeweicht; es besteht aus Wiesen und Ackern, von Abzugs. und Grenzgräben burchschnitten. Ein langs bem Ufer ausgeschütteter Damm lag etwa 3-5 Fuß höher; 700 Schritt von ber Lünette Kiel und an bem eben genannten Damme liegt bas Melkhups (Milchhaus), und noch etwa 700 Schritt weiter oberhalb, die sogenannte alte Schleuse (sonst Schleuse Richemont), durch welche der Kieler Bach in die Schelbe sließt.

Etwa 350—400 Schritt vorwarts ber Lunette Riel liegen noch Spuren alterer Befestigungen, nämlich Ueberbleibsel bes verschanzten Lagers, bas Rapoleon zur Deckung ber obern Schiffswerfte hier hatte anlegen lassen, bas aber von ben Englandern nach der Bestspnahme von Antwerpen im Jahre 1814 mit biesen Wersten zerstört wurde.

Bon ben brei Fronten, welche bie Citabelle bem Angriffe barbietet, hatte unstreitig bie Stadtseite ben Belagerern bie größten Bortheile gewährt; benn hier ist das Terrain trocken und die Gebäude ber Stadt begünstigen die versbeckte Annaherung, welche keine vorgeschobenen Werke wie die Lünetten Riel und St. Laurent in größerer Entfernung zu eröffnen nöthigen; auch waren beibe Flügel gesichert; die Stadt dagegen wurde durch einen Angriff von dieser Seite einem Bombardement ausgesetzt gewesen sein, was neben ber

Schonung hollands felbft vorzüglich England wünschte. Es blieb baber nur bie Bahl zwischen ben Fronten St. Laurent und Riel, und hier mußten bie Brunde für bie erftere entscheiben. Denn einmal lag bas Terrain bober und gewährte eine faft vollständige Dedung bis jum Borgeben aus ber 2. Barallele, und bann war auch vor biefer Front bie Anlehnung bes rechten Klugels burd bie Stadtbefestigung gefichert, mabrend auf ber Riefer Front die Trancheen von bem Fort Burght aus flankirt, ja von ben hollanbifchen Ranonenboten felbft in ben Ruden genommen werben tonnten, enblich war man im Stanbe, bort alle Linien zu ricoschettiren und unter Feuer zu nehmen, währent auf ber Rieler Front bas Baftion Rr. IV fich biefem faft ganglich entzog, lauter Brunbe, bie wohl bas frangoftiche Rriegeministerium bestimmt haben, bie Front II bis III anzugreifen. Lange por ber Belagerung war bas Terrain um bie Citabelle burch belgische Officiere trigngulirt, im Detail aufgenommen und alle Berlangerungen ber Linien und die Entfernungen ber Begenftanbe ber Citabelle markirt worden; ber 400 fuß hohe Thurm ber Rathebrale, fowie mehrere andere hohe Gebaube in Antwerpen, boten ben Belagerern bie größten Bortheile bar, jebe Befchutaufftellung und Bertheibigungeanftalt im Innern ber Citabelle im Boraus zu erkennen.

Behn Tage nach bem Gintreffen ber Apantgarbe ber frangofischen Rord armee por Antwerpen, am 29. Rovember, waren alle Borbereitungen getroffen, um bie Belagerung ber Citabelle ju beginnen, und Marfchall Gerard befahl baber noch fur ben Abend die Eröffnung ber Laufgraben; 3 Brigaben maren bagu bestimmt, vorzugeweise aber bie Brigabe Rapatel, aus bem 7. und 25. Linienregiment bestehenb, ber eine ftarte Abtheilung von 900 Mann Artillerie und 400 Sappeurs zugetheilt wurde, zur Eröffnung ber Laufgraben felbft, ben 9 Elitencompagnien ber beiben Regimenter, welche unter bem Bergog von Orleans zu ben Trancheemachen bestimmt waren, wurden 2 8pfündige Batterien und ein ftartes Cavalleriebetachement beigegeben. Die 3500 Arbeiter, beren jeber mit einem Spaten, Sade und einigen Patronen in ben Seitentaschen bes Rockes (bas Bewehr hatten fie ohne Bajonnet en bandolière) ausgeruftet mar, murben in brei Abtheilungen getheilt und burch Genieofficiere auf die Buncte geführt, wo die 1. Parallele eröffnet werben follte, beren Anlage Beneral Saro leitete, mahrend jugleich General Reigre burch bie Artillerie ben Bau ber Batterien beginnen ließ. Die 1. Parallele begann vor ber rechten Face von Montebello, 600 Schritt vom ausspringenben Binkel bes gebedten Weges vor Baftion Toledo, und 400 Schritt vor bem vorspringenben Waffenplat von St. Laurent, lief in ber Richtung auf ben Theilungspunct ber Chaussen nach Boom und Schelle fort und endigte hier mit einer halben Parallele, Die beibe vorgebachte Strafen burchschnitt, etwa 750 Schritt von bem Baftion IV und 600 Schritt von ber Lunette Riel. Ihre gange Ausbehnung betrug beinahe 2600 Schritt, Die ber rudwartigen Communis fationen fast das Doppelte, nämlich gegen 5000; noch vor Tagesanbruch

waren bie Arbeiter in ber 1. Parallele gebedt und die Trancheemachen in biefelbe zuruckgezogen.

Erft zwischen 8 und 9 Uhr Morgens entbeckten die Belagerten die Ersöffnung der 1. Paralle, da die Racht regnig und der Morgen so neblig war, daß man kaum einen Gegenstand in der Entsernung von 4—500 Schritt unterscheiden konnte; hierdurch wurde es auch möglich den Bau von 12 Batterien, unter denen nur 2 Mörserbatterien, zu beginnen.

Die Belagerten gingen in ber Nacht mit 5 Approchen aus ber 1, Parrallele vor, auf bem rechten Flügel mit zweien in ber Nichtung auf Bastion U, im Centrum ebenfalls mit zwei gegen die Lünette St. Laurent und auf bem außersten linken Flügel in ber Richtung gegen die Lünette Riel.

Das Feuer ber Citabelle, das mahrend ber Racht so unbedeutend gewesen, so daß nur einige 20 Kanonenschusse gegen die Arbeiten ber Belagerer gerichtet wurden, nahm am Morgen des zweiten Tages heftig zu; auch wurde aus Walls und kleinen Gewehren geseuert, letzteres jedoch aus Sanbsaksharten erwiedert. Die Arbeiten der Racht wurden jetzt vervollständigt, und besonders der Wassenplatz auf dem linken Flügel mit Bankets versehen; viele Stellen der Laufgraben mußten auf dem Grunde mit Faschinen und Hurden versehen werden, da man letztere für den Transport schwerer Geschütze am besten gezeignet gesunden. Die Artillerie war mit Pulvermagazinenbau und Bettungsslegen in den Batterien beschäftigt, während die Belagerten versuchten einen Theil der vielen Gedäude, die am Fuße des Glacis der Lünette St. Laurent liegen, in Brand zu steden, was auch einem Detachement der Besatung, als Bauern verkleidet, mit vielem Muthe theilweise auszusühren gelang; nach der Entdedung zogen sie sich jedoch, ohne den Iwed erreicht zu haben, zurück.

In der dritten Racht (vom 1. zum 2. December) wurden die in der vergangenen angefangenen Approchen mit zwei Zickzack fortgesest, doch der anhaltend heftige Regen belästigte die Arbeiter sehr und verhinderte die Armirung der Batterien, so daß trog der größten Thätigkeit der Ingenieure diesem Uebel abzuhelsen, noch mehrere Stellen der Laufgräben impracticabel blieben; die 1. Parastele wurde fast durchgängig mit Bankets und die Brustwehr mit Sandsacsschaften versehen.

Am britten Tage (ben 2. December) machten die Belagerten mit etwa 3 Officieren, 70 Mann und einem Detachement Arbeiter einen Ausfall gegen ben linken Flügel ber 1. Parallele, wodurch ein heftiges Feuer ber Citadelle stattsand, was die Lünette St. Laurent unterstützte, so daß, obgleich die Arbeiter die Laufgräben erreichten, sie doch durch die bereitstehende Laufgrabenwache zurückgebracht wurden, wogegen der französische Posten von Melkhuns durch das Feuer der hollandischen Kanonendöte genöthigt wurde, diesen Punct aufzugeben. Das Feuer der Citadelle war nicht heftiger wie vorher, nahm aber an Wirksamkeit zu; ein Geschütz in der Spize von St. Laurent, Bitzie, Schlachten und Belagerungen.

bas die Strafe nach Willryd enfillirte, erschwerte ben Transport ber Geschütze und ber Munition von den Barcs nach den Batterien.

In der vierten Racht (vom 2. zum 3. December) wurden die Approfchen bes rechten Flügels und Centrums um vier Zickzack weiter vorgetrieben, die Hauptarbeit aber geschah auf dem linken Flügel; die Belagerer rückten mit mehreren Boyaux langs der Boomer Chausse in eine neue halbe Parallele vor, die beinahe 350 Schritt vom Fuß des Glacis der Lünette Kiel lag; auf dem rechten Flügel und in der Mitte war man auch nur die 350 Schritt vorgeschritten. Die Arbeiten der Artillerie waren in den Batterien der 1. Parallele sehr bedeutend; Rr. I in der Lünette Montebello, Rr. II, III, IV, V, VI, IX und die beiden Mortierbatterien des linken Flügels C und D wurden vollständig armirt; bei der Batterie Rr. X warf das vorderste Geschüß um und konnte erst nach mehrstündiger Arbeit mit Tagesanbruch außgerichtet werden, es wurde daher mit Faschinen eingedeckt und die weitere Armirung der Batterie unterblieb.

Am vierten Tage (ben 3. December) wurden die angefangenen Arbeiten der vergangenen Racht, besonders aber die halbe Parallele auf dem
linken Flügel erweitert, die Bruftwehr erhöht, mit Bankets und an mehreren Stellen mit Ausfallftusen versehen. Marschall Gerard sah sich genothigt, obgleich es eine Berletzung der Reutralität war, 3 Compagnien belgischer Artillerie zu requiriren, um die Arbeiten der französischen Artillerie zu unterftügen, die diese durch 7 neue verstärft worden; außerdem wurden 3 belgische Artilleries und Ingenieurs Officiere den beiden Generalen beigegeben.

In der fünften Racht (vom 3. zum 4. Dec.) wurde die 2. Parallele auch vor dem rechten Flügel und im Centrum eröffnet; sie lehnte sich rechts an die Boomer Straße, 160 Schritt vom Wassenplaß des gedeckten Weges vor Bastion Toledo, und schloß sich durch einige Boyaux ruckwärts der 1. Parallele an; die halbe Parallele des linken Flügels wurde noch, parallel mit dem Fuß des Glacis der Lünette Riel, um 300 Schritt verlängert. Diese ganze nun 1550 Schritt lange zweite Parallele wurde mit Bankets und auf der Rückseite mit Stusen versehen, welche letztere auch, da der hestige Regen den Grund der Parallele bald mit Wasser füllte, als Communisationen dienen mußten. Die Länge der rückwärtigen Communisation dis zur 1. Parallele betrug 2137 Schritt. Die Artillerie fand außerordentliche Schwierigkeiten dei Armsrung der Batterien Rr. VII und VIII, überwand sie jedoch und armirte noch Rr. X, so daß bei Tagesandruch sämmtliche Batterien, die mit dem Bau der I. Parallele angesandruch sämmtliche Batterien, die mit dem Bau der I. Parallele angesandruch seuerbereit waren; jede erhielt pro Geschüß 100 Schuß Munition; die Citadelle unterhielt ein lebhastes Feuer.

Am fünften Tage (ben 4. December) Morgens 11 Uhr 20 Minuten, ließ Marschall Gerard burch Batterie V bas Zeichen zur Eröffnung bes Feuers geben; es geschah aus 43 Kanonen, 20 Haubigen und 21 Mortieren; bie Artillerie ber Belagerten erwiederte es lebhaft, bemaskirte mehrere neue Scharten

gegen die Ricoschettbatterlen und sette die blindirten Mortiere sowie gegen die Batterien des rechten Flügels auch die Flankengeschütze des Bastions III in Thätigkeit. Daß der Berlust der Belagerer nur gering war, lag in dem sorgsamen Bau ihrer Batterien, denn die Hollander schossen besonders aus den schweren Geschützen sehr gut, dagegen wurden 2 Geschütze auf Bastion Toledazum Schweigen gebracht; die Schießscharten litten sehr und besonders der lästigte das Feuer der Batterie I die Belagerten.

In ber sechsten Racht (vom 4. jum 5. December) trieben bie Belagerer eine Sappe fast in geraber Linie gegen ben ausspringenden Binkel bes gebeckten Weges ber Lünette St. Laurent vor und gingen bann mit einer Bendung rechts und links ab; erst gegen 2 Uhr, nachdem die Arbeiter bereits gebeckt, bemerkte die Besatung von Laurent diese Arbeit und richtete ein heftiges Rleingewehrseuer dagegen, bas von der Citabelle mit Kartatschen und bem Feuer aus Doppelhaken unterstüht wurde. Das Logement wurde zu Stande gebracht; was alles nicht ohne großen Berlust hätte geschehen können, wenn die Belagerten den gebeckten Weg besetzt gehabt hätten.

Auf bem rechten Flügel wurde aus ber 2. Parallele gegen Baftion Tolebo mit einem Boyaux vorgegangen, ber an bem gebeckten Wege ber Contregarder Esplanabe hinabgeführt werben sollte; ba er aber vom Bastion I theile weise maskirt, bennoch ensilirt werben konnte, so wurde er mit zwei Traversen versehen. Ein Geschüß ber Batterie Rr. III wurde bemontirt; bie beiben Mortierbatterien A und B bei Blienberg wurden in dieser Nacht beenbet und letztere vollständig armirt, was mit A nie ganz der Fall war.

Mit Anbruch bes sechsten Tages (bes 5. December) gewann bas Feuer von beiben Seiten neue Rraft; bie Batterie B eröffnete basselbe gegen Mittag mit 9 Mortieren, so baß jest 93 Geschütze in Thätigkeit gegen bie Citabelle waren; bie Belagerten warfen viele Bomben und brachten 3 Geschütze auf verschiedenen Puncten zum Schweigen; besonders litt Batterie X sehr unter dem Feuer der Lünette Kiel, der beiben Ravelins und bes Bastion III.

Da bie Linien biefer Werke größtentheils schlecht ober gar nicht ricosscheitirt waren, so anderten die Belagerer zwar die Richtung einiger bahin sehenden Scharten, konnten aber damit, da burch ihre Batterien jene Linien, mit Ausnahme der rechten Façe des Ravelins II bis III, gar nicht zu ricosscheitiren waren, ihren Zwed nicht erreichen. Die Belagerten verbrauchten vom 4. bis 5.:

```
1149 24 pfundige | Rugeln = 1779 Bollfugeln,
950 Granaten
766 Bomben | . . = 1716 Hohlgeschoffe,
im Ganzen 3495 Geschoffe.
```

Die im Logement von St. Laurent angefangenen Arbeiten wurden jest erweitert und verstärft, die Bruftwehr mit Sanbsachscharten verseben, ein in

ber Citabelle ausgebrachenes Seuer geloscht und auf Baftion II einige Gesichunge Jum Schweigen gebracht.

In ber siebenten Racht (vom 5. jum 6. Dec.) wurde bas Logement im Waffenplat bes Saillants von Lünette St. Laurent fortgesetzt und ein neuer Boyaux aus ber 21 Parallele, etwa 60 Schritt vom Fuß bes Glacis ber Lünette St. Laurent, vorgetrieben.

In der Contregarde der Esplanade wurde, 230—240 Schritt vom gebeckten Wege der Bastione I und II, eine zickzackförmige Communisation von 5 Kuß Breite und stellenweise 6 Kuß Siese, die zur rechten Flanke derfelben vorgeführt, in der rechten Flanke endete sie mit zwei durch Faschinen geblendete Logements, deren jedes für 6 Schützen mit Wallgewehren eingerichtet war; die Arbeiten der Contregarde wurden entdeckt, als die Leute schon hinlanglich gebeckt waren.

Am fiebenten Tage (ben 6. Dec.) wurden die angefangenen Arbeiten erweitert und vom 5. bis jum 6. verbraucht:

Auch besetzten an biesem Tage die Belagerer den gebedten Beg vor Toledo und dem Ravelin II bis III mit Schüten, für welche Schießstände eingegraben und blindirt waren; die Feuerlinie wurde 8 Joll tief für das Gewehr eingeschnitten und die Scharte, die auf der Erete dann mit Sandssäden eingebedt wurde, verlief sich auf angemessene Entsernung in die Brustwehrkrone. Gleichfalls stellten sie einige Cohorner im gebedten Wege auf und wurden hierdurch den Belagerern so lästig, daß diese einige Batterien dagegen richten ließen, wodurch also deutlich hervortritt, wie wichtig die Anslage einiger Blochhäuser im gebedten Wege ist.

In ber achten Racht (vom 6. jum 7. Dec.), schoffen bie Belagerten lebhaft; die Arbeiten auf bem gebeckten Bege ber Contregarbe wurden fortgeset, litten aber sehr; im gebeckten Bege ber Lünette St. Laurent wurde bie erste Traverse burchbrochen, wie benn auch has Vorgehen in bem burch Bastion Toledo und Lünette Laurent beschränkten Raume die Rothwendigkeit herbeiführte, die Zickack nun unter spigeren Binkeln anzusetzen.

Gleichfalls bauten die Belagerer eine Mortierbatterie E, unweit der 2. Parallele, zwischen Batterie II und III, sie wurde mit 4 Mortieren aus Batterie A armirt und sollte 600 Schritt von Bastion II ihr Feuer hauptschilch gegen dieses, sawie gegen das Ravelin II bis III richten. Die angestellten Beobachtungen zeigten, daß von den 31,000 nach der Citadelle geworfenen Hohlfugeln gegen 4000 ihr Ziel ganz versehlten.

Am achten Tag (ben 7. Dec.) fewerten bie Batterien ber Belagerer wie gewöhnlich von Morgens 7 Uhr an und brauchten an biesem Tage:

```
1515 Apfündige | 2267 Bollfugeln,
752 16 | = | 1878 Hohlfugeln,
885 Bomben | = 1878 Hohlfugeln,
4145 Geschoffe.
```

In biefer Racht wurde auch noch in der Lunette Montebello ein Emplacement für 4 Morfer angelegt, um bas Feuer ber Batterie E gegen Toledo zu unterftugen.

Die Belagerten unterhielten von ber rechten Façe von Tolebo ein wohls genährtes Feuer gegen die Sappen vor St. Lautent, mahrend I haubige und 13 Cohorner von Courtine I bis II mit Rachbruit die Arbeiten des rechten Flügels bewarfen. Die Wirfung dieses Feuers war eine ausgezeichnete, so daß es benn auch den Belagerern nicht gelang, ihre Sappenspigen in den letten Tagen bedeutend vorzutreiben.

In der neunten Racht (vom 7. jum 8. Dec.) wurden durch das wohl unterhaltene Feuer der Belagerten die Schanzsörbe in den Sappenspissen und in dem Logement vor St. Laurent zerstört ober umgeworfen; besonders heftig geschah dieses vom Bastion II aus, so daß die Arbeiter, um einige Decung zu erlangen, sich viel tieser als gewöhnlich eingraben mußten und wiederhoft genöthigt waren, shre Arbeit zu verlassen. Die Armirung der Rörserbatterie E wurde in dieser Nacht um 2 Mörser vermehrt und auch 4 Cöhörner hierher gebracht; für die Mörserbatterie B wurde die von F vorwärts der 1. Parallele zwischen Batterie IV und V tractrt.

Am neunten Tag (ben 8. Dec.) wurde die in der vergangenen Racht angefangene Grabendescente der Lünette St. Laurent dis zur Contreescarpe fortgesett, aber nicht durchbrochen, um ihre Lage nicht vor der Zeit erkennen zu laffen; die Ausführung dieser Arbeit wird allgemein gelobt. Auch wurde die große Kaserne der Citadelle in Brand gesteckt und die Mörserbatterie E, sowie die 4 Mörser der Lünette Montebello begannen ihr Feuer. Die Beslagerer verschoffen vom 7. zum 8.:

zusammen 2276 Gefchoffe.

In ber zehnten Racht (vom 8. zum 9. Deceniver) fand auf bem rechten Flügel die Fortsetzung ber Sappe in der Richtung des eingehenden Baffenplates vor dem Batarbeau statt; doch misgludte der Verfuch mit der stüchtigen Sappe gegen den Saillant von Toledo vorzugehen, weil das Feuer der Belagerten so wirtsam war, daß an einigen Stellen die Schanzförbe zehn bis zwölfmal von Neuem geset werden mußten; das Logement von

St. Laurent hingegen murbe hergestellt. Das Feuer ber Citadelle mar gleichs falls fehr lebhaft und ber Berluft ber Belagerer nicht unbebeutend; die Artillerie fing zwei neue Batterien an, die aneinander stießen, G für 6 Mortiere in Stelle von C und Rr. XI von 4 24 Pfündern, die aus Rr. X genommen murben.

Am zehnten Tag (ben 9. December) wurden die Sappenspigen im gebeckten Bege und am Fuße bes Glacis von St. Laurent vorgetrieben, eben so die Arbeiten gegen den Baffenplat von dem Batardeau; das heftige Feuer ber Citabelle nicht nur, sondern auch das der Belagerer war wirksam, da die Mortierbatterie F ihr Feuer begonnen hatte; von letteren wurden vom 8. zum 9. Dec. im Ganzen verbraucht:

Bur Unterftutung ihrer Sappenteten brachten die Belagerer 4 Cohorner in die 2. Parallelle; ber Bau ber beiben Batterien G und XI wurde noch am Tage beenbet und in der Racht erstere mit 6 Mortieren, lettere mit 4 24 Pfundern armirt.

In ber elften Racht (vom 9. jum 10. December) wurde, von einem biden Rebel begünftigt, die 3. Parallele etwa 150—160 Schritt vorwärts ber zweiten und 280 Schritt vom Bastion Toledo angesangen, um das Cheminement am Juße des Glacis der Lünette St. Laurent mit dem des gedeckten Weges der Contreescarpe zu verbinden. Sie wurde mit der fliegenden Sappe ausgeführt und von den Belagerten erst wahrgenommen, als schon die Arbeiter gedeckt, die Schanzförde seitgestellt und die Brustwehren beendet waren; der Berlust der letzteren an Geschütz betrug in der Citabelle 10 Kanonen und 15 Laffeten.

Am elften Tag (ben 10. December) wurde zwischen bem Saillant ber Lunette St. Laurent und ber bebedten Descente eine neue Descente begonnen, bie 3. Parallele vervollfommnet und mit Banfets versehen, und 4 Cohorner in ben Laufgraben, ber bas Ende bes Contregardegrabens umfaßt, gestellt. Die Belagerer verschoffen vom 9. zum 10. December:

```
838 24 pfündige | - 1294 Bollfugeln | 756 16 | | - 1294 Bollfugeln | 1023 Granaten | 2008 Hohlfugeln |
```

In ber zwölften Racht (vom 10. zum 11. December) wurde bie offene Descente in bem Graben von St. Laurent beendet, ohne bag bie Belagerten, welche man burch ein heftiges Kartatichfeuer beschäftigte, es bemerkt hatten, bann burch biese Descente ein Flog in ben Graben gelaffen und

mittelft beffelben ber Mineur, unterstütt burch 4 Sappeure, an ber Escarpe angeset; boch ba bas Mauerwerk sest war, so ging bie Arbeit nur langsam vorwärts.

Eine neue Mortierbatterie H auf bem außersten rechten Flügel ber zweiten Barallele, vorwärts und zwischen Batterie II und E, wurde für 4 Mörser bestimmt und sollte burch C bewaffnet werden; in der Lünette Montebello wählte man noch ein neues Emplacement für 4 Mörser aus, wodurch nun 30 Mörser der Batterien A, B und C in 5 Batterien hinter die 2. Parallele verlegt waren.

Den zwölften Tag (ben 11. December) verwandte man bazu, ben Boyaur von dem eingehenden Waffenplat vor St. Laurent gegen Saillant von Tolebo mit ganzer Sappe fortzuseten, und der 3. Parallele Bankets und rudwärts Stufen zu geben; so daß in 24 Stunden den Belagerten 5 Geschütze bemontirt waren.

Alle nicht bem birecten Kanonenfeuer ausgesetzten Scharten ber Batterien waren mit Schartenladen gegen bas Gewehrfeuer versehen; auch wurde im Laufe biefes Tages bie Mörserbatterie H beendet und überhaupt vom 10. zum 11. December verschoffen:

In ber breizehnten Nacht (vom 11. jum 12. December) brachte man mehrere 12 Kuß lange und 8 Kuß breite Floße, beren starke Bohlen quer auf brei Tragbalken genagelt waren, in die offene Descente von St. Laurent; ber Mineur arbeitete weiter; die beiden gegen den Saillant von Toledo gerichteten Bohaur, deren einer vom gedeckten Wege der Contregarde, der andere vom eingehenden Waffenplat vor St. Laurent ausging, trasen vor der Spige von Toledo zusammen und bildeten so eine 4. Parallele; die Sappen schritten an diesem Tage gleichfalls sehr vor.

Um breizehnten Tag (ben 12. Dec.) arbeitete ber Mineur an ber Spige ber Lünette St. Laurent fort und begann ber Bau breier Defen; bie 4. Barallele wurde erweitert; die Mörserbatterie Rr. H auf bem außersten rechten Flügel eröffnete auch ihr Feuer, bas des Bastions Tolebo wurde merklich gedämpft und im Ganzen vom 10. zum 12. Dec. verschoffen:

```
789 24 pfündige | = 1254 Bollfugeln | 826 Granaten | = 2104 Hohlfugeln | 3358 Geschosse.
```

Die Birfung biefes Feuers war fehr bedeutenb.

In ber vierzehnten Racht (vom 12. zum 13. Dec.) arbeitete man am Minenofen, vollendete ihn jedoch noch nicht; auf bem rechten Flügel wurde ber gedeckte Weg vor ber linken Façe des Bastions Toledo 80 Schritt lang gekrönt; die Belagerten bedienten sich hauptsächlich des Wurffeuers und wurden durch Cohorner und Steinmörfer dem Angriff sehr lästig.

Den vierzehnten Tag (ben 13. Dec.) hindurch war ber Mineur unter ber Spige von St. Laurent sehr thatig, doch verursachte das Springen eines 24 Pfünders in ber 250 Schritt entfernten Batterie XI eine folche Luftzerschütterung, daß baburch die Erbe in einem ber Minenösen nachstürzte und ihn beinahe verschüttet hatte. Jeder der drei Defen wurde mit 420 Pfund Pulver geladen und die Jundwurst gelegt.

In ber fünfgehnten Rach't (vom 13. jum 14. Dec.) waren endlich, nach beinahe 16 Tage hindurch offenen Trancheen bie Borbereitungen jum Sturm ber Lunette St. Laurent beendigt; fie war mit 1 51/2 zölligen Saubige, 1 6 Pfander und 2 Cohornmorfer armirt, sowie mit faum mehr als 100 Dann besett, und hatte am 5. ober 6. Tage ebenso wohl, wie am 16. Tage burch Escalabe ber Gorge genommen werben fonnen, ba biefe, ungeachtet bes 10 tagigen Feuers bes Forts Montebello noch wenig beschäbigt war, ebenso bie Pallisabirung ber boppelten Caponiere, und ber Berluft, ben ein folcher Ungriff herbeigeführt, mare auch nicht viel größer gemefen, als ber 10 tagige langere Besit ber Lunette burch bie Sollander; fo bag bie alfo, welche in - bieser Begiehung ben General Saro tabeln, nicht gang Unrecht haben, wenn fie auch nicht berudfichtigen, bag bie Lunette in ihrer bamaligen isolirten Lage gegen bas Feuer bes Plages nicht ju halten war und ihr Besit nicht eber von Bichtigfeit fein konnte, bis die Arbeiten des rechten Flügels soweit vorgeschritten waren, daß zu ihrer Deckung die Wegnahme nothwendig wurde. Rachbem bie Minen gelaben, wurde alles jum Sturm burch 4 Sturmfolonnen vorbereitet, boch gestatteten mehrere Bergogerungen erft am 14. Morgens um 5 Uhr bas Anzunden ber ersteren, welche ben Erwartungen entsprach. Sturm gelang; boch muß man fagen, mare bie Befagung ftart und gut bisponirt gemefen, fo murbe ber Erfolg beffelben bei Unterftutung ber Citabelle zweifelhaft gewesen sein. Sobald bie Frangosen fich in Besit geset, richteten fie die haubige auf bas Ravelin und die Rronung ber Breiche begann. Auf bem rechten Flugel murbe bie 4. Barallele erweitert, vertieft und verftarft, bie Truppen jedoch gurudgezogen, nachbem jene Kronung ber Breiche beenbet und bie Communifation von ber Rehle ber Lunette jur 4. Barallele hinreichende Dedung gemabrte.

Der funfzehnte Tag (ben 14. Dec.) vervollständigte bas Logement und versah es mit Bantets und Schießscharten; obwohl Rachmittags ein bichter Rebel eintrat, wurde boch bas Couronnement vor Tolebo erweitert und bei ben Belagerern Cohorner, die auf 19 vermehrt, in 2 Batterien getheilt

und beren Disposition bem Geniecorps übertragen war, angewendet, um fie zur Sicherung ber Sappenteten zu verwenden.

In der sechszehnten Racht (vom 14. zum 15. Dec.) richtete die linke Flanke der Belagerer, nachdem sie durch die Lünette St. Laurent gesichert war, ihre ungetheilte Aufmerksamkeit auf das Bastion Toledo und Ravelin II—III, obwohl die Belagerten auf der Capitale des Ravelins einen 6 Pfünder aufgestellt und mit Kartatschen seine Lünette beschoffen. Die Belagerer singen noch eine Batterie XII für 3 16 Pfünder an, nahe dem linken Schulterpunct der Contregarde der Esplanade, um von dort den großen Batardeau in Bresche zu legen und die Courtine I—II zu beschießen.

Am sechszehnten Tage (ben 15. Dec.) wurde das Logement in der Gorge der Künette St. Laurent mit Bankets, sowie Stusen in der Rückseite verschen und dagegen wurde das Ravelin und Bastion Rr. III, sowie alle Berke gegen die ein directes Feuer gerichtet werden konnte, heftig beschoffen, obwohl die Angriffsartillerie das Feuer mehrerer Batterien einstellen mußte; Batterie Rr. XII wurde jest auch beendet und Borbereitungen getroffen, um im Couronnement des gedeckten Weges vor Toledo eine Breschdatterie für 6 24 Pfünder gegen die linke Fage vor letterem zu erbauen; eine Descente in dem Graben wurde noch angefangen.

Die siebenzehnte Racht (vom 15. zum 16. Dec.) verwandte man zum Bau einer Batterie Rr. XIII für 4 16 Pfünder, auf 260 Schritt von der linken Façe des Ravelins II—III, und setzte gleichzeitig den Bresch-batteriebau thätig fort, so daß mit Tagesanbruch die Bettungen der 4 linken klügelgeschütze bereits fertig und die Schartenblendungen eingesetzt waren.

Am fiebenzehnten Tage (ben 16. Dec.) wurde die Descente in bem Graben von Bastion II fortgesest, Bettungen für Batterie XIII gelegt, Pulvermagazine erbaut und in noch nicht 24 Stunden war die Batterie schon zur Armirung bereit.

In ber achtzehnten Racht (vom 16. jum 17. Dec.) wurde vor bem Couronnement bes gebecken Beges, vor ber rechten Façe von Toledo, parallel mit ber linken Façe bes Ravelins II—III ein Logement erbaut, die Berticfung auf bem rechten Flügel ber Breschbatterie burch Hulfsarbeiter ber Arstillerie ausgefüllt und ber Bau ber Contrebatterie vorbereitet.

Der achtzehnte Tag (ber 17. Dec.) feste bas Couronnement ber linken kace bes Ravelins und bie Borbereitungen zum Contrebatteriebau fort und gab bas Trace an; in ber Mitte ber 4. Parallele wurden gegen Bastion Tolebo 10 Cöhörner gestellt, und Batterie XIII eröffnet ihr Feuer am Morgen gegen Ravelin II.— III.

In ber neunzehnten Racht (vom 17. jum 18. Dec.) ward bas Couronnement ber Unten Face bes Ravelins II bis III fortgesest mit Bankets
und Schiefscharten verseben, die offene Descente vor ber linken Face jenes

Ravelins bis zum Wafferspiegel hinabgeführt und bie Cohorner in ber Mitte ber 4. Parallele auf 19 vermehrt.

Am neunzehnten Tage (ben 18. Dec.) war bas Feuer ber Citabelle sehr heftig; mit Tagesanbruch begann Batterie XII ihr Feuer, nach 18 Schuffen erlangte man eine Bresche, burch welche bas Wasser in ben Graben ber Citabelle um 3 Fuß erniedrigt ward; die Breschbatteriearbeiten wurden fortgeset.

Die zwanzigste Racht (vom 18. zum 19. Dec.) verwandte man zur Erweiterung ber Descente im Ravelingraben; die Breschbatterie wurde sertig gebaut, Bettungen gelegt und mit Tagesandruch war sie zur Armirung bereit. Die Contrebatterie war weniger vorgeruckt, ihre linke Flanke wurde von Bastion III und ihre Front von Bastion I beschossen, die Brustwehr berselben jedoch verstärkt und ihr Revetement, wie auch die Schießscharten vollendet. Auch begann der Bau zweier neuen Batterien, die eine J für 10 Mörser, in Stelle von D und auch aus dieser armirt, unweit links der Capitale des Bastions II, die andere für 6 Steinmörser links neben der Contredatterie, 150 Schritt von Ravelin II—III.

Der zwanzigste Lag (ber 19. Dec.) vollendete die Breschbatterie, bie Mörserbatterie J und die Steinmörserbatterie, die bann in der folgenden Racht armirt werben follten.

In ber einundzwanzigsten Racht (vom 19. zum 20. Dec.) erreichten bie Ausgrabungen ber bebedten Descente vor Tolebo bie Contresescarpe, und wurde eine andere offene rechts baneben angefangen, bie Bresch-batterie armirt und die Contrebatterie beendigt; boch gestattete bie hierauf verwensbete Zeit nicht die Beendigung ber Mörserbatterie J und ber Steinmörserbatterie, beren sebe nur 2 Mörser erhielt. Die Cöhornmörserbatterie wurde unmittelbar hinter die Breschatterie gebracht und ber Bau der Contrebatterie fortgesett.

Um einundzwanzigsten Tage (ben 20. Dec.) wurden bie Arbeiten bes vorhergehenden, sowie die an ber bededten Descente fortgesett und erweitert, sowie im Laufe beffelben ber Bau ber Contrebatterie beenbigt.

In ber zweiundzwanzigsten Racht (vom 20. zum 21. Dec.) fand bie Fortsetung beiber Descenten vor Bastion Toledo statt; die Contrebatterie wurde unter schwierigen Umständen und dem heftigsten seindlichen Feuer armirt und die Armirung der Mörserbatterie J für 10 Mortiere, sowie die Steinmörserbatterie mit 6 Mortiere beendet.

Der zweiundzwanzigste Tag (ber 21. Dec.) brachte bie Fortsetzung ber beiben Descenten; die Bresch und Contrebatterien, sowie die beiben Jund bie für Steinmörser wurden um 11 Uhr bemaskirt und eröffneten ihr Feuer; alle übrigen Batterien, die nicht durch vorliegende Werke verhindert waren, verstärkten es bis zum letten Augenblick der Belagerung und 40 Mortiere, 20 Haubigen, 6 Steinmörser, 19 Cohörner, 30 24 Pfünder und 15 16 Pfünder, im Ganzen 130 Geschütze, unterhielten ein lebhaftes Feuer gegen die Citabelle. Auch der große Lütticher Mörser warf um 12 Uhr seine

erfte Bombe, die nahe beim großen Bulvermagazin in ber Citabelle nieberfiel, beim zweiten Wurf jedoch sprang die Bombe, noch ehe fie die Salfte ihrer Bahn zurudgelegt hatte.

Die Citadelle erwiederte dieses Feuer aus's kräftigste; die Contrebatterie litt außerordentlich, doch war das Uebergewicht der Belagerten augenscheinlich, namentlich blieben 10 schwere Geschütze auf der hinsehenden Flanke, welche 2 Geschütze der Contredatterie demontirten. Die Breschbatterie litt allein durch Berticalseuer; die Breschgeschütze seuerten nur 6 bis 7 Schuß die Stunde, also 80 Schuß per Geschütz an diesem Tage, und doch zeigten ungeachtet dieses geringen Gebrauchs schon mehrere Geschütze Beschädigungen, sowohl in der Seele des Rohrs, als auch dei drei derselben durch Risse und Auseitesungen an der Mündung.

In ber breiundzwanzigsten Racht (vom 21. zum 22. Dec.) wurben die Batterien ausgebeffert und die beiden bemontirten Geschütze ersett, litten jedoch sehr durch Berticals und Granatseuer. In den Breschbatterien wurden die Schildzapsen und Laffeten der Geschütze mit Faschinen bedeckt und die Artilleristen theils in die Descenten vertheilt, theils unter Blendungen gestellt. Die Artillerie der Citadelle war in jeder Beziehung sehr thätig; die Geschütze der nicht bedrohten Front wurden in die Rahe der Angriffsfront gebracht, um dann bei Beschädigungen Auswechselungen vorzunehmen, so daß General Chasse in seinem Bericht erwähnt, die Artillerie allein habe die Vertheibigung geführt, während die Ingenieure und Infanterie nicht viel gethan habe.

Am breiundzwanzigsten Tage (ben 22. Dec.) ward die Contresescarpe vor ber bebeckten Descente burchbrochen und die Communifationssgallerie zur offenen Descente fortgeset; die Batterien eröffneten ihr lebhaftes keuer; vor ber Breschbatterie stürzten die Revetementsmauern der Escarpe bis 9 Fuß unter dem Cordon auf 80 Fuß Breite ein; das Feuer der Contresbatterie blieb troß der Thätigkeit derselben ohne Erfolg; unter dem Mörserund Cohornseuer litt die Breschbatterie sehr; der große Lütticher Mörser warf 8 Bomben, die aber der Citadelle keinen weiteren Schaden thaten.

In ber vierundzwanzigsten Racht (vom 22. zum 23. Dec,) versstärften bie Belagerer bie Breich und Contrebatterie, die sehr gelitten hatten; bie Traversen wurden erhöht, die Flankenbedungen und Brustwehren verstärft, Schießscharten ausgebeffert, die Descenten beendet und das Feuer der Breschund Contrebatterie langsam fortgesett, beibe aber litten sehr unter dem geswöhnlich lebhaften Feuer der Citabelle.

Am vierundzwanzigsten Tage (ben 23. Dec.) seuerten sammtliche Belagerungsbatterien bis 10 Uhr, wo das Feuer eingestellt wurde, weil die Citadelle capituliren wollte; lettere hatte bemnach ihr Feuer vom 30. Rov. Mittags ab, also 22 Tage und 22 Stunden unterhalten und 42,000 Schuß gethan; die französischen Batterien, welche das ihrige am 4. Dec. 11 Uhr

Mittags eröffnet hatten, feuerten im Ganzen 18 Tage und 23 Stunden und thaten 63,000 Schuß, von benen bie Salfte Wurfe waren.

Die Belagerten verloren 122 Tobte, 369 Blefftete und 70 Bermifte, im Gangen alfo: 561 Mann.

Die Belagerer verloren 108 Tobte, 695 Bleffirte und 8 Sefangene, zusammen 806 Mann.

Sind wir fo in unferer Ueberficht bem gangen Bange ber Belagerung Schritt fur Schritt gefolgt, fo fonnen wir unfere Eritif berfelben, gleich von vornherein in bem gewiß einstimmigen Urtheil gusammenfaffen: Die Belagerung ber Citabelle von Antwerpen ftellt, vielleicht mit Ausnahme einiger anberen in Spanien, von Anfang bis fogar jum Sturm ber Brefche, bas Beispiel einer ber tapferften Bertheibigungen bar, gegenüber ben fo vielen und fo gunftigen Umftanben bes Belagerungecorps, bie fich felten in folder Fulle vereinigen, wie gerabe hier. Denn mas ftand nicht bem letteren ju Gebote? ein ftarfes, fampfluftiges beer, eine große Menge forgfaltig ausgebilbeter Benietruppen, eine gahlreiche gute Artillerie, beren Belagerungematerial eine seltene Bollfommenheit hatte, ba es bie Borrathe zweier Ronigreiche in fic vereinigte; vor ben Thoren einer bebeutenben Stadt mit großen Borrathen aller Beburfniffe, gang besonders aber aller Arten bes Rriegsmaterials, moburch allein bie Bahl ber Morfer von 12 auf 40 erhoht werden konnte; brei Compagnien belgischer Artillerie ftanben ihm langere Beit jum Batteriebienft, 500 Pferde bes belgifchen Trains jur Disposition bereit; alle mögliche Unterftugung fonnte es vom ganbe erwarten und besag endlich die genauefte Rennts niß bes Plages, beffen Unnaherung ihm burch eine Menge von Saufern und Gartenanlagen, welche bis an's Glacis reichten, noch bebeutend erleichtert wurde! Bu allen biefen Bortheilen ber Belagerer gefellte fich noch ber, bag es für bie, auf 4500 Dann fich belaufenbe Befatung ber Citabelle nur Cafematten gab, bie zur Unterbringung von 100 Mann hinreichten, jene alfo, mochte fie fich in ben übrigen bombenfichern Raumen, ale Poternen ac., noch fo fehr zusammen pfropfen, boch tein hinlangliches Unterfommen fanb, und baher ber hierdurch herbeigeführte Mangel an Ruhe fie total erschöpfen mußte. In ben gunetten Riel und St. Laurent befand fich weber ein Gebaube, noch ein Reduit und ebenso wenig ein folches in bem Ravelin II-III. Die Ballifabirung bes gebedten Beges fah 1 bis 2 Fuß boch über bem Ramm bes Glacis hervor und beschrantte 'fich blos auf bie Sicherung 'ber Gemeinfchaft mit ben Borwerfen und Abfperrung ber Bugange von ber Stabtfeite. Bon ben Tambourirungen im Innern ber Baffenplate bestanden bie meiften aus eichenem Schiffsbauholz von 9 bis 10 Fuß Bobe, mit eingeschnittenen Schieficharten; im gebedten Wege gab es nur ein einziges, mit wenig Gorge falt erbautes Blodhaus und zwar auf ber Front gegen Riel. Erfchwert wurde ber Ungriff nur infofern, ale bie Bertheibiger unter 21 bebedten Gefchunftanben, beren Bau indeß auch nicht besonders gut zu nennen mar, 37 Gefchute auf

stellen konnten, die sich größtentheils auf den Flanken der Bastione und Capabliere befanden, welche den muthmaßlichen Angriff sehen konnten; sene für Mörser auf den beiden dem Bastion Toledo, anliegenden Courtinen. Auch in der Lünette St. Laurent und in dem hinter ihr liegenden Ravelin war ein Mörserstand aufgestellt, und zur Vertheidigung des Grabenübergangs konnte vermittelst einer Schleußenvorrichtung das Wasser der Schelde zu einem Wassers manoeuver benucht werden.

Bas bie allgemeinen Anordnungen des Angriffs anbelangt, so mar unftreitig bas Baftion Tolebo ber befte Angriffspunct, boch mar ber gange Angriff nach ber linken Seite zu weit ausgebehnt und machte auf biese Weise eine Menge von Trancheearbeiten und Batterien nothwendig, welche man fich füglich hatte ersparen konnen, um so mehr, ba voraus zu seben war, bag bie Ricoschettbatterien, bei ben vorbereiteten Traversen und bebedten Geschütz ftanden, von feiner besondern Birfung fein murben, wie ce ber Erfolg benn auch bewies. Indes, ba die Frangosen viele Angriffsmittel hatten, fo scheint es, daß fie dieselben auch durchaus in Anwendung bringen und vielleicht zur Belehrung ihrer technischen Corps bie beliebte Belagerung en regle in optima forma ausführen wollten. Denn hätte man die 1. Parallele nach der linken Seite bis zur Capitale der Lünette St. Laurent geführt, dieselbe anstatt beis nahe 700 Schritt, vom ausspringenden Wintel bes gebedten Beges vom Bastion Toledo, bis auf 500 Schritt hexangeruckt, den linken Klügel an der Strafe an ein befestigtes Saus gelehnt, nur Ricpschettbatterien gegen bie beiben Fagen von Tolebo angelegt, Die beiben, Countinen, in ihrer Berlangerung mit Bomben beworfen, die linken Fagen der Lünette St. Laurent und bes Ravelins blos bemontirt und im Uebrigen alle Werfe mit Bomben überschüttet, so mare bies vollftanbig genug gemesen.

Bas das Perfahren der Artillerie bei dem ausgeführten Angriffe anslangt, so verdient es auch hier getadelt zu werden, daß sie bei dem durchsichnittenen Terrain, bei der Möglichkeit die Batterien schon vor dem Baue in ihren Haupttheilen abzusteden, bei der Lage derfelben vor der Parallele und der Bursbatterien hinter berselben — tropdem vien die fünf Tage zu ihrer Bollendung gebrauchte, da sie doch in derselben Nacht wie die erste Parallele angesangen wurden. Denn mindestens hätten die Aufschatterien am Morgen sertig sein müssen, um durch ihr Feuer die andern Arbeiten zu schüßen, und das Armiren würde nicht schwierig gewesen sein, da die Geschüße überis, freie Feld sahren konnten, was später sogar am Tage geschah, ohne daß man, einen Mann verlor. Tropdem aber müssen, wir sagen, die stanzössische Artillerie hat bei dieser Belagerung das Beispiel geliesert, daß sie sogar unter wirksamem seindlichen Feuer Batterien in 24 Stuppen erbauen kann.

Daß die Burfbatterien so weit hinter ben Parallele lagen, mar unmöglich vortheilhaft, und ebenso wenig laßt sich, wegen ber bebedten Geschüpftande und Traversen, sowie bei ben kurzen Entfernungen von 400 Metres für die

Kanonen, rechtfertigen, daß man die Ricoschettbatterien gegen die Façen ber Werke aus schweren Kanonen und haubigen zusammensepte; leichte Mörser waren hier flatt berselben beffer gewefen.

Daß bie gebeckten Bege gar nicht ricoschettirt wurden, scheint eine geringe Benutung berfelben zur Bertheibigung von Seiten ber Belagerer voraus zu seten.

Als sehr vortheilhaft erscheint es bagegen, die Demontirbatterien mit schweren Kanonen und haubigen, Granats resp. Bombenkanonen zu besehen, was sich hier in der Wirkung gut bewährte; doch ist um so mehr zu verswundern, daß man bei dem Breschelegen zum herunterschießen der Erdwand nicht Granatstücke verwendete, und ebenso bei der Contrebatterie, für welche ausdrückliche Instruction war, zuerst die Brustwehr der Flanke herunter zu schießen und dann sich an das Mauerwerf zu machen; außerdem würde der leichte Munitionstransport bei diesen Batterien noch von Vortheil geswesen sein.

Sehr zur Ehre gereicht ber franzossischen Artillerie ber Bau ber Breichund Contrebatterie unter so wirksamem feindlichen Feuer, sowie die Bedienung selbst, wodurch nach einem 17stundigen Feuer, worin jedes Geschütz ungefähr 200 Schuß gethan, eine Bresche von 25—30 Mann Breite beinahe vollendet war.

Bortheilhaft war ferner bie Unterstützung ber Breich und Contrebatterie burch die beiben gleichzeitig erbauten Burfbatterien J und Steinmörserbatterie K; boch daß man bei ber so nahen Entfernung für die Breschzgeschütze am ersten Tage über 12 Pfb. Ladung nahm, wodurch sämmtliche Scharten ruinirt wurden, erscheint als sehlerhaft.

Das schnelle Entstehen ber Rugellager beim Brescheschießen burch bie veranderte Lage ber Rugel, mittelft verschieben langer Borschlage, verdient Rachahmung.

Die Courtinen I-II und I-V, beren Burfgefchute bis zum letten Augenblide thatig blieben, hatten wohl burch in ihrer Verlangerung angelegte, nicht zu weit entfernte Burfbatterien, wirksamer beschoffen werden konnen, als es aeschah.

Der Mortier Monstre, welcher bem Brescheschleßen burch 15 Burf in zwei Tagen mit seinen beinahe 900 Pfund schweren Bomben mehr Rachbrud geben sollte, traf keine Deckung; bie lette Bombe sprang vor ber Mündung, ber Mörser selbst bei einer Uebung und 18 Pfund Labung, welches beweist, bas man vor Einführung vorzüglich neuer eiserner Geschütze zuvor erst viels sache Bersuche anstellen muß.

Durch bie gute Birtung ber Coborner ber Belagerten wurden bie Framzosen veranlaßt, bergleichen von ben Belgiern zu entlehnen, die fie bann in bie Crochets ber Sappen ftellten; zur naheren Angabe ihrer Angriffsbatterien jeboch moge folgende Ueberficht bienen:

| Gemerfungen.                                                            |                           |         | Belgifche Befchube, Die haubite von 29 C.: SR. | -                                                                   | 24 Stunden bor Beginn bee Fruers armitt.  |                                                                            | Burbe erft in ber 5. Racht armirt. | 24 Stunden vor Beginn des Feuers armirt mit Beigifchen Saubigen von 29 CB. | Erft in ber 5. Racht armirt. | 24 Stunden vor Beginn bes geners armirt. | ~#ō  | Rus A. armirt. |                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Nus Mr. X. armirt.<br>Tus C. armirt. | And B. und C. armitt.<br>Gine (Klochte Brit e norhindente ble Memirine |                                 |                       | •                          | Aus D. armirt. |                                       |              | ithe.                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------|----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Summa<br>ber ver-<br>wende                                              | i manond                  |         | 2                                              | 122                                                                 | 7 -                                       | - 27                                                                       | 1 6                                | L                                                                          | _[                           | ==                                       | 199  | ا ھ            | Ţ.              | Ţ                                     | H                                    | 1                                                                      | - 1                             |                       | Ţ.                         |                | - <u>9</u>                            | 88           | 1                                             |
| Summad ber ver wende:                                                   | Ranonen S                 |         | •                                              | 2100                                                                | <b>e</b> n o                              |                                                                            | æ «                                | ,                                                                          | - do                         |                                          | +    | H              | +               | $\dagger$                             | +                                    | +                                                                      | 2 44                            | -                     |                            | +              |                                       | 105 62 20 65 | ) <u>E</u>                                    |
|                                                                         |                           |         | ı                                              | 11                                                                  | 1 1                                       | 1                                                                          | 4                                  | 1                                                                          | 1                            | ===                                      | 12   | <b>3</b> 60    | 4 «             | 9                                     | 14                                   | 4                                                                      | ī                               | 1                     | 1                          | 2              | & 85<br>                              | 8            | Ē                                             |
| ber Ge-                                                                 | . 90E 30 B                |         | -1                                             | 11                                                                  | 1 1                                       | 1                                                                          | 1 1                                | 1                                                                          | 1                            | 11                                       | ı    | 11             | 11              | 1                                     | 11                                   | 11                                                                     | 1                               | 1                     | 1                          | ı              | 11                                    | ī            | I I                                           |
| Gattung und Babi ber Be. ichithe wie Batterien Zanonen Saubiten Dobiten | . 502:.30 8               |         | 1                                              | 24                                                                  | e -                                       | • 61                                                                       | - 8                                | ī                                                                          | ı                            | 11                                       | 1    | 11             | 11              | ī                                     | 11                                   | 11                                                                     | 1                               | 1                     | ī                          | ı              | 1.1                                   | 12           | H H                                           |
| und Babl<br>ge wie Bat                                                  | .9@D 62                   |         | 64                                             | 11                                                                  | 1 1                                       | 1                                                                          | 1 1                                | •                                                                          | 1                            | 11                                       | 11   | 11             | 11              | 1                                     | 11                                   | 11                                                                     | 1                               | Ī                     | ī                          | 1              | 11                                    | 00           | \ <u>{</u>                                    |
| dung<br>Guige                                                           | 24\$fånber                | -       | •                                              | ۱۰۰                                                                 | 4                                         | 1                                                                          | <u>ه</u> ا                         | 1                                                                          | <b>60</b>                    | 11                                       | 1    | П              | 11              | 1                                     | 4                                    | 11                                                                     | 1                               | 8                     | 9                          | ī              | 11                                    | 3            | 9                                             |
| Gattung<br>fcuit                                                        | 198filnder                |         | 1                                              | 64                                                                  | •                                         | . 61                                                                       | 64 ts                              | 1                                                                          | ı                            | 11                                       | 1    | 11             | 11              | 1                                     | 11                                   | 1 00                                                                   | 4                               | 1                     | 1                          | 1              | 11                                    | =            | 191 verid. Gefdutaufftellungen. 147 Gefchute. |
| .stra@                                                                  | Chifernang<br>mov noriot. | Sørtt   | ~~<br>48                                       | 88                                                                  | 89                                        | <u> </u>                                                                   | 3 9 9                              | 4                                                                          | 23                           | 85                                       | 28   | 28             | 088             | 8                                     | 85                                   | 85                                                                     | 328                             | 38                    | 2                          | <br>8          | 를 I                                   | -            | 9                                             |
| 408 md                                                                  | anumiding                 | 8       |                                                | :                                                                   | ; ;                                       | -:                                                                         | , —, -,                            | . <del></del>                                                              | ····                         | ===                                      | :2:  | 7 <del>.</del> |                 |                                       |                                      | · ·                                                                    |                                 | 。<br>                 | <del>-</del>               | <del>.</del> - | <del>-</del> 1                        | <u> </u>     |                                               |
|                                                                         | Ofrection bes Beuers.     |         | Stufe Bace von Boledo                          | Ricoldett, rechte Bace von Loledo<br>Linte Roce von Ravelin II III. | Ricofdett, rechte gage von Rav. II. — III | Micoldett, redie Kace von Bi. Kaurent<br>Ricoldett, little Kace von Loledo | inte ga                            | i .                                                                        | Linke gage von gav. III IV.  | Begen ben Dof ber Citabelle              | op 0 |                | 000             | do.                                   | Gegen die rechte Kage von Loledo.    | George Den Beforten                                                    | Leinke gaçe von Rav. II. — III. | Linke gage von Coledo | (Beger Flanke von Bernando | 2              | Begen Baftion Toleda und Rav. II III. | Summa        |                                               |
| let und bewaffnet                                                       | Dauer in Stunden.         | Stunden |                                                | <u> </u>                                                            | <u>88</u>                                 | 88                                                                         | <b>*</b>                           | <b>2</b>                                                                   | <b>2</b>                     | <b>8</b> 8                               | Ĭ    |                |                 |                                       |                                      | 88                                                                     |                                 | 2                     | <b>8</b>                   | <b>3</b> :     | <b>8</b>                              |              |                                               |
| f.                                                                      | grunfford.<br>ersung ere  | 803     | (don                                           | rę rę                                                               | ન્યું મન                                  | 16 K                                                                       | , v.                               | •                                                                          | 껵                            | 4                                        | Ĕ    | င် လ           | هٔ خ            | ä                                     | 35                                   | <b>4</b> 5                                                             | 8                               | gi                    | ri s                       | ri :           | ri I                                  |              |                                               |
| Grban                                                                   | Rniang Der                | Sacht . | mar                                            |                                                                     |                                           | <u></u> -                                                                  |                                    | <b>:</b>                                                                   | <b>-</b>                     |                                          |      |                |                 |                                       |                                      | 515                                                                    |                                 | 11.                   | <b>2</b>                   | <b>2</b>       | <b>R</b>                              | -            |                                               |
| Bezeichnung                                                             | der Batterien.            | Mr.     | ı.                                             | 岩田                                                                  | ž,                                        | Ľ.                                                                         | Į.                                 | Ħ                                                                          | Ħ                            | ರೆದ                                      | ďΑ   | d pai          | Bort Rontebello | (e)                                   | i ei                                 | Cort Montebello                                                        | iii                             | Brefchbatterie        | Confrebatterie             |                | Ctetmoriero. K. Goborundrier          |              | -                                             |

Davon find frangoftiche Beichute, wie bereits fruber angegeben:

35 24 Pfunder,

21 16

12 Saubigen,

12 Morfer,

Summa: 80 Gefchupe (ben Reft bilbeten belgifche Gefchupe).

Maximum ber Entfernung:

- 1) ber. aufgestellten Befchute. 910 Schritt,
- 2) . Saubigen . . . 1049
- 3) Mörser . . . . . 1300

Die Ehre ber Bertheibigung fallt allein ber Artillerie zu; baß sie gut war, beweist ihre Dauer von 24 Tagen, wo bann allein bie Uebergabe erfolgte, weil burch Erschöpfung, Mangel am Trinkwasser (bie Brunnen waren burch Bomben verschüttet), Krankheiten eingerissen waren und bie Balkendede bes Hospitals, worin 300 Kranke lagen, ben Einsturz brohte.

Die fleinen Ausfälle ber Infanterie maren von geringem Erfolge.

Obgleich es ben Belagerten nicht gut möglich war, bei bem coupirten und neutralen Terrain um bie Citabelle, in welches fie feine Batrouille fenden burften, ben Bau ber erften Barallele ju entbeden - und am Morgen an folden Arbeiten burch Artilleriefeuer wenig zu zerftoren ift -, fo muß man fich boch wundern, bag, nachdem Morgens um 8 Uhr die Arbeit von ber Citabelle entbedt mar, nicht eher ale bie gegen Mittag bie erften Schuffe fielen und bie Frangofen nur zwei Mann verloren. Die Belagerten festen ihr Feuer fo laffig fort, bag es in ber britten Racht gang aufhorte und ce ben Franzosen möglich war, die Batterien VIII und X, welche von ber Lunette St. Laurent nur 200 Metres entfernt lagen, bei Tage ju armiren, indem, man die Geschütze übers Keld fuhr und babei teinen Mann verlor; wie benn auch die Sappe in ben ausspringenben Binfel bes gebedten Beges ber Lunette St. Laurent vorrudte, ohne bag es bie Belagerten hinderten. Unbedingt nämlich hatten bie Plate, wo die Franzosen ihre Batterien erbauten, die Einmundungen der Communifationen in die Parallelen und alle Plate, wo man Arbeiter bemerfte, mit Burfgeschuten, fo wie bie vorhergehenben Sappen mit Ranonen und Cohornern, welche in St. Laurent auf zustellen maren, viel lebhafter beschoffen werden muffen, als es wirklich geschah.

Denn erft nachdem die französischen Batterien ihr Feuer eröffnet, wurde auch bas ber Belagerten heftig, wozu sie sich vorzüglich der Mörser und haw bisen von den nicht ricoschettirten Werken und der Geschüse unter den bedeckten Ständen bedienten. Ihre Cohorner sielen den Sappeuren besonders beschwerzlich, da deren Bombenstücke durch ihre Kurasse schungen, die von Flintentugeln nicht durchdrungen wurden.

Trop ber ungeheuren Menge von Projectilen aller Art, womit die Werfe überschüttet wurden, ward boch bas Feuer ber Citabelle von Tag zu Tag eher

heftiger als schwächer, so baß man ben Muth, die Beharrlichkeit und Thätigsfeit ber hollandischen Artillerie wahrhaft bewundern muß. Die Sebäude waren niedergebrannt, in der Citadelle konnte man sich nur in Laufgräben bewegen; in den letzten Tagen wurde die Munition von drei Seiten zugleich nach einem Buncte gesendet, um nur sicher zu sein, dahin zu gelangen, die Flanke des Bastions I viermal armirt, die Armirung des Bastions Toledo sast dreimal gänzlich wiederholt, das Geschütz im Saillant dieses Bastions siedenmal bemontirt und siedenmal ersett, doch auch von den Feldgeschützen zogen die Bertheidiger großen Bortheil, da sie nach dem Gebrauche dieselben schnell zurüczgogen; von den Schörner Mörsern waren im Plate 31 in Thätigkeit.

Die Furchtbarkeit, mit welcher bie Artillerie ber Belagerten in ber letten Beriode auftrat, spricht für ben in keiner neuern Belagerung so unverkennbar erwiesenen Grundsat: bag ber gute Gebrauch ber Festungsartillerie von ihrer zeitgemäßen Schonung bei forgfältiger Decung burch Blendungen, Traversen 1c., von dem Gebrauche vieler Bursgeschütze, welche man gesichert auf ben Rebenstronten aufstellen kann und von beweglichen Kanonen ganz verschieden abs bangt.

Im Augenblid ber Capitulation war die Brefche von 9 schuffertigen Kanonen, von benen 4 unter Blendungen ftanden, bestrichen.

Bum Schlusse mogen noch einige Bemerkungen über bas Berhalten ber französischen und hollandischen Artillerie folgen, wie sie nach ben Berichten einiger gleich nach ber Beenbigung ber Belagerung baselbst eingetroffenen Artillerieofficiere gemacht wurden.

I. Ueber bie Artillerie bes Blages.

### 1. Ueber bie bebedten Befdugftanbe.

Bei diesen, welche in großer Anzahl auf den Linien der Angriffsfront vorkommen und nicht blos für einzelne Geschütze, sondern großentheils zur Aufnahme zweier Mörser, selbst von drei Ranonen, desgleichen
für Geschütze in hohen Rahmlaffeten bestimmt waren, wurde im Allgemeinen die ungenügende Haltbarkeit berselben hervorgehoben, da einzelne
darauf fallende Bomben die Decke einstürzten und dadurch nicht nur die
darunter stehenden Geschütze kampfunsähig machten, sondern auch die Bertheidiger außer Stand sesten, die Theile des Walles, auf denen diese
Geschützssähabe sich befanden, für eine anderweitige Geschützausstellung zu
benutzen.

Entsprachen baher biese bebeckten Geschüpftanbe keineswegs ihrer Bestimmung vollständig und konnten selbst die unter ihnen aufgestellten Geschüpe sich im Allgemeinen nicht so lange behaupten als die freistehenden, so durfte der Grund in der zu großen Spannung und zu geringen Erdbecke, in den Abmessungen und der Art der Berbindung der Holztheile, sa selbst darin zu suchen sein, daß sie, da die feindlichen Bomben häusiger die Decke derselben eingedrückt als durchgeschlagen hatten, gar nicht einstitze, Echlachten und Belagerungen.

gesenkt waren; benn bag zwedmäßig eingerichtete und gezimmerte bombenfichere Raume selbst einem sehr heftigen Bombarbement zu widerstehen vermögen, zeigte bas große Hospital.

2. Ueber bie Benugung ber Sanbfade.

Bon biesen wurde im Plate — ob absichtlich ober aus Mangel an anderweitigen Materialien bleibt zweifelhaft — ein fehr haufiger und vielsfeitiger Gebrauch gemacht und bieselben

- a) jum Ausfüllen ber ju blenbenben Scharten,
- b) jum Ausbeffern ichabhaft geworbener Scharten,
- c) jum Erhöhen ber Sohle gang ausgeschnittener Scharten, wenn aus benfelben ricoschettirt werben follte,
- d) jum Ausfüllen ber burch bie feindlichen Bomben erzeugten Löcher, besonders auf ben Erbbeden bombenficherer Raume,

verwendet. Der Erfolg mar allgemein gunftig.

- 3. Ueber bie Maßregeln jur Sicherftellung von Bedienunge, mannschaften, Arbeiten u.
  - a) Schartenblendungen fanden fich in der Citabelle nur auf einem Buncte; die Blendung bestand aus einem Pfahle, an welchem brei breizöllige Bohlen befestigt waren, womit die hintere Schartensöffnung geschlossen werden konnte;
  - b) halbwurfelartige und trancheeformige Bertiefungen langs ben Courtinen waren theils jum Schupe gegen Flanken- und Rudenfeuer, theils gegen feindliche frepirenbe Hohlgeschoffe angelegt, hatten aber ben großen Nachtheil, daß sie jebe Fortschaffung von Geschüpen auf ben Wallgangen biefer Courtine verhinderten.
- 4. Ueber bie Beichute.
  - a) Ueber eiferne Beschüpröhren.

Die im Plaze vorhandenen Ranonen waren größtentheils eiserne, bei denen nicht bemerkt worden, daß einige durch das eigene, zulest sehr lebhaste Feuer gesprungen wären, wenn auch mehrere sehr bemerkbare Augelanschläge hatten, wodurch sich also die häusig ausgesprochene Bemerkung: "daß jede ein eisernes Geschüßtreffende Augel dasselbe zertrummert", von selbst widerlegt. Einige eiserne Geschüßte dagegen wurden durch darauf gesallene Bomben zerbrochen.

b) Ueber Rugelmörfer.

Die Sollander bebienten fich mit Bortheil ihrer 15 zolligen eifernen Steinmörfer zum Werfen 3pfundiger Rugeln.

c) Ueber ben haufigen Gebrauch fleiner Morfer.

In ben letten Perioden ber Belagerung zeigte fich bie öftere Unwendung berselben fehr vortheilhaft und veranlaßte die Franzosen, die ursprünglich bergleichen in ihrem Belagerungsparce nicht hatten, fich ber in ben belgischen Beständen vorfommenden Coborner gu bebienen.

5. Ueber bie Birfung bes Artilleriefeuers.

Daffelbe war im Allgemeinen, trot ber ben Angriff begunftigenden, außergewöhnlichen Berhältniffe fehr beträchtlich, was namentlich bei ber Zustandebringung bes Couronnements, welches in einzelnen Theilen sogar breimal von Reuem erbaut werden mußte, sowie bei dem Kampfe mit ben Contrebatterien hervortrat.

Bu ben Grunben, weshalb bas Feuer ber hollanbischen Artillerie bem ber französischen überlegen blieb, gehört wahrscheinlich ber Umftand, baß bie Geschüße ber ersteren verglichen waren, während bies bei ben ber letteren nicht stattsanb.

Aus dem Plate wurde wenig mit Kartatschen gefeuert, was sowohl durch die Beschaffenheit des vorliegenden Terrains, als durch die Art ber Ausführung der Angriffsarbeiten zu erklaren ift.

6. Ueber ben Bebrauch ber hohen Rahmlaffete.

Rach ben in ber französischen Artillerie herrschenden Ansichten lagen alle auf den Façen aufgestellten Kanonenröhre in hohen Rahmlaffeten; boch ist nicht bemerkt worden, daß diese durch das seindliche Feuer überhaupt und namentlich durch das Ricoschettseuer viel gelitten hätten, obwohl zulest sogar die zum Beschießen des Couronnements auf den Flanken aufgestellten Geschüße in hohen Rahmlaffeten lagen, was dei dem Kampfe mit den Contredatterien allerdings ungünstig erscheint. So vortheilhaft daher der Gebrauch der hohen Rahmlaffete auch an und für sich ist, so sehr ist andererseits doch auch bei Ausrüstung der Festungen auf eine ans gemessene Zahl Wallaffeten Rücksicht zu nehmen.

7. Ueber bie Batteriemagagine.

Die Angabe, baß von 12 bergleichen Magazine, die wie gewöhnlich unter ben Traversen ber Wallgange ber am wenigsten gefährbeten Linien ber Front angelegt waren, 5 burch bas seinbliche Feuer eingestürzt, steht einer andern und zwar wahrscheinlicheren gegenüber, daß von 16 berselben nur 3, baburch daß das Pulver burch ben Eingang des Magazins entzündet worden, aufgestogen seien.

II. Ueber bie Belagerungsartillerie.

Abgesehen von ben großen politischen und militarischen Berhaltniffen, welche überhaupt bie Unternehmungen ber Belagerer begunftigten, verbienen in Bezug auf bas specielle Berhalten ber Belagerungsartillerie boch noch:

- a) die Leichtigkeit und Sicherheit ber Beschaffung aller Art ber in ihr Bebiet gehörigen Streitmittel, wie auch die Leichtigkeit bes Ersages berselben aus ben belgischen Beständen, sowie
- b) bie Dedung, welche bas Terrain ben Arbeitern bis auf geringe Entfernungen vom Blate gewährte, hier besondere Erwähnung.

1. Ueber ben Belagerungspare.

Diefer zeichnete fich baburch aus, bag er

- a) ausschließlich nur aus ben schwerften Calibern, 16. und 24 pfogu. Kanonen, sowie 8. und 10gölligen Mörsern bestand, ba sich bas Beburfniß leichterer Mörser und Caliber, wie bereits bemerkt, erst später sehr fühlbar machte;
- b) bag bie Burfgeschüte, mas burch bie obwaltenden Berhaltniffe volltommen gerechtfertigt erscheint, mehr als bie Salfte ber gangen Gefcutzahl ausmachten;
- c) daß besonders die Bahl der schweren Haubigen sehr bedeutend war, da fie 1/5 der gangen Geschützahl bildeten.
- 2. Ueber bie Unorbnung gegen Ausfälle.

Besonders für diesen 3wed erbaute Batterien oder Geschützaufftellungen eriftirten nicht; dagegen sollen sich die Artilleristen ihrer Karabiner, die sie in den Batterien stets umgehängt hatten, mit Erfolg gegen einen Aussfall bedient haben.

- 3. Ueber bie Bestimmung und Lage ber Batterien.
  - a) Im Allgemeinen finden sich keine ausschließlich zum Demontiren oder Ricoschettiren bestimmte Batterien vor, die berartigen Batterien waren vielmehr für beide Zwede bestimmt, eine Einrichtung, die unter Umständen, wenn die Batterien badurch nicht eine so ganz gunstige Lage gegen die Linien des Plates erhalten, als wenn sie ausschließlich für den einen oder den andern Zwed erbaut sind, vortheilhaft erscheint; daraus erhellt denn auch die große Zahl von Geschützen und das Zusammenstellen schwerer Kanonen und Haubigen in berselben Batterie.
  - b) Der Bortheil, eine Enfilirbatterie anlegen zu konnen, blieb nicht unbenutt.
  - c) Die überwiegende Mehrzahl ber Batterien gehörte ber ersten Parallele an, in ber zweiten, britten und vierten lagen zusammen nur 3; boch was baburch auf ber einen Seite an Arbeit und Material erspart wurde, ging auf ber andern wieder an Wirkung verloren und zeigte sich besonders barin, daß es den Franzosen, trot des gleichzeitig stattsindenden lebhasten Wurffeuers nicht gelang, das Geschützseuer des Plates genügend zu dämpfen, so daß die Hollander noch 35 Geschütze gegen das Couronnement in Thätigkeit hatten.

#### 4. Ueber ben Batteriebau.

Bei allen Maßregeln, die auf biefen Bezug haben, sprach sich französischerseits mehr bas Bestreben nach Schonung und Sicherheit ber Arbeiter, als nach Zeitgewinn aus; ein Gesichtspunct, ber neben bem Umstand, bas bas Erbreich viel innern Zusammenhang hatte, so bas bie Boschungen

faft ohne Betleibung fanden, bei Beurtheilung aller Anordnungen berfelben festauhalten ift.

#### a) Ueber bie Baumaterialien.

Die Frangofen bedienten fich beim Bau faft ausschließlich nur ber Rorbe, welche biefelben Abmeffungen hatten wie bie Sappentorbe; ber baraus erwachsende Bortheil einer gegenseitigen Aushulfe wird fich oft benuten laffen, bann aber muffen auch bie Abmeffungen ber einzelnen Theile ber Batterien, wie es hier ber Fall war, nicht nach ben allgemeinen Borschriften bestimmt, fonbern ben Umftanben angepaßt werben, ba fle einerseits fehr verschieben und anbererseits, trop ber gunftigen Beschaffenheit bes Bobens, burchschnittlich ftarfer waren als bei uns. Go betrug bie Auseinanderstellung ber Beschutz bei ben Steinmorfern 10 Fuß, in ben anbern Batterien 18, 21, 24 - 25 guß; bie Starke ber Bruftwehr war im Allgemeinen fehr groß, 18-24 Fuß, Die Bobe berfelben burchschnittlich 8 Fuß, in ber Breschbatterie 10 Fuß; ber vorbere Graben war 31/2 - 8 guß tief und verhaltnismäßig ichmal; bie Angabe jeboch, bag bie Batterien feine Berme, feine Blendmaschine und Beranferung hatten, scheint auf einen Jerthum zu beruben und fteht mit anberen in Biberfpruch; alle biefe Ginrichtungen aber burften felbft bei gunftigem Boben nicht eben zu empfehlen fein und unfer Batteriebau in biefen Begiehungen ben Borgug verbienen.

Die Ricoschettschießscharten waren größtentheils gar nicht ober auch mit 2, die ganz ausgeschnittenen Scharten theilweise auch nur mit 3 und 4 Körben bekleibet, wobei es jedoch zweiselhaft bleibt, ob die Scharten nicht weiter bekleibet gewesen und die Körbe später anderweitig benutt worden sind, da Mangel an Baumaterial dieses nicht rechtsertigen konnte, weil nach erfolgter Capitulation noch 4000 Körbe ze. vorräthig lagen. Die hintere Dossirung der Brustwehr war flacher als bei und; trogdem hatten die obern Körbe zum Theil eine bedeutende Reigung nach innen, so daß sie selbst gestütt werden mußten.

## b) Ueber bie Bettungen.

Diese waren mit ihrer Oberstäche ganz in ben Horizont versenkt und hatten alle nur 3—4 Rippen; die Mörserbettungen hatten katt ber Bohlen Gzöliges Kreuzholz; vor und hinter seber Rippe waren sehr sorgfältig gearbeitete Pfähle eingeschlagen. Obgleich sammtliche Bettungen sowie der ganze Boden im Innern der Batterie eine Reigung nach vorne hatten, die die 1 Kuß auf 16 Kuß Länge betrug, so waren trobbem in der Breschbatterie noch Faschinen zum Hemmen des Rücklauses vor dem Schwanz der Lasseten genagelt.

c) Ueber bie Bulverfammern.

Diese lagen in ber Regel nicht hinter ben Batterien, sonbern auf ben Flügeln berselben und zwar in ben baselbst errichteten Traversen, was wenigstens nicht in bem Falle zu empsehlen ist, wenn man ein wirksames Flankenseuer zu befürchten hat, weshalb benn auch die Bulverkammer für die Breschbatterie weiter rückwärts in einem Zickzack lag. Die Pulverkammern selbst, in denen nur Pulvermunition untergebracht wurde, während alle Geschosse ohne Ausnahme frei im Innern der Batterie auf der Erde lagen, waren von Schanzkörben erdaut, deren 8—24 in ein Viered gestellt, den innern Raum desselben bildeten; zur Decke waren nur 1—2 Faschinenlagen benutzt und auf diese bis zur Höhe der Batterie-Brustwehr (4—5 Fuß) Erde geschüttet.

d) Ueber bie Anordnungen jur Dedung ber Bebienunges mannichaft.

Außer ben erwähnten, bei ben meisten Batterien vorkommenden großen Traversen auf ben Flügeln berselben waren häusig noch zwischen ben einzelnen Geschützen 3—6 Fuß starte kleine Traversen zum Schutze gegen schräges Feuer und namentlich gegen die herumssliegenden Bombenstüde angebracht; außerdem befand sich noch zu demselben Iwede in einem bestimmten Abstande von 22—30 Fuß von der Batteriebrustwehr ein aus Schanzkörden erbauter Parados mit einem kleinen davor besindlichen 3 Fuß tiefen Graben. Schartenblendungen kamen nur in der Bresch- und Contredatterie in Anwendung und bestanden aus einer zwischen 2 Ständern angebrachten Flügelthur, deren beide Hälften jedoch durch einen Mann beim Gebrauche geöffnet und geschlossen wurden.

e) Ueber ben Bau felbft.

Sehr zweckmäßig erscheint es zunachft, daß der Bau namentlich ber Bresch = und Contrebatterien durch das Ingenieurcorps in Bezug auf die Zahl, Abmeffungen und Lage der Traversen vollständig vorbereitet wurde. Alle Batterien waren nur, insoweit als es die Beschaffenheit des Bodens gestattete, gesenkte, daher in der Regel halb gesenkte, halb horizontale, eine Einrichtung, beren man sich, da man häusig in die Lage kommen kann, den Geschützkand nicht ganz gesenkt anzubringen, ganz zweckmäßig nach Erforderniß bedienen kann.

Beim Bau im feinblichen Aleingewehrfeuer wurde entweder eine schon fertige Bruftwehr benut und diese nur verstärft und ershöht ober wo dieses nicht anging, folgendes Berfahren beobachtet: Man sette nach Art der flüchtigen Sappe eine Reihe Schanzförbe pq für die Flucht der Batterie und die Flügeltraversen, füllte dies selben von hinten mit Erbe, ging bann vermittelft eines tiefen Ginschnittes rechts und links um bie Flügel ber Batterie soweit vor

ab und ed, ale es bie Starfe ber Bruftwehr erforberte und brachte nun hier einen tiefen Graben defb zu Stanbe, ben man nach Beburfniß erweiterte ober vertiefte und babei bie A. genommene Erbe entweber unmittelbar auf bie Bruftwehr warf ober langs bem Graben ab und od in bas Innere ber Batterie forberte, wobei jur photococcoccoccoccy Dedung ber Arbeiter im vorbern Graben, wenn es als nothwenbig erachtet



wird, noch eine Reihe Schanzforbe lange bem vorbern Ranbe ef beffelben aufgeftellt werben tann. In Bezug auf ben Bau ber Contrebatterie burfte noch ju erwähnen sein, bag bieselbe zwar 5 Tage zu ihrer Bollenbung bedurfte, aber auch auf jeber ber nach berfelben sehenden Flanken noch 5 schwere Geschütze in Thatigkeit waren, von benen jeboch bie auf ber linten Flante eines Baftions aufgestellten burch bas Ravelin masfirt wurden; ein Umftanb, ber es erklarlich macht, bag man ber Bruftwehr biefer Batterie 24 Fuß Starfe gab.

# 5. Ueber bie Wirfung bee Artilleriefeuere.

Diese ift, wie schon oben angebeutet, abgesehen von ben Berwüftungen, welche bas Bombarbement im Innern ber Citabelle angerichtet batte, in feiner Beziehung bedeutend zu nennen und besonders hervorgehoben findet fich in biefer Beziehung in ben Berichten nur, bag bie Rehlmauer in ber Lunette St. Laurent burch Geschütfeuer eingeflurzt und bie Breschbatterie, aus 6 24 Pfündern bestehend, burch 1050 - 1150 Schuß mit 13 Pfund Labung eine 100 Fuß breite jeboch noch nicht gang gangbare Breiche bewirft habe. Aus bem großen Lutticher Morfer find zu wenig Burfe geschehen, um feine Wirfung beurtheilen zu fonnen.

Die Belagerung von Rom durch die französische Armee im Jahre 1849; vorzugsweise nach: 1) Vaillant's Journal des opérations de l'artillerie et du génie, publié avec l'autorisation du ministre de la guerre, 1851. 2) Der französische Feldzug nach Italien im Jahre 1849, von einem Officier bes Generalstabes. 3) Die friegerischen Ereignisse in Italien im Jahre 1849.

Die politischen Bewegungen bes Jahres 1848 hatten auch im Rovember in Rom ihren Einfluß geltend gemacht und eine Bedeutung erlangt, welche ben heiligen Bater veranlaßte, sich in die Staaten des Königs von Reapel zu begeben. Frankreich von dem Unglud des Papstes gerührt und eifersüchtig darauf, seinen eigenen Einfluß in Italien aufrecht zu erhalten, hatte bereits jest ein Corps in Marseille zusammengezogen, welches man im März und April 1849 vermehrte, als der Papst Pius IX. die katholischen Mächte zur Herstellung seiner weltlichen Autorität um Unterflügung und Husses.

Dies Corps bilbete eine aus brei Brigaben zusammengesete Division, welches unter bem Oberbefehl bes General Dubinot be Reggio bestand, und hatte ben General Regnauld be St. Jean d'Angely zum Chef bes Generals stabs und bie Generale Mollière, Levaillant (Charles) und Chabeysion zu Brigabekommanbeuren. Dieses Corps erhielt später ben Ramen Expeditions-armee bes Mittelmeers.

In ben wenigen Monaten, welche seit ber Abreise bes heiligen Baters vergangen, hatte bie Revolution in Rom große Fortschritte gemacht, Rom hatte sich zur Republik erklart und bie neue Regierung protestirte gegen sebe frembe Intervention, sie mobilistre einen Theil ber Bürgergarde und zog bie zu Genua befindlichen Ueberreste ber versprengten sombarbischen Corps an sich.

Es war zwar nicht wahrscheinlich, baß bie junge Republif einen offenen Rampf mit Frankreich eingeben wurde, indeß hielt man es boch fur zwed-maßig ber Expeditionsarmee fur ben Fall einiges Belagerungsgeschus mitzugeben, wenn man bei ber Ausschiffung ber Festsesung in Civita Becchia, welches zur Operationsbasis bestimmt war, auf Schwierigkeiten stoßen sollte.

Rach ben Rachrichten ber französischen Agenten ware die Bevölkerung von Rom ber Revolution überdrüssig und bedauerte sehr die Abreise bes Papstes; hiernach wurden die beiden ersten Brigaden in einer Stärke von 4500 Mann in Toulon und Marseille eingeschifft und suhren am Morgen des 22. April von jenen Orten ab. Als man am 23. Mittags 1 Uhr das Cap Corsista passirt hatte, wurde über die Art und Beise der Landung ein Kriegsrath gehalten, welcher bahin sich aussprach, sich nicht gleich wit der ganzen Macht zu zeigen, sondern erst ein Parlamentairschiff abzusenden. Der Commandant des Stades Espivent de la Billeboisnet und der Hauptmann Durand de Vilers überbrachten den Bewohnern von Civita Becchia die Ab-

sichten ber französischen Regierung, wo die Worte an den Gouverneur folgenbermaßen lauteten:

"Herr Gouverneur! Die Regierung ber französtschen Republit, beseelt von wahrer Zumeigung zu bem römischen Bolte und bem Wunsche, ber ungludlichen Lage, in welcher basselbe schon seit Monden schmachtet, ein Ende zu machen, sowie auch die Ordnung in der ganzen Staatseinrichtung, welche gleich weit von der Anarchie letter Zeiten sowie den eingebürgerten Misstäuchen, welche vor Pius IX. den Kirchenstaat belasteten, entsernt sein soll, leichter herbeizusühren, hat zu diesem Ende beschlossen, eine Truppenabtheilung nach Civita Beechia zu senden, deren Oberbesehl mir anvertraut wurde. Ich ersuche Sie demnach, alle Anstalten dahin zu tressen, daß die Truppen, wie es mir besohlen ist, sogleich bei ihrer Ansunst landen, wie Allitre, die mit so sreundschaftlichen Absichten in Ihr Land kommen, empfangen und einquartirt werden.

## Der Obergeneral und Abgeordnete bes Bolfes, Dubinot be Reggio.

Dieses Parlamentairschiff stieß wieder in der Racht vom 24. zum 25. April zur Flotte, welche unterdessen langsam weiter fortgesegelt war uud brachte die Rachricht mit, daß der Stadtrath und der Besehlshaber der Burgerwehr von Civita Beschia nichts einzuwenden hatten, und die Franzosen in Civita Beschia als Freunde aufnehmen wurde; auf diese Rachricht beschleunigte man sich nun und ging an demselben Tage, fruh 11 Uhr, in dem Hasen von Civita Beschia vor Anser.

Die Ausschiffung ber Truppen begann sogleich am 25. April mit Gulfe ber Schaluppen ber Flotte, ber Safenschiffe und bes Narval, eines kleinen frangofischen Dampsichiffes.

Diefe Expeditionsarmee bestand anfänglich aus folgenden Truppen:

1. Brigade General Mollière, bestehend aus 1 Bat. Idger zu guß (Chaffeurs be Bincennes),

|   |     |                  |             |                                                             |                                                                |                  |                                                                                        | de W                                                   | incenn                                      | t8),                                                     |
|---|-----|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   |     |                  | =           | ٠                                                           | 5                                                              | 3                | •                                                                                      | Linieninfanterie                                       | Mr. 2                                       | 20,                                                      |
|   |     |                  | 3           |                                                             | 3                                                              | 3                | =                                                                                      | ,                                                      | , 8                                         | 33,                                                      |
| * | *   | Jean Levaillant, | ,           |                                                             | ,                                                              | 3                | *                                                                                      |                                                        | , 8                                         | 36,                                                      |
|   |     |                  | 5           |                                                             | 3                                                              | 8                | ,                                                                                      | *                                                      | , (                                         | 36,                                                      |
| 5 |     | Chadensson,      | *           |                                                             | 3                                                              | 3                | *                                                                                      | leichte Infanferie                                     | = 5                                         | 22,                                                      |
|   | -   | •                | 3           |                                                             | 3                                                              | 3                | *                                                                                      | Linieninfanterie                                       | ٠, (                                        | 38,                                                      |
|   |     | -                | Rr.         | 1                                                           | ,                                                              | 3                | <b>B</b> att                                                                           | erien, jebe zu 8                                       | Gefch                                       | üşe,                                                     |
|   | ° 2 |                  | Shadenffon, | Jean Levaillant, .  Shabepsson, .  Shabepsson,  Shabepsson, | Jean Levaillant,  Shabepffon,  Socialrons reitende Jäger Nr. 1 | Jean Levaillant, | Jean Levaillant, 3  Shabehston, 3  Shabehston, 3  Schabenstone reitende Jäger Nr. 1, 3 | Jean Levaillant, 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 . Linieninfanterie 3 . Jean Levaillant, 3 | Jean Levaillant, 3 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |

Einige biefer Bataillone waren erft fürzlich aus Afrika zurückgekehrt, es waren meist kriegsgeübte Truppen, für beren Ausruftung und übrige Bedürfnisse gehörige Gorge getragen war. Kaum gelandet, sandte der Obergeneral den Benie» Oberftlientenant Leblanc nach Rom, um der bortigen Regierung die Aukunft der französischen Truppen und den Iwed der Expedition mitzu-

theilen. Auch hatte ber Obergeneral bie Beisung erhalten, für ben Fall, baß bie Bevölkerung Roms geneigt schiene, tinsere Truppen aufzunehmen, sogleich nach geschehener Landung borthin zu marschiren. Dubinot verkündete ben Bewohnern ber römischen Staaten zu Civita Vecchia am 25. April: "Frankreich komme nicht zur Vertheibigung ihrer gegenwärtigen Regierung, benn biese erkenne es nicht an."

Die Stadt Civita Becchia zählte 12,000 Einwohner, beren Hafen burch ein Castell beschützt wurde. Ein Abends zuvor angelangtes römisches Bataillon ber Legion Mellara befand sich in ber Stadt und bem Castell und bezogen am ersten Tage die Franzosen friedlich ihre Posten neben denen der Römer, allein nach zwei Tagen wurde das Bataillon sowie die Bürgerschaft entwassnet. Die Franzosen besetzten das Castell und proclamirten den Belagerungszustand. Man sand hier 120 Kanonen und bedeutende Borrathe an Pulver und Munition. 2 sardinischen Schiffen mit 1000 Mann geworbenen sombardischen Scharsschützten wurde das Landen nicht vor dem 4. Mai gesstattet.

Um 26. empfing ber Obergeneral die Protestation des romischen Triumvirats gegen die Beschung von Civita Becchia.

Die von Rom duruderhaltenen Depeschen machten es flar, baß bie Stadt unter bem Drude ber Tyrannei ber fremben Flüchtlinge seuszte, welche bie ganze Bevölferung burch eine Schredensherrschaft regierten.

Einer Deputation aus ber jest 170,000 Einwohner zählenden Stadt Rom, welche fich bahin aussprach, baß wenn die Franzosen zur Wiedereinssehung Bius IX. nach Rom kommen wollten, man fie zuruchschlagen wollte, gab Dubinot zur Antwort: "Ich werde in Rom einziehen, im Guten oder mit Gewalt. Huten sie sich vor Widerstand, denn ich habe gute Soldaten."

Bictor Dubinot war ein Sohn bes im Jahre 1847 verstorbenen Marsichalls Dubinot, welcher von Rapoleon I. zu einem Herzog von Reggio etzhoben wurde. Aus wenigen Schlachten ist er ohne Bunden hervorgegangen, immer sah man ihn in den vordersten Reihen. Dagegen ergab er sich in vielem großer Sorglosigseit, zuweilen selbst in taktischen, häusiger bei administrativen Berfügungen; er vernachlässigte die Berpstegung und hielt nicht immer gute Ordnung. Des Baters nicht berechnende Kühnheit mag sich theile weise auf die Sohne vererbt haben; einem derselben hat sie in Afrika das eigene und manches braven Reiters Leben gesostet, dem andern war nun von Seiten einer von ihm verachteten Horde eine kleine Lection vorbehalten.

Es war baher nicht zu bezweifeln, baß gewiß ber größere Theil ber Burgerschaft sich nach bem Aushören eines solchen Zustandes und nach ber balbigen Rudtehr Sr. Heiligkeit bes Papstes von ganzem Herzen sehnte, und man vermuthete mit Recht, baß, nach ber Bersicherung ber in Rom besindlichen französischen Officiere und Agenten, bas Erscheinen einer französischen Armee vor ben Mauern ber Stadt eine mächtige öffentliche Kundgebung ber

Meinung bes beffern Theils der Bevölferung zu Gunften bes Papftes zur Folge haben wurde, und bag ber Wiberftand, auf ben man fich vorzubereiten scheine, nichts zu bedeuten habe.

Es wurde baher eine ernftliche Recognoscirung nothwendig und eine Borwartsbewegung beschloffen.

Die Ausschiffung ber Truppen und bes Materials wurde unterbeffen sortgesetzt und war am 27. bes Morgens beendigt. Am folgenden Morgen marschirte die Division ab. Das kleine Corps zählte im Ganzen nur 5800 Mann, ber übrige Theil war in Civita Becchia zurückgelassen worden; jeder Soldat trug in seinem Tornister auf 3 Tage Lebensmittel.

Das Jägerbataillon erhielt ben Befehl, die Avantgarbe in Palo zu bilben, einem Dorfe auf halbem Bege zwischen Civita Becchia und Rom; bem Triumvirate wurde von letterem Orte angezeigt, daß die französische Armee mit den wohlwollendsten Absichten in die Stadt marschiren wurde. Der am Abend von Rom zurudkehrende Hauptmann Favar erklärte, daß die französische Intervention, wenn unverzüglich eine energische Demonstration gegen die Hauptstadt erfolgen wurde, in den papstlichen Staaten mit Beifall ausgenommen werden wurde.

Civita Becchia, welche, wie schon angegeben, als Operationsbafis bienen sollte, wurde baher ftarkt besetht mit 6 Füsiliercompagnien bes 36. Regiments, einiger Artilleriemannschaft und einer Abtheilung Genietruppen. Zum Gouverneur wurde vorläufig Oberst Blanchard bestimmt.

Die Expeditionsarmee, welche nur die Recognoscirung bis vor die Mauern von Rom ausführen sollte, bestand aus dem 1. Jägerbataillone, dem 20. und 33. Infanterieregimente, 6 Compagnien vom 36. Regiment, 4 Compagnien vom 66., 2 Batterien Artillerie und  $1^{1}/_{2}$  Compagnie vom Genie.

Sie verließ am 28. früh Civita Becchia und ging bis Palo, wo sie lagerte, marschirte am 29. bis Castel bi Guido ungefähr 4 Stunden vor Rom. Bon hier aus wurde der Hauptmann Dudinot mit 15 Chasseurs zu Pserde vorgeschickt, um sich zu überzeugen, ob die wichtige Stellung von Torre in Pietra vorwärts gegen die Stadt gelegen, vom Keinde besetzt sei und mehrere auf der Straße nach Rom liegende kleine Brücken undrauchdar gemacht worden wären. Er fand, daß zwar 3 Brücken sehr beschädigt waren, daß jedoch die Kolonne trosdem ihren Marsch fortsetzen konnte. 3 Stunden vom Castel di Guido und 2 Stunden vor Rom stieß er auf einen römischen Borposten, welcher durch Flintenseuer 2 Pferde tödtete und einen Chasseur, der unter sein Pferd zu liegen kam, gesangen nahm, nachher aber sich zurückzug. Am 30. früh 4 Uhr setzte sich die Kolonne, in der Erwartung eines Kampses, unter Deckung des Jägerbataislons und der Schüßencompagnie des 20. Regiments auf der Poststraße in Marsch. Der General ließ die Tornister in der Maglianelsa unter Bebeckung zurück.

Ungefähr in der Entfernung von 15—1700 Metres von der Enceinte Roms theilt sich die Straße gabelförmig in zwei Theile, von denen der eine langs der rechten Seite der Wasserleitung von Aqua Palo nach dem Thore San Pancrazio führt; der andere Theil, welcher die Hauptstraße bildet, führt links auf die Porta di Cavallagieri, indem sie sich dabei langs dem Kuße des Hügels, auf dem der Batican steht, hinzog. Auf diesem Hauptwege marschirte die französische Kolonne. Die rechte Flanke war für die Plänkler sast unzugänglich, so sehr machte das steile und waldige Terrain jeglichen Eingang beschwerlich, dessen ungeachtet wurden die Schügen des 20. Regiments bahin beordert. Die linke Flanke war von Höhen beherrscht, welche die Jäger in Besig nahmen.

Die Leere ber Straße und ber benachbarten Hauser, bie ironische Ausschrift bes Artikels 5 ber französischen Constitution an einigen Mauern angeklebt, beuteten auf Wiberstand; inbessen gelangte man, ohne beunruhigt zu werben, bis auf 400 Metres von ber Enceinte bes Batican, als bei ber Bies gung bes Beges zwei auf die Avantgarbe abgeseuerte Kartatschschüffe jeder Ungewißheit ein Ende machten.

Die Recognoscirung, welche ber General hatte unternehmen wollen, war hiermit eigentlich beendigt und er hatte nach Caftel bi Guido ober Balo zurudgehen sollen, um Truppenverstärfungen und einen Belagerungsparc abzuwarten; indeffen halt es schwer, Truppen, welche angegriffen werben, zurudzuziehen, auch konnte man ben Felnd burch einen Angriff vielleicht von feinem Borhaben abbringen.

Der General ließ baher sogleich die Jäger und einige Compagnien Infanterie, als Tirailleurs aufgelöst, vorgehen; die Artillerie, Pioniere und übrigen Truppen blieben vorläufig in Massen formirt auf der Straße, wo sie durch Mauern und häuser gedeckt waren.

Die ersten Schuffe unserer Tirailleurs brachten unter ben Bertheibigern ber Wälle einige Berwirrung hervor; man benutte bies, um einen Bug Artillerie rechts ber Biegung bes Weges auf einem fleinen Plateau aufzustellen. Sie eröffnete ihr Feuer auf weniger als 400 Metres von der Enceinte, ohne gedeckt zu sein, konnte jedoch die beiden feindlichen Geschüße, welche die Straße enstlirten, nicht sehen; da indessen das Feuer des Plates beträchtlich schwächer geworden, so glaubte man zum Sturm vorgehen zu können.

Die erfte Brigabe, aus bem 20. und 33. Linienregimente bestehend, fam fast bis an die Umfaffungsmauer und suchte bafelbst einzubringen, aber bas morberische Feuer ber Besahung zwang fte, in einem hohlwege Schut zu suchen.

Unter ben Baumen ber Billa Pamfili sah man zahlreiche Saufen römischer Solbaten hervorkommen, an deren Spige sich Garibaldi befand, und woraus man sich ben unerwarteten Biberstand erklären konnte. Denn die Ankunst bieses Parteigangerhauptlings hatte bie Bevolkerung Roms mit

Schreden erfüllt und ben Rundgebungen ihrer Gefühle Schweigen auferlegt. Dieser Aussall hatte sichtlich zum Zwede, unsere Stellung zu umgehen und bie Rolonne im Ruden zu nehmen, während das Feuer bes Plages die Spipe mit Kartatschen begrüßte. 25 Jäger jedoch, die in einem Hinterhalte lagen, bewirften durch ihre wohlgezielten Schüsse, daß diese Soldaten wieder eine rückgängige Bewegung machten.

Unterbeffen unterhielten die Tirailleurs ein lebhaftes Feuer gegen den Plat, auch hatte man einige Compagnien des 20. Regiments in der rechten Flanke vorgeschickt, um die aus dem Thore San Pancrazio vorgedrungenen seinblichen Tirailleurs zurückzuwerfen. Es wurden noch einige Geschütze auf der Straße und auf der Terraffe eines nahe gelegenen Gartens aufgestellt; man stürmte noch zweimal und es wurde der Besehl gegeben, Pulversäcke zum Sprengen der Thore bereit zu halten.

Alle Anstrengungen blieben jedoch erfolglos, weil man das Thor, welches in der Rabe sein sollte, nicht traf, und endlich fand, daß man nur eine alte verschüttete Boterne, Borta Pertusa genannt, vor sich hatte.

Bon biesem Augenblide an war es übrigens auch gewiß, baß, wenn bie Bertheidiger Rom's auch hinter ben Wällen Biberstand zu leisten fähig, so boch völlig außer Stand waren, sich im freien Felde mit ben französischen Truppen zu meffen.

Das Thor Cavallegieri lag wenigstens noch 800 Metres entfernt, ber größte Theil des Weges war dem Feuer des Plates ausgeset; man mußte baher jede Hoffnung auf Erfolg auf dieser Seite aufgeben.

Die 2. Brigabe unter General Levaillant, welche eine andere Richtung genommen hatte, war nicht gludlicher als die erfte. Sie bestand aus dem 36. Regimente, einer schwachen Abtheilung des 66. und einem Juge Artillerie, hatte sich links gewandt, wollte die Rorbseite des Batican umgehen und einen handstreich gegen die Borta Angelica versuchen.

Capitain Fabar, welcher bie Truppen nach ber Borta Angelica führen wollte, ohne fie bem feindlichen Feuer auszusehen, wurde ein Opfer feiner Ruhnheit.

Die Tete ber Kolonne war schon in ber Hohe ber zweiten Front angestommen, als sie plotlich auf 150 Schritt Entsernung ein lebhaftes Feuer vom Plate erhielt, welches 4 Pferbe bes ersten Geschützes verwundete. Die Insanterie warf sich sogleich hinter einige Decungen, setze sich in den an der Straße gelegenen Häusern fest und begann zu seuern; das andere Geschützsluchte Schutz in einer Terrainsaite. Das Resultat war mithin auf beiden Seiten ein gleiches, worauf der General den Besehl gab, den Kampf abzusdrechen, da er sich überzeugte, daß die Feldgeschütze keine Wirkung auf die italienischen Mauern und Paläste ausübten, um sie leicht zusammenschießen zu können.

Die 1. Brigabe hatte fich auf einer Sohe nahe ber Straße, circa 1500 Metres vom Plate gefammelt, von wo fie um 5 Uhr nach ber Maglianella 2 Stunden rudwarts, abmarschirte. Die 2. Brigade mußte die Nacht abwarten, um ihre beiben Geschüße mit fortbringen zu können.

Auf bem außersten rechten Flügel unserer Ausstellung sah ber Bataillonsches Picarb vom 20. Infanterieregiment von seiner inne habenden Stellung aus, auf gleicher Hohe mit der Porta San Bancrazio, eine vorzügliche Stellung, welche nur mit wenig Mannschaft auf das vortheilhafteste gehalten werden konnte; er entschloß sich deshalb auf eigene Berantwortung mit 250 Mann seines Regiments dieselbe zu besehen, die Angriffe des Feindes auf sich zu ziehen, um dadurch der linken Flanke Lust zu machen. Diese Beränderung glückte theilweise, die eingenommene Stellung verursachte dem Feinde bedeutende Berluste und hatte die römischen Truppen den ganzen Tag über ausgehalten. Als gegen Abend das Feuer etwas nachgelassen, ja sogar theilweise ausgehört hatte, stürzten die Römer in Masse durch das Thor des heiligen Pancratius aus der Stadt, näherten sich ihm mit weißen Tückern, winkten und schrieen: "La pace, la pace, siamo amici, siamo fratelli" (Frieden, Frieden, laßt und Freunde, Brüder sein!).

Major Picard staunte nunmehr, daß der Seitenangriff auf die Porta Angelica geglückt sei und daß die Franzosen schon in Rom wären. Zu diesem Zwecke begab er sich in Begleitung eines andern Officiers in die Stadt, empfahl jedoch seiner Abtheilung die Stellung nicht zu verlassen, sondern sich zu halten. Während seiner Abwesenheit anderte sich die Sache; das Detachement wurde immer mehr und mehr vom Volkshausen umringt, dann entwaffnet und förmlich nach der Stadt gestoßen und zu Kriegsgesangenen erstlärt; sie wurden später gut behandelt und 8 Tage nachher ohne Bedingungen, aber ohne Wassen, wieder freigegeben, wofür der General das einige Tage zuvor in Civita Vecchia entwaffnete Bataillon Melara zurücksichte.

Der Mangel an Lebensmitteln und Munition, sowie die Menge der Berwundeten nöthigten die Qivision, sich ihrer Operationsbasis Civita Becchia wieder mehr zu nähern. Am 1. Mai Morgens 2 Uhr verließ der Obergeneral mit der letten Abtheilung der Arrieregarde den Kampfplat, um die Armee dei dem bestimmten Sammelplat einzuholen, und lagerte dann dei Castel di Guido, blied daselbst am 2., von wo die Berwundeten unter Bebedung von 4 Infanteriecompagnien nach Palo zurückgingen. Am. 3. bezog man die alten Bivouacgs dei Palo.

Es lag somit offen zu Tage, baß bie Ankunft ber Legionen Garibalbi's und ber lombarbischen Bataillone von Civita Becchia, welche lettere ungeachtet ber Uebereinkunft in bie Stabt gezogen waren, ben Aufschwung bes Bürgers wieber niebergebrüdt hatten; es war bemnach Rom für uns ber Gegenstand eines förmlichen, regelmäßigen Angriffs.

Rom ist burch bie Tiber, welche in ihrer Hauptrichtung von Norben nach Suben die Stadt durchströmt, in zwei ungleiche Halften getheilt. Die größere, östliche, ist noch von den mächtigen Mauern der alten Römer umschlossen; der kleinere, westliche Stadttheil, Trastevere genannt, ist mit einer bastionirten Mauer aus der Zeit des Mittelalters umgeben, ohne Graben, ohne Glacis oder Außenwerke, aber von austreichender Stärke wider den Schuß des Feldgeschüßes. Der nördliche Theil von Trastevere bildet einen starken ausspringenden Winkel nach Westen, welcher die Gärten des Vaticans und den berühmten St. Petersbom einschließt. An der Nordseite diese Vorsprungs liegt die Porta Angelica, unsern dessen, südwestlicher Spise die Porta Pertusa, in seiner südöstlichen eingehenden Ecke die Porta Cavalleggeri; südlich von dieser, auf die Entsernung von einer starken Viertelstunde, die Porta San Vancratio.

Die Befestigungen von Rom haben eine Länge von 23 Kilometres, von benen 15—16 Kilometres auf bem linken, 7—8 Kilometres auf bem rechten Tiberuser liegen. Auf bem linken User bilbet die Aurelianische Mauer die Enceinte. Diese Mauer ist 10—14 Metres hoch und 1—3 Metres dick; ihre Flankirung geschieht durch Thurme, die ungesähr 30—35 Metres von einsander entsernt sind. Längs des äußern Kußes der Mauer läuft ein Rondensgang um die ganze Besestigung, dessen Umsassungsmauern eine Art Contresescarpe bilden. Die Escarpemauer enthält 1 und 2 Gallerien, welche den Bertheidigern einen ausgezeichneten Schuß und eine leichte und sichere Communisation gewähren. Im Allgemeinen ist nur wenig oder gar keine Erdsanschüttung hinter der Aurelianischen Mauer, was sowohl das Breschelegen als das Etabliren auf der Bresche sehr schwierig gemacht haben wurde.

Bur Erlangung einer Infanterievertheibigung von der Krone der Mauer hatten die Römer hinter derfelben hölzerne Auftritte gebaut und die Mauer mit Sandfaden belegt. An mehreren Buncten, namentlich in der Rahe der Thore, hatte man Scharten für Geschüße durch die Mauer gebrochen. Aehnsliche Einrichtungen hatte man auch an den Theilen der Aurelianischen Mauer vorgenommen, welche den Trastevere durchschneiben und sich am Thore San Bancratio vereinigen, jedoch mit dem Unterschiede, daß der dem Batican näher liegende Theil ebenfalls sein Feuer nach dem Thore Portese richtete und so einen zweiten Abschnitt gegen dasselbe bildete.

Auf bem rechten Ufer ber Tiber ift ber Plat im neueren Style befestigt, bie gemauerte Escarpe hat eine Hohe von 8—10 Metres, die Contreescarpe ift niedrig und nicht gemanert (an vielen Stellen fehlt sie ganz) und ohne Ausenwerte. Bastione und Courtinen sind von Erde, doch überragt an vielen Stellen das Mauerwert die Erdanschüttung. Sämmtliche Mauern hatte man mit Scharten von Sandsäden oder Körben gefront, zu benen man theils zu ebener Erde, theils durch erbaute Gerüste gelangte. Geschützicharten waren theils in der Mauer, theils in die Erdbrustwehren eingeschnitten.

Die in Rom eingeschloffene Armee hatte 114 Geschütze, von benen 50 auf ber Angriffsfront aufgestellt waren.

In Rom fanden sich die eifrigsten Demokraten aus ganz Italien vereinigt. Das Triumvirat, welches die Regierung sührte, präsidirte der berüchtigte Mazini, auch die intrigante Kürstin Belgiojoso hatte sich hin verfügt, und unter den militairischen Rotabilitäten ragte Garibaldi hervor. Avezzanna, der in Genua kommandirt hatte, war Kriegsminister; sein System, die Galeeren als Werbepläte zu benuten, fand er bereits in voller Anwendung. Die geringe Mannschaftszahl der Franzosen war genau bekannt, nicht weniger ihre Eisersucht auf Reapel. Durch einen entschlossenen Widerstand konnte Zeit gewonnen werden, mittlerweise in Frankreich selbst, in Folge der neuen Wahlen, ein Umschlag wieder eintreten. Man rüstete sich daher zu einer ernstlichen Bertheibigung.

Einem Theil bes Linienmilitairs, besonders aber die Garabiniere (Gensbarmen) war nicht recht zu trauen, von der Civica wenig Beistand zu erwarten; es wurden daher alle versügbaren Truppen und Freicorps, welche noch in den Provinzen standen, ebenfalls nach Rom berufen. Der Belagerungszustand wurde verfündigt und mit Rachdruck der Barrisadendau in den Hauptstraßen der Stadt und vor den bedrohten Thoren betrieben.

Die Bahl ber Bertheibiger belief fich nach einer Angabe auf 19000 Dam, namlich:

| Legion Garil   | albi   |          |    |     |      |     | 1500        | Mann, | ,    |     |             |
|----------------|--------|----------|----|-----|------|-----|-------------|-------|------|-----|-------------|
| . Maft         |        |          |    |     |      |     | 8Ò0         |       |      |     |             |
| . · Galle      | tti .  |          |    |     |      |     | 1150        | *     |      |     |             |
| . Gran         | boni   |          |    |     |      |     | 700         | =     |      |     |             |
| s Zamb         | iand)i |          |    |     |      |     | 250         | \$    |      |     | •           |
| = Mella        | ra .   |          |    |     |      |     | 600         | •     | ohne | Die | Befangenen, |
| - Arcio        | ni .   |          |    |     |      |     | 800         | *     |      |     |             |
| - Mana         | ıra .  |          |    |     |      |     | 600         |       |      |     |             |
| . ber @        | tuben  | ten      |    |     |      |     | <b>3</b> 00 | F     |      |     |             |
| freiwillige Gi | vica 1 | der      | Ş  | nup | tfta | bŧ  | 1200        | £     |      |     |             |
| Linienmilitair | : ,    |          |    |     |      |     | <b>4000</b> | *     |      |     |             |
| neues Regim    | ent N  | ofe      | Œi |     |      |     | 2000        | \$    |      |     |             |
| Carabinieri 3  | u Fu   | <b>B</b> |    |     |      |     | 1000        | •     |      |     |             |
| ,              | · 435  | erb      |    |     |      |     | 200         | 4     |      |     |             |
| Dragoner .     |        |          |    |     |      |     | 250         | 4     |      |     | -           |
| •              | -      |          | (  | Sur | amo  | : 1 | 5350        | Mann: |      |     |             |

ferner einige Corps freiwilliger Civica aus ben Brovinzen und einige geubte Artillerie mit 12 Felbgeschützen. Andere 30 Geschütze wurden von Freiwilligen bebient.

Rach ber anbern Angabe war bie Busammensehung und Starte ber romischen Armee folgenbe:

| 1. Infanterie:                                                           |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|------------|--------|--------------|--|--|--|
| 1. Regiment Beteranen                                                    |           |          |        | . 745      | Mann)  | }            |  |  |  |
| 1. Linienregiment                                                        |           |          |        | . 1864     |        |              |  |  |  |
| 2                                                                        |           |          |        | . 2000     | =      |              |  |  |  |
| 3                                                                        |           |          |        | 1498       |        |              |  |  |  |
| 5                                                                        |           |          |        | 2193       |        |              |  |  |  |
| 6                                                                        |           |          |        | . 1740     |        |              |  |  |  |
| 1. Bataillon Berfaglieri                                                 | (unter    | Mellar   | a)     | 379        | =      |              |  |  |  |
| 2. s 8. Linienr                                                          |           |          |        | 729        |        |              |  |  |  |
| 9. Linienregiment (Unio                                                  |           |          |        | 1841       |        | 15005        |  |  |  |
| Romifche Legion (Freiw                                                   |           |          |        | . 251      |        | = 17935      |  |  |  |
| Lombarbische Berfaglieri                                                 |           |          |        | 1000       |        |              |  |  |  |
|                                                                          |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
| Bolognefifche Legion, F                                                  |           |          |        |            | ٠ ۽    |              |  |  |  |
| Divifion Arcioni, Biem                                                   |           |          |        |            | ا نو ( |              |  |  |  |
| Legion Garibalbi (Bien                                                   | •         |          |        |            |        |              |  |  |  |
| Lanciers von Garibaldi                                                   |           |          |        | •          |        |              |  |  |  |
| C                                                                        | •         |          |        | . 400      |        |              |  |  |  |
| Polnische Legion                                                         |           |          |        | . 200      |        | ,            |  |  |  |
| 2. Cavallerie:                                                           |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
| 1. Dragonerregiment .                                                    |           |          |        | 889        |        | 1751         |  |  |  |
|                                                                          |           |          |        | 862        | ,      | = 1751       |  |  |  |
| 3. Artillerie:                                                           |           |          | . •    |            |        |              |  |  |  |
|                                                                          |           |          |        | 1383       | 1      | 1574         |  |  |  |
| Linie                                                                    |           |          |        | . 191      |        | = 1574       |  |  |  |
| 4. Pioniere                                                              |           |          |        |            |        | 500          |  |  |  |
|                                                                          | • •       |          |        |            | Sum    | ma: 21760    |  |  |  |
| Burgermehr, welche ben Bi                                                | olizeibie | nst in b | er Sie | abt versah |        |              |  |  |  |
| Das Gange war ein b                                                      |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
| Sicilianern, Calabrefen, Lo                                              |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
| jebes Lebensalters, vom 18                                               |           |          |        |            |        | ,            |  |  |  |
| Durch Beift und Tale                                                     |           |          |        |            |        | ir ihr Ideal |  |  |  |
| erfüllte Jünglinge ber ebelft                                            |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
| zahllosen Maffe von Mör                                                  |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
| Rirchenftaates überfüllt find                                            |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
| Solche in jeder Hinfie                                                   |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
| großen Ueberzahl im offen                                                |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
| aber friegeerfahrenen Beini                                              |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
|                                                                          |           |          |        |            |        |              |  |  |  |
| Gefechte, hinter Mauern und in Garten, fiel bies numerische Uebergewicht |           |          |        |            |        |              |  |  |  |

schon mit in die Wage.
Der Obergeneral mählte jest das Dorf Palo zu seinem Sauptquartier aus mehrsachen Gründen, weil sich einmal daselbst ein Fort befand, welches Bitige, Schlachten und Belagerungen.

gut und erfolgreichi'zu vertheibigen war und bann fonnte man von ber See aus leicht an biefen Ort gelangen.

Die Armee hatte jest folgenbermaßen Stellung:

Die 1. Brigade Paliboro, 3 Kilometres vor Palo, hielt eine Rethe kleiner Erhöhungen besett, welche letteren wieder einen kleinen Fluß beherrschten, bessen steiles Ufer die Bertheibigung sehr erleichterte.

Die 2. Brigabe in Palo war burch 7 Compagnien bes 66. Regiments verstärft.

Die Genieabtheilung arbeitete ruftig an ber Instanbsetzung bes Forts zu Palo, um basselbe für eine fraftige Bertheibigung geeignet zu machen. Bis jest wußte man noch nichts vom Bataillonschef Picard.

Es war flar, bag bie frangofische Armee nur in Folge eines ernfthaften Rampfes, ja vielleicht einer Belagerung, in Rom einziehen wurde.

Da bie Transporte auf ber Lanbstraße von Civita Becchia nur sehr muhsam vor sich gingen, so mußte eine Hulfsoperotionsbasis gebildet werben. Aus diesem Grunde legte man nun im Fort zu Palo ganz bedeutende Borrathe an, errichtete Backsen baselbst und war nach einigen Ruhetagen im Stande, von Reuem gegen Rom zu marschiren. Die Stärke des Corps bertrug jest nach dem Eintressen der Brigade Chadensson und des Restes der Brigade Levaillant circa 10,000 Mann. Rebst jener Brigade kanen im Laufe des Mai und der ersten Boche des Juni die Divisionsgenerale Rostolan und Guesviller, die Brigadegenerale Castelnau, Sauvan, Carl Levaillant und Morris, die Linienregimenter Kr. 13, 17, 23, 32 und 53, die leichten Resgimenter Kr. 13, 16, 25 und das 11. Dragonerregiment zur Armee; serner einiges Belagerungsgeschüß unter General Thirp, sodann vom Geniecorps nebst mehreren Officieren der Divisionsgeneral Baillant, welchem die Leitung der Belagerung im Speciellen übertragen war.

Der Obergeneral erachtete es für außerorbentlich wichtig, am Ausstuffe ber Tiber einen Bunct in seine Gewalt zu bekommen, von welchem aus man leicht nach Rom gelangen und ber zum Depot ber Verpstegungsvorräthe ber Armee dienen konnte. Fiumicino, ein kleiner Ort mit Hafen, auf dem rechten Ufer eines der Tiberarme gelegen, vereinigte alle diese Bedingungen in sich und es wurde daher beschloffen, diesen Platz zu besehen. Der Hauptmann Castelnau vom Generalstade führte mit 3 Compagnien diese Expedition aus. 3 Tage nachher hatte schon das 20. Infanterieregiment dort Stellung genommen und 2 Compagnien nach Ostia auf das linke Ufer des Flusses geworsen, welches nöthigenfalls die schnelle Verbindung mit der neapolitanischen Armee sicherte, da letztere Terracina beseth hielt und gegen Belletri marschirte.

Die neapolitanische Sulfbarmee hatte am 29. April das papfiliche Gebiet betreten. Folgendes sollte ihr Beftand fein.

Kommandirender war ber Marschall Cafella; Brigabiers bie Generale Langa, Carrabba, Binfpeare.

```
Infanterie:
    1 Compagnie Bioniere,
    2 Bataillon Garbegrenabiere Rr. 1,
   .1
                                  > 2,
    2
                 Garbejager Rr. 3,
    1
                 fonigl. Marine,
    1
                 (Eliten) Linienregiment Rr. 11,
    1
                 (Boltigeurs) Schweizer ber Regimenter Rr. 1 und 2,
    1
                 Carabinieri zu Fuß,
    1
                 Jager Rr. 2,
    1
                         s 8,
Cavallerie:
    1 Beloton Guiben,
    2 Escabrons Carabinieri ju Bferb,
    4
                   Dragoner Rr. 1,
                   Sufaren Rr. 1 (fonigl. Garben),
    2
    2
                             z 2,
    2
                   Lanciers
    2
                  reitenbe Jager,
```

#### Artillerie :

- 1 Batterie 12pfbg. Ranonen,
- 1 = 12 = Berghaubigen,
- 2 Batterien 6 . Ranonen,
- 2 . 4 . Bergfanonen;

bie Batterien zu 8 Geschütze, bei ber Haubithbatterie 12 Geschätze, 1 Rafetensbatterie, Train 2c.; zusammen 8500 Mann, einschließlich 1500 Pferben nebft 52 Geschützen.

Bon dieser Truppenmacht war jeboch bei ber Armee noch nicht alles eins gerudt, benn fie zählte beim Beginn ber Operation nur 4560 Feuergewehre und 900 Reitpferbe.

Der Ronig begleitete personlich bie Armee nebft bem Grafen Trapani, seinem Bruber, und bem spanischen Infanten Don Sebastian.

Ueber Terracina und Torre tre Benti rudte die Armee nach Belletri, wo fie am 2. Mai eintraf und Halt machte.

Allenthalben verschwanden die Freiheitsbaume und im Festkleibe empfing bas Bolt die Truppen mit Bivatrufen auf ben Papst, den König und ben Frieden. Richtsbestoweniger wurde Alles entwaffnet.

Den 5. Mai erschien bie Armee bei Albano, wo eine über Frosinone herangekommene Seitenkolonne unter General Winspeare sich anschloß.

Es geschahen nun häufige Recognoscirungen nach ber Richtung ber Tiber, Bonte Galera und Magliana wurden untersucht. Am 6. Mai langte zuerft eine Escabron bes 1. Chaffeurregiments bei ber Armee an. Der Oberft-

1\_

lieutenant Baubremy wurde wegen angegriffener Gesundheit als Gouverneur von Civita Vecchia bestimmt und der Oberst de Roue vom 1. Chasseurregiment ersetze ihn provisorisch als Chef des Stades.

Am 8. Mai famen alle Solbaten, welche am 30. April als Kriegsgefangene unter Major Bicarb zurückgehalten, wieder bei ber Armee an; es
war dies ein politischer Grund. Das Triumvirat hoffte nämlich, sich durch
eine solche Handlung unter der Armee Anhänger zu bilden, welcher Iwed
eboch gänzlich versehlt wurde. Der Obergeneral befahl hierauf, daß das
etwa 800 Mann starte republikanische Bataillon Mellara, welches in Civita
Becchia entwaffnet, der römischen Regierung wieder zugeschickt wurde.

Es wurden ferner alle Maßregeln getroffen, baß das, wenngleich nicht sehr zahlreiche Artilleriematerial ber Armee zur See und auf ber Tiber folgen konnte, was übrigens zur Folge hatte, baß es nunmehr unumgänglich nothwendig wurde, daß wir uns zu gleicher Zeit ber Stadt und dem Flusse näherten.

Am gleichen Tage versammelte ber Obergeneral, welcher ben Plan zum Angriff ber Stadt nunmehr festgestellt haben wollte, die Chefs ber Artillerie und des Genies zu einem Kriegsrathe. In Uebereinstimmung mit denselben wurde auch anerkannt, daß derjenige Theil der Umfassung, welcher auf dem rechten Ufer dem Flusse am nächsten liege, der einzige sei, den man, ohne die Monumente Roms zu sehr zu gefährden, angreisen könne. Die Wahl dieses Theiles hatte auch noch den weiteren Vortheil, daß wir in immers währender Verbindung mit unserer Operationsbasis blieben.

Am 9. Mai marschirte baber die Brigade Mollière nach Castel di Guido, an bemselben Tage langte auch bas 16. leichte Infanterieregiment im Lager an und wurde bis auf weiteres ber 2. Brigade zugetheilt. Die 6 Compagnien bes 36. Regiments, die in Civita Becchia zuruckgeblieben, trasen bei der Armee ein, da sie von einem Bataillone des 68. Regiments abgelost wurden.

Am 10. fam die Brigade Chabepffon bei der Armee an und brachte 6 Belagerungsgeschütze mit, die einzigen, welche wir auch ferner hatten; um dieselben transportiren zu können, war man genothigt, die Bespannung der Feldgeschütze zu vermindern.

Am 11. Mai verlegte ber Obergeneral sein Hauptquartier nach Cassel bi Guibo. Die 1. und 2. Brigade besetzen bie Höhen von Maglianella und la Lungaretta. Zu gleicher Zeit marschirte bas 20. Infanterieregiment an ber Tiber aufwärts und saste zu Ponte-Galera festen Fuß. Diese Stellung war burch eine für Artillerie brauchbare Straße mit der Bia Aurelia verbunden.

Am 13. wurde eine kleine mobile Kolonne aus dem 36. Infanterierregiment und 100 Chaffeurs zu Pferbe bestehend, unter dem Befehl des Oberst Blanchard nach Aqua-Traversa an der obren Tiber mit dem Auftrage entsendet, die Straßenverbindung Roms mit Florenz und Ancona abzuschneiden und jede Annäherung dahin zu verhindern.

Bahrend bas 20. Regiment bis nach la Magliana vorruckte, wurden bie Belagerungsgeschütze nach Lungaretta gebracht. Auch trafen bie 2 letten Escabrons bes 1. Chaffeurregiments im Hauptquartiere ein.

Am 14. erseste bas 13. Regiment bie 3. Brigade zu Castel bi Guido, welche lettere nach Maglianella marschirte. Alle Beranstaltungen, um das Unternehmen gegen Rom so schnell als die Unzugänglichkeit unseres Materials es erleiden konnte, zu einem glücklichen Ende zu sühren, waren nunmehr getrossen. Alle Truppen waren bei Castel di Guido concentrirt und zum Bormarsch bereit; der Oberbesehlschaber schlug am 15. sein Hauptquartier in Bina del Corviale auf, das an beiden Seiten der Bia Portuense und in dem Centrum der 2. Brigade gelegen. Die Strasse, welche zu dieser Stellung sührte, wurde durch die Genietruppen in brauchbaren Stand gesest. Die 1. Brigade nahm vorwärts la Magliana und die 3. bei Casa-Massei, Stellung. Die 6 Belagerungsgeschütze wurden längs der Tiber vorwärts gebracht und dem Schuse des 20. Regiments anvertraut.

Den 16. besetzte bie 2. Brigabe bie Hochebene bei ber Billa Santucci, ungefähr 1800 Metres von ber Porta Portese, auf ber rechten Flanke gebeckt burch bie erste Brigabe zu Santa Passera und ben linken Flügel an die Billa Pomfili lehnend.

Die Linie hatte eine Ausbehnung von 6000 Metres und erscheint in Bestracht ber Truppenzahl, welche sie vertheibigen sollte, etwas groß; aber unsere Soldaten waren von einem ausgezeichneten Geiste beseckt, daß ber Erfolg nicht zweiselhaft gewesen sein wurde, wenn die Römer unsere Stellung ansgezissen hätten. Das Hauptquartier befand sich in der Billa Santucci an der Bia Portuense, 3500 Metres von der Porta Portese.

Am nämlichen Tage wurde von bem General Charles Levaillant eine Recognoscirung vorgenommen und zu Capellata ein baselbst aufgestellter Bosten von 45 Mann aufgehoben.

Während biefer Bewegungen kam am 15. ein Herr von Leffep als außersorbentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister der französischen Regierung an, welcher die Instruction hatte, mit dem römischen Triumvirat zu unterhandeln. Derselbe hatte in Rom einen Waffenstillstand von 15 Tagen abgeschlossen. Indessen hatten die Borbereitungen zum Angriff ihren Fortgang. Das 25. leichte Insanterieregiment langte bei der Armee an.

Auch wurde eine Berbindung mit dem andern Ufer bes Flusses eingerichtet; ber Schiffslieutenant Olivieri wurde vom Abmiral Trehouart bestimmt, die Schiffahrt auf der Tiber zu leiten. Er legte demnach zu San Paolo, da seine Pontons vorhanden, 5 Tartanen vor Anser, welche vom Geniecorps zur provisorischen Einrichtung einer Schiffdrucke benust wurden. Bis zur völligen Instandsetzung wurde vorläusig etwas unterhalb der Bastlica San Paolo eine fliegende Brücke errichtet und 2 Compagnien Insanterie auf das linke Ufer verlegt.

Die Schiffahrt auf ber Tiber geschah burch ein kleines Dampsboot, ber Tiber, woburch man eine fortwährende und gesicherte Berbindung zwischen Civita Becchia und Santa Passera dewirkte.

Am 19. Mai tam ber Divisionsgeneral Baillant vom Ingenieurcorps und ber General Thirn von ber Artillerie im Hauptquartiere an; beibe waren in Boraussicht einer Belagerung geschickt worben und weil beibe Baffen jeht schon bebeutend vermehrt waren. Es ging hieraus ber seste Entschluß ber Regierung hervor, Rom für ben Fall, baß bie Bewohner nicht freiwillig bie Thore öffneten, regelmäßig belagern zu lassen.

Tropbem daß die Unterhandlungen mit Herrn von Leffeps und der römischen Regierung fortwährend stattfanden und die Feindseligkeiten auf beiden Seiten stillschweigend unterblieben, so wurden doch durch eine große Anzahl Soldaten täglich eine Menge von Schanzkörben, Faschinen und Batteriebaubedurfnissen angefertigt.

Da es im römischen hospitalbienst sehr schlecht ftand, so veranlaßte herr von Lesseys ben Obergeneral, bem römischen Magistrate einen Berband, wagen als Geschent zu senden, welches Geschent durch die Uebersendung eines mit Tabat und Cigarren beladenen Badwagens erwiedert wurde. Diese schelnbare Liebenswürdigseit diente jedoch nur dazu, die Disciplin der Truppen im Innersten zu erschüttern, indem die Papiere der Tabasspaquete und jene, mit welchen die Cigarren umhült waren, in aufrührerischen Proclamationen und Aufrusen zur Meuterei bestanden.

Während ber Unterhandlungen, welche sich in die Länge zogen, überbrachte am 17. Mai dem König von Reapel der Oberstlieutenant Agostino, ben er in das französische Hauptquartier abgeordnet hatte, Dubinot's Erstlärung, daß Frankreich sich die Besetzung Roms ausschließlich vorbehalte. Sogleich setzte sich die Armee zur Rückehr nach dem Königreiche Reapel in Bewegung. Das Schweizerbataillon unter dem Oberstlieutenant Schaub wurde mit einem Theile des Geschützparces nach Cisterna vorausgesandt.

In ber nämlichen Zeit aber zogen aus Rom, von wo Albano nur brei Stunden entfernt liegt, der Obergeneral Roselli mit nicht weniger als 12,000 Mann und 12 Kanonen zu Garibaldi's Verstärfung aus, und am 19. wurde die Arrieregarde der königlichen Armee bei Belletri eingeholt. General Lanza, der sie besehligte, ließ seine Truppen, nämlich die Gardejäger, das 2. Jägerbataillon und 3 Escadrons Reiter aufmarschiren und hielt durch das Feuer von seinen 18 Geschröns Reiter aufmarschiren und hielt durch das Feuer von seinen 18 Geschüßen den vereinzelten Angrissen des unordentlich anrückenden Feindes zehn Stunden lang Stand, die die Republisaner ihre Bersuche einstellten. Unangesochten sehre der tapsere Lanza seinen Rückzug sort. Zu früh hatten sich die unglücklichen Bewohner Belletris der Rücksehr des Friedens erfreut, denn die Freiheitsarmee plünderte den Ort und mehrere Bürger wurden füselirt.

Um 21. Mai hielt ber Obergeneral zu Maglianella über bas 13. und 21. leichte und 13. Linieninfanterieregiment eine Inspection ab, wovon bas 1. Bataillon bes 13. leichten Regiments sogleich zu einer Recognoscirung gegen Acqua traversa abmarschirte, um sich bort mit bem 36. Regimente in Berbindung zu seben, um so viel als möglich der Stadt auch von dieser Seite alle Communisationen nach außen abzuschneiben.

Am 22. Mai wurde bas Corps in 3 Divisionen getheilt. Die erste besethligte ber Divisionsgeneral Regnaub be Saint Jean b'Angely und enthiest bie Infanteriebrigabe bes General Mollière und die Cavalleriebrigade bes General Morris. Die 2. stand unter dem Befehle des Divisionsgenerals Rostolan und enthielt die Brigaden Chadeysson und Levaillant (Charles). Die 3. bestand aus den Brigaden Levaillant (Jean) und Sauvan, unter dem Besehl des General Guesviller. Der Oberst Lebardier de Tinan war am 19. bei der Armee eingetroffen und hatte die Geschäfte als Chef des Generalstades übernommen. Derselbe machte mit dem Oberst Riel am heutigen Tage eine Recognoscirung vorwärts San Carlo dis zum Hause seigen Läden, um den Punct zu bestimmen, wo die Angrifsslinien angesangen werden sollten.

Bum Trancheebepot wurde eine Position gewählt, welche ungefahr zwei Kilometres von ber Stabt entfernt und von ben Soben, welche fie gegen Rom zu umgeben, vollständig gebedt war.

Die Artillerie legte ihren Parc bei Santa Baffera, in ber Rabe ber Tiber, 2500 Schritt vom Plate an, er enthielt:

4 24 Pfunber nebft 800 Schuß pro Befchus,

6 16 . . . 800 . . . .

4 22 Centimetre - haubigen nebft 500 Burf pro Gefchut,

4 22 # Mörser = 500 # # #

nebft ben nothigen Berathen, Bagen ac.

Am 23. hielt ber Obergeneral einen großen Kriegsrath ab, und ba bie Unterhandlungen Leffeps sich in die Lange zogen und eine Frankreichs Intereste entgegengesette Richtung nahmen, war man einstimmig der Meinung, daß ber Waffenstillstand nicht ohne die größten Nachtheile noch langer fortbauern könnte.

Um 24. wurde auf bem linken Tiberufer ein Brudentopf tracirt, wobei die Erdarbeiten ber Infanterie zugetheilt wurden, welche den 25. den Bau begannen; es war ein kleines Erdwerk in Form einer Lünette und einer im ausspringenden Winkel angebrachten Geschützbank für nöthigenfalls 3 Geschütze. Die Marine armirte ben Brudenkopf und die Flugufer.

Um 25. verließ bas 15. leichte Regiment Maglianella, um bas 36. in Aquastraversa abaulofen.

Die Brigabe Chabepffon besette Corviale, ihren Blat nahm bie Brigabe Levaillant (Jean) ein. Das 13. Linienregiment blieb in Maglianella. Das

11. Dragonerregiment, vor turzem erft gelandet, besette Caftel bi Guibo und Maccarese, seine Borpoften ftanden bei benen bes 13. Linienregiments.

Die Genicabtheilung beschäftigte sich emsig mit ben zum Brudenschlagen nothigen Borsehrungen. Die angesertigten Schanzkörbe und Faschinen wurden von Santucci nach bem Trancheebepot gebracht. Oberftlieutenant Sol vom 33. Linienregiment wurde Trancheecommandant.

Die Artillerie hatte 1500 Schanzkörbe gesertigt, wozu sie bas Holz aus ber Casetta Mattei nahe ber Bia Portuense, im Thale ber Magliana schlug. Diese Jahl war aber viel zu gering. Faschinen wurden, wegen Mangel an Zeit und Material, wenige angesertigt. Die Pioniere lagerten im Holze ber Casetta Mattei, wo sie einen Theil ber Belagerungsbebursniffe ansertigten.

Um 2. Juni befagen fie:

3450 Schangforbe,

20 Rollforbe.

50 Sappenbunbel,

4400 Kafchinen,

6200 Pfable von 0,50 und 0,80 Millimetres Lange.

Diesen Borrath hielt man für genügend, mußte jedoch später bie Bahl ber Korbe und Saschinen verdoppeln und außerbem aus ben erften Laufgraben viele Korbe wieder beraus nehmen.

Am 29. Mai wurde trot Leffeps Einwendung die Schiffbrude bei Santa Paffera über die Tiber von den Pionieren geschlagen. Die Brude wurde von Schiffen von sehr ungleichmäßigen Abmessungen getragen, es waren 5 Tartanen und 2 große Boote, die Ungleichheit des Riveaus der Unterlagen wurde durch Böde ausgeglichen. Die Brudenbahn hatte nur' 2,30 Meters Breite, ihre ganze Länge betrug 80 Metres. Um 3 Uhr Rachmittags war ste gangbar.

Zwei Compagnien Jager rudten vorwarts und besetzen die Kirche von San Paolo, rechts und links von der Straße nach Oftia. Die Division Guedviller und die gesammte Cavallerie wurden zu Casa Maffei vom Obergeneral inspicirt. Die Belagerungsbatterie wurde von la Magliana nach St. Passera gebracht, und das 33. Regiment marschirte zum Schutze des Trancheedepots nach San Carlo.

Der Commandeur bes Dampfschiffes Tiber ließ 5 30 Pfunder ausschiffen, und placirte hiervon 1 Geschütz in die Lünette, 1 auf das rechte Tiberufer, zur Flankfirung derselben, und 3 auf eine Anhöhe nörblich der Basilica von San Paolo, die Bedienung der Geschütze geschah durch Matrosen.

Somit war ber Uebergang nach bem linken Tiberufer gesichert und man konnte nothigenfalls jest auch auf dieser Seite operiren.

Am 30. Mai vereinigte fich bas 13. Linienregiment mit bem 13. leichten zu Acqua = Traversa, 150 Chaffeurs und ein Zug Artillerie begleiteten baffelbe, ber General Sauvan übernahm hier bas Commando.

Da es bem Obergeneral immer mehr flar wurde, daß die Unterhandslungen Leffeps burchaus keinen für die Ehre Frankreichs gunstigen Ausgang haben konnten, hielt er dafür die Feindseligkeiten wieder zu beginnen, denn am 31. Mai erhielt Leffeps nach wiederholter höhnischer Abweisung seiner von Tage zu Tage ermäßigten Vorschläge, mit dem Triumvirate einen Vertrag abzuschließen, die Mittheilung, daß sie den Franzosen den Eintritt in Rom untersagten und die Frage über die Wiedereinsehung des Papstes einer freien Abstimmung des römischen Boltes vorbehalten bleiben sollte.

Dieses war bem Obergeneral benn boch zu stark. In einem Schreiben machte er bem Diplomaten, nachbem er ihm vorher mundlich, in Gegenwart einiger Officiere, mit solbatischer Derbheit ben Tert gelesen, die stärkten Borwürse, wie berselbe ben militalrischen Operationen hinderlich gewesen sei und seine Bollmachten überschritten habe. Ihm sowohl als ben Messieurs les Triumvirs schrieb Oudinot, daß er ben Bertrag als nicht geschehen betrachte und spätestens am 4. Juni zum erneuerten Angriff schreiten werbe.

Diesmal war die Drohung nicht zu verachten, benn es war eine Armee von fast 30,000 Mann ber besten Truppen Europas, welche sich gegen bas widerspenstige Rom in ernster Haltung in Bewegung sette. Darum hatte bas Triumvirat es auch nicht versäumt, die über ben Unterhandlungen verstrichenezeit zur Vermehrung ber Vertheibigungsmittel zu benußen. Der Barricadenbau war zu einer großen Vervollkommnung gebracht worden, wobei man bessonders ein System beweglich er Barricaden bewunderte. Man hosste sich so lange halten zu können, die die französische Armee von den mit der heißen Jahreszeit eintretenden Fiebern heimgesucht wurde. Andere rechneten schon darauf, daß die Desterreicher sich nähern und dann die französischen Truppen ohne weiteres mit den römischen Republikanern gegen jene sich vereinigen wurden.

Den 1. Juni wollte man sich mit Tagesanbruch bes Monte Mario und ber Billa Pamfili bemächtigen, ba aber Lesseys ber Ueberzeugung war, eine günstige Lösung ber Angelegenheiten noch zu bewirken, so gab der Obergeneral war ungern nach, indes da der General Sauvan der vor Einbruch der Nacht schon seinen Bivouacq verlassen, mithin nicht mehr den Gegenbesehl erhalten konnte, so war er auch um 1 Uhr Morgens, ohne einen Schuß gethan zu haben, im Besth der ganzen Stellung. Die Römer, welche sie beseth hielten, hatten sich bei Annäherung unserer Truppen zurückgezogen. Im Laufe des Tages besichtigte der Commandirende diesen wichtigen Punct, welcher die ganze Stadt, sowie alle Straßen an der obern Tiber beherrscht. Die Genieabtheis lung beendete alle Borarbeiten zur Belagerung.

Am 1. Juni früh kam Leffeps von Rom und brachte einen Bertrag mit, ben er in Uebereinstimmung mit bem Triumvirate unterzeichnet hatte. Die hauptbedingung barin war, daß die französischen Truppen die Stadt nicht betreten, sondern außerhalb berselben Cantonnements beziehen sollten. Der

Commanbirende weigerte sich jedoch förmlich diese Bedingungen einzugehen, und stellte ihnen die Bedingungen, welche mit dem Ultimatum vom 29. ganz übereinstimmten, wo nicht, so ware der Wassenstillstand gekündigt. Eine telegraphische Depesche brachte jest den Beschl, daß der Augenblick gekommen sei in Rom einzurücken, der Weg der Unterhandlungen erschöpft und die Sendung Lessens beendet sei. Die Besanntmachung dieser Depesche durch Tagesbeschl an die Truppen erregte unter denselben die lebhasteste Freude.

Um ben in Rom lebenben Franzosen, sowie ben Fremben Gelegenheit zu geben, bie Stadt noch verlassen zu konnen, wurde ber Termin zum Ansange ber Keinbseligkeiten auf brei Tage hinausgelchoben.

Eine Jägercompagnie wurde auf bem Monte-Mario ober heiligen Berg verlegt, benn aus bem Gesecht am 30. April hatte man die Ueberzeugung erlangt, wie nühlich eine Abtheilung von diesem Buncte aus werden konnte. Bei ber boch geringen Stärke bes Belagerungscorps war eine vollständige Einschließung der Stadt unmöglich; auf dem linken Ufer der Tiber konnte man den Feind nur durch die Zerstörung der Hauptbrücken und mobile Kolonnen bennruhigen, doch reichte dies nicht hin, um die Berproviantirung der Stadt mit Lebensmitteln und Munition zu verhindern.

Der 2. Juni wurde bazu benutt, um für ben am nachften Morgen ftatte findenden Angriff sich vorzubereiten. Die Cavallerie erhielt den Befehl auf dem linken Tiberufer häusige Recognoscirungen auszuführen, um den Feind über bas eigentliche Vorhaben zu täuschen.

In bem Kriegsrathe am 8. Mai war über die Wahl ber Angriffsfront schon entschieden, daß man die hervorragendste Front des Monte Gianicolo anzugreisen beabsichtigte, und es wurde beschlossen, mit den Angriffsarbeiten vom Monte Berde aus gegen die wichtigsten Puncte des Monte Gianicolo vorzugehen.

Die französische Armee besaß nur einen geringen Belagerungsparc und eine Bermehrung mußte über bas Meer und auf ber Tiber bis Santa Paffera geschafft werben.

Man mochte nun auf bem linken ober rechten Tiberufer angreifen, feineswegs durfte man fich von bem Fluffe entfernen. Im ersteren Falle war man, zur Sicherung ber Communifation mit Civita Becchia, genothigt, beibe Ufer gleichzeitig zu besehen, was eine große Ausbreitung erforbert haben wurde. Außerbem hatte man nur mehrere Bruden über die Tiber bauen muffen, wozu es aber auch an Materialien gebrach.

Hatte man in ber Wahl ber Angriffsfront volle Freiheit gehabt, so verbiente boch, aus politischen und militairischen Rudfichten, ber Angriff auf bem rechten Ufer ben Borzug.

Auf bein linken Ufer hatte man ohne Zweisel bie Mauer zwischen zwei Thurmen balb breichirt, ba aber bie Mauer keine Erbanschuttung hat, so war bie Breiche sehr schwer zu erfteigen gewesen, ba fie nur aus großen Mauer

studen bestand. Hinter bieser Bresche hatte man einen, dieselbe bominirenden, Abschnitt gefunden, und nach Ueberwindung dieses hindernisses ein zur Bertheidigung vordereitetes Terrain von crenelirten Mauern, barricadirten Wegen und Straßen durchschreiten muffen. Man hatte nun einen langwierigen, unzewissen und entmuthigenden Krieg führen muffen, oder im Sturm bis zum Mittelpunet der Stadt vordringen. Rom ware hierdurch der Rache einer von blutigen Kampsen aufgeregten Armee ausgesetzt worden, die Stadt zu einem neuen Saragossa gemacht und dem Papst hatte man nur eine verwüstete Stadt übergeben können.

Dagegen versprach ber Angriff auf bem rechten Ufer gegen bie Spipe bes Monte Gianicolo, vermoge eines mehr ober weniger regelmäßigen aber fichern Angriffs unmittelbar in ben Befit eines folden Bunctes zu gelangen, ber bie Fortsetzung jeden Wiberftandes unmöglich machte; ber Rampf mußte hier endigen, ohne die Rothwendigkeit weiter vorzubringen und einen Saufer- und Barricadenfrieg ju führen. Der Monte Gianicolo ift ber bebeutenbfte Berg innerhalb ber Mauern Rome; biefer Sugel fleigt an ber Gubfeite ber Porta San Pancratio ju einer bebeutenben Sohe mit jahen Abhangen empor, an welchen auch die Stadtmauern aufwarts geben und bann über ben Bergruden quer hinüber fich ziehend weiter subwarts bei Borta Bortese wieber abwarts nach ber Tiber fich fenten. Der breite Bergruden behnt fich westwarts weit vor die Stadt hinaus, und es ift biefes die Sochebene, auf welcher die Billen Pamfili und Corfini und die Rirche San Pancratio fich befinden. Die Sohen von San Pietro in Montorio beherrichen bas Innere bet Stadt fo hoch und so nabe, bag nicht abzusehen ift, wie eine Bertheibigung gegen einen Feind, welcher biefelben besetht hat, noch fortgeführt werben kann.

Bielleicht kostete die Belagerung bieses Theils des Plages mehr Arbeit und Anstrengung, als die der alten Enceinte des linken Ufers, dafür war aber auch der Erfolg sicher bis and Ende.

Man beabsichtigte bemnach in die bastionirte Enceinte bes Monte Gianicolo durch die vorspringende Front zwischen den Thoren Bortese und San
Pancratio einzubringen, dann sich links zu wenden, durch die Spise der Auresianischen Mauer in die innere Enceinte und nach der Höhe auf San Pietro
in Montorio zu bringen, und hier die Haltung der Bertheibiger abzuwarten.

Das Terrain innerhalb bieses Theiles ber Enceinte war, nach unsern Blanen, burch seinen Fall nach ber Stadt zu, bem Angreiser gunftiger als bem Bertheibiger, so baß sich kaum die Rehlen ber Bastione zur Anlegung von Abschnitten eigneten.

Man verhehlte fich nicht, daß bieser Angriff die Unbequemlichteit mit fich führe, die Tiber passiren zu muffen, wenn ber Feind, nach ber Einnahme bes Nonte Gianicolo, sich nicht ergab, sonbern die Hauser und Barricaden ber Stadt vertheibigte, doch gewährte ber Besit bieser Höhen unserer Artillerie

einen folchen Bortheil, baß ber llebergang über ben Fluß und nicht lange ftreitig gemacht werben konnte.

Die Rahe unserer Operationsbasis, die Sicherung ber Communisation mit Civita Berchia, die Beschützung des Ausladeplates unseres Materials, die Einnahme von Rom ohne seine Straßen mit Blut zu besteden, seine Denkmaler zu zerstören und die Sicherheit des Erfolges auf's Spiel zu seten und mit den geringsten Opsern, dies waren die Gesichtspuncte den Angriff gegen den Monte Gianicolo zu wählen.

Um uns in den Besith des Terrains zu setzen, auf welchem die Parallele eröffnet werden sollte, mußten wir vor Allem den Feind aus der Villa Pamfili vertreiben. Der Parc dieser Villa ist von 4 bis  $4^{1}/_{2}$  Metres hohen Mauem umgeben, die theilweise Erdanschüttungen haben, und in der Umfassungsmauer zu ebener Erde mit Schußlöchern und innerhalb mit vielen Barricaden verssehen waren. Ebenso mußten wir die Kirche und das Kloster San Pancratio inne haben, und es ließ sich voraussehen, daß wir noch mehrere Billas würden einnehmen muffen, welche näher an dem Plaze und kaum 400 Metres vom Thore San Pancratio gelegen, die Straße dahin vollsommen zu beherrschen schienen.

Die Brigade Mollière (erfte Brigade) erhielt ben Befehl, die Villa Pamfili von ber Subseite anzugreifen, mahrend die Brigade Levaillant von ber Westseite biesen Angriff unterstüßen sollte.

Der Bataillonschef Frossard wurde nebst einer Compagnie Sappeure bem General Mollière zur Disposition gestellt. Er recognoscirte vor Tagesanbruch bie Mauer ber Villa und entbeckte einen Punct, wo man leicht mit Pulver Bresche legen konnte, auch bestätigte er bas Vorhandensein von Deffnungen, welche zum Wasserabsluß dienten. Diese Deffnungen waren zwar durch Gitter verschlossen, boch überzeugte er sich, daß man sie forciren, und daß bewassnete Soldaten sie einzeln passiren konnten.

Am 3. Juni mit Tagesanbruch marschirten 2 Kolonnen, die eine unter General Mollière, die andere unter General Levaillant (Jean) bis unter die Mauern der Billa Pamfili. General Levaillant erstürmte mit dem 16. und 25. leichten Regimente, unterstüßt vom 66., einen der Haupteingänge und griff die Billa selbst lebhaft an, welche bald genommen wurde; mehr als 19 Officiere und 200 Gesangene, eine Regimentssahne und 2000 Patronen sielen in unsere Hände. Die Kolonne Mollière war, um sich einen Weg zu dahnen, genöthigt gewesen, einen Theil der Umsassungsmauer durch einen Bulversad in die Luft zu sprengen. Nachdem sie die gesprengte Bresche mit der Hade erweitert hatte, eine Jägercompagnie, die Sappeurcompagnie und das 33. Regiment rasch eindrangen, wurde ein auf der rechten Seite gesprengtes Gitter der Eingang für eine 2. Jägercompagnie, wodurch sich nun diese Brigade bald mit der Brigade Levaillant vereinigte. Die Stellung auf dem Plateau wäre aber nicht haltdar gewesen, hätte man nicht gesucht, sich

gleich barauf ber Kirche einerseits und ber Hauser Corsini und Balentini andererseits zu bemächtigen, ba diese in Berbindung mit der Stadt, der sie sehr nahe liegen, dem Feinde fortwährend Gelegenheit boten, und mit Kugeln sommlich zu überschütten. Diese Posten wurden auf das hartnäckigste verteibigt, fünsmal während des Tages wurde die Billa Corsini genommen und verloren, am Ende blieben wir jedoch durch die Hingebung und Thätigkeit unserer Truppen, Herren der ganzen Stellung, trot der größten Anstrengungen des Feindes uns wieder daraus zu vertreiben.

Da ber Ingenieurgeneral beschlossen hatte, ben linken Flügel ber 1. Parallele an die Kirche San Pancratio zu lehnen, so mußte man diese nehmen, was wie bewiesen, nicht ohne Schwierigkeit geschah. Die Garten und die Riche von San Pancratio, welche man als Reduit der Position sichern mußte, wurden sogleich start verschanzt. Ein Zug Artillerie, welcher im Garten des Klosters San Pancratio aufgestellt war, trug viel zur Eroberung des Hauses Corsini bei. Vorwärts und seitwarts dieser Gebäude hob man Trancheen aus, und verband diese durch mehrere Communisationen, so daß alle Versuche, uns aus dieser wichtigen Position wieder zu vertreiben, fruchtlos waren.

Um die Festsetzung auf diesem Terrain zu vervollständigen und die äußerste linke Flanke sicher zu stellen, warf man einen vorgeschobenen Posten in die Casa Talonghi, circa 500 Metres nördlich der Billa Balentini. Dieser Posten bedte vorzugsweise das Thal, welches bei der Villa Corsini beginnt und sich nach Rorden wendet. Man besestigte das Haus durch eine schwache Erdsbrustwehr und gab ihm den Namen maison de gauche.

Gleichzeitig mit der Eroberung der Billa Pamfili hatte sich die 5. Sappeurcompagnie des 1. Regiments bei Tagesanbruch in den Besit eines Hauses
geset, welches fast auf der Capitale des Bastions 6 und 600 Metres von
der Spite desselben entsernt, liegt. Bon diesem Hause, maison des six volets
(vigna merlinzetto) genannt, welches man vom Bastion 6 beutlich sehen
sonnte, gelangt man in eine Allee, die einen Beinderg durchschneibet, ungehindert die an den Fuß der Escarpe dieses Bastions. Die Sappeurcompagnie
schob einen Posten nach einem kleinen Hause auf der rechten Seite. Dieses
haus wurde maison droite genannt, es lag hart an der Tider und stand
auf einer Terrasse, von welcher man den Ausgang des Thores Portese
gut sehen konnte. Alle Fenster des maison des six volets wurden mit
Sandsäden garnirt und vor dem Eingange eine Barricade gebaut.

Die Besetzung ber Billa Pamstli und ber verschiedenen Posten, welche mit berselben in Berbindung stehen, wurde der ganzen Brigade Mollière und einer weitern aus dem 13. und 25. leichten Regiment gebildeten Brigade übergeben. Das Kloster San Pancratio insbesondere blieb fortwährend vom 1. Idgerbataillon und 33. Linienregiment besetzt. Diese sämmtlichen Truppen standen unter dem General Regnaud de Saint Jean d'Angely. Sie hatten die mühselige Ausgabe, während der ganzen Dauer der Belagerung die Bors

poften für bie Angriffelinien zu bilben, und litten vom feindlichen Artilleries feuer fets fehr bebeutenb.

General Sauvan ging zu gleicher Zeit biefer Ausstührung mit einem Theile seiner Brigade bei Porte Molle über bie Tiber, verjagte nach kurzem Wiberstande bie dieselbe besetht haltenden Truppen und legte auf dem linken Flußuser einen Brudenkopf an. (Der Oberftlleutenant Leblanc ließ schleunigst durch Bauinstämme und Faschinen eine provisorische Passage über die Brude herstellen. Um folgenden Tage setzte die Sappeursection die Brude in vollkommen gebrauchssähigen Justand, wozu die Materialien und Geräthe in den benachbarten Häusern gefunden wurden.) Um nächsten Morgen machte er mit der Cavallerie eine Recognoscirung dis auf circa 300 Metres vom Bollsthore (Porta del Popolo). Alles war nunmehr so weit vorgeschritten um die Belagerungsarbeiten zu eröffnen.

Am 4. Juni wurde bas Hauptquartier ber commanbirenden Generale ber Ingenieur- und Artilleriecorps, nebst ihren Generalstäben in der Billa San Carlo vereinigt. Dieses große Gebäude, 1500 Meter vom Plat, liegt hinter dem Trancheedepot und ziemlich hinter der Mitte des projectirten Angriss. Diese Bereinigung der Commandeure hatte für die Folge den besten Ruben auf den Gang der Belagerungsarbeiten.

Bur Erleichterung ber Zufuhr von Wagen mußte ein Weg zwischen ber Bia Portuense und ber Strada bi Monte Berbe, in bem fleinen Thale rechts von San Carlo angelegt werben.

Da ber Feind erfahren hatte, daß das haus des six volets nur schwach besetzt war, so machte er am Morgen einen Ausfall gegen dasselbe, da aber 2 Compagnien Boltigeurs von San Carlo her den Sappeuren zu hülse eilten, so zogen die Römer, ohne einen Schuß zu thun, sich wieder zurud. Bald darauf wurden in der Spige des Bastions 6 plöslich zwei Scharten demassirt und das Haus mit Augeln ganz durchlöchert. Die Sappeurcompagnie ging am folgenden Tage nach San Carlo um für die Belagerungsarbeiten verwendet zu werden, und die Position wurde durch mehrere Compagnien des 68. Linienregiments besetzt, welche am Tage darauf durch eine Jägercompagnie abgelöst wurden.

Der General en chef hatte bestimmt, daß die Trancheen in der Racht vom 4. zum 5. Juni eröffnet werden sollten. Der General Baillant vertheilte den Dienst für den Generalstad und die Truppen des Ingenieurcorps in 4 Brigaden. Jede Brigade übernahm den Dienst in den Trancheen auf 24 Stunden und wurde um 9 Uhr Bormittags abgelöst. Jede der Sappeurscompagnien wurde in drei Theile getheilt und bestand durchschnittlich aus 1 Officier, 3 Unterofsicieren, 30 bis 35 Korporals und Sappeurs. Keine Sappeurbrigade durste die Tranchee eher verlassen, als dis die neue Brigade eingetrossen war.

Der Dienft für die Artillerie wurde burch ben General Thirp folgenders maßen eingetheilt.

Die Escabronchefs Devaur, Soleille und Bourbeau übernehmen abwechsfelnd auf 24 Stunden ben Dienst in den Trancheen, losen sich um 6 Uhr Abends ab und befehligen die ganze Belagerungsartillerie.

Die Felbbatterien ber Divisionen stanben während ber Dauer ber Belagerung unter bem birecten Besehl bes General Thiry. Sie verließen baher ihre Cantonnements, lagerten in der Rabe von San Carlo und wurden ebenso wie die Fußbatterien, welche bei Santa Passera lagen, zu den Belasgerungsarbeiten verwendet.

Eröffnung ber Trancheen. Erfte Racht vom 4. jum 5. Juni. Die Ordre jur Eröffnung ber Tranchee am 4. Juni bestimmte, baß fich bie erfte Barallele von ber Rirche San Pancratio bis an bie Abhange an ber Bia Portuense, vis à vis dem Testaccio erstreden sollte. Bu diesem 3wede waren Abende 1/2 9 Uhr 1200 Arbeiter ber 2. Divifion und 2 Bataillone Trancheewache auf ber Strafe bes Monte Berbe, bei bem Trancheebepot, unterhalb ber Billa San Carlo, jur Disposition ber Ingenieurofficiere bereit, und daß am Morgen um 4 Uhr biefelbe Arbeiterzahl von ber 3. Divifion jur Ablösung gegeben werden sollte. Der General Chadepffon übernahm jus erft ben Dienft in ben Trancheen auf 24 Stunden. Der Oberftlieutenant Gol war zum Erancheemajor bestimmt unt erhielt 8 Capitains ber Infanterie als aides-majors jugetheilt. Der General Roftolan mußte mit bem Refte feiner Truppen, jum Schut ber Operationen, in Reserve bereit fteben. Auf bas bestimmte Zeichen wurde mit ber Arbeit begonnen und die gange Racht verging ruhig ohne irgend einen Angriff bes Feinbes. Diese Sicherheit und Rube verbantte man befondere ben Befehlen bes Commandirenden, welcher ju gleicher Beit zwei falfche Angriffe, einen bei ber Billa Pamfili, ben andern vorwarts Bonte Molle machen ließ, welche beibe ohne irgend einen Berluft ausgeführt wurden.

Beim rechten Angriff waren um 2 Uhr Morgens die Arbeiter großentheils gebeckt, um 3 Uhr hatte die Tranchee burchgangig 1 Metre Breite und Tiefe. An der Stelle wo der Weg die Parallele schneibet, wurde die Brustwehr von den Sappeuren aus zwei Reihen Körben übereinander, mit Sandsaden gefüllt, erbaut, und der Graben bahinter wurde unter dem Schut biefer Brustwehr ausgehoben.

Beim linken Angriff waren burch ben Scheinangriff und bas Klintenfeuer vom Rlofter San Pancratio bei den Arbeitern die Meinung entstanden,
daß sie angegriffen wurden. Ein großer Theil zerstreute sich und es entstand
eine so große Unordnung, daß es 11 Uhr wurde ehe man wieder damit beginnen konnte sie anzustellen. Das Traciren der Parallele war erst um 1 Uhr
beendet und nun konnte das Zeichen zum Beginn der Arbeit gegeben werden.
Um 4 Uhr war der Graben saft überall 1 Metre breit, an einigen Puncten

wo das Terrain Schwierigkeiten barbot, hatte er jedoch noch keinen Metre Breite. Die Wege überschritt man mittelft einer boppelten Reihe von Rörben und Sandsaken. Die geschehene Eröffnung der Laufgraben gegen die Mauersfronten des Gianicolo war eine sehr beschwerliche, wegen des mächtigen Burgelwerks der uralten Baume und der vielen Weinreben und Heden, deswegen rudte man nur langsam vor.

Die Artillerie bes Plates schien zahlreich und gut bebient zu sein, und hatte an ben beiben vorhergehenden Tagen von den Fronten des Batican bis zum Monte Testaccio ununterbrochen geseuert. Um dem Feinde nun zu imponiren und den Muth unserer Truppen aufrecht zu erhalten, mußte man dies Feuer zu erwiedern suchen und bestimmte den General Thiry die Erbauung von Batterien zu beginnen.

Die Lage ber Façen und ber Courtine ber Front 6—7 war fur bas Ricoschettseuer nicht gunftig. Die Berlängerung ber rechten Façe vom Bastion 6 fällt in die stellen Abhänge am Ufer ber Tiber; die Berlängerung der linken Façe bes Bastions liegt auf der für den Ricoschettschuß gunstigen Entsernung; die Berlängerung der Courtine 6—7 trifft einerseits auf die Tiber, andererseits auf das Terrain vor dem Thore San Pancratio, welches wir nicht beseth hatten.

Rur die Flanken konnten ricoschettirt werben, aber biese Flanken waren nur furz und man hatte bemerkt, baß sie keinen Erdwall hatten und nur zur Infanterievertheidigung eingerichtet waren.

Die Erbauung ber Batterie Rr. 1 und 2.

Bei ber geringen Bahl von Geschützen, über welche man jest nur verfügen konnte, war man genothigt, sich so viel als möglich einzuschränken, man legte baher nur 2 Batterien binter ber Parallele an.

Die eine Batterie sollte 3 feinbliche Geschüte nahe am Saikant bes Bastions 6 bemontiren. Diese 3 Geschüte standen hinter schräg eingeschnittenen Scharten, ihr Feuer belästigte seit zwei Tagen unsere Communisationen, beunruhigte die kleinen Tranchecebepots und hatte uns genothigt, vorübergehend bas Haus des six volets verts zu raumen.

Die Conterbatterie Rr. 1, welche man ihnen entgegenstellte, lag 560 Detres von der Enceinte und fast auf der Capitale des Bastions 6, sie war mit 2 16 Pfündern und 1 Haubise von 22 Centimetre armirt, und wurde von der 16. Batterie des 3. Regiments von des Abends 9 Uhr die Morgens 4 Uhr erbaut, bedient und armirt, und eröffnete bereits um 6 Uhr ihr Feuer.

Die andere Batterie war gegen die Batterien von St. Aleris und Teftaccio (auf bem linken Ufer der Tiber) beren Geschoffe, wie die des Bastions 6, die Abhange des Monte Berde, beren man sich zum Trancheedienst bediente, bestrichen. Man wählte rechts der ersten Parallele eine Stelle, von wo man St. Aleris und den Testaccio gut sehen konnte, und erbaute daselbst die Batterie Nr. 2; sie wurde mit 2 24 Pfündern und einer 22 Centimetre-Haubisc armirt, und von der 16. Batterie bes 8. Regiments von Abends 9 Uhr bis Morgens 6 Uhr erbaut und bedient. Ihr Feuer begann erft um 9 Uhr, weil ein 24 Pfünder, der aus dem Japfenlager gefallen war, wieder eingelegt werden mußte, und alle Hülfsmittel zu dieser Operation an Ort und Stelle sehlten.

Um 5. Juni rechter Ungriff.

Die Barallele wurde auf Dreiviertel ihrer Lange auf die Breite von 3 Metre erweitert, der außerste rechte Flügel, welcher mit der Batterie Rr. 2 in Berbindung stand, blieb zurud. Die Arbeit am lebergang über den Weg, in der Mitte des Angriffs, wurde unterbrochen, um das Feuer der rudwarts liegenden Batterie Rr. 1 nicht zu hindern.

Linter Angriff.

Man erweiterte bie Parallele und vertiefte fie an einigen Stellen, wegen ftarten Falles bes Terrains nach bem Plate zu, bis auf 1,20 und 1,30 Metre, um bas nothige Defilement zu erhalten.

Mit Anbruch bes Tages eröffnete ble feinbliche Artillerie ein fehr lebhaftes Feuer. Rach einem breiftunbigen Kampfe ber Batterie
Rr. 1 mit ben Geschüten bes Bastions 6, stellten lettere ihr
Feuer ein. Man glaubte baß sie bemontirt waren, indem bie
Scharten, welche aus Sanbsaden gebaut, zerstört, allein ber
Feinb besserte rasch und auf eine geschidte Beise seine Scharten wieder aus und begann von Reuem zu schießen. Mehrere
Male gewann unsere Batterie die Oberhand, die Batterie des
Bastions aber sette, sobalb sie ihren Schaden ausgebessert,
stets ben Kampf wieder fort, welches so bis zum Abend währte.

Die Batterie Rr. 2 mußte gegen zwei feindliche Batterien, die auf dem linken Ufer befindlich, Widerstand leisten, benen sie den ganzen Sag über keinen Bortheil abgewinnen konnte, so daß fie die Oberhand behielten.

Im Berlaufe bes Tages fam das ben 2. in Civita Becchia gelandete 53. Regiment in Santucci an, gab fogar benselben Abend noch 1 Bataillon zur Trancheewache. Abends wurden zwei Ausfälle gegen die Billa Corsini gemacht, sedoch ohne irgend einen Erfolg. Auch erfolgte die Mittheilung, daß in Civita Becchia ein Lastschiff mit

- 4 24 Pfunbern,
- 2 Saubigen von 22 Gentimetre und
- 4 Morfern

angelangt fei.

An bemfelben Tage langte auch ber Oberft Buenaga, Chef bes Generalftabes ber spanischen Armee, und ber Oberft Dagostino, Flügekabsutant bes Königs von Reapel, in Santucci an, um die Unterflützung ihrer Armeen bem Commanbirenden anzubieten, welcher sie aber ersuchte, ebenso wie er es bei ben Desterreichern gethan, mahrend ber Belagerung ber Stadt durchaus feine Bewegung gegen Rom zu machen. General Dubinot gab bagegen biefen Officieren alle mögliche Gelegenheit, bie Belagerungsarbeiten fo oft als es ihnen munschenswerth zu befichtigen.

3weite Racht vom 5. jum 6. Juni.

Rechter Angriff. Die Infanteristen erweiterten theils die zurudge bliebenen Stellen der Parallele, theils trugen fie Faschinen heran und fullten Sanbsade für die Scharten auf ber Krone der Parallele.

Linker Angriff. Man erweiterte bie Parallele und erbaute für die Schügen am Durchschnitt ber Strafe von San Pancratio Auftritte. Die Batterie Rr. 1 befferte in ber Racht ihre Scharten aus.

In der Parallele wurde der Bau der Batterie Rr. 3 für 4 Mörfer begonnen, welche die Balle der Bastione 6 und 7 beunruhigen sollten. Man erbaute sie deswegen zwischen beibe Bastione, 210 Metre von der linken Face bes ersteren, und 270 Metre von der rechten Face bes letzteren.

6. Juni. Man arbeitete insbesondere an der Erweiterung der Parallele, erbaute Auftritte und Sandsadscharten für die Schüten, sowie Stufen an mehreren Stellen der Rückseite ber Parallele.

Auf bem außersten rechten Flügel wurde ein kleines Stud ber Parallele auf ber Seite nach Testaccio-flankirt, welches in Folge eines Irrthums beim Traciren entstanden war, man brachte dies auf Besehl des General Baillant baburch einigermaßen in Ordnung, daß man eine Decke in Form einer Brude, aus Baumstämmen und Kaschinen erbaute.

Ein heftiges, langandauerndes Gewitter brach Rachmittags los und richtete, vorzüglich auf dem linken Flügel, große Berwüstungen in der Parallele an. Die Sandsackscharten und Stufen wurden zerftort, die Boschungen wegs geschwemmt, und die ganze Parallele mit Wasser und Erde angefüllt; jede andere Arbeit mußte unterbleiben, um zunächst dem Wasser Absluß zu verschaffen, da weder die Arbeiter noch die Trancheewache in der Parallele bleiben konnten.

hinter ber im Bau begriffenen Morserbatterie Rr. 3 hob man eine Tranchee aus, um die Communifation in der Parallele nicht burch die Batterie geben zu laffen.

Auf bem rechten Flügel vertiefte man die Parallele am Durchschnitt bes Weges auf der Capitale des Bastions 6, weil man, um das Feuer der Batterie Rr. 1 nicht zu geniren, die Brustwehr niedrig halten mußte. Eine Tranchee hinter der Mauer des Gartens von San Pancratio wurde vollendet und die Brustwehr derselben wurde theilweise erhöht zum Schut der seit dem 3. zu San Pancratio besindlichen Feldgeschütze.

Bahrend des ganzen Tages und selbst zur Zeit des Ungewitters, fuhren die Batterien Rr. 1 und 2 fort, ihr Feuer, die erstere gegen das Bastion 6, bie lettere. gegen die Batterien des linken Tiberufers zu unterhalten.

Die feindliche Artillerie feuerte auch während bes Gewitters ohne Unterbrechung fort.

Dritte Racht vom 6. jum 7. Juni.

In bieser Nacht wurde links ber Mörserbatterie Rr. 3 ber erfte Schlag eines Bickads von 80 Metre Lange gegen bas Baftion 7, mittelft ber fliegenben Sappe, erbaut, seine Berlangerung traf auf bas Baftion 6, gegen welches ihn ber Damm eines keinen Weges vollfommen befilirte.

Bur Sicherung ber Communisation mit bem großen Trancheebepot wurden hinter ber ersten Parallele, auf ber Capitale bes Bastions 6, brei Schläge ausgehoben. 3wei bieser Schläge waren burch ihr Tracee und die Tetrainsformation gegen ben Testaccio und St. Aleris gebeckt, ber britte kurze Schlag mußte aber auf beiben Seiten gebeckt werben.

Die Batterie Rr. 3 wurde in der Nacht vollendet und um 4 Uhr Morgens armirt. Die 4 Mörser, welche man hier aufstellte, waren die einzigen, welche der Belagerungstrain besaß, sie sollten jedoch nicht vor Bollenbung der Contrebatterie bemassirt werden.

7. Ju ni. Die in ber vorigen Nacht eröffnete Tranchee wurde bis auf 3 Metre erweitert und mit Ausfallftusen versehen. Man bezeichnete bie Richetung ber in ber folgenden Nacht zu erbauenben neuen Schläge, und schaffte bazu bie erforberlichen Körbe nach ber Parallele.

Um 1 Uhr Nachmittags eröffnete ber Plat gegen bie Batterie Rr. 1 ein noch lebhaftered Feuer als an ben vorhergehenden Tagen; die Armirung ber Balle war durch mehrere Geschütze verstärkt worden. Gegen 6 Uhr mußte die Batterie Rr. 1 bas Feuer einstellen, ihre Scharten waren theilweise bemontirt, ihre Brustwehr und Schulterwehren stark beschädigt.

Die Batterie Rr. 2 schoß unregelmäßig und mit Intervallen, um bas Feuer ber Batterien St. Alexis und Testaccio zu beantworten. Die Tranchees wache betrug 2 Bataillone.

Um Abend langte bas 32. Regiment bei ber Armee an.

Bierte Racht vom 7. jum 8. Juni.

Mehrere neue Schläge und zwei Waffenplage wurden angelegt, auch zwei Communifationen mit ber Batterie 4 wurden angefangen.

Auf bem linken Flügel bes Angriffs begünstigten bie mit Mauern und heden eingesasten Wege, sowie die Weinberge vor ben Villas Corsini, Baslentini und den nördlich gelegenen, von und besetzen Häusern die Offenstwunternehmungen des Feindes. Um vor Ueberfällen gesichert zu sein, mußte hier stets eine flarke Bedeckung bereit stehen, daher ordnete der General Vaillant auch verschiedene Arbeiten zur Verstärtung dieser Stellung an, deren Aussührung mehrere Tage dauerte. Da man die Façen der angegriffenen Bastione nicht ricoschettiren konnte, so mußte man sie direct beschießen. Es wurde daher beschlossen 2 Contrebatterien zu erbauen, die eine gegen die rechte Kaçe des Bastions 6, die andere gegen die linke Kaçe des Bastions 7.

Lettere konnte erst begonnen werden als das Cheminement die auf die Sohe gelangt war, welche das Bastion 7 maskirte; für die erste fand sich eine günftige Stellung vor der Parallele, nahe bei der Mörserbatterie und ungefähr 180 Metres vor der Bastionsface. Hier wurde die neue Batterie Rr. 4 angelegt, welche 2 24 Pfünder und 2 16 Pfünder erhalten sollte, wovon die ersteren zum Deffnen der Escarpe, die letteren zum Demontiren der Scharten bestimmt waren. Die Batterie wurde, um mehr Commendement zu erhalten, auf dem Horizonte erbaut; die Arbeit begann um 1/2 9 Uhr Abends und hatte bereits um 3 Uhr Morgens die nothige Hohe aber nur ein Biertel Brustwehrstärfe.

Es war biese Batterie die einzige Horizontalbatterie und vorwarts ber Barallele angelegt, alle übrigen lagen in biefer selbst.

8. Juni. Im Laufe bes Tages wurden die Trancheen auf bem rechten Blügel erweitert, ber Bau ber Bankets fortgeset und die Rudseite mehrerer Trancheen mit Stufen versehen, auch eine Berbindung mit der Batterie Rr. 2 gebaut. Rechts vom maison grise wurde für die Artillerie eine Einfahrt in die Parallele angelegt.

Am Cheminement gegen Bastion 6 wurde die boppelte Sappe vollendet, ber Waffenplat rechts und ber linke Schlag erweitert; auf dem linken Flügel erweiterte man die Barallele an mehreren Stellen.

Seit Anbruch bes Tages beschoß ber Feind die Batterie Rr. 4 fortmährend, und von 4 bis 6 Uhr Abends wurde das Artilleries und Flintenseuer so heftig, daß das Legen der Bettungen aushören mußte. Mehrere Geschüße, welche der Feind demassirte, saßten die Batterie von der Seite und enstlirten sie beinahe. Man verstärfte die Brustwehr und die Traverse auf dem linken Flügel der Batterie rasch durch Sandsäde, so daß der Bau der Bettungen noch vor Andruch der Racht vollendet werden konnte.

An biesem Tage richtete ber Plat sein Feuer um bieselbe Zeit gegen bie Batterien 1 und 2 wie an ben vorhergehenden Tagen, nämlich bas Feuer ber Stadt war Morgens sehr ftart, verminderte fich gegen 10 Uhr, und fing mit neuer Kraft Abends 5 Uhr an und hörte erst bei vollständiger Dunkelbeit auf.

Die Batterien antworteten und trafen die Scharten mehrere Male; ber Feind befferte sie aber rasch wieder aus und anderte oft seine Geschüßaufstellung, indem er sie hinter andere Scharten brachte. Ueberdies demassirte er an diesem Tage zwei neue Batterien, eine, nahe bei St. Alexis, hinter einem neu erbauten Erdwerf, die andere 7-800 Metres westlich des Testaccio, vor der Kirche von St. Saba. Diese Batterien schienen, wie die erstern, hauptsächlich den Zweck zu haben, die Rückeite des Monte Berde zu beschießen, während die Arbeitersolonnen ober die Trancheewachen dieselbe

paffirten, wovon fie burch Signale von ber Ruppel bes St. Beter benachrichtigt wurben.

Auf Ansuchen bes General Baillant wurden jest täglich eine Jägerstompagnie zur Disposition ber commandirenden Artilleries und Ingenieursofficiere gestellt. Diese Jäger begünstigten durch ihr wohlgezieltes Feuer gegen die Scharten das Fortschreiten der Arbeiten. Die Cavallerie unternahm unter dem General Morris eine große Recognoscirung auf dem linken Tiberuser, sie brachte eine große Anzahl von Wagen mit Brennmaterial und Borrathe aller Art, die nach Rom bestimmt waren, mit zurück.

Fünfte Racht vom 8. jum 9. Juni.

Die Berbinbung ber Parallele mit ber Batterie Rr. 2 wurde fortgefest. Die Bruftwehr und Flugeltraverfe ber Batterie Rr. 4 murbe verftarft, bie Scharten eingeschnitten und bas Borterrain abgeflacht, weil es bie linten Beicute an ber nothigen Aussicht auf die Escarpe verhinderte. Drei von ben jur Armirung bestimmten Geschüten fanben in ber Communifation ber Batterie mit ber Barallele, fle konnten in biefer Racht nicht aufgestellt werben, weil von bem Regen bie Auffahrten ju ben Bettungen ju glatt maren. Das 4. Befchut, ein 16 Bfunder, gerieth auf bem Abhange bes Monte Berbe ins Rollen; ber Stangenreiter wollte bas Gefchut feltwarts ablenten und fturzte mit feinen Pferben. Die Borbertaue riffen, und bas Befchut rollte nun, bie Stangenpferbe vor fich her ichiebend, mit ungeheuerer Geschwindigfeit ben fteilen Abhang hinunter, bis nabe an bie Bia Portuenfe. Sier gerieth ein Rab in ben Graben und hielt fo bas Gefchut auf, es lag jest über 400 Des tres vor unserer Boftenlinie. Um ben Feind von ber Wegnahme bes Geschützes abzuhalten, murbe gleich ein Infanteriedetachement in der Rabe beffelben aufgestellt, und erft in ber folgenben Racht (vom 9. jum 10. Jumi) konnte es burch Arbeiter, Gefpanne und eine Boltigeurcompagnie weggeholt und in bie Batterie 4 gebracht merben.

9. Juni. Die Berbindung mit der Batterie Rr. 2 wurde vollendet, und ebenso der neue Schlag des rechten Cheminements. In der Mitte erweiterte und vertieste man den in der letten Racht mit der flüchtigen Sappe erbauten Schlag. Da seine Berlängerung gerade auf den Bascello traf, so mußte man eine Traverse davor andringen, man verbesserte die Trancheen rückwärts und baute überall, wo man eine Aussicht auf die seindlichen Scharzten hatte, Sandsacscharten. Links wurden die in vergangener Racht begonznen Arbeiten vollendet, Bankets und Aussallfusen angelegt.

Die Batterie Rr. 1 erwiederte ben ganzen Tag über bas Feuer bes Plates, ihre 22 Centimetre Saubite wurde burch einen Augelschuß gegen bie Mundung unbrauchbar, ein anderer Schuß beschädigte eine Laffete, indem er bie Stirn einer Wand traf.

Die Batterie Rr. 2 eröffnete ihr Feuer erft um 3 Uhr und stellte co balb wieder ein, ba bie Batterien bes linken Ufers aufhörten zu schließen.

Sechfte Racht vom 9. jum 10. Juni.

In der Mitte wurde ein neuer 43 Metres langer Schlag, fast parallel ber linken gage des Bastions 7 erbaut; an seinem linken Ende seste man ein Dupend Körbe unter einem vorspringenden Winkel an.

In ber Billa Corfini wurde eine 88 Metres lange Tranchee von bem Saufe bis zur Mauer an ber Straße San Pancratio mit ber fliegenden Sappe ausgehoben. Auf bem rechten Cheminement begann man einen Schlag von wenig Metres, fast parallel ber linken Face bes Bastions 6. Gegen Abend machte ber Feind einen Ausfall auf ben rechten Flügel, jedoch ohne großen Erfolg.

10. Juni. Die Tranchee von der Billa Corfini wurde vollendet und langs der Umfaffungsmauer fortgeführt, die Berbindung mit der Rirche San Bancratio wurde vollendet.

In ber Mitte erweiterte und vertiefte man die Trancheen, welche auf die linke Façe des Bastions 7 hinliesen und erbaute in der Mitte des Schlages, welcher auf den Bascello gerichtet ist, eine Tranchee in Gestalt einer Brucke. Das Feuer des Bastions 7 wurde um so lästiger, je mehr man sich dem Werke näherte; die Artillerie mußte baher die Brustwehr zerstören und wo möglich Bresche zu legen suchen.

Der in der vergangenen Racht erdaute Schlag war gegen 105 Metres von der linken Façe des Bastions entfernt, und man beschloß hier eine Batterie zu erdauen, obgleich man nicht so viel Mauerwerf sehen konnte, als wünschenswerth war, das Ingenieurcorps erweiterte die Tranchee bis auf 6 Metres für den Batteriebau.

Man wollte das Feuer dieser Batterie mit den Batterien 3 und 4 gleichzeitig gegen die Front 6—7 beginnen lassen, weswegen an diesem Tage nur die Batterien 1 und 2 das Feuer des Plages beantworteten.

1 Bataillon bes 13 leichten Regiments und 1 Sappeurbetachement wurben nach bem Monte Mario abgeschieft, um die Brücken Salaro, Romentano und Mammolo zu besetzen resp. zu zerstören, um die Berbindung von dieser Seite mit Rom abzuschneiben. Auf der Höhe ber Casa-Massei machte man eine Coupure in die Wasserleitung der Aqua Paolo, welche die Mühlen des Transtavere und die Fontaine des St. Peter speist, und richtete sie so ein, daß man das Wasser der Stadt wieder zusühren konnte, wenn sie genommen war.

Siebente Racht vom 10. gum 11. Juni.

Auf bem linken Flügel wurde bie volle Sappe über die Straße San Pancratio vollendet, die Mauer der Billa Corfini durchbrochen und eine Rampe nach dem erhöhten Terrain der Billa begonnen, man hatte somit eine directe Berbindung der Billa mit der ersten Parallele und auch auf demselben Flügel mit der flüchtigen Sappe einen 116 Metre langen Wassenplat gebaut. In der Mitte rechts der Batterie 5 baute man einen gebrochenen Schlag von 50 Mes

tres Lange, ben man vor ben zerftorten Saufern herumführte und an bas Mauerwerf eines zerftorten Hauses an ber rechten Face ber Mauer bes Ravelins anlehnte.

Auf bem rechten Flügel wurde bie in ber vergangenen Racht begonnene boppelte Sappe mit ber flüchtigen Sappe um 25 Metres verlängert und ein Schlag nach links eröffnet.

Beim Anbruch ber Racht wurde burch die Artillerie der Bau ber Batterie Rr. 5, in dem mit der linken Façe des Bastions 7 parallelen Laufgraden, begonnen. Sie sollte mit 2 16 Pfündern zum Demontiren und 2 24 Pfündern zum Brescheschießen gegen die linke Façe des Bastions 7, und eine Haubise von 22 Centimetre gegen die Scharten der Flanke des Bastions 8 armirt werden. Die Erde für die Brustwehr wurde vor der Parallele ausgehoben und war man am Morgen in derselben gedeckt.

Die Front 8-9, in beren Courtine sich bas Thor San Pancratio besindet, liegt auf dem höchsten Puncte des Monte Gianicolo, hier vereinigen sich auch die beiden Linien der Aurelianischen Rauer. Rach der Disposition sollte sich der Angriff, nach Erstürmung der Front 6-7, links gegen die Aurelianische Enceinte wenden, von wo man eine innere Bertheidigung erwarten mußte. Zur Unterstüßung dieser Operation mußte man, gleichzeitig mit der Deffnung der Front 6-7, die Linie der Front 8-9 demontiren und wo möglich in Bastion 9 eine Bresche legen, damit der Feind sürchtete umgangen zu werden, was alle seine Bordereitungen in Erwartung eines Angriffs vom Thor Portese her, unnut machte.

Jur Erreichung biesed Zweds war eine starte Batterie auf ber Höhe ber Billa Corfini nothwendig; ebenso ware auf bemselben Plateau eine Batterie, welche das Bastion 7 und die ganze Front 6—7 schräg faste, von großem Rußen gewesen, doch erlaubten die beschränkten Mittel der Artillerie den gleichzeitigen Bau beider Batterien nicht. Da eine Batterie gegen Bastion 7 einen unmittelbaren Einsluß auf den Hauptangriff ausüben nußte, so entschied man sich für diese und gab ihr die Kr. 6. Sie lag 425 Metres vom Bastion 7, ihre Schußlinien sast senkrecht zur rechten Face und so, daß die linke Face und die Courtine 6—7 davon schräg gefaßt wurden. Jur Armsrung der Batterie wurden 2 24 Pfünder und 2 22 Centimetre-Haubigen bestimmt, letztere zum Bewerfen der Front mit Granaten. Man begann den Bau noch in dersselben Racht, sedoch verzögerte die große Entsernung vom Parc, von wo das Schanzzeug und Baumaterial hergeholt werden mußte, den Beginn der Arbeit die Morgens 2½ Uhr, wo es dann kam, daß mit Tagesanbruch die Arbeiter noch nicht gedeckt waren.

Gegen 2 Uhr Rachts versuchten bie Belagerten unsere Brude bei Santa Paffera anzugunden. Ein Brander, welcher 2 mit Pulver und Jundmitteln beladene Barten führte, wurde durch die Ausmerksamkeit der Bache und burch bie Thatigkeit der Marinesoldaten verhindert, welche den Brander stranden

ließen am Ufer. Der Feind war gewiß von ber Ankunft mehrerer Tartanen mit Artilleriematerial benachrichtigt, welche nahe bei ber Brude vor Anfer lagen, und wollte so mit einem Schlage bie Brude und ben neuen Belagerungstrain jugleich zerftoren.

11. Juni. Außer ben weiter fortschreitenden Sappeurarbeiten vervollsständigte man die Communisation zur Armirung der Batterie Rr. 5, erweisterte den Schlag rechts dieser Batterie und brach durch das Mauerwerf des anstoßenden Jauses. Die Scharten der Batterie Rr. 5 waren in der Racht nicht fertig geworden. Man mußte aus der Laufgradenbrustwehr eine große Zahl Faschinen, welche man dei der Ausbesserung nach dem Regen unter die Erde geworfen, einzeln herausnehmen. Dies machte die Deffnung der Scharten langwierig und schwierig, und verursachte eine mangelhaste Construction derselben. Am Tage wurden die Bettungen und ein kleines Bulvermagazin erdaut. An der Batterie 6 wurde der Bau der Brustwehr fortgesetzt und das Legen der Bettungen begonnen. Da die zur Bekleidung nöttigen Körbe und Faschinen am Abend ausamen, so wurde die Batterie in der solgenden Racht fertig.

Die Batterien 1 und 2 erwirberten bas Feuer bes Plages, erflere jedoch nur mit 2 16 Pfundern, ba bie Haubige unbrauchbar war.

General Morris unternahm mit 4 Escabrons Reiterei eine Recognose eirung bis Frascati.

Achte Racht vom 11. jum 12. Juni.

Auf bem rechten Flügel wurde mit Anbruch ber Racht ein Theil ber zweiten Parallele und ber große Schlag, welcher fie mit ber Batterie 3 versbindet, mit ber flüchtigen Sappe begonnen. Der Feind eröffnete ein lebs haftes Kartatich sund Flintenfeuer bagegen.

Da bas Cheminement burch bas Gemäuer am Halbmond 6—7 große Schwierigkeiten barbot, so verzichtete man auf bas ursprünglich projectirte Tracee ber 2. Parallele und führte es am Fuße ber Mauer um die Spize bes Halbmondes herum. Aus Mangel an Körben und Arbeitern konnte die Berbindung mit dem rechten Flügel der Parallele nicht hergestellt werden, so daß jenseit des Weges auf der Capitale des Bastions 6 nur einige 20 Körbe geseht wurden.

Da der General den Plat vor dem Beginn des Brefcheschießens zur Uebergabe auffordern wollte, so sollten die Batterien Rr. 4, 5 und 6 ihr Feuer erft am 13. Juni eröffnen. Deshalb blieben die Scharten der Batterie 5 geblendet, mahrend ste selbst feuerbereit war.

12. Juni. Es waren jest 6 Batterien feuerbereit; am Morgen machte bie Garnison einen starken Ausfall auf die Batterie 5 und die Tranchee rechts berselben, wurde jedoch von den wachehabenden Bataillonen und besonders von der Elitencompagnie des 36. Regiments mit dem Bayonett zurückgeworfen.

In der Mitte wurde die Tranchee rechts der Batterie 5 erweitert, man bauete Stufen und Sandsakscharten in den Ruinen den Hauses, um eine Einsicht in das Innere des Halbmondes zu erlangen. Die zweite Parallele wurde vor dem Saillant des Halbmondes erweitert; auch entfernte man eine Mauer, sowie einige Bäume, welche die Batterie 4 maskirten.

Rach bem eben erwähnten Ausfall beschoß ber Feind die Batterie 4 vom Bastion 6 in der Front und vom Bastion 7 schräge. Da der commandirende General die Batterie nicht zerstören lassen wollte, so erhielt sie Besehl zum Feuern, jedoch auszuhören, wenn die Artillerie des Plazes schwiege. Das Feuer begann um 1 Uhr und wurde nach 14 Schuß gegen 2 Uhr wieder eingestellt, da die Geschüße des Plazes schwiegen.

Ebenso ethielt die Mörferbatterte Rr. 3, welche ebenfalls beschoffen wurde, die Erlaubnis jum Schießen und warf 30 Bomben in die Bastione 6 und 7.

Reunte Racht vom 12. gum 13. Juni.

Mean vollendete ben rechten Flügel ber 2. Barallele mit ber flüchtigen Sappe und bauete ein Stud boppelte Sappe von etwa 10 Metres Lange zur Berbindung mit ber am vorhergehenden Tage auf dem außerften rechten Flügel ausgehobenen Tranchee.

Die Geschüte ber Batterie Rr. 6 wurden eingefahren, man machte für fle einen Einschnitt burch die Parallele nahe bei San Pancratio und nachher benselben gleich wieder zu.

18. Juni. Die zweite Barallele, sowie die neu begonnene Tranchee wurde erweitert und mit Stufen verseben, besgleichen durchbrach man die Rauer der rechten Façe des Halbmondes, um in das Innere dieses Werfes einzubringen.

Die feinblichen Batterien schoffen seit  $5^{1/2}$  Uhr Morgens, die unserigen antworteten langsam und erhielten endlich den Befehl, das Feuer einzustellen, weil der commandirende General eine lette Aufforderung zur Uebergabe an das römische Triumvirat geschickt hatte. Der Parlamentair kehrte am Bormittag zurück, da die Anträge zurückgewiesen wurden.

Run eröffneten um 10 Uhr unsete sammtlichen Batterien ihr Feuer und zerstörten nach wenigen Stunden die seindlichen Scharten, wodurch das Feuer des Plazes immer seltener wurde und noch vor Abend war der obere Theil der Escarpe von den Fagen des Bastions 6 und 7 abgesämmt. Bei diesem Rampse litt die Brustwehr der Batterie 5 sehr durch das seindliche Feuer, 8 Scharten waren nach und nach demontirt worden. Da die Bestleidung der Schartendaden durch den schon erwähnten Zustand nicht wie sonst so solden genug hatten angesertigt werden können, so drang durch die Erschützterung beim Schießen die Erde aus den Kasten in die Scharten. Die übrigen Batterien waren weniger beschädigt. In der Batterie 6 zerbrach die Lassete einer 22 Centimetre-Haubige an der Richtschraube bei 4 Pfd. Ladung und da sich

an ber Laffete ber anbern Haubige auch ichon Riffe zeigten, fo feuerte man langfamer und ging bis auf' 2 Pfund Labung herab.

An biesem Tage seuerte bie Artillerie aus 21 Geschützen (8 24 Pfanbern, 5 16 Pfanbern, 4 22 Centimetre-Haubigen und 4 22 Centimetre-Mörsern). Da man am 9. einige Geschütze ausgeschifft hatte, so brauchten bie Batterien 1 und 2 nicht vollständig besarmirt zu werden; man hatte aus ber Batterie Rr. 1 einen 16 Pfunder nach der Batterie 5, und aus der Batterie 2 eine Haubige nach der Batterie 5 gebracht.

An bemfelben Tage wurde bem Feinbe bie zu Porto b'Anzio befindliche Gießerei zerftort, fie lieferte ben Romern hauptsächlich ben Bebarf an Gifenmunition. Man nahm an 1000 Geschoffe aller Art mit, auch an 60 Ctr. Kartatschlugeln und eine Kanone, welche man nach Civita Becchia brachte, 3 andere Geschütze waren vernagelt worden.

Behnte Racht vom 13. jum 14. Juni.

Gegen Abend recognoscirten die Ingenieure bas Terrain vor ber zweiten Barallele und bestimmten bas Tracee für die in der Racht mit der fliegenden Sappe zu erbauenden Trancheen.

Um 6 Uhr ging man rechts bes Weges auf ber Capitale von Bastion 6 aus ber Parallele vor und begann ein Cheminement von 2 Schlägen, von benen ber zweite zugleich einen Theil ber britten Parallele bilben follte und sich gegen ein gemauertes Bassin, 50 Metres vom Saillant stützte. Während biefer Arbeit siel kein Flintenschuß vom Plate.

Im Saillant bes Halbmondes (6—7) bauete man ein Logement von 25—30 Metres Länge und lehnte es an die beiben Mauern ber Kagen beffelben.

Die Bruftwehr ber Batterie 5 wurde ausgebeffert, ber Feind beunruhigte biefe Arbeiten nicht.

Die Batterie 6, welche am Tage vom Thor San Pancratio heftig besichoffen worben war, verstärfte ihre Traversen und besserte die Scharten aus.

Die Batterie 4 schoß nicht, um die Arbeiter vor der Parallele nicht zu beunruhigen. Die Mörserbatterie warf durschnittlich jede Stunde 4 Bomben in die Bastione 6 und 7, um die Bertheibigungsarbeiten zu stören.

An biesem Abend machte ein 600 Mann startes romisches Bataillon aus bem Bolfsthore einen Ausfall und beunruhigte die Compagnie, welche auf bem linken Ufer etwas vorwärts von Ponte-Molle ftand. Einige Kanonenschusse gegen die Häuser, welche ber Feind besett, veranlaßte diese sich zuruckzuziehen.

14. Juni. Bon bem gemauerten Baffin ging man mit ber vollen Sappe gegen Halbmond 6—7 vor und setzte 20 Körbe. Der Theil ber 2. Parallele hinter biesen Trancheen wurde mit Sanbsäcken gefront und ebenso wie bas Logement im Halbmond mit Bankets versehen.

Am Morgen wurde man gewahr, baß bie am vorhergehenden Tage bemontitte linke Face bes Bastions 7 mit Sanbsaden ausgebeffert und mit Gewehrscharten versehen worden waren. Bon dieser Face wurde ein lebhaftes Gewehrseuer gegen die Batterie 5 unterhalten; diese mußte von Reuem die Face demontiren und sogar mehrere Male mit Kartarschen seuern, um die seinblichen Schützen zu vertreiben. Tropbem konnte das Flintenseuer nicht vollständig gedämpst werden. Die Bertheidiger logirten sich mit einer großen Entschlossenheit und Kühnheit hinter den kleinsten Ort, um unsere Scharten zu beschießen, ja man sah sogar einige Leute sich frei auf der Bresche postiren, welche die Batterie Nr. 6 auf der rechten Face bewirft hatte.

Ein Geschütz ber Batterie 5 hatte die Scharten ber linken Flanke bes Bastions 8 beschoffen, weil man glaubte, daß von da die am vorigen Tage gegen diese und die Mörserbatterie gefallenen schrägen Schüsse kamen; es kellte sich jedoch heraus, daß diese Schüsse von einem innern Werke, nahe dem San. Pancratiothore kommen mußten. Bon diesen Schüssen traf eine Granate den Granatvorrath der Batterie 5, doch sing glücklicherweise nur eine Granate Feuer.

Die Batterie 4 mußte bie von bem Feinbe mit Sanbfaden ausgebesserte Brustwehr von Neuem zerkören und begann bann, 2 Metres unter bem Corbon, Bresche zu legen. Da bas Mauerwerf zu fallen begann, so suchte man bie Escarpe 8 Metres tiefer zu fassen; boch traf man hier auf so sestes Mauerwerf, so baß bas Nesultat ben Anstrengungen nicht entsprach. Zur Unterstützung ber Batterie 4 hatte auch bie Batterie 1 am Morgen ihr Feuer wieder begonnen.

Die Batterie 2 begann wieber ben Kampf mit ben Batterien bes linken Ufers, obgleich sie ben Batterien von Testaccio, St. Aleris und St. Saba nur einen 24 Pfünder entgegenstellen konnte.

Die Batterie 6 beschof, wie am vorhergehenden Tage, die rechte Façe bes Baftions 7, und man hatte Aussicht, auf diesem Puncte den Plat ju öffnen.

Die am vorigen Tage zerbrochene Haubiklaffete war durch state Eisenbeschläge wieder reparirt worden, brach jedoch nach einigen Schüffen mit 2 Pfund Ladung von Reuem. Man gebrauchte nun auch die andere Haubike nicht mehr, um beren Laffete zur Reserve für die 24 Pfünder aufzusparen. Ueberdieß trepirten saft sämmtliche Granaten vor dem Ziele, so daß die 22 Centimentre-Haubiken bei der Belagerung eigentlich gar nichts nützen. Die Mangelhaftigseit der Jünder berührte übrigens nicht allein die Haubiken, sondern auch die Mörser, von denen viele Bomben über den Köpfen der Arbeiter frepirten, so daß man entweder die Richtung ändern, oder das Feuer ganz einstellen mußte.

Das 13. leichte Regiment kam nach Casa Massei zurud und wurde zu Pamsili burch bas 25. leichte wieder ersett.

Gilfte Racht vom 14. gum 15. Juni.

Die auf bem rechten Flügel begonnene 3. Parallele wurde mit ber flüchtigen Sappe bis an ben Halbmond 6—7 fortgeführt. In bem Halbmond

wurden mit der flüchtigen Sappe 2 Schläge vor dem Logement erbaut. Der 2. Schlag sollte an der Mauer der linken Face mit der 3. Parallele zusammentreffen, aber die Schwierigkeiten des Tracees, sowie die häusigen Untersbrechungen durch das feindliche Gewehrfeuer, veranlaßten eine Biegung dieses Schlages 6—7 Metres ruchwärts. Die Berichtigung des Tracees wurde am Tage mit der vollen Sappe ausgeführt.

Auf bem linken Flügel wurde die Billa Corfini auf brei Seiten mit einem Laufgraben umgeben, fo baß man hier eine Reboute erhielt, beren vorbere Seite fpater in eine Batterie umgewandelt wurde.

Unsere Artillerie schos wenig mabrend ber Racht, die Batterien 3 und 4 fürchteten baburch die vor ihnen beschäftigten Arbeiter zu beschädigen.

15. Juni. Die in der vergangenen Racht begonnenen Cheminements wurden erweitert, die Mauer der linken Face des Halbmondes durchbrochen und Korbe und Faschinen herangetragen.

Die Batterie Rr. 1 warf einige Granaten in das Bastion 6; die Batterie 2 schwieg, weil ste nicht angegriffen wurde. Die Mörser bewarfen den ganzen Tag über die Bastione 6 und 8. Die Batterie 4 schoß langsam gegen das Bastion 6. Man seuerte langsam, weil die hie sehr groß und die Geschüsse stark erhist waren. Die Batterie 6 beschoß die rechte Façe des Bastions 7, das Mauerwerf stürzte in einer Breite von 10 Metres herab, die Erde blieb jedoch bahinter stehen.

Ein Angriff ber Studenten von 12—1500 Mann auf die Bonte Molle, wobei fie zwei Geschütze auf ben Sohen ber Monti Pariole auffuhren, wurde zurudgeschlagen.

Zwölfte Racht vom 15. zum 16. Juni.

Rechts ber Battetie 5 murbe von bem bemolirten Saufe aus mit ber fluchstigen Sappe ein Schlag von 60 Metres Lange erbauet. Er endete vor ber erften Scharte ber Batterie 5, um beren Feuer nicht ju mastiren.

Mehrere Sappenarbeiten wurden weiter vorgeführt.

Die Batterie 3 wandte bie gange Racht jur Ausbefferung ihrer Bets tungen an.

Der General Guesviller wollte in ber Nacht bie am Morgen auf ben Höhen ber Monti Parioli aufgestellt gewesenen römischen Geschüpe nehmen. Er sand jedoch die Höhen verlassen und kam ohne Widerstand bis an die Mauern der Billa Borghese. Hier hatten sich die Römer verschanzt, und da er keinen gewaltsamen Angriff unternehmen wollte, so kehrte er in sein Lager an der Ponte Molle zurud.

16. Juni. In der Mitte wurden die in der vorigen Racht erbaueten Trancheen vollendet und das Cheminement vor der Batterie 5 mit der vollen Sappe fortgesett. Die Batterie 1 that an diesem Tage nur 24 Schuß. Der Saillant des Bastions 6, von dieser und der Batterie 4 beschoffen, war nicht mehr haltbar und konnte nicht mehr ausgebessert werden.

Die Batterie 2 fchof nicht, ber Feind schien seine Geschüße von St. Aleris und St. Saba gurudgezogen zu haben.

Die Batterie 5 feuerte fort, aber nur langsam, ber obere Theil ber Escarpe ber linken Façe vom Bastion 7 wurde vollständig zerftort und hörte von jest ab das Flintenfeuer dieser Façe auf.

Die Batterie 6 fuhr fort die rechte Façe des Bastions 7 zu beschießen. Ihre beiden 24 Pfünder, welche allein feuerten, zeichneten sich durch ihre Wirkung aus, doch schoß man der großen Wärme wegen nur langsam.

Gegen Mittag bemaskirte ber Plat eine Haubite auf ber rechten Flanke bes Bastions 5. Diese Haubite, welche vermöge ihrer Stellung bie Batterie 4, sehr beunruhigt haben wurde, konnte nur 4—5 Schuffe thun, benn bie in ber 3. Parallele aufgestellten Jäger nothigten ben Feind, die Scharte mit Sands saden nach einer Viertelstunde wieder zu schließen.

Die Batterien 4, 5 und 6 hatten ihren Zwed entsprochen, bagegen konnten die Batterien 4 und 5, um eine practicable Bresche zu erzeugen, das Revetement nicht tief genug sassen. Andererseits war die Courtine 6—7 bis jest sast intact geblieben und richtete gegen unsere Trancheen ein plongirendes Feuer, welches die jest noch nicht hatte zum Schweigen gebracht werden können, da die ganze Escarpe mit Sandsacscharten gekrönt war und die Bertheidiger ihre Ausstellung sortwährend anderten. Bon dem Buncte, die zu welchem unser Cheminement gelangt war, sah man den Kuß des nur 60 Metres davon entsernten Revetements. Man beschloß daher, hier zwei Breschbatterien gegen die Facen der Angrisssfront und eine gegen die Courtinc zu erbauen. Lestere hielt man für ebenso nothwendig als die beiden ersteren, da die Kehlen der Bastione Abschnitte haben konnten, und man, bei der Stärke der Garnison, mit mehreren starken Kolonnen gleichzeitig fürmen mußte.

Jest war auch ber Zeitpunct gesommen, wo die schon lange als zweckmäßig erkannte Batterie gegen die Front der Porta San Pancratio auf der Billa Corsini erbaut werden mußte. Der Feind concentrirte alle seine Mittel zur innern Vertheidigung hinter diesem Thore und von den Sohen am linken Liberuser; nordlich der Kirche San Palo sahen wir ihre Kanonen langs der Aurelianischen Enceinte und auf den Sohen von San Pietro und Montorio ausstellen. Man beschloß, die eben genannte Batterie sogleich zu erbauen und sie so start zu armiren, als es unsere Mittel erlaubten.

Die Regierung, welche ben Mangel an Artillerie beden wollte, schickte nun neue Berfiertungen; so langte auch am heutigen Tage bereits eine 12pfb. Batterie und eine Pontoniercompagnie an. Lettere erhielt sogleich ben Beschh, die Brude über die Tiber wieder herzustellen, indem die größeren Cavalleries recognoscirungen auf den Strafen des linken Alügels fortgeset werden sollten.

Dreizehnte Racht vom 16. jum 17. Juni.

Bor bem Sause Corfini mar, ungeachtet bes lebhaften Feuers vom Plate, ber Theil ber Tranchee, in welchem bie Batterie 10 erbaut werden

follte, erweitert worden. Diese Arbeit wurde in ber Racht fortgeset. In ber Mitte wurde vor der linken Face bes Bastions 7 ein 60 Metres langes Stud ber 3. Parallele mit ber flüchtigen Sappe erbaut.

Um die Armirung ber zu erbauenben Breschbatterien zu erleichtern, bauete man eine Communisation von ber Spige bes Halbmonbes nach ben in ber vierten Racht ausgehobenen Trancheen.

Bau ber Batterie Rr. 7. Die Breschbatterie gegen bie Courtine wurde in ben Theil ber 3. Parallele gelegt, welcher ben Halbmond burchsschneibet, gegen 80 Metres von ber Escarpe und erhielt die Rr. 7.

Mit einbrechender Racht begann ber Bau, die Bekleidung war am Morgen vollendet, aber zur Verstärfung der Brustwehr und der Traversen, welche gegen die Batterien des linken Tiberuscro und das Bastion 8 beken sollten, waren noch bedeutende Erdmassen zu bewegen. Um den Bedarf von Faschinen und Bettungshölzern zu beken, hatte man die Batterie 2 einreißen mussen. Jur Armirung der Batterie wurden 3 16 Pfünder und eine 22 Centimetre-Haubige bestimmt. Die Haubige hielt man zur Zerstörung der Sandssackscharten auf der Escarpe und zur Beunruhigung des Terrains hinter der Courtine für nothwendig.

Bau ber Batterie Nr. 8. Sie sollte die rechte Kaçe bes Bastions 6 öffnen und wurde in der 3. Parallele, gegen 60 Metres von der Kaçe, angelegt. Sie war beim Anbruch des Tages durch die Brustwehr und Traverse gedeckt; der Mangel an Batteriebaumaterial verzögerte jedoch die Bollendung der inneren Bekleidung. Zur Armirung wurden 2 24 Pfünder und 2 16 Pfünder bestimmt, die man aus der Batterie Nr. 4 nahm.

Die Batterie Nr. 9 follte in ber 3. Parallele, 60 Metres von ber linken Façe bes Bastions 7, erbaut werden; ba jedoch die Arbeit in ber Trancher noch nicht weit genug vorgeschritten war, so konnte ber Bau erst in ber solgenden Nacht beginnen. Die Geschüße sollten aus ber Batterie 5 genommen werden und bestanden aus 2 24 Pfündern und 2 16 Pfündern.

17. Juni. An der Redoute der Villa Corsini wurde die Erweiterung des Emplacements für die projectitte Batterie 10 vollendet. In der Mitte wurde die 3. Parallele von der linken Façe des Bastions 7 und der Schlag rückwärts erweitert und vertieft.

Bur Dedung des Mangels an Material nahm man aus benjenigen Theilen der früheren Trancheen, welche ohne Nachtheil geschwächt werden konnten, die Körbe und Faschinen heraus.

Die Artiflerie arbeitete an der Erweiterung ber Breschbatterie 7 und legte bie Bettungen barin. In der Batterie 8 legte man die Bettungen und arbeitett an der innern Bekleidung.

Die nothigen Saschinen und Bohlen wurden aus bet Batterie 1 ente nommen.

Auf bem linken Flügel feuerte die Batterie 6 gegen Baftion 7 und vers größerte die Bresche, die sich in der rechten Façe zu bilben begann. Da die Batterie zu dieser Zeit allein schop, so richtete der Plat den größten Theil seiner Geschüße gegen dieselbe.

General Guesviller, welcher eine bedeutende Berftarfung an Cavalleric erhalten hatte, recognoscirte bas Terrain, wo am 30. April bas Gefecht stattgefunden hatte und kam bis unter die Rauern der Billa Borghese.

Bierzehnte Racht vom 17. jum 18. Juni.

Man bauete in ber Mitte mit der flüchtigen Sappe bie Fortsetzung ber 3. Parallele und eine Communifation dieses Theils der Parallele mit den rudwärts liegenden Trancheen vor der Batterie 5.

Bau ber Batterie Rr. 9 gegen die linke Face bes Baftions 7. hier arbeiteten Artilleristen und Pioniere gemeinschaftlich. Das Baumaterial wurde aus Batterie 4 genommen. An den Batterien 7 und 8 wurde fortsgearbeitet.

Die Batterie Rr. 10 wurde in der hinlänglich erweiterten Tranchec vor der Villa Corsini zu bauen begonnen und war gegen die Front San Pancratio bestimmt. Zur Armirung wurden 2 24 Pfünder, 2 16 Pfünder und eine 22 Centimetre-Haubisse bestimmt. Eine Sappeurbrigade unterstützt die Kanoniere beim Bau, so daß am Morgen die innere Bekleidung vollendet war.

Die Belagerten versuchten in ber Racht einen Aussall aus bem Panscratiothore, zogen sich aber balb wieder zurud, da sie die Trancheen gut besseht sanden.

18. Juni. Bei Anbruch bes Tages eröffnete ber Feind ein fehr lebhaftes Feuer auf bie im Bau begriffenen Arbeiten.

Die Tranchee links ber Batterie 9 wurde erweitert und mit Bankets versehen, ber Berbindungsschlag rudwärts wurde fertig gemacht. Die Traversen ber Batterie 9 wurden vollendet und die Geschütztände erweitert; ähnliche Arbeiten führte man in der Batterie 8 aus. Die Schläge, wodurch Geschütze gebracht werden sollten, mußten erweitert werden. Die Bettungen und Pulverkammern der Batterie 10 wurden gebaut.

Da die Werke in der Rahe des Thores San Pancratio immer mehr das Centrum der Bertheibigung zu bilden schienen, so mußte der Angriff das Feuer aller disponiblen Geschüße dahin richten. Man brachte daher 2 Mörser der Batterie 3 in die Batterie 5, die andern beiden Mörser blieben in ihrer Stellung, um mährend des Brescheschießens und vor dem Sturm das Innere der Bastione 6 und 7 zu bewerfen.

Die Fürstin Belgiojoso begab fich in Dubinot's Hauptquartier, welcher Besuch artig aufgenominen wurde, jeboch ohne allen Einstuß auf die Entschließungen bes Feldherrn blieb.

Fünfzehnte Racht vom 18. jum 19. Juni.

Im Innern bes halbmondes wurden 2 Schläge ausgehoben, ber eine auf bem rechten, ber andere auf bem linken Flügel ber Breschbatterie 7. Der linke Schlag wurde gegen ein römisches Retranchement geführt, welches ber Feind noch am 18. beseht und eben erst verlassen hatte. Man benutte die Brustwehr dieses Retranchements gegen den Plat, hob einen kleinen Graben davor aus und setzte auf dem rechten Flügel einige Körbe. Der Feind machte keinen Bersuch, das Werk wieder zu nehmen.

Die Batterie Rr. 10 war am Morgen beinahe fertig; bie Entfernung bes großen Barcs und ein Unfall bei einem Geschütz verhinderten jedoch die Armirung vor Tagesanbruch, bagegen wurden die Batterien 7 und 8 in bieser Racht vollendet und armirt.

An der Batterie 9, welche 24 Stunden später als die andere angefangen worden, arbeitete man mit doppelter Thatigkeit, um die Eröffnung des Feuers, welche am 19. stattsinden sollte, nicht zu stören. Die Scharten wurden am Morgen, bei vollem Tageslichte, durchstochen. Die Ranoniere, welche diese Arbeiten aussührten, wurden mit dem Kuraß und helm der Sappeure bekleidet und becken sich durch Körbe gegen die Flintentugeln. Die Kanoniere führten die Arbeit mit Glück und Entschlossenheit aus, auch angeseuert durch das Beispiel ihrer Officiere, welche sich mit in die Scharten stellten, und waren um 9 Uhr Morgens sertig. Die Geschüpe hatte man bei Nacht die hinter die Bettungen gebracht und stellte sie nun gleich auf dieselben.

19. Juni. Um 91/2 Uhr begann das Feuer ber Batterien 7, 8 und 9. Die Batterie 7 beschoß zunächst die Erete der ganzen Courtine, um das Flintenfeuer zu dämpsen; bis dies erreicht war, wurden die Batterien 7 u. 8 durch dasselbe fehr beunruhigt, da die Rugeln, ungeachtet der Schartenladen, in die Batterien eindrangen und die Sicherheit des Schießens merklich hinderten. Außerdem waren die Schartensohlen beider Batterien nicht hinlänglich geneigt, um das Revetement in bestimmter Höhe fassen zu können. Diese Umpkände waren Schuld, daß am Tage des 19. die horizontalen Schnitte nicht vollendet werden konnten.

In ber Batterie 9 trafen bie 16 Pfunber, welche weniger inclinirt zu werben brauchten, bie Mauer gut, mahrend bie 24 Pfunber gegen Mittag ihr Feuer einstellen mußten, weil ihre Geschoffe auf die Schartensohlen aufsehten. Man mußte baher die Nacht abwarten, um die Schartensohlen abzustechen.

Die Morfer feuerten ununterbrochen aber langsam gegen bas Thor San Bancratio und die Bastione 6 und 7.

Da ber Feind die drei abgebrochenen Bruden über den Anio wieder hers gestellt hatte, fo wurden fie abermals zerftort und babei mehrere mit Pulver beladene Wagen erbeutet.

Sechszehnte Racht vom 19. jum 20. Juni.

Links ber Batterie 9 wurde nach der Bresche im Bastion 7 ein Schlag mit der flüchtigen Sappe geführt. Da bieser von ber Courtine im Ruden genommen wurde, so verließ man ihn mit Tagesanbruch und vollendete ihn in der folgenden Nacht mit ber boppelten Sappe.

Der linke Flügel ber 3. Parallele wurde mit ber flüchtigen Sappe um 30 Metres verlangert, am Morgen war man gebedt.

Am Ende bes langen Schlages rechts ber Batterie 7 wurde bie Mauer burchbrochen, um nach ber Breiche im Baftion 6 gelangen zu konnen.

Die Batterien 7, 8 und 9 benutten bie Racht, um ihre Scharten zu verbeffern.

20. Justi. Die in ber Nacht begonnene Communifation nach bem Fuß ber Breschen wurde vollendet, die Tranchec links ber Batterie 9 erweitert und mit Bankets versehen.

Mit Tagesanbruch begannen die Breschbatterien ihr Feuer.

Die Batterie 9 vollendete mit den 16 Pfündern den am vergangenen Tage begonnenen horizontalen Durchbruch. Die 24 Pfünder begannen eine neue Linie, in der Berlangerung der erstern, zu beschießen und hatten in 7 Stunden das Stud ebenso tief durchschoffen, wie die 16 Pfünder. Die 16 Pfbr. hatten 10 Stunden mehr gebraucht als die 24 Pfbr.

Gegen Mittag begann man die Mauer vertical zu burchbrechen, und um 3 Uhr fiel das Revetement fast in einem Stud herab. Da die Erbe nach bem Kall bes Mauerwerks stehen blieb und viel Cohafion zu bestehen schien, so beschoß man daffelbe mehrere Stunden lang mit 22 Centimetre Haubigen. Die Granaten außerten indeß keine besondere Wirkung, da ein großer Theil berselben nicht crepirte, doch hielt man gegen Abend die Bresche für gangbar.

Die Batterien 7 und 8 wurden am Tage durch das Flintenfeuer sehr belästigt, baher schritten die Breschen in der Courtine und Bastion 6 nicht so rasch vor wie im Bastion 7, auch schien das Mauerwerk an diesen beiden Buncten mehr Widerstandsfähigkeit zu bestigen, doch waren, noch vor der Racht, die horizontalen Durchschnitte beendet und die vertikalen begonnen.

Gegen 10 Uhr Morgens begann die Batterie 10 zu schießen; sogleich richtete fich das Keuer von 9 Geschüßen des Plages, sowie ein wohlgenährtes Flintenseuer gegen dieselbe. Gleich nach dem ersten Schusse wurde durch seindliche Geschosse eine Scharte demontirt und zerbrach die Laffete der 22 Centimetre Haubige bei 2 Pfund Ladung. Dennoch brachte die Batterie nach einigen
Stunden die seindlichen Batterien zum Schweigen und zerstörte den oberen
Theil des Bascello, den der Feind zu einem vorgeschodenen Posten eingerichtet
hatte. Zwei Geschüße der Batterie 10 waren mit Ersolg gegen die Billa
Savorelli hinter dem Thore von San Pancratio gerichtet. Aber noch vor
dem Ende des Tages war ihre Brustwehr von seindlichen Granaten so durchwühlt, daß sie ihr Feuer einstellen mußte. Alle Scharten und ein Theil der

inneren Bekleibung mußten ausgebeffert werben, obgleich fie fehr fest aus Körben und Faschinen erbaut war. Die Wörfer seuerten wie am vorher, gehenden Tage.

Die Bertheibiger zeigten eine ausgezeichnete Ausbauer. Roch am 20. Juni bes Abends, als in ber Mauer schon brei große Luden geschoffen waren, behaupteten 40 Mann ein außerhalb berselben gelegenes Saus, die Casa Giacometti genannt, gegen einen fturmenden Angriff ber Angreifer.

Siebenzehnte Racht vom 20. jum 21. Juni.

Der linke Flügel ber 3. Parallele wurde 15—20 Metres über bie Bigua Coftabili hinaus verlängert. Bor bem rechten Flügel ber Batterie 9 wurde ein Crochet gebaut, damit die Sturmkolonne für die Courtine nicht so weit zu bebouchiren brauchte.

Die Batterie 10 befferte bie Bruftwehr und Scharten aus, die Morfer septen ihr Feuer fort.

21. Juni. Die Batterie 9, welche am Tage vorher bas Baftion 7 in Bresche gelegt hatte, schoß langsam und mit schwacher Ladung in die Erdswand. Am Morgen fturzte bas durch die Batterien-7 und 8 in Bresche geslegte Revetement herab. Die Batterien fuhren fort, lebhaft gegen die stehensgebliebene Erde zu schießen.

Die Batterie 10 begann ihr Feuer gegen die Front San Pancratio.

Gegen 3 Uhr Rachmittags hielt man bie 3 Brefchen fur practicabel und befchloß, fie noch benfelben Abend zu fturmen.

Der Angriff sollte sich jedoch nur auf die Eroberung der Front 6-7 beschränken, ohne gegen die zweite Linie gewaltsam vorzubringen. Auf einem und noch ganzlich unbekannten Terrain glaubte man den Erfolg des bisher befolgten methodischen und sicheren Weges nicht inmitten unvorhergesehener Hindernisse dem Zusall Preis geben zu durfen.

Der General Baillant hatte nun hierzu eine Disposition entworfen.

Drei Sturmfolonnen wurden in Folge beffen gebildet; fie erhielten ben Befehl, die Breschen nur zu besetzen und sich burchaus nicht über den Ball hinein loden zu lassen, wo sie sehr gefährliche hindernisse antreffen und sich in einen Barritadenkamps verwickeln könnten, den sie auf jede Beise zu vermeiden hätten, überhaupt wurden zu jeder nur 2 Elitecompagnien verwendet.

Die erste Kolonne wurde vom 53. Regimente gestellt unter bem Befehl bes Bataillonscommandeurs be Cappe.

Die zweite vom 32. Regimente unter bem Commandeur Dantin.

Die 3. vom 36. Reg. unter bem Bataillonscommanbeur be Sainte Marie.

Die Arbeiterabtheilungen gab bas 16. und 25. leichte Regiment, jebr 150 Mann ftark.

Die Reserve aus 6 Elitecompagnien vom 22. leichten, 66. und 68. Liniem regimente bestehend, stand unter bem Commando bes Bataillonscommandanten von Tourville vom 66. Regimente.

Alle zum Sturm commandirten Truppen ftanden unter Oberftlieutenant Tarbourlech vom 36. Regimente. Abends 6 Uhr wurden die verschiebenen Kolonnen in den Trancheen aufgestellt. Jeder Kolonne waren 25 Mann Sappeure beigegeben.

Die ganze Division Rostolan stand auf bem Plateau bes Monte verbe als Reserve.

Achtzehnte Racht vom 21. jum 22. Juni.

Der Sturm sollte eigentlich um 91/2 Uhr beginnen, boch traten Verzögerungen ein, so daß das Zeichen zum Angriff erst um 11 Uhr gegeben wurde. Bor dem Angriffe selbst wurden die Breschen noch mit einigen Kartatschschäussen unsicher gemacht, dann aber erstiegen die Kolonnen ohne großen Widerstand die Breschen; als sie in die Enceinte eindrangen, zundeten die Römer auf ihrer zweiten Linie bengaltsche Feuer an, welche das ganze Terrain und namentlich das Bastion 6 hell erleuchteten, aber nur sehr kurze Zeit brannten.

Die Arbeiter folgten ben Sturmkolonnen unmittelbar nach ben Bastionen. Im Bastion 6 stürzte sich bie Sappeurbrigabe und die Grenadiercompagnie ungeachtet eines lebhaften Gewehrseuers sogleich auf ein Haus, Casa Barberini, hinter ber Courtine 5—6 und nahmen basselbe.

Bon der außersten Spise der rechten Flanke des Bastions 6 nach ber Ede des eben genannten Hauses wurde ein Logement mit der flüchtigen Sappe erdaut, von demselben eine Communisation nach der Bresche gesührt. Alle Dessnungen im Erdgeschoß der Casa Barberini wurden barrisadirt und mit Schießscharten versehen. In den Ecken und Pfeilern derselben hatte der keind Minenkammern angelegt, von denen einige schon geladen waren. Hinter der Bresche befanden sich viele Gräben und Löcher, theils mit Hindernismitteln versehen, theils leicht bedeckt; diese Hindernisse waren zu undezeutend, um die Soldaten auszuhalten. Auf größere Schwierigseiten stießen die Arbeiter wegen der thonartigen Beschaffenheit des Bodens und dem Kall des Terrains nach der Stadt zu. Die Arbeit erlangte daher auch dis zum Anbruch des Tages weder die nothige Tiese noch die nothige Breite.

Die mittlere Rolonne erftieg bie Bresche in ber Courtine, nahm eine Aufftellung vor berfelben und verblieb hier bie jum Morgen.

Die Bresche im Bastion 7 wurde ebenfalls ohne Schwierigkeiten erstiegen. Die Truppen, welche sie vertheidigen follten, zogen sich, nachdem sie eine Salve gegeben, auf die Reserven nach den beiden Häusern in die Rehle zurud. Auch die Reserven warteten den Angriff nicht ab; ein Theil der Angriffskolonne und einige Sappeurs drangen die an das Haud an der linken Flanke des Bastions 8 vor, welches die Feinde eilig versließen. Auch hier kamen die Arbeiter gleich hinter der Angriffskolonne im Bastion 8 an. Das Tracee für das Logement wurde vom Ende der linken klanke, um ein von den Römern ausgehobenes Loch herum, nach der rechten kace geführt. Bon hier ging es, parallel mit dieser Kace auf der einen

Seite bis an die Flanke, auf der andern Seite nach der Bresche zurud, wobei man eine schöne breite feindliche Tranchee benutte, welche langs der ganzen rechten und eines Theils der linken Face hinlief.

Der sandige Boben begünstigte die Arbeit, so daß man am Morgen gebeckt war. In dem ausgehöhlten Theile des Bastions, 12 bis 15 Metres vom rechten Flügel des Logements, sand man zwei große Souterrains, in deren Innern 5 Minenösen vom Feinde angelegt waren, nämlich 2 in dem einen, und 3 in dem andern der linken Flanke zunächst gelegenen. Die beiden ersten waren bereits geladen, als Feuerleitung sollte eine Zündwurst dienen, doch war man von unseren Sturmkolonnen so überrascht worden, daß man von diesem Bertheibigungsmittel keinen Gebrauch machte.

Um 21/2 Uhr Morgens eröffnete ber Feind, welcher bis dahin nur ein mehr ober minder lebhaftes Flintenseuer unterhalten hatte, das Feuer zweier Batterien, von denen die eine von 3 Geschützen, am Anfange der Aurelianischen Nauer nahe beim Thor San Pancratio, die andere von 5 Geschützen vor der Kirche San Pietro-in-Montorio lag. Diese Batterien überschütteten unsere Arbeiten mit einem Regen von Augeln, Granaten und Kartätschen, und versursachten uns mehrere Berluste, namentlich im Bastion 6, wo die Arbeiten noch nicht weit vorgeschritten waren. Wir errichteten auf der rechten Bresche in der Courtine ein Bankett und Sandsackscharten, um von hier aus die seindlichen Scharten durch Jäger beschießen zu lassen, aber der Feind richtete sogleich 1 oder 2 Geschütze dagegen und zerstörte die schwache Brustwehr, so daß sich die Jäger nicht halten konnten. Andererseits hatte die Batterie von St. Aleris Einsicht in das Bastion 6 und begann dasselbe zu beschießen, wodurch die Arbeiter so beunruhigt wurden, daß der Ches d'Attaque die Arbeit einstellte und nur die nöthige Wache im Bastion zurückließ.

Die Generale Baillant und Thiry verließen erft am Morgen um 4 Uhr bie Trancheen, als die Besignahme ber Bastione gesichert war.

Um bie Aufmerksamkeit bes Feinbes zu theilen, hatte man noch zwei Scheinangriffe mit bem Hauptangriffe verbunden; um 9 Uhr Abends besette ber Oberftlieutenant Espinasse vom 22. leichten Regimente mit einem Bataillon seines Regiments und 4 Geschützen einen Terrainabschnitt vorwärts San Paolo, unterftützt von 2 Geschützen der Marine, welche auf dem Gipfel bes Hügels, der der Kirche zunächst liegt, ausgestellt waren, und unterhielt von hier aus zwei Stunden gegen die Stadt ein lebhaftes Feuer, welches auch von dort erwidert wurde. Auf der anderen Seite war der General Guesviller mit 4 Bataillonen über den Ponte-Molle dis zum Fuß der Villa Borghest marschirt, machte einige Gesangene und bewarf von hier aus die Stadt und Borstädte mit Granaten.

22. Juni. Die Lebhaftigfeit bes Artilleriefeuers gegen bas Baftion 6 hatte jur Ginstellung ber Arbeit in bemfelben genothigt. Das Saus Barberini war von Rugeln und Granaten so burchlochert, bag wir es verlaffen

mußten. Die Römer hatten es am Morgen wieber beset, da die Zugänge nicht gut bewacht wurden, indeß wurden sie nach einem kurzen Kampfe wieber mit dem Banonett daraus vertrieben.

Im Bastion 7 wurden die in der Racht begonnenen Trancheen erweitert und vertieft, mit Bankets und Sandsadscharten versehen und der Aufgang jur Bresche regulirt.

Im Baftion 6 beschränfte man fich, wie oben angegeben, nur barauf, bie Bresche zu erweitern.

Reunzehnte Racht vom 22. jum 23. Juni.

Die Trancheen im Baftion 6 wurden vollendet und bas haus Barberini bauerhaft befestigt.

Auf ber Breiche in ber Courtine baute man einen Wallgang von 8 Metres Breite, 3 Metres über ber Grabensohle für eine Batterie von 4 Geichüßen, welche Arbeit bei Tagesanbruch vollendet wurde.

Auf bem linken Flügel bes Angriffs eröffnete man von der Redoute der Billa Corfini aus ein Cheminement gegen die Cafa Giacometti, beren Ueber-rumpelung in ber 17. Racht mißlungen war.

Die Arbeiten ber Artillerie und das Geschützeuer hatten in der Racht während bes Sturmes unterbrochen werben muffen, ebenso schoß sie am 22. nicht. Seitdem die Batterie 2 desarmirt war, hatten wir kein Mittel mehr, um die Batterien St. Alexis und Testaccio zu beschießen; in den letten Tagen hatte man die Nothwendigkeit erkannt, diesen Batterien, welche durch ihr keuer die Arbeiten auf den Breschen und sogar das Truppenlager dei San. Carlo beunruhigten, entgegenzutreten. In Folge dessen hatte man ihnen die 12pfündige Reservedatterie entgegengestellt, welche auf einer Höhe rechts des Tranchee Depots auffuhr, von wo sie dei einer Entsernung von 1000 Metres mehrere Male die Geschüße des Testaccio, welche durch Scharten seuerten, zum Schweigen brachte.

Die Wiedererbauung ber Batterie Rr. 2 fand ftatt, ba bie ursprüngliche Befleibung ber Bruft- und Schartenbaden zu anderen Batterien verbraucht worden. Man ersetzte bie Befleibung burch Körbe aus Weinreben und richtete die Batterie für 4 Geschüße ein, welche Arbeit in ber Nacht ausgeführt wurde.

Bau ber Batterie Rr. 11. Man hatte am Tage vorher beschlossen, auf der Bresche der Courtine eine Batterie zu erbauen, weil man von hier aus einen Theil der Aurellanischen Enceinte und die Hohe von San-Pietrosin-Montorio mit Bortheil beschießen zu können hoffte. Am Morgen des 23. wurde der Bau befohlen und sogleich mit Hulfe der Pioniere begonnen. Sie sollte 2 24 Pfünder und 2 16 Pfünder erhalten, welche aus der Breschbatterie 8 genommen werden sollten.

Um ben Gefchaten über bie feindlichen Batterien moglichft viel Commanbement zu geben, mußte ber Ballgang fo viel als möglich erhohet werben. Die Kanoniere arbeiteten inzwischen an ber Befleibung ber Bruftwehr und Scharten, womit fie am nächsten Tage fertig wurden. Die Scharten blieben geblenbet, während mit ber Erbauung bes Wallgangs und ber Bettungen fortgefahren wurde.

Bereits war Rom so viel als gewonnen, benn ber Punct, welchen wir jest inne hatten, beherrschte nicht nur Traftevere, sonbern beinahe bie ganze machtige Stadt in entscheibender Beise. Ein rudfichteloses Bombardement hatte sie jest dem französischen Feldherrn in die hande gegeben. Aber mit anerkennenswerther Beharrlichkeit verfolgte Dubinot sein angenommenes System, die Stadt zu schonen.

23. Juni. Die Logements in den Bastionen 6 und 7 wurden vollendet und die Casa Barberini verstärft. Die Artillerie armirte die Batterie 11. Gegen 8 Uhr beschoß der Feind diese Batterie von Bastion 8 mit mehreren Geschüßen und kammte die auf den Flügeln der Batterie stehen gebliedene Escarpenmauer ab. Der Feind hatte die Stellung vor St. Alexis verlassen und sich in den Gärten hinter dieser Kirche ausgestellt. Bon hier, wo er gegen unsere Batterie 2 gedeckt war, beschoß er die Courtine, während die Batterie des Testaccio sie ensilierte. Um die Geschüße in der Batterie 11 zu besten, mußten auf den Flügeln Traversen von Sandsäcken erbaut werden.

Unsere Jager nothigten bie Feinde, die linke Batterie zu verlaffen; diese ftellten nun ihre Geschütze hinter ber rechten Flanke bes Baftions 8 auf und sehten bas Feuer, aber mit weniger Gefahr für die Batterie 11, fort.

Bu Mittag war die Batterie fertig und armirt, man demaskirte die Scharten, mußte fie jedoch wieder schließen, weil ihre Richtung sehlerhaft war. Die Boschungen wurden mit Bohlen bekleidet und durch ftarke hölzerne Streben gestüßt, weil man fürchtete, der ausgeschüttete Ballgang würde nicht genug Widerstand gegen das Gewicht der Geschüße und gegen die Erschütterungen beim Schießen leisten. Die Arbeiten verzögerten die Ersöffnung des Feuers der Batterie um einen Tag.

Die Batterie 10 beschoß die feindliche Batterie hinter ber Front 8-9, beren Stellung nur ber Rauch ber Geschüße anzeigte, sowie die linke Face bes Bastions 9, um die Enceinte hinter ber Aurelianischen Mauer zu öffnen.

Die Mörserbatterie bewarf bas Bastion 8 und bie Billa Savorelli mit Bomben, um die Vertheidigungsanstalten hinter bem Thore San Pancratio zu beunruhigen.

Bwanzigfte Racht vom 23. jum 24. Juni.

Die Aufraumung ber Boterne in ber Courtine 6-7 murbe fortgesett und die innere Deffnung berselben mit ben beiben Haufern in ber Rehle bee Bastions 7 verbunden.

Da ber Feind burch bas Cheminement von ber Redoute Corfini nach ber Casa Giacometti zur Räumung bieses Hauses verankast worden war, so fonnte bie 3. Parallele in bieser Richtung fortgeführt werben.

Die Morferbatterie bewarf bas Baftion 8 mit Bomben. Da aber wieder mehrere Bomben über ben Trancheen crepirten und die Arbeiter verwundeten, so wurde das Berfen bis zum Tagesanbruch eingestellt. Die 4 Morfer wurden hierauf in ber alten Batterie 5 wieder vereinigt.

24. Juni. In ben Bastionen 6 und 7 hatte man bis sett nur bie Logements verstärken können, ohne bie Arbeiten weiter vorzutreiben. Der steile Abfall bes Terrains nach ber Stadt zu und ber Mangel an Erbe hinter ber Courtine machten das Borschreiten ber Arbeiten nach ber linken Seite sehr schwierig, wo nicht unmöglich, da die feinbliche Artillerie die Abhänge beschos. Seit 2 Tagen überschüttete ber Feind unsere Logements in den Bastionen mit seinen Geschossen aus 20 Geschützen.

Die Batterie 11 eröffnete ihr Feuer um  $4^{1}/2$  Uhr Morgens und beschoß eine feinbliche Tranchee hinter ber Courtine; sogleich antworteten die Feinde aus 3 Batterien, nahmen die unfrige in die Flanke, Front und en echarpe und brachten sie zum Schweigen, che sedes Geschüt 4-5 Schüsse gethan hatte. Die Körbe und Sandsäcke der Brustwehr waren zerstört und an ein Aufräumen der Scharten war gar nicht zu benken. Sowie die Batterie 11 schwieg, richtete die seinbliche Artillerie ein sehr lebhaftes Feuer auf die Kehlen der Bastione. Unter diesen Umständen wäre seder Bersuch zum Chesminiren vergeblich gewesen, und nur mit Hülfe der Artillerie konnten diese hindernisse überwunden werden. Es mußte erst ein Artilleriekamps stattsinden, um unser Uebergewicht aus diesem Puncte herzustellen, und von seinem Berslauf hing der Erfolg unserer ferneren Operationen ab.

Dieser Kampf sollte auf einem Terrain geführt werben, welches ber Keind burch alle Mittel ber Kunst verstärft und vorbereitet hatte, während unsere Geschütze in bem engen Raum ber Breschen eingeengt waren. Die Lage war zwar schwierig, aber man beschloß nun, die Batterie Nr. 11 so dauershaft als nur möglich wieder herzustellen und in den Bastionen 6 und 7 zwei neue Batterien à 4 Geschütze zu erbauen; dies war nämlich Alles, was unser disponibles Material zu thun erlaubte.

Demzufolge erweiterten Pioniere und Artilleriften die Logements in ben beiben Bastionen für ben Bau ber beiben Batterien. Gleichzeitig wurde von ber rechten Face bes Bastions 7 ber erste Schlag bes in ber vorigen Racht eröffneten Cheminements erweitert.

Bau ber Batterie 12 und 13. Die Batterie im Baftion 6 erhielt bie Rr. 12 und follte mit 2 24 Pfündern und 2 16 Pfündern armirt werben.

Die Batterie Rr. 13 im Baftion 7 soute 2 16 Pfünder, 1 24 Pfünder und 1 22 Centimetre-Saubige erhalten.

Die Batterie 2 schoß nur selten; 2 Geschute ber romischen Batterien auf bem linken Tiberufer thaten einige Schuffe gegen bie Angriffsarbeiten, wurden aber balb burch unsere Artillerie jum Schweigen gebracht.

Am Morgen bieses Tages fehrte ber General Guesviller nach Monte Mario zurud, ein Bataillon ließ er bei Ponte Molle, eine andere Kolonne wurde zur nochmaligen Zeiftorung der Brude Salara beorbert, ba dieselbe während der Zeit wieder hergestellt worden war.

Einundzwanzigste Racht vom 24. zum 25. Juni.

Erweiterung ber Logements für die Batterien in den Bastionen 6 und 7. Bau der Brustwehr der Batterien. Ausbesserung der Batterie 11. Da der Feind das maison blanche vor der Courtine 6—7 geräumt hatte, so wurden mit der flüchtigen Sappe zwei neue Trancheen erbaut.

25. Juni. Um 8 Uhr Morgens erschien ein höherer römischer Officier vor ben Trancheen im Bastion 7 und brachte eine Protestation mehrerer fremben Konsuln gegen bas Bombarbement von Rom. Man merkte jedoch gleich, baß er nur ben Zustand ber Arbeiten sehen wollte, nahm ben Brief und schiefte ben Officier zuruck.

Da bie Arbeiten im Innern bes Plapes erft nach Bestegung ber Festungsartillerie weiter vorschreiten könnte, so beschloß man unterbessen bas Bastion 8 von außen zu öffnen und in seiner linken Flanke Bresche zu legen. Wollte man bas Bastion 8 in ber Kehle sturmen, so biente biese Bresche gleich als Communisation mit unseren Trancheen rudwarts.

Die neue Breschbatterie sollte am Fuße des Saillants vom Bastion 7 erbaut werden, und man begann sogleich die Tranchee für dieselbe zu erweitern. Die Fortsetzung dieser Tranchee, welche die 4. Parallele bilbete, wurde vollendet, ebenso der Theil vor der Parallele von der Casa Giacos metti.

Die Artillerie fuhr mit bem Bau ber Batterien 12 und 13 fort, wobei große Schwierigkeiten zu überwinden waren. Die Mörserbatterie bewarf tas Bastion 8, die Batterie 10 zerstörte das Haus Savorelli und demontirte hierauf die Batterie im Innern des Bastions 8, während ihr linkes Flügelzgeschütz die linke Façe des Bastions 9 beschos.

3 weiundzwanzigste Racht vom 25. jum 26. Juni.

Auf bem rechten Flügel unserer Etablissements innerhalb ber Enceinte wurde, parallel mit ber rechten Flanke bes Bastions 5, 6 Metres von berfelben entfernt, ein Logement erbaut und bis an bie Façe bes Bastions geführt.

Man begann ben Bau einer Mine, um burch Sprengung ber Klankt eine birecte Berbindung mit ben Graben 5-6-7 zu erhalten, welche, seit bem Sturm am 21., einen großen vollständig gebedten Baffenplay bilbeten.

Auf bem linken Flügel baute man 2 Schläge mit ber flüchtigen Sappe, ber eine von 110 Metres Lange, schloß die 4. Parallele, ber andere, von 60 Metres Lange, ging von ber 4. Parallele vor ber Casa Giacometti nach ber Straße vom Thore San Pancartio. Lettere Arbeit wurde burch einen Ausfall eines kleinen romischen Detachements beunruhigt.

Der Bau ber Batterien in ber Courtine und ben Bastionen 6 und 7 wurde fortgeset, man glaubte die Arbeit in dieser Racht zu beendigen, so daß die 3 Batterien am 26. ihr Feuer gleichzeitig wieder eröffnen könnten, aber die Scharten der Batterie 12 wurden nicht fertig. Die Berzögerung wurde durch das lebhafte Flintenseuer veranlaßt, welches der Feind vorzugsweise gegen dieses Bastion richtete.

26. Juni. Die 4. Parallele, sowie die Schläge hinter ihrem rechten Flügel und der Schlag vor dem linken Flügel wurden vervollständigt. An mehreren Stellen mußten Traversen angelegt werden, die man thorartig, mit Korben und Faschinen erbaute, um sie am Tage als sicheres Untersommen benuten zu können.

In ben Batterien 6 und 7 baute man auch einige Traversen und traf Borbereitungen für bas Borgehen mit ber vollen Sappe; bie Batterien Rr. 2 und Rr. 10 schoffen wie am vorhergehenden Tage.

Bau ber Batterie Nr. 14. Da bas Emplacement für biefe Batterie, ein Graben vor bem Saillant 7, fertig war, fo begann man am Nachmittag ben Bau berselben. Sie sollte mit 3 16 Pfunbern armirt werben.

Dreiundzwanzigfte Racht vom 26. zum 27. Juni.

Man brach links bes maison blanche aus ber 4. Parallele vor und baute mit ber flüchtigen Sappe einen Schlag von 65 Metres nach ber Mitte ber Courtine 7—8. Da ber Feind die rechte Seite ber Courtine noch beseth hielt, so führte man die Sappe en crémaillère. Man war am Morgen ges bect, trop des hestigen Flintens und Kartatschseuers.

Im Bastion 7 versuchte man vergeblich mit der stüchtigen Sappe langs der Courtine 7—8 vorzugehen. Ebenso fruchtlos war ein Bersuch, die Höhe ber Casa Barberini mit der flüchtigen Sappe zu trönen. Das Gewehrseuer von den römischen Trancheen und das Geschützeuer vom Bietro-in-Montorio verhinderten die Arbeit. Der Minenbrunnen in der rechten Flanke des Bastions 5 wurde fortgesett.

In ber Nacht wurde bie Batterie 12 fertig und armirt, die Batterie 11 und 13 waren bereits am Morgen fertig geworben. Die Geschütze wurden auf vorbereiteten Rampen burch Mannschaften nach den Bastionen geschafft, man brauchte bis 100 Mann pr. Geschütz.

Die neue Breschbatterie Rr. 14 wurde erbaut und armirt. Gegen 111/2 Uhr Abends unterbrach ein lebhastes Flintenseuer die Arbeit auf einige Zeit, doch waren alle Batterien Morgens 4 Uhr schußsertig und wurden nur burch einen starten Rebel an der Eröffnung des Feuers verhindert.

27. Juni. Gegen 6 Uhr Morgens zerstreute sich ber Nebel und bie Batterien 11, 12, 13, 14, bie Mörserbatterie 5, und 6 kleine Mörser von 15 Centimetres, welche man in ber Racht in ben Cheminements bes Bastions 7 aufgestellt hatte, begannen gleichzeitig ihr Feuer. Jur Unterstützung bieses Hauptangriffs beschoß die Batterie 10 die Front San Pancratio.

Die seindliche Artillerie schoß lebhaft und gut und dieser sehnlichst erswartete Ramps dauerte den ganzen Tag über. Unsere Batterie im Bastion 6 litt am meisten sowohl durch die Geschüße auf der Aurelianischen, Enceinte, als auch von denen dei San-Pietro-in-Montorio. Um 4 Uhr Rachmittags mußte sie ihr Feuer einstellen. Die römischen Batterien wurden ebenfalls start besschädigt; seit Mittag schossen mehrere derselben langsamer und die von San-Pietro-in-Montorio schwiegen noch vor Andruch der Racht. Sie waren durch die Batterie 13 und die linken Flügelgeschüße der Batterie 11 demontirt worden.

Die Breschbatterie 14 wurde in ben ersten Stunden durch das feindliche Flinten = und Geschützsseuer sehr belästigt, brachte jedoch bald das directe Feuer der Flanke zum Schweigen und wurde nur noch durch die Artillerie des Bastions 9 und durch das Flintenseuer von der linken Façe des Bastions 8 beunruhigt. Um 4 Uhr Abends waren die horizontalen und die verticalen Einschnitte schon ziemlich tief.

Die 4. Barallele und die Schläge ruchwarts wurden vollendet und in ben Logements ber Baftione 6 und 7 einige Berbefferungen vorgenommen.

3m Baftion 5 sprengte man die Mine in ber rechten Flanke, das Mauer- werf wurde durch dieselbe nur gerkluftet.

An biesem Tage machte eine Division nebst einer 12pfundigen Batterie und 1 Sappeurcompagnie eine Diversion, um die Ausmerksamkeit des Feindes abzulenken und ihn zur Theilung seiner Krafte zu nothigen. Sie erhielt ben Auftrag, die Enceinte von der Seite der Billa Borghese her zu recognosciren und sie gewaltsam anzugreisen, wenn die Besahung nur schwach ware.

Das 50. Regiment, welches ben 25. gelandet, löfte mit einem Bataillon bas 68. zu Civita Becchia ab, bas andere langte am 27. zu Cafa Maffei an.

Bierundzwanzigste Racht vom 27. zum 28. Juni.

Das ununterbrochene Flinten und Geschüßfeuer verhinderte bas Borgeben aus ben Logements, die Korbe für bas Couronnement der Casa Barberini wurden geset, aber nur halb gefüllt. Mehrere Schläge wurden vorgetrieben und mit einander verbunden.

Die Batterien 11, 12 und 13 gebrauchten bie ganze Racht zur Bieberherstellung, wobei fie burch fortwährendes Klintenfeuer beunruhigt wurden.

Die Cavallerie burchstreifte bie Campagna von Rom und nahm auf der Strafe von Albano einen Convoi von mehr als 100 Wagen mit Lebens, mitteln.

28. Juni. Die in voriger Racht begonnenen Arbeiten wurden fort geset, mit Ausnahme bes Schlages auf bem linken Flügel ber 4. Parallele, in welchem fich die Arbeiter gegen bas Feuer von den Ballen nicht halten konnten.

Um 4 Uhr Morgens eröffneten bie Batterien 11, 12 und 13 wieber ihr Feuer, ber Feind antwortete, obgleich weniger lebhaft als am Tage vorher

und von 11 Uhr an feuerten bie Romer nur noch aus einigen leichten Gesichüpen, welche ihre Stellung oft veränderten und über die schon halb zerstörten Bruftwehren schoffen.

Der Rampf zwischen ber Belagerungs und Festungsartillerie konnte als beenbet angesehen werben, die feurige Kette, welche unser Borschreiten im Innern der Enceinte verhindert hatte, war gesprengt und der Angriff erlangte die volle Freiheit der Bewegung wieder; welches ein nahes Ende vorausssehen ließ.

Die Batterie 14 hatte bas Brescheschießen gegen die linke Flanke des Bastions 8 seit dem Morgen fortgeset, um  $4^1/2$  Uhr Rachmittags stürzte die Nauer herab und um 8 Uhr war die Bresche beinahe gangbar. Roch in derselben Racht sollte das Bastion 8 durch die Bresche und in der Kehle gestürmt werden, in Folge eingetretener hindernisse und persönlicher Rücksichten wurde sedoch der Sturm die auf die Racht vom 29. zum 30. Juni versichoben.

Der Feind hatte am 28. aus seinen Batterien von St. Alexis geseuert, die Batterie 2 brachte dieselben zum Schweigen und die Batterie des Tesstaccio schien verlassen zu sein und hatten die Romer die Geschüße berselben in die Garten von St. Alexis gebracht.

Das 17. Regiment vereinigte sich bei ber Villa Pamsili mit ber Brigabe Mollière, bas 2. Jägerbataillon langte in Santucci an. Auf Besehl bes General Dubinot wurde burch 2 Bataillone, 1 Sappeurdetachement und 25 chasseur à cheval die zu Tivoli besindliche Pulvermühle mit ihren Borräthen ganzlich zerstört. Man fand mehrere Centner sertiges Bulver.

Eigenthumlich war es, daß die nach allen Richtungen entsendeten zahlreichen mobilen Rolonnen niemals Gelegenheit sanden, sich mit dem Feinde zu meffen, da derselbe sich seit dem 30. April nur unter Anwendung der außersten Borssichtsmaßregeln von seinen Wällen entfernte, obgleich er auch eirea 600 Drasgoner ober Carabiniers in der Stadt hatte.

Fünfundzwanzigfte Nacht vom 28. jum 29. Juni.

Die Cheminements gegen Baftion 8 wurden fortgesetzt und bie 5. Barallele von dem weißen Sause nach der Straße San Pancratio mit der fluchtigen Sappe erbaut. Man ging mit der fluchtigen Sappe en cremaillere gegen den linken Schulterpunct des Bastions 8 vor, um die für den Sturm bestimmten Truppen in der Rabe der Bresche aufstellen zu können.

Auf bem linfen Flugel ging man gegen ben Bascello vor.

Man bewarf bas Baftion 8 mit Bomben, um ben Feind an ber Ersbauung eines Abschnittes hinter ber Bresche und an ber Casa Merluzzo zu hindern. Um Mitternacht brannten die Feinde selbst bas Haus ab.

Die Batterien 11, 12 und 13 wurden ausgebeffert.

29. Juni. Um Morgen hatte bie Bagenie 14 ben Befehl erhalten, bas Saus Savorelli hinter ber Reble bes Baftions 9 einzuschließen, ba von bem-

selben aus der Bau des Logements im Bastion 8 sehr erschwert werden konnte. Die 3 Geschüße hatten das Gebäude schon sehr ruinirt, als der Chef d'Attaque dem Commandeur der Artillerie anzeigte, daß der Feind an einem Retranchement hinter dem Orillon der in Bresche gelegten Flanke arbeitete. Die beiden linken Flügelgeschüße der Batterie 14 beschossen sogleich biesen Punct und nur das 3. Geschüß seuerte gegen das Haus Savorelli weiter sort. Das Feuer wurde sehr lebhast unterhalten und um 3 Uhr Rachmittags wurde das Orillon sast ganz in Bresche gelegt. Die Batterie seuerte nun langsamer, um die Bresche zu ebenen, so daß sie am Abend in ihrer ganzen Ausbehung gangbar war.

Unterbeß beschoß bie Batterie 10 bas Baftion 9, bie Batterie 2 suchte bie römischen Geschütze im Garten von St. Aleris zum Schweigen zu bringen, was ihr nicht gelang, ba biese Geschütze burch bie Rirchenmauer größtenthzils

gebedt maren.

Der Feind zeigte an diesem Tage auf verschiedenen Puncten Feldgeschütze, schos viel gegen unsere Communifationen und namentlich gegen das Munitionsbepot ber Artillerie, links bes Hauses des six volets verts.

Secheundzwanzigste Racht vom 29. zum 30. Juni.

Obgleich mehrere große Mauertrummer auf ber Bresche in ber linken Flanke bes Bastions 8 lagen, so hielt man sie boch für gangbar und wollte sie in biefer Nacht stürmen.

Der Feind hatte sich im Bastion 8 zu einem hartnäckigen Wiberstand vorbereitet. Hinter ber Aurelianischen Mauer, am linken Flügel ber Courtine 8—9 standen 4 Geschüße, bereit, auf die Bresche zu seuern. Man sah ihre Scharten vom Bastion 6 sehr genau und die Wirkung dieser Geschüße gegen eine Kolonne, welche 140 Metres bavor debouchiren mußte, ließ sich voraussehen. Um den Geschüßen volle Freiheit zu lassen, hatten die Bertheidiger sich an die Façen des Bastions gelehnt und hier durch Tranchem gedeckt. Hinter der linken Façe, nahe am Saillant, war ein sechseckiger Pavvillon, den unsere Kanonen nicht hatten zerstören können, stark besessigt worden. Außerdem mußte man vermuthen, daß Minen vorbereitet waren.

Es wurde nun ber Befehl gur Bilbung von Sturmfolonnen gegeben.

Ein unter bem Befehl bes Commandanten Lefebvre vom 53. Regimente und aus ben 3 Elitecompagnien bes 22. leichten, 32. und 53. Regiments bestehend, war bestimmt, die Bresche ber Bastione zu erstürmen, eine Abstheilung Sappeurs und 300 Elitearbeiter vom 17., 20. und 33. Regiment marschirten mit; 3 Reservecompagnien vom 36., 66. und 68. Regiment unter Besehl bes Bataillonscommandeurs le Rouxeau waren in Bereitschaft.

Eine andere Kolonne war bestimmt, die Bresche der Courtine 6—7 zu ersteigen, um Bastion 8 in der Kehle anzugreisen und die Bertheidiger bersselben in den ausspringenden Minkel zu treiben; 3 Compagnien vom 22. leichten, 32. und 53. Regimente bilbeten diese Kolonne. Sie wurde vom

Commandant Laforeft vom 22. leichten Regiment geführt, ein Bataillon feines Regiments bilbete bie Referve.

Der Oberftlieutenant Espinaffe commandirte sammtliche vier Rolonnen.
2 Bataillone wurden in ben Trancheen als Unterftugungstruppen aufgestellt.

Gleichzeitig wurden 2 Scheinangriffe ausgeführt, ber eine burch bie Divifion Guesviller bei der Billa Borghese, ber andere bei dem Thore St. Baul burch die Geschütze ber Marine.

Die Mörserbatterie, die Breschbatterie 14 und die Batterien der Bastione 6—7 seuerten die Racht hindurch die 2 Uhr Morgens, um die Vertheidigungs arbeiten des Feindes zu hindern. Bor Andruch der Racht siel ein heftiger Regen und überschwemmte alle unsere Trancheen; dieser Umstand brachte unter den Truppen, welche sich in denselben versammeln sollten, einige Verwirrung hervor und verzögerte die Borbereitungen zum Sturm.

Demnngeachtet war um 21/2 Uhr Morgens, beim Tagesschimmer, alles bereit; die innere Rolonne, welche sich früher in Bewegung seten sollte als die außere, erhielt Befehl, aus bem Bastion 7 vorzugehen und einige Augensblide spater erfolgte bas Zeichen zum Sturm.

Die Angriffstolonne erftieg nebst einer Sappeurbrigade die Bresche, ungeachtet des lebhaftesten feindlichen Gewehrseuers; auf derselben angesommen, mußte sie durch eine schmale Deffnung von nur 2 Metres Breite, zwischen den Ruinen des Drillon und der Casa Merluzzo desiliren. Dieses Hinderniß verzögerte den Marsch, doch saßten unsere Soldaten sesten Kuß auf dem Balls gange und gewannen Terrain.

Gleich anfangs wurde der Commandeur verwundet und in Folge deffen fam die Rolonne von der Richtung ab, welche sie verfolgen mußte. Anstatt sich nämlich links anzulehnen und die Feinde von den Linien längs der Façen zu vertreiben, wie befohlen war, wandte sie sich rechts gegen eine große Tranche, welche der Feind in der Rehle des Bastions zur Vertheidigung derselben und zur Verbindung der Casa Merluzzo mit der Aurelianischen Mauer angelegt hatte.

Die Spise ber Kolonne fam indessen bald bis zu ber römischen Batterie, wo sie mit dem Ingenieurlieutenant Briero zusammen traf. Ein anderer Theil derselben Kolonne durchbrach die Aurelianische Mauer und stürzte sich auf die Gebäude, welche das Thor San Pancratio decken. Drei Compagnien Arbeiter folgten dieser Kolonne, den Bataillonschef Galbaud-Dusour und den Capitain Regnault an der Spise. Diese beiden Officiere tracirten sogleich ein Logement vom Hause Merluzzo nach der linken Façe des Bastions; ersterer siel jedoch bald tödtlich verwundet durch das Feuer vom kleinen Pavillon, der erst später von der rechten Angrissfolonne genommen wurde.

Diese Rolonne sollte fich in zwei Theile theilen. Sie gingen etwas vor bem Signal zum Sturm aus bem Cheminement vor, und wurden mit einem Sagel von Rugeln überschüttet. Der rechte Theil, 2 Compagnien und

15 Sappeure, unter bem Lieutenant Brière, warf fich sogleich auf die große römische Tranchee hinter der Front 6—7, tödtete Alles was er fand, überstieg die Aurelianische Mauer und griff die Billa Spada an, ohne in dieselbe einzudringen. Bon hier aus wandten sich die Voltigeure und Sappeure links gegen die römische Batterie und nahmen sie, nachdem die Bertheidiger derselben zerstreut oder getöbtet.

Der linke Theil, 1 Rarabiniercompagnie und 15 Sappeure, unter bem Ingenieurhauptmann Prevoft, wollte auf bem kurzesten Wege in die Kehle des Bastions 8 eindringen und die 4 Geschütze hinter der Aurelianischen Mauer nehmen. Sie mußte sedoch erst eine seindliche Tranchee hinter der Courtine 7—8 erobern und die Retranchements in der Kehle des Bastions durchbrechen, und kam daher etwas später als die rechte Kolonne bei der Batterie an, indessen noch früh genug, um zur Eroberung derfelben mit beis zutragen. Die Scharten der Batterie wurden sogleich mit Sandsaken gesschlossen, ein Geschätz vernagelt und die Lasseten der andern zerbrochen.

Der Feind hatte fich unterbeffen nach bem Saillant bes Bastions jurudgezogen, hielt ben kleinen Pavillon noch besetzt und seuerte lebhaft. Bon ber Batterie aus wandte man sich gegen biesen Punct, stürmte ben Pavillon und nahm gegen 50 Mann gefangen, die übrigen wurden getöbtet.

Diese lette Handlung, ber rasch ausgeführten und gut combinirten Operation ber beiben Angriffskolonnen, machte uns zu herren bes Bastions und begagirte die Arbeiter.

Bei Anbruch bes Tages füllten fich alle Sauser, welche bas Baftion einsehen konnten, mit feindlichen Schutzen, um baffelbe zu beschießen.

Unfere langs ber Aurelianischen Enceinte zerstreuten Solbaten tiraillirten gegen bie Saufer. 3wei Compagnien ber Refervetolonne wurden vorgeschicht, um fle ju unterftugen und ihren Rudjug nach bem Baftion 8 ju erleichtern. 3molf Metres binter ber Crete ber Mauer ber rechten Flante bes Baftions 8 murbe eine Bruftmehr von Schangtorben erbaut, um die Klante halten ju fonnen, wenn ber Feind bie Mauer von ber linken Flanke bes Baftions 9 aus einschießen sollte. Der Graben vor der Aucelianischen Mauer wurde, rechts ber romischen Batterie, burch Schangforbe abgefchloffen. Durch bie Berlangerung einer Traverfe obengenannter Batterie gewann man eine gute außere Flankirung ber alten Enceinte. Bon biefem Buncte bis gur rechten Flanke bes Bastions 8 verwandelte man die feindliche Communitation in Logements für unsere Solbaten, wobei, gegen die Enfilirung, Teaversen angelegt werben mußten. Die lange romische Tranchee, welche von einer Deffe nung in ber Aurelianischen Mauer, rechts ber Batterie, nach ber Cafa Merluge führt, murbe mit Schangforben gefront und mit ber Brefche verbunden. Rach ber Breiche wurde eine Rampe erbaut und mit ber Cafa Merluggo verbunden.

Alle biefe Arbeiten wurden am hellen Tage andgeführt. Als bie Logements im Bastion 8 etwas Festigkeit erlangt, zog man die außerhalb stehenden Tirailleurs durch die Deffnung in der Mauer zuruck und schloß dieselbe. Der Erfolg war vollständig, das ganze Bastion 8 und die Spise der ersten Aurelianischen Enceinte waren erobert und der Beste bieser Puncte war gesichert.

Die Mitwirtung ber Kolonne aus Baftion 7 verbient besonbers bemerkt zu werben. Sie umging alle Bertheibigungsanstalten bes Feinbes und brachte, burch die Schnelligkeit ihrer Bewegung, die feindliche Batterie in unsere Gewalt.

Die Römer verloren gegen 400 Mann, die Kanoniere ber Batterie hinter ber Aurelianischen Mauer wurden fast alle neben ihren Geschützen getöbtet, einige Schweizer-Artilleristen versuchten vergeblich zwei ihrer Kanonen fortzusbringen, 6 Geschütze wurden vernagelt ober unbrauchbar gemacht.

Während bes Baues ber Logements im Bastion 8 baute man einige Trancheen außerhalb ber Enceinte. So schloß man ben Graben am Fuß bes Saillant burch eine Sappe rechtwinklig zur linken Face, gegen Offenkvunternehmungen bes Feindes. Bon der Batterie 14 wurde eine Communikation nach dem Fuße der Courtine 7—8 erbaut.

Abends 10 Uhr wurden von feinblicher Seite 50 Brander von verschiebener Größe und Form gegen die Schiffbrucke bei Passera dirigirt, jedoch gelang es der unermublichen Thätigkeit der Marine, sowie der Pontoniercompagnie auch diesen Bersuch zu vereiteln.

30. Juni. Sobald es Tag geworden, schoffen die Batterien der Baktione 6 und 7 und das linke Klügelgeschütz der Courtine (die andern drei Geschütze konnten nicht seuern, da die Scharten und Geschützkände derselben schadhaft waren) gegen die römischen Batterien dei San-Pietro-in-Montorio. Der Feind zeigte auf diesen Puncten noch Geschütze, die aber nach wenigen Stunden verstummten. Die Batterien der Bastione und die 15 Centimetre Mörser beschossen hierauf die Häuser, in denen sich die seindlichen Schützen eingenistet hatten. Die Batterie 10 beschoß mit 3 Geschützen die Bresche im Bastion 9, mit dem vierten das Thor San Pancratio und mit dem fünsten das Haus Savorelli. Die Batterie 2 that 100 Lugelschuß gegen die Gesschütze bei der Kirche St. Alexis und nothigte sie mehrere Male ihre Stellung zu ändern.

Gegen Mittag stellten die Belagerer bas Fener ein, es erschien ein Parlamentair und bat um einen Baffenstillstand zum Wegschaffen ber Tobten und Verwundeten, welches gewährt wurde,

Der Sturm ber letten Racht entmuthigte ben Feind; ber 13. Juni hatte ihm in Frankreich die Stüte entriffen, auf welche er rechnete und sah ein, bas auf einen glücklichen Ausgang für ihn nicht mehr zu rechnen war. Garibaibi, die Seele ber Bertheidigung, verschwieg bies dem romischen Triumsvirat nicht.

Am Rachmittage beffelben Tages verlangte ber Plat zu capituliren. Die Angriffsarbeiten wurden aber bennoch mit bemfelben Effer fortgeset, fließen jeboch von Seiten bes Feinbes auf keinen Wiberstand.

Siebenundzwanzigfte Racht vom 30. Juni gum 1. Juli.

In der Racht lagerten sich 2 Compagnien im Badeello ein. Bon der rechten Face des Bastions 8 gingen wir mit der flüchtigen Sappe in Zidzack gegen das Bastion 9 vor, und verbanden dies Cheminement durch einen 110 Metres langen Schlag mit dem Bascello. Die Arbeiten im Innern des Bastions 8 wurden forgesetz, ohne vom Feinde gestört zu werden. Die Artillerie blieb auf ihrem Posten und machte die Geschütze schussertig. Morgens 2 Uhr kam eine Deputation des Stadtrathes zum Obergeneral, um mit demselben in Unterhandlungen zu treten, nur die Abwesenheit des Herrn v. Corcelles, der in Civita Becchia wohnte, verzögerte dieselben um 36 Stunden.

1. Juli. Da bie begonnenen Unterhanblungen noch zu keinem Refultat geführt hatten, so mußten bie Angriffsarbeiten fortgesest werben. Die Logements im Bastion 8 und bie Trancheen vor ber rechten Face besselben wurden erweitert, die Rampe auf der Bresche zum Geschüstransport eingerichtet und ein Theil der Trummer des Bascello aufgeräumt.

Achtunbzwanzigfte Racht vom 1. jum 2. Juli.

Bir etablirten uns in ber boppelten Sappe, welche die Romer während ber Belagerung zwischen bem Graben des Bastions 9 und dem Bascello erbaut hatten und defilirten sie durch Traversen. Eine weiter links gelegene römische Sappe wurde ebenfalls besetzt und parallel mit der linken Façe des Bastions 9 ein Bassenplatz angelegt, in welchem die Artillerie eine Breschbatterie erbauen wollte, wenn die Feindseligkeiten wieder beginnen sollten. Man konnte diese Bresche noch nicht für gangbar halten, da die Batterie 10, bei der Entsernung von 400 Metres, die Escarpe uur auf der Hälfte der Höhe hatte sassen. Bur Erleichterung der Communisation wurde der Eingang des Bascello mit der 5. Parallese verbunden.

Die Artillerie traf die Borkehrungen für den Fall, daß der Kampf wieder beginnen follte. Außer der Breschbatterie gegen Baftion 9, beschloß man auf der rechten Flanke des Bastions 8, eine Contrebatterie gegen die linke Flanke des Bastions 9 anzulegen. Diese Batterie sollte zugleich die anliegende Façe schräg fassen, und mit dem 16 Pfünder der Batterie 14 armirt werden.

2. Juli. Die Unterhandlungen wegen Uebergabe der Stadt dauerten noch fort, sie konnten noch abgebrochen werden, daher mußte man die Arbeiten sortsehen, die Trancheen zwischen dem Bascello und Bastion 9 wurden am Morgen beendet. Im Innern des Playes wurde eine Sappe vom rechten Flügel unseres Logemens von der Aurelianischen Mauer nach der Spize des Gebäudes, welche das Thor San Pancratio überragt, geführt, um uns eine sichere Communisation mit diesem Hause zu verschaffen. Der Chef d'attaque hatte nämlich bemerkt, daß hinter dem Thore eine Treppe nach der Straße

führte und nur schlecht bewacht war. Man wollte beim Beginn ber Feinds seligfeiten in bas haus einbringen und so bas Thor San Bancratio ums geben.

Die Artillerie brachte 2 Mörfer von 27 Centimetre nach bem Baftion 7 und ftellte fie neben bie kleinen Mörfer.

Die Unterhandlungen wurden gegen Mittag von der romischen Muniscipalität abgebrochen; ihre Abgeordneten erklärten, daß man fich den Bebingungen bes commandirenden Generals nicht unterwerfen könne.

Man gab ber Stadt einige Stunden Bebentzeit für bie Annahme bes Ultimatums, nach beren Ablauf bas Feuer wieber beginnen follte.

Die Arbeiten wurden nun mit boppeltem Eifer betrieben und bie Batterien 10, 11, 12 und 13 erhielten den Befehl gum Feuern bereit zu fein.

Ungefahr um 4 Uhr wurden die an ihrer rothen Kleibung kenntlichen Truppen Garibalbi's, burch andere romische Truppen abgeloft.

Reunundzwanzigfte und lette Racht vom 2. jum 3. Juli.

Etwas später bemerkte ber Ingenieurmajor Frosfard, daß das Bastion 9 nur schwach besetz sei, er untersuchte mit dem Lieutenant Guillemard die Bresche und fand, daß sie für einzelne Leute gangdar war. In der Ueberzeugung, daß man zur Unterstützung der Unterhandlungen soweit als möglich vordringen musse, erbat er sich vom Trancheegeneral die Erlaubniß aus zur Bezsehung des Bastions 9, und brang mit 1 Compagnie und einigen Sappeuren in dasselbe ein. Die Wache des Bastions commandirte ein sombardischer Sergeant, welcher den Besehl hatte, wenn die Franzosen eindringen sollten, eine Salve zu geben, und sich dann zurüczuziehen; er that nur das Letzter und die Compagnie blieb im Bastion.

Unterbessen war es Racht geworben und noch kein Besehl zum Wiedersbeginn ber Feindseligkeiten gegeben, als ein Brief des commandirenden Generals dem Trancheegeneral anzeigte, daß die Municipalität von Rom erklärte, sie könne in der Lage, in welcher sie sich befinde, unmöglich eine Capitulation abschließen, sie wolle sich jedoch der Gewalt unterwersen, und stillschweigend in die Besehung mehrerer Thore und den Einzug der Franzosen in die Stadt für den folgenden Tag willigen. Dieser Brief besahl zugleich die Besitznahme bes Thores San Pancratio.

Der Major Frossard umging sogleich, an ber Spipe von einer Jager- und zwei Elitecompagnien, mit Hulfe ber kleinen Treppe, bas Thor und sehte sich burch eine Jugbrude mit bem Baftion 9 in Verbindung.

Bon hier aus stieg die, um 1 Compagnie verstärtte Kolonne in die Biabi-San-Pancratio, burchbrach 2 Barricaden, drang burch die Bia-delleFornace in den Transtevere und kam die Aonte-Sisto, wo bei unserer Annäherung 2 Barricaden verlassen wurden. An diesem wichtigen Puncte ließ man die Jägercompagnie, während die Kolonne nach der Hohe von SanPietro-in-Montorio eilte. Dieselbe war schon vom Ing.-Oberklieutenant Leblanc mit einer Compagnie befest, ber über eine Zugbrude ben Durchftich zwischen ber Strafe und ber Biazza bi-Fontanoni paffirt hatte.

Es war beinahe Mitternacht. Da bie Positionen gesichert waren, so zerstörte man die Barricaben in der Strase San Pancratio, 1 Linienbataillon nebst den Sappeuren öffnete die Thoreingange, zerstörte die vor dem Thore im Graben angelegte geblendete Batterie und raumte die Mauertrummer weg, unter denen diese Batterie halb begraben war.

Die Trancheen, welche bie nach biesem Thore führenden Wege burch schnitten, wurden zugeschüttet. Ueber diese Arbeiten verging die ganze Racht und am Worgen des 3. Juli konnte die 1. Division durch das Thor San Bancratio in Rom eindringen.

In berselben Racht wurden auch die Thore San Paolo und Portese von unsern Truppen besett. Das 36. Linienregiment drang durch das Thor Portese bis an die Bonte di quattro Capri, wo es eine Wache ausstellte.

Den 3. Juli Mittags befeste ber General Guesviller bie Porta bels Bopolo und bie Wege nach bem Innern ber Stabt.

Abends 5 Uhr hielt ber commandirende General mit seinem Generalstabe an der Spise der 2. Division und der gesammten Kavallerie seinen Einzug durch die Porta Portese. Das Transtevere empfing denselben mit den unzweideutigsten Beweisen der Freude und des Enthusiasmus. Während er über den Corso zog, suchten einige Anführer der bestegten Partei das Bolf auszwreizen, aber man zerstreute diesetben durch wohlangebrachte und verdiente Kolbenstöße.

So war man benn Herr von Rom, gerade einen Monat nach ber Einnahme ber Positionen von Pamsili, San Pancratio und Corfini.

Bor ber hand nahm General Dubinot sein hauptquartier in ber fran- gofischen Gesandtschaft im Balaft Colona.

Der Divisionsgeneral Rostolan wurde Gouverneur von Rom, General Sauvan Blatcommandant.

Den 4. Juli Morgens 8 Uhr wurde bie Engelsburg an unfere Truppen übergeben.

Wie fehr auch Garibalbi auf ben Ebelmuth ber Franzosen bauen mochte und konnte, so wußte er boch, baß sein Aufenthalt in ber Hauptstadt ber römischen Staaten mit ber Gegenwart ber französischen Armee baselbst ganzlich unvereinbar war, er verließ beshalb schon am 3. Juli Morgens burch bas Thor St. Johann Rom und mit ihm ungefähr 3000 Abenteurer aller Nationen.

Da man fürchtete, er möchte sich in das Gebirge von Albano werfen und bort einen Guerillakrieg organistren, so erhielt die 1. Division ben Beschlichn zu verfolgen. Den 3. Abends brach sie nun gegen Albano auf, Garibaldi zog jedoch nur durch, und sich gegen Tivoli wendend zog er in die Mark.

Die Brigade Mollière nahm fogleich ihre Cantonnements in Albano, Frascati und Tivoli, um biefen Lanbestheil vor einem neuen Ginfall ju

beschüßen. General Morris wurde mit 3 Schwadronen und 1 Bataillon vom 50. Regiment zur Dedung Civita Becchias und zur Besehung Civita Castels lana's entsenbet, um seine Borposten bis gegen Orvieto Biterleo vorzuschieben.

Bur Zeit unseres Einmarsches in bie Stadt zählten die römischen Truppen noch 19,500 Mann, biese wurden daher alle aufgelöft, nur mit der größten Muhe erzielte der Obergeneral die allmählige Unterwerfung der ganzen Armee. General Jean Levaillant erhielt bas Commando bieser Armee.

Am Tage bes Einmarfches fielen einige Meuchelmorbe in Rom vor und hatte ber Berschwörer Cernuschi ein Plakat anhesten laffen, worin er bie Bewohner zur neuen Revolution aufforderte, in Folge bessen erging an die Einwohner ber Besehl, binnen 24 Stunden bie in ihren Handen besindlichen Bassen ben Behörden abzuliesern, worauf gegen 35,000 Wassen ber verschiesbensten Art gesammelt wurden. Der Fürst Obescalchi übernahm die schwierige Ausgabe einen neuen Stadtrath zu bilben.

Die energischen Maßregeln bes Gouverneurs stellen in ber Stabt bie Sicherheit in wenigen Tagen ber, bie Straßen, Plate und öffentlichen Promenaden wurden von den Barricaden und Retranchements gesaubert, unsere Trancheen zugeschüttet und die Breschen zugemauert.

Am Sonntage ben 15. Juli wurde zu St. Beter ein Festamt gehalten um die papstlichen Farben wieder aufzuziehen und auf der Engelsburg bas Banner des Papstes wieder aufzupstanzen, welches sofort mit 100 Kanonensichuffen begrüßt wurde.

So war benn bie Autoritat bes heiligen Baters im Rirchenstaate wieber hergestellt und bie eble Aufgabe, welche Frankreich fich gestellt hatte, geloft.

Die Belagerung von Rom, welche ben Franzosen kaum weniger als 1000 Mann gekostet hat, macht ihrem commandirenden General, ober wenn er nach den Instructionen bes Prinzen Louis Rapoleon handelte, dem Chastafter besselben die größte Ehre.

Rach bem Eintreffen ber Verstärkungen hatten 30,000 Mann einen Sturm auf die schwächsten Puncte der Umfassung Roms auch ohne Vorberteitungen, mittelst bloßer Escalade, höchst wahrscheinlich glücklich ausgeführt, eine rasche und glänzende Genugthung für den Unfall vom 30. April gewährt, aber zu entsehlichen Auftritten im Innern der Stadt führen können. Der General schlug das langsamere und schonendste Versahren ein, wobei ihn allerdings die Rücksicht leiten durfte, daß Rom nicht wider die Franzosen selbst rebellirt hatte.

Den italienischen Republikanern muß man bagegen auch bie Gerechtigkeit wiberfahren laffen, baß fie bei ber Bertheibigung eine große Tapferkeit, viel Ausbauer und Aufopferung bewiesen haben. Eine nicht kleine Bahl burch Rang und Bilbung ausgezeichneter Manner hat für ihre eigene Ueberzeugung in ehrenhafter Beise bas Leben gelaffen.

Der Bervollständigung wegen folgen noch einige überfichtliche Dibtheilungen:

1. Radweisung

bersenigen Batterien, welche von ber französischen Artillerie bei ber Belagerung von Rom erbaut wurden.

|                             | war      | mit (    | Beiding      | n arn            | nirt     |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------|----------|--------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Rummer                      | Ranonen  |          | Sanb.        | 9Ro              | rtier    | angefangen                                                 | eröffnete ibr                  | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Batterien                   | 16pfünd. | 24pfünd. | v. 22 G.     | 16 6.            | 22 (5.   | am                                                         | <del>He</del> ner              |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 1 2                         | 2        | _        | 1 1          |                  | _        | in ber Racht v.<br>4. jum 5. Juni<br>besal.                | am 5. bes<br>Morgens<br>besgl. | ,                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| begi.                       | 4        | <br>     | _            |                  | -        | in ber Racht<br>vom 22. zum<br>23. Juni                    | 28. Juni                       | Die Batterie Rr. 2, welche man gerührt me<br>entwaffnet hatte, war mit ihren Schanglörben<br>und Beschührn für andere Batterien bestimmt.<br>fie wurde ben 23. Juni wieder herzestellt und<br>erhielt eine neue Amirung. |  |  |  |  |
| 3 ¹)<br>4                   | 2        | 2        | _            |                  | 4        | Racht vom 5.<br>jum 6. Juni<br>Racht vom 7.<br>jum 8. Juni | 12. Juni<br>idem               | Diese beiden Batterien schoffen am 12. Juni<br>nicht sehr auhaltend, aber vom 13. Juni an,<br>wurde das Feuer derselben sehr lebhaft.                                                                                    |  |  |  |  |
| 5                           | 2        | 2        | 1            | <u> </u>         | _        | Racht vom 10.<br>gum 11. Juni                              | 13. Juni                       | Ein 16 pfündiges Gefduß wurde aus ber Bat-<br>terie Rr. 1 und die handige aus ber Batterie<br>Rr. 2 entnommen.                                                                                                           |  |  |  |  |
| 6                           | 2        |          | 2            | _                | —        | ibem.                                                      | ibem                           | Jan 2 Controller                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 7                           | 3        | l —      | 1            |                  | _        | Racht vom 16.                                              | 19. Juni                       | Brefcbatterie gegen bie Courtine 6-7.                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 8                           | 2        | 2        | <del>-</del> | _                | _        | ibem                                                       | ibem                           | Breichbatterie gegen bie rechte Face bes Ba-<br>ftions 6, man bewaffnete biefetbe mit ben<br>4 Beidugen ber Batterie Rr. 7.                                                                                              |  |  |  |  |
| 9                           | 2        | 2        |              | _                | -        | Nacht vom 17.<br>gum 18. Juni                              | ibem                           | Breichatterie gegen die linke Hace des Ba-<br>ftions 7, man demassitet fle mit den 4 ka-<br>nonen der Batterie Ar. 5.                                                                                                    |  |  |  |  |
| 10                          | 2        | 2        | 1            | <b> </b> —       | <u> </u> | idem                                                       | 20. Juni                       |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 11                          | 2        | 2        | _            | _                | _        | 22. Juni<br>Racht vom 24.                                  | 24. Juni                       | Man bewaffnete blefe Batterie mit ben 4 Ge-<br>fchiften ber Batterie Rr. 8. Sie fchop icht<br>wenig am 24., aber thr Keuer fing am 27.<br>zu berfelben Belt an, wie dasjenige ber nach-<br>folgenben 4 Batterien.        |  |  |  |  |
| 12                          | 2        | 2        | -            |                  | -        | gum 25. Juni                                               | 27. Juni                       | Burbe im Baftion Rr. 6 erbant.                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 13                          | 2        | 1        | 1            | -                | -        | ibem                                                       | ibem                           | Burbe im Baftion Rr. 7 etabliri.                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 2. Mort.:<br>Batterie<br>14 | <br>3    | _        | —<br>  —     | 6 <sup>2</sup> ) | _        | ibem<br>26. Juni                                           | ibem<br>fbem                   | Dito rechts von Batterie Rr. 13. Breichbatterie gegen Die finte Flanke bes Ba-                                                                                                                                           |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Den 18 Juni wurden 2 Mortiere aus der Batterie Rr. 3 nach Batterie Rr. 5 gebracht, welche besarmirt, nachdem die beiden andern am 24. ebendafelbst bin gebracht wurden 3) Man brachte am 2. Juli noch 2 Mortiere von 27 Centimetre babin, aber es wurde nicht mehr aus ihnen geworfen.

#### 2. Radweisung.

Um 28. Mai tonnte bie Artillerie für bie Batterien verwenben:

4 24pfünbige Ranonen

6 16 =

4 Saubigen von 22 Centimetres

4 Mortiere . 22

Am 9. Juni erhielt fie noch:

4 24 pfunbige Ranonen mit 2 Laffeten,

12 16 = ohne Laffeten.

Am 21. Juni wurden bie fehlenden 24pfundigen und 16pfundigen Laffesten ausgeschifft, außerbem

2 Mortiere von 27 Centimetres

2 = 22

6 - 15

Die beiben Mortiere von 22 Centimetres und bie 6 von 15 Centimetres wurden am Abend bes 23. in die Trancheen gebracht.

#### 3. Radweisung

#### a) ber verbrauchten Beschoffe:

| 24 pfunbige Bo   | Ufugeln .   |               |      | 4116  | auf   | jebes | Gefdung.   | gerechnet | 237        | Schuß  |
|------------------|-------------|---------------|------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|--------|
| 16 =             |             |               |      | 5586  | *     | ,     | =          | 5         | <b>239</b> | =      |
| 22 Cent.=Bomi    | ben         |               |      | 1621  | *     | *     | *          | \$        | 254        | *      |
| 22 Cent.=Gran    | aten (neues | Mob           | eU)  | 855   | ;     | \$    | 3          | 5         | <b>259</b> | *      |
| 15 bo.           | (altes      | Mob           | eU)  |       |       |       |            |           |            |        |
| bienten ale      | 3 Bomben    |               |      | 937   | *     | *     | \$         | \$        | <b>263</b> | •      |
| Sun              | ıma ber &   | efchof        | e 1  | 3,115 |       |       |            |           |            |        |
| 24pfd. Rartatich | buchfen per | <b>Θ</b> ε[φ] | ŭB   | 76    |       |       |            |           |            |        |
| 16 .             |             | *             |      | 71    |       |       |            |           |            |        |
| Gewehrpulver     | verbraucht  | Ctnr.         |      | 651   | , bar | on 10 | 0 Ctr. füi | bas Ing   | enicu      | rcorps |
| Bercufftoneflint | enpatronen  | •             | . 5  | B7870 |       |       |            |           |            |        |
| Spigfugelpatro:  | nen         |               | . 10 | 06425 |       |       |            |           |            |        |
|                  |             |               |      |       |       |       |            |           |            |        |

- b) ber unbrauchbaren Geschütze am 1. August 1849:
  - 4 24 pfünbige Ranonen,
  - 1 16
  - 1 22 Centimetre Saubige.
  - c) reparaturbeburftige Befchute:
    - 7 Befchute ju verschrauben.

#### 4. Rachweisung.

Am 1. August 1849 waren noch vorhanden an Belagerungsgeschügen und beren Munition: An Geschüben:

| un Otjayagen.     |             | in Rom:     | in Civita Becchia: | Summa:      |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Ranonen           | 24 Pfunber  | 8           |                    | 8           |
|                   | 16 .        | 18          |                    | 18          |
| Haubigen v.       | 22 Cent.    | 4           | · 4                | 8           |
| Mörfer (v.        | 27 *        | . 2         | ,                  | . 2         |
| ⟨v. :             | 22 · -      | 6           | _                  | 6           |
| (v. )             | 15 -        | 6           |                    | 6           |
| Un Beschoffen:    |             |             |                    | •           |
|                   | 24 pfündige | <b>2924</b> | _                  | <b>2924</b> |
| *                 | 16 .        | 13494       |                    | 13494       |
| Granaten v.       | 22 Cent.    | 2750        | 3595               | 6345        |
| s v.              | 15 =        | 4663        | 390                | 5053        |
| Bomben v.         | 27 .        | 449         | . 1049             | 1498        |
| s v.              | 22 *        | 1484        | 1495               | 2979        |
| Rartatschbüchsen: | 24 pfündige | 84          |                    | 84          |
| 3                 | 16 .        | 129         | 240                | 369         |
| An Bulver:        |             |             |                    |             |
| Geschützpulver (  | Tentner     | 1178        | 45                 | 1223        |

5. Verzeichniß bes Effectivbestandes ber Truppen bes Geniecorps nach ihrem Eintreffen vor Rom am 5. Juli 1849.

| Bezeichnung bes Corps.                                                                                                                | Dfficiere        | Mann:<br>fcaften                             | Summa                                        | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Genie Regiment: 1. Bat. 4. Comp. 2. Mineurs 2. 5. Comp. 2. Genie Regiment: 1. Bat. 3. Comp. 2. 4. 2. 7. 3. Regiment Sappeurs Total | 3 3 3 4 4 3 — 20 | 149<br>153<br>155<br>145<br>144<br>145<br>26 | 152<br>156<br>158<br>149<br>148<br>148<br>26 | Außerdem hatten an der Belagerung unter<br>dem Divisionsgeneral Baillant, als Chef<br>des Geniecorps der Expedition, Theil ge-<br>nommen:  1 Oberst,  2 Oberstlieutenants,  3 Bataillonschefs,  8 Capitains 1. Classe,  4 2 2. |

#### 6. Bergeichniß

berjenigen Officiere und Mannschaften ber Artillerie, welche an ber Belages rung von Rom feit bem 2. Juni 1849 Theil genommen haben.

Commanbeur ber Artillerie bes Corps war ber Brigabegeneral Thiry.

Bum Stabe: 1 Dberftlieutenant,

5 Chefs d'escadron,

3 Capitains 1. Claffe,

7 / 2.

3 Garbe 2.

1 Waffenrevisor,

1 Feuerwertemeifter,

1 Feuerwertschef.

|                | Bon ben      | Truppe  | Dificiere      | Unteroff.<br>und<br>Mannschaft | Summa | Pferde |      |
|----------------|--------------|---------|----------------|--------------------------------|-------|--------|------|
| 1. Division    | vom 3.       | Urt.•R  | eg. 13. Batter | ie <b>4</b>                    | 186   | 190    | 95   |
|                | ( = 3.       | =       | 12. •          | 4                              | 200   | 204    | 98   |
| 2. =           | \ = 7.       | *       | 6.             | 4                              | 191   | 195    | 200  |
| 3. =           | <b>.</b> 5.  | =       | 12. =          | 4                              | 203   | 207    | 215  |
| Reserve        | <i>•</i> 14. | *       | 7. 🦸           | 4                              | 207   | 211    | 196  |
|                | , , 1.       | :       | 16.            | 4                              | 136   | 140    | 4    |
| Belage=        | = 3.         | *       | 16. *          | 4                              | 146   | 150    | 6    |
| rungs=         | <i>s</i> 8.  | =       | 16. =          |                                | 133   | 137    | 3    |
| Batterien      | <i>*</i> 11. | ,       | 15. =          | 4<br>3                         | 147   | 150    | 3    |
| (              | <i>s</i> 11. | =       | 16.            | 3                              | 134   | 137    | 3    |
| 15. Reg. !     | Bontoniere   | 3 7. Q  |                | 3                              | 127   | 130    | 4    |
| Artillerie = & | andwerfer    | 5.      | \$ .           | 2                              | 50    | 52     |      |
| 4. Escabro     | n bes Tra    | inparce | 3 3. Compagn   | ie 1                           | 134   | 135    | 206  |
| •              |              |         | Summa          | 44                             | 1994  | 2038   | 1031 |

7 Bollständig bestimmter Stand der Expeditionsarmee. Divisionsgeneral Dudinot de Reggio, Dberbesehishaber. Dberft, Chef vom Generasstab, Lebarbier de Tinan.

|            |                         |                                  |                     |                    |                      |                                      |                                                         | _                                       |                                      | •                                  | 50                      | 4                                  | -                        |                  | _                                  |                                                          |                     |                               |                                   |                                      |   | •                       |
|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|
| ٠          |                         |                                  | Gueeviller.         | General            | III. Division        |                                      |                                                         |                                         | Roftolan.                            | General <                          | II. Division            |                                    |                          | * **** (         | biginge in                         |                                                          | Seconomb be         | General                       | I. Dinifion                       | _                                    |   |                         |
| •          |                         | Gen. Sauvan                      | II. Brigabe         | Levaillant (Sean)  | General              | I. Brigabe                           | wen. Spacepfon                                          | TI. Stilling                            | II Buine                             | econinani (maii)                   | Omeillant (Omi)         | i. Dilling                         | 1 B                      | General Morris   | II. Brigabe                        | •                                                        |                     | General Mollière              | I. Prinabe                        |                                      | • |                         |
|            | (13. Linien             | ~                                | (13. leichtes       | 50. Linien         | <b>25.</b> "         | (16. leichtes Reg.                   | 68.                                                     | <b>53.</b> •                            | (22. [. *                            | 66. "                              | 36.                     | Linienres                          | 2. Idgerbataillon Burfel | (11 Dragonerreg. | 1 Chaffeurreg.                     | 33.                                                      | 20.                 | 17. Linienreg.                | be Bincen                         | 11. Jagerbat. (Chaff. be Marplies    |   | Benennung ber Ab-       |
|            | *                       |                                  | **                  |                    |                      |                                      | <b>"</b>                                                |                                         | <u>«</u>                             | <u>.</u><br>م                      | 3 Bat.                  | •                                  | aillon                   | reg.             | Ĝ                                  | <b>ئن</b><br>"                                           | 3 Bat.              | 1                             | nee)                              | Chaff.                               | # | n Ab.                   |
|            | be Comps                | . Lamarre                        |                     |                    | Ripert               | Marchefan                            | be Lepris                                               | b'Hutemarre                             | Peffon                               | Chenaux                            | 3 Bat. Blandjard        | 8080                               | Burfel                   | be Lachaife      | be Roue                            | Bouat                                                    | æ                   |                               |                                   | be Marolies                          |   | Mamen ber<br>Corpschefs |
|            | 283                     | Arbeiter beim Berpflegungewesen, |                     |                    |                      | mit ber Function bee Oberintenbanten | Militarintenbant Paris be Bollarbiere, Da Oberft Beffor | 3. Comp. b. 4. Esc. d. Trains b. Barcs. | 5. Comp. Artillericarbeiter (1 Jug). | 4 Pionters u. 3 Sappeurcompagnien. | 5 Belagerungsbatterien. | hierbei 1 12Bfbr. u. 2 813fb. Bat. |                          | •                | Larchen, Oberfil., Dir. bee Barce. | BrigGen. Thirp, Commb. b. Artillerie. 28. Juni jur Armee | \$ 2.               | 3 Comp. vom 1. Genieregiment. | Dberft Riel, Stabschef bes Genie. | Div. Ben. Baillant, Commb. b. Genie. |   | Bulfe waffen            |
| befehligt. | a- lieutenant Espinasse | lagerung vom Dberft-             | rend ber gangen Be- | fein Regiment mab- | lich ftarb, so wurde | n den 27. Mai plop-                  | Da Oberft Beffon                                        | <u> </u>                                |                                      |                                    | 28. Juni zur Armee.     | it taillon fam erft ben            | Das 2. Jagerba-          |                  | •                                  | . 28. Juni gur Armee.                                    | giment fam erft ben | Das 17. Linienres             |                                   | ·-                                   |   | Bemerfungen.            |
|            |                         |                                  |                     |                    |                      | 4                                    | ebri                                                    | ıđt                                     | bei                                  | Œ.                                 | *                       | 018                                | in                       | 80               | ip                                 | 18                                                       |                     | _                             |                                   |                                      |   |                         |

Den 3. Juli bem Tage bes Eintreffens in Rom jabite bie Armee 30,000 Mann und 4000 Pferbe.

Die wichtigften

# Schlachten, Belagerungen

verschangten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

scriftid bearbettet

Studium für Officiere alter Waffen

# O. Wittie,

F. DEHLMANN'S Buch- Kunst-Musikalienhandlung & Antiquariat Dresden-Neught Bautzner Str. 74.

Mit rinem Alan ben Cekagepei.

Leipzig im Seibelberg. w. d. Binter iche Greingebanbenng. 1861.

In ber C. F. Binter'ichen Berlagshandlung in Leipzig und Beibelberg ift foeben ericbienen:

### Wichtig für hiftoriker und Militairs!

### Bur näheren Aufklärung

Krieg von 1812.

Rach archivalischen Quellen

Kriedrich bon Smitt.

Dit einer lithographirten Rarte.

8. geb. Labenpreis 3 Thir.

Inhalt: A. Auffate über hiftorische Darftellung, und bie Geschichte bes Jahres 1812. B. Bur politischen und militairischen Geschichte bes Jahres 1812. C. Dent-Schriften von Bhull und Barflai be Tolly.

### Heldherrn - Stimmen

aus und über

### den Polnischen Ariea

vom Jahre 1831.

Berausgegeben

friedrich von Smitt.

8. geb. Preis 2 Thir.

#### Inhalt:

- 1. Chrganomoft, über bie militarischen Operationen in Bolen im Jahr 1831.
  2. Prondziusft, Bemerfungen über bas Bert von Smit.
  3. General "und General Reibbardt, über die
- erfte Salfte bes Feldungs von 1831. Beldmarichall Diebitich, vertrauliche Berichte
- über feinen Gelbaug in Bolen.
- 5. General-Intendant Bogodin, über die Berpfle-gung ber Auffifchen Armee unter bem Grafen Bastewitich. 6. Graf Zoll, Lagebuch mabrend der zweiten Satfte bes Feldzuge in Bolen. 7. Kelbnuarich all Bastewitich, Umriffe bes Gelb-gugs in Polen.

- 8. Bemerfungen ju ben Umriffen von Bastewitich.

### Lehrbuch der algebraischen Analysis

A. Stern,

Professor in Göttingen.

1860. gr. 8. geh. Ladenpreis 2 Thlr.

Die wichtigsten

# Schlachten, Belagerungen

unb

## verschanzten Lager

vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritisch bearbeitet

zum

Studinm für Officiere aller Waffen

bon

G. Bittje, R. Preuß. Major ber Artillerie 3. D.

Bweiter Band. Mit einem Blan von Cebaftopol.

Leipzig und Seibelberg. E. B. Binter'iche Berlagehanblung. 1861. is rem

.

.

The second of th

### Inhalt.

|     |             |              |      |                  |                         |       |        |             |       |        |        | •      |         | Srit  |
|-----|-------------|--------------|------|------------------|-------------------------|-------|--------|-------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|
|     |             |              |      | Anhan            | g zu                    | den   | B      | elag        | erui  | iģen   | i.     |        |         |       |
| Die | Belag erung | von <b>E</b> | Seba | Ropol            | •                       |       |        | •           | •     | •      |        |        | •       | . 8   |
|     |             | (            | C.   | Versch           | an3te                   | e La  | ger    | uni         | B     | loka   | ide    |        |         |       |
| Das | verfchangte | Lager        | nou  | Colberg          | vom 4                   | 1. Ju | ni bi  | <b>6</b> 15 | . Not | ). , t | efp. 1 | 2. D   | ec. 176 | 1 177 |
| :   | 3           | 5            | *    | Bungelm          | i <b>s</b> vor          | n 28. | Aug    | . bie       | 10.   | Sepi   | . 176  | 1.     |         | . 186 |
|     | *           | s            | \$   | Rebl im Bb.      | Nov. 1                  |       | ec. 1  | 796,        | fiehe | die B  | elager | ung v  | on Rehl | ,     |
| •   | s           | :            | s    | Bürich in<br>Bb. | n Juni<br>I. <b>S</b> . |       | , fleh | e die       | Shla  | cht vo | n Züri | ich am | 4. Juni | ,     |
| Die | Blotade vo  | n Geni       | ua 1 | 800              |                         | •     |        |             |       |        |        | •      | •       | . 19  |

11 Show Rater and a 1 Tage

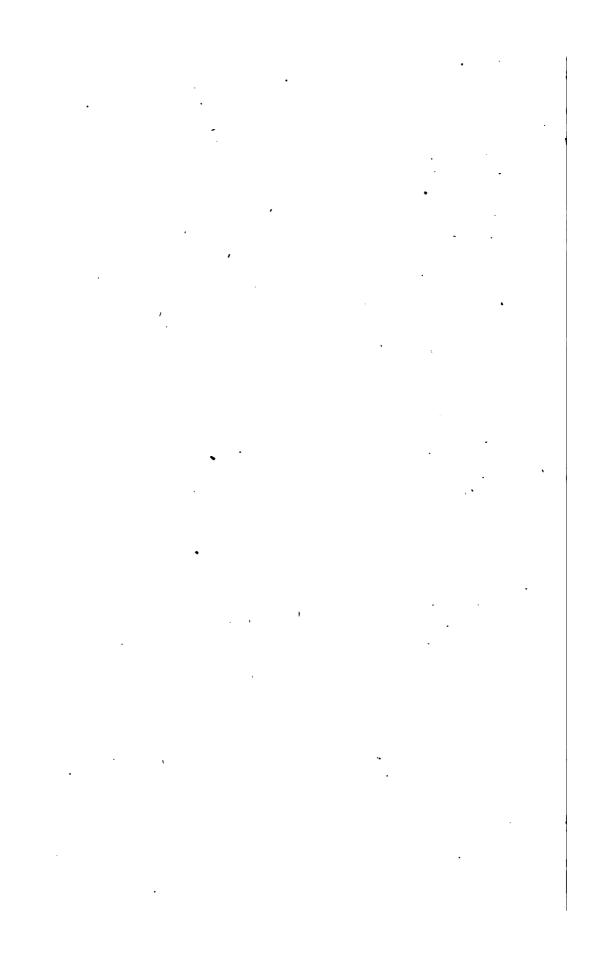

Anhang zu den Belagerungen.

• . . • • 

## Die Belagerung von Sebastopol (russisch Sewastopol) oder Sewastopol. \*)

Auf Grund ber Kriegserklarung Frankreichs und Englands im Frühjahre 1854 begann bas Einschiffen ber Truppen in London, Southampton, Ports-mouth, Marfeille und Toulon.

Rach ber Bereinigung ber verbundeten Armee bei Galipoli und Constantinopel wurde ste auf mehr benn 600 Transportschiffen nach Barna gesbracht, so daß Ende Juli an 80000 Mann auf diesem Puncte concentrirt waren, die jedoch bald burch Cholera und Mangel an Lebensmitteln bis auf 65000 Mann vermindert wurden.

Unter biesen Berhältnissen konnte sich baher ber Oberbesehlshaber ber verbundeten Armee, Marschall Saint Arnaud, nicht entschließen, mit seinen Truppen ben Feldzug an ber Donau zu beginnen, ba die unglückliche Erpestition bes General Espinasse nach ber Dobrudscha, bei welcher, durch die fürchterliche Hise sowohl, als durch die verderblichen Ausdunftungen ber morastigen Gegend, an 6000 Mann Franzosen umkamen, den Verbündeten eine Andeutung gab, was sie an der Donau zu erwarten hatten.

Es wurde beshalb biefer Operationsplan aufgegeben und beschlossen, nach einem in Baris von bem Kaifer Napoleon III. entworfenen Plane eine Landungsexpedition nach ber Krim zu unternehmen, bessen Ausführung benn auch bewiesen, daß gleichzeitiges Herbeischaffen einer großen Truppenmacht bei vorhandenen Mitteln zur See möglich, da ja, wie bekannt, durch Erssindung der Dampfs und Schraubenschiffe ein großer Theil der Hindernisse, die sich sonft gewöhnlich solchen großartigen Expeditionen entgegenzustellen pflegten, ganzlich beseitigt ist.

Bas jundchft nun bie Truppen betrifft, die ju biefem Feldzuge bestimmt wurden, so waren biese folgenbermaßen jusammengesett:

1 \*

<sup>&</sup>quot;Borzugsweise nach:
Siège de Sebastopol, Journal des opérations du génie etc. pur le général Niel;
Der Feldzug in der Krim vom Baron de Bazancourt;
Der Feldzug in der Krim von Anitschlof;
Officieller Bericht über die Operationen in der Krim von George B. Mc. Clellan;
Der Feldzug in der Krim von der Landung der Berbündeten bis zur Erstürmung Sebastopoleze.;
Der Orientalische Krieg von Springer;
Unter dem Doppeladler. Aus dem Hauptquartier des Fürsten Mentschiff von Dr. Pflug;
Sebastopol von Sir J. Retelisse.

- I. Frangofische Truppen. Obercommandant: Marschall St. Arnaud. Chef bes Generalstabes: Brigabegeneral be Martimprey.

| Divisionen                                                                         | Brigaben                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Regimenter                                                                                                                                                                                                                                            | . Bataillone                            | Campant:  | Gefäßte                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. General Ganrobert  II. General Bosquet  III. Prinz Napoleon  IV. General Foren. | I. General Cspinasse II. General Binop Artillerie und Sappeur I. General Bouat Artillerie und Sappeur II. General Bouat Artillerie und Sappeur II. General Ronet II. General Thomas Artillerie und Sappeur I. General Lourmel II. General Courmel Artillerie und Sappeur Artillerie und Sappeur | 3. Buavens und 50. Linienregiment 1 Bataillon afrikanischer Jäger 6. und 82. Linienregiment 3. Jägerbataillon 6. Linienregiment 19. Jägerbataillon 95. und 97. Linienregiment 5. Jägerbataillon 39. und 26. Linienregiment 39. und 74. Linienregiment | 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 | 1 - 1 - 1 | -<br> -<br> 12<br> -<br> 12<br> -<br> 12<br> -<br> -<br> 12<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> -<br> <br> <br> |
| Societ otoniour                                                                    | sectionetteteletete and 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suttetten bestehend                                                                                                                                                                                                                                   | 38                                      | 4         | 72                                                                                                                              |

Die Cavallerie blieb, außer 1/2 Schwabron Spahis, welche bem Hauptquartier zugetheilt wurde, in ber Turkei.

U. Englische Truppen. Dbercommanbant: Lord Ragian.

| Diviftionen                                                                                                     | Brigaden                                                                                                                                                                                                     | egimenter                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Leichte Division<br>General Brown  I. Herzog Cambridge  II. General Lacy-Evans III. General England IV. General | I. General Cobrington  II. General Buller  I. Garbebrigabe General Bentif  II. General Colin Campbell I. General Bennefather  II. General Adams I. General Georg Campbell  II. General Gyre II. General Gyre | 7., 23. und 33. Infanterieregiment 19., 77. und 88. 2. Jägerregiment Garbegrenabiere Goloftream Schottlänbische Garbefüstliere 42., 79. und 93. Infanterieregiment 30., 55. und 95. 41., 47. und 49. 1., 38. und 50. 4., 28. und 57. | 3<br>3<br>2<br>1<br>1<br>1<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 |  |  |  |  |  |  |
| Cathcart                                                                                                        | IL General Torrens                                                                                                                                                                                           | 20., 63. unb 68                                                                                                                                                                                                                      | 32                                                  |  |  |  |  |  |  |

Die Felbartillerie bestand aus einer zeitenden und brei Fußbatterien à 6 Geschüße = 24 Geschüße; bie leichte Cavalleriebrigade bes Lord Carbigan

zählte 10 Schwadronen; mithin betrug die Stärfe ber Englander: 32 Bataillone, 10 Schwadronen und 24 Geschütze.

Die Gesammtzahl ber englisch-französischen Truppen, die fich in Barna einschifften, belief sich auf:

3 70 Bataillone und 101/2 Schwabronen mit 96 Geschüten.

Die franzöfischen Bataillone zählten 700 Mann, bie ber Englander 800; bie 10 Schwadronen ber letteren hatten bagegen nicht mehr als 800 Pferbe.

Die zur Landung bestimmten Truppen bestanden aus:
32000 Franzosen, nach andern Angaben 27600 Mann mit 72 Geschüßen;
26000 Engländern, 27600 27600 265 265 26000 Türken, 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600

nach Riel aus 30000 Mann Franzosen,
21500 - Englanbern,
58500 Mann.

mit 5000 Pferden, 150 Geschüßen und einem bedeutenden Belagerungsparc. Diese Armee führte 5000 Pferde, 80 Belagerungsgeschüße, Proviant auf 39 Tage für 65000 Mann und 1000 Schuß für jedes Artilleriegeschüß mit sich. Die Flotte zählte 150 Kriegssahrzeuge, einschließlich 32 Linienschiffen (15 französische, 10 englische und 7 türkische), 80 Dampfer und 600 Transportschiffe. (Riel giebt 384 Fahrzeuge, und zwar 300 Transportsund 84 Kriegsschiffe an.)

Die französische Flotte verließ Barna und Baltschif am 4. September und ging, um die Englander zu erwarten, brei Tage später im Meerbusen von Obessa auf ber Hohe ber Schlangeninsel vor Anker.

Am 9. September vereinigten sich beibe Flotten und, nachdem man lange hinsichtlich bes Landungsplages, ob bei dem Old-Kort (alten Kort) zwischen Eupatoria und der Alma, oder bei Kaffa oder Feodosia geschwankt, erstere aber, als die schneller zum Ziele führende vorgezogen (obwohl mit der legteren ein guter Ankerplat für die Flotte und eine in jeder Hinsicht gesicherte Basis verbunden gewesen wäre), landeten am 14., dem Jahrestage des Einzugs Rapoleon's in Moskau, 65000 Mann verdündeter Truppen auf russischem Boben nahe bei Eupatoria.

Die Ausschiffung begann 81/4 Uhr Morgens und gegen 121/2 Uhr Mittags hatten bereits 3 französische Divisionen mit 18 Feldgeschützen das User betreten, während die 4., welche den Scheinangriff auf 5 französische Damps-corvetten und 3 englische Fregatten ausgeführt und beim Einbruch der Nacht wieder zur Flotte gestoßen war, erst am andern Tage der hohen See wegen ausgeschifft werden konnte und also die französische und englische Marine mit einer einzigen Landung mehr als 60000 Krieger an die Küsten der Krim gebracht hatte. Vier weitere Tage waren erforderlich, um die übrige

Artillerie, die Pferde, das Gepäck und die Proviantvorrathe an das Ufer zu schaffen, und einen gleichen Zeitraum erforderten die Borbereitungen zu dem Marsche nach dem Almastusse, hinter welchem der Generalabjutant Fürst Mentschifof mit seinen Truppen Stellung genommen, um den nächken Beg nach Sebastopol, dem Operationsobjecte der Berbundeten, zu sichern.

Das heer ber Ruffen, welches Fürft Mentschifof bem Feinbe entgegenstellen tonnte, war ungleich fchwächer, es beirug nur 35000 Mann und bestand aus folgenden Theilen:

| 35000 Mann und bestand aus folgenden Theilen:                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Brigade ber 14. Infanteriedivision (bas Minskische Bataia. Schwbe. | leſģ.        |
| und Wolinstische Infanterieregiment) 8 —                              |              |
| Leichte Batterie Rr. 3 und 4 von ber 14. Artilleries                  | •            |
| brigate                                                               | 16           |
| 16. Infanteriedivision (bas Blabimirsche und Susbalische              |              |
| Infanterieregiment, bas Jagerregiment bes Groß-                       |              |
| fürsten Michael Nicolajewitsch, bas Uglipsche Jäger-                  |              |
| regiment)                                                             |              |
| Batterie Rr. 1 (fogenannte Bofitionsbatterie) und bie                 |              |
| leichten Batterien Rr. 1 und 2 ber 16. Artilleries                    |              |
|                                                                       | 36           |
| 3 Regimenter ber 17. Infanteriebivifion (bas Mostauifche              |              |
| Infanterieregiment, bas Borobinische und Caru-                        |              |
| tinstische Jägerregiment)                                             |              |
|                                                                       | 16           |
| Reservebataillone 5 und 6 bes Bialyftodichen und                      |              |
| Breftotschen Infanterieregiments ber 13. Infanteries                  |              |
| biviston                                                              | _            |
| 6. Schüßenbataillon und 2 Compagnien vom 6. Sap-                      |              |
| peurbataillon $1^{1/2}$ —                                             |              |
| 1/2 Marineschützenbataillon                                           |              |
| Schiffegeschüße                                                       | 4            |
| 2. Brigabe ber 6. leichten Cavalleriediviston (bie Husaren-           | -            |
| regimenter Fürft Nifolaus, Marimilian und Groß-                       |              |
| herzog Sachsen-Beimar)                                                |              |
| Leichte reitende Batterie Rr. 12                                      | 8            |
| Regimenter vom Don, Tazina Rr. 57 und Popowa Sonnien                  | •            |
| 98r. 60                                                               |              |
| (à 100 M.)                                                            |              |
| Artillerie vom Don: die reitende Batterie Rr. 3 und die               |              |
| within the work of the telephone Children the Children the            |              |
| leichte reitende Reservehatterie Nr. 4                                | 16           |
|                                                                       | 16<br>Sefds. |
| leichte reitende Reservebatterie Rr. 4                                | sefd).       |

beschloß Fürst Mentschifof, auf ben hinter ber Alma vortheihaft gelegenen Höhen eine Defensivstellung zu nehmen. Als er diese bezog, war noch nicht ber 6. Theil seiner Truppen an ber Alma eingetroffen, ja mehrere Abtheilungen erreichten ben Fluß erst am Borabend ber Schlacht. In Sebastopol wurden einige Bataillone nebst ben Schiffsmannschaften ber Flotte zurückgelassen, benen die unmittelbare Bertheibigung ber Stadt übertragen war.

Rehren wir nun wieder jur Landung ber verbundeten Truppen jurud, fo hatte barüber am 16. September Marschall Saint Arnaub an ben frangofischen Kriegeminifter berichtet: "Unfere Landung ift am 14. unter ben gludlichften Umftanben und ohne vom geinde bemerft zu werben, ausgeführt worben. Bir lagern in einer Steppe, in welcher und Baffer und Solg fehlt. Die schwierige Ausschiffung, welche besonders burch ben spater eigetretenen wibrigen Bind verzögert wurde, hat und bis jest in biefem erbarmlichen Bivouacq feftgehalten"; mahrent bagegen Furft Mentschifof in feinem Berichte fagte: "Als ich am 13. September bie erfte Radyricht bavon erhielt, bag eine jabls reiche feindliche Flotte am Cap Lucull in Sicht wäre, ergriff ich die Maßregeln, um alle unter meinem Commando ftehenden Truppen an ber Alma ju concentriren. Mahrend biefelben von ben verschiedenften Seiten ber Salbinsel borthin eilten, vollführten bie englischen, frangofischen und turfischen Truppen am 14. ihre Landung nabe an den Salgfeen im Suben von Eupatoria. Rachbem fie bort ihr Lager eingerichtet hatten, blieben fie mehrere Tage lang liegen. Erft am 19. machten fle eine größere Recognoscirung".

Der Landung sich förmlich zu widersetzen, war den Ruffen unmöglich, benn eine Landarmee kann nie gleichen Schritt mit den raschen Bewegungen einer Flotte halten, aber nachdem die Landung bewerkstelligt, hatte der commandirende General berfelben die allikten Truppen Tag und Nacht durch unsablässige Angriffe seiner Kosaken und übrigen leichten Truppen beunruhigen und necken lassen muffen.

Marschall Saint Arnaub wollte bereits am 17. Old-Fort verlassen; benn ber Erfolg bes ganzen Unternehmens beruhte hauptsächlich auf ber Schnelligseit ber Bewegungen, um jeder allzugroßen seinblichen Truppenansammlung an einem und demselben Puncte vorzubeugen. Doch da die Engländer sich an diesem Tage noch nicht in Marsch sesten konnten, weil eine Unzahl von Hindernissen ihre Operationen ins Unendliche verzögerte, so erfolgte erst am 19. der Besehl zum Ausbruche.

Die erste Division, welche die Spise der französischen Armee bilbete, marschirte Bataillonsweise in Zugkolonnen, ihre Artillerie im Centrum; die zweite schützte die rechte Flanke; jede der beiden Brigaden marschirte in Divisionskolonnen; die dritte Division bedte die linke Flanke; die vierte und die Türken bilbeten die Arrieregarde, so daß somit die französische Armee ein sehr großes verschobenes Biereck bildete, mit der Bagage im Centrum. Die englische Armee beckte in ihrer linken Flanke die französische, während sie selbst

auf der rechten von der Flotte unterftütt wurde. Beide Armeen vereinigten sich erft, als die vier französischen Divisionen ihr Lager aufgeschlagen hatten. So gebrauchten die friegserfahrenen Truppen der Alliirten beinahe 7 Tage, nur um zu landen und ungefähr die an die Alma zu marschiren, wobei noch bemerkt werden muß, daß sie (wenigstens die Englander) ohne Tornister and Land gingen, ein sehr geringes Feldmaterial mit sich führten und in beständiger Berbindung mit ihrer Flotte standen.

Am 20. September wurde die Schlacht an ber Alma geschlagen, die sich zum Bortheil der Alliirten entschied, weil der linke Flügel der Division Bosquet in überraschender Weise forcirt wurde. Sie ist hauptsächlich beswegen wichtig, weil durch sie das moralische Element und die Ueberlegenheit der Wassen des angreisenden Theiles befestiget und das Vertrauen der rufsischen Armee auf ihre lange vorher kunstlich verstärkten Positionen schwankend gemacht wurde. Die französische Artillerie spielte hier eine Hauptrolle und ihre Thätigsteit und Intelligenz verdient alles Lob. Der Verlust:

ber Ruffen betrug an Getöbteten, Berwundeten, solchen bie Constusionen erhalten und an Bermisten 5 Generale, 23 Stabssofficiere, 170 Officiere und 5511 Unterofficiere und Soldaten = 5709 M.

ber ber Franzosen (nach ber einen Angabe an Tobten 3 Officiere und 283 Unterofficiere und Gemeine, an Berwundeten 54 Officiere und 1033 Unterofficiere und Gemeine = 1343), nach ber andern Angabe 1337 ober

ber ber Englander (nach ber einen Angabe an Tobten 26 Officiere, 327 Mann und 26 Pferbe, an Berwundeten 73 Officiere und

1610 Mann = 2036), nach ber anbern Angabe 1975 ober 2965 :; mithin hatten bie Berbundeten einen Berlust von 4311 Mann gehabt, ben jeboch die Russen bestreiten und auf 5—6000 Mann fixiren.

Obgleich die Ruffen geschlagen, wurden fie boch von ben Berbundeten bes ftarken Berluftes wegen nicht weiter verfolgt, so daß sie mahrend der Racht die Ratscha überschritten und die Bivouaces bezogen. Um 21. passirten die Ruffen die Brude von Inkerman, gingen hinter die Tschernasa und birigirten fich auf die Subseite der Rhebe von Sebastopol; Fürst Mentschilos ließ die Garnison in den nöblichen Festungswerken.

Doch ehe wir die friegerischen Operationen weiter verfolgen, ift es nothwendig, vorher die Stadt Sebastopol mit ihrem umliegenden Terrain, sowie die Befestigungen berselben in Augenschein zu nehmen.

Sewastopol ober Sebastopol liegt an ber Ruste ber Krim, in gesundester Lage und zwar an einem Borgebirge, das vorspringend durch eine tief eine laufende, nach rechts und links sich in Arme verzweigende Meeresbucht gespalten wird. Auf ber Norde und Offseite ift die Bucht von ziemlich hohen Bergen umgeben, auf ber Subseite erhebt sich das Ufer am Eingange gleiche salls schroff und hoch, weiterhin aber bilbet es mehr einen Kessel, von

Schluchten durchschnitten, ber sich nach und nach zu einem amphitheatralischen Plateau erhebt. In das öftliche Ende der Bai ergießt sich der Tschernajastuß, der von Sudost kommt und in seiner ganzen Länge ein Bergthal durchläust. Rahe dem Aussus besselben liegen die Ruinen von Inkerman und der nördsliche und östliche Leuchtthurm; 2 Bruden, unterhalb der Bai, die Straße nach Baktschiserai oder Baktschisfarai und Simferopol, den beiden Hauptorten der Krim inmitten der Gebirge, bildend, führen über den Fluß. Diese Straße durchfreuzen, nach der See im Rorden Sebastopols mundend, die Flusse Alma, Ratscha und Bjelbed (Belbef oder Belibef or kabarta); von der Rordseite aber läust ebenfalls eine Straße nach Baktschiserai, der alten Hauptstadt der Tartarens Khane.

Die Stadt felbst im Jahre 1786 an ber Stelle bes früheren Tartarenborfes Afhtiar (weißer Fels) gegrundet, und baber auch jest noch fo von ben Tartaren genannt, erhebt fich in Form eines Amphitheaters auf bem Ruden eines Sugels, welcher ichroff nach ber Rhebe abfallt - woburch ber Rriegeund Sandelshafen abgetrennt werben - und bietet in ihrer ftaffelformigen Bauart auf weißem tahlen Felsen einen traurigen und boch zugleich feltsam überraschenben Unblid bar. Rur eine einzige Straße lauft parallel mit dem großen hafen Rarabelnaja (Schiffbucht) und an diefer fteben die mertwurdigften Gebaube ber Stadt: bie ichone Rathebrale, ber Abmiralitatethurm mit seinen biden Saulen, hier und ba einige hubsche Baufer aus rothem ober weißem Sanbftein, mit forgfältig gepflegten Barten, beren Bflangen aber verfummert und mit Staub bebedt find. Die hohen sentrechten Rreibefelsen, welche bie Rhebe beherrschen und an 200 Fuß fich erheben, gewähren eine weite Aussicht: bas Deer erftredt fich bis jum außerften Sorizont, tief unten erblidt man bie Safen, bie Schiffe und alle Bebaube ber Stabt, bie Rirchen St. Beter und Baul, St. Beter und Ricolaus, bie Bibliothef, bas Theater, die Ballafte, Arfenale, Munitionsmagazine, um die breiten Quais bie prachtvollen Werften, Dod's und Zimmerplate; bie Sugel hingegen ju beiben Seiten bes Rriegshafens haben, soweit bas Auge reicht, ein bufteres, obes Mussehen.

Die Stadt hat sich sehr rasch ausgebehnt und Marschall Marmont erfannte schon bei einem Besuche im Jahre 1834 ihre strategische Wichtigkeit. Die Bevölkerung, welche fast ganz aus Militairpersonen bestand, belief sich vor der Belagerung auf etwa 40000 Seelen, nach derselben (1855) war sie so becimirt, daß sie nur noch 4000 zählte; seitdem hat sie sich jedoch wieder rasch gehoben, so daß sie im Juli 1860, nachdem surz zuvor im Frühjahr die Restauration der eingeäscherten Gebäude begonnen, bereits wieder 10000 Seelen, darunter 8000 männlichen Geschlechts, umsaste. Die neue Stadt soll nach der einen Angabe 15 Straßen, 17 Gassen und 12 öffentliche Pläte, nach einer andern 20 Straßen, 57 Gassen und 15 öffentliche Pläte

erhalten, von benen bereits 6 Straffen, 12 Gaffen und 2 Blage-burch theil- weise Gebäube begrenzt finb.

Sehen wir nun nach dieser allgemeinen Situationsangabe auf das Einzelne, so ist es am besten, und in gedrängter Kurze dem Berichte eines neuem Schriststellers zu überlassen, der zugleich Augenzeuge, die genauesten und betaillirtesten Angaben zu machen im Stande ist. Die Bucht, sagt Anitschsof, welche das Ufer hier bildet, erstreckt sich weit in das Land hinein und ist unter dem Ramen "Sewastopoler Rhede" besannt. Die Rhede, welche bequem die ganze Flotte ausnehmen kann, hat von West nach Ost eine Breite von 6 Werst (7 Werst — 1 deutsche Weile, 1 Werst — 500 Saschen — 3500 russtsche Fuß) und eine Längenausdehnung von 4—600 Saschen — 1120 bis 1680 Schritt; sie besitzt den sichersten und bequemsten Antergrund ohne Felsen und Klippen und ist gegen alle Stürme durch hohe User geschüßt. Bei dieser ungemein günstigen Lage hat der Kriegshafen sedoch den großen Rachtheil, daß er von Schisswürmern wimmelt, welche das Holzwert eines Kriegsschissische zuweilen schon innerhalb zweier Jahre zernagen.

Die kleinere Bucht — Sübbucht genannt — zieht fich auf 2 Werst in bas Land hinein; westlich von ihr befinden sich die Artilleries und Quarantainebucht, östlich von derselben die Schiffers — Karabelnajas — und Kilensgrundbucht.

Die Stadt ift zwischen ber Subs und Duarantainebucht gelegen und tritt an das westliche Ufer ber Subbucht heran, auf beren öftlicher Seite sich die Schiffer Rarabelnaja Borstadt, die Dock, das Arsenal, die Magazine und andere Marineetablissements besinden. Da durch den Kriegshafen Sebastopol in zwei Theile geschieden ist, so kann der Berkehr nur durch Schiffe oder leichte Bruden vermittelt werden und die Bertheibigung zerfällt badurch in zwei scharf gesonderte Abtheilungen.

Auf dem nörblichen Ufer ber Sebaftopoler Rhebe find einige Kafernen und die unbebeutenbe Matrosenvorstabt erbaut.

Die nächste Umgebung ber Stadt bildet ein hohes Platean, welches nördlich durch die Rhebe, öftlich durch ben Sapounberg, westlich und südlich aber vom schwarzen Meere begrenzt wird. Auch hier sindet man einige Buchten, zur Aufnahme von Schiffen geeignet, nämlich: die Schüßen- (Strelißsa-) Bucht — 2 Werst westlich der Duarantainebucht —, die Sandbucht, die Rohr- und Kosasenbai, die alle in der Berlängerung des südlichen Ufers der großen Rhede liegen.

Bon allen biesen Buchten ziehen sich die Schluchten (ravins) mit steil abfallenden Thalrandern nach Suden hin — in Sudrufland "balka", in der Mehrheit "balok" genannt —, beren Thalsohle jest trocken, die aber wohl in früheren Zeiten dem Meere eine beträchtliche Wassermenge zugeführt haben mögen.

Eine größere Ungahl biefer Schluchten führt in bie Quarantainebucht, eine Berlangerung ber Gubbucht bilben bie Saranbanafina = und Laborgtornaja = (Laboratorium -) Schlucht. Deftlich bavon befinden fich bie Dotomajaschlucht, welche in die Schifferbucht munbet und die Kilenschlucht, die in bie Bucht gleichen Ramens führt; aus ber Menge anberer Schluchten, bie öftlich von ber Rilenschlucht liegen, verbient nur noch ber nicht unbedeutenbe Steinbruch - bie Ramenolomnischlucht - namentliche Erwähnung. biefe Schluchten, welche bas Sebaftopoler Blateau nach verschiebenen Richtungen burchschneiben, erschweren bie Bewegungen ber Truppen ungemein und, obwohl biese hochebene von ber Rhebe bis jum Rlofter Sanct Georgia ungefähr 12 Berft und vom außerften weftlichen Enbe - Cap Chersones bis jum öftlichen Abfau bes Sapounberges beinahe 16 Werft Ausbehnung hat, verhindern fle boch, ba ber Boben fehr fteinig und nur mit einer Lehmschicht bebedt, an vielen Orten bie Felsen hervortreten laßt, fast ganglich bas Manoeuvriren mit größeren Truppenmaffen. Der öftliche Abhang bes Blateaus, ber Sapounberg, hat fehr schwierige Bugange, woburch bie Berbunbeten, wie wir in ber Kolge sehen werben, sehr vortheilhaft gegen bie Unternehmungen bes ruffischen Offenfivcorps geschutt waren. Diese zerklufteten Abhange bilben bas linke Thalufer ber Tichernaja. Auf bem rechten Ufer biefes Flugdens gieben fich bie Infermanhohen bin, eine Fortsetzung bes nörblichen Ufers ber großen Rhebe, ebenfo gerkluftet und schwer zu paffiren, wie bie ber linken Seite.

Die Zugänge auf die Höhe, wo Sebastopol gelegen ist, sind nicht sehr zahlreich. Die Hauptstraße aus Simseropol und Battschiserai führt in einem tiesen Hohlwege von dem Metensiewasaderg herab, überschreitet die Tschernasa mittelst einer steinernen Brücke bei dem sogenannten "Wirthschause" und trifft alsbann auf die füdliche Uferchaussee, die auf den Sapounderg hinaufsührt. Bon Süden her geht eine Straße aus Balaklawa im Thale nach Sedastopol und von Nordost führt über den Faschinendamm dei Inferman die alte Posistraße auf die Höhe, von welcher sich an dem Ufer der großen Rhede die neue Sappeurstraße in der Richtung nach Sedastopol adzweigt. Außer biesen Straßen giedt es noch einige Wege, welche sich auf die Höhe hinauswinden, die von Fußgängern aber nur mit Mühe benutt werden können.

Die Befestigungswerke Sebastopols vor ber Krimerpedition hatten offensbar nur ben 3wed, die ungeheuren Arsenale und Borrathe dieses KrimsGibraltars, sowie die Flotte des schwarzen Meeres gegen die türkische zu sichern, und waren daher auch nur auf der Seeseite stark. Ein Angriff von der Landseite durch die Türken, während die russische Flotte das schwarze Meer beherrschte, schien undenkbar, so daß hier beinahe gar keine Befestigungs-anlagen existiren und man in undegreissicher Berblendung selbst damals, als die verdündeten Armeen schon in Barna lagerten, ihn noch für kaum möglich hielt. Aber wie hätte man auch jemals an einen vereinigten Angriff der

Flotten sowie ber Armeen Englands und Franfreichs gegen bie Rufte ber Krim benten fonnen?

In ben letten Jahren ber Regierung bes Raifers Rifolaus mar zwar ein Blan zur Befestigung auf ber Lanbfeite entworfen, aber, obgleich hierzu bebeutenbe Summen verwendet, boch nur theilweise ausgeführt worben-Keftungewerfe follten in einer gange von 6 Berft fowohl bie eigentliche Stadt als auch bie Schiffervorstabt (Rarabelnaja) beden und fich von ber Munbung bes Rilengrundes um bie lettere herum bis an bie außerfte Spite ber Gubbucht, von hier um die Stadt gieben und bann an bas Quarantainefort anichließen. Diese gange Bertheibigungelinie bestand gur Beit ber gandung ber Berbunbeten auf ber größten Strede biefer projectirten Ausbehnung nur erft aus einer einfachen 18-20 Fuß hohen und 4 Fuß 8 Boll ftarten crenelirten Steinmauer und war burch unvollenbete Berte, sowie an einigen Stellen burch jur Bertheibigung eingerichtete Rafernen (Defenfiv-Rafernen) gebect und verftarft. Bang vollendet maren nur ber Theil ber Bertheibigungelinie amifchen ben Baftionen 5 und 7, bie Defenfiv-Rafernen zwischen ben projectirten Bastionen Rr. 5, 6 und 7 und ber Thurm auf bem Malatoff ober Malachof. hugel (Kornilowofibaftion); alle übrigen Festungewerfe auf ber Landseite ber Stadt wurden Angesichts und jum großen Theile unter bem Feuer bes Feinbes erbaut.

Was nun die wichtigsten Buncte ber Hauptvertheibigungelinie betrifft, so tonnen biese in Beziehung auf ihr Starkeverhaltniß etwa folgenbermaßen angenommen werben.

1. Das Flaggenstockbaftion, von ben Franzosen als Bastion du mat bezeichnet, von ben Russen Bastion Rr. 4 genannt, hatte bes Terrains wegen ein etwas unregelmäßiges Tracee, einer Lünette ähnlich, erhalten. Der Graben ber rechten Façe wurde durch 2 Geschüße in einer verbeckten Caponière, die linke Façe burch 4 Geschüße in einer Ausbiegung der Schulterwehr, welche von dem hinteren Theile des Werkes aus längs dem Kamme des Centralravins hinlief und endlich nach der Thalsohle hinadging, flankirt. Das Commendement des Werkes betrug circa 15 Fuß; der Graben war eirea 30 Fuß breit und 12 bis 15 Fuß tief; seine Böschungen waren steil, ost sogar senkrecht. An einem Theile der Escarpe in der Rähe des ausspringens ben Winkels lief eine Reihe 10 Fuß hoher, durch das Feuer nicht beschäbigter Pallisaden hin, und dies war überhaupt der einzige Fall einer Vallisadirung, der in den Gräben vorkam.

Das Berk war mit einem Glacis und gebeckten Beg umgeben, die innere Boschung des lettern hatte eine Schanzforbbekleidung. In der Contreescarpe und unter dem gedeckten Bege waren bombensichere Raume angelegt; in dem gedeckten Bege vor der linken Façe befand sich eine kleine Batterie. Bon diesem Bastion gingen späterhin auf Seiten der Franzosen die haupt sächlichsten Minenoperationen vor sich, um ihre Laufgraben vorwarts zu

treiben, auf Seiten ber Russen, um biese Versuche zu vereiteln. Die Minentrichter selbst waren 12 bis 15 Fuß tief und in einen sehr felsigen Boben versenkt; doch gelang es den Franzosen nie, das Werk wegzunehmen oder auch nur den Kamm des Glacis zu krönen. Die äußere Boschung war stellenweise mit Schanzförben bekleibet, die, obwohl schwer mitgenommen, doch noch immer ein bedeutendes Hindernis darboten.

Die Geschüte ftanben auf einer schmalen Bettung, zwischen benfelben waren Traverfen und auf ber rechten Jace Rudenwehren (Parabos) angebracht. Sier, wie in fast allen Befestigungen ber Lanbfeite, murben Schiffsgeschute auf Schiffslaffeten verwendet und biese burch Seitentakel und Unhalttaue birigirt. Mehrere Scharten waren in biefer Batterie burch bie gewöhnlichen eifernen Schiffsmaffereimer, an jeber Rante 4 Fuß meffenb, betleibet; fie maren mit Erbe gefüllt und fur jebe Schartenbade murben brei Die Dauerhaftigfeit und Saltbarfeit mar vorzüglich, benn obgleich an einer Stelle 13 Granaten eine fo betleibete Schartenbade trafen, war bie Scharte bennoch vollfommen im Stanbe. Auch Traverfen wurden an mehreren Buncten aus folchen Eimern hergestellt, beren Seitenblatter man auch ftatt ber "Taublendungen" verwendete. Die letteren hingen an einem horizontalen Balten, ber quer über ben obern Theil ber Scharte gelegt und burch ftarte Pflode befestigt mar; fie maren 4 Boll ftart und bestanden aus brei Lagen zusammen verbundener Taue. In bem unteren Theil war eine Deffnung angebracht, um bas Geschüprohr hindurchzulaffen, oft mar aber auch eine Rreisscheibe von ahnlicher Conftruction um bas Geschut gelegt und nur eine kleine Deffnung jum Zielen übrig gelaffen. Diese Borkehrung war ber großen Schartenöffnung wegen, welche Schiffslaffeten und Beschüte erforbern, burchaus nothig und bewies fich ale gute Sicherung gegen Buchfenfugeln und Rartatschen. Bombenfeste Raume waren im Allgemeinen viele vorhanden, fie lagen theils unter bem Ball, theils unter ber zweiten Schanzenlinie — wo namlich eine folche vorhanden war —, oft auch unter befonbern Traversen, ja bisweilen auch gang unter bem Horizonte. Sie waren im Allgemeinen 6 Fuß und barüber hoch und tief genug für zwei Reihen Bettungen, mahrend bie Lange große Unterschiebe zeigte. Das Dach bestanb gewöhnlich aus 18 Boll bidem Balfenwerf, meiftens Stude von Daftbaumen, bie geringste Starte ber barauf geschütteten Erbe betrug 6 Fuß.

Mehrere dieser Rasematten waren mit Dielen ausgezimmert, hatten Feuerskellen und Ramine und waren gut gelüstet und getüncht. Die Latrinen, wozu transportable Tonnen mit Sipen barauf verwendet wurden, hatte man in besonders bombensesten Localen angebracht. Außerdem besaß das Flaggenskockbaftion eine zweite Defenslinie, welche mit bombensesten Raumen verssehen war.

2. Das Centralbaftion, ein freuzförmig gemauertes und crenelirtes Rebuit, 1400 Schritt nordweftlich vom vorigen gelegen, von ben Ruffen

Bastion Rr. 5, von den Franzosen später bastion central genannt, zeigte eine ähnliche Construction wie die vorige, war jedoch nur mit schwächeren Profilen versehen.

Wenn auch die steile Escarpe und Contreescarpe ein gewaltiges hinderniß beim Sturm war, so verschlägt's boch nichts für die Franzosen, solchen Bertheibigern, wie die Ruffen gegenüber, baß ihre anhaltenden und glanzenden Anftrengungen bennoch mit feinem Erfolge gekrönt wurden.

Die crenelirte Mauer war entweder mit einem Ballgang und einer Brustwehr versehen oder burch eine einsache Brustwehr erset, da sie an den Stellen, wo sie dem Feuer ausgesetzt gewesen, durch den anhaltenden Geschüsstamps sehr gelitten hatte. Die Quarantaine Redans, von den Russen Bastion Rr. 6, von den Franzosen später dastion de la quarantaine genannt und 1500 Schritt vom Centralbastion gelegen, bestanden aus wenig mehr als einem einsachen Lausgraden, mit etwa 3 Fuß vorwärts ausgesetzten Schanzstörben, wodurch eine Bank gebildet wurde. Der Boden war hier noch selsiger als vor den eben genannten; die Prosissarfe bergenigen Werke, welche östlich von dem Centralravin lagen, war weit geringer als die von 1 und 2.

Der Berlauf ber Belagerung wird die Gründe darlegen, warum man Puncte, denen jest eine secundaire Bedeutung beizulegen war, stärker besestigte als solche, welche die übereinstimmende Ansicht aller Sachverständigen als die Schlüsselhuncte der Stellung bezeichnete. Bis zum Frühjahr 1855 nämlich waren alle Anstrengungen gegen das Flaggenstod. (bastion du mat) und Centralbastion gerichtet und aus irgend einem Grunde, wahrscheinlich der Langsamseit wegen, mit der die Laufgräben vorwärts getrieben wurden, schienen die Russen den Arbeiten der Engländer sehr wenig Wichtigkeit beizulegen. Daher war es nur natürlich und zwecknäsig, daß die Russen die Zeit, welche die Alliirten zu den nöthigen Bordereitungen der Erössnung ihres Feuers verbrauchten, sowie die Abnahme des letzteren den Winter über dazu benutzen, um jest alle ihre Anstrengungen den angegriffenen Puncten zuzuwenden. Doch wurde allem Vermuthen nach am Malakoss erst da ernstlich gearbeitet, als die Franzosen ihre Trancheen gegen denselben erössisten, wodurch also seine Bollendung unter weit ungunstigeren Berhältnissen stattsand.

Satte man volle Muße gehabt, Sebastopol spstematisch mit permanenten Befestigungen zu umgeben, so ware die Bernachlässigung der Malakoff und Sapoun- (Sapun-) Sohe in der That nicht zu entschuldigen, allein da die jest vorhandenen Werke größtentheils unter dem Feuer des Feindes und unter seinen Augen ausgeführt wurden, so muß der Tadel unterbleiben.

Die Befatung war lange Zeit zu schwach für eine so große und ausgebehnte Stellung, bazu wurden die Werkzeuge nur in unzureichender Zahl und schlechter Qualitität geliefert, so daß, zieht man Letteres in Betracht, man in der That darüber staunen muß, daß so riesenhafte Resultate mit so geringen Mitteln haben erzielt werden können.

3. Das große Reban, ursprünglich, wie aus allem hervorgeht, eine Lünette und im Grunde eigentlich mehr ein vorspringendes Bastion, wurde später nach der einen Seite mit der Kasernenbatterie (Barrack-battery) verstunden (was allerdings mit Riel's Planen nicht übereinstimmt) und erstreckte sich nach der anderen bis zu der Schanzenreihe, welche den westlichen Ramm des Otschasoffravins tronte.

Die Beschaffenheit bes Bobens war besonders in der Rahe bes Saillants von der Art, daß Escarpe und Contreedcarpe sanster geboscht werden mußten als bei den bereits beschriebenen Bastionen. Der Charakter dieses Werkes ergiebt sich am besten daraus, daß die Engländer am 8. September, ungesachtet keine Bresche geschoffen war, in dasselbe eindringen konnten, ohne Leitern dazu nothig zu haben. Die Details im Innern ähnelten denen des Blaggenstockbastions, da die Geschütze durch Traversen und Rückenwehren geschützt waren, die einer angreisenden Kolonne, wenn sie einmal in das Werf eingebrungen war, sehr gute Deckungen gewährten.

Die Werke, welche bas Reban mit ber Kasernenbatterie verbanben, saumten ben steilen Abhang bes großen Ravins und bas Terrain, auf bem es selbst lag, bacht sich sanst vom Saillant gegen bie Lehle ab, fällt weiter ruchwärts rasch nach bem innern Hafen, jedoch weniger starf gegen Rorben, so baß ber Zugang in bieser Richtung nicht schwierig war.

In der unmittelbaren Rahe bes Redan befand sich eine Reihe starker bombenfester Raume, die in den festen Felsen gehauen waren, zu welchem Ende man erst einen 12 Fuß breiten und 4 Fuß tiefen Graben gelegt und dann Gruben — jede 6 Fuß lang, 5 Fuß hoch und 3 Fuß breit — für je ein Baar Mann auf jeder Seite desselben hergestellt; auch waren an derselben Stelle Borkehrungen getroffen, um Bomben aus einem 18zölligen Mörser zu werfen.

Die Ratur ber Schanzen, welche sich von dem Redan längs bem oberen Rande des Otschakoffravins hinzogen, war an den einzelnen Buncten sehr verschieden, da man an einigen Stellen den Graben in einer Tiese dis zu 6 und 8 Fuß in den Felsen eingeschnitten, während an anderen die Contreescarpe aus Mauerwerf bestand. Vorwärts dieser Linie, die nicht ununterbrochen die zum Ralakoff lief, sondern da, wo ste das Otschakosfravin durchschnitt, eine Lüde bildete, welche durch zurückgezogene, vom ersteren detachirte Batterien enstiltt wurde, lagen noch Theile eines Verhaues.

4. Der Malakoff (Malachof), ein vorspringendes Bastion, das die Ueberreste des Thurmes, dessen unteres Stockwerf durch die Brustwehr des Bastions gedeckt wurde, umschloß, hatte ein Commandement von circa 14 Fuß, dei einer Brustwehrstärke von 18 Fuß, einer Grabendreite von 18 und Grabentiese von 12 Fuß.

Das Malatoffbaftion, von ben Ruffen "Baftion Korniloff" genannt — nur ber Thurm heißt bei ihnen Malatoff —, nahm ben öftlichen Kamm eines

Hügels ein, ber aus bem allgemeinen Umriß ber bortigen Sohe hervortrit und gegen die Stadt hin seinen Abschluß sindet.\*) Die Abbachung gegen die französischen Laufgraben hin war sanft, während er gegen die Schiffervorstadt steil absiel und zahlreiche Hindernisse barbot; gegen Rorben und Suben bachte sich das Terrain gleichsalls steil ab. hinter dem Bastion nahm eine unregelmäßige Redoute den Rest des Rammes ein; die Brustwehr war öfters en cremaillere gebrochen, um eine bessere Richtung für die Geschüße zu erhalten, während der Graben in gerader Linie sortlief.

Doch sowohl in Beziehung auf bas Bastion als auf die Redoute hatte man zwei Fehler begangen; benn erstens hatte man zwei Schulterwehren stehen lassen, welche sich von den Flanken des Bastions dis zur Redoute erstreckten und mittelst berer man von der Brustwehr der ersteren leicht nach der letzteren gelangen konnte und zweitens war das Bastion buchstäblich mit Traversen angefüllt, welche die bombensesten Schutzaume überdeckten.

Diese Traversen machten bas Feuer ber Reboute auf Truppen, welche bas Bastion genommen hatten, vollständig wirfungslos und gewährten benselben hinreichenben Schup; die Construction ber bombenfesten Räume aber, welche, um die Besatung in den Stand zu setzen, das Werf während bes Bombardements zu halten, absolut nothig waren, kann man nicht gerade als einen Fehler bezeichnen, so verhängnisvoll sie selbst auch beim Sturm wurden.

Die inneren Böschungen sammtlicher Werke waren mit Schanzförben bestleibet, die mit Faschinen und Sandsäcken gefrönt waren. Bom Malafoss nach dem Berhau des kleinen Redans hin wurden Wolfsgruben, Rägel und Fußangeln von mit vier Wiberhaken versehenen Spigen, die durch Bohlen gesteckt waren, in Menge verwendet, welche Annaherungshindernisse ihre Anwendung auch vor den Fronten anderer Werke fanden, wie denn auch erplodirende Maschinen nach Jacobi's Principien angewendet wurden.

In Beziehung auf Flankenvertheibigung und Bestreichung bes Terrains vor ber Front ber einzelnen Berke scheinen bie russischen Ingenieure mehr auf bas Artilleriefeuer ber zunächst liegenden Befestigungen, als auf eine unmittelbar an bem betreffenden Berke selbst einzurichtende Flankenvertheibigung zu halten.

Ueber ben Malakoff selbst, welchen General Riel ben Schlüffel von Sebastopol nannte, giebt Alfred Lannop, ber ben Feldzug mitgemacht, folgende Schilberung:

"Die Befestigung bes Malakoffs war bis zum gegenwärtigen Kriege unbekannt und ohne alle Bedeutung. Die ungeheuren Arbeiten, welche während ber Belagerung an biefem Werke ausgeführt und in Einklang mit seiner von Ratur ausgezeichneten Lage gebracht wurden, haben aus bemfelben ein ganz vorzügliches Werk geschaffen, bas ohne seines Gleichen in ber Kriegs-

<sup>\*)</sup> Ueber eine weitere Angabe fiebe ben ruffifchen Bericht vom 8, September 1855.

geschichte bafteht und Schwierigkeiten barbot, welche nach den Grunbfagen ber Rriegskunft beurtheilt, unüberwindlich waren.

Das Plateau, auf welchem ber Malakoffthurm erbaut ift, hat eine Erbebung von 382 Fuß über bem Riveau bes Meeres. Bon ber Hohe bieses Standpunctes sieht man vor sich ein ungemein weites Banorama, welches bie ganze Stadt, die Forts, die Rhebe, den Hasen, die Etablissements ber Armee und ber russischen Marine und im hintergrund das Meer umsaßt.

Das Blateau Malafoff hat eine mittlere Lange von 956 Auf und eine mittlere Breite von 382 Jug. Auf biefer geräumigen Flache haben bie Ruffen eine Stadt in Erbe erbaut, mit einem Labyrinth von gewundenen Straffen, abnlich benen, welche man in unseren Steinbruchen herftellt; an Stelle ber Saufer hatten fie eine außerorbentlich große Bahl gebedter Raume rechts und linte, beren Eingang bem unferer Reller etwas abnlich ift, angebracht. Diefe Raume find hoch mit Erbe überbect und vollständig gesichert vor bem Aufschlag der Bollfugel wie der Bombe, indem die Erde 9, 12, sogar 15 Fuß hoch angebracht ift. Die hauptstraße biefer ungewöhnlichen Stadt ift ein breiter Beg, ben wir in bie Erbe eingeschnitten nennen möchten, et geht von einem Ende bes Raumes bis jum andern, jahlreiche Bindungen beschreibent, vom Saillant bes Bertes, ber nach unfern Angriff hinfieht bis jum Ausgang ber abwarts gehenden Strafe, welche feinen Ausgang bilbet und nach ber Rarabelnaja führt. Diefe Strage ober vielmehr biefer Weg ift ber Schluffel bes Labyrinthe; er ift 460 Schritt lang. Man muß, um ihn zu verfolgen, eine große Aufmertsamfeit verwenden wegen der Benbungen, die er macht und wegen ber unzähligen Duerwege, bie ihn nach allen Richtungen hin burchichneiben.

Das Plateau vom Malakoff bietet, von außen gesehen, ben Anblick einer enormen Erdmasse, bei welcher man versucht hat, tobte Winkel zu versmeiden, der Scharten aber so viele als möglich anzubringen. Man ist bei der Anlage des Werks der natürlichen Beschaffenheit des Terrains gesolgt und hat ihm keinen bestimmten Charakter gegeben. Es besteht aus zwei besonderen Theilen: der Enceinte des Thurmes (wie man sie eigentlich nennen sollte) und aus dem Reduit.

Die erstere, der Thurm, macht in freissormiger Gestalt Front nach unsern Angrissen. Ganz vorn am Plateau und am ausspringenden Winkel des Werts liegen ein bedeutender Graben und eine hohe Brustwehr. Früher hatte die Enceinte zwei Etagen. Während der ersten Tage der Belagerung sah man von unseren Linien, selbst bei trübem Wetter, seine weiße Silhouette sich am himmel abzeichnen. Am 17. October wurde er vom Feuer der verdündeten Armee sehr beschädigt und seine Scharten zerstört. Seitdem haben die Russen die Enceinte dis zur unteren Etage abgetragen und während sie einerseits große Vertheibigungsarbeiten auf der rechten Flanke aussührten, haben sie seinen runden Theil mit einem starken Revetement von Erde umgeben und Bittie, Schlachten und Belagerungen. II.

auf bem höchsten Gipfel bes Thurmes gleichfalls aus Erbe eine fehr fcmale und burch eine starte Bruftwehr gebecte Plateform hergestellt, in welche Scharten eingeschnitten murben.

Der Thunn ist so unserem Auge entzogen worden; man konnte aber die Linien seiner Mauern unter der Erdenveloppe erkennen, welche seine allgemeinen Umrisse verrieth. Seine andere Seite blieb wie sie war, sie sieht nach der Stadt hin und bildet einen nur um ein Geringes einspringenden Winkel. Sie hatte früher eine Länge von 95 Fuß, jest ist sie nur noch 79 Fuß lang, weil an ihren äußersten Enden die neue Erdenveloppe des andern Theils des Werks anschloß.

Das Mauerwert dieser Seite hatte eine Hohe von 12 Fuß 8 Joll; es ist von einer auffallenden weißen Farbe und wie der übrige Theil des Thurms von Steinen aus den Inkerman'schen Steinbruchen erbaut worden. In der Mitte besindet sich ein gewolbtes Thor, welches zu einer sehr sollben aus Steinen hergestellten Gallerie führt, die ihr Licht aus 12 Gewehrscharten erhält, welche in ihrer Längenrichtung angebracht worden sind. Zetzt waren nur 8 dieser Scharten zum Gebrauch frei, die übrigen 4 links wurden durch bie Treppe aus Erde und Holz verkleidet, welche zur Platesorm des Thurms hinaufreicht, wo zuletzt unsere Fahne ausgehist wurde. Getrennt von dieser mit der Erde gleich hohen Gallerie ist unter der rundlichen Face eine zweite tieser liegende, um als Pulvermagazin zu dienen.

In der Entfernung von ungefähr 100. Fuß von der weißen Mauer des Thurmes zieht sich ein Graben hin, welcher die erste von der zweiten Bertheidigungslinie trennt und den Fuß des Reduits andeutet, welches außerdem noch durch gewaltige Traversen oder Holzstöße gesichert ist, welche bergestalt aufgestellt sind, daß sie leicht alle Wege und Jugange sperren können, die zu diesem Theile des Raumes Jutritt gewähren.

Die Gestalt bes Rebuits ift bie eines Sternforts. Die Richtung feines Artilleriefeuers war gut und so angeordnet, daß es alle Annaherungswege zum großen und kleinen Redan und biese Werke selbst in dem Falle, daß sie zuerst erobert wurden, beschießen konnte.

Das Reduit zählte eine große Anzahl von gedeckten Aufstellungen, sowohl längs der Bruftwehr als in den übrigen Theilen bes Werkes, um seine Berstheibiger gegen die Schüffe des Mamelon vert (grünen Hügels) und des Werfts (Carénage) zu schüßen. In diesem Raum allein bemerkten wir deren 50 von verschiedener Größe, alle aber auf dieselbe Weise gemacht, d. h. aus sehr groben Baumstämmen, Schiffsmasten, Bauholz und aus Erde, die man herbeigeholt oder vom Plateau selbst entnommen hatte, indem man tiese vierectige Schachte in demselben abgetäuft hatte. Einige dieser verbeckten Ausstellungen waren mit Sipen aus Stein versehen; insgesammt konnten sie 2000 — 2500 Rann ausnehmen. Inmitten derselben erhob sich ein wahrer Berg von Erde, bestimmt, ein Pulvermagazin zu schüßen. Auf dem Gipfel

bieses Berges, ber alles überragte, sieht man eine kleine Erhöhung aus Erbe, auf welcher die französische Flagge zum ersten Male am 8. September aufsgepflanzt wurde.

Hateau nach Karabelnaja und Sebastopol führt. Er ist in ben Boben wie ein Laufgraben mit boppelter Brustwehr eingeschnitten. Trop seiner Steilheit fonnten boch Pferbe und Fuhrwerke auf bemselben sich hinauf- und herunter bewegen.

Er bilbete die große Communifation zwischen diesem Hauptvertheidigungs, puncte ber Stadt und ber Trancheen, welche dazu bestimmt waren, ihn mit bem großen Redan zu verbinden.

Das Malatoffwert ift ringsherum mit einem ungeheuren Graben umgeben, ber allen feinen außeren Gestaltungen sich anschmiegt und ungefähr 910 bis 1040 Schritt im Ganzen lang ift, in seinem runden Theile, wo er Front gegen unsern Angriff macht, 19 Fuß tief und 22 Fuß breit.

Das Werf war mit 62 Positionsgeschüßen und einer bestimmten Anzahl von Feldgeschüßen armirt, welche lettere man in Batterien auf hierzu hergestellten Rampen ausstellte. Ihre leichte Beweglichseit machte sie für alle unvorherzeschen Fälle der Vertheidigung sehr nüblich. Die Erbauung der Batterien war nach einem bestimmten und bis in die kleinsten Einzelheiten genau auszeschrten Plane ausgesührt worden. Die Scharten waren mit elastischen Laben aus Tauwerk verschen. Eine Deffnung von der Größe eines Auges war in jedem Laben angebracht, um das Geschüß richten zu können. Die Brustwehr hatte nach den verschiedenen Richtungen hin Bankets mit Stusen zur Ausstellung der Schüßen und an den beiden äußersten Enden des innern Grabens, welcher die Enceinte des Thurms vom Reduit trennt, standen 2 Geschüße mit Kartätschen geladen, um auf den Angreiser zu seuern, wenn er dis hierher vorgedrungen sein sollte.

Das Caliber ber Geschüße war verschieden; es waren 32pfbg. Geschüße, sehr wenige von 62 vorhanden, die meisten von 24 Pfund, außerdem 4 Mörser. Reservefanonen ftanden auf ben verschiedenen Waffenplagen im Innern bes Blateaus."

Die Besetzigungswerke Sebastopols waren an ber Rüfte sehr stark; die Einsahrt zur Rhebe vertheidigte auf der füdlichen Seite die Batterie 10 — bas Quarantainefort — die sich auf dem Vorgebirge zur Linken des Hasens gleichen Namens erhob, von Erde erdauet und mit 60 (nach anderen Angaben 100) Seschüßen armirt war. Auf derselben Seite der Rhede aber zur Rechten des Hasens der Quarantaine gelegen, erhob sich ein sternsörmig gedautes Vort aus Maurerarbeit und mit 101 Seschüße ausgerüstet, von denen 50 auf die Rhede hinausblickten. Weiterhin auf die Rhede, auf dem Cap Alexander, ragte ein zweites Fort, "Fort Alexander," das gleich dem vorigen casemattirt, erenelirt und mit 64 Geschüßen versehen war. Roch weiter auf

bem Cap Ricolaus am Eingange bes Kriegshafens hatte man ein Fort Ricolaus von 192 (110) Geschüßen in 3 Etagen errichtet, bas 2 große Façen hatte, von benen die eine die Rhebe beherrschte, während die andere den Hafen in seiner ganzen Ausbehnung bestrich; es war ebenfalls casemattirt und crenes lirt. Auf der anderen Seite des Kriegshafens, auf dem Cap Paul, besand sich eine Batterie, die Pawlossis — Paul — Batterie oder Fort Paul mit 80 (86) Geschüßen, welche den Eingang des Hafens bestrichen.

Auf bem linken Ufer ber Rhebe bestanden die Befestigungen erstens beim Telegraphen aus einer Batterie von Erbe mit 17 Geschüßen armirt, zweitens aus einem mit 104 (110) Geschüßen bewassneten Fort, bem Fort Constantin, brittens aus einem Fort auf einem Borsprung, bem Fort Alexander schräggegenüber, mit einer Doppelreihe von 90 (120) Geschüßen — bem Fort Ratharina — endlich viertens vor dem Eingang in den Kriegshasen aus 2 Batterien von 34 Geschüßen, welche ihr Feuer mit dem vom Fort Paul freuzten.

Die Annaherung an Sebastopol auf ber Seeseite vertheibigten im Gangen 700 Geschütze großen Calibers, Die in festen casemattirten Forts von 2 auch 3 Etagen placirt waren.

Rach einem statistischen Berichte vom 6. Januar 1854 befaß bagegen bie Stadt bamals 719 Kanonen, in folgender Bertheilung:

| Im | Rorben | bes | Safens | : |
|----|--------|-----|--------|---|
|----|--------|-----|--------|---|

| Telegraphenbatterie              | 17          |
|----------------------------------|-------------|
| Fort Constantin                  | 104         |
| Cafemattirte Batterie            | 80          |
| Doppelte Batterie                | 31          |
| 3m Guben bes Safens:             |             |
| Fort Paul                        | 80          |
| Fort St. Nicolaus                | 19 <b>2</b> |
| Batterien zwischen ben Forte:    |             |
| St. Nicolaus und Alerander       | <b>50</b> · |
| Das runde Fort (Fort circulaire) | <b>50</b>   |
| Fort Alexander                   | 64          |
| Batterien ber Quarantaine        | 51          |
| mithin im Gangen:                | 719         |

Auf ber Rorbseite lag eine Werst von ber Rhebe entfernt bas Rorbsort mit 38 Geschützen, bas eine gemauerte Escarpe und Contreescarpe hatte und zur Bertheibigung ber auf bieser Seite befindlichen Batterien biente.

Westlich vom Rorbfort war burch ben verabschiedeten Ingenieurlieutenant Wolochof ein Werf erbaut, welches ben Ramen Wolochofthurm führte und ben 3wed hatte, die Meeresbucht zu bestreichen, die fich sublich ber Dunbung bes Belibet befindet und worin sich feinbliche Schiffe verbergen konnten.

Es wird ein unaufgeflartes Rathsel bleiben, warum man, nach ben langen Borbereitungen ber Allierten fur bie Krimerpebition, bie fich von

Unfang August nach ber Rudtehr bes frangofischen Corps aus ber Dobrubicha bis jum September verzögerten, Die Rrim nicht ftarter befett hatte, als mit einer Angahl Truppen, bie in feiner Beife hinreichend waren, bem Feinde die Spige bieten zu konnen. Doch als Erklarung muß man wohl Folgenbes annehmen: In Betereburg herrichte junachft ber Glaube, bag, wenn ein Angriff auf Sebaftopol versucht murbe, berfelbe nur von ber Gubseite aus erfolgen werbe. Sier fannte man bie Starte ber Feftung und wußte, baf fie gleich Kronftabt ben vereinigten Flotten Trop bieten tonne; einen Landangriff erwartete man hochftens in Beffarabien. Außerbem hielt Raifer Nicolaus ben Auftand ber Communitationsmittel fur berartig, bag leicht bedeutenbe Truppenmaffen rafch nach ber Rrim geschafft werben konnten und, ba er seit brei Jahren nicht in Sebaftopol gewesen war, meinte er, die Landbefestigungen seien ber Art, bag fie eine Belagerung aushalten fonnten; außerbem mar er ber Ueberzeugung, bie Festung fei für ein halbes Jahr vollständig verproviantirt, ein Glaube, ber ihn jeboch fehr tauschte, ba alle feine Strenge boch nicht im Stande gemefen mar, bas Trugfpftem ber ruffifchen Lieferanten ju gerftoren, fonbern fie nur vorfichtiger gemacht hatte.

Rach ber Schlacht an ber Alma war Sebaftopol in großer Gefahr. Um 21. September fcbrieb Furft Menschifoff an feinen Generalftabschef, ben Biceabmiral Rorniloff, welcher mit 4 Bataillonen ber Reservebrigabe von ber 13. Infanteriedivifion in Sebaftopol jurudgeblieben mar, bag berfelbe fchleunigft bie geeignetften Dagregeln jur Berftarfung ber Stabbefestigung treffen und hierzu bie Mannichaften ber Flotte mit verwenden follte. Biceabmiral Rornilof versammelte hierauf einen Rriegerath, inbem er be= antragte, mit ber Flotte in's Meer ju fteuern und ber verbunbeten Armaba einen Rampf auf Leben und Tob ju liefern; benn, "wenn unfere Flotte im Safen gurudbleibt, fagte er, geht fie ihrem ficheren Berberben entgegen, fleuern wir aber auf bas Deer, fo tonnen wir uns bann gegen Conftantinopel wenden und bie Hauptfladt bes ottomanischen Reiches in Kurcht und Schreden verfegen." Diefes Unternehmen war zwar febr gewagt; boch ba ein großer Theil ber Schiffe ber verbundeten Flotte mit einer beträchtlichen Menge verschiebener Rriegevorrathe und Belagerungegeschuten belaben war, auf ben anberen aber fich Landungetruppen befanden, fo war es unmöglich, bag unter bicfen Berhaltniffen fich bie feinbliche Klotte in eine Schlacht einlaffen konnte. Da es jeboch auch benkbar war, baß zu biefer Beit bereits ein großer Theil ber Schiffe feine Labung an's Land gefet hatte, fo konnte bann allerbings auch bie ruffische Klotte burch bie bedeutend ftarfere ber Allierten eine gangliche Rieberlage erleiben; vor allem aber erforberte es von Seiten ber ruffischen Seeleute eine große Raltblutigfeit und Selbfiverleugnung, biefen Entschluß zu einer Zeit auszuführen, in ber fich Sebastopol ichon in einer fo fritischen Lage befand.

Ungeachtet ber flaunungeiburbigen Thatigfeit, welche fich nach ber Lanbung ber Berbunbeten in Sebaftopol entwidelte, waren bennoch bei bem Rudjuge Mentschifofe von ber Alma bie Befestigungen auf ber Lanbfeite noch fehr schwach, und ber Feind, welcher ben Ruffen an Zahl beinahe breimal überlegen war, erwartete nur noch aus Conftantinopel bie Ankunft einer Referve - nämlich bie 5. und 6. frangoftiche Divifion - um bie Feftung von ber Land = und Seefeite anzugreifen.

So mußte alfo, der Rlugheit wegen, der fehnlichfte Bunfch ber ruffiichen Seefolbaten, fich mit ber verbunbeten flotte ju meffen, aufgegeben werbent, und es war baher beffer fie bem Baterlande ju opfern, womit auch schon jest insofern ber Anfang gemacht wurde, ale ber Kriegerath beschloß, am Eingange ber Rhebe vier alte, aber uoch bienfttuchtige Schiffe ju verfenten und bie Ausruftung berfelben an's Land zu fchaffen.

Dies Berfchließen ber Rhebe war eine wohlüberlegte Sache, bie gleich von vornherein schon bie fehr wichtige Folge hatte, baß fie ben ursprunglichen Blan ber Berbunbeten ganglich vereitelte.

Denn ale lettere bei Eupatoria landeten, hatten fie bie Abficht, bas Rorbfort ju fturmen, bas bie Conftantin : und Michaelbatterie bedte, burch beren Eroberung ihrer Flotte bie Einfahrt in bie Rhebe zu erleichtern und alsbann nach einem verstärften Bombarbement von ber Land : und Seefeite Sebastopol zu nehmen; ein Blan, ber nach ber Sperrung ber Rhebe natürlich aufgegeben merben mußte.

Unterm 27. September 1854 berichtete ber Biceabmiral Samelin an ben Marineminifter :

"In Folge ber am 23. stattgehabten Berfenfung von 5 Schiffen und 2 Fregatten war ber Eingang bes hafens gesperrt.") In Folge biefer Rachricht, welche bem Marschall Saint Arnaud sehr unangenehm war, mußte ber Angriffsplan auf Cebaftopol umgeanbert werben. Biober hatte gewiffermaßen schon festgestanden, daß die Armee bas Fort Constantin und die übrigen Werke nordlich vom Safen nehmen, bann bie Flotte mit Durchbrechung ber Eftacaben in ben Safen fahren und nun nicht allein mit ber Armee bie fublichen Befestigungen angreifen, fondern auch wegen ihrer im Safen geficherten Lage ber Urmee bei jedem Better und jeber Jahredzeit eine fraftige Stupe

\*) Die verfentten Schiffe waren folgende: Die beilige Dreieinigfeit von 120 Ranonen, Roftislaff . . . . . . Sifebpli 40 Zagosdich . . . . 84 Uriel 80

> Silistria . . . . 80 Rulewatscha . . .

sein follte. Die Versperrung bes Hasens anberte ganzlich die Lage der Sachen. Hierzu kam noch die Beobachtung, daß vor dem Fort Constantin noch provisorische Werke angelegt worden waren, um die Annäherung an dasselbe zu erschweren. Die beiden Generale en ehes fasten daher den Entsichluß, den Plat im Often anzugreisen, wo der Feind einen Angriff sicher nicht erwartete. Sie wollten sich deshald, nachdem sie sich bei Balaklawa mit der Flotte wieder in Verdindung gesetzt haben würden und von ihr Musnition und Lebensmittel empfangen hätten, im Süden des Plates aufstellen.

Diese strategische Bewegung, welche für Truppen ohne Approvisionements, vorrathe als gewagt bezeichnet werben muß, wurde am 24., 25. und 26. September ausgeführt. Die beiben Armeen überschritten ben Belibes einige Meilen oberhalb seiner Mündung, stiegen bann in das Thal von Inferman hinab und vollführten num eine Schwensung rechts, indem die französische Armee auf dem rechten Flügel ziemlich nahe an Sebastopol das Pivot abgab und die englische Armee mit dem äußersten linken Flügel am 26. früh auf den Höhen von Balaklawa ankam.

Ruffischer Seits wird bagegen berichtet: "Die Unentschloffenheit ber Berbundeten nach der Schlacht an der Alma, die Erwartung einer ftarfen Gegenwehr von unferer Seite in der Position hinter dem Belibef und die Gefahr in ihrem Ruden, welche ihnen durch unfere Truppen von Peresop her brohte, vermochte sie mit dazu die Nordseite zu verlassen."

Erft am 22. September brach die verbündete Armee auf, marschirte nach dem Belibeksluß und nahm am Abend besselben Tages eine Stellung auf den Höhen bes rechten Ufers dieses Flusses, Angesichts des Rorbsorts. Unsere Truppen besanden sich jest in einer kritischen Lage, ihre Verbindung mit Peresop war unterbrochen und die Besasung des Rordsorts auf ihre eigene Vertheidigung angewiesen, da die Truppen auf der Sübseite durch eine große Meeresbucht von ersterer getrennt waren und sie beshalb nicht unterstügen konnten.

Um aus biefer Situation herauszukommen, beschloß Fürst Mentschikof, in Sebastopol 8 Bataillone ber Reservebrigade von der 15. Infanteriedivision und die Schiffsmannschaften der Flotte zu lassen, und saste dann den höchst geistreichen Plan, den er auch mit der größten Kühnheit aussührte, nämlich mit den übrigen Truppen eine kühne Flankenbewegung gegen den Feind auf der Straße nach Baktschissari zu unternehmen.\*)

In der Racht vom 24. jum 25. September überschritten unscre Truppen die Tschernaja auf der einzigen sogenannten Birthshausbrude -

<sup>\*)</sup> In der vollfommenften Beife, dies muffen wir gleich von vornherein aussprechen, rechtfertigte überhaupt ber Generaladjutant Fürft Mentschilof bas Bertrauen, das fein erhabener herr, ber Raifer Nicolaus, in ihn gesetht, und zeigte fich in Allem ber Gegner wurdig, die sich ihm entgegenstellten; seine Thatigkeit umfaßte Alles und reichte zu Allem aus.

Traftirbrude, — schlugen ben sehr beschwerlichen Weg nach ber Meierei Mefenst ein und gelangten am Morgen bes 25. September nach einem muhes vollen Marsche auf die Straße nach Battschiffarai. Hier nahm Furst Mentschiffs bei bem Dorfe Otarfivi eine folche Stellung, daß er die Berbindung mit Peretop unterhalten und die Verbundeten im Ruden bedrohen konnte, sobald diese gegen das Nordsort irgend etwas unternehmen wurden.

Diese, welche bie norblichen Festungswerte für statter hielten als sie wirklich in bieser Belt waren, und bei einer Belagerung berselben sich im Ruden gefährbet sahen, unternahmen nichts. In einem Kriegsrathe im Belte bes Lord Raglan am 23. September war beschlossen worben, auf bie Sudsseite Sebastopols überzugehen und auf ben Holten Bostiton zu nehmen, sowie in Balaklava und ber Kamischai eine feste Operationsbasis zu grunben.

Diese Bewegung wurde am 25. September ausgeführt, also an demsselben Tage, an welchem unsere Truppen die Straße nach Baktschiffarai erzeichten. Bei dieser Gelegenheit wurde der außerste Trupp unserer Arrieregarde von der englischen Cavallerie bei der Meierei Metenst eingeholt und ihr einige Bagagewagen abgenommen. Im Allgemeinen hatten bei dieser gegenseitigen Flankenbewegung die Berbundeten alle Borthelle auf ihrer Seite, da ihre Truppen ahne Gepäck marschirten, während bei unserer Armee sich eine zahlzreiche Menge Wagen aller Art befanden.

Am 25. September gegen Abend kam die verbundete Armee vor Balaklawa an, das eine Compagnie des bortigen Bataillons in der Stärke von 110 Mann unter dem Oberst Manto befest hatte. Diese Tapferen hatten die halbverfallenen Festungswerke besetzt und nur 4 kleine Mörfer zur Berfügung. Die Berdündeten zogen ihre Artillerie vor, beschossen und nahmen dann die halb zerktörten Festungswerke und brangen in die Stadt.

Mit ber Besignahme Balaklawa's erhielten bie Berbunbeten am Meeresufer einen festen Bunct, und zur Sicherung beffelben fingen sie auch sogleich an die Stadt zu befestigen und mit Schiffskanonen zu ars miren.

<sup>\*)</sup> Bon hier aus nämlich konnten die Berbündeten, nach einem vorhergegangenen beitigen Bombardement von Seiten der Flotte, Sebastopol mit Sturm nehmen, und wenn dieser Sturm zu gewagt erschien, zu einer regelmäßigen Belagerung schreiten, wobei die Truppen des Belagerungscorps, die ihren Ruden an das Meer ftuten, in ununterdrochener Berbindung mit der Flotte blieben, welche ihnen das herbeischaffen aller Ariegevorrathe zu erleichtern und selbst im unglücklichsten Falle, dei einem Angrisse der Russen mit großen Truppenmassen, ihren Rudzug zu sichern vermochte. Blieben sie sedoch am Belibet gegen die Besestigungen der Nordseite stehen, so waren sie, da ihre Operationebasis Eupatoria war, aller dieser Bortheile beraubt. Um Sebastopol aber von der nördlichen und sublichen Seite vollsständig zu blosiren, war die Stärfe ihrer Landtruppen nicht hinreichend, da hierzu nicht weniger als 100,000 Mann ersorderlich gewesen waren.

Daher konnte General Lord Raglan mit Recht unterm 28. Sept. aus Balaklama an ben Rriegsminister Englands berichten:

"Ich empfinde die höchste Genugthuung, Ew. Gnaden melden zu können, baß ich mit meiner Armee den wichtigen Punct Balaklawa am 26. d. M. genommen und so eine neue Operationsbasis für die Zukunft uns gesschaffen habe.

Rach reiflicher Ueberlegung wurde bestimmt, die Berbindung mit der Raticha und bas Borhaben, und am Belbet festzusegen, aufzugeben, und uns bagegen links von Sebastopol abzuziehen und auf Balaklawa zu marschiren. Diese Bewegung wurde am 25. angefangen und enbete am 26. mit ber Ginnahme Balaklama's burch unsere Truppen, welche bie Avantgarben bilbeten. Auf bem Mariche bahin waren große Schwierigkeiten ju überwinden. Armee follte zuerft die große Strafe von Belbef nach Sebaftopol verlaffen und fand nur einen einzigen Weg durch einen bichten Balb, welcher in unserer Richtung führte. Buerft überließ ich biesen Beg ber Cavallerie und Artillerie allein, mabrent fich bie Divisionen so gut es eben ging ben Beg baneben suchen mußten. Sogar bie leichte Artillerie ging anfangs neben bem Bege, war aber bes zu schwierigen Fortkommens wegen boch auch balb gezwungen ihn wieder einzuschlagen. Det Generalftab ber Armee, gefolgt von einigen Batterien, fam zuerft aus bem Balbe in's Freie und zwar in ber Rahe ber Meierei Madengie. Wir fließen hier birect auf die Flanke und Arrieregarbe einer ruffischen Division, die nach Battschifarai abmarschirt mar. Sogleich sammelte ich unsere Cavallerie und griff fie an. Biele Borrathe und toftbare Bagage fiel in unsere Sande. Wir setten ben Marich nun weiter fort und fliegen burch ein fteiles Defilee in bie Ebene hinab, in welcher bie Tichernaja fließt. Die Cavallerie erreichte biefen Fluß noch Abends, etwas spater famen auch bie brei erften Divifionen bort an; bie vierte mar auf ben Sohen bes Belbet bis jum anbern Tage gelaffen worben, um bie Berbindung mit ber Raticha qu ermöglichen. Wir festen am 26. ben Marsch fort, naberten uns Balaklawa und nahmen es nach einigem Wiberftanbe. Am 27. lief ber Abmiral in ben großartigen Safen ein. Wir find jest thatig bamit beschäftigt, bie Belagerungsartillerie und unsere Borrathe auszuschiffen und wünschen lebhaft bie Belagerung von Sebaftopol ohne einen Tag Berzug vornehmen zu können. Ich habe gestern 2. Divisionen näher nach ber Festung herangeschoben und baburch eine gute Aussicht auf bieselbe erlangt. Der General Burgopne, sowie ber frangofische Geniegeneral Bigot, find bamit beschäftigt, ben Blas naher zu recognosciren."

Der höchst originelle Marschbefehl "einen Theil ber englischen Artillerie ohne alle Bebedung und burch Waldungen vorzuschicken", hatte balb sehr unheilvolle Folgen nach sich geführt; benn als die Spise ber Englander die Hauptstraße, bei ber Madenziesarm erreichte, war eine starte russische Kolonne so eben erst vorübermarschirt. Bum Glud für die englischen Batterien muffen

bie Ruffen es auch noch wohl außer Acht gelaffen haben, die Straßen abzufuchen, benn ba ihnen ber eigentliche Stand ber Dinge unbekannt blieb, festen
fie ruhig ihren Marsch nach Baktschiferal fort und verloren soinit die Gelegenheit einen glanzenden Schlag zu thun, ohne felbst babei etwas zu riskiren.

Enblich nach Einbruch ber Duntelheit erreichte bie Spipe ber englischen Kolonne bei ber Traftirbrucke bie Ufer ber Tschernaja, mahrend die Arrieregarbe sehr spat in bet Racht, von Krantheiten heimgesucht, aufschloß.

Am nachsten Tage wurde ber Marsch forgesetzt, bei bem viele Beute burch bie Cholera zu Grunde gingen, die Anderen erreichten, burch die Strapazen bes vorhergehenden Tages schwer mitgenommen, endlich ben ersehnten Hafen von Balaklawa, als eben ein englischer Dampfer einsuhr, und somit war am 27. September die Berbindung mit ber Flotte wieder hergestellt.

Die Franzosen folgten bleser Bewegung und beibe Armeen erftiegen sofort bas Plateau und Ramiefch wurde beseth; fatt sich aber nun bie
erponirte Lage ber Subseite zu Ruben zu machen, begannen
bie Allierten ihr Belagerungsmaterial auszuschiffen und
herauf zu bewegen.

Betrachtet man die Lage ber englischen Armee, in der Racht da sie die Die Tschernaja erreichte, wo sie die jahen mehrere hundert Fuß ansteigenden Sohen von Madenzie, zu deren Ramm nur eine einzige Straße empor führt, hinter sich hatte und so von einer unmittelbaren Unterkühung durch die Franzosen getrennt war, so ist nicht zu leugnen, daß, waren die Englander in dieser Racht angegriffen, der Ausgang für sie ein im höchsten Grade unheilvoller gewesen sein wurde.

Bis hieher entfalteten bie alliirten Generale teine ber Eigenschaften großer Feldherren; ihre Maßregeln waren nur halb, langfam und fehlerhaft, hatten teineswegs bas Ziel ber Erpedition beständig vor Augen und brangten ebenso wenig energisch und ohne Aufenthalt banach vorwärts.

hingegen von bem Augenblid an, wo bie Allitten Balaklama und Ramiesch in Beste nahmen, verbient bas Benehmen ber ruffischen Generale alle Anersennung und volles Lob, und bilbet einen schlagenben Gegensat zu bem ihrer Gegner.

Am 27. September rudten 3 französische und 2 englische Divisionen auf dem Plateau vor, an dessen äußerstem Ende sich Sebastopol erhob, und theilten ihre Truppen in 2 Corps, in das Belagerungs- und das Observationscorps.

Die Bestandtheile ber verbundeten Armee überhaupt waren nach bem Gefecht bei Balaklama folgende:

a) frangoftiche Truppen:

5½ Div. Infanterie = 48 Bataillone, 5 Sappeurcomp. u. 90 Fußgeschüße, 1 Cavalleriebrigabe = 8 Schwadronen . . . und 6 reit. Geschüße Summa: 49½ Bataillone, 8 Schwadronen u. 96 Feldgeschüße,

## b) englische Truppen:

5 Infanteriebivisionen = 32 Bataillone und 18 Fußgeschütze, Cavallerlebivision = 20 Schwadronen und 6 reit. Geschütze

Summa: 32 Bat. 20 Schwab. u. 24 Geschute.

c) bie turfifche Divifion:

8 Bataillone.

Gefamintfumme:  $89^{1/4}$  Bataillone, 28 Schwadronen mit 120 Feldgeschützen, welche circa 70,000 Mann betrugen und zwar:

35,000 Franzosen, 23,000 Englanber unb 12,000 Turfen.

Eholera und andere Krankheiten forberten sehr zahlreiche Opfer im Lager ber Berbündeten, so daß die französischen Divisionen, welche bei der Landung nahe an 8000 Mann betrugen, jest nur noch 7000 zählten, und die damals 6000 Mann starken englischen nur noch 4500 Mann hatten. Diese Truppen hielten den Höhenzug besetz, welcher sich von der großen Sebastopoler Bucht nach Süden zieht, in südwestlicher Richtung nach dem Meere hin steil absällt und nach Often zu in zerklüsteten Abhängen ausläuft, welche das linke Thaluser der Tschernaja bilden und beren nordöstlicher Theil unter dem Ramen Sapounderg bekannt ist. Dieser Höhenzug hat von seinem westlichen Ende, dem Borgebirge Chersones, die zur Tschernaja eine Ausbehnung von 21/4 und von Rorden nach Süden, von der Sebastopoler Bucht die zum Cap Kiolent oder dem Kloster St. Georgia, eine Länge von 13/4 deutsche Meilen.

Auf diesem Terrain hatten nun die verbundeten Truppen folgende Aufstellung genommen:

Auf bem linken Flügel, vom Borgebirge Chersones bis zum Sarans banakinagrunde, ftanden 2 französtiche Divisionen, bie 3. des Brinzen Rapoleon und die 4. des General Forey, unter bem Commando des Letteren.

Rechts bavon war bas Lager ber englischen Divisionen England, (bie 8.) Catheart, (bie 4.) und Lacy Evans (leichte), bie ihren rechten Klügel an ben Savounberg ftusten.

Diefe Truppen waren jum Bau ber Belagerungsarbeiten bestimmt.

Das Observationscorps, aus ber 1. und 2. französischen Division unter bem Befehle bes General Bosquet bestehend, stand auf bem Sapounberge und ben Höhen, welche die Thaler ber Tschernaja und Balaklawa's beherrschen, mit ber Front nach Tschorgun, um einen Angriff aus bem Innern ber Krim abzuhalten.

Die Turken, bie 2. Brigade ber 1. englischen Divifion Colin-Campbell und die ganze englische Cavallerie hatten ihre Aufstellung bei Balaklawa gesnommen, wo zu ihrer Dedung einige Rebouten erbaut wurden.

Die neu angekommenen Truppen ber 5. und 6. Division und bie Cavalleriebrigade d'Allonville kamen in Reserve hinter bas Belagerungscorps. Die Franzosen ergriffen alle Maßregeln zur Deckung ihrer Aufstellung und hatten auf dem Sapounberge ftark verschanzte Linien aufgeworfen. Die Englander richteten ihre ganze Ausmerksamkeit auf die Belagerungsarbeiten, ohne an die Deckung der Wege zu benken, welche von Inkerman aus auf die Höhen führen und auf denen die 2. englische Division placirt war. Erkt Ende October wurde auf dringendes Ansuchen Lach Evans hier eine Schanze erbaut und mit 2 Geschützen armirt, die, obwohl sie noch nicht vollendet war, boch eine wichtige Rolle in der Schlacht bei Inkerman spielte.

Im Oberbesehl ber Armee war unterbessen eine Beränderung eingetreten, ba Marschall St. Arnaud bereits längere Zeit an der Cholera erfrankt war und nach Constantinopel geschafft werden mußte, (wo er auch am 29. Sept. auf dem Bertholet, tief betrauert von seiner Armee, stard) weshalb denn auch General Canrobert unterm 28. September aus Balaklawa an den Kriegseminister Frankreichs berichtete:

"Marschall Saint Arnaud hat mir ben Oberbefehl, bem früheren Befehle Sr. Majestät des Raisers gemäß, übergeben. Heute empfange ich Lebensmittel in Balaklawa und werde Nachmittags meine Position vor Sebastopol
nehmen."

Rachbem Fürst Mentschief von bem Borruden bes Feindes genaue Kunde erhalten, rudte er am 29. September in die Rahe bes Rorbsorts, ließ durch die Avantgarbe unter bem Generalmajor Schabofritsti die Abhänge nach ber Intermanbrude besegen, und verstärfte durch einen Theil seiner Truppen die Garnison Sebastopols.

In ben ersten Tagen nach Beginn ber Einschließung beschäftigten sich bie Berbundeten nur mit ben Vorbereitungen zur Belagerung; bas Ausschiffen ber hierzu nothigen Gegenstände machte außerordentliche Schwierigkeiten und bauerte bis zum 9. October, wie benn auch ber weitere Transport und bas Fortschaffen ber Vorrathe zu ben Truppen mit großen Beschwerben verbunden war.

Unter biefen Borbereitungen vergingen beinahe zwei Wochen, welche bie Bertheibiger Sebaftopole gang vorzüglich zu benugen verftanben.

Kurze Zeit nach ber Landung der Verbündeten war nämlich der IngenieurDberfilieutenant Totleben eingetroffen, der Mann, den General Schilder von
seinem Sterbebett dem Fürsten Mentschifof gesandt und der, nachdem sein
Patent als Oberfilieutenant zum Dank für die im Feldzuge 1853/54 und vor
Silistria geleisteten Dienste, wo er ein ungewöhnliches Talent entwickelte,
bald nach seiner Ankunft in Sebastopol, von seinem Kaiser unterzeichnet, eingetroffen war, sein fühnes Anerdieten gegen den Fürsten vollsommen wahr
machte. Denn in Sebastopol übernahm er nun die Oberleitung sämmtlicher
Ingenieurarbeiten, die jest mit dem größten Eiser betrieben wurden, so daß
während der 14 Tage Wassenruhe wie durch Zauberschlag ein Gürtel von

geftungewerfen um die Gubseite ber Stadt entftand. Dit jebem Tage wuchsen ba, wo bie Angreifer vielleicht in ben nachsten Tagen ihre Barallelen zu legen gehofft hatten, neue Baftione, Schangen und Batterien aus ber Erbe, fur beren Armirung bas Arfenal und bie Schiffsartillerie unerschöpfliche Quellen Die Bahl ber mit Pallisaden versebenen gededten Bege, der gunetten und Salbmonde murbe vermehrt, die Mauer ber Enceinten burch Anfegen von Flanken und durch einen Graben verstärft, beffen davor angebrachter Erbboben zu einem Glacis gebilbet wurde, welches bas Mauerwerf fcutte, und Batterien, welche aus Mangel an Erbe mit biefer Mauer in Berbindung gebracht wurden, Die Geftalt von Cavalieren erhielten und über Bant feuerten, wurden errichtet. Die Matrosen, die Sappeurs, die Truppen, die Einwohner, - Manner, Beiber, ja felbft Rinder - arbeiteten und loften fich Tag und Racht ab; jeder bot willig feine Sabe, feine Rrafte, fein Leben zur Bertheidis gung ber Baterstadt und bes Bollwerks Ruflands im Guben, und nach Berlauf ber beiben Bochen — die ber Feind mit seinen Borbereitungen verbrachte - waren bie früheren Befestigungen Sebastopole nicht wieber zu erfennen, ba ftarte Batterien ben gangen fublichen Theil ber Stadt umgaben, mehr als 200 Geschuse schweren Calibers bereit maren, ben Feind mit Beichoffen aller Art zu begrüßen und hinter diefen todesmuthig die tapferen Land : und Seefoldaten harrten, um die ihnen anvertraute Stadt zu retten.

Bahrend bieser kurzen Zeit entstanden die Bastione Nr. 2, 3 und 4, und wurde der Bau der Bastione Nr. 5 und 6 und der der Batterien vor der Desensivkaserne des projectirten Bastions Nr. 1 und bei dem Thurm auf dem Malakosschägel beendigt. Den Raum zwischen den Bastionen deckten gleichsalls wit in dieser Zeit erbaute Batterien, die unter sich vermittelst Trancheen verbunden waren; am Ende der Südducht lag das Schiff "Zehubil", bessen Geschütze den Sarandanakina» und Laboratornajagrund bestreichen konnten.

Jugleich war die Garnison, die am Tage nach dem Abzuge des Fürsten Mentschiefe und der Besetzung Balaklawas durch die Alliteten, thatsächlich nur aus 11,000 Mann Seesoldaten und Matrosen, sowie 8 Bataillonen der Reservebrigade der 13. Infanteriedivision bestand, durch Truppen des Offenstworps vom Fürsten Mentschiefs bedeutend verstärkt. Schon am 28. September trasen von Baktschiserai in den nördlichen Festungswerken 29 Bataillone ein, nämlich:

in ber Starte von 23,000 Mann.

Das Offenftvoorps hingegen, mit bem fich ber Fürft jenseits ber Tichernaja nach bem Metenstewajaberge zurudgezogen, betrug zu biefer Zeit nicht mehr als 25,000 Mann.

Auf jeden Fall muß man beshalb annehmen, daß die Allifirten, als sie auf die Subseite Sebastopols übergingen, deren mangelhafte Befestigung nicht kannten, da es sonst durchaus nicht zu erklären, wie ihr Berfahren gleich zu Ansang der Einschließung ein so ganz salsches und unsicheres Umhertappen sein konnte. Denn hätten sie den Tag nach der Besehung Balaklawas den 26. September, wo die Besestigungswerke auf der Landseite Sebastopols nur erst im Entstehen waren, eine statte Recognoscirung gegen dieselbe unternommen, so würden sie sich höchst wahrscheinlich zu einem sosortigen Sturme entschlossen haben, und unterliegt es auch keinem Zweisel, daß die Matrosen und die außerdem noch in der Stadt besindlichen 8 Bataillone der Reservebrigade der 13. Infanteriedivision mit der größten Hartnäckseit ihnen seden Schritt streitig gemacht haben würden, so muß man doch bekennen, Sedastopol wäre in diesem Falle der größten Gesahr außgesetzt gewesen.

Unter dem Fürsten fampften Generale von anerkannter Tapferfeit und großem Talente, wie der Admiral Moriz Borpsowicz, Oberbeschlöhaber der Flotte und der Häfen des schwarzen Meeres, der Generaladiutant und Biceadmiral Kornilos, Chef des Generalstades der Flotte des schwarzen Meeres und der Biceadmiral Stanjasowitsch, welcher nebst dem Generallieutenant Kismer und Biceadmiral Rogula, Commandant der Festung und des Hasens war. Gouverneur der Stadt war General Lermontoff; Commandeur der Bezirksartillerie Generalmajor Pichelstein und des Ingenieurcorps der Festungsbaumeister Generalsieutenam Bawlossei.

Der Gebanke, die Stadt durch einen gewaltsamen Angriff zu nehmen, welcher bereits in Folge ber Anlagen von so großen improvisitrten Bertheidigungswerken Seitens der Ruffen, die Tag und Nacht daran arbeiteten, sehr in's Banken kam, wurde vollständig aufgegeben, als man sich von der großen Schuße und Burfweite der russischen Geschüße, deren Volle und Hohlfugeln bis in's Lager gingen, überzeugte. Man mußte sich daher sest zu einer regelmäßigen Belagerung entschießen, weil, nachdem der richtige und sicher manche Chancen des Gelingens darbietende eben angegebene Zeitpunct hierzu verssäumt war, ein gewaltsamer Angriff mit Recht zu gewagt erschien.

Deshalb traf man benn auch nun fofort alle Borbereitungen zu einer formlichen Belagerung.

Schon am 1. October unternahmen die verbundeten Generale, unter ber Bebedung von 4 Bataillonen, eine Recognoscirung gegen die Festungs, werke, wodurch sie die Ueberzeugung erlangten, daß bem Sturm auf dieselben ein starfes Bombarbement vorhergehen muffe. Und in der That, die bereits bis zu dieser Zeit erbaueten Batterien machten einen unmittelbaren Sturm nicht mehr zulässig, daher beeilte man sich auch im feindlichen Lager, die Trancheen zu eröffnen.

Das officielle frangofische Belagerungsjournal gab hierüber folgende Ditstheilungen:

- 1. October. Die französische Armee führt ben linken, die englische Armee ben rechten Flügel bes Angriffs gegen Sebastopol; jene ift in 2 Corps getheilt, bas eine, bas Observationscorps, aus ber 1. und 2. Division beftehend, wird vom Divifionegeneral Bosquet befehligt; berfelbe nimmt bie Position ein, welche bas Thal von Balaflawa und bas ber Tichernaja beherrscht und schließt fich mit seinem linken Flügel in ber Gegend von Inferman an bie Englander an; seine Bestimmung ift: bie Dedung bes Belagerungscorps gegen bie Operationen bes ruffifchen Sulfsheers vom Innern ber Krim aus. Das andere Corps, unter bem Divifionsgeneral Foren, aus ber 3. und 4. Division bestehend, übernimmt speciell bie Belagerung; die turtische Division bilbet bas Refervecorps. Die Ausschiffung, welche gestern in ber Bai von Ramiefch begonnen, geht weiter vor fich; man hat hierzu auch bie nothigen Landbruden aufgeführt, um bas ichwere Belagerungegeichut, bie Ingenieurmaterialien zc. an bas Land ichaffen zu tonnen. Die Benerale, welche bie Angriffdartillerie und Ingenieure commandiren, machen mit ber 2. Brigabe ber 3. Divifion eine Recognoscirung gegen die Subseite ber Festung, ber Angriffefront. Mittage unterflut bie 2. Brigabe ber 2. Divifion eine Recognoscirung berfelben Generale nach ber Suboftfeite ju; 5-600 Metres vor Sebastopol fteben Rosakenvedetten, gegen welche unsere Borposten bis auf 300 Metres vorgeschoben murben, ohne jedoch einen Schuß zu thun.
- 2. October. Die 4. Division verläßt die Bai von Kamiesch und nimmt ihre Belagerungsposition ein. Bon den 3 übrigen Divisionen und der türkischen soll je 1 Bataillon an der Bai zurückleiben, um dort den Sicherheitsdienst zu thun. Im Laufe des Bormittags nimmt die 4. Division ihre Stellung ein, 3000 Metres von der Stadt, den linken Flügel an die Strelizabai lehnend und etwa 600 Metres vom Meere entsernt, den rechten 3200 Metres davon an ein großes Gebäude, "das weiße Haus" genannt, gestüßt.

Die englische Armee stellte sich als rechter Flügel bes Ganzen auf. Ihr linker Flügel, die Division England, lehnt sich an das große Ravin von Sebastopol, welches die französische Ausstellung von der englischen trennt; ihr rechter, die Division Lacy Evans, steht an den Bergabhangen von Inkerman. Das Centrum besteht aus den Divisionen Cathcart und herzog von Campbridge, welche vor sich die leichte Division Georg Brown und hinter sich die großen Parcs der Artillerie und des Genies, sowie etwas Cavallerie, haben.

3. October. Mit ber Ausschiffung bes Materials wird fortgefahren, bie Chefs ber Artillerie und bes Genie seben ihre Recognoscirungen gegen ben Plat fort. Bon ber 4. französtichen und ber turfischen Division werben 3500 Schanzförbe von ber Ausschiffungsbai nach dem Genieparc gebracht, auch werden 20 30 pfündige Ranonen und 10 22 Centimetre Daubigen mit

ber bazu gehörigen Munition von ber Marineartillerie, sowie 30 Raketengestelle, zum Angriff bestimmt, wozu 1000 Marinesolbaten zur Bebienung und
zur Bebedung berselben unter bem Commando bes Schiffscapitain Rigaud
be Genouilly vom Schiffe "Bille be Paris" verwandt werden sollten. Die
letten 3 Schwadronen bes 1. Regiments ber Chaffeurs b'Afrique schifften
sich aus.

- 4. October. Fortsetung ber Ausschiffung bes Materials und Transport besselben nach ben Parce; 1300 Schanzkörbe werben nach bem Artilleries parc geschafft. Die 3. Division rangirt sich zwischen ber 4. und ben Engsländern ein. Ihr linker Flügel steht am weißen Hause, ihr rechter am großen Navin bei ber Sternwarte; hinter bem Centrum und bem rechten Flügel dieser Division besinden sich die großen Genies und Artilleriebepots. Ruchwärts beiber, etwa in gleichen Abständen vom Belagerungss und Observationscorps, ist das große Hauptquartier. Das Observationscorps beginnt auf der Front, welche das Thal von Balaklawa und der Tschernaja beherrscht, Feldwerke anzulegen, um sich eine Art von Circumvallationslinie zu schaffen.")
- 5. Detober. Die Artillerie und bas Geniecorps setzen bie Ausschiffung und sonstigen Borbereitungen fort. Sammtliche Ingenieurofficiere und Geniestruppen bes Belagerungs und Observationscorps logiren sich im Genieparc, um während der Belagerung stets zur Disposition des commandirenden Genes rals zu sein; nur eine Section blieb beim General Bosquet, um die Circumpallationslinien zu leiten. Das Geschützeuer der Forts, die der Festung vorliegen, ertönte, Bomben und Granaten regneten in dichter Fülle auf das französische Lager, aber ohne Schaden zu thun. Um 8 Uhr Morgens rückte das 5. Bataillon Fußiger und 2 Bataillone der 3. Division unter dem General Aurelle aus, um mit dem General Bizot eine Recognoscirung vorzunehmen und den wirklichen Angrisspunct endlich sestzustellen.

Gegen 3 Uhr Rachmittags machten die Ruffen einen Ausfall bis auf 1000 Metres von ber Festung, um ein Haus, nahe am Meere vor bem

<sup>\*)</sup> Die Dertlichkeit begünstigte hier sehr die Sicherung bes Rudens der Berbundeten und tie unzuganglichen Schluchten des Sapounberges bildeten für fie eine natürliche Circumvallationslinie. Am 8. October waren hier schon 16 Felbschanzen aufgeworsen, welche diese natürliche Schusmauer noch mehr verftärfen sollten. Wie schwierig seder Angriff russischer Seits gegen die verbundete Armee war und weshalb sie größtentheils mislangen, zeigt schon ein einsacher Blid auf die Karte. Das tiese Thal der Tschernaja nämlich, mit den steilen Thaltandern auf beiden Seiten, theilte beide Armeen und beckte die Berbundeten; zugleich war aber auch ein Angriff von dieser Seite gegen die Positionen auf dem Refensiewasaberge und den Infermanhöhen, welche die Truppen des Fürsten Mentschifos beset hielten, äußerst schwierig. Die Zugänge nach Balaklawa wurden durch zwei Linien Schanzen gedeckt, von benen die erste (aus 4 Redouten bestehend, welche am 25. October durch den Generallieutenant Liprandi genommen wurden) auf dem Höhenrucken lag, der parallel zur Boronzosstraße sich hinzieht, und die hintere auf den Höhen von Balaklawa selbst.

linken Flügel ber 4. Division auf bem höchsten Puncte bes Sohenzuges, zwischen bem Lager biefer Division und ber Stadt, wo die französischen Borposten sich vor dem russischen Geschützeuer beden konnten, abzubrennen. Es war nicht möglich dem Feuer Einhalt zu thun, jedoch zog sich die russische Kolonne beim Herannahen einer französischen zurud.

6. October. Transport von 500 Schanzförben burch Mannschaften von ber Kamieschbai nach bem Artillerieparc. Die Russen recognoscirten mit 3000 Mann incl. 16—1800 Mann Cavallerie und 2 Batterien bas Terrain bis an die Tschernaja.

Die Englander fangen an, ben Rand bes Plateaus zu befestigen, um ihre Position mit ben in Arbeit befindlichen französischen Werken zu versinden.

7. October. Transport von 600 Schangforben für bie Artillerie.

Die Körbe, in welchen ber Zwiebad transportirt worden, werben für bie Artillerie reservirt, um als Schanzförbe verwendet zu werben.

Um 6 Uhr Abends ruden 9 Bataillone der 3. und 4. Diviston und einige Artillerie unter General Lourmel bis an den Rand des Höhenzuges, welcher die Festung von unsern Lagern trennt, um die Einschließung des Plazes zu verengen; ihr linker Flügel kommt an das am 5. Oct. von den Russen abgebrannte Haus zu stehen. Um 11 Uhr Abends machten 2 russische Ins. Bataillone, die 2 Geschütze und eine Abtheilung Cavallerie bei sich hatten, gegen unseren linken Flügel beim abgebrannten Hause einen Aussall, der von 1 Bataillon des 39. Linienzegiments und 2 Compagnien des 19. Fußfägerbataillons zurückzewiesen wird. Sechs Bataillone der türkischen Division lagern sich als Reserve hinter der 4. Division und werden dem Belagerungscorps attachiet.

Während die Berbündeten sich zur Eröffnung der Trancheearbeiten vorbereiteten, trasen auf beiden Seiten Berstärfungen ein. Am heutigen Tage begann in der Kamieschwajabai — Rohrbai — das Ausschissen der 5. und 6. französischen Division unter den Generalen Levaillant und Paté, und der afrisanischen reitenden Jäger. Das englische Corps und die türsische Division vervollständigten ihren Truppenbestand durch Berstärfungen aus Constantinopel; im russischen Lager langten Truppen aus Peresop an, doch hatten die Berdündeten bis zur Ansunft des 4. Insanteriecorps noch immer das Uebergewicht an Streitsräften, daher auch bis dahin an eine Offensive nicht zu densen war. Die Offensivdewegungen im Felde beschränkten sich daher die zum Gesecht bei Balatlawa am 25. October nur auf Recognoscirungen nach dem Baidarthale, um die seindlichen Fouragirungen zu verhindern und die Positionen unserer Gegner näher kennen zu lernen.

Eine ber bebeutenbsten wurde auch am 7. Oct. ausgeführt und bestand aus 28 Schwabronen mit ber bon'schen leichten Batterie Rr. 4 unter bem Generallieutenant Rischef. Diese Truppen, welche burch 2 Regimenter ber 16. Infanteriedivision unterftut wurden, verdrängten die seindlichen Borposten und, nachdem die Officiere des Generalstabes das Terrain recognosciet hatten, zogen sie sich wieder nach der Meierei Mefensiga zurud.

Diese Maßregeln benahmen ben Berbundeten bie Möglichkeit, in der unmittelbaren Rahe ihrer Position zu Fouragiren, weshalb sie bereits am 2. October eine Erpedition ausgerüstet hatten, die aus den französischen Linienschiffen: Sans pareil, Tribune und Besuvius bestand und den Zwed hatte, in Jalta und an anderen Puncten der Sübküste der Krim, Fouragirungen auszusühren.

- 8. October. Transport von 1500 Schanzförben vom Landungsplat nach bem Artillerieparc. Die Arbeiten ber Circumvallationslinien gehen ihrer Bollenbung entgegen und bilben schon eine respectable ftarke Linie.
  - 9. October. Transport von 700 Schangforben fur bas Benie.

Um 31/2 Uhr Rachmittags machten die Ruffen, 4 Bataillone und eine Fußbatterie ftark, in guter Ordnung mit Tirailleurs vor sich, einen Auskall aus der Festung gegen den linken Klügel nach dem abgebrannten Haufe zu, wurden aber von dem 5. Fußjägerbataillon, dem 2. Bataillon des 36. Linien= und dem 2. Bataillon des 22. leichten Regiments, als Feldwache etwa 1000 Mestres von der Festung entfernt, hinter Terrainfalten und Gemäuer empfangen; General Canrobert, der beim Revidiren der Borposten zugegen war, sandte 2 Bataillone zur Unterstützung, wodurch die Russen zurückgeworsen wurden.

Die 1. Brigade der 1. Division als Berftarfung jum Belagerungscorps bestimmt, placirt sich hinter dem linken Flügel der 3. Division. Im Obsersvationscorps wird diese Brigade durch die turkischen Bataillone erset, welche so lagern, daß sie den rechten Flügel der Circumvallationslinie vertheidigen können.

So waren benn nach Berlauf von 2 Wochen, seit bem Uebergange auf die Subseite Sebastopols, endlich die Vorbereitungen zum Beginn der Belazgerungsarbeiten vollendet, so daß in der Nacht vom 9. zum 10. October die erste Parallele eröffnet werden sollte; Oberklieutenant Ravult vom Generalsstade wurde zum Trancheemajor ernannt, Artillerieoberst Leboeuf beschligte die Artillerie und Ingenieuroberst Tripler die Ingenieure, unter der Oberleitung der Generale Bizot und Thirty.

So begann also bas Riesenwert, welches elf Monate mitten unter Prüfungen, Leiben, Hoffnungen und Täuschungen langsam sortgeseht werden sollte, ohne baß bie rüstigen und thätigen Arbeiter und die tapferen Streiter den Muth verloren. Welches Drama ware wohl mit diesem großen lebendigen Drama zu vergleichen, das vor den Augen Europas aufgeführt wurde! In den Annalen der Kriegsgeschichte wenigstens sieht diese Belagerung an herritichen und erschütternden Episoden unvergleichlich da.

Um 9 Uhr Aben be trat bas gange Belagerungecorps unter bie Baffen und 1600 gur Arbeit bestimmte Frangosen, die in Ablofungen getheilt maren,

eröffneten unter bem Schute von 8 Bataillonen die 1. Parallele, 400 Saschen = 1120 Schritt von dem Bastion Kr. 4 — Bastion du Mat — entsernt, welches die Franzosen zum Angriff ausgewählt, und gegen welche sich das Feuer der großen französischen Batterien richten sollte. Um aber das Feuer der Seitendatterien zu schwächen, wollte man die Parallele die an das südliche Ende der Quarantainebucht verlängern, und die auf dieser Seite zu erbauenden Batterien sollten gegen die Bastione Kr. 5 und 6 und gegen das Quarantainefort — Batterie Kr. 10 — wirsen. Die Racht war dunkel und ein hestiger Nordwind insosern sehr günstig, als er verhinderte, daß das Geräusch die nach Sebastopol gehört wurde; schwarze Wolsen bedeckten den ganzen Horizont und machten es der Garnison unmöglich, den Beginn der Belagerungsarbeiten sogleich zu bemerken, so daß daher weber ein Aussall geschah, noch ein Schuß auf die Arbeiter siel, und 1036 Wetres Länge in der Racht und die Morgens 6 Uhr so tief ausgehoben wurden, daß man in der Parallele beim Tagesanbruch genügend gebekt war.

Die Engländer, welche ihren Hauptangriffspunct gegen das Bastion 3 richteten, eröffneten die 1. Parallele auf ihrem linken Flügel auf eine Entfernung von 600 Saschen — 1680 Schritt von den Festungswerken. Um bei dem beabstichtigten Sturm die Franzosen durch ein auf die angegriffenen Werke unterhaltenes Ensilirfeuer unterstützen zu können, wollte man diese Parallele in der folgenden Nacht nach der rechten Seite, gegen den Malatosspägel und den östlichen Theil der Schisservorstadt, verlängern. Um Tage bemerkte man, daß die Russen ihre Scharten ausdesserten, welche durch ihr eigenes Feuer der vorigen Tage gelitten hatten.

10. October. Un diesem Tage wurde die Bollendung ber 1. Parallele burch ben steinigen Grund und bas anhaltende Feuer ber Sebastiopoler Batterien, namentlich ber Geschütze ber Bastione Rr. 4, 5 und 6, bedeutend erschwert.

Die 2. Brigade der 1. Diviston vereinigte sich mit der ersten, welche schon beim Belagerungscorps stand, und ließ dem Observationscorps seine Artillerie, welche dort in die Schanzen auf dem rechten Flügel kam; die Parallele und Communisationsschläge wurden vertieft und vervollsommnet; die Artillerie begann den Batteriebau, wobei die Batterien Rr. 1 und 2 von den Marinemannschaften unter dem Besehle der Artillerie und Rr. 3, 4 und 5 von ihr selbst erbaut wurden. Diese 5 Batterien sollten in der 1. Parallele selbst angelegt werden und ihr Feuer gleichzeitig beginnen; vom linken nach dem rechten Flügel zu waren es:

Batterie Rr. 1 von ber Marine befest enthielt:

7 30pfb. Ranonen
2 22 Cent.-Haubigen wurden mit Schiffsgeschüßen armirt und sollten das Bascauch von der Marine beseth) 4 22 - ftion Rr. 6 beschießen.
8 30pfb. Ranonen

Batterie Rr. 3 (wurde sowie Rr. 4 und 5 von ber Artillerie beset) enthielt:

6 27 C.-Mörfer eine Art bastionirte Front bis-2 22 Bastions Rr. 6 bestimmt u. sollin biesen brei 2 22 Bastions Rr. 6 bestimmt u. sollin biesen brei 2 24pfb. Kanonen zöstsche Position becken.

Die Batterse war nahe besim Bela-

Die Batterse war nahe beim Sacandanafinagrund und gegen Bastion Rr. 4 bestimmt, die 1. Seite enth. 4 Haubisen, 4 22 E. Haubisen, 2 4 24psb. Kan., 3 2 24 2 16 4

gerungs:

geschüb

verwendet.

Summa: 49 Befchute

Die Englander erbaueten in ihrer Parallele gleichfalls 5 Batterien gegen bas Bastion Rr. 3 und den Malakoffthurm. Seit dem 7. October\*) hatten sie bereits an der Lancasterbatterie gearbeitet, welche auf 2100 Metres (2600 Schritt) gegen die Schiffervorstadt Karabelnaja auf der Spige des Steinbruchravins angelegt war.

Gegen 6 Uhr unterbrachen zwei Ausfallversuche die Arbeiten auf eirea 1 Stunde. In der Racht rectificirte man die rechte Flanke der einen Marine-batterie, welche vom Plate aus ensilirt werden konnte, da man diese Arbeit bei Tage nicht vornehmen konnte, weil das Feuer vom Plate während dieser Zeit sehr lebhast war, — namentlich beim Aufgange des Mondes um 2 Uhr— die Racht hindurch dauerte, und sich besonders durch 3 Puncte markirte: das Mastbastion vor dem rechten Flügel der Berbündeten, das Thurmbastion vor ihrem Centrum und das Quarantainedastion, welches mehrere ihrer Werke ensilirte. Das Kaliber der Russen war dem der 22 Centimetres Haubigen der Berbündeten gleich.

11. October. In ber vorhergehenden Racht unterhielten die Ruffen von 1 bis 3 Uhr ein sehr lebhaftes Feuer gegen den rechten Flügel der Engsländer, versuchten von dem Kriegshafen einen Ausfall, fanden jedoch lettere unter dem Gewehr und das französische Observationscorps bereit, wodurch er mißlang. Die Arbeiten wurden, unter Declung von 8 Bataillonen, welche die Parallele vollendeten und verlängerten, sowie 2 Communisationen rückwarts des rechten und linken Flügels ansingen, fortgesetzt. Um 9 Uhr begann die Mörserbatterie des Plates ihr Feuer gegen die Batterie Rr. 1 und 2,

<sup>\*)</sup> Ihre Lancasterkanonen zeichneten fich durch ihre Schusweite und Trefffahigkeit aus. Gine Rugel biefer Geschütze wiegt eirca 106 Pfund, hat die Form einer Ellipse, bewegt fich bei ihrem Fluge in der Michtung der großen Are vermittelft eines Gewindes, das fich in der Seele des Rohres befindet und geht bis 5200 Schritt weit.

von benen erftere bis auf zwei Drittel fertig, lettere aber noch nicht gang fo weit war.

12. October. General Autemarre machte mit 8 Pelotons Cavallerie und 400 Zuaven eine Recognoscirung nach der Tschernaja, sand aber keinen Feind; die Parallelen und Communisationen wurden breiter gemacht und die Brustwehren verstärkt. Das Feuer des Plates war nicht sehr lebhast aber regelmäßig und 24 Stunden continuirlich. Es war bestimmt, daß eine neue Batterie Rr. 6, unter dem Artilleriecapitain Magalon, zur Besehung von der Marine, auf einem alten genuesischen Fort am Meere, vor dem linken Flügel der 4. Division angelegt werden sollte; sie war als Contredaterie bestimmt, um die Batterie der Duarantaine vorthelihast bestämpsen zu können, deckte auch gleich den äußersten linken Flügel des Angriss und sollte mit 4 50psb. Schisskanonen, sowie mit 6 80 pfündigen Pairhans-Haubisen der Schisskartillerie, armirt werden.

Der Bau ber Batterie fant in ber Racht vom 12. jum 13. October ftatt und bie Franzosen, welche die große Entfernung ber 1. Parallele vom Plate bemerkt hatten, naberten sich mit berfelben mehr ber Quarantainebucht.

13. October. Ausschiffung türklicher Belagerungsgeschüte, welche vom Arsenal in Constantinopel angekommen, um bie Hauptwerke ber Circumvallation auf bem Sapounberg mit 18 Geschützen zu besegen; 6 wurden in die Redouten vor Kabilioi gebracht.

Sind wir so für die ersten vierzehn Tage bem Gange der Belagerungsarbeiten bis in die einzelsten Details gesolgt, so ist es mehr geschen, um
ein deutliches Gesammtbild der ganzen Belagerung zu geben, die unser Interesse noch heute in so hohem Grade in Anspruch nimmt, es jedoch noch
weiter so fortzusühren wurde unsere Grenzen überschreiten, und wir beschränken
und daher von jest an nur noch darauf, die Hauptsacta, wie sie der Verlauf
zu Tage förbert, anzubeuten.

Trot bes fürchterlichen Geschützseuers führten bie Belagerer bie 49 Gesschütze in die 5 ersten Batterien und außerdem noch 4 große Mörser in die Batterie Ar. 6, so daß sich also im Ganzen 53 Geschütze in den französischen Batterien befanden. Die Batterie Ar. 3, nahe dem Bastion, war fertig, Ar. 4 und 5, auf welche viel geseuert wurde, waren noch nicht so weit, noch weiter zurück Ar. 1 und 2, welche die Marine erbaute. Während des ganzen Tages richtete das Thurms und Mastdastion ein sehr lebhastes Feuer auf die im Bau begriffenen Batterien (50 Schuß per Stunde); und auf solche Puncte, wo die Arbeiter in dichten Hausen ftanden; in der Racht dagegen ließ es nach und reducirte sich auf 20 Schuß per Stunde; das Mastdastion ward in der Brustwehr verstärft und die Scharten wieder hergestellt.

Die Armirung der englischen Batterien war erft am Abende bes 16. beendigt; sie bestand aus 73 Geschützen sehr großen Calibers und zwar aus 68s, 46s, 32s und 24pfündigen Kanonen, sowie aus 8s und 10zölligen

mit, baß seinem Operationsplane gemäß Sturmfolonnen, von ben Elitetruppen gebildet und vom Belagerungscorps unterftast, mit Sturmleitern und hafen versehen, sich bereit halten sollten, bie Balle zu erfteigen, während bie Landund Meerbatterien bie Beetheibigungsmittel bes Feinbes zerftoren wurben.

Die im Belagerungscorps organistrte Schützencompagnie fing an fich als sehr nutsteh ju erweifen.

Am 17. October war die ganze verbindete Armee unter ben Baffen und bas Observationscorps besetzte die verschanzten Linien auf dem Sapounberge vor Balaklawa. In allen Batterien war man zum Feuern bereit; man erwartete nur das verabredete Signal, aber auch in Sebastopol wartete man gleichsalls auf den Ansang des Bombardements.

Um 61/2 Uhr Morgens wurden brei Bomben hinter einander aus ber frangösischen Batterie Rr. 3 geworfen und hierauf eröffneten alle 126 Beschüte ibr Freuer auf Sebaftopol. Rad bem erften Schuffe begann aber auch bereits bie heftigfte Kanonabe aus ber Festung, Bomben, Granaten und Bollfugeln rollten, praften ab und ichlugen in bie Schlage ber Trancheen und auf bie Bruftwehren; hier wurden Geschüpe unbrauchbar, bort fturzten andere unter ihren gebrochenen Laffeten gusammen und überall flog Blut. Drei Stunden bauerte bereits bies furchtbare Feuer, ohne bag auf ber einen ober anberen Seite ein Uebergewicht beffelben bemertbar geworben, ba traf 1/2 10 Uhr eine Bombe bas Pulvermagazin ber Batterie Rr. 4, fprengte bies in bie Luft, fo daß bie 8 bemontirten Befchute mitten zwischen ben Trummern ber Laffeten lagen und 57 gerichmetterte, verbrannte und weit meg geschleuberte Rorper ben Boben bebedten. Die Ruffen nahmen an ber Rube, welche auf biefem Puncte herrichte, ben Erfolg mahr, ben fie errungen und verdoppelten beshalb ihre Unftrengungen, fo bag Batterie Rr. 5 bes heftigen Reuers wegen, welches fie von ber Flanke und von hinten erhielt, ihr Feuer gleichfalls einstellen mußte, und nach 3/4 Stunden in ber Batterie Rr. 1 ein Munitionefaften explodirte und einige Berwirrung hervorbrachte.

Da bie übrigen brei Batterien nicht mehr im Stande waren bas furchtbare Feuer ber Sebastopaler Batterien fraftig zu beantworten, so befahl ber General en chef ber französischen Artillerie ihr Feuer einzustellen, so baß um 11 Uhr sämmtliche französische Geschübe schwiegen. Als die Russen dies Schweigen bemerkten, schossen sie nicht mehr so heftig, bennoch sprengte um 1/2 2 Uhr eine Bombe ein zweites Pulvermagazin; außerdem hatte das Mastbastion viel gelitten und eine hinter dem Centralbastion besindliche große Caserne war nur noch ein Trümmerhausen.

Die englischen Batterien, die sehr zahlreich armirt und von der Festung entfernter lagen, litten weniger durch das Feuer der letteren, setzen beshalb ihr Feuer die zum Abend fort und erzielten im Allgemeinen bestere Resultate als die französischen. Sie richteten vorzugsweise ihr Feuer gegen das Bastion 3, woselbst Nachmittags 3 Uhr beinahe alle Geschübe demontirt waren und die

Bebienungsmannschaft breimal ersett werben mußte. Um bieselbe Zeit sprengten sie auch bas Pulvermagazin ber großen Batterie "bes Redan" in die Luft, so daß aus diesem Werke nur 3 Geschütze noch weiter feuern konnten; ebenso waren die auf dem Malakossthurm placirten Geschütze demontirt. Doch die russischen Batterien verursachten später den englischen gleichfalls dadurch großen Schaden, daß um 4 Uhr Nachmittags ein Munitionskasten hinter der Batterie des rechten Flügels der Engländer in die Luft flog und am Abende nur noch 2 Geschütze das Feuer der Festung zu beantworten vermochten. Die Engländer verloren an 100 Mann, die Franzosen in Folge der Explosionen etwas mehr als das Doppelte.

Die verbundete Klotte, beren Manoeuvriren burch die Windftille erfchwert wurde, gelangte erft Rachmittags in bie Rabe ber Ginfahrt in bie Rhebe; mit ihrem rechten Rugel nabe am genueftichen Fort. In ber erften Rachmittageftunde begann auf ein gegebenes Beichen bas Bombarbement, alle Schiffe eröffneten ihr Feuer, boch bie Batterien ber Stadt und Rhebe antworteten fraftig und obwohl bie feinblichen Bomben von ben Schiffen bis nach bem Malatoffbugel flogen und bie gange Stadt burch fie beworfen wurde, blieb boch ble Ausbauer ber Bertheibiger Sebastopols Dieselbe. Die mohlgezielten Schaffe and ber Conftantin., Alexander. und Quarantainebatterie verurfachten ber Alotte nicht unbebeutenben Schaben und waren Beranlaffung, baß man bei ben fpateren Bombarbements fich fehr vorfichtig ihnen naberte; bagegen entsprach bas Refultat bes Angriffs ber Flotten nicht ben ungeheuren Berfideungsmitteln und beschränfte fich nur auf bie Sprengung bes Bulvermagazine von Fort Conftantin, bas Rieberbrennen einiger Saufer in ber Marinevorstadt und ziemlich unbebeutenbe Bermuftungen in ben Batterien bes Forte Alexander und ber Quarantaine.

Um 3 Uhr Rachmittags begannen bie Schiffe, eins nach bem anbern, mit Hulfe ber Dampfschiffe sich aus ber Linie zuruchzuziehen und um 6 Uhr war die ganze Flotte aus bem Schußbereich ber rufkichen Batterien und fteuerte theils ber Rohrbai, theils ber Munbung ber Katscha zu.

Der Berluft ber französischen Flotte betrug 30 Tobte und 180 Berwundete, ber ber englischen 44 Tobte und 266 Berwundete.

Merkwürdig bleibt es, daß die verdündete Flotte das Feuer doch noch am Rachmittage eröffnete und zwar zu einer Zeit, wo die französischen Batterien in der Parallele bereits seit  $2^{1/2}$  Stunden den Kampf eingestellt hatten; für die tapferen Bertheidiger Sebastopols war dies freilich eine große Erleichterung, denn in der Zeit, wo die Flotte das Bombardement gegen die west-lichen Bastone Rr. 4, 5 und 6 begannn, hatten sie auf dieser Seite nichts mehr von den Landbatterien zu fürchten.

Die Festung hatte bas Feuer bester ausgehalten, als man glaubte und bie sehr große Berschanzungslinie, bie man mit ben schwersten Schiffsgeschutzen beseth hatte, war es allein, bie ihr einen so anhaltenben Geschützampf möglich

machte, allerdings hatte fie auch sehr gelitten und die zerftorten Schiesscharten ber Bastione, die brennenden Sauser ber Stadt und mehrere Explosionen zeigten es nur zu beutlich.

Außerbem war biefer Tag insofern entscheibend, als er mit einem Triumphe für die tapferen Bertheibiger der Stadt endigte und bei den Berbundeten, durch seine bedeutenden Erfolge und Bortheile, gar manche Tauschungen zerstörte und fie die Lage der Sache besser und richtiger erkennen lehrte.

Man fah jest, bag man eine fehr gut treffende und aus ben fcwerften Beschüten bestehenbe gablreiche Artillerie vor fich hatte; bagu zeigten fich jest bie geheimen, burch Erdwalle ober naturliche Terrainverbaltniffe bisher verborgenen, Bertheidigungsmittel, die ftarte, wie die schwächere Seite des Plapes, sowie das unermegliche Arsenal, die unerschöpflichen Borrathe an Munition und Geschützen, welche leicht gestatteten bas verbrauchte und unbrauchbar geworbene burch andere zu erfegen, furz - man fab bie Geschäftigfeit und Thatigfeit ber belagerten Stabt, Die unter einer fo energischen und geschickten Leitung in fo wenig Tagen ihre Bertheibigungswerfe vermehrt und vergrößert und Batterien auf Batterien erbaut hatte. General Cantobert, ber freilich auch auf ein gleichzeitiges Feuern ber Land. und Seegrillerie gegablt, bachte Acherlich nicht an ein folches Enbe bes heftigen Bombarbements und erhielt ben Beweis, bag er es mit einem intelligenten uub entschloffenen Gegner ju thun und die verbundeten Seere nur nach einem furchtbaren und mordenischen. ihrer Baffen murbigem, Rampfe, herren von Sebaftopol werben wurden. Ferner mußte man die Soffnung aufgegeben, blefe Bollwerke mit Gewalt ju erfturmen, benn Breiche zu ichießen, war um fo ichwerer, ale ber größte Theil ber Stadt hauptfachlich burch Erdwerfe gebect mar und, wie fcon gefagt, feinen regelmäßig befestigten Blat, fonbern mehr ein großes verfchangtes Lager bilbete, bas eben burch bie Unregelmäßigfeit feiner mehr natürlichen als funftlichen Bertheibigungewerte befonders ftart mar. Diefe Ruhfeligfeiten nothigten bie Berbundeten gur formlichen und regelmäßigen Belagerung überzugehen, und im Bertrauen auf ihre bedeutenden Gulfemittel und Ueberlegenheit an Bahl, hofften fte auf biese Weise bie Stadt bie jum Einbruch bes Winters erobern zu fonnen. Bum Sauptangriffspunct wurde beshalb Beftion Rr. 4 gewählt, gegen welches die Franzosen bann aus ber 1. Parallele vorgingen; außerdem wurde noch beschloffen, jur Unterftugung bes haupt augriffe mit den Parallelen gegen Baftion Rr. 5 - burch die Frangofen und gegen Baftion Rr. 3 - burch bie Englander - vorzugehen.

Während ber Dauer biefer Vorbereitungsarbeiten wurde das Bombardement von ber Landseite zwar fortgesest, indes bedeutend schwicher als an bem eben angegebenen ersten Tage.

Der Berlust ber Ruffen an Tobten und Berwundeten betrug gegen 1100 Mann, von benen aber, mas die letteren betrifft, schon in den nächsten Tagen bereits viele wieder in die Batterien zurücklehren konnten. Der größte Berlust war der Tob des Generalabjutanten und Biceadmirals Korniloss, zu bessen Andenken der Ort wo er siel, der Malakosshügel, den Namen Kornislowskibastion erhielt. Vor allem andern verdient nur noch die ungewöhnliche Thätigkeit des Biceadmirals Rachimos eine lobende Erwähnung.

Am 18. October wurden die französischen Batterien wieder in Stand gesetzt und gegen 5750 Artilleristen und Pioniere waren mit der Ausbesserung der 6 Batterien beschäftigt; die Brustwehren von Rr. 1, 2 und 3 wurden höher und stärker gemacht und alle Scharten sast neu hergestellt, in Rr. 4 das Pulvermagazin von neuem erbaut, sowie die Bettungen gelegt und 5 andere Kandnen und 2 Mörser an die Stelle der unbrauchdar gewordenen hinein gedracht. In Batterie Rr. 5 waren nur 3 24 Pfünder wieder schußssertig zu machen, und zwar zwei hinter der linken Brustwehr und einer hinter der ersten Tauverse; in Ar. 6 wurden die 4 28 centimetrigen Haubigen wiedershergestellt und kam noch 1 50 Pfünder hinzu; Kr. 7 und 8 wurden sertig ausgerüstet, da sie nur kleine Reparaturen erlitten und zwar erhielt:

Batterie Rr. 7 2 24pfunbige Ranonen,

4 16

Batterie Rr. 8 2 27 Centimetres : \*) Morfer,

**s** .

4 22

Batterie Rr. 9 wurde mit 4 turkischen Mörsern von circa 27 C.

armirt.

An biesem Tage kam auch bas lette Bataillon bes 1. Regiments ber Frembenlegion an, woburch bie 5. Division Levaillant vollständig wurde; sie hatte ihre übrigen Truppen in ben letten Tagen nusgeschifft und bestand:

aus ber 1. Brigabe unter General be la Motte-Rouge (Motterouge), bem 21. und 42. Aniemregiment,

aus ber 2. Brigade unter General Coufton, bem 5. leichten und 40. Linienregiment,

aus ber 8. Brigabe unter General Bazaine, bem 1. und 2. Regiment ber Frembenlegion.

Die Division wurde bem Belagerungscorps. zugetheilt und lagerte als zweites Treffen himter ber 4. Division; bieses Zuwachses wegen hatte sich am vorigen Tage die 1. Division in's zweite Treffen rechts von der Cavallerie und dem großen Generalstade, als Verbindungsglied zwischen dem Belagerungs- und Observationscorps, ausgestellt.

Generalmajor Semiafine versuchte auch noch an biesem Tage mit zwei Batalkonen und einer Escabron Cavallerie eine Recognoscirung in der Richtung auf Kabisioi und Ramari.

<sup>\*)</sup> Wird für bie golge mit 2 27 C. und 4 22 C. bezeichnet.

21 m 19. October um 1/2 7 Uhr Morgens, fing bas Reuer auf ber gangen Linie wieber an; bie englischen Batterien, Die ihr Feuer am 18. nicht eingestellt, setten baffelbe mit großer Beftigfeit aus 68 Gefcuten fort, boch wurde es von ber Festung mit ber außerften Rraftanftrengung erwibert. Auf allen Seiten wurde ungemein raich geschoffen, boch feuerten bie Frangofen, obwohl fie auf bem rechten Flugel ihrer Barallele gegen Baftion Rr. 4 brei neue Batterien erbauet, (in beren einer an biesem Tage abermals bas Bulvermagazin in die Luft gesprengt wurde) nur aus 26 Geschützen. Die Stadt war in einen undurchbringlichen Rebel und Rauch gehüllt; beffen ungeachtet feuerten bie Artilleriften, ohne gielen gu fonnen, mithin - wenn fic fich nicht mertbare Beichen an ben Gefcusen, Bettungen ze. gemacht - eine nuplofe Berschwenbung ber Munis Die Batterie am genuefischen Fort war buchftablich zermakent, ein einziges Geschus tonnte nur noch feuern, bie übrigen lagen auf ihren zerichmetterten Laffeten. Der Thurm bes Centralbaftions murbe im Laufe bes Tages völlig gerftort, und bie rechte Seite bes Maftbaftions hatte fo fehr gelitten, bag am folgenden Morgen nur 2 Ranonen feuern fonnten; man fann baher mit vollem Rechte fagen, bag Alles, was menschliche Rraft und Intelligeng zu ichaffen im Stande mar, auf beiben Seiten bis in's Unenbliche gesteigert murbe:

Un ben folgenden Tagen wurde bas Feuer von beiben Seiten fortgefest, ohne bag ber eine ober andere Theil einen wesentlichen Bortheil erlangte. Der Schaben, ben bie Belagerungsgeschütze ben Berfen und Batterien verursachte, wurde jedesmal im Laufe der Racht wieder ausgebeffert, so daß an jebem Morgen mit neuen Kraften ber Kampf beginnen fonnte. Borgüglich kitten bie gemauerten Festungewerke; so wurde g. B. am 20. October bie Defensivfaserne bes Bastions Rr. 6 und ein Theil ber Mauer gerftort, aber alle biefe Berftorungen wieber burch Erbwerke beseitigt, welche fo ber Birfung ber feinblichen Geschoffe einen befferen Wiberftand leifteten. Befonbere nach theilig burch ihr ungemein wirksames und wohlgezieltes Keuer waren die Kreischützen, welche in ihren Gruben vor ber Parallele gut verftedt waren und bie ruffischen Kanoniere tödteten, sobald nur einer von ihnen zu seben war, wedhalb benn fogar bie zunächst liegenden Batterien ihr Feuer einstellten. Den Angreifenden machte die Rabe bes Plages und ber felfige Boben vor bemselben ihre Arbeiten lästig und langwierig; fie wurden mit ber flüchtigen Sappe ausgeführt, bie Ausbefferungen an ben Batterien geschahen ebenfalls in ber Racht und waren am Morgen befeitigt.

Während biefer Zeit kamen bie Berbundeten mit den Trancheen den Bastionen Rr. 3, 4 und 5 immer naher, wodurch den Belagerten die Möglichkeit gegeben wurde, nachtliche Ausfälle zu unternehmen. So geschah der erste Ausfall in der Nacht vom 20. zum 21. October unter Lieutenant Troipfi, welcher erst zwischen den Batterien Rr. 3 und 4 durchging, sich dann

in bieselben fturzte und die Geschütze vernageln ließ, so daß sie ben folgenden Tag noch nicht zu seuern im Stande waren; fie zogen sich eilends wieder zurud, nur mit Hinterlaffung ihres braven Ansuhrers, der gefallen war. Der General en ohef befahl auch noch das Eingehen der Batterie Rr. 6 am genuestischen Fort.

Ungeachtet ber ausdauernden Tapferkeit der Vertheidiger Sebastopols fürchtete bennoch Fürst Mentschifof nicht ohne Grund einen Sturm; er verstärkte deshalb die Garnison durch das Minski'sche Insanterieregiment und das Uglich'sche Jägerregiment und that alles mögliche, um die Verdündeten von der Aussührung ihrer Belagerungsarbeiten abzuhalten; mit Ungeduld erwartete er daher die Reserven, um zur Offensive übergehen zu können.\*) Unterdes vergrößerten und vermehrten sich die Festungswerke, trot des hestigken Feuers der Verbündeten, mit sedem Tage durch die unermüdliche Thätigkeit Totsebens und der Obersten Jewreinof und Polsisof, von denen ersterer das Ganze leitete und dem Gange der Belagerungsarbeiten mit solcher Ausmerksamkeit folgte, so daß, wenn z. B. der Feind kaum angefangen, Erde zu dem Batteriebau auszuheben, auch sosort einige Geschübe dahin dirigirt wurden.

Am Abend bes 21. October wurde die 2. Parallele, sobalb die Bersbindungen, an welche sie sich rechts und links lehnen sollte, hergestellt waren, eröffnet, und in Folge dieser neuen Erweiterung der Laufgraben zerfielen ide Approchen in zwei Angrissellnien zur Rechten und zur Linken. Die 1. Parallele hing mit dem Laufgrabendepot (beim Glodenhaus) durch einen Berbindungsgang zusammen, der zur Deckung des Marsches der Laufgrabenwachen und der Arbeiter geeignet und selbst durch einen an der Rückeite offenen Laufgraben gedeckt war, um die neuen Erdarbeiten, die zum Borrücken in die

<sup>\*)</sup> Die Linie der Bertheidigungewerte waren gur befferen Oberleitung in 4 Abtheilungen getheilt: die erfte vom Baftion Rr. 5 bis Baftion Rr. 8, incl. der Batterie Rr. 10 und ber Alexanderbatterie, commanbirte Generalmajor Asnalowitich, fpater Generalmajor Timofief; hierzu waren 11 Bataillone und 4 Feldgeschüte bestimmt; die zweite Abtheilung von ber linfen Ftante tee Baftions Rr. 5 bis jum Laboratornajagrund, unter bem Befehl bes Bices admirale Rowofileti, hierzu waren 6 Bataillone bestimmt. Die britte Abtheilung vom Laboratornaja: bis zum Dotomajagrund, enthielt in fich bas Baftion Rr. 3 mit ben benachbarten Batterien und war dem Contreadmiral Panfilof mit 10 Bataillonen anvertraut. Die vierte Abtheilung vom Dofowajagrund bis jur Rielengrundbucht, befand fich mit 13 Ba= taillonen und 8 Beschüten unter bem Contreadmiral Iftomin. Die hauptreferve bestand aus 7 Bataillonen mit 16 Befouten unter bem Generallieutenant Riefatof und fant bintet bem Baftion Rr. 4; außerdem hatten 2 Bataillone Die nordlichen Feftungewerke besett. Die gange Starte ber Garnison Sebaftopole gahlte in Diefer Beit 57 Bataillone Armeetruppen, 13 Flotten: equipagen und 28 Felbgeschute. Commandant fammtlicher Truppen mar Generallieutenant Roller; hafengouverneur Biceabmiral Stanjukowitfc, Commandant der 13 Secequipagen Biceadmiral Radimof.

2. Parallele unternommen werben mußten, burch Morferbatterien zu unters ftugen.

Am Morgen bes 22. wurden bie Schangtorbe fast auf ber ganzen Ausbehnung ber 2. Parallele gefront und eine ftarte Brustwehr bahinter gebilbet, so bag bie Arbeiter vollständig gebedt waren.

Am 23. und 24. vollenbete man die Parallele, versah sie mit ben erforberlichen Schulterwehren und legte an der Schlucht Ausfallstusen an; auf dem äußersten rechten Flügel ward eine Batterie von 8 Geschützen gegen das Mastbastion begonnen und 2 flache Bogen verbanden sie mit der Parallele. Die Russen zogen die Geschütze aus den von den Berdündeten beschoffenen Linien zurück und stellten sie rückwärts da auf, wo sie das Kleingewehrseuer nicht mehr erreichen konnte. Die Bomben der Batterie Rr. 9 (türksisches Material) waren mangelhaft und crepirten selten, dagegen war das Feuer der Ichnet; die Bomben der Juaven hinter Sandsacscharten ganz ausgezeichnet; die Bomben der Batterie Rr. 3 zündeten in der Stadt, doch versbreitete sich das Feuer nicht weiter; auch die Engländer warfen zahlreiche Raketen in die Stadt, doch mit sehr wenig Erfolg.

General Canrobert fab fich burch Alles biefes veranlaßt, am 22. Oct. an ben Rriegsminister Frankreichs zu berichten:

"Wir haben besonders mit zwei Schwierigkeiten zu kampsen; die erste ift die Beschaffenheit bes Bodens; denn der Fels auf dem wir arbeiten nimmt mit seiner dunnen Erdschicht immer mehr ab, se näher wir der Festung kommen, und die zweite ist die, daß die fast gradlinig ausgedehnte seindliche Enceinte mit einer sehr großen Anzahl von Geschüßen schweren Kalibers besetzt ist. Für letzeres hat der Feind in seiner mußig im Hafen liegenden Flotte ein saft unerschöpsliches Material, während wir darin, obgleich auch wir schon Geschüße von unserer Marine entlehnt haben, natürlich beschränkt sind. Es sind und fast ausschließlich 68 pfündige Kanonen, 80 pfündige Haubigen und 12 zöllige Mörfer gegenüber."

Diese wenigen Zeilen stellten bie Lage ber Dinge ganz richtig und treffend bar und gaben beutlich zu verstehen, was von ber Zukunft zu erwarten sei; sie erklärten ben ungeheuren Kraftauswand ber Belagerer und die Langsamkeit, mit welcher die Arbeiten betrieben werden mußten. Diese Verhältnisse machten baher die Belagerung Sebastopols zu einer höchst schwierigen Operation und, wie der Berichterstatter später hinzu sügen mußte: "zu einer ber kolossalsten Unternehmungen, von denen die Kriegsgeschichte berichtet." Der Gesundheitszustand der Armee war befriedigend; die Krankheiten der Lands und Marines soldaten waren meist aus übermäßiger Anstrengung entstanden.

In ber Racht vom 23. zum 24. October gelangten bie Franzosen bis auf 280 Saschen (= 649 Schritt) an bie Festung. Die Festungsgeschütze schoffen jest vorzüglich gegen bie 3weige ber Trancheen mit Kartatschen, in

benen bie frangofischen Sager postirt waren; bas Feuer gegen bie Batterie Rr. 2 war fehr lebhaft, es hatte fast sammtliche Scharten gerftort.

Am 24. wurde von ben Angreifern ber Schlag 7 und 8, weil er fehlers baft angelegt war, neu tracirt.

Die Englander hatten links bes Navins vom Gubhafen, auf bem rechten Flügel bes frangofischen Angriffs, eine Batterie für 4 Gefchüte angelegt, welche am Morgen armirt wurde und zu schießen begann.

Jeben Abend waren die Geschütze, Laffeten und Scharten der vielen Werke bes Plates mehr oder weniger zerftört, aber Morgens standen neue Geschütze und Laffeten dort und die Scharten waren mit Sandsäden hergestellt. In der Nacht wurde Batterie Rr. 2 wieder hergestellt und der Angriff badurch um 6 Geschütze vermehrt. Abends zwischen 9 und 10 Uhr seuerten die Festungszeschütze mit Kartätschen. Der General en ohos ließ auf einer Terrasse, die sich nach dem Thale der Tschernaja sentte und auf dem rechten englischen Blügel lag, eine Redoute anlegen, welche verhindern sollte, daß die Russen, um den Belagerern in den Rücken zu fallen, das Plateau erstiegen und zwischen den Engländern und dem Observationscorps durchdrangen.

Am 25. wurden bie 2. Parallele und die Communifationen erweitert; in ber Racht ward mit der Borbereitung zum Bau neuer Batterien fortgefahren und da der Boden größtentheils Fels war, so mußte viel mit Pulver gesprengt werden. Die Ruffen hatten eine neue Batterie vor der rechten Façe des Mastbastions angefangen, doch beschädigten sie durch eine in das Pulvermagazin der Batterie Rr. 2 geworfene Bombe dieselbe nicht sehr bedeutend, weil die Munitionstasten kaum zur Hälfte gefüllt waren. Die Engländer arbeiteten sich gegen das Bastion Rr. 3 vor, doch gingen ihre Arbeiten nur langsam von statten; von ihren Belagerungsarbeiten wurden sie durch die Gesahr, welche Balassawa drohte, abgehalten, in Folge dessen sie erößere Ausmertsamseit zuwenden mußten, hier die Besestigungen verstärkten und mehr Truppen dahin zogen.

Um Morgen bes 26. bemerkte man von Sebastopol aus ben geschwächten Bestand des englischen Belagerungscorps und in Folge besten beschloß Generaltieutenant Moller aus der Schiffervorstadt einen Aussau mit 2 Regimentern Infanterie, dem Kosalenbataillon Rr. 8 und 8 Geschühen zu machen; er dirigirte-sich, nachdem er den Kilengrund überschritten, nach der Bucht gleichen Namens, dann längs des rechten Thalrandes nach dem Lager der Obistion Bach Evans und trieb die englischen Borposten zuruck, doch da diese schwenige Berkänsung ethielten, wodurch ein zwei Stunden dauerndes Gesecht entstand, so zogen sich die Russen, durch die Uebermacht verfolgt, aber geschüht durch das Feuer von drei Dampsschiffen, aus der großen Bucht in Ordnung wieder zuruck.

Rach ber Eroberung ber Nebouten bei Rabifioi burch bas Corps bes Generals Lipvandi, welcher am 25. mit 22000 Mann und 40 Geschüßen vom

Dorfe Tschorgun aus die Berge überschritten, wurde die Thatigkeit der Bersbundeten burch die Gesahr, welche ihren Ruden bebrobte, in Anspruch genommen und bas ftarke Bombarbement baber schwächer.

Bur Sicherung ber Berbindung ber Rordseite Sebastopols mit Simferopol gegen eine etwaige Unternehmung bes Feindes von der Mundung bes Belibet aus, wurde von den Russen ein besonderes Detachement unter Oberst Ghruschtschof gebilbet, das aus 1 Infanteries und 1 Jägerregiment, einem Husares und einem Rosakenregiment bestand.

Diese Maßregeln in Berbindung mit den im verdündeten Lager ausgebrochenen Krankheiten waren die Ursachen des so langsamen Borschreitens der englischen Belagerungsarbeiten; dagegen gelang es den Franzosen, sich immer mehr und mehr dem Bastion Rr. 4 zu nähern, was die Beranlassung wurde, daß die Bertheidiger hinter diesen Werken, von der linken Flanke des Bastions Rr. 5 in einer Länge von 350 Saschen (= 980 Schritt), eine zweite Bertheidigungslinie erdaueten. Die Batterien der ersten Linie wurden mit Traversen versehen und gegen die umliegenden Höhen defilirt, die neuen Batterien wurden mit Erde, die in Körben herangetragen wurde, erdaut; ihr Feuer war sehr wirksam, so daß es den Angreisern sehr schwer wurde, ihre Reparaturen in den Batterien vorzunehmen.

Beneral Canrobert berichtete unterm 27. October:

"Bir fahren fort mit bem Bau neuer Batterien (Rr. 12, 12 a, 13 u. 14) gegen bie öftliche Seite ber Stadt-Enceinte, welche mit zu unserm Angriffsfelbe gehört. Sie find auf Felsen gebaut und mittelft Sprengen durch Bulver und Sanbsaden können wir fie nur muhfam herstellen. Richtsbestoweniger werben wir binnen Rurzem so weit sein, unser Feuer gegen die Festung versmehren zu können, in welcher unser Gegner mit seltener Bahigfeit die versursachten Beschädigungen immer wieder herzustellen sucht. Diese Belager rung wird unter ben muhsamften, die se geführt, Epoche machen.

Am 25. mit Tagesanbruch hatten bebeutenbe feinbliche Maffen bie Hohen, 2500 Metres vom Hafen von Balaklawa, welche nur burch einige unvollständige Werke, jedes mit 100—150 Türken und einigen Geschützen gebeckt waren, genommen, nachdem fle die Türken aus ben Schanzen vertrieben, wobei ein hestiger Kampf entstand, in dem die leichte englische Cavallerie viel litt.

Die niedrige Sügelsette, welche durch die Ebene zieht, in beren tiesstem Buncte Balaklawa liegt, war unsererseits in der Gile mit 4 Redouten geströnt; 3 von ihnen hatten Kanonen, die ftarffte lag auf einem etwas größern hügel vor unserm rechten Flügel beim Dorfe Kamara."

Am 29. veränderte fich bas Wetter ploglich und ein talter Regen mit Sagel, fowie ein heftiger Rordwind trat ein. Die Batterien ber 2. Parallele wurden weiter ausgebaut und ein Ausfall in ber Racht gurudgefchlagen.

Am 30. hatten bie Bertheibiger ihre Geschüte von ber erften Enceinte zuruckgezogen und bort Schüten aufgestellt; babinter baueten sie Abschnitte, bie fie auch mit Geschüt armieten; biese Batterien, welche nicht ganz maskirt waren, schienen eine zweite Enceinte zu bilben.

Am. 31. ging es mit bem Bau ber Batterien tuchtig vorwärts und wurden bieselben soweit beenbet, baß sie am nächsten Tage ihr Feuer beginnen sollten. Diese 6 neuen Batterien waren:

Batterie Rr. 10 von ber Landarmee, armirt mit 4 24 pfb. Ranonen, 3 22 Cent. Haubigen,

sollte die linke Face bes Mastbastions zerftoren und die rechte im Ruden beschießen, ferner die kleine vor der linken Seite des Mastbastions errichtete Batterie von 4 Kanonen zu demontiren, und die Verschanzung von der Rudsseite zu treffen suchen;

Batterie Rr. 11 von ber Marine, armirt mit 10 30pfb. Ranonen, 4 22 Cent. Haubigen,

(nach Riel 8 30 Pfünder und 5 Haubigen), hatte biefelbe Bestimmung wie 10, außerdem aber noch die, ben Wall hinter dem Mastbastion und besonders die vor der Kirche errichtete Batterie zu bestireichen;

Batterie Rr. 12 von ber Landarmee, armirt mit 4 24pfb. Kanonen, 4 22 Cent. Haubigen,

(nach Riel 4 24 Pfbr., 3 22 Cent. Haub., 2 22 Cent. Morfer), bie Kanonen waren gegen bie auf ber linken Seite ber Schlucht errichteten feinblichen Batterien, bie Haubigen auf die linke Face bes Mastbastions gerichtet;

Batterie Rr. 13 von ber Lanbarmee, armirt mit 2 24pfb. Ranonen,

2 16 \*

2 22 Cent. Haubigen,

follte bie auf ber rechten Seite ber Schlucht befindlichen Batterien beschießen; Batterie Rr. 14a von ber Lanbarmee, armirt mit 4 22 Cent. Morser,

2 22 - Haubigen,

zur Bewerfung ber am Ende ber Schlucht auf bem Balle befindlichen Batterien;

Batterie Rr. 14b von ber Landarmee, armirt mit 6 15 Cent. Morfer, sollte die untere Batterie ber Schlucht, bas Pulvermagazin und bas Innere bes Mastbastions bewerfen.

Die Batterie Nr. 6 von ber Marine enthielt 4 Haubisen von 80 und 2 Kanonen von 50 Pfund Caliber; bie Batterie Nr. 9 war burch bie neue Batterie ersest.

Am 1. November eröffneten bie Frangosen aus ber 2. Parallele mit 47 neuen Geschüßen ihr Feuer gegen bie Festung, aber bereits am nächsten Tage wurde eine boppelte Anzahl Geschüße gegen bie französischen Batterien Bittje, Schlachten und Belagerungen. 11.

gerichtet, woburch das Uebergewicht auf ruffischer Seite blieb. Der in ber ersten Bertheibigungslinie ber Festung angerichtete Schaden war bedeutend; bie Batterie vor der linken Face des Bastions. Rr. 4 war ganz zerstört, aber in der folgenden Racht wurde Alles wieder hergestellt.

Die Franzosen gingen unterbes aus ber 2. Barallele weiter vor und eröffneten am 2. Rovember links vom Sarandanakinajagrunde in einer Länge von 260 Saschen (= 728 Schritt) und 60 Saschen (= 140 Metres ober 168 Schritt) vom Mastbastion entsernt, die 3. Parallele; sie war beinahe aus lauter Sands ober Erbsäcken hergestellt, da das Sprengen des Felsbobens zu viel Mühe und Zeit verursachte. Ze näher aber die Franzosen der Festung kamen, besto mehr vergrößerte sich auch die Thätigkeit und der Eiser der Bertheidiger; denn mit dem Tage der Erössnung der 3. Parallele begann auch der Bau der 3. Vertheidigungslinie.

General Canrobert berichtete barüber am 2. Rovember:

"Die Angriffsarbeiten mit ber Erbhade, Brecheisen und Betarbe geben langfam vormarts und heute find fie bis auf 140 Metres vom Saillant bes 3d errichte in biefer Diftance bie Maftbaftions berangetrieben. 3. Parallele und zwar in fo großer Ausbehnung, wie es bie Breite bes fcmalen Plateaus, auf bem wir arbeiten, erlaubt. In ber Racht vom 31. October jum 1. Rovember haben wir ben Bau unserer neuen Batterien vollenbet. Sie haben am 1. fruh ihr Feuer eröffnet und bas Resultat bes gestrigen Tages ift recht gunftig gewesen. Unfer Feuer hat bas bes Plages beherrscht, bas Rachmittags sehr geschwächt war. Indes in ber vergangenen Racht hat ber Bertheibiger, wie gewöhnlich, alle Schaben wieber bergestellt und auch eine Menge Kelbgeschute placirt, mit benen er vor Tagesanbruch auf unfere Approchen und Batterien gefeuert hat. 3 wifchen ber außern Enceinte, auf welcher wir jest bas Feuer beherrichen, ohne es freilich gang erftidt zu haben und ber eigentlichen Stadt, liegen Rafernen und andere ifolitte Bauwerke, in welchen ber Feind neue Bertheibigungsmittel vorbereitet. Man fann nicht leicht eine bart. nadigere Bertheibigung benfen. Das Beniecorps hat fast Unmoge liches geleistet, indem es uns in 14 Tagen bis zur 3. Parallele immer mit ber flüchtigen Sappe und bagu auf einem harten Fels vorgearbeitet bat, auf dem die Arbeit 3 bis 4mal langfamer von ftatten geht als in gewöhnlicher Erbe."

Als die Franzosen die 3. Parallele erbauten und fie sammt ben Berbindungszickzacks nach rudwärts (nämlich das Stud ver Bastion Nr. 4) bis zum 4. November vollendeten, sappirten die Engländer erst aus der ersten Parallele vor; Lord Raglan giebt zwar in seinem Bericht vom 14. November als Grund hierfür die schwere Bearbeitung des Bodens an, doch war bei den Franzosen diese Schwierigkeit in gleichem Maße vorhanden.

In der Racht vom 4. zum 5. November wurde zur Borbereitung auf den demnächst beabsichtigten Sturm gegen das Mastbastion (Rr. 4) der Graden dieses Werkes recognoscirt und die Franzosen schritten deshalb zum Bau der Breschbatterien, welche denselben vorbereiten sollten. Als nun aber das 4. russische Corps eintraf, griff Fürst Mentschifos am 5. November die seindliche Position an, woraus die Schlacht von Inferman sich entspann, welches blutige Zusammentressen die verdündete Armee, namentlich die englischen Truppen, so bedeutend schwächte, daß der Sturm auf die Festungswerke auf längere Zeit hinausgeschoben werden mußte.

Die Stellung von Inkerman ift nämlich ber Schlüffel zum nordöstlichen Binkel ber Chersonesischen Hochebene und beherrscht die Straße, welche burch bas Cathcartravin nach dem Plateau emporsteigt, ben einzigen Zugang von der Rordseite, sowie die, welche durch das Ravin der Rielholdai führt, ben einzigen Zugang in jener Gegend von der Stadt her. Sie ist der erhabenste Terraintheil in jenem Umkreise und sie mag in jeder Richtung angegriffen werden, der ftarken Bertheibigung fähig.

Burbe sie von den Russen in Besth genommen, so war eine Belagerung der Schiffervorstadt (Rarabelnaja) unmöglich und die Stellung der Allisten dadurch im höchsten Grade gefährdet; wurde sie dagegen von den Allisten starf besetz, so war ihr rechter Flügel vollsommen sichergestellt. Hätten besehalb die Russen eine Belagerung von Sebastopol im voraus ahnen können, so wäre es von ihnen ein unverzeihlicher Fehler gewesen, wenn sie die Höhe von Inkerman nicht durch ein kleines permanentes Werk gesichert hätten; von Seiten der Allisten dagegen war es noch unverzeihlicher, daß sie diese Stellung nicht starf besetzt hielten, besonders da ja bei passend angelegten Keldwerken nicht einmal eine sehr große Truppenzahl hierzu ersorderlich war.

Der Plan zur Schlacht am 5. November war vortrefflich entworfen und soweit Befehle es überhaupt thun können, schien nichts versäumt, um einen Ersolg zu verdurgen und die Engländer theils über die steilen Ränder des Plateaus in die offenen Armee Gortschafosse, theils in die See, theils nach Ramiesch zu wersen. Man muß jedoch hierbei im Auge behalten, daß der Hauptzweck, den die Ruffen in der Schlacht von Inkerman versolgten, der war: einen Sturm auf die Stadt, die man damals noch nicht für hinreichend widerstandssähig hielt, noch in die Ferne zu ruden und von diesem Standpuncte aus betrachtet, erreichten sie denselben auch, obschon mit großen Opsern so vollkommen, daß sie in der That den Sturm auf mehrere Monate zur Unmöglichseit nrachten.

Bei einer genauen Prufung bes Terrains namlich burfte es sich ergeben, bas bieser Angriffsplan zweicentsprechend angelegt war und seine einzige Schwierigkeit nur in ber Aussuhrung bestand. Doch wie dem auch sei, die Ruffen trieben unläugbar die erschöpften Englander bereits vor sich her, als General Bosquet herankam, der, ware der Scheinangriff auf Balaklawa

energisch durchgeführt, außer Stande gewesen ware, den Engländern beizustehen. Da er jedoch bald gewahr wurde, daß die Operationen Gortschakoffs sich auf eine einsache Kanonade mit großen Entsernungen beschränkten, errieth er sogleich die wahre Sachlage und sein schnelles Handeln rettete die Armee; denn wenn auch die verzweiselte Tapferkeit, welche die Russen in diesem Gesechte an den Tag legten, von Allen, die daran Antheil nahmen, vollständig anerkannt wurde, so kann doch auch nicht umerwähnt bleiben, daß die Erzeignisse hier sowie auch später zu dem Schlusse berechtigen, daß die Russen sich gern in zu großen und unbehülslichen Wassen bewegten und diese Tastist, welche auf manchem anderen Terrain Alles niedergeworfen haben würde, wenn ein rasches Deplogement darauf erfolgte, setzte sie in den genannten Fällen surchtbaren Berlusten aus und verhinderte jene Entwickelung numerischer Stärfe und individueller Anstrengung, welche zur Erreichung des Sieges nothwendig war.

Sehen wir nun auf die gegenfeitigen Berichte, fo lautete ber bes Fürften Mentschifof vom 6. November an Se. Majeftat ben Kaifer von Rufland:

"Gestern früh wurde unter dem General Dannenderg vom Bastion Rr. 1 ein Aussall mit 12 Regimentern Infanterie der 10., 11., 16. und 17. Disvision und so viel Artillerie unternommen, als die Schlechtigkeit der Wege mitzunehmen gestattete. Unser erster Angriss auf die Höhen war sehr glücklich. Schnell waren die Besessigungen der Engländer genommen und 11 Ranonen vernagelt. Unglücklicherweise jedoch wurden jest die Truppencommandeure der 10. Division verwundet, welche die Berschanzungen und Redouten angrissen. Auch kamen die Franzosen den Engländern zu Hülse und führten ihr Belagerungsgeschüß in die Schlachtlinie mit, so daß unsere Feldartillerie nicht mit Vortheil dagegen ankämpsen konnte. Die weittragenden Geswehre der seindlichen Schüßen tödteten unserer Artillerie viele Pserde und Mannschaften, wie der Infanterie viele Officiere und zwangen uns, der Schonung von Menschenleben wegen, die von uns während des Kampses angesangenen Redouten, welche sich von den die seindliche Stellung beherrschenden Puncten die nach der Festung selbst hinziehen sollten, wieder auszugeben.

Der Rudzug ging über bie Brude von Interman in ganz guter Ordnung. Die bemontirten Geschüße konnten noch vom Schlachtfelb fort und in die Festung gebracht werden. Die Großfürsten Rikolaus und Michael befanden sitch mitten im furchtbarsten Feuer und gaben den Truppen ein Muster von Muth und Kaltblütigkeit. Gleichzeitig hatte General Timoseiess mit dem Regiment Minst nach dem linken Flügel der Belagerungsarbeiten einen Ausfall gemacht und 15 feinbliche Kanonen vernagelt."\*)

<sup>\*)</sup> Der Berluft in bem 8 Stunden langen Rampfe belief fich bei ben Ruffen auf: 2969 Tobte, worunter 42 bobere und niedere Officiere und 5791 Berwundete, worunter

General Canrobert melbete bagegen unter bemfelben Datum:

"Die russische Armee hat gestern, burch Berstärkungen von ber Donau und ben füblichen Provinzen vergrößert und durch die Gegenwart ber Groß-fürsten Michael und Nifolaus angeseuert, ben rechten Flügel ber Englander vor Sebastopol angegriffen.

Die englische Armee hat ben Kampf mit merkwürdiger Zähigkeit ausgehalten. Ich habe sie durch die Division Bosquet und die Truppen, welche gerade bei der Hand waren, unterstüßen lassen. Der Feind hat sich mit großem Berluste zurückziehen müssen. Am 5. Morgens 9 Uhr wurde der linke Flügel unseres Angriffs gegen Sebastopol von einer russischen Kolonne angegriffen, welche im Ganzen aus 5000 Mann und einer Batterie bestand. Sie debouchirte aus dem Duarantainebastion und verfolgte das Ravin zur Linken unserer Linie. Ihren Marsch begünstigte ein dichter Rebel; sie kamen bis zur Batterie Rr. 1 und 2 und vernagelten 8 Geschüße, von denen sedoch 6 unmittelbar darauf wieder seuerten. Unsere Mannschaften zogen sich ansfangs zurück, bis Berstärfung kam, worauf sie später von General Foren zurückgeworsen wurde."

In einem am 6. Rovember bei Lord Raglan versammelten Kriegsrathe ward beschloffen, die Belagerungsarbeiten vor der Hand nicht weiter
gegen die Festung vorzutreiben, sondern nur ihren jesigen Bestand, namentlich auf dem rechten und linken Flügel zu verstärken und möglichst sicher zu
stellen, sowie den Sturm aufzuschieben, bis Verstärkungen angelangt waren.

In der Nacht vom 9. zum 10. Rovember wurde eine kleine bastionirte Front links und rudwärts der Batterie Rr. 1 angelegt, um die Umgehung der Batterien Rr. 1 bis 5 zu verhindern. Das Schweigen der feindlichen Geschütze benutend, nahm man neue Bertheibigungswerke in Angriss,
um die Linien von Kamiesch und Streletska, in deren Rähe die französischen
Depots lagen, vor einem Uebersall sicher zu stellen. Ferner um der 4. und
5. Division bessere Deckungen zu gewähren, warf man in der Berlängerung
der Angrisssarbeiten auf dem linken Flügel drei Berke auf, nämlich eine
Redoute von 70 Schritt Feuerlänge vor dem Hause "du Rivago" eine Art
Cavalier mit einem gedeckten Bege davor und ein Epaulement von 52 Schritt
Länge für eine Feldbatterie bestimmt. In der 3. Parallele richtete man die Ausssallssussen auf und stellte in der Rähe des Trancheendepots (Haus Clocheton)
3 Bataillone Reserve aus. Unterdessen erbaueten die Russen vor dem Mastbastion eine Batterie mit hohem Prosil und versahen sie mit 5 Scharten; sie
war bestimmt, die Batterien Rr. 12 und 13 zu beschießen.

<sup>2</sup> Generale und 206 Officiere (Riel giebt wenigstens 12000 Mann Berluft an); bei den Engsländern auf: 2580 Tobte und Berwundete, unter Diefen 41 tobte Officiere und 3 Generale und 101 verwundete Officiere, davon 5 Generale; von der Division Bosquet sollen 800 Mann außer Gefecht geset worben sein.

Fürst Mentschifof konnte baher am 8. Rovember melben: "Die Belagerungsarbeiten gehen fort; trot bes Feuers ber feinblichen Batterien, bas hauptsächlich gegen Bastion 4 gerichtet ift, sind die Beschädigungen an unseren Werken doch schnell wieder hergestellt und die Truppen von einem heroischen Muthebeseelt. Der Feind befestigte vorzugsweise die rechte Flanke seiner Bostion."

Der Herbstregen, welcher einige Tage nach ber Schlacht bei Inkerman begann, nothigte bie Berbunbeten beinahe jur völligen Ginstellung ihrer Belagerungsarbeiten; vom 8. Rovember an wurde bas Feuer ber Angriffsbatterien schwächer und in ber Parallele gewahrte man keine Fortschritte mehr.

In Folge bes anhaltenden Regens, der mehrere Monate dauerte, wurde beshalb bas Lager der Verbündeten ein wahres Kothmeer, so daß die Franzosen nur einen Theil ihrer Truppen gegen die Festung stehen ließen und die übrigen in das Lager der Strelezkaja (Schügens) Bucht verlegten. Die Thätigkeit der Belagerungsbatterien hörte somit fast vollständig auf und besschränkte sich nur noch auf das Feuern aus Mörsern; die Trancheen wurden mit nassem Schnee angefüllt oder durch den Regen verdorben.

In ber Racht vom 13. zum 14. November eröffneten bie Festungsbatterien eine furchtbare Kanonabe gegen bie Angriffsbatterien, so baß man baburch auf einen Aussau schließen zu muffen glaubte; aber es geschach keiner und gegen Morgen verstummte bas Geschützseuer, um einem andern Elemente Plat zu machen.

Um 14. Rovember nämlich erhob sich auf bem Meere ein Sturm, bessen sich eines ähnlichen die altesten Leute nicht erinnern konnten. Die ganze Küste war mit Ueberresten zu Grunde gegangener Schisse der Berbündeten bedeckt; bei Eupatoria waren 2 Linienschisse, 2 Dampfer und 13 kleinere Schisse, dei Sebastopol 14 Schisse und außerdem noch einige bei Balaklawa untergegangen. Im Lager war die Verwirrung allgemein, die Zelte wurden umgestürzt, die Hütten zerstört, die Belagerungswerke litten sehr starf und die Arbeiten mußten den ganzen Tag unterbrochen werden. Die Laufgräben waren durch Sturm und Regen mehr beschädigt als durch die Kestungsgeschüße; die äußere Erde wurde durch den Regen erweicht und sank ein. Im Innern versperrte das Wasser an mehreren Puncten den Beg und die Wachen standen zuweilen besonders am unteren Ende der 2. Parallele, welche ganz unter Wasser stand, die an die Knie darin. Der lehmige Boden bildete einen dichten und schweren Schlamm, der sich an die Füße hing und die Soldaten in den Laufgräben außerordentlich belästigte.

In Sebastopol standen jett außer den Flottenequipagen 46 Bataillone Infanterie, 32 Feldgeschütze und 2 Sotnien von den don'schen Regimentern, von den übrigen russischen Truppen war dagegen das Corps dei Tschorgun mit dem früheren Bestande bei Tschorgun und vor Kadistioi aufgestellt, während alle anderen theils zwischen Simseropol und den nördlichen Festungswerfen, theils auf den Inkermanhöhen und auf dem Mekensiewajaberge standen.

Die Bertheibigsarbeiten in Sebaftopol wurden mit ber gewöhnlichen Thatigfeit immer von neuem wieber fortgefest und vor ben angegriffenen Baftionen Berhaue, Bolfogruben und Flatterminen angelegt. Die größte Aufmerksamfeit wurde bem linken Flügel ber Bertheibigungelinie, ber bis babin noch febr schwach befestigt war, zugewendet; auf bem Malafoffhügel an Stelle bes gerftorten Thurmes eine Reboute angelegt und am Fuße ber Bobe eine Bruftwehr jur Dedung ber Schugen aufgeworfen, welche burch eine Tranchee mit ber nachsten Batterie in Berbindung gebracht murbe. So war bas Kornilowstibaftion in furzer Beit in ein fehr ftartes geschloffenes Werf umgewandelt, welches ben hauptftuppunft ber linken Flanke bilbete. Die Baftione Rr. 2 und 3 wurden ebenfalls noch ftarfer befestigt, aber auch bie Arbeiten an ben Baftionen Rr. 4 und 5 fortgefest, ferner Blendungen angelegt und Batterien gegen bie feindlichen Circumvallationelinien, welche im Laufe bes Rovember burch Batterien und Rebouten mit fteinernen Escarpen bedeutend verftarft worben, erbaut, fo bag fomit bie nach Balaflama führenben Wege burch ftarte mit 40 Geschüten armirte Berte gefichert waren.

In ber Nacht vom 16. zum 17. Rovember wurden zwei neue Batterien, Rr. 15 für 10 Geschüße (vor ber Batterie Rr. 12) und Rr. 23 für 9 Geschüße, nabe ber englischen Batterie, begonnen; in ber Nacht vom 20. zum 21. die neuen Batterien Rr. 17 und 18, jede zu 6 Kanonen, links vor ber 2. Parallele und in ber Racht vom 21. zum 22. Batterie Rr. 16, bie zwischen Rr. 4 und 17 zu liegen kam, angefangen.

Die Ruffen hatten vor ben englischen Linien große Locher ausgehoben, in welche fie fich verbargen, und nicht nur die Englander außerordentlich in ihren Trancheen beunruhigten, sondern auch die französischen Angriffswerke sehr lebhaft in die Flanke beschoffen.

Lord Raglan befahl baher am 21. November, auf Beranlassung bes General Canrobert, biese Tirailleurs zu vertreiben und in die Festung zurückzuwersen; es geschah zwar auch unter Capitain Tyron mit 100 Mann ber Jägerbrigade zu Fuß, doch entspann sich ein erbitterter Kampf; die Russen wurden zurückzetrieben und trot des dreimal erneuerten Angriss immer wieder zurückzeschlagen; auch ein erneuerter Bersuch in der darauf folgenden Nacht blieb erfolglos.

Es regnete unterbeffen unaufhörlich, bie Laufgraben waren überschwemint und die Arbeiter nur mit bem Graben von Abzugerinnen beschäftigt. Gleichs wohl wurden troß Sturm und Regen die Angriffsbatterien errichtet, während saft alle alten Batterien ihre Schießscharten mit Sandsäden zugesett hatten, um den Tag zu erwarten, wo sie im Berein mit den neuen ihr Feuer eröffnen könnten.

Ende Rovember waren alle neuen Batterien vollenbet und auf ben Bunfch bes General Canrobert von ber turfischen Regierung mit schweren

Mörsern armirt; Lord Raglan hatte auch fast alle Mörser von ber Insel Malta erhalten.

Der 20. November wird als ber Tag bezeichnet, an welchem bie Minenarbeit von Seiten ber Berbundeten ihren Anfang nahm, namentlich aber die gegen Bastion Rr. 4 Seitens ber Franzosen, während von ben Russen bagegen gearbeitet wurde.

In ber Racht vom 23. zum 24. Rovember wurde Batterie Rr. 20 vor ber 2. Parallele angelegt und in ber Nacht vom 27. zum 28. Batterie Rr. 7 besarmirt und bie Batterien Rr. 18 und 20 armirt.

Um 22. November melbete Fürft Mentschifof:

"Der Feind fahrt fort Sebastopol zu beschießen, aber so schwach, bas bie Berlufte an Menschen und Beschäbigungen ganz unbebeutenb find."

Um 24. fügte er hinzu: "Das Bombarbement gegen Sebaftopol geht fort, aber nur schwach und ohne Schaben zu thun. In ber Racht ftoren fleine Ausfälle mit Freiwilligen bie Angriffsarbeiten, welche nicht bas Geringfte fortschreiten. Der Feinb beschäftigt fich viel bamit, seine Position zu verftarten."

Am 27.: "das Feuer bes Belagerers fährt fort, aber noch schwächer. Der Feind verstärft die Vertheibigung seiner Position und hat ben Bau neuer Belagerungs-batterien angefangen, beren Feuer aber noch nicht hat eröffnet werben können" und am 1. December: "das Feuer ber Angriffsbatterien ift nach wie vor schwach und thut uns fast keinen Schaben. Der Feind fährt fort, seine Verstheibigungsposition zu befestigen."

General Canrobert berichtete bagegen am 25. Rovember: "Das Wetter hat sich entschieden zum Regen geneigt. Unsere Transporte seber Art wie unsere Operationen sind dadurch sehr erschwert. Richtsdestoweniger schreitet der Bau der neuen Batterien wie die Reparatur der alten schnell voran"; am 28. fügte er hinzu: "Der Keind benutt, soviel wir demerken können, unsere durch die Verhältnisse bedingte Unthätigkeit zur Verstärfung seiner Vertheidigungsmittel. Er hat die setzt versucht, und einzuschüchtern. Nie hat man wohl einen größeren Verbrauch an Pulver und Kugeln gesehen, denn es sind, nach Schähung, von der Kestung seit unserer Anfunft vor derselben 400000 Kanonenschuß gegen und geschen, welche an 24000 Centner Pulver verzehrten. Die Armee des Fürsten Mentschifos halt sich in der Desenstive, sie dect ihre Position mit Werken, welche Marinegeschüße vertheidigen" und am 3. December: "Es regnet in Strömen. Unsere Wege sind grundlos, unsere Trancheen mit Wasser gefüllt. Unsere Operationen, wie die meisten Arbeiten, liegen still. Der Feind liegt aus denselben Ursachen still."

In ben ersten Tagen bes December begannen bie Arbeiten in ben Transcheen; bie Franzosen verlängerten bie 2. Parallele links und begannen gegen Bastion Nr. 5 vor zu sappiren. Die Engländer machten gleichsalls Fortschritte und auf dem grünen Berge gingen ste bis auf 450 Saschen — 1260 Schritt an das Ende der Subbucht heran.

General Riel schenkte ben Idgergraben ober Gruben (embuscades), in beren Anlage bie Ruffen eine ganz besondere Gewandtheit entwickelten und ein sehr erfolgreiches Mittel zur Flankirung der feinblichen Approchen sanden, seine besondere Aufmerksamkeit und konnte ihnen seine Anerkennung nicht verfagen:

"Diese berühmten Jägergruben (embuscades), sagt er, welche in ber Belagerung von Sebaftopol eine fo große Rolle fpielten, bestanden gewöhnlich in einem, hochftens einen Metre tiefen Loche, vor welchem bie aus bemfelben gegrabene Erbe nebft einigen in Form einer Schieficharte ausgesetten Erbfaden eine kleine Bruftwehr gegen bie Angreifer bilbete. Gin bahinter hodenber ober nieberknieenber Schute mar gut gegen bas Infanteriefeuer gebedt, mabrenb bas Artilleriefeuer nur eine fleine Zielflache barbot. Die am weitesten vorgeschobenen fleinen Boften murben burch andere, naher gegen ben Blat au angelegte unterftutt. Wenn fich nun ber Feind gegen jene wenbete, fo zogen fich bie Schuten in biefe gurud und famen bie Angreifer in größerer Bahl heran, um bie Berftede ju gerftoren, fo fehrten auf ein verabrebetes Beichen sammtliche Schugen in die Braben ber Festungewerfe gurud und überließen bie Angreifer bem Geschützfeuer ber Festung: Die ruffischen Ingenieure wurben in ber Anwendung biefes Bertheibigungsmittels theils burch bie Unebenheiten bes Bobens, theils burch bie Ueberlegenheit bes eigenen Artilleriefeuers begunftigt. Burbe nun aber ber ein folches Berfted befest haltenbe Schute verwundet, fo blieb er oft unter ben Augen feiner hinter ihm ftebenben Rameraben eine geraume Zeit ohne Sulfe. Es fcheint, bag man in Folge biefes Uebelftandes ben Braben ober Bruben eine größere Ausbehnung gab und fie untereinander verband. Auf biefe Beife wurden fie nach und nach ju formlichen Gegenapprochen, welche mit ben Kestungswerken eine parallele Lage hatten; fie gereichten baher auch ofters jum Bortheil bes Angreifers, wie 3. B. fpater am 2. Mai bei bem Angriff auf bie Stadt und am 7. Juni bei bem Angriff auf bie Borftadt Rarabelnaja."

Die eigentlichen Contreapprochen bestanden im Allgemeinen aus Fleschen, durch Laufgräben mit einander verbunden, dagegen waren die Embuscaden sür einen Mann, die größeren für 4—5 Mann angelegt, ja einige bestanden wieder aus Halbsreisen oder Fleschen, die 10—40 Mann decken konnten. Bor der Bolhynienredoute, die später noch genannt wird, lagen zwei Linien solcher halbsreissörmiger Deckungen, die sich unter einem spisen Winkel, vor dem zwei Reihen kleiner Gräben oder Gruben, jede für 1—2 Mann lagen, etwa 250 Schritt vorwärts des Werkes vereinigten und über den Höhenrucken erstreckten. Diese eigenthümlichen Halbsreise waren an der Rehle 8 Schritt breit, hatten eine 4 Fuß hohe Brustwehr und ihr innerer Raum war ausgegraben. An vielen Stellen waren diese Gruben noch weit mehr nach vorwärts getrieben, sehr erponirt und trugen wesentlich dazu bei, die Approchen in ihrem Kortgange zu bemmen.

Es ist nicht zu verkennen, daß diese Schützengruben einen großen Ruten für die Bertheidigung gewährten und zugleich bemerkenswerth, daß die Answendung in dieser Ausbehnung zuerft bei einer Bertheidigung vorkam. Reu ist dagegen das Berfahren nicht, benn Dziobeck in seinem Handbuche für ben preußischen Ingenieur erwähnt bereits basselbe.

In ber Racht vom 4. jum 5. December wurde bie Armirung ber Batterien Rr. 15, 16, 17, 18 und 20 vollendet.

General Liprandi verließ mit seinem Corps die Bostion bei Balaklawa, weil die Tschernaja übergetreten und das Lager überschwemmt hatte; er ging auf die rechte Seite des Flusses, nachdem vorher die aus Holz angelegten geräumigen Lagerräume verbrannt worden. Die Russen standen in Folge dieser Bewegung und der größeren Ausbehnung, die sie nach Ankunft der Avantgarde des 2. und 3. Corps wagen durften, mit ihrem rechten Flügel am Rordsort, mit ihrem Centrum von Inserman dei Makenste und mit ihrem linken Flügel von diesem Puncte die zum Dorfe Tschorgun. Die Cavallerie, 10000 Pferde start, befand sich auf dem rechten Ufer des Belibes und neben Eupatoria; die Artillerie war zahlreich.

Anfange December traf jum Erfat für ben General ber Infanterie Dannenberg ber Beneralabjutant Baron Often-Saden in Sebaftopol ein und erhielt bas Commando über bie Truppen ber Garnison und bie Bertheis bigung ber Stadt. Er mußte mohl, wie ichwer es ben Berbunbeten murbe, bie theilmeise beinahe gang burch ben Regen ju Grunde gerichteten Trancheen ju beden und ba ihm bie Rahe ber Belagerungearbeiten ju Offensivunternehmungen fehr geeignet erichien, fo grunbete er bas Spftem ber Bertheidigung auf eine Offensive und eine Defensive, indem er fo oft wie möglich Ausfälle machen ließ. hierburch waren bie Berbunbeten genothigt, ju jeber Beit eine gahlreiche Menge Truppen in ben Trancheen ju halten, wodurch ihre Armee im hochsten Grabe ermubet wurde. Diefer Ausführung Saden's fam bie Befestigungsweise, bie weber tiefe Graben noch gemauerte Escarpen, ja an einigen Stellen nicht einmal bas erftere hatte, fehr ju ftatten und erleichterte bie nachtlichen Ausfälle fehr. Der erfte berselben geschah in ber Racht vom 10. jum 11. December unter Golowinsti mit 465 Jagern, unterftust burch 2 Compagnien Infanterie, Die vom Baftion Rr. 4 aussielen, in die frangofischen Trancheen brangen, 4 große Morfer vernagelten, boch nach unbebeutenbem Berlufte fich wieber in bie Feftung gurudzogen und 5 fleine turtifche Morfer mitnahmen. Bu berfelben Beit unternahm bie 40. Flottenequipage unter bein Mibshipman Titof II. einen Ausfall aus ber Reboute Schwarz - zwischen Baftion Rr. 4 und 5 unter bem Schute von 20 Ingern. Diese fühnen Ausfälle brachten bas ganze Belagerungecorps in Bewegung und beunruhigten beinahe jebe Racht Die Berbundeten. Die bemerfenswertheften berfelben waren in ben Monaten December und Januar: in ber Racht vom 20. jum 21. December unter

bem Corvettencapitain Ilinsti, ben Lieutenants Birjulef und Actachof und bem Kahnrich Beitner, am 31. December unter Birjulef, in ber Racht vom 12. zum 13. Januar unter Oberstlieutenant Makarof und ben Lieutenants Actachof und Birjulef, in bet Nacht vom 14. zum 15. unter Capitain Sirobojasti und Juschkof, in der Racht vom 19. zum 20. gegen ben linken Flügel und das Centrum der französischen Trancheen unter Major Rudakowski, Capitain Ljapunof und den Lieutenants Titof und Sawalischin und in der Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar unter Birjulef.

Bur leichteren Ausführung ber Ausfälle wurden Ende December zwischen Baftion Rr. 5 und ber Duarantainebucht Contreapprochen mit Logements eröffnet und vor ber ganzen Bertheibigungslinie Bruftwehren zur Decung ber mit Buchsen bewaffneten Schüßen aufgeworfen, außer welchen auch noch bie aus glatten Gewehren geschoffenen cylinderconisch geformten Lugeln bessonders vortheilhaft wirften.

In der Nacht vom 15. zum 16. December wurden durch neue Batterien in den Parallelen die Borbereitungen zum weiteren Bau der Batterie Rr. 23 getroffen. Ferner waren die von den Freischüßen geleisteten Dienste die Beranlassung, daß noch 3 Elitecompagnien à 150 Mann gebildet wurden, welche den Namen "Freiwillige Plankler" (éclaireurs volontaires) führten und am 17. December vollständig organisit waren.

Sehen wir nun wieder auf die Berichte ber Berbundeten, so berichtete General Canrobert am 20. December:

"Trot bes fortwährenden schlechten Wetters schließen wir die Festung mit unseren Trancheen immer mehr ein und alle Belagerungsarbeiten werden vervollständigt und verstärkt, obgleich jeder Transport durch den Regen sehr erschwert wird. Unsere Armee und die englische unterstüßen sich gegenseitig. Fast jede Racht versuchen die Ruffen Aussälle gegen unsere Angrissarbeiten, die ihnen indessen meist viel kosten. So machten sie gestern Morgen 2 Uhr, nachdem sie von einem Angriss auf die 3. Parallele der Engländer entschieden zurückgewiesen worden waren, einen Bersuch gegen unser Gentrum und unsern linken Flügel. Die Unsrigen empfingen sie mit lebhaftem und wohlgezieltem Feuer und verfolgten sie, da sie umsehrten, mit dem Basonett. Wie bereits gemeldet, hat der Feind seinen linken Flügel zurückgezogen und die Stellung vor Balaklawa, wo man seine dichten Massen sehen konnte, geräumt."

Lorb Raglan melbete feche Tage fpater:

"Die Garnison ber Festung unterhalt ein sehr lebhaftes Feuer auf unsere Berschanzungen, namentlich zur Nachtzeit", und am 30.: "bie Ruffen sahren fort, sich aus bem Tschernasathal zuruckzuziehen, errichten bagegen auf ben baffelbe beherrschenben Hohen Berschanzungen, was zu bem Schluß berechtigt, baß sie sich im freien Felbe nicht start genug fühlen."

Die Batterien ber Berbundeten blieben mit Ausnahme einer einzigen unthatig, ba bie Englander mit ben von ihnen auszuführenden Belagerungs-

arbeiten noch im Rudftanbe waren; eine Batterie von 40 Mörfern erwiberte allein bas Feuer bes Feinbes, bas bie Trancheen mit allen möglichen Geschoße arten überschüttete.

General Canrobert wollte unterbeffen mit einem Male sowohl ber Unthätigseit als auch ber Ungewißheit ein Ende machen, setze zu diesem Behuse Lord Raglan die Gründe sowohl wie die Aussührung des französischen Angrissauseinander und bat ihn seinerseits um Ausschluß über den englischen. Lord Raglan sandte ihm hierauf einen sehr genauen Nachweis über die Abnahme seiner Streitkräfte, woraus hervorging, daß die französischen Truppen einen Theil der Belagerungsarbeiten der Engländer nothwendigerweise noch mitüberznehmen mußten. Es konnte daher erst von den französischen Linien aus gestürmt werden, wenn die englischen Werke so weit gediehen waren, daß sie die surchtbaren Batterien des "Arsenals" und "Redans", welche die Kolonnen vernichtet haben würden, siegreich bekämpsen konnten. Deshalb sollte jest das Belagerungscorps, um eine Brigade verstärft, einen Theil des Dienstes, den die Engländer bis dahin verrichtet, übernehmen, so daß setzere nach einem Tage und einer Nacht Arbeit, zwei Rächte und zwei Tage Ruhe hatten.

Unterbeß ergriffen die Berbundeten zur Verstärfung der Krimarmee die entschiedensten Maßregeln und aus Frankreich wurden nun nach und nach folgende Truppen gesandt:

- bie 7. Division unter General Dulac, bie 1. Brigabe unter General Bisson, 10. und 14. Linienregiment, 2. Jägerbataillon, bie 2. Brigabe 56. und 57. Linienregiment, 6. Jägerbataillon;
- Dival, 43. und 79. Linienregiment, 14. Jägerbataillon, bie 2. Brigabe unter General Faucheur, 85. und 93. Linienregiment, 20. Jägerbataillon;
- bie Garbebrigabe unter General Uhrich, 2 Bataillone Grenadiers (1 Jägerbataillon, ½ Schwabron Guiden), 2 Bataillone Boltigeurs (2 Fußbatterien und 1 Compagnie Sappeurs);
- bie 9. Division unter General Brunet, bie 1. Brigabe unter General Coeur, 11. und 16. Linienregiment, 4. Jägerbataillon, bie 2. Brigabe unter General la Font be Billier, 49. und 100. Linienregiment, 14. Jägerbataillon.

Die 7. Division wurde Ansang Januar, die 8. Mitte Januar, die Gardes brigade Ende Januar in Kamisch ausgeschifft; zu letterer kamen noch Ansang Februar 1 Regiment Zuaven; die 9. Division langte Ende Januar in Constantinopel und im Februar in der Krim an.

Bei jeber ber drei Divisionen besanden sich 2 Fußbatterien und 1 Compagnie Sappeurs.

Bon England wurden zu Anfang bes Jahres 1855 12 Infanteries regimenter nach ber Krim gefandt und zwar:

aus Corfu bas 30., 43. unb 71.,

- = Athen = 97.,
- = Malta = 9., 16. und 62., ·
- Bibraltar + 17., 39. und 89.,
- . England . 18. und 19.

Diese 12 Regimenter sollten eigentlich die 5. und 6. Division bilben, da aber die in England besindlichen Rekrutendepots nicht vermocht hatten, die dereits früher nach der Krim abgegangenen Regimenter zu ergänzen, so mußten jene, obgleich mehrsach schon Nachschub dahin gesandt worden, dazu verwendet werden, in Folge dessen denn die englische Armee statt einer leichten und 6 anderen Divisionen im Ganzen nur 5, und zwar die 1., 2., 3. und 4. nebst einer leichten zählte.

Ferner verpflichtete sich ble Turkei 20000 Mann zu stellen, bie von England besolbet und von englischen Officieren commandirt werden sollten; außerdem wandte sich England an Sardinien, das unterm 15. März dem westmächtlichen Bunde beitrat und sich gleichfalls verpflichtete, 15000 Mann nach der Krim zu senden.

Außer biesen Streitkräften, welche alle zur Berstärfung des Belagerungscorps vor Sebastopol bestimmt waren, sollten 30000 Mann Türken unter Omer Pascha bei Eupatoria landen, während Frankreich noch 3 Divisionen (die 10., 11. und 12.) zur Bildung eines Reservelagers in Maslak, nahe bei Constantinopel, formirte.

Die ersten Tage bes Januar brachten strenge Ralte und haufige Schnees fälle.

Fürft Mentschifof melbete, daß fich in ber Lage ber Dinge nichts geans bert, am 8. Januar tiefer Schnee gefallen und in ber Nacht vom 7. jum 8. zwei kleine Ausfälle unternommen waren.

Mit Anfang Januar nahmen benn auch die Berbundeten die Belagerungsarbeiten wieder auf; die Englander begannen die Sappenarbeiten auf bem grunen Berge und gegen Baftion 3 mit einem größeren Eifer als zuvor und eröffneten die 2. Barallele 400 Saschen (circa 1120 Schritt) von der Festung.

Die Franzosen ergriffen von Reuem die Arbeiten vor ben Baftionen Rr. 4 und 5 und vor ber bazwischen liegenden Redoute Schwarz, und ba fie nicht glaubten, mit ihren Batterien die Geschüte bes Baftions Rr. 4 zum Schweigen bringen zu können, so arbeiteten sie durch eine Minengallerie sich gegen baffelbe vor, um es in die Luft zu sprengen und dann zu fturmen.

Das am 18. Januar eintretende Thauwetter verursachte Ueberschwemsmungen und mannigsachen Ginfturz der Trancheebrustwehren, überhaupt erwies sich der Ginfluß der Bitterung auf Truppen und Pferde als höchst verderblich; die Sappenarbeiten hatten meist nur die Erhaltung, beziehungsweise Biederherstellung des bisher Gebauten zum Zweck, einige Tage lang mußten sie sogar eingestellt werden.

Die nächtlichen Ausfälle ber Ruffen waren, wie bereits schon angegeben, sehr zahlreich. Bei einigen brachten fie sogar hafen und Schlingen zum Einfangen bes Feindes in Anwendung, wogegen aber von Seiten ber Allierten protestirt und bas baraufhin benn auch unterlassen wurde.

Außerdem verdient hier noch bemerkt zu werden, daß während der Monate December und Januar besonders an der Erbauung der großen Batterie "Chemiakin", nordwestlich vom Bastion Rr. 6, an der wesentlichen Berkartung der Bastione 3 und 4 und an der Courtine zwischen denselben gearbeitet wurde; ebenso geschahen die Anlagen mehrerer neuen Batterien, die Aushebung und Berstärfung der Gräben, wie denn auch noch an der Vervollständigung des Malakofspügels gearbeitet wurde.

Am 27. Januar traf General Riel, welcher von Napoleon zur Bestichtigung ber Belagerungsarbeiten nach ber Krim gefandt war, in Ramisch ein und nach bem er bas Terrain gründlich recognoscirt, schlug er bem General Canrobert vor, bie bisherige Angriffstront aufzugeben, mit der Parallele gegen das Kornilowstbastion — zwischen bem Dofowajas und Kilengrunde — vorzugeben und biesen Angriff burch Eröffnung von Hülfsparallelen auf der rechten Seite des Kilengrundes zu untersfügen.

Dieser neue Angriffsplan war hauptsächlich barauf gegründet, daß burch bie Eroberung ber Schiffervorstadt bie Berbundeten weit eher als durch bie Begnahme ber eigentlichen Stadt, das vorgestedte Ziel, die Bernichtung ber seindlichen Flotte, der Docks und anderer Marineetablissements, die sich alle auf der öftlichen Seite der Subbucht befanden, erreichten.

Lord Raglan und General Canrobert wandten bagegen ein, daß man bei einem Angriffe Sebastopols von der Ostseite auf viel größere Schwierigsteiten stoßen wurde, indem das Terrain, wo sich gegenwärtig die französischen Trancheen befänden, die Festungswerke theilweise dominire, während sie hingegen zwischen dem Dokowajas und Rilengrunde dieses Bortheils beraubt würden; auch wäre der Boden daselbst noch steiniger und an einigen Stellen sogar ohne alle Erddecke. Dagegen konnten die Verbündeten bei einer Belagerung des östlichen Stadttheils ihren Parallelen eine solche Ausbehnung geben, daß sie dadurch gegen die seintlichen Batterien concentrisch zu wirken vermochten, was bei der frühern Angriffsfront nicht der Fall war.

Rach langen Debatten nahmen endlich die verbundeten Generale ben vom General Riel vorgeschlagenen Angriffsplan an, unter ber Bedingung jedoch, baß gleichzeitig auch die Belagerungsarbeiten gegen die Bastione 3, 4 und 5 fortgesett werden sollten.

Fürft Mentschifof melbete unterm 28. Januar:

"Bon Zeit zu Zeit werfen die Verbundeten Bomben in die Stadt und in der Racht vom 27. zum 28. wurden aus den franzöfischen Laufgraben einige Rafeten von schwerem Kaliber geworfen."

Der beginnende Monat Februar war reich an vereinzelten Kampfen sowie an kurzen aber blutigen und hartnädigen Gefechten. Die Approchen waren ben Bertheibigungswerken so nahe gerudt, daß ber Dienst immer schwieriger und gefahrvoller wurde und mithin die größte Borsicht erforderte.

Die Belagerungsarbeiten hatten eine Ausbehnung von fast einer beutschen Meile, erstreckten sich von der Quarantaines bis zur Kilengrundbucht und waren gleichzeitig gegen alle Fronten der Festung gerichtet, so daß man bei dieser Ausbehnung der Trancheen den Engländern, deren Truppen nicht einmal die erforderlichen Trancheewachen abgeben konnten, unmöglich den ganzen rechten Flügel vom Sarandanakinagrunde dis zum Sapounderge allein überslaffen konnte.

Was nun ben Dienst in ben Laufgraben betrifft, so war berselbe folgenber, wobei wir indeß bemerken, daß wir nur die wesentlichsten Borschriften geben können, da der Trancheen-General dieselben, ohne die Basis jedoch zu verrücken, anderte, je nachdem dies durch Angriffe auf den einen ober andern Bunct oder durch unerwartete Zwischenfälle nothwendig schien.

Tag und Nacht mußte ein Biquetbataillon im Lager bereit fteben, um auf bas erfte Beichen marfchfertig zu fein. Diefes Bataillon mar ftets aus bem Corps zu mahlen, welches bem Glodenhaufe, als bem Quartier bes Trancheen Majors, am nachsten ftand und bas bann von 8 bis 9 Uhr Abends an zwei zum Biquet gehörige Compagnien nach bem Glodenhause felbft fandte (bis jum Monate Januar ftand im Glodenhaufe blos ein Refervebataillon, bas aber von biefer Zeit an einem Piquetbataillon Blas machte), außerbem wurden noch zur Linfen hinter ben Batterien Br. 1 und 2 ein aus 450 - 500 Mann bestehendes Refervebataillon aufgestellt. Tag hatten 7 Bataillone in ben Laufgraben Bache ju halten, neben benen noch, um an ber weitest vorgeschobenen Parallele bas Dustetenfeuer unterhalten zu können, ein Infanterie-Jägerbataillon als Scharfichugen verwendet wurde; endlich ward noch eine aus 150 Mann bestehende Schutencompagnie an verfchiebenen gunftig scheinenben Buncten vertheilt. In ber fogenannten Englanderschlucht wurden 200 Mann placirt, um die Berbindung zwischen der außerften Rechten ber frangofischen Angriffelinie mit ber Linken ber Enge lander berguftellen.

Jeben Tag wurden aus den verschiedenen Corps etwa 3000 Mann zur Arbeit in den Laufgräben commandirt und an verschiedenen Buncten vertheilt, um entweder neue Berbindungsgänge zwischen den Laufgräben herzustellen oder für die Einführung neuer Batterien die nöthigen Borrichtungen zu treffen oder endlich die vom Feinde beschädigten Brustwehren auszubessern. Die Zahl der Arbeiter wechselte je nach dem Bedarfe und hat zuweilen sogar 4000 überschritten.

Faßt man die erzielten Refultate und die riefige Ausbehnung ber Laufgraben ins Auge, die von ber erften bis zur britten Parallele, bas heißt von ber Quarantaine, ber außersten Linken, bis zur sogenannten Englanber-batterie, ber außersten Rechten, sich erstreckten, so wird man leicht einssehen, welche beträchtliche Anzahl von Arbeitern in Thätigkeit gesetzt werden mußte. Zwei Compagnien bes aus 6 Compagnien bestehenden freiwilligen Bataillons (bas Corps ber freiwilligen Plankler hatte ursprünglich bei seiner Organisation am 17. December nur 3 Elitecompagnien von je 150 Mann), wurden Tag und Nacht als Plankler verwendet; sie hatten keinen sesten Posten und veränderten ihre Stellung je nach den Umständen.

Das Bewachungscorps ber Laufgraben war in 3 Commando getheilt, Rechte, Centrum und Linke, welche Oberften ober Oberftlieutenants anvertraut wurden; außerdem hatte jeden Tag ein General von den Brigaden des Beslagerungscorps in den Laufgraben den Dienst.

Die Belagerungsarbeiten seitens ber Franzosen umfaßten zwei Angriffslinien, die rechte und die linke, von denen die lettere ungefahr von der Quarantaine dis zum Centralbaftion, die erstere aber vom Centralbaftion bis an die sogenannte Kasernenbatterie sich erstreckte; innerhalb dieser Linie befand sich das Mastbastion.

Bei irgend einem feinblichen Angriffe wiederholt ber Wachttrompeter bas aus brei verschiedenen Blasestücken bestehende Signal (beren erstes "Habt Acht" als blopes Allarmsignal galt, bas zweite "ber Appell" einen wirklichen Angriff bezeichnete und die "Raillirung" andeutete, daß der Angriff ernster und bedeutender Natur sei), während gleichzeitig zwei Raketensignale den Angriffspunct bestimmten.' Die Versehung mit Sternen bezeichnete einen Anzeisff auf die Linke, mit Kanonenschlägen einen auf das Centrum, Brillantschwärmer einen auf die Rechte; zwei solche Raketen bedeuteten "Habt Acht", brei "Appell", vier "Raillirung".

In einem Ru eilte bann bas Piquetbataillon im Sturmschritte nach bem Rampfplage, mahrend bie anderen Bataillone sich erst organisirten, um so-gleich, falls sich ein ernstliches Gefecht entspinnen sollte, ausbrechen zu können.

Am 1. Februar hielt General Canrobert einen Kriegsrath, in welchem bie Ausführung von Approchen gegen ben Malakossthurm beschlossen wurde. In Folge bessen wurde — nach dem Tagebuche des Belagerungscorps — bas Geniecorps beaustragt, 2 Batterien anzulegen, die eine von 8 Geschüßen, am Bereinigungspuncte der französischen Belagerungsarbeiten mit denen der Engländer, die andere mindestens aus 15 Geschüßen bestehend, am Abhange der Kielbucht, die ihr Feuer gegen den Thurm und den vor demselben liegenden Hügel (Mamelon) freuzen sollten. Unter dem Schuße dieser beiden und der englischen Batterien eröffnete man westlich Approchen gegen das Centralbastion und östlich die Parallele gegen den südlich vom Malakossthurme geslegenen Mamelon; außerdem wurde in der Rähe dieser letzteren Parallele eine andere von 15 Geschüßen angelegt. Hierauf wurde gegen die beiden Höhenreihen vorgerücht, welche den Hohlweg nach den Docks einschließen, um sich

bem Sagewerke (Reban) und bem Thurme zu nahern, welche Arbeiten von bem Artillerieoberstlieutenant Laboussinière und bem Bataillonschef bes Genies be Saint Laurent geleitet wurdeu.

Am 3. Februar berichtete Beneral Canrobert :

"Seit seiner Anfunft ftubirt ber General Riel unablässta aus nächster Rabe ben Blat, welcher ungeheuer ausgebehnt ift und aus ber befestigten Stadt und einem verschangten Lager besteht; er fonnte fich nun aus eigener Erfahrung überzeugen, wie bebeutend bie Schwierigkeiten feien und wie fehr bieselben au ber so bedauerlichen Schwächung ber tapferen englischen Armee beis tragen, mit welcher wir anfänglich ju gleichen Theilen bie Belagerungsarbeiten gegen Sebastopol unternommen hatten. Rach einer genauen und grundlichen Brufung fant die Anficht bes General Riel unwandelbar feft: benn nach seiner Unficht ift noch nie eine Belagerung unter so ungunftigen Berhaltniffen unternommen worben. Außer ben großen Geschutz und Munis tionsvorrathen, welche feit 70 Jahren in ben Magaginen von Sebaftopol angehäuft wurden, ftehen ben Bertheidigern auch noch die Ranonen ber Flotte und 12. bis 15000 Seefolbaten, sammtlich ausgezeichnete Ranoniere, jur Ueberbies ift bie Sulfsarmee in ununterbrochener Berbinbung mit ber Weftung, bie Befatung und bie Arbeiter fonnen ofters abgeloft werben und im Falle eines Sturmes wird man es mit ber gangen ruffischen Urmee und beren unermeglicher Artillerie ju thun haben. Angenommen, bag man fich bes Central und Mastbastions bemächtigt hatte, mußte man boch noch immer befürchten, nicht in bie Stadt eindringen ju fonnen, beren verbarris tabirte Strafen burch zahlreiche Batterien von bem faft im Mittelpuncte gelegenen Mamelon aus vertheibigt werben. Selbft wenn man fich des Blates bemächtigt, ift man noch immer bem Feuer bes Nordforts und ber unteren Batterien ausgesetzt und somit bie Belagerung noch lange nicht zu Enbe. Uebrigens muß ber Plat jebenfalls vom Malakoffthurme her angegriffen werben."

Am 7. Februar benachrichtigte ber Commanbeur Saint Laurent ben General Bosquet, baß die Ruffen mit aller Energie an der Vermehrung ihrer Bertheidigungmittel rings um den Leuchthurm arbeiteten und zu diesem Behuse 5 Brustwehren ausgeführt, hinter welchen 17 Kanonen und 3 Mörser placirt, beren Feuer gegen die Batterien im hintergrunde des hafens gerichtet ware. Auf Verlangen des Oberstlieutenants de Labousstnière vollendete deshalb das Geniecorps die Batterie im hintergrunde des hasens, um die Arbeiten der Russen zu verzögern und die 5 Batterien zum Schweigen zu bringen; ebenso beendigte das Belagerungscorps die Werfe und vollendete die surchtbare Arsmirung seiner 33 Batterien.

Am 14. Februar sandte nun General Riel einen Bericht an ben Kaiser, in welchen er alle seine Beobachtungen über die vorgefundene Lage niederslegte. "Der unaufhörliche Schnee und Regen, heißt es darin, hemmen die Bittie, Schiachten und Belagerungen. II.

Belagerungsarbeiten und so sehr mir auch das Gelingen der Krimerpedition gesichert erscheint, so wenig darf ich auf eine schleunige Lösung unserer Aufgabe Hossung machen. Der durch den Koth weniger belästigte Feind häuft die Bertheidigsmittel in seinem verschanzten Lager mit jedem Tage mehr an; allein das offene Feld kann er nur mit einer Streitmacht halten, welche der unsrigen bei weitem überlegen ist. Es scheint, daß die Russen nicht mehr als 75000 Mann bei Sebastopol haben, 30000 besinden sich in der Festung und 45000 außerhalb derselben.

Die französische Armce wird in einigen Tagen 54000 Mann betragen; bie englische, die sich erhält und verstärkt, wird 25000 Streitbare zählen; man könnte Omer Pascha mit 25000 Mann herbeirufen, etwas später werden noch 18000 Mann Piemontesen ankommen.

Unfere Soldaten haben überbies bas moralifche Uebergewicht. Die allgemeine Lage ift bemgemäß fo gut, als man fie nur wunschen tann.

Was nun die Schwierigkeiten betrifft, so stehen diese Truppenmassen nicht unter der Leitung eines einheitlichen Willens. Die Belagerungs - und hauptsächlich die Straßenarbeiten ersordern eine beträchtliche Jahl von Mannsschaft und überdies ist die Bewachung für eine große Laufgrabenstreck, für die die Belagerung deckenden Linien und die beiden Ernährungshäfen zu liesern. Die Rücksehr der besseren Witterung wird die auf die Wegbarkeit bezügliche Seite der Belagerung verbessern und wenn und alsdann der Keind nicht angreist, werden wir ihn wohl angreisen mussen; doch mag der Kaiser barüber entscheiden.

Wir belagern die Stadt und die Borstadt Karabelnasa auf der füblichen Seite des großen Hafens; der Feind dagegen beherrscht die ganze Nordseite und communicitt durch seine Dampsschiffe frei mit dem belagerten Theile. Man weiß, daß es ihm an Pulver gefehlt hat, aber man sieht jest, wie fast täglich Zusuhren anlangen, die ermüdeten Truppen sich erholen und nach den jeweiligen Absichten sich vermehren und vermindern.

Wollte man im gegenwärtigen Augenblicke die Stadt und Borftadt erstürmen, so wurde man von den Schiffen, den Forts und Batterien beschoffen, welche täglich auf der Rorbseite vermehrt werden. Um Herr von Sebastopol zu werden, müßte man das Rorbsort nehmen, um dieses zu belagern, die Tschernaja überschreiten und doch zugleich seine Häsen, sowie die Linie zwischen Inferman und Balaklawa bewachen. Die Belagerung von Sebastopol kann also nur dadurch zum Ziele geführt werden, daß die Armee zwischen der Eschernaja und dem Belbed bei der Meierei sesten Kuß saßt. Es ist aber sehr wichtig, diese Operation möglichst zu beschleunigen, denn, wenn sie auch vor der Einnahme der Stadt mehr Schwierigkeiten darbietet, so wird anderersseits die Bertheidigung der Stadt und des Rordsorts den gewöhnlichen Besdingungen einer Belagerung unterworfen. Diese Garnison wird alsdann alle Strapazen auf sich zu nehmen haben, ganz dem Sieger anheim gegeben sein

und nicht mehr neu verproviantirt werden können, mahrend allen Rachrichten nach, die Borrathe an Lebensmittel und Bulver gering sein sollen.

Run hat aber unfere Armee bie fur bie Beburfniffe mahrend bes Stillftanbes nothigen Transportmittel und boch muß man ben Feind schlagen, um ber Belagerung ein Enbe ju machen und, nachbem bie Stadt erobert ift, auf bie Rorbseite bes hafens ruden. Der gunftigfte Kall ift wohl ber, bag bie Ruffen, nach Eröffnung bes Feuers gegen die Festung, ben Sturm burch bie Bieberholung bes Manoeuvers von Inferman und einen Angriff auf unsere Linien zu verzögern suchen. Greift ber Feind in jenem Augenblid nicht an, fo ift bies ein Zeichen feiner Schwache; man hatte bann einen guten Grund. ihn amischen ber Tichnernaja und bem Belbed aufzusuchen. Bas ben Angriff gegen Stadt und Rorbfort betrifft, fo muß man barauf verzichten, benfelben in einem großen Maßstab anzuordnen, nachdem wir burch ben Winter so viel Zeit verloren haben, welche ber Feind, feit ich hier bin, trefflich ju benupen verstand; ein folcher Angriff bietet jedoch ju wenig Aussicht auf Erfolg bar, um babei unfere beften Solbaten aufs Spiel ju fegen und bas Dislingen ware ju gefährlich. Dan muß bas Artilleriefeuer eröffnen und ohne Uebereilung fortseben, fo bag unter beffen Schutz unfere Laufgraben vorschreiten und Sturmversuche in furgen 3wischenraumen gegen bas Daftbaftion und bas Malafofffort gemacht werben fonnen, welche wenig Truppen verlangen, aber boch jur Feftsebung auf ber Umfaffung führen, wobei übrigens bie nothigen Unterftugungen bereit ju halten find, um weiter vorzuruden, wenn ber Feinb, wie ich hoffe, jurudweicht.

Ueberhaupt scheint mir burch die obwaltenden Umstände ein vorsichtiges Berfahren bei ber Belagerung und ein möglichst baldiges Abschneiben ber Berbindungen bes Plages nach außen, b. h. mit bem Inneren ber Halbinsel, geboten zu sein.

General Canrobert sieht die Dinge ebenso an, allein er hegt begründete Besorgnisse in Betreff einer Verweigerung bes Herbeiziehens Omer Paschas von Seiten Lord Raglans, unseres Mangels an Transportmitteln und einer wenig zahlreichen Artillerie in Folge unzureichender Bespannung, die sich auf der einen Seite, ohne Fouragemangel herbeizusühren, nicht vermehren läßt. Was man übrigens zur Einschließung der Festung brauchte, wären Borrathe auf zwei Marschtage für 50000 Mann und 6000 Pferde; hierzu wären 220 Wagen, 1100 Jugpferde und 3500 Maulthiere ersorderlich, was nicht übermäßig viel erscheint.

Die Ruffen haben gang andere Entfernungen zurückzulegen in einem großen und nur 280,000 Einwohner zählenden Lande.

Wenn ber Raiser alle Hulfsmittel seiner Dampsmarine auf die Krimsexpedition verwenden und hier seine ganze Kraft concentriren will, mahrend er fich anderwarts auf Demonstrationen beschränkt, so werden die Schwierigs

keiten gehoben werben und bas Gelingen ber Unternehmung große Refultate herbeiführen."

Demaufolge entichloß fich bas Obercommando, einen neuen Angriffsplan anzunehmen, wonach ber Malakoffhügel, welcher von Riel, seiner alleitig beherrschenden Lage wegen, mitten vor der Borftabt, als Schluffelpunet der russtichen Vertheidigungsstellung bezeichnet wurde, zum Gegenstande eines besonderen Angriffs gemacht werden sollte.

Das 2. Corps unter Bosquet wurde mit diesen Angriffsarbeiten gegen ben Malafoff betraut und bilbete somit ben rechten Flügel ber Allierten, während bas 1. Corps unter Pelister wie bisher auf bem linken Flügel und die englische Armee in der Mitte stand.

In Folge beffen erhielt bie verbundete Armee Mitte Februar folgende Aufftellung:

```
1. Frangösische Truppen.
```

Divisionsgeneral Canrobert: Commandeur en chef,

Thiry: . ber Artillerie,

Brigabegeneral Bizot: , bes Genies.

1. Corps.

Corpscommandeux: Divisionsgeneral Beliffier,

Commandeur ber Artillerie: Brigadegeneral Leboeuf,

bes Genies: Fripieu, ber 1. Division: Divisionsgeneral Forey,

2. Eevaillant,
3. Baté.

. . . be Salles,

follte bie Arbeiten gegen bie von ben Franzosen zuerst gewählte Angriffsfront, von ber Quarantainebucht bis zum Sarandanafinagrunde, fortseten.

2. Corps.

Corpscommandeur: Divifionsgeneral Bosquet,

Commandeur ber Artillerie: Brigabegeneral Beuret,

bes Genies: Frosard, ber 1. Division: Divisionsgeneral Bouat,

2. s s Camou,

3. · Mapran,

= 4. = Dulac,

wurde zur Führung ber Belagerungsarbeiten gegen die neue Angriffsfront, die Schiffervorstadt, zwischen dem Dokowajagrunde und dem füdlichen Ufer großen Bucht und zur Besehung ber nachsten Schanzen auf bem Sapounberge bestimmt.

Das Reservecorps, unter bem unmittelbaren Befehle bes Commandeur en chef, aus ber fürzlich eingetroffenen Division Bruat und ber Gardebrigabe Uhrich bestehend, besetzte bie Circumvallationslinie sublich ber Festung

und bas Terrain bei Balaklama; bei ber Reserve befant fich auch bie Cavallerie.

2. Englische Truppen.

Bon biesen sollten folgenbe Divisionen bie Belagerungsarbeiten auf bem Terrain zwischen bem Dokowaja und Saranbanakinagrunde fortseten:

Die leichte Divifion Buller,

- = 2. = Bennefather,
- - 4. : ;

bie 1. Division Bentink und bie Cavallerie unter Scarlett standen bei Balaklama.

3. Die türkische Division befand fich jum Theil bei ben frangofischen, jum Theil bei ben englischen Truppen.

Die Starke biefer Truppen war im Allgemeinen folgende:

bie Frangofen mit 9 Infanteriebivifionen, nebft ihrer Cavallerie

Summe: 110000 Mann.

Die Zahl ber in Sebastopol und Umgegend aufgestellten russischen Truppen betrug beinahe ebensoviel.

Um 15. Februar schritten bie Franzosen zur Berlängerung ber zweiten englischen Parallele nach ber rechten Seite, bie 400 Saschen (1120 Schritt) vom Bastion Rr. 3 eröffnet worden und gingen von hier aus gegen bas Kornilowstibastion vor.

Sobalb die neuen Arbeiten von Seiten ber Ruffen bemerkt wurden, ergriff ber Gen. Often-Saden sehr energische Gegenmaßregeln, welche in einem Systeme von Contreapprochen und Felbschanzen bestanden, die vor dem linken Flügel seiner Bertheidigungelinie angelegt wurden. Hierdurch konnte er den Gang ber Belagerungsarbeiten beffer beobachten und die Angreiser zwingen, unter seinem nachsten Feuer die Approchen vorzusühren.

General Riel schiffte fich nach einem breiwochentlichen Aufenthalt wieder nach Frankreich ein, boch war er kaum bis Conftantinopel gekommen, als er Gegenbefehl erhielt, in Folge beffen er am 23. Februar wieder in Ramisch anlangte; auch General Belisster war baselbst angekommen und übernahm sein neues Commando.

Lord Raglan melbete am 17. Februar:

"Die Besahung von Sebastopol ist bamit beschäftigt, die Graben zu vertiefen, die Bertheidigungswerfe auf der Sudfront zu verbeffern und auf der Rordseite des Hasens Besestigungen auszuführen. Unser Eisenbahnbau schreitet bedeutend fort und wir werden bald bis Kabifoi sahren konnen."

Beneral Canrobert berichtete am 19. Februar:

"Geftern brachte ein englischer Dampfer von Eupatoria bie Rachricht, baß bie Ruffen biefen Ort heftig angegriffen, jeboch jurudgeschlagen worben waren. In ber Racht vom 16. jum 17. legten bie Ruffen um ben Plat, beffen Umwallung noch nicht gang vollenbet, eine Art Parallele mit Unterbrechungen an, eine Art Erbaufwurfe jum Schupe ihrer Artillerie und Tirailleure; am 17. Morgens 5 Uhr eröffneten fie mit 80 Bofitionsgeschuten ihr Feuer. Sinter benfelben fanben 36 Bataillone Infanterie, bie ber Beneral Dften-Saden commanbirte. Außer benselben befanden fich noch 6 Regimenter Cavallerie und 400 Rosafen in ber Rahe. Nach zweistundiger Ranonabe machten bie Ruffen Miene, bie Rorbseite von Eupatoria, welche am fchwachften mit Artillerie befest war, ju fturmen. Funf mit bem jum Ueberfchreiten ber Graben und Erfteigen ber Balle nothigen Material verfebene Infanteriebataillone rudten, gebedt burch bie Mauer eines alten Begrabnigplages, bis auf 400 Metres (535 Schritt) heran und schickten von bort 2 Bataillone vor, welche fich bis auf 20 Metres (27 Schritte) bem Graben naherten, aber von einem lebhaften Gewehrfeuer bes Bertheibigers empfangen, jurudgingen. Auch ber zweite Angriff mislang, ba bie leichte turfische Artillerie fie in ber Flanke beschoß. Der Rudzug wurde barauf angetreten. Diefe Bertheibigung gereicht bem Omer Bascha und seinen Truppen zur größten Ehre."

Russischerseits wurde bagegen gemelbet: "General Chruleff (Ghruleff) unternahm am 17. Februar mit einem Theil ber in ber Rahe von Eupatoria stehenden Truppen eine verstärste Recognoscirung nach jener Stadt. Unsere Artillerie war so gludlich, daß bem Feinde in wenigen Augenbliden zwei Munitionswagen in die Luft gesprengt, und mehrere Kanonen bemontirt wurden."

In ber Racht vom 22. jum 23. Februar erbauten bie Ruffen auf bem Abhange bes Sapounberges, welcher bie rechte Flante ber Carenage= (Berft) Bai bilbet, eine Reboute, bie nach bem Ramen bes Regiments, welches fie aufführte, Selenginsti (Selenghinst) genannt wurde; ein Unternehmen, bas so plöglich ausgeführt wurde, daß es die Angreifer nicht einmal zu hindern versuchen konnten. Dagegen bestimmte am andern Tage General Canrobert, nachbem er biefen Bunct recognoscirt, bag man biefe Arbeiten, tros ber vielen fle umgebenden befestigten Buncte, welche fie schutten und trot bes großen 3mifchenraums, ber bie Frangofen bavon trennte, gerftoren muffe. Daber gab Beneral Bosquet am Abend bes 23. bem General Mayran ben Befehl, mit 3 Bataillonen, unter General be Monet, biefe Redoute ju fturmen und 2 andere zur Unterftühung bereit zu halten. Das Selenginsti'sche Regiment, 4 Bataillone ftart, arbeitete unterbeffen an ber Reboute, mahrenb bas Bolinoti'sche Regiment, ebenfalls 4 Bataillone, theils in Compagnies, theils in Angriffstolonnen hinter ben vor ber Reboute erbauten Logements ftanb, als Morgens 2 Uhr die Melbungen eingingen, daß feindliche Truppen vor den

Trancheen ständen und sich zum Angriff formirten. Da man sonach bereit war, jene zu empfangen, so wurden die Angreifer, trop des heftigsten Angriffs, zweimal zurückgeworfen und bis an ihre Laufgräben zurückgetrieben.

Lord Raglan melbete barüber am 24. Februar:

"Es kommen fortwährend große Wagenzüge an und die Russen haben allem Anschein nach die Absicht, die sich zu ihrer Linken hinziehenden, über dem Tschernajathale aussteigenden, Höhen zu befestigen. Da die Truppen der Besatung sich 300 Pards (360 Schritt) weit von der auf der äußersten Rechten besindlichen neuen französischen Parallele, auf dem sich von Inkerman aus über die Rielbucht hinziehenden Bergrücken, sestigeset hatten, so beschloß General Canrobert sie zu vertreiben; dies geschah heute früh mit 1500 Mann unter General Mayran mit einigem Verlust, während sie mit der Zerstörung der Schanze begriffen waren. Als sie letzteres erreicht, zogen sie sich in die Lausgräben zurück. Mit den Eisenbahnen unter Beathy geht es aussfallend gut."

Unterbeffen wurben bie ersten Angriffdarbeiten bes rechten Flügels auf bem Sapounberge angelegt, anschließend an bie bortigen, theilweise schon nach ber Schlacht von Inkerman, theilweise im Lause bieses Monats angelegten Werke, namlich: bie Leuchtthurmreboute ("redoute du Phare" ber Franzosen) bie große Reboute und bie vor bieser liegenden Batterie "ber Engländer", sowie die große, bei den Franzosen unter dem Namen "batterie du font du port" bekannte Batterie; hierzu kam noch die Batterie "Bictoria", 900 Schritt hinter der Lancasterbatterie, welche von den Engländern früher begonnen, aber erst im Lause des Monats von den Franzosen beendet wurde.

In der Racht zum 1. Marz wurde von ben Ruffert ein zweites noch weiter vorgeschobenes Werk erbauet, wodurch sie festen Fuß auf der Höhe erslangten, welche Schanze dann ebenfalls nach dem Ramen des Regiments, bas sie aufgeführt, "Wolinski-Redoute" auch "Bolhynien" genannt wurde. Beide Redouten, unter sich durch Trancheen verbunden und vor dem Graden mit Logements zur Deckung der mit Buchsen bewassneten Schüben versehen, beckten jest den linken Flügel der russischen Stellung, sowie die Bastione Nr. 1 und 2 bis gegen den Malakoss hin:

Die Franzosen arbeiteten unterdeß sehr fleißig auf ihrem rechten Flügel, erbaueten, um den Ausfällen aus den beiden Redouten "Selenginsti" und "Wolinsti" (Wolhynien) fraftig begegnen zu können, 300 Saschen (840 Schritt) von diesen Feldwerken zwei Redouten, die sogenannten "schwarzen Redouten" und beeilten sich, zwischen dem Dosowaja» und Rielengrunde, dem Rornislowsfibastion durch Approchen näher zu kommen, um sich sobald als möglich auf dem 290 Saschen (812 Schritt) von demselben entfernt liegenden Hügel sessischen zu können.

Auch bei biesem famen bie russischen Ingenieure ben Arbeiten ber Franzosen zuvor, welche in Folge bes burch ben General Riel angerathenen neuen

Angriffssschems jest ben Posten ber Engländer auf dem rechten Flügel, also gegen Bastion Rr. 1, 2 und 3 (Malakoff) eingenommen hatten, und ers daueten in der Racht zum 11. März auf einem 200 Saschen (560 Schritt) von dem Kornilowstibastion liegenden und dasselbe bestreichenden wichtigen Hügel und 180 Saschen (504 Schritt) von der zweiten vorgeschobenen Barallele des Feindes die Lünette Kamtschatka. Ihr Zweck sollte einestheils sein, den Feind zu verhindern, sich mittelst der schnell ausstührbaren flüchtigen Sappe auf dem Hügel vor dem Bastion Kornilowski sestzusezen, anderentheils sollte sie durch die Verbindung mit den Contreapprochen, den Redouten Selenginski und Wolinski (Volhynien) eine vorgeschodenen Vertheidigungslinie bilden. Bon diesen drei\*) so kühn vorgeschodenen Werken aus bedrohten nun die Russen die Belagerungsarbeiten durch fortwährend neue Ausställe, während die Angreiser wiederholt auf diese Werke Stürme unternahmen, die Ströme von Blut kosteten, aber stets tapfer zurückgeschlagen wurden.

Am 2. Marz übergab Fürst Mentschifof ben Oberbesehl vorläusig an ben Baron von Open-Saden, ber später auf bes Fürsten Wunsch burch Fürst Gortschafoff II. ersest wurde, worauf Gen. Often-Saden und Admiral Rasimass wieber in ihre früheren Stellungen eintraten, und am 6. Abends 7 Uhr traf bie betrübende Rachricht von bem am 2. März erfolgten hinscheiben bes Raifers Ricolaus I. ein.

Lorb Raglan berichtete am 8. Darg:

"Der Feind arbeitet mit großem Eifer an Bollendung ber erwähnten Schanzen und schafft Bettungsmaterial und Kanonen zu ihrer Armirung hin;" und am 10.: "unsere vorgeschobenen Batterien machen bedeutende Fortschritte; die Angriffsarbeiten auf ben Thurm Malakoff schreiten mit nicht zu beschreibender Geschwindigkeit fort. Zebenfalls werden wir auf diesen Bunct beim Sturm unsere meisten Kräfte werfen, benn die Ruffen haben durch ihr Anhäusen von Werken: Rasernenbatterie, Redanbatterie, Malakoffbatterie und mehreren Redouten, die Schwäche besselben verrathen."

General Canrobert melbete am 9. Marg:

"Wir find bereit, nächsten Dienstag ben 13. März mit unseren Batterien (ben alten wie ben neuen) das Feuer zu eröffnen, und habe ich dem Obergeneral der englischen Armee im amtlichen Wege hiervon benachrichtigt, denn es ist unerläßlich, daß unsere Aliirten gleichzeitig mit und ihre Thätigkeit beginnen. Leider waren unsere Berbündeten noch immer nicht fertig und Lord Raglan hat auf obige Eröffnung, welche durch irgend ein unvorhergeschenes Ereigniß, jeden Augenblick eine ungeahnte Wichtigkeit gewinnen konnte, folgendes geantwortet:

<sup>\*)</sup> Die Alliirten nannten die beiben ersteren Rebouten: "Selengensti" und Bolinsfi (Bolhpnien)", die Berte vom 24. Februar ober die weißen Berte, die letteren: "ouvrage du mamelon vert" (Bert des grünen hügels).

"Ew. Excellenz wissen, baß bas englische Geniecorps ben Bau ber Batterien begonnen hat, welche bei ben Operationen gegen ben Platz gewiß keine unbedeutende Rolle spielen werden. Diese Batterien sind ziemlich weit vorgerückt, aber sie werden bis zu bem von Ihnen angegebenen Termine nicht fertig sein, an welchem diese, sowie die übrigen englischen Batterien in der Lage sein werden, ihr Feuer unter entsprechenden Verhältnissen zu eröffnen."

Gegen bie Bastione Rr. 4 und 5 setten bie Franzosen ihr Feuer fort, warfen öfters große Raketen in bie Stadt, mittelft benen es gelang, einige Haufer in Brand zu steden, und trieben gleichzeitig gegen beibe Flanken bes Bastions Rr. 4 Minengallerien vor, beren Zwed aber burch bie Geschicklichskeit ruffischer Ingenieure vollständig vereitelt wurde.

Die Bertheibiger Sebastopols arbeiteten unterbessen mit ihrer bisher geseigten Energie an ben Bertheibigungslinien ber Rords und Subseite ber Rhebe, ber Eingang in bieselbe wurde burch eine zweite Reihe versenkter Schiffe gebeckt, wodurch ein Angriff Seitens bes Hafens (burch eine viersache Berpfählung, wo Ketten, Taue, Bretter und bie versenkten Schiffe ein sestes Hinderniß bilbeten) unmöglich geschenstonnte, und außerdem wurden während dieser Zeit die nächtlichen Ausfälle mit gutem Ersolge fortgesett.

In ber Racht vom 15. zum 16. März machten 700 freiwillige Bäger unter Major Rubakowski aus bem Bastion Rr. 6 einen Ausfall, stürzten sich auf bie französischen Trancheen, warfen bie Truppen und zogen sich erst zuruck, als beinahe bie ganze Division Paté zur Unterstützung herankam.

Um 17. berichtete General Canrobert:

"Unsere Batterien umfaffen bie ungeheuere Angabl von 560 ichuffertigen Feuerschlunden und ich harre nun feit bem 14. bis die Englander gleichfalls jur Eröffnung bes Feuers bereit fein werben. Unfer hauptaugenmert besteht für ben Augenblid barin, une bes fublich vom Malatoffthurm gelegenen Mamelons zu bemächtigen, wo fich ber Keinb, unter bem Schute eines Burtels von Geschüßen, ftarf verschanzt. In ber Racht vom 14. jum 15. haben wir eine erfte Linie Embuscaben genommen. Sie lagen vor unferer Barallele, welche gegen ben Sugel angelegt ift, ber fich vor bem Thurm Malatoff bingieht und auf welchem bie Ruffen ihr neues Wert angelegt haben. Der Ungriff - mußte in ber Racht vom 15. jum 16. wieberholt werben und find bie Embuscaben raftrt worben. Die Generale Riel und Bigot haben bie während biefer Nacht ausgeführte Tranchee untersucht und die Anlage einer andern naher bem Sugel vor bem Thurm Malatoff zu legenden Barallele vorbereitet. Wir hoben fie in ber barauf folgenden Racht aus. Ungludlicherweise lag ber Fels an bieser Stelle fast zu Tage, eine Schwierigkeit, mit ber wir faft überall feit Beginn ber Belagerung ju fampfen haben. Auf bem linken Flugel haben wir unsere Arbeiten vor bem Centralbaftion fortgesett. In benfelben Rachten vom 14. jum 15. und vom 15. jum 16. haben wir

bie einen nach bem Baftion zu ausspringenben Winkel bilbende Tranchee mit unseren alten Arbeiten bort burch ein 400 Metres (530 Schritt) langes Stud Parallele verbunden. In ben letten 8 Tagen haben wir das Feuer einer kleinen nach bem großen Hafen gerichteten Batterie erprobt, welche wir ersbaut, die Engländer aber armirt haben."

In der Racht vom 17. zum 18. März unternahmen die Franzosen einen Angriff auf die Ramschatka-Lünette, wozu General Mayran und 9 Bataillone bestimmt waren; vorher jedoch eröffneten ste aus allen Trancheen ein heftiges Feuer gegen die Logements, welche vor derselben lagen, dald schwieg auch das Kleingewehrseuer, sämmtliche nahe gelegenen Batterien wirkten jest und zu gleicher Zeit warsen sich 3 Kolonnen Zuaven vom 3. Regiment, Tiraisteurs voran, auf die Intervallen der vorgeschobenen Logements, in der Absicht sich ber Lünette zu bemächtigen. Oberst Swischtschewsti jedoch, welcher letztere beseth hielt, machte mit 3 Compagnien des Regiments Bolinsti (Bolhynien) einen Aussall aus derselben, griff den Feind wühend an und tried ihn zurück; ein erneueter Sturm, durch frische Truppen unterstützt, mislang abermals und die Angreiser wurden die in die Trancheen zurückgetrieben, wo sich zwar noch ein surchtbarer Kamps entspann, die Truppen aber doch schließlich zurückgeführt wurden.

Die Englander hatten unterdeffen biese Zeit gut benutet und in berselben Racht, zwischen bem Dokowajas und Laboratornajagrunde, die 3. Parallele 280 Saschen (784 Schritt) vom ausspringenden Winkel des Bastions Rr. 3 eröffnet.

Am 19. Marz gab General Canrobert folgenben Tages. befehl:

"Die Truppen bes 2. Corps und ber Division Brunet, welche unter Leitung bes Divisionsgeneral Bosquet mit ben neuen Angeissarbeiten auf bem rechten Flügel beauftragt waren, haben mit Energie ben Laufgraben vor bem Malafossthurm eröffnet."

Lorb Raglan melbete am 20.:

"Der Kampf ber Franzosen mit bem Feinde um ben Befit ber Embuscaben ift in ber Racht vom 17. jum 18. wieber fortgefett."

Rach bem mislungenen Versuche am 17/18. gegen bie Ramschatta-Lünette beschlossen bie Berbündeten, durch ein neues Bombardement die Widerftandsfähigkeit des ganzen linken Flügels der Vertheidigungslinie zu schwächen und begannen am 19. ein heftiges Bombardement gegen die Festungswerke der Schiffervorstadt, das jedoch wenig Schaden verursachte, weil hier bereits Blenden und andere Deckungsmittel errichtet worden; nur der Commandant der 4. Befestigungsabtheilung Contreadmiral Istomin wurde in der Lamschattazünette getöbtet.

Die Belagerungsarbeiten wurden indessen fortgeset; auf bem linken Flügel bemühten sich die Franzosen einigemale vergeblich, die Contreapprochen

zwischen bem 5. und 6. Bastion zu erobern, boch gelang es ihnen, die Gräben bes Bastions Rr. 5 zu vertiesen und breiter zu machen, die Lünette "Schwarz", zwischen ben Bastionen Rr. 4 und 5, mit jenen zu verbinden, vor der Contresescarpe eine Art von gebeckten Weg anzulegen und den Zusammenhang der Contreapprochen vor dem Bastion Rr. 6 herzustellen. Auf ihrem rechten Flügel hatten sich die Berbündeten bis auf 40 Saschen, den 80 Saschen (224 Schritt) vor der Kamschatka-Lünette liegenden Logements genähert und eroberten sie am 22. März.

Bahrend biefer Zeit war Fürst Gortschakoff in ber Krim angekommen und erließ am 20. Marz folgenben Tagesbefehl:

"Ganz Rußland ift stolz auf Euer Helbenthum und unser großer Kaiser Ricolaus I. hat sterbend das brechende Auge voller Erkenntlichkeit auf Euch geworfen. Sein würdiger Nachsolger, der jest herrschende Raiser Alexander II., hat geruht, in den Ordres vom 3. und 7. Folgendes zu besehlen: ""Sage den tapfern Bertheidigern von Sebastopol im Namen unseres Wohlthäters, dessen Gedächtniß ewig ist, daß er stolz auf sie ist und er sich ihrer in seiner letzten Lebensstunde erinnert hat, indem er mir den Austrag gab, ihnen seinen letzten und freundschaftlichen Dank auszusprechen. Sage unseren Helden, daß ich volltommen überzeugt bin, sie werden sich immer seines väterlichen Wohlwollens würdig zeigen.""

Am 21. März wurde die Kamschatka-Lünette und ber Bau der vorderen Bertheidigungslinien armirt, so daß die brei vorderen Berke: die Kamtschatka-Lünette, die Bolinski- (Volhynien) und Selenginski-Redoute, jest die 5. Abstheilung der Bertheidigungslinie bilbeten.

Um 22. wurden bie Angreifer durch bas Artilleriefeuer ber Lunette Ramtichatta gezwungen, ihre Arbeiten hier einzustellen.

In der Racht vom 22. zum 23. geschah unter Generallieutenant Chrousless (Rhrouless oder Ghruless) mit 11 Bataillonen, der ganzen 44. und einem Theile der 35. Flottenequipage, die in Compagniekolonnen formirt waren, ein großer Ausfall nach zwei Richtungen gegen die neuen französischen Approchen, von dem der eine Haupttheil aus der Ramtschatka-Lünette zur Zerstörung der französischen Belagerungsarbeiten, der andere aus dem Bastion Rr. 3 gegen die Approchen zwischen dem Dokowaja- und Laboratornajagrunde, ausgeführt werden sollte.

In der 10. Stunde Abends versammelte Generallieutenant Chrouless 6 Bataillone vor der Kamtschatka-Lünette und rückte gegen die französischen Logements vor. Die Dunkelheit begünstigte zwar das Unternehmen, vershinderte aber bennoch die Zuaven nicht, die Annäherung der Kolonnen zu bemerken, in Folge bessen sofort die zwei Divisionen Mayran und Brünet auf den bedrohten Punct dirigirt wurden und jene mit Gewehrsalven empsingen, worauf ein heftiger Kamps auf dem ganzen Terrain zwischen dem Dokowaja- und Kilengrunde entbrannte.

Während bem stürzte sich ber Capitain Bubischtschef mit seinen Truppen auf ben außersten rechten Flügel ber englischen Trancheen; die griechischen Freiwilligen warfen das 77. und 97. Regiment (Div. Buller) über ben Hausen und rückten gegen die seinblichen Approchen in berselben Zeit vor, als auf dem andern Ufer des Dokowajagrundes die rechten Flügelbataillone Chroulesse den äußersten linken Flügel der französischen Logements in Besitz nahmen und den Feind, der noch vor denselben stand, in den Rücken beschoffen.

Die russischen Bataillone vertrieben ben Feind mit dem Bajonett aus allen Approchen und hatten bereits die Parallele besetzt, als die Truppen Mayran's und Brunet's eintrasen. Jest entspann sich ein blutiges Handzemenge, breimal wurde das Terrain zwischen den französischen Trancheen und ber russischen Redoute verloren und wieder gewonnen, die es endlich in den Händen der Russen blieb, und diese somit ihre am Abend zuvor vom Feinde eroberten Logements wieder besaßen; die Matrosen der 35. und 44. Flottenequipage ebeneten hierauf die französischen Communisationslinien ein. Gleichzeitig mit dem Aussalle Budischtschess stürzte der Lieutenant Birjules mit seinen 475 Jägern nach den englischen Trancheen auf dem grünen Berge, vernagelte 3 Mörser, warf das 20. englische Regiment und kehrte alsbann glücklich nach der Stadt zurück.

Dieser glückliche Ersolg ber Aussäule, machte ben offenen Angriffen ber Belagerer auf die russischen Contreapprochen für längere Zeit ein Ende. Die Franzosen mußten von Reuem wieder zur vollen Sappe greisen, während besseln die Armirung der Kamtschatka-Lünette und der Selenginstis und Boslinsti (Bolhynien) Redoute vollendet wurde; die Logements vor diesen Feldwerken, sowie vor Bastion Rr. 3 gegen die englischen Angrisselnien, wurden mit Trancheen zu 2 und 3 Linien verdunden. Der Bau dieser Contreapprochenslinie aber 300 Saschen (840 Schritt) vor der Contreedcarpe und 180 Saschen (504 Schritt) von der seindlichen Parallele, verdient die entschiedenste Auswerksamteit, denn es giedt wenig Beispiele im Belagerungskriege von einer solchen kühnen Offenstve der Belagerten.

Bas nun bie Berichte ber Allierten hieruber betrifft, fo melbete General Canrobert am 23. Darg:

"Wir haben in biefer Racht einen sehr lebhaften und für unsere Baffen höchst ruhmvollen Kampf auf unserer rechten Attaque bestanden. Der Feind hat dort um 11 Uhr Abends einen großen Aussall versucht, wozu 15 Bataillone verwendet sein sollen, welche in 2 Kolonnen en masse und mit wildem Geschrei die Teten des Cheminements angriffen, welches wir, von unserer Parallele vorwärts gelegen, gegen die Embuscaden geführt hatten, um lettere dann später zu verbinden und und einen Wassenplat aus denselben herzustellen. Der Feind wurde zurückgeworfen, stürzte sich auf den linken Flügel unserer Parallele und nachdem er hier auch zurückgeworfen auf den

rechten bes englischen Angriffs, wo es ihm gelang, über bie vorbersten Trancheen burch zu kommen, um nun unseren linken Flügel mit einem morberischen Rückenseuer zu fassen, boch ergriff General d'Autemarre von der Trancheewache die nothigen Dispositionen, und so wurde er hier, wie auch von den Engländern, zurückgeworsen. Auch auf ihrem linken Flügel waren die Engländer von einem Ausfalle angegriffen worden, der eine Diversion zu sein schien und auch in kurzer Zeit abgewiesen wurde. — Der Ausfall war ein allgemeiner Sturm auf unsere Laufgräben, und der Plan schien auch auf das Beste angelegt zu sein, um ein bedeutendes Resultat zu erzielen. Rach der Größe des Zwecks, den dieser Ausfall im Auge hatte, mussen wir die Wichtiakeit seines Mislingens schähen."

Diesem Berichte gab er noch an bemselben Tage ben Busat:

"Lord Raglan konnte bis heute noch keine positive Antwort über bas Eröffnen bes Feuers seiner Batterien geben. Mittlerweile sahen wir burch täglich sich erneuernde Gefahren unsere Angriffsarbeiten gegen ben Malakoff bebroht, welche eine Unzahl neuer Batterien und Laufgraben von feinblicher Seite in's Leben gerufen hatten. Jebe Racht wurden wir allarmirt, jeden Tag gewahren wir neue Berstedgraben."

Bliden wir hierbei auf bas ruffische Vertheibigungssystem, so ift es intereffant, barüber bie Bemerkungen bes General Riel zu vernehmen, ber aus Anlag biefes großen Ausfalls in feinem Werke (Seite 179) außert:

"Bei biesem Ausfalle waren bie Russen von unseren Truppen mit großer Tapferkeit empfangen worden; barauf mußten sie gesaßt sein, allein sie konnten nicht voraussehen, daß der von ihnen angegriffene Theil der englischen Laufgräben nicht bewacht sein wurde. Ungeachtet dieses gunstigen Umstandes hatten 3 französische Bataillone gegen ihre 11 Bataillone doch mit Erfolg Widerstand geleistet.

Diese Thatsachen bestätigen bie allgemein herrschende Unsicht, daß nächtliche Ausfälle aus einer Festung nur mit wenig Truppen unternommen wersten durfen. Denn, wie sollen die Truppen geführt werden, wenn ein Ausfall zahlreich ist und auf größere Entsernung ausgedehnt werden soll? — Die Soldaten marschiren, ohne das von ihnen zu erreichende Ziel zu sehen; während bes Gesechtes können sie das gewonnene Resultat nicht beurtheilen, sie verwirren sich und schießen zulest auf einander, während die minder tapseren die Dunkelheit benußen, um sich aus dem Gesechte zurüczziehen. Mit einem Ausfalle bei Tage verhält es sich wesentlich anders, und es wird hier die Bemerfung am Plate sein, daß die Schwierigseiten und Gesahren bei dem Angriff auf Sebastopol weit größer waren, als man sie bei einer gewöhnslichen Belagerung sindet, wenn wir auch nicht von den ungeheuren und unerschößssichen Vorräthen der Festung, sondern nur von der relativen Stärke der Trancheewachen und der belagerten Armee reden wollen.

Bauban sagt, baß man vor ihm eine zehnfache Ueberlegenheit für bie belagernbe Armee für nothwendig, zu seiner Zeit eine sechs bis siebensache für genügend gehalten habe, weil es bei einer fürzer dauernden Belagerung wohl möglich sei, aus dieser Truppenzahl, ohne große Anstrengung für den einzelnen Mann, Trancheewachen zu geben, die ungefähr Dreiviertel der Garnison betragen und daher starf genug sind, die größten Aussälle des Belagerten zurückzuweisen.\*)

In Sebastopol betrug bie Garnison gewöhnlich 40,000 Mann und konnte jeden Augenblick verdoppelt werden, da die Hussamme in ungestörter Berbindung mit dem Plate stand. Nach der gewöhnlichen Regel hatte also die tägliche Trancheewache wenigstens 30,000 Mann betragen muffen, eine unerfüllbare Bedingung, da abgesehen von der täglich für die Tranchees und Batteriearbeiten, sowie für die Bewachung der Circumvallationslinien zu liesernden Mannschaft, eine große Anzahl von Arbeitern zu den Straßenbauten, Magazinen, Lazarethen, zum Transport und Abladen der Materialien und Munition, sowie zur Fertigung und Herbeischaffung der Faschinen und Schanzstörbe, aus ziemlich weiter Ferne — erforderlich war.

Rur baburch, baß man bem Soldaten fast gar keine Ruhe gönnte, wurde es möglich, für unsere, durch große Entfernungen und theilweise tief eingeschnittene Schluchten getrennte und darum keine gegenseitige Berbindung gestattende, Angriffslinien, je 3 bis 4 Bataillone als Trancheewachen zu liefern. Die furchtbaren Batterien, welche der russischen Armee, durch ihr concentrisches Feuer während der Belagerung, so große Verluste verursachten, wurden nur durch 2000 bis 2500 Mann bewacht, und überdies hatte das große Caliber der Festungsgeschüße die Allierten genöthigt, ihre Lager soweit zurüczuverlegen, daß die Russen, wenn sie mit Tagesandruch einen großen Aussall machten, alle Zeit gehabt hätten, die Trancheewachen zurüczubrüngen und unsere Batterien zu zerstören, bewor die Unterstüßungstruppen herangesommen wären. Obgleich man dieser Gesahr dadurch vorzubeugen suchte, daß man einige Reservetruppen in geeigneten Terrainfalten, zwischen den Trancheen und den Lagerpläßen, bereit hielt, so waren unsere Batterien doch seben Tag einem zehnsach überlegenen Angrisse preisgegeben.

Die verschiedenen Bertheibigungsarbeiten der Ruffen mahrend der Belagerung sind unstreitig sehr zu bewundern, weniger ift dies der Fall mit dem System ihrer activen Bertheibigung. Ein großer Brudentopf mit leichten Ausgangen, 1500 Feuerschlunden und sehr guter Besestigung, aber ohne gemauerte Escarpen, scheint uns nicht vertheidigt werden zu sollen, wie es Sebastopol wurde. Große Ausfalle bei Tage hatten die Belagerung unmöge

<sup>\*)</sup> Wie fehr man bavon unter Friedrich dem Großen abwich, beweift bie britte Belager rung von Schweidnit (fiehe Seife 285), wo ber Belagerer felbst schwächer als ber Belagerte war.

lich gemacht; es wurde beren nur einer unternommen, nämlich am 5. Nov., allein berfelbe war nicht ftark genug und wurde zu einer Zeit unternommen (10 Uhr Morgens, während ber Schlacht von Inkerman), wo General Forey mit seiner ganzen Diviston auf ber Hut war."

Rehren wir jest wieder jum Lager ber Berbunbeten gurud, fo berichtete Lorb Raglan am 31. Marg:

"Unsere Belagerungsarbeiten schreiten vorwärts und find von Seiten bes Feindes nicht anders als durch Feuer aus Kanonen, Mörsern und dem kleinen Gewehr behindert worden; letteres kam besonders aus den Embuscaden. Gestern früh bemerkte man in Sebastopol eine Feuersbrunft, welche ziemlich lange dauerte. Der Eisenbahnbau schreitet in befriedigender Beise fort und hatte gestern Abend beinahe den Gipfel des gewöhnlich Col de Balaclava genannten Hügels erreicht."

Um 7. April erganzte er biefen Bericht noch burch bie Delbung:

"Die Besatung ift fortwährend mit ber Bervollständigung ihrer Befestis gungsarbeiten beschäftigt gewesen, vorzugsweise mit ber Anlage von Bolfssgruben vor unserem rechten Angriffsstügel."

Dagegen melbeten am 6. April bie ruffifchen Berichte vom gurften Gortschafoff:

"Die Belagerungsarbeiten bes Feindes gegen die Befestigungen von Sebastopol schreiten sehr langsam vor, dagegen verbessert sich der Zustand unserer Festungswälle immer mehr, obwohl der Feind in der letten Beit die Lebhastigkeit seines Feuers, welches fast nie schweigt, vermehrt hat. Seine Minengallerien werden von uns stets mit demselben Erfolge zerstört."

Rach Ueberwindung der großen Schwierigkeiten bei dem Transport der Materialien von den Ausschiffungspuncten in die Batterien und nach der gehörigen Verftärkung der letteren gegen das ruffische Feuer, — wobei die Bruftwehrstärke theilweise bis auf 24 Fuß gebracht werden mußte — war der Stand der allierten Batterien im Ansang April solgender:

| A. Gegen | bie | Stabt |
|----------|-----|-------|
|----------|-----|-------|

| Rummer<br>ber<br>Batterie | Bewaffnung :        | Summe ber Gefchute<br>per Batterie | Borgugeweise Richtung :                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>3a<br>4    | 33 G. Morfer, turf. | 8<br>2<br>10<br>6 6                | Centralbastion; linke Face des Quarantainebastions. Ausspringender Binkel und linke Face des Centrals bastions Centralbastion. Centralbastion und die Batterie rückwärts der Courstine b6. Bon der Lünette Schwarz dis zum ausspringenden Winkel des Centralbastions. |
|                           | Uebertrag:          | 34                                 | <u>.                                    </u>                                                                                                                                                                                                                          |

| tummer<br>ber<br>Batterle | Bewaffnung :                                   | Summe ber<br>Gefchühe<br>per Batterie | Borzugeweise Richtung:                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Uebertrag :                                    | 34                                    |                                                                                                                   |
| 7                         | 30pfd. Kanonen 7                               |                                       | Mastbaftion, innere Berschanzung.                                                                                 |
| 10                        | 30pfo. Kanonen 7<br>30pfo. Kanonen 8           |                                       | Maftbaftion.                                                                                                      |
| 11                        | 30pfd. Kanonen 8<br>80pfd. Haubigen 5          |                                       | Mastbastion und Terrassenbatterie.                                                                                |
|                           | 22 C. Saubigen 3                               |                                       |                                                                                                                   |
| 12 {                      | 22 G. Dorfer 1                                 | } 9{                                  | Linfe Face bes Maftbaftions, bes Grabens und bie                                                                  |
|                           | 22 G. Morfer, turt. 5                          | J (                                   | nachfte Bertheibigungslinie beffelben.                                                                            |
| 12a                       | 24pfd. Ranonen 4                               |                                       | Desgleichen.                                                                                                      |
| 128                       | 22 C. Saubigen 8                               | )                                     | Desgreichen.                                                                                                      |
| 13                        | 16pfd Ranonen 6                                |                                       | Maftbaftion und innere Berfchangung.                                                                              |
|                           | 27 C. Mortiere 2<br>22 C. Saubigen 2           | 1                                     |                                                                                                                   |
| 14                        | 22 C. Saubigen 2<br>27 C. Mortiere 2           |                                       | Centralbaftion; Eunette Bielkina; Bafterie auf dem Gipfe<br>des hohen und steilen Users links vom Ravin der Stadt |
| 1                         | 24pfd. Ranonen                                 | (                                     | Lunette Schwarz und Batterie, welche ben hintergrun                                                               |
| 15                        | 22 C. Saubigen 2                               |                                       | bes Stadtravine fperrte, auf ber Courtine 4-5.                                                                    |
| 16                        | 30pfo. Ranonen                                 |                                       | Innere Batterie bes Centralbaftions.                                                                              |
| 17                        | 30pfo. Ranonen                                 |                                       | Lunette Schwarz und innere Batterie bes Centralbaftions                                                           |
|                           | 24pfd. Ranonen                                 | 8 6                                   | i .                                                                                                               |
| 18                        | 22 C. Saubigen                                 | 1)                                    | Innere Berschanzung bes Maftbaftions.                                                                             |
| 19                        | 000                                            | 4                                     | Lunette Schwarz und rechte Face bes Centralbaftions.                                                              |
| 20                        | ) F 1.3                                        | 3 6                                   | Maftbaftion.                                                                                                      |
| 21                        | 22 C. Saubigen 33 C. Mortiere, türf.           | <b>)</b>                              | Rafernenbatterie und Batterie unterhalb, im Grund<br>) des Subhafens.                                             |
| 22                        | 22 C. Mortiere                                 | 3                                     | Maftbaftion.                                                                                                      |
| 23                        | 80pfb. Saubigen                                | 9                                     | Rasernenbatterie und die daran liegende.                                                                          |
| 24                        | 24pfd. Ranonen                                 | 4                                     | Lunette Schwarg.                                                                                                  |
| 25                        | 22 G. Mortiere, turf.<br>17 G. Mortiere, turf. | 1 17                                  | Maßbaftion und innere Berfchanzung.                                                                               |
| 25 <b>a</b>               |                                                | 4                                     | Beibe Façen bes Mastbastions und die innere Bei<br>  schanzung.                                                   |
| 26                        |                                                | 6 11                                  | Rafernenbatterie und Maftbaftion.                                                                                 |
|                           | 30pfb. Ranonen                                 | a)                                    | Polamenkaitania umb bia bauan liananba                                                                            |
| 26a                       | 180pft. Saubigen                               | 1 10                                  | Rafernenbatterie und die daran liegende.                                                                          |
| 27                        |                                                | 8                                     | Centralbaftion; Batterie rudwarts der Courtine 5-6                                                                |
| 28                        | 30pfd. Kanonen 1                               | 1                                     | Gentralbaftion; Lunette Bielfina; Theil Der crenelirte ) Mauer.                                                   |
| 28a                       |                                                | 7                                     | Batterie rudwarts ber Courtine 5-6; rechte Façe bei                                                               |
| _                         |                                                | 1( '<br>2  2                          | ) Centralbaftions.                                                                                                |
| <b>29</b>                 |                                                | 2 2                                   |                                                                                                                   |
| 29a<br>30                 | 16 C. Paubigen 1                               |                                       |                                                                                                                   |
| 31                        | 25 C. Mortiere, engl. 1                        |                                       |                                                                                                                   |
| 32                        | 27 6. Mortiere, turf.                          |                                       |                                                                                                                   |
| 32a                       | Relbfanonen                                    | 2 2                                   | Gegen die Ausfalle.                                                                                               |
| 33                        | Feldfanonen                                    | 2 2                                   | Desgleichen.                                                                                                      |
| 34                        | Feldfanonen                                    | 2 2                                   | Debgleichen, Die Concentrirung im Ravin und vor be crenelirten Rauer.                                             |
| 35                        |                                                | <b>2</b> 3                            | Rafernenbatterie.                                                                                                 |

| Rummer<br>der<br>Batterie               | Bewaffnung :                                                                                 | Summe der<br>Gefchüße<br>per Batterie | Borzugsweise Richtung:                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Uebertrag:                                                                                   | 257                                   |                                                                                                |
| 36                                      | 22 C. Saubigen 2                                                                             |                                       | Maftbaftion.                                                                                   |
| 37                                      | (30pfd. Kanonen 6<br>80pfd. Haubigen 2<br>28 C. Wortiere, türf. 2<br>27½ C.Wortiere, türf. 2 | 12                                    | Quarantainebastion.                                                                            |
| 38                                      | 30pfb. Kanonen 8<br>80pfb. Haubisen 2                                                        |                                       | Baftion und verschanztes Lager ber Quarantaine.                                                |
| 39                                      | 22 C. Saubigen 2                                                                             |                                       | Gegen die Ausfalle.                                                                            |
| Mobile<br>Batterie                      | 22 C. Mörfer 2<br>15 C. Mörfer 4<br>14 C. Mörfer, turf. 12                                   | } 18 {                                | Gegen die naheliegenden Bertheibigungelinien und wo die Ansammlung von Truppen ftattfand.      |
| Batterie<br>von der<br>Streligfa<br>Bai | Mostiere è plane                                                                             | } 1                                   | Gegen bie Quarantaine.                                                                         |
|                                         | Gefammtfumme :                                                                               | 302                                   | worunter 278 Belagerungsfanonen, Saubigen ober Morfer und 24 Relbaeiduge ober fleinere Dorfer. |

B. Gegen bie Borftabt.

| Rummer<br>ber<br>Batterie                                          | Bewaffnung:                                                                     | Summe der<br>Befchühe<br>per Batterie | Borzugsweise Richtung:                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | 3 24pfd. Kan , engl. 13<br>68pfd. Kan. , engl. 2<br>27 C. Mortiere 6            | 15                                    | Grüner Sügel (Mamelon vert); Malatoffthurm; Baftion Rr. 1 und 2; großer hafen und Reboute Selinghinet. Bom Mamelon vert bis zur Reboute Bolhpnien; Bors |
| 3                                                                  | 32pfb. Ran., engl. 4<br>22 C. Saubigen 2                                        | 6                                     | ftabt Rarabelnaja und hafen.<br>Redoute Selinghinet.                                                                                                    |
|                                                                    | 32pfb Kan., engl. 4<br>22 E. Haubiken 4<br>32 E. Mortiere 2<br>32 E. Mortiere 2 | 1 .                                   | Reboute Bolhynien. ** Reboute Bolhynien.                                                                                                                |
|                                                                    | 32 C. Mortiere 2<br>13 C. Mortiere, engl. 2<br>80pfd. Saubißen 5                | } 9 {                                 | Enfilade bes Safens in feiner gangen gange.                                                                                                             |
| Batterie<br>d. Hafen-<br>grundes,<br>bedient<br>durch bie<br>Engl. | 32pfd. Kanonen 7<br>24pfd. Kanonen 2                                            |                                       | Hafen-Batterie bes ruffischen Leuchtthurms; Chauffee von<br>Inferman.                                                                                   |
| Batterie<br>von der<br>Leucht:<br>thurms,<br>redoute               | 30pfd. Ranonen 4                                                                | 4                                     | Ruffifche Leuchtihurmsbatterie.                                                                                                                         |
| 7<br>(im Bau<br>begriffen)                                         | 22 C. Saubigen 6                                                                | 6                                     | Mamelon vert.                                                                                                                                           |
| Feld,<br>batterie<br>Mobile                                        | Granatfanonen von<br>12 C. Sebirgshaubisen von                                  | 8                                     | In Bereitschaft wie ad 2 gegen bie Ausfälle und Embus:<br>acaben.<br>Bum Schießen bei Racht gegen ben Mamelon vert und                                  |
| Batterie                                                           | 12 C. 3 Gefammtfumme:                                                           | 3<br>76                               | bie Embuscaben.                                                                                                                                         |

Hierzu kamen noch 123 Geschütze auf ben Angriff ber Englander, beren Feuer zwischen bem Mamelon vert, ber Malakofffront, bem großen Redan (Bastion Rr. 3), bem Mastdastion und ben rudwärts von diesem Bastion gelegenen Batterien, welche auf ben Angriff der Englander hinwirken konnten, vertheilt war; so daß also die Berbundeten ihr Feuer aus 501 Geschützen gegen den Platz eröffnen konnten.

21 m 8. April waren fie jur Eröffnung bes Bombarbements bereit, bas in Bezug auf seine riefigen Borbereitungen einzig und allein in ber Geschichte ber Belagerungefunft bafteht, und mahrend ber barauf folgenden Racht murben alle Bortehrungen baju getroffen. Es war ein nebliges Better; ber Regen fiel in Stromen, horte bie gange Racht nicht auf und bauerte bis jum Morgen; ber Wind blies heftig, aber beffen ungeachtet wurde an bem ursprunglichen Befehle am Morgen bes 9. bas Feuer zu beginnen, nichts geanbert. Da bie Batterien ohne Signal bas Feuer beginnen follten, so erdröhnten gegen 5 Uhr fruh vom Centrum aus die erften Ranonenschuffe, fammtliche Gefchute ber Angriffelinien, sowie eine Fluth von Raketen, ftimmten bierin mit ein und nun brach ber furchtbare Ranonenbonner los, ber bie Erbe fast erbeben ließ. Obgleich ber bichte Rebel bas genaue Richten verhinderte, fo bauerte beffen ungeachtet bie Ranonabe ben gangen Lag fort. Die Artillerie ber Bertheibiger blieb furze Beit ruhig, allein bann antwortete fie, boch nur in größeren Zwischenraumen, mit einem mahren Sagel von Gifen und auch mit foldbem Erfolg, baß fie ziemlich bebeutenbe Befchabigungen an ben Ungriffswerten bewirfte. Mit Einbruch ber Dunkelheit horte bas Kanonenfeuer ber Angreifer auf und ftatt beffen begann nun bas Berfen aus Morfern. Diefes Bombarbement bauerte bie gange folgende Racht, mit Anbruch bes Tages begann bas Ranonenfeuer wieber, aber nur noch heftiger als vorber, und biefes furchtbare Feuer bauerte mit fast gleicher Beftigfeit 14 Tage bis jum 22. April, wo daffelbe erft ichmacher murbe.

Die Absicht ber Belagerer ging hierbei bahin, burch bie Demontirbatterien bie Festungsgeschütze unschädlich zu machen; boch trot ber unglaublichsten Anstrengungen gelang ihnen bieses nicht; benn mit jedem Morgen sahen sie bie brobenben Batterien in bemselben Justande wieder, wie vor Beginn bes Bombarbements, ba Alles was am Tage bie Geschoffe zerstört hatten, in ber Nacht trot bes heftigsten Bombenfeuers, wieder ausgebeffert wurde.

Bergleichen wir die verschiedenen Berichte hierüber, so melbeten zuerst die französischen: "Am 9. um 2 Uhr Rachmittags hatte unfer Feuer entschieden die Oberhand gewonnen, an der langen crenelirten Rauer war eine Bresche sichtbar und an den seinblichen Bastionen gewahrte man überall Risse; aber der Regen, welcher das Erdreich erweichte und welchem dabei auch noch die Thätigkeit unserer Geschütze selbst, sowie das seinbliche Feuer zu Hülfe kam, hatte bei mehreren unserer Batterien bedeutende Beschädigungen verursacht, unsere Laufgräben waren beinahe ungangbar geworden und an einigen Stellen hatte sich das Wasser zu tiesen Pfüpen angesammelt."

Die ruffischen bagegen fagten: "Durch bas feinbliche Fener wurden bei uns alle 24 Stunden im Durchschnitt 15 Geschüge, am 10. April bagegen bem Feinde 50 Geschüge bemontirt."

In ber folgenden Racht entstand ein lebhafter Kampf um die Embuscaben vor Bastion Rr. 5; benn gleichzeitig mit dem Bombardement hatten sich die Verbündeten alle nur mögliche Mühe gegeben, mit ihren Approchen der Festung näher zu kommen, ihr Hauptaugenmerk richteten sie von Reuem auf den linken Flügel der französischen Belagerungsarbeiten. Bereits im Anfange dieses Monats hatten sie ihre 2. Parallele dis an die südwestliche Ede des Kirchhofs verlängert. Diese letzteren Arbeiten nun wurden durch die mit Büchsen bewassneten Schüben, die 200 Schritt vor dem Bastion Rr. 5 in Logements placirt waren, ganz außerordentlich ausgehalten, weshald General Pelisser den Entschluß faste, dieselben zu erobern; der erste Angriss wurde unter dem Oberstlieutenant Temirsafes durch die tapferen Koliwanster abgesschlagen, als aber die französischen Reserven zur Unterkützung anlangten und zum abermaligen Angriss übergingen, wurden sie erobert.

In der folgenden Racht griffen die Franzosen die Logements an, welche sich in dem Thale zwischen Bastion Rr. 5 und 6 befanden, wurden aber hier zurückgeschlagen.

Laut Tagesbefehl vom 11. wurde General Foren bestimmt, bas Commando über bie Division in Oran zu übernehmen und General d'Aute-marre erhielt seine Division.

Lord Ragian berichtete am 14.:

"Seit bem 10. b. M. geschah ein lebhastes Feuer von sammtlichen Batterien ber Berbundeten gegen die feindlichen Werke. Das Feuer der brittischen Batterien war besonders auf die Garten», Kasernenbatterie, das Redan, den Malakoffthurm und den Mamelon gerichtet und that große Wirkung, doch hatten die Russen die Rachte steißig zur Herstellung ihrer Beschädigungen benutt. Das Feuer der Marine und der Landartillerie wurde gut geleitet, das des Feindes ist verhältnismäßig langsam aber gut gerichtet, und da er die Dipaneen unserer Batterien kennt, sind und auf beiden Flügeln mehrere Kanonen demontirt worden. Der unterseeische Telegraph ist vom Cap Kalegra nach dem Kloster gesegt und wird die Barna weiter gesühtt."

Am 11. wurde General Bizot, ein sehr thätiger und verdienstvoller Mann, tödtlich verwundet und starb am 16. Mit Anfang April war übrigens in Bezug auf das Commando eine Beränderung eingetreten, denn auf Napoleons Befehl übernahm am 5. Mai General Riel, der bisher nur dem Obercommando berathend zur Seite gestanden, den Oberbesehl über die Genietruppen der Orientarmee, und es konnte gewiß auch Niemand der wichtigen und schwierigen Ausgabe besser entsprechen, als dieser friegstundige und gewandte General.

Am 13. brachte bie ruffliche Artillerie mehrere feinbliche Batterien jum Schweigen; namentlich wurden einige englische Belagerungsbatterien gang

außer Thatigfeit geset, in ber großen englischen Batterie flog bas Bulversmagazin in die Luft und 4 Scharten wurden zerftort. Bahrend dieser Zeit lag die Flotte ber Alliirten, 20 Linienschiffe, 9 Fregatten, 4 Corvetten, 22 Dampfer und 4 Kanonenschaluppen ftark, der Kamiesche und Strelegkabai gegenüber unthätig vor Anker.

In ber Racht vom 13. jum 14. begannen die Bertheidiger die Logements zwischen Bastion Rr. 5 und 6 durch eine Tranchee zu verbinden, hatten jedoch kaum die Arbeit begonnen, als zwei französische Rolonnen, unter der Leitung der Generale Rivet und Breton, hervorbrachen und sie angriffen, durch das Wolinstische Regiment aber, welches die Arbeiten decke, zurückgeworfen wurden. Als kurze Zeit darauf die Berdündeten mit Huste einiger Feldgeschütze abermals zum Sturm vorgingen, warfen sie die Wolinster aus den Logements heraus, doch die Kanonen des Bastions Rr. 5 begannen mit Kartatschen zu fenern und nöthigten sie hierdurch zum Rückzuge. Gleichzeitig mit diesen Angriffen attaquirten die Franzosen die Logements vor der Redoute Schwarz und eroberten sie in Folge ihrer Ueberlegenheit an Truppen.

Beneral Canrobert berichtete barüber am 16. April:

"In der Racht vom 13. jum 14. traf General Pelisster wichtige Borbereitungen, um und in den Besit des Terrains zu sichern, auf welchem das Genie die Cheminements gegen das Centralbastion vortreiben sollte. Diese Operation zersiel in zwei Theile, rechts vor dem T-Berte leitete sie General Rivet, links dem Kirchhose zu General Breton. Der Feind leistete den heftigsten Widerstand und seine Reserven versuchten mehreremale die Wiederserderung des Verlorenen, jedoch ohne es zu erreichen. Die sehr sest construirten Embuscaden wurden geschleift und auf dem linken Flügel gleichfalls die Embuscaden zerstört.

Was unfere gegen bas Mastbastion gerichteten Laufgraben betrifft, so machte bort bie aus sehr großer Rahe wirfenbe feinbliche Artillerie ein Bortreiben ber Sappe unmöglich, wenigstens waren wir sortwährenb großen Berslusten ausgesetzt gewesen. Unter biesen Umständen suchten wir einen Laufgraben halbweges zwischen unserer 3. Parallele und dem ausspringenden Winfel mit Hulfe der Minen auszuwersen; ber Erfolg am Abend bes 15. war sehr glüdlich, wir konnten uns durch einen 4 Metres tiesen Graben sestesen.\*) Unsere Mörser überschütteten die seinblichen Truppenmassen mit Bomben. Auf unserem rechten Flügel nach dem Malakossthurm zu, hat unsere Artillerie gleichfalls ihre Ueberlegenheit behauptet, ohne daß es ihr sedoch gelungen ware, das Feuer des Belagerten zum Schweigen zu bringen. Rur das Feuer ber beiben Contreapprochenwerke der Rielschlucht ist seit 2 Tagen

<sup>\*)</sup> Mit Einbruch ber Racht waren namlich 21 Minen mit 26220 Kilogramm circa 525 Ctr. Bulver, vollständig geladen, um 8 Uhr geschaß die Explosion von 16, welche 485 Ctr. Bulver enthielten, jedoch ohne merkbare große Exfolge, da sie 2, 4—5 Metres tiefe und genügend lange Graben gebildet hatte, man acbeitete beshalb sogleich an der Berbinsbung ber rechten Seite der 3. Barallele mit dem junachst gelegenen-Graben.

jum Schweigen gebracht. Gine gegen bas Contreapprochenwert "grüner Sugel" errichtete neue Batterie, bie gestern ihr Feuer eröffnete, bringt eine gute Wirfung hervor. Das Central = und Mastbastion sind sehr beschäbigt, ihre Geschütze haufig bemontirt, allein balb wieber ausgewechselt."

Dagegen melbeten bie ruffifchen Berichte:

"Am 14. April mit Tagesanbruch eröffnete ber Feind aus zwei neu erbaueten Batterien sein Feuer, nach zweistündigem Feuer wurde jedoch eine zum Schweigen gebracht. In dieser Racht war das Bombardement der Berbündeten schwächer. Am 15. April wurden sämmtliche Versuche der Belagerer, die Laufgräben vorzutreiben oder unsete Logements vor dem Bastion Rr. 4 in Trancheen umzuwenden, durch das wohlgezielte Feuer unserer Artillerie unmöglich gemacht. Fürst Gortschafoss giebt die Jahl seiner Geschüße auf 350 und die seiner Mörser auf 80 an, und schließt seinen Bericht mit dem Ausrus: ""daß man inmitten dieses höllischen Feuers beim Unblid dieser so tapferen Vertheibigung den Stolz, ein Russe zu sein, nicht unterdrücken könne.""

Am 15. Abends 7 Uhr ließ ber Feind 84 bis 112 Schritt weit vom ausspringenden Winkel bes Baftions Rr. 4, brei überladene Minen springen und trieb in der folgenden Racht von dem burch biese Explosion gebildeten Trichter aus, sein Cheminement bis auf 42 Schritt gegen die Contreapprochen vor.

Um-17. April berichtete General Canrobert:

"Die Soldaten verlangen ben Sturm, aber die Oberbefehlshaber werden benselben nur bei genügender Aussicht auf Erfolg zugeben, welche jedoch bisher noch nicht vorhanden ift. Ein gescheiterter Sturmangriff könnte Alles in Frage stellen; Klugheit und Pflicht gebieten uns diesen Schritt nur dann zu wagen, wenn der Erfolg gewiß ist."

Der Gebanke einer Operation im freien Felbe, hemmte wie man sieht alle Entschlüffe und verhinderte den Versuch einer entscheidenden That gegen den Plat. Dem General Canrobert waren durch geheime Instructionen, von denen er im außersten Nothfalle nur abweichen durfte, die Hande gebunden und diese fagten:

""Benn die Erstürmung Sebastopols unmöglich ist ober zu viel Mensichen kosten sollte, ohne zur gänzlichen Eroberung der Stadt zu gelangen, haben Sie sich in der Defensive zu halten und Ihre Anordnungen dergestalt zu treffen, daß Sie 2 Infanteriedivisionen, die kaiserliche Garde und die ganze Cavallerie, dann 4 Fuß und 4 reitende Batterien abgeben können, damit sich diese einem bei Maslak in der Nähe von Constantinopel zusammensgezogenen Corps von 40,000 Mann anschließen und auf das erste Signal im freien Kelde gegen den Feind operiren können.""

Bon so bestimmten Befehlen geleitet, konnte ber französische General keinen Sturm wagen, ba sich jeboch bie Englander bei ihren Arbeiten so fehr vom Feinde bedrängt sahen, brang Lord Raglan, in einem am 22. abgehal-

tenen Rriegerathe, auf einen ichnellen Entschluß bin, indem er gleichzeitig mit aller Macht ben Borichlag eines Angriffs nach Außen bin befampfte. Ebenfo theilten bie Corpscommanbeure, sowie bie Generale ber besonderen Baffen ber verbundeten Armee mit, daß bie Truppen ben Sturm begehrten und jedes Bogern ben Ruffen jum Bortheil gereiche, ba fie baburch ihre Bertheibigungs maßregeln und Streitmittel verftarften. Diefer einstimmig ihm entgegentreten ben Anficht unterwarf benn ichlieflich ber Oberfelbherr auch bie feinige und ichloß fich bem allgemeinen Buniche an, in Folge beffen beschloffen wurde, wenn nicht unvorhergesehene Ereigniffe bagwischen treten wurden, binnen 4 bis 5 Tagen jum Sturme ju fchreiten. Man berieth hierauf bie Mittel bes Angriffe und General Beliffter murbe aufgeforbert, Die Stelle vorzubereiten, wo bie Sturmfolonnen, ber Brefche ber crenelirfen Mauer zwischen Centralund Maftbaftion gegenüber, fich aufftellen, ba biefe Baftione bie frangofischen Truppen mit bem linten Flügel angreifen follten, mahrend man rechts ben Mamelon vert und bie Rebouten bes Berges Sapoun nehmen wollte; Die Englander erhielten ben Auftrag, ben großen Reban an erobern. 3mei Tage barauf, als man fich wieber jum Rriegerath versammelte, brachte Abmiral Bruat eine ministerielle Depesche jur Renntniß, wonach bie Ankunft ber gesammten Reserve ber Armee in Constantinopel für bie ersten Tage bes Mai gemelbet wurde und biefer Beitpunft war zu nahe liegend, als bag man nicht bas Eintreffen einer fo ichagenswerthen Berftarfung hatte abwarten follen.

Bom 23. April an wurde, wie bereits erwähnt, das Feuer ber Berbundeten schwächer und richtete sich vorzüglich nur gegen die Bastione Rr. 4, 5 und 6 und die vor den bei letteren befindlichen Logements. Das Feuer ber Artillerie wurde beshalb beschränkt, um es noch lange Zeit hindurch, wenn es nothig werden sollte, auf der ganzen Angriffslinie ohne Unterbrechung unterhalten zu können. Jede Racht rückten 2 die 3 Fahrzeuge der vereinigten Geschwader den Seeforts ziemlich nahe, um ihre Wursgeschoffe in die Festung zu wersen und eine der größten französisschen Batterien hatte in die crenelirte Rauer zur Rechten des Duarantainebastions bereits eine ziemlich große Bresche geschossen.

In einer Entfernung von 40 bis 50 Saschen (112 bis 140 Schritt) befand sich vor Bastion Rr. 5 eine Anhöhe, burch beren Bestsnahme ben Angreisern die Möglichkeit gegeben wurde, gegen die rechte Façe des Bastions Rr. 4 mit Erfolg zu wirken. Um diesem Falle vorzubeugen wurde beschlossen, auf dieser Anhöhe eine Tranchee zu eröffnen, deren Bau in der Racht vom 24. zum 25. April unternommen werden sollte und zu dessen Ausführung Bataillone Infanterie und zur Deckung derselben 3 Bataillone Infanterie und 2 Bataillone Infanterie und Buhr Abends die Arbeit begonnen, als der Feind ein starkes Gewehrseuer eröffnete, zu einem verstärften Angriff überzing, die Truppen zurückwarf und ansing, die bereits angesangenen Arbeiten

einzureißen, so baß General Ghruschtschof nun dem Oberstlieutenant Bogenissi befahl, mit 2 Bataillonen ihn anzugreisen, in Folge bessen er bann aus den Logements zurück getrieben wurde. Um 9 Uhr erneuerte der Feind seinen Angriff, aber durch ein heftiges Feuer empfangen, mußte er sich nach seinen Trancheen zurückziehen; bessen ungeachtet blieben die vom Feinde bereits halb zerstörten Logements in den Händen der Russen und wurden außerdem noch zwei neue erdauet und in 5 Tagen vollendet. Der Feind verwendete seht seine ganze Ausmerssamteit auf die Eroberung des Terrains zwischen dem Kirchhofe und dem Bastion Rr. 5, wo sast jede Nacht ein heißes Gesecht stattsand.

Die Ruffen, welche aus ber Schlacht an ber Alma und bei Inkerman manche nühliche Lehre gezogen, verdoppelten nun ihre Anstrengungen und Thätigkeit in Ausführung ber kühnsten Vertheibigungswerke; sie vermehrten um ein beträchtliches die Jahl ihrer Gräben, Wolfsgruben, Verhaue und all ber mannigsachen Hindernisse, durch welche sie eine entscheibende Kriegsthat versuchten unmöglich zu machen; sie umgaben sich mit einem dreisachen Gürtel von Feuerschlünden. Unterdessen rücken die Berbündeten unaushaltsam vorwärts, näherten sich durch Minensprengungen dem Mastbastion bis auf 70 Metres und arbeiteten sich unter dem fortwährenden Kartätschseuer des Gegners unermüblich vorwärts, während jede Racht bedeutende Kämpse mit den in den Embuscaden placirten Russen zu bestehen waren.

Diese waren jest sehr thatig; in einer Racht wurden einige von einander getrennte Embuscaden oder Jägergräben mit einander verbunden und bildeten bereits eine Art von Berschanzung, ohne daß das Musquetenseuer der Bersbündeten jene Berbindung zu hindern vermocht hatte. Ja die wachsende Ausdehnung dieses Wertes nahm bereits die Gestalt eines kleinen geschloffenen Außenwerkes an und stand mit einem Borsprunge des Centralbastions in Berbindung. Offenbar ging daher die Absicht der Bertheidiger dahin, die Angriffstlinien gegen das Mastbastion und die neue Batterie (Nr. 40) zum Ziele zu nehmen.

Im Monat Marz waren unterbessen auf Desterreichs Beranlassung in Wien Conferenzen eröffnet, boch in Folge ber übermäßigen Forberungen ber Bevollmächtigten Englands und Frankreichs am 26. April wieder eingestellt, nachdem die Bevollmächtigten erklärt, daß ihre Instructionen erschöpft wären. Doch da sich die hervische Bertheidigung Sebastopols wider alles Erwarten der Berbündeten sehr in die Länge zog und sie nicht mehr hoffen dursten, mit dem ehemaligen Bestande ihrer Truppen die gewünschten Resultate zu erreichen, so sahen sie sich genöthigt ihre Expeditionsarmee zu verstärken und alle Truppen, die sich in dem französischen Lager bei Maslas besanden, nach der Krim einzuschissen.

Betrachten wir nun in ber Rurze, nach Riels Borgang, die Angriffs, arbeiten, so geschahen im Laufe des April folgende:

Auf bem linken Blugel neben ber Ausführung bes bezüglichen Batteriens baues — und zwar auf ber Linie ber linken Seite bes Baftions Rr. 5 —

bie Aushehung. einiger Schläge ber Zickzackverbindung aus der 3. Parallele nach vorn; auf der Linie der rechten Seite desselben Bastions die Anlage eines Theiles der 4. Parallele und die Berbindung zwischen dieser und der britten langs der sublichen Seite des Kirchhofes und auf dem außersten linken Flügel die Aushebung einiger Berbindungslaufgräben. Ebenso begann ein lebhafter unterirdischer Kampf mit den russischen Contreminen, die Anlage von Minenösen, behufs deren Sprengung die Aushebung einer 4. Parallele vor dem Bastion Rr. 4 stattsinden sollte.

Was die Angriffsarbeiten des rechten Flügels betrifft, so hatten fie auf der Linie des Malafoff die Bervollständigung der 1. und 2. Parallele und ihre Berbindungen, sowie die Eröffnung einer Art Halbparallele, zwischen der 2. und fünstigen 3., welche sich rechts an den poste de l'Eperon anlehnte, zum Zwed; auf der Linie des äußersten rechten Flügels sanden einige Erweiterungen und Berbesserungen der 1. Parallele statt, sammt den betreffenden Batteriebauten.

Bon Seiten ber Ruffen wurden überall die Bertheibigungs : und Herstellungsarbeiten mit großer Thätigkeit betrieben und ist vorzugsweise auf dieser Seite die Erbauung einer Batterie von 3 Geschüßen, links der Redoute Selenghinds, sowie einer ansehnlichen Batterie, zunächst berselben Redoute, hervorzuheben, welche die Franzosen später nach dem Tage ihrer Armirung, die Batterie des 2. Mai nannten.

Im Lager vor Sebaftopol war unterbeg fortwährend berfelbe angestrengte Dienft: am Tage Ranonabe, in ber Racht Ausfalle. 3wischen bem Centralund Maftbaftion hatten bie Ruffen einige Einnistungen burch Aufwerfen von Bruftwehren mit einander verbunden und fonnten bereits 200 Mann hinter biefer bedenden Linie ungeftort die Arbeiter und Bertheibiger ber vorgefchobenen Parallele ber Berbunbeten mit großem Erfolge befchießen. goftschen Artilleries und Ingenieur-Commandeure bezeichneten baber biefe Bofition ale einen gufunftigen Waffenplat, von wo aus ihre Angriffearbeiten gegen bas Maftbaftion und ihre neue Batterie Rr. 40 enfilirt werben murben. General Beliffter bat beshalb um bie Ermächtigung fie erobern zu burfen; General Canrobert verweigerte fie anfange, ba feine geheimen Inftructionen ihm geboten, nur entscheibenbe Schläge auszuführen, jeben anbern Angriff aber ruben zu laffen; neue Berichte jeboch, unter benen einer mit ben Borten schloß: "Wenn man nicht vorgeht, so wird ber Feind, muthig geworben, gegen une vorgeben", bestimmten ihn endlich, ersterem am 1. Dai ben Befehl ju ertheilen, die vorbezeichnete Bofition wegzunehmen, ber bann ben General be Salles mit ber Ausführung biefer wichtigen Aufgabe betraute. 10 Uhr Abends verließen beshalb 3 Kolonnen die Parallelen und fturzten auf bie ruffifche Bruftwehr ju; bie linke unter General Bazaine bestand aus 6 Compagnien bes 1. Regiments ber Frembenlegion, 8 Compagnien bes 43. und 10 Compagnien bes 19. Linienregiments, bie mittlere Rolonne unter General be la Motte=Rouge aus 2 Bataillonen bes 46. Linienregiments und

bem 98. Linienregiment; bie rechte unter bem Generalstabs-Oberstlieutenant Reille aus bem 9. Fußsägerbataillon und 2 Compagnien bes 42. Regiments; bie Referve unter General Rivet aus 5 Bataillonen von der Garbe und ber Diviston Baté und folgte ber mittelsten Kolonne.

Der Angriff fand auf allen brei Puncten mit einer solchen Seftigkeit und Gewalt flatt, daß die Russen bemselben nicht zu widerstehen vermochten und zum Centralbastion zuruchwichen, von wo gleich darauf ein furchtbares Bombardement ansing, das zwar große Berluste erzeugte, aber doch nicht verhinderte, daß die Arbeit fortgesett wurde, indem nämlich nun die Brustwehren unter der Leitung des Oberstlieutenant Gudrin umgewandt und nach rückwärts durch eine Communisation mit der dahinter liegenden Parallele in Verbindung gesett wurden. Rachdem die Logements besett waren, rücken sie gegen die Redoute Schwarz vor, wurden aber hier mit einem hestigen Kartätschseuer empfangen und mit großem Verluste abgewiesen. Um Morgen brachte das Feuer der französischen Batterien, unter Leitung des Generals Leboeuf, die der Festung zum Schweigen und 400 Arbeiter vollendeten die Verdindung des russischen Werses mit den französischen Trancheen, wodurch die Verdüns deten um 200 Schritt dem Centralbastion näher rücken.

Die Ruffen dagegen melbeten, daß durch die Eroberung der Logements es dem Feinde gelang, sich dis auf 40 Saschen (112 Schritt) der Redoute Schwarz zu nähern, eine weitere Annäherung an die Festung aber durch ihre vortreffliche Artillerie verhindert wurde.

General Canrobert berichtete barüberam 2. Mai Folgenbes "In ber verfloffenen Racht haben wir ein gludliches Gefecht bestanben. Der Feind hatte seine Contre-Approchenwerte und Logements fest miteinander verbunden. Ein berartiges fehr feftes Wert lag vor bem Centralbaftion. Diefes mit einem boppelten Balle versehene Berf hatte eine bebeutende Ausbehnung und bie Bestimmung, die Batterie Rr. 40 und bie nachft berfelben befindlichen Arbeiten zu gerftoren, bann ben Raum zwischen biefer Batterie und bes Mastbastions, sowie bie Anhohe, auf welcher wir die Batterien Rr. 41 und 42 errichtet haben, zu bestreichen. Es war beinahe vollständig hergestellt, mit 9 Mörfern armirt und von mehreren Bataillonen vertheibigt, sowie burch bas Rreugfeuer bes Daft - und Duarantainebaftions hinlanglich geschütt. Bir haben baffelbe genommen, unter einem sehr lebhaften Feuer behauptet, uns befinitiv in bemfelben festgefest und bie fleinen tragbaren Dorfer fielen in unsere Sande. Sogleich machte bas Geniecorps fich an bie Arbeit bie Bruftwehren umzuwenden, um fo bie Dedung gegen bie Festung zu erhalten und fle mit unseren Trancheen zu verbinden; bies geschah unter einem fo heftigen Geschützfeuer, wie gewiß feine Festung je ein ahnliches unterhalten hat. Alle Bemühungen bes Feindes, biefes Werf wieber zu erobern, blieben erfolglos."

Um 2. Mai Rachmittage 3 Uhr rudten 3000 Mann Ruffen gegen ihre eroberte Bostition vor, bie fich noch in sehr unvollfommenem Bertheibigunge-

zustand befand und durch 2 Elitecompagnien bes 2. Regiments ber Fremdenlegion, einer Elitecompagnie bes 43. und 2 Bataillone bes 46. und 98.
Regiments besetzt war. Die russische Avantgarbe überrumpelte die ausgestellten Bosten, aber in kurzer Zeit wurden sie zurückgeworsen und obwohl sie mit
erneuerter Heftigkeit wieder zum Angriss vorrückten, so geschah es doch durch
herbeigeeilte Berstärfung von füns Compagnien zum zweiten Male, so daß
bie Russen zum Rückzuge gezwungen wurden."

Seben wir nun-auf die ruffifchen Berichte über die letten Ereigniffe, fo melbet bas Tagebuch bes Fürften Gortschafoff über die Zeit vom 30. April bis 14. Dai Folgendes:

"Der Feind, welcher außerorbentliche Anstrengungen macht und nach allen Berichten enorme Berlufte erlitten hat, seht feine Approchenarbeiten unverbroffen fort.

Um 2. Mai 11 Uhr Morgens zundeten wir zwei Minenofen an, beren Erplofion bie Arbeiten gerftorte, welche bie Belagerer gur Rronung ber Minentrichter vor bem Baftion Rr. 4 angelegt hatten. In ber Racht vom 3. jum 4. gunbete ber Feind zwei Minenofen, um feine fruheren Minentrichter mit einander zu verbinden. Wir unsererseits ließen nach eben biefem Minentrichter zu 7 Quetschminen spielen. 2m 4. und 5. führte ber Feind keine neuen Arbeiten gegen Baftion Rr. 4 und 5 aus, bagegen errichteten wir bort 4 neue Batterien, verftarften bie Balle ber alten Berfe, erhöheten fie auch an einzelnen Theilen und arbeiteten mit Erfolg an ben Minen. Um 5. um 1 Uhr Rachmittage veranlaßten unsere gut geworfenen Bomben, baß zwei Bulvermagagine in ber aus 8 Geschüten bestehenden vor bem Baftion Rr. 3 gelegenen Batterie in die Luft flogen. In ber Racht vom 5. zum 6. machten wir vom Baftion Rr. 3 aus zwei fleine fehr gludliche Ausfälle. Am 6. Dai Morgens 81/2 Uhr verursachte bas Feuer ber in ber Rabe bes Baftions Rr. 4 gelegenen Batterie eine heftige Explosion in ber feinblichen Batterie und zwar war bie baburch hervorgebrachte Erschütterung fehr ftarf.

Unter bem Schupe feiner vorgeschobenen Laufgraben hat ber Belagerer Batterien gegen bie Bastione 4 und 5, Reboute Schwarz und bie rechte Face ber Lünette Ramtschatka aufgeführt. Wir sind eifrig mit ber Ausbesserung und Berftarfung ber ben seinblichen Arbeiten zunächst gelegenen Befestigungen bes schäftigt und errichten an einigen Buncten neue Batterien, um bie Approchen bes Keindes enfiliren zu können.

In der Racht vom 11. jum 12. wurden auf Anordnung des Generallieutenants Chruleff (Krouleff) 165 Freiwillige des Infanterieregiments Ochotst mit 4 Compagnien deffelben Regiments zu deren Unterstühung abgesandt, um die auf dem Abhange des Mamelon vort (grünen Hügels) gelegenen Belagerungsarbeiten zu zerstören. Ein Theil der Ausfalltruppen unter dem Unterlieutenant Ryloff stürzte sich von vorn her auf die englischen Laufgräben, während die andere Kolonne dieselben im Rücken angriff. Der Feind ließ

feine Befduge im Stich, von benen wir mehrere vernagelten, mußten aber ber Uebermacht weichend und jurudziehen. Die gegen bie Baftione Rr. 4 und 5 und die Redoute Schwarz gerichteten Arbeiten find allein nicht vorgerudt, sondern auch alle vom Ungreifer gemachten Bersuche von ben Logemente aus, welche bem Baftion Rr. 5 gegenüberliegen, Approchen vorzutreiben, find burch bas Feuer unserer Festungswerfe vereitelt. Bas bie Batterien betrifft, welche ber Feind bem Saillant bes Baftions Rr. 4 gegenüber ju erbauen angefangen, fo lagt wohl bas langfame Fortruden ihrer Arbeiten an ihrer Bollendung zweifeln. Der Feind führt feine Befestigungen außerhalb unseres Schugbereiches zwischen ber Ramisch - und Schugenbucht weiter aus. Ebenso erhöhte er bie Bruftwehren ber Angriffsbatterien por bem Plate und erweiterte die Trancheen. Die Belagerungsartillerie feuerte in ber letten Beit Wir haben bie neuen ben Baftionen Nr. 4 und 5 junachft liegenden Batterien vollendet und mit Geschüten vom schwerften Raliber armirt. Um mehr Einheit in bas Commando zu bringen, find die Truppen, welche bisher bie 1, und 2. Abtheilung unferer Berbindungelinie bilbeten, unter bie Befehle bes Generallieutenants Chrulem gestellt, mahrend bie ber 3., 4. und 5. Abtheilung unter Generalmajor Furft Uruffow vereinigt worben finb.

Am Abend bes 13. gegen 10 Uhr standen 160 Freiwillige vom Infanterieregimente Minst und Jägerregimente Bodolien in den Logements vor dem Kirchhofe zwischen Bastion Rr. 5 und 6 bereit zu einem Ausfalle, 1 Bataillon Minst in Reserve. Die Freiwilligen frochen in zwei Kolonnen an die französischen Trancheen heran und stürzten sich auf die seindlichen Wachtposten, zerstörten von den Belagerungsarbeiten so viel als möglich und zogen sich dann zurück. In derselben Nacht wurde ein zweiter Ausfall gegen die Tranchee, welche der Redoute Schwarz gegenüber liegt, gemacht und zwar von 110 Freiswilligen des Jägerregiments Kolywan, unterstützt durch ein Bataillon desselben Regiments als Reserve. Sie stürzten sich auf die Trancheen, vertrieben die Franzosen, warsen die Schanzkörde um und zogen sich erst beim Eintressen überlegener seindlicher Kräste zurück."

Ins Lager ber Berbundeten brachte unterdessen ber Commandeur Favé die Rachricht, daß der Kaiser Napoleon nicht in die Krim kommen werde und übergab zugleich dem Oberbesehlschaber einen Feldzugsplan von letterem, welcher, da er auch den Oberfeldherrn der beiden andern Armeen mitgetheilt werden sollte, am 13. Mai in einem Kriegsrathe durch General Canrobert, Lord Raglan und Omer Pascha vorgelesen wurde. Diese bestanden nun darauf, von Eupatoria aus den Angriff einzuleiten, doch da Canrobert in überzeugender Weise die großen Gesahren dieser Aussührung bewies, so stimmten sie für den Angrist von Baidar auf Baktschisserai und ließen den von Alouchta nach Simseropol vollständig unerwähnt. Um jedoch Lord Ragsan leichter zu dem Project zu gewinnen, von welchem er die besten Resultate erwartete, bot ihm General

Canrobert mit ebler Selbstverläugnung ben Oberbefehl an, ein Anerbieten, bas ben englischen Felbherrn zwar in Erstaunen setze, bas er aber boch schließlich annahm, jedoch unter ber Bedingung, daß die Franzosen die Bertheibigung ber englischen Trancheen auch noch übernahmen.

Alle Borftellungen Canrobert's gegen biese unerhörte Zumuthung, bie nur barauf hinzielte, ben schon an und für sich sehr großen Berluft an Krästen französischerseits täglich noch zu vermehren, blieben ohne Erfolg. Er sah, wie bas Misverständniß zwischen ihm und seinem Collegen, das mit der Zurudrufung der Erpedition nach Kertsch seinen Ansang genommen, immer mehr sich steigerte und sein Entschluß, lieber zurudzutreten, als ein Hinderniß in dem Erfolge des Kampses zu sein, stand deshalb von diesem Augenblick an unwiderruflich sest. Er sandte daher sogleich solgende telegraphische Depesche nach Paris:

Rrim ben 16. Mai, 10 Uhr Morgens.

"Meine angegriffene Gesundheit erlaubt mir nicht, ferner noch bas Oberscommando ber Armee zu führen; meine Pflicht gegen meinen Fürsten und mein Baterland zwingen mich Sie zu bitten, dies Commando bem General Pelisster zu übertragen, einem ebenso tüchtigen als erfahrungsreichen Commandeur.

Die Armee, welche ich ihm übergeben werbe, ift unversehrt, friegsgeubt, fampfbegierig und voller Bertrauen.

Ich bitte ben Raiser inftanbigft, mir eine Stelle als Rampfer an ber Spige einer einfachen Division in bieser Armee zu laffen.

Canrobert."

Rach an bemselben Abende erfolgte bie Antwort:

Paris ben 16. Mai, 11 Uhr Abends.

"Der Kaiser nimmt Ihre Entlassung an. Er bedauert, daß Ihre Gesundheit erschüttert ift. Er schätt bas Gefühl hoch, welches Sie leitete, zu bitten, bei ber Armee bleiben zu burfen. Sie sollen in berselben aber keine Diviston, sondern bas Corps bes General Pelister befehligen. Diesem mogen Sie das Obercommando übergeben."

Am 19. Mai übergab nun Canrobert in Gegenwart ber Corps und Divisionsgenerale, ber Chefs ber Artillerie und bes Geniewesens, bes Chefs bes Generalstabes und ber Generalintenbanten, sein Commando als Oberbefehlshaber seinem Rachfolger General Pelissier.

Um 20. Mai erschien ein allgemeiner Tagesbefehl, nach welchem bie Drient-Armee folgende Organisation erhielt:

Großer Generalstab: Brigabegeneral be Martimpren, Chef bes Generalstabes; Jarras, Unterchef; Thirn, Divisionsgeneral, Commandeur ber gesammten Artillerie; Riel, Divisionsgeneral, Commandeur bes gesammten Genies; Blanchet, Generalintendant; Girard be Charbonnières, Oberstlieutenant und Großprosos.

| •            |
|--------------|
| ≐            |
| <del>ن</del> |
| a            |
| ā            |
|              |
| rn           |
|              |
| ₩            |
| C t          |
| ٠            |
|              |
| €            |
| -            |
| 7:1          |
| -            |
| •0           |
| ž            |
| =            |
| 2            |
| - 0          |
| -            |
| ₩            |
|              |
|              |
| ٺ            |

|                               | 1                       | . ".0"              | 1 Sara Chen | Ken Mint           | 19 11 26     | Pinien: Deat.       | 19 11 26. Linien: Reat. 5. Rugigaer: Batail           | taill. 6 Gefc. | Ŀ                    |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1. Corps:                     | Sir, Gen                | N'Stutemorre        |             |                    | 39 u 74      |                     |                                                       |                | 3. 41 Gapp.se        |
| De States Din Ben             |                         | Sant Sin .          | · ·         | Ne fo Motterance   | 91 11 49     |                     | ,                                                     | · •c           |                      |
|                               | . · ·                   |                     | ·<br>:      | Smarran            | ; ;          |                     |                                                       | ٥              | <u>"</u>             |
|                               | Cher Div. Gen. Erraiman | cesamant .          |             | =                  | <del>≓</del> |                     |                                                       | ٥ (            | _                    |
|                               | 3. Km                   | 3. Unitable :       | "<br>"      |                    | ਤ<br>ਤ       |                     | "·                                                    | 9              | ·<br>•               |
| :                             | Com: Div. Gen. Bate     | Paté 🔍              | 2. , ,      | Bazaine            | ä            | Frembenlegion: Regt | ns Regt.                                              | 9              |                      |
| manbeur ber Artillerie;       | 4. 3m                   | 4. 3nf. Div. :      |             | Raucheur           | 18. u. 79.   |                     | · ·                                                   | 9              | _;                   |
| Dalesme, Div. Gen., Coms      | Com. Div. Gen. Boua     | Bouat               | 2. "        | Duval              | ≓            | **                  |                                                       | 9              | "<br>~               |
| . <b>9</b>                    | Cab.                    | Cab. :Div. :        |             | Gaffaignolles      | ä            | Regiment reit       | Regiment reitenbe afrit. 3ager                        | 7 7            |                      |
|                               | Dis Secn.               | Morris              | 2. "        | Merab              | 2. u. 4.     | , "                 | , "                                                   | ~-             |                      |
|                               | Artilleriereferve .     | erbe                |             |                    | •            |                     | •                                                     | 75             |                      |
|                               |                         |                     |             |                    | eum<br>Gum   | ma: 38 Bata         | Summa: 38 Bataill., 16 Schmabr., 78 Gefch. u.4 Capp 6 | br., 78 Ge     | d. u.4Capp.          |
|                               | 1. Sn                   | 3nr.Div.:           | 1.Bra. Gen  | . (Fipinafe        | 1. Buaven    | z u. 7. ginien.     | Buavens u. 7. Einien:Ra. 1. Rufil. Bat.               | Bat. 6 Gefd.   | ₩./.                 |
|                               | Din : Gen.              | Canrobert           | 2           | Binen              | 20.          | * 27. *             | 14.0                                                  |                | 1 Capp.:             |
| Z. Cothe:                     | 2. 3m                   |                     | i. "        | fen                | Rea. alaer.  | Tiraill. 3. Bu      | aven, u. 50. Lin                                      | 9.08           |                      |
| Bobquet, Div. Gen.;           | Div. Gen. Camon         | Camon )             | 2. "        |                    | 6. u. 82.    | Binien-Regt.        | 6. u. 82. Linien-Regt., 2 Rugiager: Bataill.          | aill., 6       | "<br>~_              |
| Courtot be Ciffen, Brigabe-   | က                       | Snf. Div.           |             | -                  | 2. Buaven :  | u. 4. Marine-3      | ne-Infanterie-Reat.                                   | eat. 6         | ~                    |
| Gen., Chef bes Beneral        | Div.                    | Mayran \            | 2. 5 5      | be Failly          | 95. u. 97.   |                     |                                                       | 9              | "<br>~_              |
| ftabes;                       | 4. 3m                   | Saf. Div. :         | 1. " "      | be Saint Bol       | 57. u. 85.   |                     | 17. Fubi. 29at                                        | 3at., 6        | ~                    |
| Beuret, Brigabe Gen., Com:    | , Com: Div. Gen.        | Onlac -             | 2. " "      |                    | 10. u. 61.   | •                   | )                                                     | ဗ္             | -                    |
| .=                            | 5. 3nf                  | f. 9 is .           | 1. " "      |                    | 86. u. 100   | J                   | 4.                                                    | <br>•          |                      |
| Ę,                            | Com: Div. Gen. Brunel   | Brunet              | 2. , ,      | Lafont be Billiere | 49. u. 91    |                     | •                                                     | 9              | ,                    |
| manbeur bee Benies.           | Gav.                    | Cav.Div.:           | l. "        | 1                  | 1. u. 4.     | Susaremegimen!      | Ħ                                                     | 9              |                      |
|                               | Div. Gen. D'Allo        | d'Allonville 🕽      | 2. " s      | de Champeron       | 6. u. 7.     | Dragonerregimen     | ient                                                  | မွာ            |                      |
|                               | Artilleriereferbe       |                     |             | •                  | •            |                     |                                                       | 24             | -                    |
|                               |                         |                     | i           |                    | @<br>mn      | ma: 50 Bata         | Summa: 50 Bataill., 10 Schwadt.,                      | r., 96 Bel     | 96 Gefc. u. 5Sapp.=C |
| So of orne, Orners            | 1. Sm                   | . Inf. Div. :       | 1. Brg. Gen | Gen. Rarguenat     | 47. u. 52.   | Einienregimes       | 52. Linienregiment, 14. Buff. Bat,                    | Bat., 6 Gefch. | \$ . A. C. A. C. A.  |
| Meanailt be Chaint Chain      | Div. Gen. Berbillon     | Serbillon.          | 2           |                    | ≓            | , <b>"</b>          | :                                                     | 9              | idano -              |
| h'Singely Din - (Men          | 2. 3m                   | 2. 3mf. Div. :      | 1. " "      | Rontenard          | 9. u. 32.    | •                   | 7. ,                                                  | •              | `<br>تــ             |
| De Maubrimen Sheret Che       | Div. Gen. D'Aurelle     | D'Aurelles          | 2. "        | Bonquieres.        | 15. и. 96.   | *                   | ;                                                     | <br>•          | `<br>-               |
| bes Generalftabes:            | Div. ber faiferl. Garb  | ujerl. Garbe        | " ,<br>" ,  |                    | Buaven, 1.   | u. 2. Regin         | u. 2. Regiment Boltigeure                             | "<br>• •       | · •                  |
| Soleille, Brigabes Gen., Coms | Brigabe                 | Brigabe-Gen, Decume | 2           | My Gen Contact     | Jager, 1. u  | ı. 2. Gren. Dig     | ., Mg. d. Hubge                                       | m60., 6        |                      |
| manbeur ber Artillerie        | Artilleriereferve       | erpe                | orci        |                    | o. muo 9.    | santal pertegiment  | וכווו                                                 |                |                      |
|                               |                         |                     |             | -                  |              |                     |                                                       |                | 200                  |

Summa: 32 Bataill., 8 Schwade., 66Gefch. u. 3Sapp.: C. Gumma sammtlicher franzoklicher Truppen: 120 Bataill., 40 Schwade., 240Gefch.u. 12Sapp.: C.

## II. Englische Truppen.

| 1. InfDiv. :        | ١٤.        | Brig. | General | Rođeby (     |      | <b>Ba</b> tail | Tana                    |
|---------------------|------------|-------|---------|--------------|------|----------------|-------------------------|
| Ben. Colin Campbell | 12.        |       | :       | Cameron (    | 9    | 20 at att      | udik                    |
| 2. 3nf. Div. :      | 11.        | :     | E       | Trollope /   |      | _              |                         |
| Ben. Bennefather    | 12.        | 5     |         | Todper (     | 7    | . *            |                         |
| 3. Inf. Div. :      | 11.        | :     | *       | Barnard      | • •  |                |                         |
| Ben. England        | 12.        | :     | :       | Epre (       | 10   | :              |                         |
| 4. Inf. Div. :      | <b>(1.</b> | :     |         | M'Bherfon    | -    |                |                         |
| Ben. John Campbell  | 12.        | ,     | :       | Garrett (    | 7    | *              | •                       |
| Leichte Div :       | 11.        | :     | •       | Cobrington ! | 4.0  |                |                         |
| Ben. Brown          | 12.        | :     | ٠.      | Buller (     | 10   | *              |                         |
| Cavallerie=Div. :   | 11.        | 5     | , •     | Baget /      |      |                | 10 M 0 64mahr           |
| Ben. Scarlet        | 2.         | \$    | :       | Dobge        |      |                | 12 Reg. zu 2 Schwatt.   |
|                     | •          |       |         | Summa        | : 43 | Bat.           | 24 Com. u. 60 Feltgefd. |

## III. Sarbinifches Corps.

| Gen. Duranbo                           | 1. Brig. General Fanti<br>2. Gialbini               |      | <b>Ba</b> taillon | e                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------|
| 2. Inf.=Div.:<br>Aleffanbro La Marmora | 11. : : Montevechio                                 | 10   | :                 |                      |
| nieffanoro za maimota                  | ReferverBrig. Gen. Jaillet<br>1 CavallerierRegiment | 5    |                   | 600 Pferde           |
|                                        | Summa                                               | : 25 | 29at. 4           | Com. u. 36 Reltgefd. |

IV. Türfisches Corps.

## 4 Divifionen.

## Die Starte ber verbunbeten Armeen war alfo folgenbe:

| •                         | Inf                      | anterie             | Car          | allerie                    |         |                                    |                                 |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|
|                           | Batai None               | Gefamust-<br>ftårfe | Schwadronen. | <b>Ge</b> fammt:<br>flärft | Gefcüţe | Artilleries<br>und<br>Genietruppen | Summa                           |
| 1. Frangofen              | 120                      | 84000               | 40           | 6000                       | 240     | 10000                              | 100000                          |
| 2. Englanber              | 43                       | 25000               | 24           | 3500                       | 60      | 3000                               | 32000                           |
| 3. Sarbinier<br>4. Türken | <b>2</b> 5<br><b>4</b> 0 | 12500<br>28000      | 4            | 600                        | 36      | 1400                               | 1 <b>450</b> 0<br><b>280</b> 00 |
| Totalfumme :              | 228                      | 149500              | 68           | 10100                      | 336     | 14400                              | 174500                          |

Die Ruffen erhielten in ber Krim auch ansehnliche Verstärfungen; bereits Ende April waren die 10. und 11. Infanteriedivision durch die Reservedataillone complettirt; am 27. April traf die 2. Brigade der 14. Infanteriedivision in Sedastopol ein; die 6. und 9. Infanteriedivision und 2 Compagnien des 3. Sappeurs und des 3. Schügenbataillons gelangten

Enbe April nach Eupatoria und Sebastopol; 3 Regimenter ber 2. Dragoners bivifion erreichten Simferopol und Feodosia am 29. April.

Demnach waren Ende Mai die ruffischen Truppen in der Krim folgendermaßen vertheilt:

| Corps               | Divisionen                                                                       | Bataillone | Chwadranen | . Cotnica | Gefdüße | Sappeure      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|---------------|
|                     | A. In Sebastopol.                                                                |            |            |           |         |               |
| 2. Infant.          | 6. Infanteriedivifion                                                            | 4          |            |           | _       | _             |
| 3. :                | 8.                                                                               | 16         | _          | _         | -       |               |
| 4. :                | 110.                                                                             | 16<br>12   |            |           | 16      | _ ¹/s         |
| _                   | 11 u. 1 Bat. Schuten                                                             | 9          | _          | -         | 32      | 1             |
| 5. #<br><b>6.</b> # | 16. inel. 2 Bat. Rofaten                                                         | 20<br>10   |            | 3         | 16      | 1             |
|                     | Summa:                                                                           | 87         | _          | 3         | 64      | 24/1          |
|                     | B. In ber Umgegenb von Sebaftopol.                                               |            |            |           |         |               |
| 2                   | 6. Infanteriedivifion                                                            | 12         |            | _         | 48      | _             |
| 3. :<br>4. :        | (1 Bat. Schüßen)                                                                 | 1          | _          |           | 96      | -             |
| 5.                  | 14.                                                                              | 16<br>2    | _          | _         | 94      | _             |
| 6. :                | 6 leichte CavallerlesDivifion                                                    | 8          | 8          | -         | 36      | . —           |
|                     | Außerbem Jager, Schuten und bas Bala:                                            | •          | -          | _         | _       |               |
| Referve: Cav.       | flawa'fche Bataillon .<br>2. Dragonerbivifion, Dragoner u. Uralefis              | 6          |            | 34        | 32      | _             |
| DEC  ( COI- & ND.   | fce Rr. 2                                                                        | _          | 30         | 6         | 24      | . <del></del> |
|                     | · Sumina:                                                                        | 45         | 38         | 40        | 330     |               |
|                     | C. In ber Umgegend von Eupatoria.                                                |            |            |           |         |               |
| l. #                | Referve-Ulanendivifion                                                           | -          | 24         | -         | 16      |               |
| 2. * .              | 1. Dragonerbivifion, außerbem noch bon's fche Regimenter und bas Uralefifche Re- |            |            |           |         |               |
|                     | giment Rr. 1                                                                     |            | 30         | 24        | 24      |               |
|                     | Summa :                                                                          |            | 54         | 24        | 40      | _             |
|                     | . D. Auf ber Halbinfel Rertich.                                                  |            |            |           |         |               |
| S. *                | 6. leichte Cavalleriedivifion                                                    |            | 8          |           | . 8     | _             |
| l.                  | Referve-Ulanenbivifion ,                                                         | _          | 8<br>12    | -         | _       | _             |
| . ,                 | Außerdem noch                                                                    | 6          | 14         | 6         | 12      | _             |
|                     | - Summa:                                                                         | 6          | 29         | 6         | 20      |               |
| `                   | E. In Perekop und Umgegend.                                                      |            |            |           |         |               |
| . 3. Infant.        | 7. Infanteriedivifion                                                            | 16         |            | _         | 24      | _             |
| 6. :                | 17. = u. 2 bon'iche Reg.                                                         | 4          |            | 12        | 8       |               |
| <b>Gle</b> fammti   | Summa: umme ber ruffischen Truppen auf ber ganzen                                | 20         |            | 12        | 32      |               |
|                     | ibinfel                                                                          | 158        | 121        | 85        | 486     | 21/2          |

In der letten Zeit, noch unter General Canroberts Befehl, ging es vor Sebastopol im Allgemeinen sehr ruhig zu; die Belagerer beschäftigten sich mit der Bernichtung der Festungsartillerie und beren Batterien, und diese mit der Berstärfung ihrer Bertheidigungslinie, durch Erbauung neuer Brustwehren und Batterien und burch Bortreiben von Contreminengangen vor Bastion Rr. 5 und der Redoute Schwarz, während die kleineren Aussälle mit dem früheren Ersolge sortgesett wurden. Bor Bastion Rr. 4 ertrugen die Franzosen ihre misgludenden Bersuche mit den Minen außerst geduldig und begrügten sich damit dieselben zu sprengen, um die Minentrichter zum Bau der 4. Parallele mit zu benutzen; ebenso ersolglos wirkten sie aus den Minentrichtern mit Stein-Kugassen (Erdmörser resp. Steinminen).

So waren also bie Berhaltniffe vor Sebaftopol als General Beliffter bas Obercommando übernahm, ber mit seinem energischen Charafter ben vollfommensten Gegensat zu bem bebachtigen Canrobert bilbete.

Die Absicht Beliffier's ging nun babin, nach einem furzen aber heftigen Bombarbement bie ruffifchen Bertheibigungelinien hinter einander zu fturmen.

Am 21. begannen beshalb die Belagerer aus Erdmörfern (Steinminen resp. Stein-Fugaffen) gegen Bastion Rr. 4 Steine zu werfen. Fürst Gortschafoff, ber seine linke Flanke bebroht glaubte, als die Franzosen ben Kirchhof mit in ihre Trancheen hineingezogen hatten, ordnete baher die Erdauung einer Contreapproche mit Cheminements nach dem Bastion Rr. 5, auf dem Abhange des Hügels, an.

Die ruffifden Berichte melbeten barüber Folgenbes:

"Wir hatten in ber Racht vom 21. zum 22. Mai am Rirchhofe eine Contreapprochenlinie eröffnet, um bie Communifationelinien bee Feinbes in ber Flanke zu beschießen. Diese Linie bestand aus einer Reihe Logements, welche an bem Abhange nach bem Feinde zu lagen und bie unter fich mit einer Tranchee verbunden waren. Der fteinige Grund erlaubte es in ber ersten Racht nicht, ber Tranchee bie gehörige Tiefe zu geben, baber wurden mit Anbruch bes Morgens bie Arbeiter jurudgeführt und bie Approchen mit Schügen besett. Um den Bau dieser Contreapprochen zu Ende zu bringen, befahl Furft Gortschafoff ben 22. Mai Abende 9 Uhr bie Jagerregimenter Kurft Barichau und Bobolefi und 2 Bataillone bes Schitomirefischen Regiments vor Baftion Rr. 6 fich unter Generallieutenant Chruleff zu concentriren. Bur Unterftugung wurden hierzu bas Minstifche Infanterie- und bas Uglipfche Jagerregiment bestimmt. Raum hatten unfere Leute bie Arbeit begonnen und die Truppen die ihnen angewiesenen Plate beset, ale die Franzosen in 2 ftarfen Rolonnen gegen unsere Logements zum Angriff hervorfamen. Die rechte unter General be la Motte-Rouge bestand aus 53/4 Bas taillonen; biefe famen hinter ber fublichen Ede bes Rirchhofes hervor und griffen ben linken Klugel unserer Contreapprochenlinie an; bie linke Rolonne unter General Beuret, aus 43/4 Bataillonen bestehend, ging von ber Quarantainebucht vor. Den gemeinsamen Oberbefehl über beibe Kolonnen führte ber General be Salles. Ein blutiger Kampf entspann sich, dauerte die ganze Racht und endete damit, daß der Feind nach seinen Berschanzungen zurückging und unsere Truppen am Morgen des 23. nach der Festung zurückgingen und nur 150 Stuhensäger in den Approchen ließen. In diesen nächtlichen Gesechten mit Mann gegen Mann, erweisen sich alle strategischen Vorherberechenungen als völlig unrichtig. Unser Berlust war bedeutend

Der Berluft bes Feindes muß, aller Wahrscheinlichkeit nach, noch größer gewesen sein, weil die französischen Kolonnen beträchtlich durch unsere Festungsgeschuse gelitten haben.

In der Racht vom 23. jum 24. sammelte der Belagerer abermals große Truppenmassen hinter dem Kirchhose vor Bastion Rr. 5 und stürmte nach einer kurzen, aber sehr hestigen, Kanonade aus allen seinen Batterien gegen diejenigen Logements vor, welche er Rachts vorher schon ohne Resultate angegriffen hatte. Iwei Batatione des Jägerregiments Schitomir, welche diese Embuscaden besetzt hatten, zogen sich auf ein Zeichen nach unseren Verschanzungen zurück, um von letzteren aus auf die anrückenden französischen Kolonnen ein umfassendes Feuer zu richten. Doch gelang es dem Feinde in den beiden dem Kirchhose zunächst gelegenen Embuscaden Fuß zu fassen und sie zu zerstören. Die Communisation von denselben nach dem Bastion Rr. 5 mußten wir zwar verlassen, indeß der Feind konnte sie auch nicht besesen."

Beneral Beliffier berichtete bagegen am 26. Mai:

"Seit ber Wegnahme ber vor bem Centralbaftion gelegenen russischen Contreapprochen und unserer Besehung bieser so wichtigen Werke, hatte ber Feind die meiste Thätigseit in der Gegend der Quarantaine entfaltet und bort den Bau neuer Contreapprochen versucht. Er beabsichtigte die Embuscaden im Hintergrunde der Quarantainebai durch eine Schanzfordreihe mit denen an der Langseite des Kirchhoses zu verbinden, und von hier aus eine gedeckte lange Communisation nach der rechts vom Centralbastion gelegenen Lünette herüberzuziehen. Dieser den linken Flügel unseres Angriss so sehr bedrohende große Wassenplaß, der dem Feinde gestattet hätte, dort große Truppenmassen anzusammeln und starte Aussäule zu machen, ward in der Racht vom 21. zum 22. mittelst eines großartigen und geschickt verheimlichten Krastauswandes in seinen ersten Grundzügen angelegt.

General Paté, einer ber helben ber afrikanischen Armee, warb mit biefer Operation beauftragt. Zwei gleichzeitige Angriffe wurden projectirt; ber eine gegen die Embuscaben im hintergrunde ber Bai, ber andere gegen bie am Rirchhofe, indem man über die subliche Ece bes lettern vorschreiten wollte.

Die neu aufgestellten feinblichen Schanzforbreihen mußten genommen und, burch Aufstellung großer Truppenkräfte bavor, ihre Umformung zu unferm Gebrauche ausgeführt werben. Die Ausführung dieser Linien war freilich eine sehr bebeutende. Die ganze auszuführende Operation mußte aus zwei Theilen bestehen, aus der Arbeit und der Schlacht.

Die linke Angriffskolonne bestand aus 3 Comp. bes 10. Jägerbataillone, 3 Bataillonen bes 2. Regiments ber Frembenlegion und einem Bataillon bes 98. Linieuregiments und warb vom General Beuret geleitet. Die rechte bestand aus ben Elitecompagnien bes 1. Regiments ber Frembenlegion und 2 Bataillonen bes 28. Linienregiments und hatte 1 Bataillon bes 18. Linienregiments und 2 Bataillone ber Barbevoltigeure in Referve binter fich; fie befehligte ber General be la Motte-Rouge. Der Feind war um une zu empfangen in großer Bahl aufgestellt, man ichapte ihn auf 20 Bataillone. Auch aus ber Quarantaineschlucht rudten bebeutenbe ruffifche Daffen por, worauf ein heftiger Rampf mit Erbitterung fich auf beiben Seiten entspann und erft mit Tagesanbruch aufhörte, wo fich bie Ruffen zuruchzogen. Am folgenden Tage follte General Levaillant mit 10 Bataillonen einen neuen Angriff ausfilhren, was auch zu berfelben Stunde gefchab. Go tam es, bag bas bebeutenbe Bert, welches ber Feind projectirt hatte, um burch baffelbe unsere Angriffdarbeiten zu hemmen, in unseren Sanben blieb. Die Schang torbe beffelben beden und und bie Embuscaben find gegen ben Blas bin umgewandt. Die muthvollen Thaten find indeg nicht ohne empfindliche Berlufte ausgeführt. Durch biefe enormen Berlufte erhalten biefe Rampfe ben Charafter vollftanbiger Schlachten."

Als wesentliche Ursache bes großen Berlustes führte Belister außerdem noch an, daß die Boltigeure ber Garbe, in der Finsterniß auf unbekanntem und sehr coupirten Terrain sich bewegend, inmitten von hemmnissen aller Art auf jedem Schritt einen Keind im Dunkeln zu sehen geglaubt, eine Weile in Folge der Richtung, die ste eingeschlagen, das Feuer ihrer Kameraden maskirt und dann auch wieder durch ihr weißes Leberzeug den seinblichen Schüsen eine bequeme Zielscheibe dargeboten hätten.

Lord Raglan bagegen berichtete an bemfelben Tage (26. Mai):

"Gestern hat sich ein Theil ber verbundeten Armee auf dem diesseitigen User ber Tschernaja sestgesett. Die Franzosen haben dort ihren linken Flügel an eine Redoute gelehnt, welche das Thal beherrscht und den Höhen von Interman gegenüberliegt, während sich ihr rechter Flügel dis jenseits Traktir hinzieht. Das hieran die Tschorgun gegenüber liegende Terrain haben die sardinischen Truppen eingenommen, welchen unsererseits das 10. Husaren, 12. Lancierregiment, sowie die reitende Artillerie unter dem Besehl des Obersten Barlby beigegeben worden war. Gleichzeitig hatte sich Omer Bascha nach den untersten Ebenen der Hügel, Balaklawa gegenüber, gezogen, indem er in

bieser Beise die französischen Truppen, welche er vor kich hatte und die General Canrobert commandirte, unterstützte. Letterer brängte den schwachen Keind über die Brüde von Traktir und setzte sich dann auf dem diesseitigen User des Flusses sein. Sir Collin Campbell hatte die königlichen Marinetruppen unseres äußersten rechten Flügels nach einem Buncte vorgehen lassen, welcher die alte Baidarstraße beherrscht und der Oberst Parlby mit den vorher erwähnten Truppen das Terrain unmittelbar rechts vom General Marmora recognoscirt und Patrouillen längs der Woronzowstraße nach Baidar zu vorgesandt. Eine aus englischen, französischen und kürtsischen Truppen zusammengesetzte Expedition ist am Dienstag Abend und Mittwoch Morgen nach Kertsch unter dem Generallieutenant Brown abgezogen."

Die Belagerer unterhielten indes in ben Tagen vom 29. Mai bis 3. Juni nichts weiter als eine schwache Kanonabe, welche zeitweise gegen Bastion Rr. 6 und die anliegenden Batterien verstärft wurde; doch machten sie am 29. auch den Bersuch, sich der neuen Schügenemplacements vor der Redoute Selinghinst zu bemächtigen, wurden aber von den dort placirten Schügen Empfangen und mußten sich zurückziehen.

Am 1. Juni ließen fte zwei Minen vor bem Mastbastion springen, von benen bie zweite erheblichen Schaben verursachte; bas Geniecorps fand in ber Kielschlucht, quer vor ben bortigen Berken, eine Linie von 24 Pulversasten, jeder von circa 1 Gentner Pulver, welche gleichmäßig vertheilt und bem Erbboden gleich eingegraben waren; eine Art von Höllenmaschine, bie einen Jundungsapparat hatte, der durch das Anstoßen mit dem Auße schon zündete. Reue Batterien wurden gegen die Bastione Ar. 4, 5, 6 und Lünette Kamtschatsa angelegt, an neuen Trancheen gearbeitet und die Besestigung an der Kamiesch zund Strelissabucht vervollständigt.

Die Bertheibiger befferten mahrend bem ihre Werfe aus, bauten 2 neue Batterien, sowie 3 Schutzenemplacements und eine Communifation zwischen ben Rebouten Selinghinst und Wolinst (Bolhynien) und trieben bie Minengallerien vor ben Baftionen Rr. 5 und 6 bedeutend vor.

General Belisser und Lord Raglan waren jest barüber einig, ben Mamelon vert (grünen Hügel) anzugreisen, bessen Feuer die Engländer verhinderte, mit ihren Werken gegen ben großen Redan vorzugehen. Man bestimmte hierzu ben 7. Juni und zwar wollte Belissier die Kamtschatsellnette (Mamelon vert), sowie die Wolinstie (Volhynien) und die Selenginstie-Redouten (ouvrages blancs oder weißen Werte), welche die vorderste Bertheidigungsstinie bilbeten, seurmen, während die Engländer gleichzeitig die vor Bastion Rr. 3 gelegenen und von den russtschen Schüben besetzten Steinbrüche (Carrières) angreisen sollten; mit der Aussührung des Sturmes selbst wurde General Bosquet beauftragt.

Schon am 6. Juni Rachmittage von 3 Uhr an eröffneten bie Berbuns beten mit allen Belagerungsbatterien vor ber Schiffervorstabt ein heftiges

Keuer gegen bas Kornilowstis und 3. Baftion, sowie auf die vor bemselben gelegenen Contreapprochenbesestigungen, das von Seiten der Belagerten mit so gutem Erfolge beantwortet wurde, daß gegen Abend ein Theil der seindslichen Geschütze zum Schweigen gebracht war. In den franzosischen Batterien wurden 2 Pulvermagazine in die Luft gesprengt und die Geschütze der Batterien, welche gegen die Wolinstis (Bolhynien) Redoute thätig waren, mußten am Abend sämmtlich ihr Feuer einstellen; bei den Russen waren 6 Geschütze bemontirt und 11 Lasseten außer Thätigkeit gesetzt.

In der Racht hörte zwar das Kanonenfeuer der Belagerer wieder auf, dagegen begann aus allen Wurfgeschützen ein lebhastes Bombardement, das mit Tagesanbruch das Kanonenseuer wieder aufnahm, die Kachmittags um  $6^{1/2}$  Uhr ein Angriff auf die Contreapprochen stattfand.

Bu biesem Angriffe waren vom 2. Corps bes General Bosquet bie 2., 3., 4. und 5. Division und 2 Garbebataillone, eine Abtheilung englischer Truppen und eine türkische Division, im Ganzen circa 40,000 Mann, ausersehen. Bon Seiten ber Bertheibiger waren die Festungswerfe ber Schiffers vorstadt in dieser Zeit mit nicht mehr als 16 Bataillonen besett; die Kamtsschafts-Lünette (grüner Mamelon), die Selengindsis und Bolindsis (Bolhynien) Redoute (die weißen Werke) enthielten zusammen 43 Geschütze.

Was nun die Zusammensetzung der verdündeten Truppen betrifft, so rückte nach Anitschtof auf dem rechten Flügel die Division Mayran gegen die Selenginstis und Wolinstis (Bolhynien) Redoute in 2 Kolonnen vor, die rechte mit  $5^{1/2}$  Bataissonen der Brigade Lavarande gegen die Wolinstis (Bolhynien), die linke mit  $3^{1/2}$  Bataissonen der Brigade Failly gegen die Selenginstis Redoute; die Division Dulac bildete mit 8 Bataissonen die Reserve. Außerdem hatten noch 2 Bataissone vom 61. und 97. Linienregis mente den Besehl, im Kilengrund vorzugehen und die Brücke zu besehen, welche die Besahungstruppen bei ihrem Rückzuge passiren mußten.

Im Centrum gegen die Kamtschatta-Lünette (Mamelon vert) sollte die Division Camou zum Sturme vorgehen, wobei die erfte Brigade berfelben (Wimpsfen) mit 7 Bataillonen in der französischen Parallele zunächst der Kamtschatta-Lünette Stellung nahm, die zweite Berge, in dem Dosowajagrunde und hinter dieser, gleichfalls in diesem Grunde, die Division Brunet mit 9 Bataillonen zur Unterstützung Camou's stand.

Auf bem linken Flügel gegen bie Steinbruche (Carrières) vor Bastion Rr. 3 wurden 2000 Mann Englander birigirt, welche das 7., 23., 33., 34., 47., 49., 88., 90. und Garbe-Füstlierregiment gegeben hatten, unter bem Commando bes Obersten Shirley.

Die allgemeine Reserve für alle zum Angriff bestimmten Truppen bilbete bie türfische Division Omer Pascha in ber Starte von 8000 Mann; sie stand hinter ber Victoria-Redoute zwischen dem Dokojawa- und Kilengrunde.

Um 6½ Uhr Nachmittags gab Pelissier, von ber Victoria-Redoute aus, burch 5 Signalraketen bas verabredete Signal zum Angriff. Die Brigade Lavarande griff zuerst die Wolindis (Bolhynien) Redoute an, die nur 300 Schritt von der nächsten französischen Parallele entsernt war, und obwohl die Truppen, welche sie besetzt hatten, alle ihre Kräste anwendeten, um sie zu halten, so sahen sie sich endlich doch genöthigt, der Uebermacht des Feindes zu weichen, hinter dessen erster Linie starke Reserven folgten. Rach der harts näckigsten Gegenwehr besetzt en endlich die Franzosen beide Redouten, sowie die Mörserbatterie zwischen der Selenginssis-Redoute und Bastion Rr. 1, und obwohl jest die russischen Truppen, welche unterdessen von denen aus der Stadt unterstützt worden waren, die verlorenen Redouten wieder zu erobern versuchten, gelang es ihnen doch nur mit der Mörserbatterie.

Gleichzeitig mit bem Angriffe Mayran's ging bie Brigabe Wimpffen in 3 Rolonnen jum Sturm gegen bie Ramtichatta-Lunette vor. Das 50. Regiment unter bem Oberft Brancion griff bie Schange in ber Front an, Die 2 anbern Rolonnen auf beiben Flanken, bie ruffifchen Truppen wurden geworfen und mußten fich nach bem Kornilowsfibaftion zurudziehen, boch als bie Franzosen, burch ihre Erfolge tuhn gemacht, ihnen nachbrangen, wurden fie von bem Rornilowskibaftion mit Rartatichen empfangen, mußten in Folge deffen von einer ferneren Berfolgung ablaffen und erlitten hierbei beträchtliche Berlufte. Run gingen die ruffischen Truppen jum Angriff über und warfen ben Feind wieber aus ber Lunette heraus. Die Frangofen nahmen hierauf am Ruße bes Sugels, auf welchem bie Lunette erbaut mar, eine halbtreisformige Stellung ein, General Camou ließ bann bie Brigabe Berge jum Sturm vorruden und General Bosquet die geschlagenen Truppen burch die Divikon Brunet unterftugen. Das Eintreffen biefer Referven entschieb bas Schidfal bes Gefechtes, ber Feind befette bie Lunette und bie Ruffen zogen fich nach ber Stadt zurud.

Auf bem linken Flügel attaquirten die Engländer die vor dem Bastion Rr. 8 besindlichen Steinbruche mit 3 schwachen Kolonnen zu berselben Zeit, als die Franzosen die Kamtschaffa-Lünette besetzen, und da sie von dieser Schanze aus die russischen Schützen in den Steinbruchen in Flanke und Rücken beschießen kounten, so blieb diesen nichts anderes übrig, als dieselben zu räumen, worauf dann die russische Festungsbatterien ihr Feuer auf die englischen Kolonnen eröffneten. Die Russen hatten in diesem Gesechte 2500 Mann Todte und Verwundete, darunter den tapferen Generalmasor Timosies.

Der Bericht bes General Beliffier vom 9. Juni ift fast mit bem ruffifchen gleichlautenb, außerbem aber melbete er noch:

"Es war bas aufregenbfte und großartigfte Schauspiel zu sehen, mit welchem Ungeftum fie über bas Terrain bis zu ben Rebouten fturzten, mit

welcher unbesiegbaren Tapferkeit sie bort im Rugelregen tampften, um eingesbrungen, sich gegen bie stets erneueten Angriffe ber großen feinblichen Massen sestaufen. Rach einer Stunde, in welcher eine ber glanzenbsten Baffenthaten bieses im Uebrigen hieran so reichen und barum auch so furchtbaren Krieges ausgeübt wurde, weheten unsere Abler bauernd auf ben brei eroberten Redouten; 62 Kanonen und ungefähr 400 Gefangene incl. 14 Officiere sielen in unsere Bande.

Unsere Verbündeten hatten, die gegebene ziemlich zusammengesete Generalbisposition versolgend, das Steinbruchwerf mit gleicher Kraft und gleichem Glud genommen und behaupteten sich die ganze Racht hindurch in demfelben, trot des fürchterlichen seindlichen Feuers und steter Aussälle der Besatung der Festung mit einer Zähigkeit, welche die hervorstechendste Charasteristist der englischen Soldaten ist. Die Morgensonne sand und nach dieser Racht voller Aufregung und endloser Einzelkämpse im Besit der eroberten Werke und in der Arbeit neue Batterien gegen den Plat in denselben herzustellen. Zest ist unser Angriff auf dem rechten Flügel, der disher soweit zurück war, mit dem linken gleich weit vorgetrieben. Die Besatung von Sedastopol ist jett wieder auf ihre Enceinte zurückgesührt und haben wir erst unsere eroberten Werke armiet und in Vertheibigungszustand verset, so wird es dem Feinde unmöglich sein, sernerhin so große Aussälle zu unternehmen, die in einzelnen Fällen unseren Besagerungsarbeiten und selbst unseren Hasen bei Ramiesch und Valaksawa Gesahr brohten."

Bu Ehren ber in biefem Kampfe gefallenen Officiere, bes Generals be Lavaranbe und bes Oberften be Brancion, verordnete ein Tagesbefehl bes General Pelisser, daß die Werfe, wo sie gefallen, ihre Ramen erhielten und somit ber "Mamelon vert" "Redoute Brancion", die Redouten Bolhynien und Selenghinst ober weißen Werfe, die "Lavarande-Werfe" genannt werben sollten.

Jest fing man an bie einzelnen Werke zu verbessern und zu vervolls kommnen; die Lavurandes oder weißen Werke wurden gegen die Festung gestehrt; an der Redoute Brancion (Mamelon vert) trop des heftigsten Feuers der Belagerten und der fortwährend durch den felsigen Boden sich steigernden Schwierigkeiten in der Gile neue Batterten errichtet und 100 Metres vor dem Mamelon ein rufsischer Laufgraden umgekehrt, weiter ausgedehnt und in eine Art vorgeschodene Parallele umgewandelt, während die Laufgraden zur Rechten und Linken des Schanzwerkes nach der Seite der Engländer und nach der Rielbucht hin verlängert wurden, so daß nun die Verdindung zwischen sammtlichen Theilen der Angrisslinie hergestellt war. Die Engländer errichteten im Steinbruche des Sägewerkes einen Wassenplat, von wo aus ihre Angrissstolonnen sich auf die russischen Werke fturzen sollten.

Die Ruffen befestigten unter Totleben's Leitung ihre linke Flanke und baueten im Norben ber Rhebe Batterien übereinander.

Die Beit vom 8. bis jum 18. wurde (nach Riel) theils jur Bervollsftanbigung und Berbefferung ber neuen 4., beziehungsweise 3. Barallele, theils

jur Sexftellung ber Berbindungen nach rudwarts, theils zu ber Anlage eines Theiles bes als 5. Parallele zu betrachtenben Laufgrabens (etwa 600 Schritt vor bem Malafofffort) und zu ber vorherigen Herstellung ihrer Bickzachverbig-bungen mit ber 4. Parallele verwendet.

Die Schwierigkeit ber Sappenarbeiten nahm mit ber Annaberung an bie Sauptenceinte immer mehr zu, weil die Schicht ber zu ben Sappen verwendbaren Erbe allmählig immer bunner wurde, ja theilweise gang fehlte, und baber die Bruftwehren nicht von ber Laufgrabenerbe, sonbern fast ausschließlich nur von Schanzforben, Sanbfaden zc. gebilbet werben tonnten. Im übrigen hatten bie Angreifer auf bem rechten Flügel, von ber 4. Barallele an, für ihr Feuer wenigstens ben Bortheil ber Ueberhöhung gewonnen, mahrent auf bem linten Flugel fortwährent bas umgefehrte Berhaltniß flattfanb. Da bie Ruffen, im Bertrauen auf ihre Außenwerfe und ihre Contreapprochen, einige Theile ber hauptumfaffung ber Borftabt, namentlich bie Courtine zwischen Baftion Rr. 2 und Malatoff, vernachläffigt hatten und dieselben, zufolge ber Rieberlage am 7., ale einigermaßen erschüttert anzunehmen waren, fo burften fich bie alliirten Generale wohl zu bem Berfuch eines Sturmes auf bie Bor-Rabt berechtigt halten, wozu benn auch am 16. bie Dispositionen und Borbereitungen, insbesondere burch Anbringen von Stufen und Deffnungen in ben Bruftwehren ber Laufgraben, getroffen murben.

Bom 8. bis 11. Juni feuerten bie Belagerer fast unausgesest auf die Werke und bombarbirten die Stadt, erlitten jedoch durch das Feuer des Kornilowssibastions und die nächsten Batterten nicht unbeträchtliche Berluste; bessen ungeachtet gelang es ihnen am 16. Juni die Geschütze in einige neue Batterien einzusühren, welche auf der Brancion-Redoute und in der vor dem Bastion Rr. 3 nächst den Steinbrüchen gelegenen Tranchee erbaut worden waren.

ı

Bellster, bem ble ersten Erfolge am 7. Juni Bertrauen erwedt, beschloß nun, nachbem auch ber bei ihm abgehaltene Kriegerath sich bafür entschieben, ben Angriff auf ben Malatoff am 18. auszusühren und barauf eine große Operation gegen die Tschernaja burch ein französisches Armeecorps von 25,000 Mann, bem sich die sarbinischen und türtischen Contingente anschließen sollten, zu unternehmen. General Bosquet übernahm das Commando an der Tschernaja und wurde im Angriffscorps durch den General Regnault de Saint Jean d'Angely ersett.

Am 17. Jung erließ General Pelisster, um ben unangenehmen Bufällen, die badurch entstanden, daß die Truppen sich im Kampfe zu weit fortreißen ließen, fernerhin vorzubeugen, folgenden Tagesbefehl:

"Bor Kurzem hat Euch Euer Gifer, ber ftets an unrechter Stelle ift, wenn er nublos ebles Blut vergießt, weiter gehen laffen, als Ihr hattet thun sollen, und Biele unter Guch find bafur hart gestraft worben. Es ift meine Pflicht, Euch heute noch einmal baran, wie ich schon oft gethan, zu erinnern.

Anch empfehle ich ben Generalen, ben Chefs von Corps und den Compagniecommandeuren, den Mannschaften, welche ihnen anvertraut sind, recht begreiftich zu machen, wie sehr ihr rechtzeitiges Sammeln und ihr Jusammentritt in
eine geordnete Formation nach jedem Rampse und besonders nach einem
Sturme, erforderlich ift. Richt blos der Erfolg der Unternehmung, sondern
auch die Ehre der Armee und das persönliche Wohl eines Jeden wird von
der Schnelligkeit bedingt, mit welcher sie sich wieder formirt und fähig gemacht
haben, den Angriss des Feindes wieder zurüczuweisen und jeden Widerstand
zu bestegen, der noch zu beseitigen sein dürste, dis er völlig ausgehoben ist.
Ich erwarte von Eurer Ergebenheit für den Raiser und von Eurer Pflichttreue die strengste Besolgung dieses Beschls. Erkennet in demselben die
Worte eines Vaters, der für Euer Wohl ängstlich besorgt ist und eines Chefs,
der berechtigt ist, Alles von Euch zur Bewährung unserer Wassen, zur Ehre
des Herrschers und zum Ruhme Frankreichs zu verlangen."

Die Bewaffnung ber französischen Batterien war an Diesem Tage (ben 17. Juni) folgende:

| In ber Batterie Rr. 1      | 6 30 pfündige Ranonen      | )                   |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|                            | 7 32 * *                   | im Ganzen 15 Befch. |
|                            | 2 68 = =                   | )                   |
| <b>* * 6</b>               | 4 32                       | )                   |
|                            | 5 80 = Haubigen            | } • 17 •            |
|                            | 8 32 C Mortiere            | )                   |
| s 15                       | 3° 22 CHaubigen            | •                   |
|                            | 3 22 (türkische)           | 8 =                 |
|                            | 2 33 CMortiere (englische) | .)                  |
| , 15a                      | 1 68 pfd. Ranone           | ĺ                   |
|                            | 3 24 = Kanonen (ruff.)     | } = 6 =             |
|                            | 2 32 C. = Mortiere         | ` ·                 |
|                            | 2 24 pfd. Ranonen (engl.)  | ì                   |
|                            | 7 27 C Mortiere            | 12 :                |
|                            | 3 32 * *                   | <b>)</b>            |
|                            | 4 68 pfd. Ranonen          | j                   |
|                            | 6 22 C Haubigen            | 14 :                |
|                            | 2 27 - Mortiere            | } * 14 *            |
| •                          | 2 50 pfb. engl. Mortiere   | )                   |
| = 20                       | 8 27 C Mortiere            | * 8 *               |
| Rr. 1 im Grunde bes Hafens | 2 24 pfb. Ranonen          | 1                   |
|                            | 2 30 = =                   | 1                   |
|                            | 5 32 * *                   | } = 15 =            |
|                            | 2 13 zöllige ruff. Motiere |                     |
|                            | 4 27 C Mortiere            | )                   |
| Rr. 1a =                   | 4.30 pfb. Ranonen          | . 4 .               |
| Reboute bes 5. November    | 4 30 =                     | ) <u> </u>          |
|                            | 1 27 C. = Mortier          | } = 5 =             |
| Leuchtthurm = Redoute      | 5 30 pfb. Ranonen          | 10 .                |
| •                          | 5 32 *                     | } • 10 •            |
|                            | ē                          | Summa: 114 Befch.   |

31/2 Uhr nach Mitternacht begannen die Berbündeten gegen Bastion Rr. 1, 2, Kornilowski und 3 mit ihren Batterien lebhaft zu seuern und bereits in der 2. Rachmittagsstunde hatten sie eine heftige Kanonade gegen Bastion Rr. 4, 5, 6 und 7 eröffnet. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde das Kanonenseuer schwächer, aber nun erfolgte ein starkes Bombardement, indem Bomben und Raketen nach der Stadt, auf die Rhede und Rordseite gesworsen wurden. Dieses dauernde Bombardement hielt die tapseren rufsischen Bertheibiger nicht ab, die geschehenen Schäben wieder auszubessern. Alle demontirten Geschütze wurden ausgewechselt und am Morgen des 18. stand alles wieder schussereit. In der Racht vom 17. zum 18. waren die russischen Truppen, denen die Bertheibigung der Schisservorstadt übertragen, bei der Boraussicht auf einen bevorstehenden Sturm solgendermaßen vertheilt:

3m Baftion Rr. 3 und ben angrengenben Batterien 9 Bat.

- s Rornilowsti und ber Batterie Gervais 12 =
  - Rr. 2 und ben angrenzenben Batterien 4 .

in der Reserve für die ganze Schiffervorstadt . . 4 = mit 18 Feldgesch.
Summa: 37 Bat. mit 18 Feldgesch.

Die Flottenequipagen waren gur Bebienung ber Gefcute verwenbet.

Auf ber 3. Abtheilung ber Bertheibigungslinie commanbirte ber Contresabmiral Panfilof, auf ber 4. ber Fürft Urufof; bas Commanbo über bie sammtlichen Festungswerke ber Schiffervorstabt hatte Generallieutenant Chruslef (Ghrulef).

Am 18. Juni in ber ersten Worgenstunde rudten bie zum Sturm bestimmten allitren Truppen auf die ihnen angewiesenen Puncte, ihre Bertheislung und Aufstellung war folgende:

Die rechte Kolonne, aus der Division Mahran nehst 2 Bataillonen der Garde-Boltigeurs bestehend, war zum Angriff der Bastionen Rr. 1 und 2 bestimmt. Die 1. Brigade,  $5^1/2$  Bataillone start, ructe an die Bruce über den Kilengrund und sollte langs des Ufers der Kilengrundbucht gegen Bastion Rr. 1 vorgehen; die 2. Brigade,  $4^1/2$  Bataillone, nahm links von der ersten im Kilengrunde Stellung und sollte auf der Sappeurstraße gegen Bastion Rr. 2 vorgehen; die beiden Gardebataillone bilbeten die Reserve dieser Division und besetzen die Selenginsti-Redoute.

Die mittlere Kolonne, aus den 2 Divisionen Brunet und d'Autemarre bestehend, war zum Sturm auf das Kornilowstibastion bestimmt. Die
1. Division hatte den Besehl, das Bastion von der rechten Seite — der
nordöstlichen — anzugreisen, die 2. Division sollte die linke Seite — die südwestliche — stürmen.

Die 1. Brigade ber Division Brunet, 5 Bataillone, marschirte rechts ber Ramtschatta Lunette auf und hatte hinter sich bie 4 Bataillone ber 2. Brisgabe. Die 1. Brigade ber Division d'Autemarre nahm jur Linken ber Ramts

schaifa-Lunette Stellung und bahinter die 4 Bataillone ber 2. Brigade. Die allgemeine Reserve für die rechte und mittlere Kolonne bilbeten 12 Bataillone der Garbedivision des General Regnault de Saint Jean d'Angely, welche hinter der Redoute Bictoria, 3000 Schritt von den Divisionen Brunet und d'Autemarre und 4000 Schritt von der Kilengrundbrude standen.

Die linke Rolonne war jum Sturm auf Baftion 3 bestimmt und bestand aus der leichten, 2. und 4. englischen Division, beren jede zwar 5 Resgimenter zählte, die aber so schwach waren, daß pr. Regiment nicht mehr als 350 Mann zum Sturm geführt werden konnten; diese Truppen, welche General Brown commandirte, sollten folgende Direction nehmen: die leichte Division gegen die rechte Fage

Diese Kolonnen, beren jebe 1810 Mann zählte, sollten in ber Orbnung vorrücken, baß zuerst 100 Jäger, hinter biesen 60 Matrosen und Solbaten mit Leitern, Faschinen, Erbsäcken zc., hierauf die Sturmfolonnen in ber Stärke von 800 Mann, und zulest die Reserve kamen. Außerbem blieben 5000 Mann in ben Trancheen als Reserve.

Die 3. englische Division England erhielt ben Auftrag, im Laboratornajagrund vorzugehen und die russischen Batterien am außersten Ende der Sudbucht anzugreisen; am Abend vor dem Sturm ließ Lord Raglan die Truppen des englischen Belagerungscorps durch die 1. Division aus Balatlama unterftußen, so daß dieses Corps auf 14,000 Mann verstärft wurde.

Die ganze Starke ber zum Sturm auf bie Schiffervorstabt commandirten Truppen betrug mithin circa 35-40,000 Mann.

Um 2 Uhr Morgens waren die Truppen bereits auf ben ihnen angewiesenen Platen und erwarteten das Signal zum Vorrüden. Die Ruffen wurden indeß durch ihre Patrouillen von der Concentrirung dieser beträchtlichen feindlichen Streitmaffen benachrichtigt, worauf ihre Truppen die ihnen im Voraus schon bestimmten Posten einnahmen.

Alle Truppen ber Berbundeten griffen nun gleichzeitig Baftion Rr. 1, bie Defensionskaferne zwischen Baftion 1 und 2, bas Baftion Rr. 2, Kornilowski, Baftion 3, und ben Gribod, jenseits bes Bereffpp, an.

Gegen 1/2 3 Uhr Morgens gingen die beiben Brigaden Mayran's, unter bem Schutze der Feldartillerie, die auf der Höhe in der Rahe der SelenginstiRedoute aufgefahren war, gegen die Bastionen Rr. 1 und 2 zum Sturm vor; boch als sie den Festungswerfen sich näherten, wurden sie von einem heftigen Kartätsch- und Kleingewehrseuer empfangen, geriethen in's Stoden und zogen sich zurud. Die russischen Dampsschiffe Wladimir, Gromonosez, Chersones, Krim, Bessardia und Obessa näherten sich hierauf beim Beginn des Angrisse der Mündung des Kilengrundes, zwangen im Berein mit den Batterien der Rordseite, die seinbliche Artillerie hinter die Selenginsi-Redoute zuruchzugehen

und beschoffen die seinblichen Reservetruppen so wirksam, daß dieselben beträchtliche Berlufte erlitten. Doch tros des perheerenden Feuers aus den rufsischen Geschüßen versuchten die tapferen Franzosen noch zweimal sich zu ordnen und die Bastione zu stürmen, wurden aber sedesmal mit Berlust zurückgeworfen; General Mayran ward erschossen, die mit Leitern und Schanzförben versehenen Mannschaften warsen dieselben weg und Alles eilte in Unordnung den Trancheen zu. Dies Alles dauerte kaum eine halbe Stunde, so daß die Farbebataillone, welche der Oberbesehlshaber aus der Hauptreserve abgessendet hatte, das Gleichgewicht nicht wieder herzustellen vermochten.

Ebenso ungludlich war ber Sturm ber Division Brunet auf das Kornis lowefibastion; benn 100 Schritt vom Graben wurden die französischen Bastaillone durch einen förmlichen Hagel von Kartätschen im weiteren Bordringen aufgehalten und gingen in Unordnung nach dem Dosowajagrund zurück und obwohl ste von hier aus noch zweimal hinter einander den Malakosschügel zu fürmen versuchten, wurden sie doch beidemale durch das mörderische Artilleriesseuer volltommen zerstreut.

An Stelle Brunets, ber auch tödtlich verwundet wurde, übernahm la Font be Billier bas Rommando und führte bie Truppen nach ben Trancheen.

Unmittelbar nach bem Angriff auf bas Kornilowskibaftion warf sich General d'Autemarre auf die Batterie Scherme, die fich an die rechte Face bes eben genannten Baftions flügte und bas 5. Sagerbataillon nebft bem 1. Bataillon bes 19. Regiments brangen, ohne fich burch bas Rartatschseuer aufhalten zu laffen, zuerft in bie Batterie und begannen einen Bajonettkampf mit bem 1. Bataillon bes Boltamefischen Infanterieregiments, bas nach einem hartnadigen Sandgemenge fich genothigt fah, ber Uebermacht bes Feindes ju weichen, beffen Truppen immer von neuem burch frische unterflut wurden. Die Franzosen folgten jest ben Boltawetern nach, besetzten bie Baufer und Raume am weftlichen Abhange bes Malakoffhügels und fturzten auf ben Dotowajabamm los, wo ihrem weiteren Borbringen baburch ein Biel gefest wurde, bag Generallieutenant Chruleff bie 5. Dusquetiercompagnie bes Sewsfischen Regiments, bie soeben von ihrer nachtlichen Arbeit gurudtam und das wieder geordnete Poltawsfische Bataillon, benen noch Generallieutenant Banlof aus ber Reserve 11/2 Bataillone bes Jakutskischen Regiments gur Unterftugung nachfanbte, ihnen mit bem Bajonett entgegenführte.

Um Fuße bes Malafoffhügels begann sett ein furchtbares Handgemenge, bie Franzosen vertheibigten mit ber größten Hartnäckigkeit jedes Haus, aber bie ruffischen Truppen überwältigten fie und in kurzer Zeit war ber westliche Stadttheil wieder von jenen geräumt.

Die ganze Diviston d'Autemarre wurde in Unordnung nach ihren Trancheen zurückgeworfen, noch breimal versuchten die Franzosen hier einen Angriff, aber die ruffischen Truppen, durch das 1. Bataillon des Jelezitschen Infanteriezregiments unterstügt, vereitelten alle weiteren Unternehmungen.

Der Angriff ber Englander auf Bastion Rr. 3 begann später als der ber Franzosen; ihre Sturmtolonnen verloren unter dem ruffischen Kartatschund Kleingewehrseuer allen Zusammenhang und eilten in Unordnung zurück, sammelten sich aber wieder in den Trancheen, um sich zum zweiten Male auf das Bastion zu stürzen. Bon neuem zurückgeschlagen, wendeten sie sich mehr rechts und begannen bereits den daselbst besindlichen Berhau auszuräumen, als mit einem Male die Russen auf die Brustwehr sprangen und durch ein frästiges Feuer die Engländer zum Rückzuge nach dem Dosowajagrunde nöthigten. Doch diese, durch ihre Reserven unterstüßt und durch den Ersolg der Franzosen sühn gemacht, gingen zum britten Male zum Sturm gegen den ausspringenden Winstel des Bastions Rr. 3 vor, aber dies war auch der letzte Bersuch; sie konnten sich unter dem russischen Kartätschseuer nicht halten und mußten vor diesem in ihren Trancheen Schuß suchen. Ein gleich trauriges Resultat lieserte der Angriff der Division England auf die Batterien am Ende der Südducht, da hier der tapfere Oberst Kislinsti sie zurückwies.

Um 6 Uhr Morgens war ber Sturm auf allen Buncten abgeschlagen; barauf eröffneten bie Belagerungsbatterien ein starkes Feuer, aber die russische Artillerie blieb ihnen keinen Schuß schulbig; am Rachmittage wurde die Kanonabe schwächer und am Abend schwieg sie ganz.

Der Berluft ber Ruffen mahrend bes Bombarbements am 17. und beim Sturm am 18. betrug:

im Gangen 4924 Mann.

Die Frangofen verloren:

an Getöbteten, Berwundeten und Bermiften 150 Officiere und 3188 Mann, in Summa 3338 Mann.

Die Englanber verloren:

an Getöbteten, Berwundeten und Bermiften 100 Officiere und 1470 Mann, in Summa 1570 Mann.

So hatte die Besatung von Sebastopol nach einer neunmonatlichen Belagerung und brei furchtbaren Bombardements einen Sturm gegen die Festungswerke, die unter ihren Augen erbaut waren, abgeschlagen, — der Alles entscheiden sollte; sie hatte dem Feinde enorme Berlufte beigebracht und erwartete mit Helbenmuth, neue Sturme zuruchzuweisen.

Deshalb konnte ber Tagesbefehl bes Fürften Gortichatoff, batirt vom 19. Juni, auf ben Sohen von Inkerman, mit Recht fagen:

"Rameraben, ber gestrige blutige Rampf und bie Rieberlage eines verzweifelten Feindes hat unfere Waffen neuerdings mit unsterblichen Lorbeeren befranzt. Rufland ift Euch feinen Dant schuldig und wird ihn Euch nicht verfagen.

Sehen wir nun noch auf die Berichte ber Berbundeten, fo melbete Bices abmiral Bruat am 18. an ben Marineminister:

"Die Lebhaftigkeit bes Feuers ber ruffischen Batterien ift ein Beweis bafur, wie fehr ihn unfere unaufhörlichen Angriffe gereigt haben. Bei bem großen Mangel an Artilleriften, ber burch bie lange Belagerung entstanben ift, erscheint es ale fein unbedeutenbes Resultat, ben Feind gezwungen zu haben, fortwährend seine Ruftenbatterien armirt zu behalten, abgesehen bavon, bag wir burch unfere in bie mit Solbaten vollgepfropfte Stadt geworfenen Bomben bie Garnison und besondere die Artilleriften schwächen, auf beren Energie allein ber lange Wiberftand Sebaftopole beruht. Dan hat mir verfichert, bag bie Ruffen bei unferm Sturm auf ben grunen Sugel und bie weißen Werke Artilleriften nach bem Quarantainefort entsenben mußten, um unser Feuer zu erwibern, welches fo heftig bie angegriffenen Berte traf. Das Dielingen unferes Sturmes auf ben Dalafoff rührt nicht blos von ber Starte bes Berfes felbft her, fonbern auch von bem Umftanbe, baf bie Ruffen eben in bemfelben große Truppenmaffen concentrirt hatten, um ben grunen Sugel und bie weißen Berte une wieber abzunehmen. Somit hat ber Keind wenigstens feine Abficht auch nicht erreicht, wenn auch ber unfrige fehlgeschlagen. Bir find zwar zurudgeschlagen, aber haben nichts von unferm Angriffsterrain verloren und werden bald Revanche nehmen."

Beneral Beliffier berichtete am 22. Juni:

"Seit der Eroberung der am 7. Juni genommenen Außenwerfe hatte ich rasch alle Anstalten getroffen, um diese als Operationsbasis für unseren Angriff auf die Karabelnajavorstadt selbst herzustellen. Wir hatten diese Werte start mit Geschüßen armirt, die seindlichen Communisationen und Wassenpläße zu unserem Gebrauch angewendet, das vorliegende Terrain nach allen Seiten untersucht und unsere Dispositionen für den bevorstehenden Kampf reislich erwogen; die verdündeten Heere hatten sich in die Ausgabe getheilt. Während die Engländer das große Redan nehmen sollten, wollten wir den Malasoss, das Redan an der Kielbucht und die Verschanzungen vor der außersten Borstadt stürmen.

Drei Divisionen sollten am Sturm Theil nehmen. 2 Batterien, welche à la bricole (b. h. unbespannt, mit Zugleinen zum Fortschaffen burch Menschen versehen, nach ber Art wie die Artillerie in früheren Zeiten fortbewegt wurde) mitwirken sollten, standen hinter der Redoute Brancion aufgestellt. Die allgemeine Reserve stand hinter der Redoute Bictoria. Ich wollte mich in der Lancasterbatterie aufhalten und von hier aus sollte auch das Signal mit Sternraketen zum Angriff gegeben werden. Ich habe Grund zu der Annahme, daß unser Angriff gelungen sein würde, wenn er auf der ganzen Linie gleichzeitig und allgemein ausgeführt wor-

den und das nothwendige schnelle Ineinandergreifen überall Kattgefunden hatte, was leider nicht so war, wenn auch das Terrain so große Schwierigsteiten bot, die noch vom Feinde durch funftliche Hindernismittel erhöht, die Ruffen unferen Sturm ahnten, vorbereitet und schlagsertig zur Bertheibigung standen.

Unser großartiges Unternehmen ist so burch unbegreifliches Nisverständnis mißlungen. Roch war ich über 1000 Metres (1833 Schritt) von der Lancasterbatterie entsernt, von dem aus ich das Angriffssignal wollte aufsteigen lassen, als ich an einem heftigen Kartatsch und Gewehrseuer, welches vom rechten Flügel herkam, merkte, daß der Kampf dort bereits entbrannt sein mußte. General Mayran hatte kurz vor 3 Uhr das Angriffssignal in einer von der Redoute Brancion aus geworfenen Bombe mit hellbrennendem Zünder zu sehen geglaubt und obwohl ihm Borstellungen dagegen gemacht worden waren, so hatte dieser tapsere und unglückliche General doch den Besehl zum Angriff gegeben.

Der erste Anlauf ging sehr gut, aber kaum waren die Teten der Kolonnen in Marsch, so brach ein surchtbarer seindlicher Rugelregen von Kartatsch- und Kleingewehrseuer auf sie herein. Letteres kam nicht nur von den angegriffenen Werken, sondern auch von den Dampsern, welche eiligk herbeikamen und mit Glüd und Gewandtheit manoeuvrirten. Dieses furchtbare Feuer hemmte die Anstrengungen unserer Truppen. Unsere Soldaten konnten nicht mehr weiter, sie gingen aber auch nicht einen Schritt zurüd. Da wurde General Mayran, der bereits zwei Wunden erhalten, von einem Kartatschsschuß niedergestreckt. Detselbe war schon vom Kampsplatz zurückgetragen, als ich erst das Signal zum Angriff in der Lancasterbatterie geben konnte. Die übrigen Truppen gingen nun vor, um die verkrühte Bewegung des rechten Flügels zu unterstügen, welcher tros seiner Tapferkeit durch den Tod seines Generals doch etwas auseinander gekommen war, aber sich aus General de Kailly's Ruf schnell wieder sammelte. Er stellte sie in einer Terrainvertiefung auf, saste sesten Kuß und hielt sich mit großer Unerschrodenheit.

Mit bem Angriff bes Centrums war es nicht besfer gegangen; Division Brunet war entschloffen vorgegangen, aber ihr Muth scheiterte an bem wohlgenahrten Feuer ber Auffen und ben unvorhergesehenen Sinderniffen.

Auf dem linken Flügel hatte General d'Autemarre nicht vor der Division Brunet zum Gesecht kommen können. Er hatte sich das verfrühte Schießen, das von der Rielbucht zu ihm herüberschalte, auch nicht erklären können; sowie er aber das bestimmte Signal gesehen, schieste er das 3. Jägerregiment zu Fuß und das 1. Bataillon des 19. Linkenregiments vor, welche dem Rande der Rarabelnajaschlucht-folgend, die zu der Berschanzung gelangten, welche diese mit dem Malakoff verdindet, dieselbe erstiegen und so in die Enceinte selbst eindrangen. Schon richteten die Sappenre vom Geniecorps die Leitern für die noch disponiblen Mannschaften des 19. und 26. Regiments

auf, welche General d'Autemarre schnell hinter feinen muthvollen Rolonnenteten folgen ließ und einen Augenblick lang konnten wir an Erfolg benten. Unsere Abler flatterten auf ben ruffischen Werken, boch balb follte leiber unsere Soffnung vereitelt werben.

Unsere Berbundeten waren bei ihrem Angriff auf das große Reban auf so bebeutende Hindernisse gestoßen und hatten ein so heftiges Kartatischseuer zu erleiden gehabt, daß ste schließlich, troß der ihnen eigenthumlichen und allgemein rühmlichst bekannten Zahigkeit, doch zum Ruczuge genothigt waren. Der Feind sing an und mit den Reserven und der Artillerie vom großen Sägewerf zu bedrängen und unseren braven Iägern zu Kuß sämmtliche Reserven der Karabelnaja entgegenzuwerfen. Der Commandeur des 5. Bataillons versuchte vergebens so kollossalen Streitkräften gegenüber das eroberte Terrain zu behanpten; er mußte der Uebermacht weichen und zog sich über die Bersschanzung zurück.

Um 8½ Uhr ertheilte ich ben Befehl, in die Laufgräben einzuruden, welche Bewegung überall mit großer Ruhe und Ordnung ausgeführt wurde; nirgends wagten die Ruffen eine Verfolgung. Ein Theil der russischen Contreapprochen blieb sogar von einzelnen unserer Leute besett, die erst nach und nach ohne Belästigung durch den Feind sich zurückzogen. Die Divisionen sind weder an Muth noch im Vertrauen durch die allerdings bedeutenden Verluste erschüttert. Sie wünschen sich nur den Tag herbei, wo sie Revanche werden nehmen können."

In Folge beffen erließ General Pelissier am 22. folgenden Tages-

"Soldaten! Am 18. Juni haben unsere Abler auf ben Wällen ber Enceinte von Sebastopol gestattert, aber wir mußten bavon abstehen, ben Rampf bis zu Ende durchzusühren, weil ihn Unitände, die ich nicht vorher sehen konnte, wurden zu blutig gemacht haben. Ohne Verfolgung, ohne Beunruhigung seitens des Feindes, seid ihr in Ordnung in Eure Stellungen zurückgekehrt.

Wir haben an Terrain schon wieber gewonnen und schnüren ben Feind immer sester ein, so baß wir ihn balb haben werben. Der Belagerte kann nur mit äußerster Anstremgung sich Lebensmittel, Ersat an Streitern und Munition verschaffen, während und über bas offene Meer Mittel jeder Art an Fülle und ohne Ende zusließen. Soldaten! zeigt Gebuld und Energie mehr benn se in diesem furchtbaren Kampfe, der den Frieden der Erde entscheidet. Ihr habt während besselben ja schon so viel Ausopferung, Tapferkeit und Patriotismus gezeigt, daß Eure Fahnen mit ewigem Ruhme verherrlicht sind."

Ueber bie Beit vom 19. bis 29. Juni enthalt bas ruffifche Be-

"Die Berbunbeten haben nach bem erlettenen Unglud vom 19.—29. Juni die Cheminements gegen ben Kirchhof, Bastion Rr. 5 und die Redoute Schwarz weiter vorgetrieben, die Redouten Selenghinst und Bolhynien durch eine Tranchee verbunden, die Communisation von der Lünette Kamtschatsa aus vorwärts getrieben und links von der Redoute Selenghinst abwärts zur Bucht neue Batterien gedaut; aber unsere Artillerie erschwert diese Arbeiten durch ihr gutes Schießen so, daß der Keind am 22. 3. B. davon abstehen mußte, eine Tranchee dem Peresspp gegenüber auszusühren. Gegen unsere Batterie Rr. 4 agirt der Keind mit Stein- und Flatterminen; erstere thun uns gar feinen Schaden und gegen lettere gehen wir mit Duetschminen vor. Seit dem 19. begann das seindliche Keuer allmählig schwächer und unser Berlust unbedeutender zu werden. Am 20. wurde leider der Generalmajor Totleben durch eine Flintenkugel an der Wade verwundet, der Schuß war durch und durch gegangen, aber tros seiner schweren Wunde verließ er seinen Posten nicht.

Unsere Hauptbeschäftigungen im Laufe ber genannten Zeit waren neben ber Wieberherstellung ber vielsachen erheblichen Beschäbigungen, Sauberung ber Gräben, Berlangerung ber Façen, Erhöhung ber Flanken und Berstärfung ber Courtine zwischen bem Malakoff und Bastion Nr. 2. Sie wurden mit um so größerer Energie betrieben, als bas Feuer ber Alliirten, in Folge bes ihnen nach Maßgabe ihres Borrückens zusallenden Terrainvortheils, allmählig mehr Ueberlegenheit zu gewinnen brohte."

In Folge bes verungludten Sturmes am 18. Juni entstand zwischen den Oberbefehlshabern der englischen und französischen Armee eine Misstimmung, so daß die englische Regierung, aus Rudsicht auf ihren starten Berbündeten, beschloß, Lord Raglan, ungeachtet seiner vielsäbrigen Berdienste, bes Obercommandos zu entheben; doch machte der Tod des alten Feldmarschalls am 28. Juni diese Maßregel unnöthig; sein Rachfolger wurde General Simpson.") Die Berluste sedoch, welche die Berbündeten am 7. und 18. Juni erlitten, veranlaßten die englische Regierung, noch weitere 13000 Mann nach der Krim zu senden, darunter die ganze Garnison von Gibraltar, welche durch Milizen ersest wurde.

Ruffischerseits wurden auch zahlreiche Berftartungen nach ber Krim gesandt und zwar die 7. Division aus Bessardien, die 4. und 5. aus Jarstwo-Bolotii, benen zwei Grenadierdivisionen und Landwehrtruppen folgten; doch konnte ein großer Theil dieser Berstärkungen vor August nicht auf dem Kriegssschauplat erscheinen.

<sup>- \*)</sup> Der Lagesbefehl bes General Beliffier vom 29. Juni fagte:

<sup>&</sup>quot;Der Tob hat soeben am 28. Juni Abends 9 Uhr ben Feldmarschall Lord Raglan, der bis zu seinem Ende die Functionen als Oberbefehlshaber versehen, weggerafft und die eng lische Armee in tiese Trauer versett. Bir werden alle den Schmerz unserer tapferen Berbundeten theilen."

Am 4. Juli wurde berichtet:

Der Feind scheint fich ju einem neuen Bombarbement und Sturm vors zubereiten; Genitschest ift bombarbirt, ohne viel Schaben gelitten zu haben.

Bom 6. bis 10. Juli melben bie ruffifden Berichte:

"Der Belagerer legte neue Trancheen vor Bastion Rr. 2, Bastion Kornilowest und ber Reboute Schwarz an. Die Brustwehren seiner Batterien
vor Bastion Rr. 3 und 4 machte er höher und bider; auch schnitt er neue
Scharten in benselben ein; am 6. war bas Fener etwas stärter als gewöhnlich. Das Feuer ber Schüpen erstreckte sich über die ganze Linie.

Am 7. Rachmittags 5 Uhr begann ber Belagerer vorzugsweise gegen bie Bastione Rr. 3 und 4 eine sebhafte Kanonabe, welche er am 8. und 9. wiederholte. Unsere Batterien antworteten mit Erfolg und demontirten einige seindliche Geschütze. Wir besserten die verursachten Beschäbigungen aus und verstärkten die Festungswerke, auch machten wir zwei glückliche Aussälle. In der Racht vom 8. zum 9. wurde ein Aussall auf die neuen Belagerungssarbeiten gegenüber der linken Façe des Bastions Kornilowski gemacht, wo der Feind sich nachlässig gezeigt hatte; die seindlichen Arbeiten wurden zerstört und die Schanzkörde mitgenommen. Wir erlitten am 10. Juli Abends 8 Uhr einen schweren Berlust durch die Verwundung des Admiral Nachimoss, welcher am 12., allgemein betrauert, entschlief. Er wurde bei einer Recognoscirung der feindlichen Werke durch die Schlässe geschossen.\*) An seine Stelle trat der Contreadmiral Pansilos als stellvertretender Beschlöhaber der Gannison, als Kriegsgouverneur und Hassencommandant.

So wie die Verbundeten, ungeachtet bes verheerenden Feuers unferer Batterien, mit ihren Approchen naher rudten, wurden auf unserer Seite vom 2. bis jum 3. Bastion einzelne Aussalle unternommen, jedoch ohne besons beren Erfolg."

Um 15. Juli Abende 6 Uhr berichtete eine Depesche bes General Beliffier an ben Rriegeminifter:

"Diese Racht hatten wir Glud vor bem Malakoffthurm. Gegen 1 Uhr machte ein feindlicher Ausfall, 3 bis 4 Bataillone ftark, einen vergeblichen Bersuch, und eine Embuscabe auf bem Glacis bes Malakoffs abzunehmen. Auf sehr nahe Distance von einem sehr heftigen Rleingewehrseuer und bem ber Batterien Nr. 15 und 16 empfangen, zog sich der Feind zurück, viele Tobte und Berwundete mitschleppend. Der Rampf ist sehr lebhaft gewesen und gereicht dem General Uhrich, welcher in der Tranchee commandirte, sowie dem Oberstlieutenant von Chabron vom 86. Regiment zur größten Ehre."

<sup>\*)</sup> Da bie Ruffen bei Lord Raglan's Begrabnig ihre fammtlichen Gefchute hatten schweigen laffen, fo ehrten auch die Franzofen mit gleicher ftummer hulbigung bas Andenken bes bewährten und tapferen Generals.

Bittje, Schlachten und Belagerungen II.

Eine andere Depefche vom 16. 11 Uhr Abenbe melbete:

"Der Feind, welcher vergebens seit mehreren Tagen unsere linken Cheminements von dem Thurm Malakoff aufzuhalten versuchte, hat uns in der versiossenen Racht zurückverfen wollen, ift aber durch die 1. Division des 2. Corps geschlagen worden; dreimal stürzten sich die Russen mit ihrem gewöhnlichen Geschrei auf unsere Trancheen, aber jedesmal mußten sie vor dem Feuer und der Ruhe unserer Truppen zurückweichen; der sehr guten Disposition des Trancheengeneral Birop ist auch viel vom guten Ersolg zuzuschreiben."

Bliden wir nun wieber auf bie Berichte ber Ruffen, fo enthalt bas Belagerungsjournal berfelben fur biefe Zeit folgende Angaben:\*)

"Bei Tage findet die Kanonade des Belagerers gegen Sebastopol, bei Racht Bombardement mit zeitweiser Berstärfung seines Feuers gegen die versichiedenen Puncte unserer Bertheidigungslinie statt. Das sehr lebhafte Schützenseuer geht von beiden Seiten Tag und Nacht durch. Unsere Artillerie concentrirt ihr Feuer gegen die neu angelegten Belagerungsbatterien und die im Bau begriffenen Trancheen (die ganze Länge derselben beträgt jest fast 17 Stunden), bringt die seindlichen Geschütze östers zum Schweigen und die Sappenarbeiten zum Stillliegen. \*\*) Wir bessern die Beschädigungen unserer Werke aus und schreiten mit unseren Bertheidigungsarbeiten — Verstärfung der Vertheidigungsslinien und Bau neuer Batterien — vor.

Am 17. Juli gegen 6 Uhr Abends concentrirte der Feind, nachdem er den ganzen Tag über sehr stark verschiedene Theile der Festung beschossen hatte, sein Feuer auf die Redoute Rosstissam und die Batterie Belkin. Unserwerte antworteten jedoch so fraftig, daß er bald dasselbe einstellen mußte. Der Belagerer beendigte seine Approchen gegen Bastion Kornisowösi und den Bau einer neuen Batterie links von der ehemaligen Lünette Kamtschaffa, welche die Direction auf Bastion Rr. 3 hatte, errichtete Logements an der Dockschlucht vor der Batterie Gervais und fronte seine Trichter vor Bastion Rr. 4. In der Racht geschahen kleine Ausställe. Der Feind bombarditte während der Racht vom 18. zum 19. die Bastione Rt. 4, 5, sowie die Redouten Schwarz und Tschesme.

Am 19. gegen 3 Uhr Nachmittags eröffneten bie Batterien bes linken französtischen Angriffs ein lebhaftes Feuer gegen die Redoute Rosstisstau und Bastion Nr. 5. Unser ganzer rechter Flügel ber Bertheibigungslinie antwortete mit gleich startem Feuer und brachte nach zwei Stunden den Gegner zum Schweigen; wir hatten ihm mehrere Geschütze und Schatten bemontirt. Während ber folgenden Racht' wurde, von unseren Werken ununterbrochen

<sup>\*)</sup> Wir brauchen wohl faum ju erwähnen, bag wir diese wie auch alle früheren und spateren berartigen Berichte nur im Auszuge geben, ba eine vollständige Mittheilung berieben außerhalb unsere Aufgabe liegt.

<sup>\*\*)</sup> Go betrug der Berluft bei bem Bau ber einzigen Batterie Mr. 22 mit nur 3 Gefchaben allein 865 Mann.

gegen bie: frindlichen Arbeiten gefchoffen. Bom Wolodhowthurm aus hatten wir beobachtet, daß die vom Feinde vor ber Kamischbai errichteten Redouten mit Geschügen atmirt werden wurden."

Rach Riel's Ungaben war ber Monat Juli arm an bebeutenben Ereigniffen und nur burch einen vielfach gehemmten Fortgang ber regelmäßigen Belagerungsarbeiten bezeichnet.

In Beziehung auf Die Aufftellungen und Berwendungen ber alliirten Truppen traten im Laufe beffelben einige Beränderungen ein:

Um 5. wurde bie ehemalige Divifion Mayean, welche burch ben Sturm am 18. Junt beträchtlich gelitten hatte, turch bie noch ziemlich unversehrte, bisher an ber Tichernaja geftandene Division Cantobert abgeloft;

bie türkische Armee unter Omer Bascha, auf bem Abhange ber Hohen bei Balatlama gegen bas Warnutkathal eoncentrirt;

bas Baidarthal burch bie Cavalleriedivifion b'Allonville, welcher einige Bataillone Infantetie beigegeben worben, befest; unb

bie fardinische Armee auf die linke Seite ber Tschernaja zur Beobachtung ber Deboucheen von Alfu und Tschorgun zuruchgezogen.

Die Borpoften ber ruffifchen Stellung befanden fich am Belbed; gegen Ende des Monats erbaueten fie einige neue Batterien auf den Sohen zwifchen ben Ruinen von Internan und ber Makenzieftraße.

Ferner geschah die Anlage ausgedehnter Spitaleinrichtungen, sowie bie Errichtung großartiger und zahltreicher Werkstätten für bie verschiebenen 3weige von Holz- und Eisenarbeiten.

Das Holz- und Strauchwerf zu ben Angriffsarbeiten des linken Flügels wurde aus einem 6 Stunden von Conftantinopel entfernten Balbe gefiefert, zu welchem Zwede wahrend ber ganzen Belagerung bort eine französische Sappeuvabtheilung kationirt war.

Auch in biesem Monate war bie herstellung ber immer beträchtlicher werbenden Zetftorungen burch bas feindliche Feuer eine Hauptaufgabe ber Angriffsarbeiten bes linten Flagels. Im Uebrigen beschäftigte man sich:

- a) mit bet Aushebung einiger Heinen Laufgrabenstude (an ben Waffenplaten bes 2. und 28. Maf) und eines größeren auf bem Plateau am außersten linken Flügel, welches eine Art 2. Parallele gegen bas Duarantainesort bisoete und an der zunächst des Hafend am 31. ans gelegten Batterie endigte;
- b) mit ber Fortsehung bes Minenkrieges vor bem Baftion Rr. 4, als bessen :enbliches Resultht' sich ein geringes Borfchreiten bes Mineurs und entsprechenbes Zurudbrangen bes Contremineurs baistellt.

Doch mit wievlel Rachbrud auch bie Angriffsarbeiten bes rechten Flügels, namentlich auf ber Linie bes Malakoff betrieben wurden, so gestattete auch hier bie schwierige Bearbaitung bes Terrains und die außerst zerstörende Wirkung bes nahen rufstichen Feuers nur ein fehr langsames Borschreiten ber Trancheen.

Bor bem Malatoff und Baftion Rr. 2 war eine weitere Ausbehnung und Bervollständigung der 5. Barallele, die Anlage der Bidgadverbindung aus diefer nach der 6., einige Streden diefer felbit, fowie die Eröffnung der Bidgads nach der 7. Parallele; auf dem außersten rechten Flügel die Berbefferung und Bervollständigung einiger Berbindungstrancheen—fast Alles, was mit der größten Anstrengung zu Stande gebracht werden tounte.

Die Ruffen unterhielten fast ben ganzen Monat über, namentlich bei Racht, ein außerst lebhaftes Feuer und setten ihre Bertheidigungsarbeiten mit ber größten Beharrlichseit fort. Dieselben bestanden hauptsächlich in der fortgesetzten Anlage flankirender Jägergruben und größerer Contreapprochen, in einer namhaften Berstärfung des Malafoffforts, der Bastione Rr. 1 und 2 sowie der diese beiden Werke verbindenden Courtine. Rächtliche Ausfälle machten die Auffen nur wenig unbedeutende und zwar in der zweiten Hälfte des Monats gegen die Angriffsarbeiten der Austren vor Bastion Rr. 3, dem Malafofffort und Bastion Rr. 2; dagegen mehrten sich, als Holge des häusigen von den Allieren angewendeten Feuers mit Brandgeschoffen und Brandraketen, die Brandsälle in Sebastopol.

Ueber ben Zeitraum vom 2. bis 9, August melbete bas ruffifche Belagerungsjournal:

"Da bie feindlichen Trancheen nicht vorrückten, weil unfer umfaffenbes Feuer fle baran hinderte, fo nahm ber Belagerer jum unterirbifchen Borgeben feine Buflucht, aber auch hierbei murben feine Mineurs von unferen bords gallerien aus entbedt und überall mit Quetichern abgewiesen. Bei Tage war Die Angriffbartillerie meift schwach, bagegen bei Racht warf fie zuweilen eine Menge Bomben in die Stadt und auf die Rhebe. Rechts von dem Tempel bes Chersones, hinter ber Quarantainebucht, por ber Ramield. und Strelipfabucht arbeitete ber Feind mit ungewöhnlichen Unftrengungen an feinen Befeftigungen. Die Befatung von Sebaftopol verfichtte bie Bertheibigungslinie bes Plages burch neue Batterfen, befferte bie Befchabigungen aus, führte neue Traversen auf und machte bie Geaben frei z. In ber Racht vom 2. jum 3. wurden von ber 3. Section ber Bertheibigungelinie zwei Ausfälle gemacht. \*) Dann folgte für bie nachften Tage vorzugsweise Minenfrieg und am 10. August geschah bie Fortsepung ber feindlichen Arbeiten beim Tempel bes Chersones. Obwohl noch eine Tranchee zwischen bem grunen Sugel und Pereffpp begonnen wurde, fo gefchah boch an ben übrigen Theilen ber Belagerung fein Borfdreiten ber Sanve.

Alle Angriffsbatterien begannen am 11. August ein fehr lebhaftes Feuer gegen Sebaftopol, besonders aber auf die Rarabelnaja. Bas ben Mineurangriff betrifft, so sprengte ber Feind aus mehreren Schachten, was uns

<sup>\*)</sup> Am 11. August verließ General Canrobert, auf Mapoleon's Bofehl, Die Reim, ba er gur perfonlichen Dienftleiftung bei bemfelben befohien mar.

feinen Schaben that; die Fortsetzung ber feinblichen Arbeiten am Tempel bes Chersones wurde fortgesett. Die Sappe rudte aus den vordersten Angrisselinien nicht weiter vor. Das Einschneiben vieler Scharten in den Belagerungsbatterien gegen die Bastione Rr. 1, 2, Kornilowsti und 3 läst vermuthen, daß der Feind nächstens ein heftiges Feuer auf die Werte der Karabelnasa beginnen wird. Während der letten drei Tage vom 11. bis 14. Aug uft sind in der Bertheibigungslinie vor Sebastopol drei neue Batterien sertig geworden; sämmtliche Beschädigungen in den Werken sind ausgebessert. Der Minenangriff hat vor Bastion Rr. 4 vorläusig ausgehört, wögegen er vor Rr. 5 und Redoute Schwarz fraftiger betrieben wird, aber auch dort ist er durch wirksame Quetscher ausgehalten.

Am 14. fand die Fortsetzung des Minenkrieges vor Bastion Rr. 4 statt; wir hörten den seindlichen Mineur arbeiten und störten ihn durch einen Duetscher aus einer Horchgallerie. Die Bertheidigungslinie von Sebastopol wurde an diesem Tage durch die Anlage zweier neuen Batterien verstärkt. Der Belagerer suhr fort mit der Besestigung der Duarantainebucht. Er machte die Brustwehren seiner vordersten Trancheen stärker und höher und schnitt zwei Scharten in die frühere Redoute Volhynien ein.

Am 15. ließen wir vor Baftion Rr. 4 brei Quetschminen spielen, welche bie feindlichen Arbeiten auf eine Zeit lang ins Stocken brachten. Der Gegner sprengte zwei Minen, ohne uns Schaben zuzufügen. Der Belagerer schnitt zehn Ramonenscharten in die untere Tranchee, vor unserer ehemaligen Lünette Ramtschatka und dem Bastion Kornilowski gegenüber, ein."

Während so die Berbundeten, obwohl nur langsam, mit ihren Arbeiten Sebastopol immer näher kamen und ber Stadt ftundlich ein neuer Sturm brohte, erhielt die ruffliche Armee beträchtliche Berftärkungen. Ansangs und Mitte August trasen nämlich am Belbibek (Belbed) zuerst die 7., dann die 4. und 5. Infanteriedivision und hierauf das 2. Schüsenbataillon ein; außerbem war noch die Aurstische Landwehr, in der Stärke von 17 Druschinen, im Anmarsch.

Es wurde baber immer mahrscheinlicher, bag ber heroische Wiberstand ber Bertheibiger Sebastopols die Belagerungsarbeiten nur aufhalten konnte und es zur Reitung ber Stadt unumgänglich nothwendig erschien, das feinbliche Beobachtungsheer zu schlagen, weshalb benn auch Fürst Gortschakoff am 16. August die Berbundeten an der Tschernaja angriff. Aber trop ber

<sup>\*)</sup> Dagegen berichtete ber englische General Simpfon am 11. :

<sup>&</sup>quot;Das heer ift in der vorigen Boche fortwährend mit der Berftarfung und Berbefferung der vorderften Berte beschäftigt gewesen", und am 14.: "Bahrend der letten paar Tage herrscht wieder große Mührigkeit in den Bewegungen des Feindes, sowohl in der Stadt wie auf der Rordseite. Unsere Batterien seuerten mit dewunderungswürdiger Sicherheit, besonders auf die großen Kasernen, die Schiffswerstgebäude und die Stadt, so daß diese Gebäude beträchtliche Spuren davon zeigten."

Unerschrodenheit ber russischen Solbaten vermochten sie bennoch nicht in bieser Schlacht bie örtlichen Schwierigkeiten beim Angriff auf die feinblichen Positionen zu überwinden. Durch den Berlust des Commandanten vom 3. Infanteriecorps, General Read und des Chefs vom Generalstabe dieses Corps, General Weimarn, wurde die Rolonne des rechten Flügels im entscheidenden Augenblick der höhren Führung beraubt, weshalb die Angriffe der einzelnen rufstichen Truppenkörper der einheitlichen Leitung ermangelten, den einzelnen Erfolgen nicht zum gemeinsamen Siege verhalfen und die Regimenter, welche bereits die Fedjuchinischen Höhen erobert hatten, daher wieder auf das rechte Tschernajaufer zurückgehen mußten.

Der Verluft ber Ruffen betrug 2000 Tobte und 5000 Berwundete; wogegen die Berbundeten ihre Berlufte auf 1800 angegeben haben und zwar bei ben Frangofen:

18 Stabsofficiere verwundet,

19 Subalternenofficiere getobtet und 53 verwundet,

172 Unterofficiere und Golbaten getobtet,

1163 s s verwundet,

146 = . . . . vermißt,

1561 Mann; bie übrigen waren Sarbinier.

In Folge beffen erließ Fürft Gortschatoff am 17. August folgenben Tagesbefehl:

"Soldaten! So verderblich auch der gestrige Tag nach Gottes Willen gewesen, so sehr hat er aufs Neue Zeugnis der sprückwörtlich gewordenen Tapferkeit und Ausdauer unserer Armee abgelegt. Vor Eurem ungestümen Muthe find alle Hinderniffe wie ein schwaches Rohr gedrochen und Ihr habt dem Feinde gezeigt, daß ihn keine Berschanzung der Welt gegen Eure Basonette schützt. Ihr habt gestern ruhmvoll die Ehre unserer Bassen erhalten umd es ist meine heiligste Pslicht, dies dem Kaiser unserm herrn zu melden. Zeigt Euch stets wie gestern und wenn das Schicksel den Erfolg, der solche Ansstrengungen krönt, versagt, so seib doch des Dankes Eures Raisers gewis."

Auch General Beliffter eiließ an bemfelben Tage (ben 17.) einen Tagesbefehl, in welchem er fagt:

"Soldaten! Ihr habt am 16. wieder gefochten und die russtiche Armee für ihren zu kühnen Bersuch gegen unsere Stellung an der Tschernaja gezüchtigt. 5 Divisionen russischer Infanterie, von großen Artisterie- und Cavalleriemassen unterstützt, im Ganzen circa 60,000 Mann start, haben gegen Eure Linien angestürmt. Sie wollten Euch schnell aus denselben vertreiben und auf das Chersones-Plateau zurückbrängen, doch Ihr habt ihre hochstiegenden Pläne scheitern lassen. Auf seiner ganzen Angrisssssont wurde der Felnd abgewiesen und die Sardinier, welche zu unserer Rechten kämpsten, bewährten sich als würdige Rampsgenossen. An der Brücke von Traktir habt Ihr wie Helden gestanden, die tapsern Regimenter, welche dort gekämpst, haben sich wahrhaft

mit Ruhm bebeckt. Diese Baffenthat, durch welche die Russen an Tobten über 8000 Mann und mehrere Generale und über 2000 an Berwundeten und Gefangenert, sowie ihr lange vorher zubereitetes Brüdenmaterial verloren haben, gereicht dem General Herbillon, der die Tschernajalinie commandirte und seiner Division zur höchsten Ehre. Die Divisionen Camou und Kaucheur blieben auf der Spihe ihres bisherigen Ruhmes, die Brigadegenerale, besons ders de Failly, Cler und Wimpsfen, die Obersten Douay, Bolhes, Danner und Castegny können die Dankbarkeit der Armee beanspruchen; besonders muß ich die geschickte Leitung unserer Artillerie durch den Obersten Forgeot und die glänzenden Leistungen der Gardes und Divisions Artillerie hervorheben. Eine englische Bostensbatterie auf den Hügeln, welche Tschorgun beherrschen, hat krästig zur Entscheidung des seinblichen Rudzuges beigetragen, ohne daß wir gezwungen wurden, die Reserven ins Feuer zu bringen.

Die Turten unterfügten und, nachdem fie von einem Scheinangriff befreit waren, mit 6 Bataillonen und 1 Batterie. Die englische und sardinische Cavallerie stand zur Unterstätzung unserer braven Chasseurs d'Afrique unter General Morris bereit, falls wir ven Feind hätten verfolgen wollen, was ich nicht gethan habe, da ich den Hauptzweck im Auge behalten, Euer Blut schonen zu wollen. Ich habe mich mit den erlangten Resultaten begnügt, welches Eure Ueberlegenheit über die so gevriesene russische Insanterie dokumentirt und die Schald ver Dankbarkeit des Baterlandes gegen Euch erhöht."

Bliden wir num noch auf die Darftellungen und Auffaffungen ber Sache in ben einzelnen Berichten, fo fogen bie frangofifchen:

"Der 16. August war weniger eine Schlacht, als ein mit wunderbarer Rraft abgeschlagener großartiger Andfall zu nennen. Der Beind war nicht über ben Wirkungstrie seiner Bostionsbatterien vorgegangen und sodalb er bemerkte, daß seine in der Ebene entsalteten imposanten Massen und nicht einzuschücktern vermochten, ging er unter dem Schube seiner Werke auf dem Madenzieplateau zurud. Er hatte vielleicht wohl die Absicht, und in das Feuer seiner Bostionsbatterien zu loden, wm und dann an den Abhängen der Mackenzieplateaus mit seiner Artillerie niederzuschlesen; aber General Pelisser hat sich nicht zu einer unsüberkesten Bersolgung verleiten lassen. Der Felnd fit in seine Linien zurückgesehrt und das Entsaheer ist im Schach. Die Belagerung kann mit aller Sicherheit weiter geführt werden. Allerdings sind die Schwierigseiten, welche dieselbe dardietet, nicht dadurch gemindert. Es nuß mit Ausdauer spstematisch weiter gegangen werden, aber das Ende kann nicht mehr bezweiselt werden.

Um 17. Motgens hatte ber Oberbefehlshaber bas Feuer unferer Belagerungsbatterien wieber eröffnen laffen. Sobald wir bas feindliche Feuer zum Schweigen gebracht haben, follen unfere Chemimements wieber fraftig vorgetrieben werben. Sollte bies aber erft burch bie Mörfer stattsnben können, welche wir erwarten, so wird ber baburch entstehende Zeitverluft, welchen

man vorher so fürchtete, jest weniger unangenehm sein. Unser Sieg an ber Tschernaja wird auch diejenigen, welche das geringste Bertrauen hatten, befriedigen." Der Bericht bes General Simpson vom 18. August lautete

unter anberem:

"Man fand beim General Reab, ber gefallen, eine vom Furften Gortschafoff unterzeichnete Schlachtbieposition; aus allem erhellt, bag ein bochft energischer Bersuch gemacht worben ift, und jur Aufhebung ber Belagerung au amingen. Die Ruffen beabsichtigten, falls fie gestegt batten, mit einem Theile ihrer Armee fich auf Balaklama ju werfen, mabrend ber andere gegen bie Boben, auf welchen wir une befanden, anfturmen follte. Bleichzeitig follten bann zwei ruffifche Ausfalle von Sebaftopol unternommen werben, einer von ber Quarantaine aus, gegen ben außersten linken Klugel bes frangofischen Angriffs, ber andere auf die Werte am außerften rechten Flugel bes rechten frangofischen Angriffs beim Berge Sapoun. Bon ben Frangolen fanben 12000 Manu Infanterie und 4 Batterien bem Keinde entgegen. Die Sarbinier hatten zwar 10000 Mann, aber es find nur 4500 Mann und 24 Befcuge im Feuer gewesen. Die Ruffen maren 50 - 60000 Mann ftart mit 160 Befchügen und 6000 Mann Cavallerie. Unfere 32pfdge. Saubigbatterie bes hauptmanns Mombrays hatte vorn bei ben farbinischen Truppen Aufftellung genommen und bort gute Dienfte geleiftet.

Da General Pelissier mir hat anzeigen laffen, daß die gegen den Malakoffthurm und die Collateralwerke gerichteten Batterien bereit wären, ihr Keuer zu eröffnen, so wurden alle Anstalten getroffen, um gestern früh ein anhaltendes Feuer auf jene Werke und das große Redan zu eröffnen. Wir seuerten den ganzen Tag hindurch mit dem erwarteten Erfolge. Das russische Feuer antwortete ansangs lebhaft, wurde aber am Ende schwach. Nachmittags verursachte eine aus unseren Mörserbatterien geworfene Bombe die Explosion einer großen Anzahl von Bomben in einer seindlichen Batterie."

Dagegen melbeten bie ruffifchen Berichte:

"Die Schlacht an ber Tichernaja bewirfte eine Beschleunigung ber Belagerungsarbeiten und bereits am 17. August eröffnete ber Feind aus feiner 6. Parallele ein heftiges Geschüßfeuer, welches alsbald auf ber ganzen östlichen Belagerungsfront begann. Die Ranonabe bauerte ben ganzen Tag und als bie Racht hereinbrach, trat an beren Stelle ein hestiges Bombardement. Die Rugeln und einschlagenden Bomben zerstörten die Merlons und Schießscharten und die herabsallende Erde füllte den Graben. Auf dem linken Flügel der östlichen Berbindungsfront und besonders auf dem Malakoffhügel war die dunne Erdschicht, welche daselbst den Boden bedeckte, zum Bau der Brustwehren verwendet worden, später hatte man zum Ausdessschung wehren bereine gebraucht und diese durch Mörtel versbunden, die nun, wenn sie getrasssen, durch das Umherfliegen der Stüdchen der Besahung viel Schaben verursachten.

Bahrend biefes Bombarbements waren auch bie feinblichen Schuten in großer Thatigfeit, welche burch Reifigbunbel gebedt, die ruffischen Solbaten, bie ohne jebe Dedung auf ben Bruftwehren fanben, mit Erfolg beichoffen. Ruffischerfeits maren am Enbe ber Belagerung ungefahr 1200 Gefchute thatig, aber burch ben Landtransport ging ber Erfat ber Munition febr langfam vor fich, fo bag bie Schuffe fehr eingetheilt werben mußten, befonbere fehlte es julest febr an Artifferiemunition. Der Feind hingegen hatte ben Burtheil eines leichten Transportes feines Rriegsmaterials und fonnte fein Feuer nach Belieben auf irgend einen Bunct ber Bertheibigungefront concentriren. Auch befanden fich in ben Batterten nur bie Geschütz-Bebienungs. mannichaften und in ben Trandeen bie Buchfenichuten, mabrenb bei ben Ruffen in ber immermabrenben Erwartung eines Sturmee, ber größte Theil ber Garnifon in ber Rahe ber Berte unter bem Bewehr fteben mußtt. In Folge beffen war hier ber Berluft bebeutenber als bei bem Feinde und in ber Zeit vom 17. bis 21. August täglich nicht weniger als 1000 Mann und in ben folgenden beiben Wochen bis jum 4. September tagfich 400-600 Mann. Degleich bie Birtung ber ruffischen Beschütze in ber letten Periode ber Belagerung ber feinblichen nicht gleich fam, fo hatten nichtsbeftoweniger auch bie Berbundeten gabfreiche Berfufte, bie in ben letten Wochen bes Monate August bei ben Frangofen täglich 2 bis 300 Mann und bei ben Englandern circa 50 Mann betrugen."

Für ben folgenden Zeitraum, in bem wir und barauf befchränken, hauptfächlich die gegenseitigen Berichte reben ju laffen, enthält zuerft bas Journal bes Fürften Gortichakoff folgende Angaben:

"Am 18. August wuthete Tag und Racht von beiben Seiten eine ftarke Kanonade. Unfere Bastiome Kornisowesti und Rr. 3 litten am meisten burch bas feinbliche Areilleriefener. In der folgenden Racht wurden beibe wieder vollständig hergestellt und konnten von Reuem kräftig seuern. Der Feind hatte diese Racht ebenfalls zur herstellung seiner beschädigten Batterien benutt.

Am 19. August tobte bas Fener ber Belagerungsbatterien bis Mittag ohne Unterbrechung fort und wurde bann schwächer. Die Berte unferer linken Flanke ber Bertheibigungslinie haben am meisten burch bieses Feuer gelitten, aber bie zerstörten Scharten werden allnächtlich hergestellt und stehen jeben Morgen wieber fertig ba; ebenfo wurden bie nothigen Traversen in den Werken angelegt.

Am 20. August war bas Feuer ber Belagerungsbatterien von früh bis Mittag sehr fart, wurde bann schwächer und brach um 5 Uhr Rachmittags mit erneuerter Hestigseit besonders gegen bas Basion Rr. 4 106. Unsere Batterien ber Bastione Rr. 3 und 4 und ber Collateralwerse antworteten mit solcher Kraft, daß zwei seindliche französische Batterien eine à 4, die andere à 8 Geschüße auf dem grünen Hügel zerstört wurden und die große englische Batterie von 13 Geschüßen mit ihren Körben in Brand gerieth.

Am 21. August war bas feinbliche Beuer schwächer, bagegen tricben in biefer Racht bie Belagerer eine neue Bogensappe gegen Baftion Rr. 2 vor.

Am 22. August war bas Feuer bes Belagerers ziemlich heftig. Um 4 Uhr Morgens gaben wir aus unserer Contregallerie vor ber Arboute Schwarz eine starte Labung ab, wodurch bie feinblichen Trancheen theilweise beschäbigt wurden. Der Belagerer wollte ans seiner neuen Bogenfappe vor Bastion Rr. 2 an zwei Stellen burchbrechen, wurde aber burch unser sehr sicheres Feuer baran verhindert.

Am 28. August war bas Feuer ber Belagerungsbatterien gegen bie Linke unferer Enceinte recht ftart, wenngleich mit größern Baufen als beim Beginn bes Bombarbements. Die Artillerie bes Plapes nohm besonders bas Terrain zwischen ber ehemaligen Redoute Wolfinds (Bolhyniun), Selenghinds und Bastion Rr. 2 miter ihr Feuer, sonnte aber trop aller Anstrengungen ben Feind nicht am Borruden seiner Arbeiten verhindern.

Aus seinen vorberften Emplacements vor bem Baftlon Kornilowski trieb er eine boppelte Sappe 5 Saschen (14 Schritt) weit vor und zog rochts von ber Tete mit einem einfachen Crochet ab. Um 2 Uhr Morgens gaben wir eine wirksame Minenladung vor bem Saillant bes Bastions Rr. 4 ab, wosburch die Arbeit bes Belagerers hier aufhörte."\*)

Am 24. August Abends 10 Uhr melbete General Peliffter: "Wir haben in der verstoffenen Racht eine Embuseabe auf dem Glacis bes Malatoffthurmes genommen. 500 Ruffen machten einen Ausfall, um sie wiedet abzumehmen, wurden aber glanzend zurückzeschlagen. Das Werf ift umgekehrt und von und bestinitiv in Besth genommen. General Mac Mahon ist angetommen."

Dagegen bas Journal bes Fürften Gortschäfoffe

"Um 24. August Morgens 5 Uhr eröffneten wir von bem Bastion Korneisowstil gegen bie feindliche Batterie von 10 Geschützen unterhalb ber ehematigen Lünette Kamtschatfa bas Feuer, auf welches ber Belagerer gegen ben Thurm Malatoff und Bastion Nr. 3 antwortetes Um 8 Uhr Morgens wurde bas Feuer schwächer. An ber vorberften Trancher vor Bastion Kornilowsti machte

geg. Rapoleoni '-

<sup>, \*)</sup> Bahrend biefer Zeit traf folgendes Schreiben Rapolean's an den Gen. Pelister ein: "General! Unser neuer an der Tichernaja errungener Sieg beweift jum 3. Male feit Ausbruch des Krieges die Ueberlegenheit unserer Baffen über die des Feindes in der Feldschlacht. Er bezengt aber nicht allein den Mush der Truppen, er bekundet nicht weniger die gute Beltiting, welche sie geführt haben. Druden Sie der Armee meine Begintimunfchung aus und eitapfangen Sie fells diesebe von mir;

Sagen Sie biefen braven Solbaten, welche feit lenger beun einem Jahre unerhorte Strapagen gusgehalten haben, bag bas Enbe ihrer Brufungen nicht mehr fern ift.

General, ich bitte Gott, bag er Sie in feinen heiligen Schut nehmen moge. Gegeben im Baluft von St. Cloub ben 20: August 1855.

ber Belagerer bie Brustwehr ben Tag über stärfer, trieb bie Tags vorher begonnene Sappe noch 6 Saschen (16 Schritt) weiter, richtete an ber Tete ein Logement her und setzte links von berselben 5 Kaden (14 Schritt) lang Sappenkörbe; vor Bastion Rr. 2 trieb er seine Approchen auch weiter.

In ber Racht vom 24. zum 25. August bemerkte unsere Postenchaine vor Bastion Rr. 2, baß brei neue feinbliche Logements noch unbesetst waren und bemächtigte sich berselben. Zur felbigen Zeit hatte ber Belagerer unsere Wosssgruben vor Bastion Rr. 2 nehmen wollen und war mit 2 Kolonnen bahin geeilt, aber vom frästigsten Kleingewehr- und Kartätschseuer unseres Bastions Rr. 2 empfangen, mußten blese zurückgehen und sielen nun auf jene Chaine, welche inzwischen burch einen Zug bes Jägerregiments Samosz versstärft worden war. In der Racht hob der Feind sein Lager im Baidarthal auf und ging über die Tschernaja, nachdem er in Ursusta und Baga ungefähr 2 Escadrons zurückgelassen hatte. An den Böschungen des Fedtuchinderges arbeitete der Feind sehr start. Eine Batterie zur Bestreichung der nach der steinernen Brücke sührenden Wege ist auf der Terrasse links vom Wege ansgelegt. Eine gedeckte Communisation verbindet sie mit einer andern die Schlucht einsehnde Batterie. Die Linie von Berschanzungen jenseits der Aquaductes ist auch verstärft worden."

21m 25. August berichtete General Simpfon:

"Der Feind hat seine Truppen bei ber Meierei Madenzie und Korales concentriet, während er mit seinem linken Flügel bis zum Dorse Mokel steht; Wir vermuthen, daß große russische Berstärfungen, wahrscheinlich zwei Garbedivissonen angesommen sind, welche man per Wagen von Baktschiferai und Simservool hergesandt hat. Die Brücke über ben großen Hasen ist beinabe sertig. Große Artitleriemassen wersen Erdwerse auf der Kordseite des Hasens auf. Am Severnasahügel sind von der Küste dis zum ersten Leuchtthurm, welcher der Rordseite gegenüber liegt, Berschanzungen angelegt. Unsere Beslagerungsarbeiten schreiten regelmäßig sort, beiber aber unter großen Berlusten unsererseits."

"Am 25. August Abends 8½ Uhr, sagt das ruffische Bes lagerungsjournal, sprengte ber Feind zwei Minenofen rechts und links von der Capitale des Bastions Rr. 4, welche aber unseren Contregallerien wegen zu großer Entfernung keinen Schaden verursachten. Die Artillerie des Playes schoß auf die feindlichen Sappenteten, um deren Borgehen zu verhindern, aber das Feuer der Belagerungsbatterien war dermaßen umfassend, das unsere Antillerie das Borricken der Sappenteten gegen Bastion Kornilowsti um 2 Saschen (5-6 Schritt) nicht verhindern konnte. Auch schnitt der Keind 4 Scharten in die Batterie von 10 Kanonen ein, unterhald der chemaligen Lünette Sellinghinst, welche gegen die linke Façe des Bastions Kornilowsti gerichtet war. Die völlige Sappe vor dem Bastion Rr. 2 wurde weiter vow getrieben.

Am 26. August Abends 9 Uhr sprengte ber Feind eine überladene Mine vor Bastion Rr. 4 ohne Beschädigungen an den Gallerien zu bewirfen und sehre seine Arbeiten auf bem Cap Chersones sort, trieb auf dem grünen Hügel seine Sappe gegen die Laboratorienschlucht vor und führte bas Couronnement vor Bastion Rr. 2 aus.

Um 27. Auguft ließen wir brei Minen fehr gludlich fpielen.

Bur Erzielung einer schnellen, ununterbrochenen und sicheren Communisation über die Bucht von Sebastopol hatte der Generaladjutant Fürst Gortschafoff auf den Borschlag des Chefs des Ingenieurcorps der Armee, Generalsteutenant Buchmeier, zwischen der Rifolaus, und Michael-Batterle eine 430 Saschen (1204 Schritt) lange und zwischen dem Geländer 2½ Saschen (7 Schritt) breite Flogbrucke schlagen lassen; sie war unterm seindlichen Feuer binnen 15 Tagen erbaut und wurde heute eingeweiht und ber Bassage geöffnet.

Am 28. August bei Tagesanbruch zundeten wir vor Bastion Rr. 4 eine Mine mit gutem Erfolge, wodurch zwei feindliche Mineure mit dem Boben zu Tage geworfen wurden. Während bes 27. und 28. konnte der Angreifer, bes starten Feuers unserer Artillerie wegen, seine Beschädigungen nicht berfiellen."

21m 28. melbete Beneral Simpfon:

"Die Belagerungsoperationen schreiten gludlich voran; jedoch erschweren bie hellen Rachte fehr die größern Arbeiten. Die Brude, welche die Nordseite ber Festung mit ber Subseite verbindet ift fertig und wird schon benutt."

"Am 29. um 2 Uhr früh, berichteten bie Russen, wurde burch einen glücklichen Wurf aus Mortieren ein Pulvermagazin in ber Rabe ber Lünette Kamtschatka in die Luft gesprengt. Der Belagerer verstärkte heute sein Feuer und concentrirte es besonders gegen Bastion Rr. 2. Er sprengte zwei Minenösen vor der Redoute Schwarz, ohne Schaden zu ihun. Die seindlichen Arbeiten gegen Bastion Kornslowski schreiten sehr langsam vorwärts; die Tranchee vor Bastion Rr. 2 wurde nicht ausgebessert, nur rückwärts derselben trieb der Belagerer aus der entsernter liegenden Approche eine Abzweigung mit der völligen Sappe 5 Saschen (14 Schritt) weit vor. Auf den Wersen der Karabelnajafront wurden unsererseits bedeutende Ausbesserungen der Beschädigungen in den Brustwehren vorgenommen.

Am 30. August war bas Feuer gegen Bastion Rr. 2 immer gleich stark. Um 6 Uhr ließen wir zwei Minen vor Bastion Rr. 4 spielen. Ein Gleiches that ber Feind um 7 Uhr Abends vor ber Redoute Schwarz. Der Besagerer seine Arbeiten auf dem Chersones fort, verband die Sappe von dem Aurgan Malakoss mit der Parallele und trieb die Approche gegen Bastion Rr. 2 nm 12 Saschen (33—34 Schritt) weiter vor.

Am 31. August beschos ber Feind ben Tag über ben Malatoff, Baftion Rr. 2 und Batterte Rr. 10 ftart; gegen Baftion Rr. 2 bauerte bies Feuer auch bie Racht burch.

Um 1 Uhr Mittags wurde burch eine gludlich geworfene Bombe in ber masfirten feindlichen Batterie unterhalb ber ehemaligen Reboute Selingbinet ein großes Bulvermagagin in die Luft gesprengt, nachbem ber Belagerer um 81/2 Uhr Morgens zwei Minen vor ber Reboute Schwarz hatte spielen laffen, ohne und Schaben ju thun. Um 51/2 Uhr Rachmittage erfolgte in ber feinblichen Mörferbatterie vor Baftion Rr. 2 eine neue bedeutende Explofton. Auf bem grunen Sugel verband ber Belagerer feine 2. und 3. Parallele, führte feine Sappe links vom Malatoff weiter vor, brachte 4 200pfb. Mörfer gegen Baftion Rornilowsti vor und trieb feine vollige Sapte 5 Safchen (14 Schritt) weiter gegen Baftion Rr. 2 vor. Unter bem Schube bes verherrenben Feuers ber Belagerungsbatterien naherten fich bie Frangofen immer mehr ber Bertheibigungelinie; fie maren bem Baftion Rr. 4 bis auf 40 und bem Baftion Rr. 5 bis auf 55 Schritt nahe gefommen. Die Belagerungsarbeiten ber Englander gegen das Baftion Rr. 3 waren weniger erfolgreich, fie hatten vorzugemeise ihre Aufmertsamkeit auf bie Berftarfung ber Batterien gerichtet, welche fie in die bereits früher eröffneten Barallelen gelegt hatten, waren baher mit ihren Angriffdarbeiten in ber Zeit vom 18. Juni bis Ende August nur 100 Schritt über bie Steinbruche hinausgefommen und somit noch eixea 270 Schritt von ben Feftungemerfen entfernt. Diefes langfame Beiten. schreiten ber Belagerungsarbeiten bei ben Englanbern hatte theils in ber ichwierigen Bearbeitung bes fteinigen Bobens, theile in bem Mangel an Energie feinen Grunb.

Am 1. September feuerte ber Feind Tag und Racht, sowohl mit bem directen Schuß wie mit Wurffeuer und besonders gegen Bastion Rr. 2. Wir erlitten bedeutende Beschädigungen. Um 64/2 Uhr früh gaben wir aus unserer Contregallerie vor der Redoute Schwarz einen glücklichen Quetscher ab. Der Angreiser sprengte einen Trichter, ohne ums Schaben zuzusügen. Um 3 Uhr Rachmittags zündeten wir einen Quetscher nach der nächsten Angriffsgallexie zu. Der Feind sührte eine kleine Tranchee 15 Saschen (42 Schriet) von unserem Verhau vor Bastion Kornilowski aus und tried seine völlige doppelte Sappe gegen Bastion Rr. 2 eiwas vor.

Am 2. September um 5 Uhr Morgens und Nachmittags 8 Uhr ließ ber Angreiser vier Minen gegen Bastion Rr. 4 spielen, wodurch unsere Contregallerien unbedeutend beschädigt wurden. Im Laufe bes Tages sette er seine Arbeiten in den Trichtern vor der Redoute Schwarz und hinter der Duarantainebucht fort, während er an seinen Approchen vor Bastion Kornislowski und Rr. 2 unseres starten Feuers wegen kaum seine Beschädigungen ausbessern konnte."

Rehren wir nun wieber zu ben frangofifchen Berichten gurud, fo fagen biefelben:

"Bor ber Front bes Malafoff ift bas Terrain hinter ber Ringmauer ber Beftung nach abwärts geneigt. In Folge biefer für uns gunftigen Beschaffen-

heit bes Bobens wird es bem Felude unmöglich, seine Batterlen hinter einsander ftusenförmig ausustellen, während uns im Gegentheil unsete Position auf dem Mamelon vert Gelegenheit bietet, durch mehrere Stusenreihen von Geschügen die seindliche Artillerie zu bekämpfen. An diesem Puncte ist daher unsere Artillerie der russischen entschieden überlegen und gewährt unseren Angriffswerken den vollständigsten Schus.

Die Berhaue bes Malatoffthurmes waren burch unsere Annäherungswege getichtet und zum Theil in Brand gestecht worden. Wir befinden und nunmehr in einer Entfernung von 25—30 Metres von der Contreescarpe des Thurmes, von diesem vordersten Puncte aus sieht man, daß die Courtine und das Sägewerf, dessen Brustwehr bedeutend beschädigt und dessen Graben saft ganz verschüttet ist, kein ernstliches hinderniß mehr zu bieten vermögen. Auch dort hat man sich durch dem selsigen Boden dis auf 40 Metres vorwärts gearbeitet. Belagerer und Belagerte berühren sich beinahe, und auf diesem schmalen Raume, der sie von einander trennt, schlendern die Steinmortiere Tag und Nacht Massen von Projectilen herüber und hinüber.

Der Angenblick für ben Sturm ist gekommen; die Artillerie hat nicht mehr als für 4—5 Tage Munition. Die russischen Mineurs stoßen bereits an umsere Sappenteten, man hort sie arbeiten und binnen wenigen Tagen muß nothwendig die Explosion erfolgen. In Folge der engen Cernirung beeilen sich die Belagerten einen preiten Ringwall hinter jenem ersten aufzusühren, den wir angreisen. Schon ist die Brustwehr dieses neuen Ringwalles sertig und an mehreren Puncten mit den zur Bertheldigung bestimmten Geschützen versehen. Am Sägewerte und an der Linken der französischen Angrisstinte war durch serneres Abwarten nichts zu gewinnen; es gab nur einen Ausweg und dieser war: am allen Puncten ein möglichst lebhaftes Feuer zu eröffnen und sosot zum Sturme zu schreiten. Selbst General Riel sieht endlich ein, daß der Augenblick des Handelns gekommen sei und erklärt es sier unerlässlich, zu einer fräsigen That unverzüglich zu schreiten; denn schried et: "wenn wir nicht heute einen entscheidenden Streich wagen, so wird der Feind morgen wieder neue Ringwälle aussichten."

Am 3. September vereinigte General Beliffter bie Generale Riel, Bosquet, Thirry, Martineprey, Froffarb und ben englischen Genlecommanbenten Gir Hany Jones bei fich zu einem Kriegerath; er seste ruhig ben

<sup>\*)</sup> Ebenso verdient hier nach Beachtung eine Bemertung Riel's, in der er fagte ! "Die ruffische Armee hatte unter den Folgen ihres fehlerhaften Bertheidigungssphems schwer zu leiden; denn da fie unseren Angriffen nur kleine Aussalle anftatt großer Gegenaugriffe entgegensette, so wurde fie nach und nach von einem Trancheennetz umftrickt. Jest kann fie fich dem concentrischen Feuer unferer Batterien nicht mehr entziehen, denn ohne Schut von gemauerten Escarpen unt fie ftarte Referven zu halfe nehmen, welche den ihr jeden Augenbisch drohenden Sturm abwehren. "

wichtigen Zwed: andeinander und erklätte: nach General Riel's Ansicht sind wir 25 Metres (32 Schritt) mit unseren Approchen von der Festung entsernt und zwar:

vom Bastion Nr. 2 55 Schritt,

4 75

5 100

6 (Engländer)

und haben, um zu blesem Ziele zu gelangen, sehr bebeutenbe Opfer gebracht; nach ber Erklärung bes Artilleriecommandanten reicht unsere Munition nur noch etwa für eine Woche aus, es ist baher bringend nöthig sich zu beeilen und zwar um so mehr, weil wir, bei ber großen Nähe unserer Werke an der Festung, täglich durchschnittlich 150 Mann verlieren. Der Malakoss ist, wie Riel auseinandersetze, einzig und allein der Zielpunct der Belagerung, haben wir diesen, so haben wir die Borstadt und mit derselben auch die Stadt. Die Umstände haben sich für den Sturm gunstiger gestaltet, als ich je zu hossen wagte. Bon diesen Auseinandersetzungen und Betrachtungen geleitet, erössnete nun General Pelissier eine Berathung, wann ein Sturm auf die Festung erfolgen sollte, in Folge bessen der Kriegsrath einstimmig beschloß, den 8. September hierzu zu nehmen.

General Riel verlangte nur noch, daß ber Sag geheim gehalten werben sollte und auch die Stunde eift im letten Augenblide bestimmt werde. Denn bei der Lage, in welcher man sich befand, könnte selbst die unbedeutendste Indiscretion verhängnisvoll werden und das Wisslingen der ganzen Operation zur Folge haben, besonders da ber Angriff vom 18. Juni, von welchem die Russen nach Aussage der Gesangenen und Ausreißer im voraus Kenntnis hatten, neuerdings die Nothwendigkeit der tiefsten Berschwiegenheit bewies.

Die Rahe unserer Approchen gegen bie Festung gestattete uns einen Theil ber Bewegungen ber russischen Truppen zu beobachten, beren Reserven weiter ruckwarts hinter Schubblendungen angesammelt standen. Das Geniescorps konnte sogar mit Gewißheit bestätigen, daß ber wichtige Malakossthurm an seinem gegen die Festung sührenden Eingange geschlossen sei, wodurch es den russischen Reserven unmöglich wurde, sich plöstlich en masse auf unsere Sturmkolonnen zu werfen. Andererseits erlaubte das hestige Feuer unserer gedeckten Batterien und die bedeutende Menge von Projectisen, welche wir mit genauer Berechkung gegen seines Werk werfen konnten, den seindlichen Truppen nicht, sich im Innern desselben für die Dauer zu behaupten, ohne sich zugleich underechendaren Berlinsten auszusehen. Aber das schwere Kaliber der russischen Batterien bildete für uns ein furchtbares Hinderniß und es ließ sich nicht verhehlen, daß das Gelingen dieses wichtigen Angriss nicht ganz allein von der Tapferseit der Truppen abhängig war; es kam vielmehr Miles barauf an, den Feind zu überrumpeln, ehe er seine Berstärkungen gegen

bie angegekffenen Buncte mitwirken laffen konnte. Es wurde baher beschlossen, daß die Artillerie ihr Feuer aus den unten speciell angegeben Batterien am 5. September eröffnen, dasselbe an allen Puncten und aus allen Batterien mit der größten Heftigkeit fortgesetzt werden, aber dennuch einen gewissen unregelmäßigen Gang beobachten sollte, um den Feind zu täuschen und ihn über die Stunde des allgemeinen Sturmes in Ungewisseit zu lassen. Am Tage des Angriffs selbst, wenige Minuten vor der veradsebeten Stunde, sollte das Feuer der Batterien plöslich eine andere Wendung nehmen und sämmtliche Geschützt auf eine möglichst große Entsternung seuern, um das Angriffsterrain vollständig zu säubern und die Russen zu zwingen, hinter ihren Blendungen Schutz zu suchen."

Die Busammensehung ber verbundeten Batterien war bemnach am 5. September speciell folgende:

## A. Französische Batterien.

## I. Auf ber linten Angriffsfront.

| · 1.     | <b>⊕</b> e | gen                     | bas | Ma ft                                     | baftio:                                                     | n:                                                                                                                                   |            |            |        |
|----------|------------|-------------------------|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Batterie | : Nr.      | . 7                     |     | 9                                         | 30pfb.                                                      | Ranonen                                                                                                                              |            | 9 Gefc     | hune   |
| •        | *          | 10                      |     |                                           |                                                             | Ranonen                                                                                                                              |            | 7          | ,<br>, |
| •        | =          | 11                      |     | 8                                         | 30pfb.                                                      | Ranonen }                                                                                                                            |            | 9          |        |
|          |            |                         |     | 5                                         | 80pfb.                                                      | Haubigen                                                                                                                             |            | 3 4        | •      |
| *        | *          | 13                      |     | 2                                         | 24pfb.                                                      | Kanonen )                                                                                                                            |            |            |        |
|          |            |                         |     | 4                                         | 16pfb.                                                      | Ranonen }                                                                                                                            |            | 7 .        | ,      |
|          |            |                         |     | 1                                         | 27 C.                                                       | Mortier                                                                                                                              |            |            |        |
| *        | 8          | 14                      |     | 8                                         | 27 C.                                                       | Wortiere '                                                                                                                           |            | 3 ,        |        |
| *        | *          | 18                      |     | 6                                         | 30pfd.                                                      | Ranonen                                                                                                                              |            | 6 ,        | :      |
|          | *          | 20                      |     | 5                                         | 30pfb.                                                      | Ranonen }                                                                                                                            |            | 6 .        | -      |
|          |            |                         |     |                                           |                                                             | Haubige                                                                                                                              | ,          | v . •      | •      |
| \$       | =          | <b>22</b>               |     | 2                                         | 22 C.                                                       | Mortiere, turfische                                                                                                                  | -          | 2 ,        | t      |
| *        | =          | 25                      |     |                                           |                                                             | Mortiere                                                                                                                             | J          |            |        |
|          |            | ,                       |     |                                           |                                                             |                                                                                                                                      | } 1        | 3 •        | ı      |
|          |            | •                       |     |                                           |                                                             |                                                                                                                                      | J          |            |        |
| *        | 2          |                         |     |                                           |                                                             |                                                                                                                                      |            | 4 .        | :      |
| =        | *          | <b>2</b> 6              |     |                                           |                                                             |                                                                                                                                      | ` <b>)</b> |            |        |
| •        |            |                         |     |                                           |                                                             | · ·                                                                                                                                  | . }        | 9 ,        | :      |
|          |            |                         |     |                                           |                                                             |                                                                                                                                      | }          |            |        |
| . *      | *          | 26a                     | •   |                                           |                                                             |                                                                                                                                      | 1/         | n .        |        |
|          |            |                         |     |                                           |                                                             |                                                                                                                                      |            | •          |        |
| <i>*</i> | \$         | 29a                     |     |                                           |                                                             |                                                                                                                                      |            |            |        |
|          |            | •                       | ٠.  |                                           |                                                             | Haubigen }                                                                                                                           | 1          | 0 .        | ı      |
|          |            |                         | :   | 2                                         | 27 C.                                                       | Mortiere J                                                                                                                           |            |            |        |
| :<br>:   | : :        | 25a<br>26<br>26a<br>29a | ,   | 1<br>6<br>4<br>6<br>2<br>1<br>9<br>1<br>4 | 22 E. 17 E. 22 E. 30ph. 32 E. 30ph. 80ph. 80ph. 80ph. 80ph. | Mortiere, türkische<br>Mortiere, türkische<br>Haubigen<br>Ranonen<br>Mortiere<br>Mortier, türkische<br>Ranonen<br>Haubige<br>Ranonen | }          | 4 s<br>9 s |        |

Uebertrag: 99 Beichite.

| ** 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | ٠.            |            |                |          |             | Uebertrag: | 99   | Gefduge   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|----------|-------------|------------|------|-----------|
| 1 22 C. Mortier, tdrfisch  3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Batterie</b> | Rr.           | 35         | 2              | 2 80pfb. | . Haubigen  | )          |      | 17.       |
| 36   2 22 C. Haubigen   3   3   40   6 24pfb. Ranonen   8   2 22 C. Haubigen   8   2 22 C. Haubigen   8   2 22 C. Haubigen   2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •               |               |            | · 1            | 32 C.    | Mortier     | }          | 4    | ,         |
| 36   2 22 C. Haubigen   3   3   40   6 24pfb. Ranonen   8   2 22 C. Haubigen   8   2 22 C. Haubigen   8   2 22 C. Haubigen   2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               |            | 1              | 22 6.    | Mortier, t  | ūrfisch    |      |           |
| 1 32 C. Mortier  40 6 24pfb. Ranonen 2 22 C. Haubigen 2 2 C. Haubigen 2 30pfb. Ranonen 2 80pfb. Haubigen 2 32 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 3 Mortiere de la C. Mortiere de la C. Mortiere de la C. Mortiere, turfische 2 Summa: 137 Geschüßen 2 C. Gegen das Centralbastion:  Batterie Rr. 1 (theilweise) 5 30pfb. Ranonen 2 80pfb. Haubigen 2 Sopfb. Haubigen 3 20 C. Mortiere, turfische 3 C. Gegen das Centralbastion:  Batterie Rr. 1 (theilweise) 5 30pfb. Ranonen 3 20 C. Mortiere, turfische 3 2 C. Mortiere, turfische 3 2 C. Mortiere, turfische 3 27 C. Mortiere 3 24pfb. Ranonen 3 24pfb. Ranonen 3 24 C. Mortiere 3 20 C. Mortiere 4 16 5 30pfb. Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$              | *             | 36         |                |          |             | ) '' '     |      |           |
| 40   6 24pfb. Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |            |                |          |             | <b>}</b>   | .3   | *         |
| 2 22 C. Haubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | <b>4</b> 0 |                |          |             | )          |      |           |
| 2 22 C. Haubigen 2 2 28 C. Haubigen 2 2 30pfb. Ranonen 2 80pfb. Haubigen 2 32 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 3 2 80pfb. Hanonen 2 80pfb. Haubigen 3 5  1 Mortier à plaque 5 5  2 Segen dans Centralbastion:  Batterie Nr. 1 (theilweise) 5 30pfb. Ranonen 5  2 8 30pfb. Hanonen 5  2 8 30pfb. Ranonen 5  2 8 30pfb. Ranonen 6  3 2 6 Mortiere, türfische 4  2 8 30pfb. Ranonen 6  3 2 6 Mortiere, türfische 4  3 2 7 C. Mortiere, türfische 4  3 2 7 C. Mortiere 5 30pfb. Ranonen 8  3 2 7 C. Mortiere 5 30pfb. Ranonen 8  3 2 7 C. Mortiere 5 30pfb. Ranonen 8  3 2 7 C. Mortiere 5 30pfb. Ranonen 8  3 2 7 C. Mortiere 5 30pfb. Ranonen 8  3 2 7 C. Mortiere 5 30pfb. Ranonen 8  3 2 7 C. Mortiere 5 30pfb. Ranonen 8  4 16 5 30pfb. Ranonen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |            |                |          |             | }          | 8    | *         |
| 2 30pfb. Kanonen 2 80pfb. Haubigen 2 32 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 3 Sopfb. Haubigen 4 Mortier à plaque 5 Sopfb. Haubigen 1 Mortier à plaque 5 Summa: 137 Geschüße 2 Gegen bas Centralbastion: Batterie Nr. 1 (theilweise) 5 30pfb. Kanonen 2 80pfb. Hanonen 3 20pfb. Kanonen 4 5 30pfb. Kanonen 1 80pfb. Hanonen 1 80pfb. Hanonen 1 80pfb. Hanonen 2 2 Mortiere, türkssche 3 27 C. Mortiere, 3 24pfb. Ranonen 3 24pfb. Ranonen 3 24pfb. Ranonen 3 22 C. Mortiere 4 15 8 24pfb. Ranonen 3 22 C. Mortiere 4 16 5 30pfb. Panonen 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | *             | <b>52</b>  |                |          |             |            | 2    | \$        |
| 2 80pfb. Haubigen 2 32 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 3 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *               | *             | <b>54</b>  |                |          | •           | 1          |      |           |
| 2 32 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 2 27 C. Mortiere 2 24pfd. Kanonen 2 80pfd. Haubigen 1 Mortier à plaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |            |                |          |             | 1          | •    |           |
| 2 27 C. Mortiere  2 24pfd. Kanonen 2 80pfd. Haubigen 1 Mortier à plaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |            |                |          |             | }          | 8    | ,         |
| 2 24pfb. Kanonen 2 80pfb. Haubigen 1 Mortier à plaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |            |                |          |             | )          | . ,  |           |
| 2 80pfb. Haubigen 1 Mortier à plaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5               | ï             | 56         |                |          |             | · ) .      |      |           |
| 1 Mortier à plaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |            |                |          |             | (          | 5    | •         |
| ## 59 nicht armirt    Mobile Batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |            |                |          |             | . (        | ·    | ·         |
| ## Dobile Batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠ ,             |               | 59 n       |                |          | ve a panquo |            |      |           |
| 6 14 C. Mortiere, türkische  2. Gegen das Centralbastion:  Batterie Ar. 1 (theilweise) 5 30psd. Kanonen  2 80psd. Hanonen  2 80psd. Hanonen  3 2 80psd. Kanonen  4 5 30psd. Kanonen  1 80psd. Hanonen  1 80psd. Hanonen  2 30psd. Kanonen  3 24psd. Kanonen  3 24psd. Kanonen  3 27 C. Mortiere  3 22 C. Mortiere  11 .  11 .  11 .  11 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mobile          | Bai           |            |                |          | Mortiere    | 1          | _    |           |
| ## Summa: 137 Geschüße  2. Gegen das Centralbastion:  Batterie Rr. 1 (theilweise) 5 30psd. Kanonen  2 80psd. Kanonen  2 80psd. Hanonen  3 20psd. Kanonen  1 80psd. Hanonen  1 80psd. Hanonen  1 80psd. Hanonen  2 30psd. Kanonen  3 24psd. Kanonen  3 24psd. Kanonen  3 27 C. Mortiere  3 22 C. Mortiere  3 22 C. Mortiere  4 16 5 30psd. Kanonen  11 **  ** 16 5 30psd. Kanonen  12 **  ** 16 5 30psd. Kanonen  13 **  ** 16 5 30psd. Kanonen  14 **  ** 17 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  ** 18 **  **  |                 |               |            |                |          |             | türfiiche  | 8    | a         |
| 2. Gegen das Centralbastion:  Batterie Rr. 1 (theilweise) 5 30psd. Kanonen  2 80psd. Kanonen  2 80psd. Hanonen  3 2 80psd. Kanonen  4 5 30psd. Kanonen  1 80psd. Hanonen  1 80psd. Hanonen  2 2 C. Mortiere  3 24psd. Kanonen  3 24psd. Kanonen  3 22psd. Mortiere  3 22 C. Mortiere  4 16 5 30psd. Kanonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |               |            | •              | , 11 G.  |             |            | 137  | Beldrite  |
| Batterie Ar. 1 (theilweise) 5 30psb. Kanonen  2 80psb. Kanonen 2 80psb. Hanonen 3 80psb. Kanonen 4 5 30psb. Kanonen 6 1 80psb. Hanonen 1 80psb. Hanonen 2 2 30psb. Ranonen 3 24psb. Ranonen 3 24psb. Ranonen 3 27 E. Mortiere 4 16 5 30psb. Ranonen 1 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.              | Ø e           | aen 1      | as Gent        | tralha   | flion:      | <b></b>    | 101  | Ocjususe. |
| # 2 8 30pfb. Kanonen } 10 # 2 80pfb. Hanonen } 10 # 2 80pfb. Hanonen } 6 # 4 5 30pfb. Kanonen } 6 # 5 30pfb. Kanonen } 6 # 5 30pfb. Hanonen } 6 # 5 30pfb. Hanonen } 6 # 5 30pfb. Hanonen } 6 # 5 30pfb. Kanonen } 6 # 5 30pfb. Kanon |                 |               |            |                |          |             |            | 5    |           |
| 2 80pfb. Haubigen }  2 80pfb. Hanonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |            |                |          |             | }          | v    | •         |
| 3a 6 30pfb. Kanonen 6 6  4 5 30pfb. Kanonen 6 6  1 80pfb. Hanonen 6 6  2 22 E. Mortiere, türkische 4 6  3 24pfb. Kanonen 8 8 6  3 27 E. Mortiere 9  3 22 E. Mortiere 9  11 6 5 30pfb. Kanonen 1 11 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               | ~          |                |          |             | }          | 10   | *         |
| 5 30pfb. Kanonen 1 80pfb. Haubige  1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |               | 20         |                |          |             | •          | e    | ` _       |
| 1 80pfb. Haubige }  1 2 4 22 C. Mortiere, türkische 4  2 30pfb. Ranonen 8  3 24pfb. Ranonen 8  3 27 C. Mortiere 9  15 8 24pfb. Ranonen 8  3 22 C. Mortiere 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               |            |                |          |             | )          | . •  | •         |
| # 12 4 22 C. Mortiere, türflische # 12a 2 30pfb. Ranonen # 3 24pfb. Ranonen # 3 27 C. Mortiere # 15 8 24pfb. Ranonen # 3 22 C. Mortiere # 16 5 30pfb. Ranonen # 11 # 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •               |               | -          |                |          |             | {          | 6    | \$        |
| 2 30pfb. Ranonen 3 24pfb. Ranonen 3 27 C. Mortiere 4 15 8 24pfb. Ranonen 3 22 C. Mortiere 4 16 5 30pfb. Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               | 19         |                |          |             | türfildi.  | 4    |           |
| 3 24pfb. Kanonen 8 3 27 C. Mortiere 15 8 24pfb. Kanonen 11 3 22 C. Mortiere 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |               |            |                |          |             | , merelake | *    | •         |
| 3 27 C. Mortiere .)  5 15 8 24pfd. Kanonen )  6 22 C. Mortiere )  7 16 5 30mfd. Kanonen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •               |               | 120        |                |          |             | (          | Q    | _         |
| 3 22 C. Mortiere 11 5 30mfb. Panopen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |            |                |          |             | (          | 0    | •         |
| 3 22 C. Mortiere \\ 16 5 30mb Renoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _               | _             | 15         |                |          |             | ` {        |      |           |
| = 4 16 5 30mfn, Panonen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •               | .*            | 10         |                |          |             | · {        | 11   | *         |
| S S 17) D. DUDID, MANDRIPH I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |               | 10         |                | •        |             | )          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7               | •             | 10         |                |          |             | {          | 6    |           |
| 1 80pfd. Haubige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | 17         |                |          |             | )          | •    |           |
| = 17 6 30pfd. Kanonen }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 5             | 11         |                |          |             | {          | 7    | \$        |
| 1 80pfb. Haubise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 2.            | 94         |                |          |             | ,          | c    |           |
| = 24 6 24pfb. Ranonen 6 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |            |                |          |             |            |      |           |
| 2 24pfd. Kanonen, russtsche 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |            |                |          |             | trillrime. | Z    | \$        |
| 8 30pfb. Ranonen 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *               | •             | Z í        |                |          |             | <b>{</b>   | 11   | \$        |
| 3 16pfd. Kanonen ) Uebertrag: 82 Geschütze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |            | •              | o tobio  | . Kanonen   | 11ehertraa | . 89 | Meldin    |
| Bittje, Schlachten und Belagerungen. II. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>93</b> itti  | e, <b>G</b> c | blachten   | und Belagernna | gen. II. |             | attotttug  | _    | elmube.   |

|          |          |            |                               | Uebertrag:   | 82  | Gefchüte  |
|----------|----------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----------|
| Batterie | Nr.      | . 28       | , 6 30pfb. Kanonen            | ·            | 6   | 3         |
| *        | *        | 41         | 4 16pfd. Ranonen              |              |     |           |
|          |          |            | 3 22 C. Haubigen              | •            | 10  | ن         |
|          |          |            | 3 27 C. Mortiere              |              |     |           |
| 3        | 3        | 42         | 4 27 C. Mortiere              |              | 4   | خ         |
| ;        | *        | 44         | 2 32 C. Mortiere              |              |     |           |
|          |          |            | 2 27 C. Mortiere              |              | 12  | *         |
|          |          |            | 8 22 C. Mortiere              |              |     |           |
| *        | =        | <b>4</b> 5 | 2 22 C. Haubiten              |              |     |           |
|          |          |            | 3 16 C. Haubigen              |              | 6   | *         |
|          |          |            | 1 32 C. Mortier               |              |     |           |
| *        | 3        | <b>4</b> 9 | 2 22 E. Haubigen              |              |     |           |
|          |          |            | 2 27 C. Mortiere              |              | 7   | \$        |
|          |          |            | 3 22 C. Mortiere              |              |     |           |
| 3        | *        | 53         | 5 24pfb. Kanonen              |              | 7   | _         |
|          |          |            | 2 22 C. Haubigen              | 2            |     | Ø CS. S.  |
| 3.       | <b>®</b> | aen        | bas Quarantainebaftion:       | Summa:       | 134 | Geldinke. |
|          |          |            | (theilweise) 2 30pfb. Kanonen |              |     |           |
|          |          | •          | 2 80pfd. Haubigen             |              | 4   | *         |
| s        | =        | 32         | 6 27 C. Mortiere              |              | 6   | ,         |
| 5        | *        | 33         | 6'16 C. Haubigen              |              | 6   | ,         |
| 5        | *        | 37         | 6 30pfb. Kanonen              |              | U   | •         |
|          |          |            | 2 80pfd. Haubigen             |              | 8   | *         |
|          | *        | 38         | 8 30pfb. Kanonen              |              | •   |           |
|          |          | •          | . 2 80pfb. Haubigen           |              | 10  | *         |
| *        | =        | <b>4</b> 6 | 4 12pfb. Felbtanonen          |              | 4   | \$        |
| ;        | •        | 47         | 1 32 C. Mortier               | ,            | •   |           |
| •        |          |            | 4 22 C. Mortiere              | Į į          | 7   | \$        |
|          |          |            | 2 33 C. Mortiere, turfife     | tie (        | •   |           |
| •        | =        | 48         | 2 12pfb. Felbkanonen          | , ,          | 2   | s         |
| :        |          | 50         | 6 30pfb. Kanonen              |              | 6   | £         |
|          | 5        | 51         | 5 30pfb. Kanonen              |              |     | •         |
|          |          |            | 3 80pfb. Haubigen             |              | 8   |           |
| s        | •        | <b>\55</b> | 8 30pfb. Kanonen              |              | 8   |           |
| =        | *        | 57         | 4 50pfb. Kanonen              |              | •   | •         |
|          | •        |            | 2 28 C. Haubigen              |              | _   |           |
|          |          |            | 2 80pfb. Haubigen             | •            | 10  | *         |
|          |          |            | 2 Mortiere à plaque           |              |     |           |
| =        | =        | 58         | 4 12pfb. Feldkanonen          |              | 4   | ,         |
| *        | =        | 60         | war noch nicht armirt         | <del>`</del> |     |           |
|          |          |            | •                             | Summa:       |     |           |
| ••       |          |            | ঠা                            | n Ganzen: ?  | 554 | Geldinke. |

## . II. Auf ber rechten Angriffefront:

|                  |     | •    | ·   |           |                       |      |                  |
|------------------|-----|------|-----|-----------|-----------------------|------|------------------|
| <b>B</b> atterie | Mr. | 1    |     |           | Kanonen               | , 15 | <b>Geschü</b> ße |
|                  |     | _    |     |           | Kanonen, englische    |      |                  |
| 3                | 3   | 1a   |     |           | Ranonen .}            | 15   | ,                |
|                  |     |      | 8   |           | Ranonen, englische    | _    |                  |
| \$               | =   | 1 (" |     |           | Ranonen )             |      |                  |
|                  |     |      |     |           | Ranonen               | 16   | , ,              |
|                  |     |      | 5   | 32pfd.    | Ranonen, englische    | 10   |                  |
|                  |     |      | 1   | 13zöü.    | Morser, englisch      |      |                  |
| 3                |     | 4    | 4   | 30pjb.    | Ranonen               | 4    | , .              |
| 2                | *   | 6    | 5   | 80pfb.    | Haubigen )            |      |                  |
|                  |     |      | . 2 | 32 C.     | Mortiere              | 8    | ,                |
|                  |     |      | 1   | 1330U.    | Mortier, englisch     |      |                  |
| *                | =   | 15   | ´ 8 | 80pfb.    | Haubigen )            |      |                  |
|                  |     |      | 1   | türf. H   | aub. von 44 Deques    | 9    | *                |
| ;                | =   | 15a  |     |           | Kanonen )             |      |                  |
|                  |     |      | . 2 | 30pfb.    | Ranonen               | . 6  |                  |
|                  |     |      |     |           | Ranone, ruffische     |      |                  |
| 8                | 5   | 16   |     |           | Mortiere              | 10   |                  |
|                  |     |      | , 3 | 32 C.     | Mortiere }            | 10   | ,                |
| *                | 3   | 17   | 2   | 24pfd.    | Ranonen )             |      | ,                |
|                  |     |      |     |           | Haubigen }            | 6    |                  |
|                  |     |      |     |           | Mortiere              |      |                  |
|                  | 8   | 18   |     |           | Kanonen (             |      |                  |
|                  |     |      |     |           | Kanone, russische     | . 10 | ) ,              |
| ,                |     |      |     |           | Saubigen              |      |                  |
| - \$             | 5   | 19   |     |           | Mortiere              |      | 3 *              |
|                  |     | 20   |     |           | Ranonen }             |      | 3 ,              |
| •                | -   |      |     |           | Mortiere              | •    | , ,              |
| s                | 5   | 21   |     |           | Kanonen ).            |      | •                |
| ,                | , - |      |     |           | Haubisen }            | . (  | ; ;              |
|                  |     |      |     |           | er à plaque           | •    |                  |
|                  |     | 22   |     |           | Ranonen, russische    | •    | •                |
| . *              |     | ~~   |     |           | Hauhite               |      | •                |
|                  |     |      |     |           | Mortier               | }    | 5 ;              |
|                  |     |      |     |           | er à plaque           |      |                  |
| _                | ,   | 23   |     |           | . Ranonen )           | 1    |                  |
| •                | ,   | 20   |     |           | . Haubigen            | 4    | 1 ,              |
| _                |     | 24   |     |           | . Haubigen, türkische | 4    | 4 :              |
| -                | •   | 25   |     |           | . Mortiere            | Į    | 5 =              |
| >                | •   | 20   |     | . <b></b> |                       |      |                  |

Uebertrag: 139 Gefchüte

| Batterie Nr. 26  1 32pfb. Kanone, englische 2 80pfb. Hortiere 3 32pfb. Mortiere 4 30pfb. Ranonen 4 = 28 3 22 E. Haubigen 3 = 29 10 32 E. Mortiere 6 15 E. Mortiere 7 33 10 24pfb. Kanonen 8 34 6 22 E. Haubigen 9 4 27 E. Mortiere 16 = 35 10 24pfb. Ranonen 10 = 36 15 E. Mortiere 16 = 37 16 = 38 17 2 engl. 13zöll. Küsten-Mortiere 18 38 25 32 E. Mortiere 2 = 38 2 27 E. Mortiere 3 = 38 2 27 E. Mortiere 2 = 38 2 27 E. Mortiere 2 = 38 3 2 27 E. Mortiere 3 = 38 3 2 27 E. Mortiere 4 = 38 4 E. Mortiere 5 = 38 5 E. Mortiere 6 E. Mortiere 7 = 38 8 E. Mortiere 8 = |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 32pfb. Mortiere  27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| # 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ### 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 32 C. Mortiere   16   16   15 C. Wortiere   2   16   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 15 C. Mortiere  2 31 2 80pfb. Haubigen 2 32 5 10zöllige englische Mortiere 5 4 33 10 24pfb. Kanonen 10 3 4 6 22 C. Haubigen 4 27 C. Mortiere 6 15 C. Mortiere 5 5 6 15 C. Mortiere 5 5 6 15 C. Mortiere 5 5 6 15 C. Mortiere 5 7 16 7 16 7 16 7 16 7 16 7 16 7 16 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 15 C. Mortiere  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32   5 103öllige englische Mortiere   5   5   33   10 24pfb. Kanonen   10   5   5   5   5   5   5   5   5   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ### 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 22 C. Haubigen 4 27 C. Mortiere 6 15 C. Mortiere 5 5 22 C. Mortiere 5 4 Mortiere à plaque 6 37 2 engl. 13,5U. Küsten-Mortiere 7 38 25 32 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 27 C. Mortiere } 16 : 6 15 C. Mortiere } 5 : 35 5 22 C. Mortiere 5 : 36 4 Mortiere à plaque 4 : 37 2 engl. 13zöll. Küften-Mortiere 2 : 38 25 32 C. Mortiere 25 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 15 C. Mortiere  5 35 5 22 C. Mortiere  6 15 C. Wortiere  5 4 Mortiere à plaque 6 15 C. Wortiere 7 36 4 Mortiere à plaque 7 2 engl. 13zöll. Küsten-Mortiere 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ## 35 5 22 C. Mortiere 5 ## 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ## 36 4 Mortiere à plaque 4 ## 37 2 engl. 13,8 U. Ruften-Mortiere 2 ## 38 25 32 C. Mortiere 25 ## 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 37 2 engl. 13zöll. Ruften-Mortiere 2 : 38 25 32 C. Mortiere 25 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , 38 25 32 C. Mortiere 25 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , 39 2 27 C. Mortiere 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| = = 40 2 24 Kanonen, russische 2 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , 41 6 27 C. Mortiere 6 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| , 42 20 32 C. Mortiere 20 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| = 43 · 6 24pfd. Ranonen 6 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Redoute des 5. November 4 30pfd. Ranonen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leuchtthurm-Redoute 4 30pfb. Ranonen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Redoute Canrobert 2 24pfd. Ranonen, englische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 8zöll, englische Haubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Batterie rechts ber Can-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| robert-Redoute 2 16pfb. Ranonen 2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Summa; 287 Gefchuse.

Mithin hatten bie Franzosen in ihren beiben Angriffsfronten 641 Gesich üße, welche entweder ben Plat ober ben Hafen bestreichen konnten, mit Ausnahme von 6 Geschüßen ber Redoute Canrobert und ber benachbarten Batterie, welche gegen das Thal ber Tschernaja gerichtet waren.

## B. Englische Batterien. I. Linker Angriff. 2 32pfb. Kanonen 2 10zöll. Haubigen 3 8zöll. Haubigen 1 Lancasterkanone 4 13zöll. Mortiere

|          |      |     |      |         |                 | Uebertrag: | 12   | Gefcute   |
|----------|------|-----|------|---------|-----------------|------------|------|-----------|
| Batterie | Nr.  | . 2 | 1    | 838U.   | Mortier         | J          | 1    | *         |
| *        | =    | 3   | 5    | 32pfb.  | Ranonen }       |            | ^    | •         |
|          |      |     | 4    | 133öU.  | Mortiere !      |            | 9    | *         |
| 8        |      | 4   | 5    | 32pfb.  | Kanonen )       |            |      |           |
|          |      |     | 1    | 10jöü.  | Haubite }       |            | 9    | *         |
|          |      |     | 3    | 133öU.  | Mortiere        |            |      |           |
| *        | *    | 7   | 6    | 32pfb.  | <b>R</b> anonen |            | 6    | *         |
| =        | =    | 8   | 8    | 32pfb.  | Ranonen         |            | 8    | ن         |
| 2        | 3    | 9   | . 2  | 68pfd.  | Ranonen }       |            | 4    |           |
|          |      |     | 2    | 838A.   | Haubigen }      |            | 4    | •         |
| 3        | 3    | 10  | 2    | 32pfb.  | Ranonen }       |            | 7    |           |
|          |      |     | 5    | 838A.   | Haubigen !      |            | 7    | •         |
| 3        | =    | 11  | 2    | 68pfd.  | Ranonen )       |            |      |           |
|          |      |     | 6    | 8zöll.  | Haubigen }      |            | 9    | 3         |
|          |      |     | . 1  | Lancafi | erfanone        |            |      |           |
| 3        | =    | 12  | 4    | 10zöü.  | Mortiere        |            | 4    | \$        |
| *        | 3    | 13  | 4    | 13zöü.  | Mortiere        |            |      |           |
|          |      |     | .3   | 103öU.  | Mortiere }      |            | 8    |           |
|          |      |     | 1    | 8zöü.   | Mortier         |            |      |           |
| •        | 5    | 14  | 5    | 32pfb.  | Ranonen )       |            | 11.  | _         |
|          |      |     | 6    | 83öU.   | Haubigen }      |            | 11.  |           |
| *        | *    | 15  | 11   | 1038U.  | Mortiere        |            | 11   | *         |
| *        | 3    | 16  |      |         | <b>R</b> anonen |            | 7    | s         |
| •        | =    | 17  | 2    | 32pfb.  | Ranonen         |            | 2    | s         |
|          |      |     |      |         |                 | Summa:     | 108  | Geschüte. |
|          |      |     | . 11 | . Rech  | ter Angrif      | f.         |      |           |
| Batterie | 98r. | 1   | 6 2  | 68pfd.  | Ranonen (       | _          |      |           |
| *******  |      |     |      |         | Ranone (        |            | -    |           |
|          |      |     |      |         | Haubigen        | ,          | 7    |           |
|          |      |     | 2    |         | Haubigen 1      |            |      |           |
| s        | =    | 7   |      |         | Mortiere        |            | 2    | \$        |
|          |      | 8   |      |         | Mortiere }      |            | r    | •         |
|          |      |     | 2    |         | Mortiere        |            | 5    | *         |
|          | *    | 9   | . 7  |         | Haubigen        |            | 7    | ;         |
|          | ' ,  | 10  | 3    |         | Mortiere .      | •          | 3    | 5         |
| s        | *    | 11  |      |         | Mortiere        |            | 3    | *         |
| *        | =    | 12  |      |         |                 |            | 3    |           |
|          |      |     |      |         | Mortier }       | •          | J    | 3         |
| •        | 2    | 13  | 4    | 32pfb.  | Ranonen         |            | 4    |           |
|          |      |     |      |         |                 | Uebertrag  | : 34 | Geschüße  |
|          |      |     |      |         |                 |            |      |           |

|         |      |      |                      | Uebertrag: 34 | Gefduse    |
|---------|------|------|----------------------|---------------|------------|
| Batteri | e Mr | . 14 | 1 68pfb. Kanone      | ·             |            |
|         |      |      | 5 82pfb. Kanonen     | •             |            |
|         |      |      | · 2 10zoll. Haubigen | 9             | 3          |
| ,       |      |      | 1 Lancasterfanone    |               | •          |
| 3       | 2    | 15   | 3 13,00. Mortiere    | 3             | 2          |
| :       | 3    | 16   | 4 83öll. Mortiere    | 4             | *          |
| ,       | 3    | 17   | 6 32pfd. Kanonen     | 6             | \$         |
| \$      | 3    | 18   | 7 133öll. Mortiere   | 7             | •          |
| ;       | 2    | 19   | 2 103öll. Mortiere   | . 2           | *          |
| 3       | -    | 20   | 2 32pfb. Ranonen     | 2             | *          |
| *       | =    | 21   | 2 8jou. Haubigen     | 2             | *          |
| >       | =    | 22   | 2 8joll. Saubigen    | 2             | s          |
|         |      |      | ,                    | ~ 71          | A . C 4. 3 |

Summa: .71 Befchute.

Der Angriff ber Englander geschah baber mit 179 Geschüten und bie Alliirten eröffneten überhaupt ihr Feuer mit 820 Geschüten, eine Summe, die man nie in ahnlicher Weise zu solchem Zwede vereinigt gesehen, so daß selbst Fürst Gortschafoff in seinem Berichte sagt, daß seit dem 5. September ein mahrhaft infernalisches Feuer gegen das Mastbastion, die Lünette Schwarz und die Batterie Bielkina stattgefunden.

Die Anzahl ber Geschüße in ben russischen Batterien kann auf minbeftens 1200 angenommen werben und selbst auf 1500, wenn man biejenigen mit hinzugahlt, welche in benselben auf bem Nordufer bes hafens sowie auf ben Dampsschiffen sich befanden und bie mehrmals einen großen Einfluß auf ben Angriff ber Alliirten ausübten.

Doch zu ber Zeit, als die verbundeten Heerführer ben Entschluß zu einem neuen und energischen Sturm saßten, hatte Kurft Gortschasses bereits die Abssicht, die Subseite Sebastopols zu raumen und die Gründe hierzu waren: die entsehliche Zerstörung, durch die Kanonade und das Bombardement des Feindes verursacht, der furchtbare Berluft an Leuten und die Unmöglichseit der gänzlichen Wiederherstellung der zerstörten Werke. Sobald daher durch den Eiser der Ingenieure unter der tüchtigen Leitung des Generallieutenant Buchmeier die Brücke über die Sebastopoler Rhede fertig war, beschloß Kürst Gortschaftoff, die Truppen von der Subseite auf die Rordseite überzusühren, denn da durch eine längere Vertseidigung Sebastopols, vorausgesest daß diesselbe gelang, allerdings die größere Anzahl des Feindes vor der Festung beschäftigt wurde, so konnte unterdeß das Beobachtungscorps an der Tscherznaja angegriffen und möglicherweise ins Meer gedrängt werden.

Aber die Schlacht an der Tschernaja hatte am 16. August bereits die Möglichkeit eines ähnlichen Unternehmens dargethan und die Ruffen veranslaßt, von der Offensive ganz abzusehen; baher dienten die ruftischen Truppen, die auf dem rechten Ufer der Tschernaja standen, anstatt nach Art eines Ents

fathetres an operiren, nur ber Barnifon Sebaftopole gur Referve und gum Die gange Stadt bilbete, mit Ausnahme einiger Bebaube, mur noch einen Trummerhaufen; bas Material für bie Flotte befand fich auf ihren Mauern; die von ber Tichernomorefischen Flotte übrig gebliebenen Schiffe waren auf ber Rhebe fefigebannt, murben in ber letten Beriobe ber Belagerung mit Brandgeschoffen beworfen und konnten in Brand gerathen, wenn bie Bertheibigung ber Stadt noch einige Tage fortgefest murbe; benn mohl gefagt noch einige Tage, ba bie beträchtlichen Berlufte, welche bie Garnison burch bas Bombarbement und bie Ranonabe erlitten batte, eine langere Bertheibigung unmöglich machte und man in biesem Falle eine gange Befatung hatte opfern muffen, ohne allen 3wed und ohne bem Keinbe bebeutenben Schaben aufügen au fonnen. Es war baber bie Frage, wie bie Raumung Angefichts einer 100000 Mann ftarfen feinblichen Armee, beren Approchen die ruffischen Werfe ichon berührten, ohne die größten Schwierigfeiten ausguführen und wie es möglich fei, einen baju gunftig icheinenben Moment zu ermablen.

Mm 1. unb 4. Soptember berichtete Beneral Simpfon:

"Die Besatung von Sebastopol benutt die über ben hafen geschlagene neue Floßbrude sehr viel und schafft täglich Borrathe aller Art nach ber Rordseite. Große Arbeitermassen werfen Erdwerke an der Rordseite auf. Der Feind concentrirt seine Streitkräfte zwischen der Meierei Madenzie und dem Fort Constantin. In den letten Tagen hat der Feind auch noch angefangen, eine zweite Brücke von der Rordseite nach der Karabelnasa zu schlagen, auf welcher er sedenfalls die Fortschaffung seiner Borräthe aus den Dock beschleunigen will. Auf Grund sortwährend eingezogener Erkundigungen sind der General Belisser und ich der Ansicht, daß der Feind die Idee, uns an der Tschernasa mit großen Streitmitteln anzugreisen, immer noch nicht ausgegeben hat."

"Am 3. September um 11 Uhr früh, melbeten bie ruffischen Berichte, eröffnete eine vom Feinde hinter dem Kirchhose erdaute Batterie ihr Feuer auf unsere Batterie Rr. 10. Um sie zum Schweigen zu bringen, eröffneten unsere Werke gleichzeitig ihr Feuer und es tobte die Kanonade eine Stunde lang. Um 11 Uhr Rachts versuchte der Feind unsere Bostenkette zurückzudrängen und sich der Wolfsgruben vor dem Malakoss zu bemächtigen, wurde aber in seine Trancheen zurückzworsen. Um 3 Uhr Rachts flog durch einen Wurf aus der Batterie Butakoss in der Batterie von 4 Geschügen, welche dem Bastion Rr. 3 gegenüberliegt, ein Pulvermagazin in die Luft. Die Belagerer verstärkten die Brustwehren ihrer Trancheen vor dem Bastion Kornilowski und verlängerten die linke Flanke ihrer Halbparallele vor dem Bastion Rr. 2. \*)

<sup>\*)</sup> Der Deutlichkeit wegen geben wir hier eine vergleichenbe alphabetiiche Ueberficht ber Bertheibigungswerte nach ben verschiedenen Benennungen ber Ruffen und Alliten :

Am 4. September wurde ber Minentrieg vor ber Redoute Schwarz und bem Bastion Nr. 4 mit besonderer Thatigkeit fortgesett. Wir zundeten viers der Angreiser breimal. In seine Batterien vor unserer linken Flanke schnitt ber Feind Scharten ein.

Am 5. September mit Tagebanbruch begannen sammtliche Batterien bes Feindes zu feuern auf bem rechten Flügel gegen die Batterie Scherwe und die rechte Face des Kornilowskibaftions, im Centrum (die Englander) gegen Baftion Rr. 3 und auf dem linken Flügel gegen die linke Face des Baftions Rr. 4.

Zuerst seuerten die Batterien lagenweise, alsbann nach Art des Laufseuers. Die Werke unserer rechten Flanke antworteten gleich fraftig. In der 9. Stunde des Morgens wurde das Feuer allmählich schwächer, entbrannte aber gegen 2 Uhr Mittags mit erneuerter Heftigkeit, die es in den späten Nachmittagsstunden abermals nach und nach zu schweigen begann. Der Belagerer verschoß in diesen 24 Stunden gegen 70000 Augeln, 16000 Granaten und Bomben sowie einer großen Anzahl Naketen, also ppt. 100 Schuß und Wurf per Geschüß. Von Einbruch der Dämmerung an die zum anderen Morgen wurden die Stadt bombardirt und die Festungswerke mit Kartätschen

| bai und dem Fort Alexander).  * 10 ober von der Quarantaine Kort von der Quarantaine ober große Batterie von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a. Ruffifche Benennungen:     | b. Benennungen ber Alliirten:                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bai Karabelnaja Bafion Ar. 1  Roftin Ar. 1  Rorniloff (ober Kornilowski)  Rr. 3  Rorniloff (ober Kornilowski)  Rr. 3  Redan bes Berfies. Rleines Redau.  Siehe Redoute Korniloff ober Kornilowski.  Redan. Großer Redan. Redan der Engländer.  Mastbastion.  Gentralbastion.  Gentraldastion.  Gentraldastion.  Gentraldastion.  Gentraldastion.  Gentraldastion.  Gentraldastion.  Get Quarantaine (zwischen der Artillerie= bai und dem Fort Alexander).  Fort von der Quarantaine ober große Batterie von der Quarantaine ober Paal von der Quarantaine und dem Fort Alexander).  Fort Alexander.  Seibe Lünette Beltine.  Der absteigende Theil des großen Redan zum Kazrabelnaja-Ravin.  Beryais  Bestwais  Redan des Berfices.  Redan.  Gentralbastion.  Getterander).  Fort Webell Alexander).  Fort          | Subhai (vouinava bouthta).    | Militairbafen. Rleiner Safen. Subbafen.                                                         |
| Bakterie der Spiße (des Werftes).  ** 2  ** Rorniloff (oder Kornilowski).  ** Rr. 3  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bai Rarabelnaja               | Bai ber Dode ober ber Rahrzeuge.                                                                |
| Redan bes Werfies. Kleines Kedan.  Sciehe Redoute Korniloff ober Kornilowski.  Kedan Großer Redan. Redan der Engländer.  Redan. Großer Redan. Redan der Engländer.  Redan Großer Redan. Redan. Redan der Engländer.  Redan Großer Redan. Redan der Engländer.  Redan Großer Redan. Redan der Engländer.  Redan Großer Redan. Redan. Redan der Engländer.  Redan Großer Redan. Redan. Redan der Engländer.  Redan der Großer Redan der Engländer.  Redean der Großer Redan der Engländer.  Redean der Großer Bedu Redean.  Redean der Großer Bedu Redean der Engländer.  Re | Baftion Br. 1                 | Batterie ber Spike (bes Berftes).                                                               |
| Rorniloff (ober Kornilowsfi).  Rr. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | Reban bes Berftes. Rleines Reban.                                                               |
| Medan. Großer Redan. Redan der Englander.  Maftbaftion.  Gentralbaftion.  Duarantainebaftion.  Fort Catherine (über dem Norduser des großen Habeit von der Quarantaine (zwischen der Artilleries dai und dem Fort Alexander).  Medan. Großer Redan. Redan der Englander.  Gentralbaftion.  Fort Catherine (über dem Norduser des großen Habeit von der Quarantaine (zwischen der Artilleries dai und dem Fort Alexander).  Fort von der Quarantaine oder große Batterie von der Quarantaine (zwischen der Bai von der Quasrantaine und dem Fort Alexander).  Fort Alexander.  Selfine oder Bielkina  Belfine der Bielkina  Chemiafine  Che | Rorniloff (ober Rornilomafi)  |                                                                                                 |
| Mastbastion.  Satterie Rr. 4 ober Catharine  Batterie Rr. 4 ober Gatharine  Batterie Sebastopol  Heduit von der Quarantaine (zwischen der Artillerie=bai und dem Fort Alexander).  Fort von der Quarantaine oder große Batterie von der Quarantaine und dem Fort Alexander).  Fort Alexander  Belfine ober Bielsina  Betsine ober Bielsina  Betsingende Theil des großen Redan zum Kasrabelnaja-Navin.  Chemiatine  Gonstantin  Gervais  Rostomaross  Rostomaros | Pr 3                          |                                                                                                 |
| Gentralbastion.  Batterie Ar. 4 ober Catharine  8 oder Batterie Sebastopol  1 10 oder von der Duarantaine  Alerander  2 Alerander  3 Alerander  4 Belstine oder Biellina  5 Chemiafine  5 Constantin  5 Constantin  6 Centralbastion.  Cuarantainebastion.  Fort Catherine (über dem Aorduser des großen Keduit von der Quarantaine (zwischen der Autilleries dai und dem Fort Alexander).  Fort von der Quarantaine oder große Batterie von der Quarantaine (zwischen der Bai von der Quasantaine und dem Fort Alexander).  Fort Alexander.  Selstine oder Biellina  Chemiafine  Constantin  Constant |                               |                                                                                                 |
| Duarantainebastion.  Batterie Ar. 4 ober Catharine  Boder Batterie Sebastopol  Beduit von der Quarantaine (zwischen der Artilleries bai und dem Fort Alexander).  Belsine ober Bielsina  Belsine ober Bielsina  Chemialine  Chemialine  Constantin  Constantin  Bervais  Bostomaros  Rostomaros  Rosto |                               |                                                                                                 |
| Batterie Rr. 4 ober Catharine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                                                                                 |
| \$\text{ sober Batterie Sebastopol } \text{ sober von ber Quarantaine } \text{ sober von ber Quarantaine } \text{ sober der Alexander}. \text{ sober der Alexander} \text{ son ber Quarantaine } \text{ sober der Batterie von ber Quarantaine } \text{ sober der Beltine } \text{ sober der Alexander}. \text{ Soiehe Lineate Beltine.} \text{ Sort Alexander} \text{ sober der Alexander} \text{ sort Bedan gum Raster abelnaja-Ravin.} \text{ sort Alexander} \text{ sort Bedan gum Raster abelnaja-Ravin.}  sort Bedan gum Raster abelnaja-      |                               | Gart Katherine (über bem Marbufer best grafien                                                  |
| * 8 oder Batterie Sebastopol de duit von der Quarantaine (zwischen der Artilleries bai und dem Fort Alexander).  * 10 oder von der Quarantaine  * Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mittette Mt. & Doct Buthueine | Safend vie d vie nam Fart Raul gelegen)                                                         |
| ### 10 ober von der Quarantaine   Fort von der Quarantaine ober große Batterie von der Quarantaine (zwischen der Bai von der Quaerantaine und dem Fort Alexander).  ###################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s 8 oder Batterie Gebaftopol  | Reduit von der Quarantaine (zwischen der Artillerie=                                            |
| # Alerander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | s 10 ober von ber Quarantaine | Fort von der Quarantaine oder große Batterie von der Quarantaine (zwifchen der Bai von der Qua- |
| Boubistcheff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meranher                      |                                                                                                 |
| Boubistcheff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maltine aber Mistine          |                                                                                                 |
| rabelnaja-Navin.  Serschanztes Lager von der Quarantaine.  Gonstantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marhisches                    |                                                                                                 |
| # Constantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s Soundingell                 |                                                                                                 |
| Bervais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | s Chemiafine                  | Berichangtes Lager von ber Quarantaine.                                                         |
| rabelnaja-Ravin. Die halbe Courtine rechts zwischen bem Malatoff: werte und bem fleinen Redan. Fort Michel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . Constantin                  | Fort Conftantin.                                                                                |
| rabelnaja-Ravin. Die halbe Courtine rechte zwischen bem Malatoff: werte und bem fleinen Redan. Fort Michel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bervais                       | Der absteigende Theil bes Malafoffwerfes zum Ra-                                                |
| werke und bem fleinen Redan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                             | rabelnaja=Ravin.                                                                                |
| Michel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s Rostomaros                  | Die halbe Courtine rechts zwischen bem Ralatoff: werfe und bem fleinen Reban.                   |
| Riconoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : Michel                      |                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Niconoff                    | Rafernenbatterie. Batterie bes Arfenals.                                                        |
| Baul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s Paul                        |                                                                                                 |
| Piatighlazana (b.i. v. 5 Schfich.) Lancasterbatterie (ber Englander).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                 |

beschoffen, um bas Ausbeffern berselben zu verhindern; Dieses Berfahren wiederholte fich auch in ben nachsten Tagen.

Die Angreifer erschütterten und zerftorten unsere Berte auf ber gangen Bertheibigungelinie; bies mahrhaft hollische Feuer, welches junachft gegen bie Schiefscharten und bie Bruftwehrkaften gerichtet war, verrieth zu beutlich bie Abficht bes Feinbes, unsere Geschute ju bemontiren, unsere Werke ju gerftoren und bann jum Sturm gegen bie Festung ju schreiten. Es war nicht mehr möglich, bie Befestigungen auszubeffern und man mußte fich barauf befchranten, die Pulvermagazine und die Blendungen durch Erbauffchattungen wieber in Stand zu feten. Die einfinkenben Bruftwehren verschütteten bie Graben, bie Raften fturgten jufammen, bie Schieficharten mußten jeben Augenblid vom Schutt gereinigt werben, bie Bebienungemannschaft ber Beschüge fiel maffenhaft und konnte kaum wieber erfest werden. Die zweite Bertheibigungefront wurde hergestellt und auf bem Malatoffhugel Bruftwehren jur Dedung für Felbgeschüte aufgeführt. In ber Racht wurden bie bemontirten Geschütze und Laffeten gegen neue ausgewechselt, bagegen rudten bie Arbeiten bes Belagerers nicht vor; bas Transportschiff "Donau" auf ber Rorbseite ber Rhebe gerieth burch feinbliche Bomben in Brand.

| a. Ruffifche Benennungen:     | b. Benennungen ber Alliirten:                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie Schmidt              | Batterie bes Courtinenerochets, welche bas Malatoffs<br>werk mit dem kleinen Reban verbindet (ben Aus-<br>gang fankirenb).                                                 |
| = Stal                        | Batterie im Grunde bes Subhafens.                                                                                                                                          |
| Rourghan Dalakoff             | Mamelon Malatoff.                                                                                                                                                          |
| Lunette Belfine ober Bielfing | Lunette rechts bes Centralbaftions.                                                                                                                                        |
| Boutafoff                     | Lunette, welche bas Thor ber Courtine 5-6 bedt.                                                                                                                            |
| Ramtschatta                   | Siehe Reboute Ramtschatfa.                                                                                                                                                 |
| 56warz                        | Siehe Reboute Schwarz.                                                                                                                                                     |
| gruner Sügel (Mamelon vert)   | Mamelon vor bem Grunde bes Militairhafens, oftlich<br>bes Laboratorien-Ravins.                                                                                             |
| Sapounberg                    | Interman:Blateau (auf dem die Schlacht von Inter-<br>man geliefert wurde); das außerste Nordende diefes<br>Blateaus ward oft mit dem Namen dez höhe des<br>Berftes belegt. |
| Péreffype                     | Esplanade, welche fich vor bem Grunde des Militairs hafens befindet.                                                                                                       |
| Mavin des Laboratoriums       | Ravin Woronzoff (in welchem man die Strafe Bo-<br>ronzoff paffirt).                                                                                                        |
| Redoute Kamtschatka           | Ouvrage du Mamelon vert. Reboute Brancion feit<br>ben 14. Juni.                                                                                                            |
| s Rorniloff                   | Malafoffwerf (erbaut um ben Malafoffthurm).                                                                                                                                |
| Roftislaff                    | Großes Rebuit rudwarts ber Courtine 5-6.                                                                                                                                   |
| : Schwarz                     | Lunette links vom Centralbaftion.                                                                                                                                          |
| s Selinghinet                 | Berf bes 22. Februar. Reboute Las ( Ouvrage barande Nr. 1 (feit bem 14. Juni) du carénage.                                                                                 |
| = Bolhynie (Bolinsti)         | Berf bes 27. Februar. Reboute La: Ouvrages<br>varande Rr. 2 (feit dem 14. Juni) blanes.                                                                                    |
| : Tschesmé                    | Großes Reduit bes Centralbaftions,                                                                                                                                         |

Am 6. September eröffnete mit Tagesanbruch ber Feind wieder ein starkes Lagenseuer gegen die Festung und Küstenbatterien. Abends horte die Kanonade wieder auf, wogegen das Bombardement von Reuem begann. In der Racht beschoß der Feind auch unsere Arbeiten mit Kartätschen. Die Stadt, die Bucht und die Rordseite wurden mit Kugeln, Bomben und Brandraken überschüttet; die Fregatte Kawarna gerieth durch seindliche Bomben in Brand.

Die Beschäbigungen an ben Festungswerten waren sehr bedeutend und bas seinbliche Feuer hinderte uns an ihren Ausbesserungen."

Dagegen fagen bie frangofischen Berichte, um auch biefe bier vergleichsweise zu erwähnen:

"Am 5. erbröhnten sammtliche Feuerschlunde zu gleicher Zeit gegen Sebaftopol (in der Beise, wie es die ruffischen Berichte gemeldet); ber ruffische Zweideder "Marian", ber an der Rhebe Anter geworfen, wurde durch eine Bombe in Brand gestedt und brannte zwei Stunden lang, einen rothlichen Feuerschein über das ganze Lager verbreitend; unsere Projectile verbreiteten überall Tod und Berberben.

Auch die Racht hindurch währte unser Fener fort, um den Feind zu verhindern, die Beschädigungen an seinen Werken auszubessern und seine demontirten Geschüße zu ersehen. Am nächsten Morgen den 6. wurde das Feuer mit erneueter Energie wieder ausgenommen. Die seinblichen Projectile, aus kurzer Distance abgesenert, durchlöchern unsere Brustwehren und zerreißen die Schulterwehren. Die Bertheibigungswerke der Festung hatten durch unser ununterbrochenes Feuer schon seit langer Zeit surchtbar gelitten; die Stadt war unhaltbar geworden, die meisten Häuser waren zerschossen, die Dächer zertrümmert, von allen Seiten säeten unsere Rugeln und Bomben Tod und Berberben. Der größte Theil der Truppen bivouaquirte auf freien Plätzen oder in den Hohlwegen und errichtete sich Verstede, die vielleicht schon im nächsten Augenblicke durch unser Feuer zerstört und über den Hausen geworfen wurden.

Der Feind erkannte offenbar, daß ber entscheibende Sturm nicht mehr lange ausbleiben wurde, aber er hatte keine genaue Kenntniß bes Tages und ber Stunde; er mußte baher seine Reserven fortwährend an gedeckten Plagen beisammen halten, um fie nicht burch bas furchtbare Feuer unserer Artillerie wegsegen zu laffen.

Der Abjutant bes General Beliffter, Oberftlieutenant Caffaigne, schrieb am 6. September: ""Wir stehen an ber Krisis ber Belagerung. Die Festung ift wie in einem Schraubstode eingepreßt; wir stehen am Fuße ber felublichen Werke, die englischen Kanonen und unsere Batterien unterhalten ein furchtbares Feuer, binnen zwei Tagen wird Alles entschieden sein.""

Die französische Artillerie, schrieb General Riel um biefe Zeit, hatte ein solches Uebergewicht über bie ruffische erlangt, bag fie fast alle Geschüpe, welche in geraber Richtung gegen unsere Angriffswerke schießen konnten, jum

Schweigen gebracht hatte. Die vom Schutte verschloffenen Schießscharten beseitigten jede Besorgniß, daß unsere Truppen bei ihrem Austritte aus den Laufgraben von den feindlichen Kartätschen viel zu leiden haben konnten. Die Brustwehren waren beschädigt und Massen von Erde und Sand in die Graben gefallen."

Am 7. September wurde das Bombardement und die Kanonade mit gleicher Heftigkeit fortgesetht; das Feuer wüthete auf der ganzen Linie ununterbrochen lagenweise fort und außer den gewöhnlichen Geschossen wurden auch an diesem Tage früh Sabartinen oder Sprengtonnen in den Malakoff geworfen. Am Abend flog, durch eine Rakete entzündet, eine mit 5600 Phund Bulver beladene Barkasse im Nicolajewski-Hasen in die Lust; eine andere weiter rückwärts besindliche Barkasse wurde bei dieser Gelegenheit durch die Gewalt des Lustdruckes versentt; in der Stadt zündeten die Raketen und Bomben an vielen Orten.

Unterbes bereiteten fich bie Berbanbeten zum Sturme vor; zum Ueberschreiten ber Graben wurden aus leicht tragbaren Leitern leichte Bruden gebaut und die Truppen mit ihrer Handhabung vertraut gemacht; im Uebrigen verwendeten jedoch die Franzosen mehr Ausmerksamkeit auf die Borbereitungen zum Sturm als die Englander.

Endlich beschlossen die verbundeten Oberbeschlähaber, Sebastopol den nächsten Tag zu stürmen und nachdem der Angrisseplan entworsen, wurde die Mittagsstunde des 8. September hierzu bestümmt; die Grunde, weshalb man gerade diese Tageszeit dazu wählte, waren folgende:

- 1) wollte man bem ruffischen Observationscorps zur Borbereitung auf eine Schlacht und zum Angriff ber feindlichen Circumvallationslinte nicht Zeit genug laffen;
- 2) die Unordnung bei den Bewegungen der Truppen in den Trancheen die ein Angriff in den Morgenstunden jedesmal hervorruft, vermeiden und
- 3) ben Leuten auch Zeit geben, fich vorzubereiten und noch vorher burch Speisen und Getrante zu ftarfen.

Bu ben Hauptangriffspuncten wurden bas Kornilowskis bastion und Bastion Rr. 2 erwählt; um aber die Streifrafte der Russen zu theilen, wollte man gleichzeitig auch die Bastione Rr. 3 und hangreisen lassen. Gegen Bastion Rr. 1 sollten die Geschüse der ehemaligen Bolinskis (Bolhyniens) und Seleuginskis Redoute wirken und die Batterien am östlichsten Ende der Kilengrundbucht; gegen Bastion Rr. 6 die Batterien am füblichsten Ende der Duarantainebucht. Um bei diesem Sturme die Flotte mit verwenden zu können, erhielt dieselbe den Besehl, am Morgen des 8. September der Einsahrt in die Rhebe sich zu nähern und das Quarantainesort sowie die große Brücke zu beschießen, welche zur Berdindung der Sübseite Sebastopolo mit der Nordseite erdaut worden war. Zum Schus der

Truppen, die zum Sturme bestimmt waren, nahm das Observationscorps eine solche Position, daß die französischen Divisionen d'Herbillon, Faucheur und die Brigade Bergé von der Division Camou bei der Birthshausbrude und auf ben Febjuchinnischen Höhen und an der Intermanbrude die Brigade Montenard zu stehen kamen; den Oberbefehl über dieselben führte General d'Herbillon und ihre Reserve bildeten die afrikanische reitende Jägerdivision Morris und die Kurassierbrigade Forton.

Bei bem Dorfe Tschorgun und auf bem Ghabsortowolberge standen die sardinischen Truppen des General La Marmora (4 Infanteriedrigaden, 1 Cavallerieregiment und 5 Batterien); auf dem äußersten rechten Flügel im Baidarthale die Cavalleriedivission d'Allonville — eine Husarens und eine Dragonersbrigade — nebst einigen Bataillonen Infanterie. Die Gesammtzahl dieser Truppen betrug 24000 Mann Infanterie und 6000 Mann Cavallerie; die Hauptreserve aus 20000 Türken und 8000 Engländern bestehend, stand westelich von Balaklawa und im Thale von Kadissio; die Zahl der zur Bertheidigung der Tschernajalinie verwendeten Truppen kann mithin auf 58000 Mann ansgegeben werden.

Rachbem bie Belagerer vom 7. jum 8. bie ganze Racht hindurch aus ihren Batterien gefeuert, ließen sie um 8 Uhr Morgens aus ben nachsten Approchen vor bem Bastion Kornilowski 3 Steinminen springen, welche die Brustwehren und Merlons im Saillant bes Bastions noch mehr verschütteten.

Um 8. Morgens erließ General Bosquet folgenben Tages, befehl:

"Solbaten bes 2. Corps und ber Reserve! Am 7. Juni hattet Ihr die Ehre, die ersten gerade zum Herzen zielenden Wunden der russischen Armee beizubringen. Am 16. August brachtet Ihr der feindlichen Hussere eine schmachvolle Niederlage bei. Heute werdet Ihr mit dieser vom Feinde so gefannten sesten Hand ihm durch die Erstürmung des Malakoss den Todesstoß versehen, während unsere englischen Kameraden und unser 1. Corps den Sturm auf den großen Redan und auf das Centralbastion aussühren. Die jungen Abler Frankreichs sollen mit einem allgemeinen Sturm zweier Armeen gegeneinander, mit einem unermeßlichen und benkwürdigen Siege geströnt werden. Darum vorwärts Kinder! Wir müssen den Malakoss und Sebastopol haben! Es lebe der Kaiser!"

Auch General Mac Mahon erließ am 8. einen Tagesbefehl, inbem er fagte:

"Solbaten ber 1. Division und Garbe-Juaven! Endlich ist ber Augenblid gekommen, wo Ihr die Trancheen verlassen und Mann gegen Mann den Feind angreisen sollt. Der General en chef hat Euch hierzu die Hauptrolle, Einnahme des Malakoff, des Schlüssels zu Sebastopol, zugedacht. Soldaten! Auf Euch haften die Augen der ganzen Armee. Die von Euch auf die Wälle dieses Forts gepflanzten Fahnen sollen das Signal zum allgemeinen Sturm

geben. 20000 Engländer und ebensoviel Franzosen unterflügen Euch zu Eurer Linken, indem sie sich dort auf die Festung stürzen. Zuaven, Idger zu Fuß, Soldaten des 7., 20. und 27 Linienregiments! Eure Tapferkeit verdürgt mir unsern Sieg, durch welchen die Ramen Eurer Regimenter unsterblich werden. In wenigen Stunden weiß unser Raiser in Frankreich, was die Soldaten an der Alma und von Inkerman noch mehr leisten können! Wein Signal zum Borgehen wird der Ruf sein: Es lebe der Kaiser! Unsere Losung sei: Ehre und Baterland!"

So find wir benn endlich jum entscheibenben Benbepuncte bes ganzen großartigen Schauspiels angelangt und es erübrigt nur noch bie Disposition ber verbundeten Armeen und die Aussuhrung des Sturmes noch naher ins Auge zu fassen.

Da bie Hauptpuncte ber ausgebehnten Enceinte ber Festung angegriffen werben sollten, bamit die Russen ihre Reserven nicht concentriren konnten, theils damit sie in Betreff der Stadt besorgt gemacht würden, von der die Brücke nach der Rordseite ausging, — so sollte General de Salles mit dem 1. Corps, verstärkt durch eine sarbinische Brigade, auf dem französischen linken Flügel die Stadt angreisen, während im Centrum die Engländer das große Redan nehmen und General Bosquet auf dem französischen rechten Flügel den Malasoff und den kleinen Redan des Berfts (carénago — Bastion Rr. 2), als den vorspringendsten Theil der Karabelnaja-Besestigung, stürmen sollte. Die besohlene ordre de dataille war daher mit Pelisser's Worten solgende:

"In der vordersten Parallele der linken Attaque stand die Division Levaillant (2. Division des 1. Corps), welche das Centralbastion und seine Lünetten angreisen sollte.

Brigabe Coufton:

- 9. Jägerbataillon zu Fuß (Commanbeur Rogié),
- 21. Infanterieregiment (Dberftlieutenant Billeret),
- 42. Linienregiment (Oberfilientenant de Mallet). Brigade Trochu:
- 46. Linienregiment (Dberflieutenant be Banneur),
- 80. Linienregiment (Dberft Laterrabe).

Rechts hiervon ftand bie Division d'Autemarre, welche ber Division Levaillant auf bem Fuße folgen und bie Rehle bes Maftbaftions wie bie bort liegenden Batterien angreifen follte.

Brigade Riol:

- 5. Jägerbataillon ju guß (Commanbeur Garnier),
- 26. Linienregiment (Dberft be Gorbiers),
- 19. Linienregiment (Oberft Guignard).

Brigade Breton:

- 39. Linienregiment (Oberft Conugnan),
- 14. Linienregiment (Oberft Gunot be Lespert).

Die farbinische Brigabe ftand unter General Cialbini rechts vom General d'Autemarre und follte bie rechte Flante bes Maftbaftions angreifen.

Die Divisionen Bouat und Baté (4. und 3. bes 1. Corps) fanden für General Levaillant in Referve.

Division Bouat:

- . 1. Brigabe: Beneral Lefevre,
- 10. Jägerbataillon ju Fuß (Commandeur Suiomar),
- 18. Linienregiment (Oberft Dantin),
- 79. Linienregiment (Dberft Grenier);
  - 2. Brigabe: General be la Roquette,
- 14. Linienregiment (Dberft be Regrier),
- . 43. Linienregiment (Oberft Broutta). Divifion Bate:
  - 1. Brigabe: General Beuret,
  - 6. Jägerbataillon zu Fuß (Commandeur Fermier),
  - 28. Linienregiment (Dberft Lartiques),
  - 98. Linienregiment (Dberft Confeil Dumeenil);
    - 2. Brigabe: General Bagaine,
  - 1. Regiment ber Frembenlegion (Oberftlieutenant Martenot),
  - 2. Regiment ber Frembenlegion (Dberft Charbrieres).

Außerbem war für alle Eventualitäten aus Kamiesch bas 30. und 35. Linienregiment herangezogen und bem General be Salles zur Disposition gestellt; sie standen auf dem äußersten linken Flügel und sicherten dort kräftig unsere Linien. Bor der Karabelnaja wollten wir, wie bereits angegeben, in drei Richtungen angreisen, nämlich links den Malakoff und seine bahinter liegende Berschanzung, rechts das kleine Redan an der Kleischlucht und dazwischen die beibe Werke verbindende Courtine. Die Malakofffront war unbedingt der Schlüssel der ganzen Enceinte und ihrem Fall mußte allmählig die Eroberung der andern Werke solgen; dem General Bosquet war anch die ganze Infanterie der Kaisergarde zur Disposition gestellt.

Die Division Mac Mahon (1. Diviston bes 2. Corps) follte ben Malatoff fturmen.

- 1. Brigabe, Dberft Decaen:
- 1. Zuavenregiment (Dberft Collineau),
- 7. Linienregiment (Dberft Decaen);
  - 2. Brigabe, General Binon:
- 1. Jagerbataillon ju Sus (Commandeur Gambier),
- 20. Linienregiment (Dberft Drianne),
- 27. Linienregiment (Dberft Abam).

Als Referve waren biefer Divifion beigegeben:

- Brigade Bimpffen von ber Divifton Camou,
- 3. Buavenregiment (Dberft Poihes),

50. Linienregiment (Dberftlieutenant' Ricolas),

Algierische Tirailleurs (Oberft Rose)

und bie 2 Bataillone Zuaven (Oberft Janniv) ber Divifion Raisergarbe.

Die Division Dulac follte bas kleine Reban an ber Rielschlucht fturmen.

- 1. Brigabe, General St. Bol:
- 17. Jägerbataillon ju Fuß (Commanbeur Feruffac),
- 57. Linienregiment (Dberft Dupnis),
- 85. Linienregiment (Dberft Jarel);
  - 2. Brigabe, Beneral Biffon:
- 10. Linienregiment (Commandeur be Lacontrie),
- 61. Linienregiment (Oberft be Taris).

216 Referve maren biefer Divifion beigegeben:

- Brigade Marolles von ber Divifion b'Murelles,
- 15. Linienregiment (Dberft Guerin),
- 96. Linienregiment (Dberft Malherbe)

und bas Bataillon Jäger zu Fuß (Commandeur Cornulier) von der Division Raisergarde.

Die Division La Motterouge endlich hatte ben Angriff im Censtrum unserer rechten Attaque.

- 1. Brigabe, General Bourbafi:
- 4. Jägerbataillon ju Fuß (Commanbeur Clinchart),
- 86. Linienregiment (Dberft be Berthier),
- 100. Linienregiment (Dberft Mathieu);
  - 2. Brigabe, Dberft Bicarb:
- 91. Linienregiment (Oberft Bicarb),
- 49. Linienregiment (Dberft Rerguvon).

Als Referven waren biefer Divifton beigegeben:

- bie Boltigeure (Oberften Montera und Douay) und
- bie Grenadiere (Obersten Blanchard und Dalton) ber Division Raisergarbe, welche ber Garbe-Divisionsgeneral Mellinet besehligte, unter bem auch die Brigabegenerale be Boutevés und be Failly standen.

Bur Ausstellung bieser Truppen waren die Trancheen in drei Theile zerslegt gedacht, dergestalt, daß immer die Angrissobietstion sast ganz in der ihrem Angrissobsect zunächst liegenden Parallele untergebracht war, während ihre Reserven in den rüdwärts liegenden älteren Parallelen, wie in der Kiels und Karabelnajaschlucht sich ausstellen sollten. Da es von wesentlicher Wichtigkeit war, diese concentrirte Ausstellung unserer Truppenmassen dem Feinde zu verseimlichen, so hatte man sorgsältig alle Communitationen die zu unsern vordersten Wassendähen untersucht und wo es nöthig befunden worden, die Kronen der Brustwehren erhöht, damit überall genügende Deckung vorhanden war. Für den Sturm der rechten wie linken Attaque waren Abtheilungen

ber Artillerie und Genietruppen ausgesucht worben, welche mit bem ente · fprechenben Berath verfeben, an ber Tete ber Sturmtolonnen marichien follten. Die Sappeure vom Beniecorps follten bereit fein, mit Sulfe ber Truppen aus ber Avantgarbe ber Sturmfolonnen, bie Braben zu überbruden, wie bies eingeübt worben war und wozu bas Material vorberein in ben vorberften Trancheen lag. Die Artilleriften follten Sammer, Schlage röhren und bas sonft Rothige mit fich führen, um je nach Umftanben bie feinblichen Beschütze unbrauchbar ober wieber schuffahig ju machen und fie in letterem Falle gegen ben Feind zu fehren. Außerbem follte eine bestimmte Bahl Mannschaften ber erften Batgillone jeber Sturmfolonne Berfzeuge mit furgem Stiele, bie am Leberzeug getragen werben tonnten, mit fich fuhren, um Durchgange ju eröffnen, Graben ju fallen, Abidnitte umguwenben, fun um alle die Arbeiten auszuführen, welche im erften Augenblick fo bringent und nothwendig find. Felbbatterien maren auch in Reserve gestellt worben, welche nothigenfalls auch am Rampfe Theil nehmen fonnten. Auf bem linken Klügel sollte eine Feldbatterie in einem Steinbruche unweit ber Enceinte fteben. Ihre Pferbe follten in ber Rabe, bie Ranoniere mit Bricolen (Bugftrangen, Tragriemen 2c.) verfeben fein und nach Umftanben aus biefer Stellung vorgeben. 3mei andere Batterien (ber 1. Divifion) follten am Glodenthurm fteben, mahrend eine 4. links vom Lagareth auf bem außerften linken Flügel fich postiren follte. Auf ber rechten Attaque follten 24 Feldgeschütze in Reserve fteben, namlich 12 Divisionsgeschutze an ber Lancafterbatterie und eben fo viel von ber Garbe bei ber Reboute Bictoria. Arbeitertruppe, welchen ihre Stellungen angewiesen waren, sollten bann gur Beit biefen Befchuten ben Beg bahnen. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet ju fein, follte fich bie 1. Brigabe ber Divifton d'Aurelle fo aufftellen, baß fie mit Bulfe ber bortigen Rebouten und Batterien jeden Angriff bei Interman abschlagen fonnte, während General Herbillon an ber Tschernaja nach unseren Linien zu Truppen aufstellen follte. In ber zum Sturm bestimmten Stunde follte er feine Infanterie unter Gewehr, Die Cavallerie aufgeseffen und Die Artillerie besvannt haben. Außerbem hatte ich ibm noch bie Rurassierbrigabe bes General be Forton jugefandt. Dem General bella Marmora waren alle biefe Disvositionen mitgetheilt worden. Der General d'Allonville sollte fic mahrend ber Racht vom 7. jum 8. aus bem Baibarthale nach ber Brudt por Rreugen begeben, welches fur ben Fall, bag bie Ruffen uns auf bem außerften rechten Flügel bebroben wollten, einen guten Concentrationspund abgab. Rach Berabrebung mit bem General Simpfon mar feftgeftellt worden, Mittags Sturm ju laufen. Diese Stunde gewährte folgende Bortheile: einmal die Bahrscheinlichfeit, den Feind ploplich ju überraschen und bann bie Unmöglichkeit beffelben, falls fein Entfancorps einen verzweifelten Entfap verfuch in Folge bes Sturmes machen wollte, biefen por Einbruch ber Racht gegen unsere Linien ausführen zu tonnen, fo bag wir, wie auch ber Sturm

abgelaufen ware, immer vis zum andern Morgen Zeit gehabt hatten, Entschlüsse zu fassen. Am 8. Morgend suhr die Artillerie unserer linken Attaque, welche seit dem 5. Morgend ein heftiges Fener eröffnet hatte, mit demseiben in gleicher Stärfe sort. Auch auf unserer rechten Attaque sewerten unsere Batterien ledhaft, jedoch in Andetracht dessen, was geschehen sollte, beobachteten sie das schon seit einigen Tagen inne gehaltene Bersahren. Gegen 8 Uhr zündete unser Mineur vor dem Centralbastion zwei Steinminen d. 2 Centner und drei Mineur vor dem Malasoss, zusammen 30 Centner Ladung, um die russischen Contregallerien einzuwersen. Da der Besth des Malasoss den Ausschlag des Tages geden sollte, so war mit General Simpson's Einverständnis sestigesleht, daß dieser erst das große Redan angreisen sollte, wenn ich ihm signalistiete, daß der Besth des Malasoss uns gesichert wäre. Ebenso sollte General de Salles erst seine Truppen vorgehen lassen, wenn ich ihm ein dassur bestimmtes Signal geden würde.

Kurz vor Mittag standen sämmtliche Truppen an den ihnen bestimmten Puncten bereit und alle anderen sonstigen Anordnungen waren pünetlich ausgesührt. General de Salles stand bereit da. General Bosquet war in die 6. Parallele auf seinem Posten und ich seldst besand mich mit den Generalen Thiry, Riel und dem Chef meines Generalstades in der Redoute Brancion, woseldst ich meinen Aufstellungsposten bestimmt hatte. Alle Uhren waren genau gestellt. Punct 12 Uhr stellten sämmtliche Batterien ihr Feuer ein, um ein weiter gegen die seindlichen Reserven dirigirtes wieder auszunehmen. Auf das Commando ihrer Führer brachen die Divisionen Mac Nahon, Dulac und de la Motterouge aus ihren Laufgräben vor. Trommeln wirdeln, Hörner schallen und während auf der ganzen Linie tausend und aber tausenbsach der Rus: "Es lebe der Kaiser!" von unsern braven Soldaten erschalt, stürzen sie sich auf die seindlichen Werke. — Es war ein großartiger Augenblick!

Die 1. Brigade der Division Mac Mahon, das 1. Zuavenregiment an der Spise, das 7. Linienregiment bahinter mit dem 1. Jägerbataillon auf dem linken Flügel, stürmt gegen die linke Façe und den Saillant des Malakoff. Die Tiese und Breite der Gräben, wie die Höhe und Steilheit der Böschungen erschwerte unseren Leuten das Ersteigen der Brusswehr ausersordentlich, aber endlich kamen sie doch hinaus. Die Russen standen auf dersselben; in Ermangelung von Gewehren hatten sie sich mit Haden, Steinen, Wischern, mit einem Worte mit Allem, was ihnen in die Hände gesommen war, dewassnet, und ließen sich eher todtschlagen, als daß sie wichen. Hier sam es zu einem Handgemenge, Mann gegen Mann, zu einem jener furchts daren Kampse, in welchem die Unerschrodenheit unserer Soldaten und ihrer Kührer den Sieg erlangen komnte. Die Unstrigen springen ohne Aufenthalt von der Brusswehr ins Werf hinein, trieben die sortwährend sich vertheidigensden Russen zurück und nach wenigen Augenblicken weht Frankreichs Fahne aus dem Malakoff, um nicht wieder herabgenommen zu werden.

Auf bem rechten Flügel und im Centrum hatten die Generale Dulac und be ia Motterouge ihre Divisionen mit bemselben Ungestüm, das jedes hindernis überwindet und den Feind verjagt, mitsortgerissen, das theine Redan an der Kielschlacht und die links davon liegende. Courtine genommen, ja sogar waren sie die zu der dahinter liegenden im Bau begriffenen A. Enceinte vorgedrungen. Uederall hatten wir die angegriffenen Werke, aber diesen ersten glünzenden Ersolg mußten wir theuer bezahlen. General Bosquet wurde von einem großen Bombenstücke getrossen und mußte das Schlachtseld verlassen; sein Commando übergad ich dem General Dulac, wolchen General de Cissen, Chef des Generalsabes des 2. Corps, ausgezeithnet imterstürzte.

Die Genietruppen, welche mit ben Ernentolonnen vorgegangen waren, füllten bie Graben zu, eröffneten Baffagen und schlugen Bruden. Die zweite Brigabe bes General Mac Mahon rudte zu ihrer Unterftügung schnell nach bem Malakoff vor.

Ich gab bas mit General Simpson verabrebete Zeichen zum Angriff auf bas große Reban und etwas später bas für General be Salles zum Angriff auf die Stabt.

Die Englander hatten 200 Metres (260 Schritt) im monderischen Kartatschseuer gurudzulegen. Ihre Sturmfolonne ließ sich daburch nicht aushalten, dieigirte sich auf das hauptwerf und kam dort an, ftürzte sich in den faft 5 Metres (16 Fuß) tiesen Graben, erklomm trog aller Bertheidigung der Russen die Escarpe und nahm den Saillant des großen Redand. Hier fand sie, nach dem ersten überstandenen, den Russen sehr verderblich gewesenen Rampse, einen großen freien Raum, der aber dem feindlichen Fewer aus den vorliegenden Abschnitten furchtbar ausgesetzt war. Die Rachendenden konnten die vorne gefallenen Engläuder faum ersetzen. Rach zwei Stunden dieses

<sup>\*)</sup> Marichall Bosquet ftarb am 5. Februar 1861 und wurde am 9. in Bau bestattet, wo fein alter Kriegsgefährte der Marichall Riel sowie eine Batterie aus Toulouse tim die lesten Ehren erwiefen. Der Moniteur vom 13. Februar 1861 veröffentlichte folgende kurze Uebuckat feiner militairischen Laufdiffer:

<sup>&</sup>quot;Am 8. Rovember 1810 zu Mont de Marsen Gandes) geboret und mit 21 Infeen aus ber polytechnischen Schule entlassen, trat er zuerst als Artillerie-Unierlieutenant in die Lehredtheilung zu Metz ein; im Juni 1834 ging er nach Afrika, wo er nach anderthalb Jahren Bremiersteutenant, 1838 Kitter der Chrenlegton, 1839 Capitain zweiter Klasse, 1842 Bataillonschef, 1845 Oberstlleutenant, 1847 Oberst, 1848 Betgadegeneut, 1849 Officier und 1851 Commandeur der Chrenlegion wurde. Am 18. August 1863 zum Divistonsgenwal ernannt, verließ er Algerien und ging mit nach der Krim, wo er fich in der Schlacht an der Alma auszeichnete, Großofficier der Chrenlegion wurde und nach der Schlacht hei Juster man vom Sultan den Medjidieorden 1. Klasse erhielt. Zum Großteuz der Chrenlegion ernannt, kehrte er zur Heilung seiner Wunden am 30. October 1855 nach Frankreich zurück; am 9. Februar 1856 ernannte ihn der Kniser zum Senator und am 18. März desselben Jahres zum Marschall."

ungleichen Kampfes entschloffen fie fich zum Berlaffen des Rebans und bewertstelligten dies mit solcher Festigkelt, daß ber Felnd ihre Berfolgung nicht wagte.

Ingwischen war bie Division Levaillant unter ihren Generalen Coufton und Trochu nach bem bestimmten Signal birett auf die linke Rlanke bed Centralbaftions und bie Einette vor ber linten Schulter berfelben vorgegangen und hatten, trop bes feinblichen Augelregens und Boffegung aller bor ihnen aufgebauften Sinderniffe, mit Ungeftum und Entschloffenheit nach einem fehr beißen Rampfe ben Reind beffegt und bie angegriffenen zwei Bede genommen. Aber ber Feind behielt hinter feinen bout angelegten Abschmitten foften guf und fandte ben Unfrigen ein furchtbares Bemehrfeuer, entgegen, ja feuente fogar mit Rartatifchen aus om mehreren Buncten herbeigebrachten Foldgeschüpen. Unfere Truppen murben becinnet, Die, Generale, Courfon und Apochumpere wundet und mußten ihr Commande abgehen; Die Gmenale Rivet und Breton warrben getähtet. Mehrere pom Feinde abgegebene flattenminen brachten bie Umfrigen jum Stehen und endlich ein neupr mit großen feindlichen Deffen unternommener Angriff jum Berlaffen ber erobezten , Werke und , Rudaug in unfere vorberften Waffemlate, Unfere Battepien, der linken Attagnie. welche General Leboque, mit Unterftupung bes; Contre-Momitale-Riganit be Genouilly, portrefflich bieigirte, nothigten den Feind gum Rudging binten feine Bruftwehnen. General de Salles ließ die Division b'Autematre von ruden und schickte fich zu einem zweiten furchtbaren Angriff an; boch ba wir bereits im ficheren Befite vom Malafoff maren, gab ich Befehl biefen nicht auszuführen.

Aber um diesen Besty des Malasoff war furchtbar gestritten worden. Aus den Batterien des freugförmigen hauses, den Dampfern, den gut postizaten Feldgeschützen und der Nordseite trug ein hagel von Geschaffen den Tob in unsere Reihen. Beim Ausstliegen des Pulvermagazins der russischen Bosternenbatterie hatten wir viele Berluste.

Biele höhere und niebere Officiere waren gefallen ober verwundet. Die Generale de St. Pol und Marolles waren glorreich geblieben und die Generale Mellinet, Bonteves und Bourbakt an der Spise ihrer Truppen verwundet worden. Dreimal hatten sich die Divisionen Dulac und de la Motterouge bes kiefnen Redans an der Kielschlucht und der Courtine links davon bemächtigt und dreimal hatten sie sich vor dem dortigen surchtbaren Geschüßseuer und den seinen Massen zurücksiehen muffen. Die dei der Lancasterbatterle in Reserve ausgestellten beiden Batterien gingen im Trade vor dik senseits der Laufgräben, prosten auf halbe Schußweite ab und nöthigten die seinblichen Kolonnen und Dampfer zum Rückzuge. Ein Theil dieser beiden Divisionen seste sich in diesem Heldenkampse, mit Unterstüßung der Garde, die sich bei biesem Sturm mit Ruhm bedeckte, auf der ganzen linken Seite der Courting sest, von voo sie nicht wieder vertrieben wurde.

Wichrend bieser erneuerten Rampse auf bem rechten Alügel und im Gentrum ber rechten Attaque hatten sich die Russen doppelt angestrengt, ben Malasoff wieder zu erobern. Dieses in Erde erbaute Wert war mit 62 Geschützen versichiebenen Kalibers armirt, 350 Metres (465 Schritt) lang, 150 Metres (200 Schritt) breit und bilbet eine Art Citabelle. Es liegt auf einem Hügel, ber das ganze Innere der Karabelnaja-Borstadt beherricht, sast das von den Engländern angegriffene große Redan im Rüden, ist nur 1200 Metres (1600 Schritt) vom Südhasen entsernt und bestreicht den einzigen den russeschiffen übrig gebliebenen Anterplat, wie den einzigen Rüdzug der russeschiffen Truppen, nämlich die beibe Ufer verbindende Brüde.

Roch mehrere Stunden lang erneuerten die Ruffen ihre Bersuche, und zu vertreiben; aber General Mac Mahon hatte allmählig die Brigade Binopfeiner Division, die Gardezuaven, die Brigade Bimpffen und einem Theil der Gardevoltigeurs noch ins Gefecht gebracht und widerstand überall dem Feinde. Einen letten Bersuch machten die Ruffen in ihrer Berzweiflung. In tiefen Kolonnen griffen sie dreimal die Kehle des Werkes an und wurden mit ungeheurem Bersuste ebenso oft von uns zurückgeschlagen. Da endlich gegen biller Ubends schienen sie ihre Sache für verloren zu geben. Es seuerten nur noch ihre Batterien die in die Racht fort, fügten und mit denselben aber nur wenigen Schaden zu. Die Genies und Artisterietruppen gingen nun unter Leitung ihrer Officiere an die dringenossen Arbeiten im Innern des Werkes.

Run wurden die nothigen Borkehrungen getroffen, um uns im Malakoff und auf dem in unserer Gewalt gebliebenen Theil der Enceinte gegen einen nächtlichen Angriff zu sichern und uns in den Stand zu sehen, am andern Morgen den Feind zur Räumung des kleinen Redans an der Kielschlucht, bes Kreuzhauses und dieses ganzen Theiles seiner Enceinte zu zwingen. Freilich stellte sich diese Disposition später als unnöthig heraus, da der Feind, nachdem er an die Wiedernahme des Malakoff verzweiselt, den großen Entsschluß faßte, die Stadt zu räumen.

Schon gegen Abend ahnte ich bieses. Man sah lange Truppenreihen und Bagage über die Brücke nach ber Nordseite ziehen. Die an allen Puncten bald aufschlagende Feuersbrunft machte meine Uhnung zur Gewißheit. Ich hatte jest Lust gehabt, vorzurücken, die Brücke zu nehmen und so dem Feinde seinen Rückzug abzuschneiden; aber da berselbe anhaltend seine Festungswerke, Pulvermagazine, Gebäude und Etablissements in die Lust sprengte, fürchtete ich, daß diese Explosionen und einzeln aufreiben möchten und gab jene Idee auf. Wir blieben in unseren Stellungen, gespannt auf die Trauerscene, welche der Morgen beleuchten wurde.

So enbete biefe bentwürbige Belagerung, mahnen welcher bas Entfahl beer in zwei Schlachten geschlagen wurde und jen der überhaupt bie Ber-

theibigungs - wie die Angriffsmittet foloffale Berhältniffe barboten. Die Belagerungsarmee hatte bei den verschiedenen Angriffen ungefähr 800 Geschüße in ihren Batterien, welche 1,600000 Schuß gethan haben. Die Belagerer hatten binnen 336 Tagen 80 Kilometres (101/2 Meile) laufende Trancheen in dem felfigen Boben, miter dem beständigen Feuer des Plages und ewigen Kämpfen Tag und Racht durch, vorgetrieben.

Der 8. September, an welchem bie verbündeten Armeen gegen eine numerisch fast ebenso starte, hinter Verschanzungen, welche mehr als 1100 Geschütze bespielten und noch die Geschütze ber Flotte und nördlichen Batterien bedten, aufgestellte Armee, die noch dazu den Ruden frei hatte, anstürmte, — bieser 8. September wird künftig als Rorm bessen aufgestellt werden können, was eine tapsere, discipsinirte und kriegsgesübte Armee liefern kann.

Unfere Berlufte bes Tages finb:

| 5      | Generale    | getöbtet, | 4    | verwunde   | <b>5,</b> 6 | contustonire | : —  | vermißt, |
|--------|-------------|-----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|
| 24     | Stabsoff.   |           | 20   | <b>3</b> . |             |              | . 2  |          |
| 116    | Subalternof |           | 224  | *          |             |              | 8    | 3        |
| 1489   | Mann        | ٠. ء      | 4259 | *          |             | 5            | 1400 |          |
| im Gan | zen 7551 W  | ann.      |      |            |             |              |      |          |

Die Flotten ber Abmirale Lyons und Bruat sollten sich quer vor ben Eingang ber Rhebe legen, um in bieser Wetse eine wichtige Diversion zu machen, aber ber heftige Rorbostwind wüthete auf bem Meere ungeheuer, so bas sie ihre Anker nicht lichten konnten. Wohl aber hatten bies die englischen und französischen Mörserboote erreicht und die Rhebe, Stadt und Kustenforts sehr wirtsam beworfen.

Die englische Armee hat fich mit ber gewohnten Unerschrockenheit geschlagen. Sie hatte sich zu einem zweiten Angriffe gerüftet, ber gewiß bie unvorhers gesehenen hinderniffe bestegt hatte, welche ben erstern scheitern machten, boch ber gesicherte Besitz bes Matutoff entschied mit Recht, für diesen zweiten Ansgriff ben Contrebesehl zu geben.

Die farbinische Brigade bes General Cialbini, welche General bella Marmora zur Verstärfung bes 1. Corps angeboten hatte, hielt bas furchtbare Kreuzseuer in unseren Laufgraben wie alte friegsgewohnte Truppen aus.

Wir fanden noch im Plate 3889 Geschüpe, mehr als 500000 Geschoffe und 5240 Centner Bulver.

Wir hatten bei Eröffnung bos erften Feuers am 17. October 1854 nur 53 Geschütze, aber biefe Anzahl war beim Sturm so vermehrt, daß wir an bemselben mit 601 Geschützen geseinert hatten. Die englische Artillerie, welche beim Beginn bes Feuers 73 Geschütze in ben Batterien hatte, zählte am Ende 194 in benselben.

Die französische Artilierie hatte während ber Dauer ver Belagerung: 510000 Bollingeln, 236000 Granaten, 350000 Bomben, 8000 Spiegelgranaten, Raketen ze.

1 104000 Stuff

im Ganzen: 1,104000 Schuß,

wogu mehr als 60000 Centner Bulver verbraucht wurden, verschoffen.

Die Anzahl ber Schuffe, welche bie Englander gethan, schät man auf 400000; mithin find mehr als 11/2 Millionen Geschoffe nach und auf Sebarstopol geschehen.

Die französische Armee hat während bes ganzen Orientalischen Krieges (incl. ber Belagerung) mehr als 25 Millionen Patronen, 80000 Schanzförbe, 600000 Kaschinen und 920000 Sanbsäde verbraucht.

Was bemnach ben ganzen Berluft ber franzosischen Armee bei ber Belagerung von Sebastopol vom 9. October 1854 bis 9. September 1855 betrifft, so betrug berselbe nach Riel:

|         |    |       |      |     |   |             |       |    | X.        | bte:    | ₩1e  | Bleffirte: Bermißte: |            | Битта: |       |
|---------|----|-------|------|-----|---|-------------|-------|----|-----------|---------|------|----------------------|------------|--------|-------|
|         |    | - 44. |      |     |   |             |       |    | Officiere | Mannic. |      |                      | ~ m-mu .   |        |       |
| Bom 9.  | -  |       |      | 31  |   | Da          | . 180 | 54 | 36        | 466     | 187  | 3424                 | 3          | 97     | 4213  |
| Januar  |    |       |      |     |   |             |       | •  | 2         | 92      | 23   | 505                  | 3          | 42     | 667   |
| Kebruat |    | •••   |      | _   |   | ٠.          |       |    | 5         | 150     | 25   | 562                  | 3          | 27     | 772   |
| Minca   | _  | Ċ     | -    |     | i | Ĭ           |       |    | 21        | 812     | 39 - | 1107                 | 4          | 76     | 1559  |
| April   | •  | :     |      |     |   | -           |       |    | 21        | 335     | 112  | 2370                 |            | 59     | 2888  |
| Mai     | •  | •     | Ĭ.   | ì   | • |             | ·     | Ī  | 45        | 957     | 187  | 4121                 | 1          | 67     | 5378  |
| Juni    | •  | •     | •    | •   | • | •           |       |    | 116       | 2228    | 497  | 7602                 | 25         | 174    | 11242 |
| Zuli    | •  | •     | •    | •   | • | •           | •     | •  | 18        | 393     | 103  | 2948                 | 1 7        | 6      | 3469  |
| August  | •  | •     | •    | :   | • | •           | •     | •  | 25        | 588     | 139  | 3117                 | ١ <u>.</u> | 22     | 3891  |
| 1. bis  | 3. | 6     | pter | nbe | r | ·           | ;     |    | 153       | 1664    | 309  | 5417                 | 20         | 1404   | 8967  |
|         |    |       |      |     | • | <b>G</b> un | nma   | :  | 442       | 7185    | 1621 | 31173                | 60         | 2565   | 43046 |
|         |    |       |      |     |   |             |       | •  | 76        | 27      | 32   | 794                  | 26         | 25     | ľ     |

Rechnet man ben Verluft von 1451 Mann beim Gefecht von Traftir am 16. August hinzu: so belauft fich mithin ber Berlust ber Granzosen auf bie Totalsumme von von 44497 Mann.

Um 9. September 1855 erließ baher General Beliffter aus feinem Hauptquartier, Reboute Malatoff; folgenben Tagesbefehl an bie Truppen:

"Soldaten! Sebastopol ist gefallen! Die Erstürmung bes Malafost hat sein Schickfal entschieden. Der Keind hat mit eigenen Handen seine surchtbaren Vertheidigungswerte gesprengt, seine Stadt, Magazine und Militairetablissements verbrannt und den Rest feiner Schiffe im Hasen verssenst. Das Bollwert der enssischen Macht im schwarzen Meere ist nicht mehr. Dies ist nicht nur Eurem seurigen Muthe, sondern auch Eurer wührend einer langen, eilfmonatlichen Belagerung bewiesenen, undeugsamen Energie und

Ausbauen zuguschreiben. Rie hatte bie Artikerie des Ländheeres, wie der Marine, nie dus Geniocorps, nie die Infanterie ähnliche Hindernisse zu überwinden; niemals haben aber auch diese drei genamten Wassen mehr Eapsceit, Geschicklickeit und Entschossenheit gezeigt. Die Einnahme Sesbastopolis wirden Euch wwig einen. Namens des Laisers danke ich für die heth bewirfene Hingabung. Der 8: Geptember, an welchem die Fahren des englischen, piemontesischem und französischen Hexes nedenolnander im Rampse wehter, wird sin immer ein denkunktdiger Tag bleiben. Ihr habt an demsselben unsere Abler mit neuem und ewigen Ruhm geschmückt. Goldaten! Ihr habt Guch: um Frankreich und den Raiser verdient gemacht!

Bliden wir num auf die ruffischen Berichte über biefe großartige Rataftrapbe, fo molden biefe bagegen, nach Anitichtof vorzüglich, Folgendes:

Ru berfelben Beit; ale bie Berbanbeten jum Sturme auf Gebaftopol fich vonbereiteten und jum Sauptangeiff ben Malatoffingel auswichen hatten, befanden fich bie auf bemidben liegenden Festungswerfe bereits in einem fehr mangelhaften Buftanbe. Der Malatoffthurm, ehemals ein brei Gtagen bober Thumn, war bis zu ber unterften Etage, Die mit Schieficharten fur Bewehrvertheibigung verfebett mar, ganglich zeiftett. Diefer Thurm wurde im Anfange beit Belagering mit einem Erbwalle nebft Graben umgeben, ber bas Rornilof= ober Rornilawshi-Baftion genannt wurde. Bu beiben Seiten bes Thurmes marbe gleichfalls ein Erbwall aufgeworfen, ber auf biefe Beife bie Reble bes ursprünglichen Kornilowsti-Baftions bilbete. Diefer Mall mar anfangs nicht bod und nut mit einem fleinen Graben verfeben. Frangofen big Belagerung gegen bie Schiffervorstabt eröffneten, murbe hinter bem porboren Baftion ein: zweites erbaut. Bu biefem Zwecke benutten unfere Ingenieure Die gebrochene Rehlfinie bes vorbern Baftions zu ben Fagen bes neuen Baftions, gaben jeber berfelben eine gange von 70 Safchen (196 Schritt), ben Flanken eine Lange von 60 Safchen (168 Schritt) und fchloffen bie Reble biefes hinteren Baftions gleichfalls burch einen Erbwall mit Graben. Die Balle hatten eine Sobe von 20, bie Graben eine Breite von 23 und eine Tiefe von 20 fuß. Um num in biefem Baftion eine gabireithe Befagung halten zu fonnen, die nicht viel vom feinblichen Feuer zu leiben hatte, wurden innerhalb ber Balle Blodbaufer von 1 und 2 Ctagen erbaut. Diefes Baftion mar mit 62 Geschützen schweren Ralibers armirt.

Das Bostion: Rt. 2 war im Ortober 1854 nur eine Flesche und wurde erst in der Folge in ein Bastion umgewandelt. Der rechte Schulterwinkel dieses Bastions wurde mit einer Kehle des vordern Kornilowski-Bastions burch eine: Comrtine verbunden, die nit 16 Geschützen armire war, wegen des steinigen Bodens aber nur einen kleinen Graden erhalten konnte. Als man ben Bau des Land des Kornilowski-Bastions beinahe beendigt hatte, wurde hinter der 1. Courtine zur Verbindung der Kehllinie vom Bastion Rr. 2 und des hintern Kornilowski-Bastions noch eine 2. aufgeworsen. Diese Courtine

war aber am 8. September noch in so unvollenbetem Zustande, daß sie mur wenig zur Bertheibigung geeignet war. Die bastionirten Werke hatten eine Hohe von 15—20 Fuß, die Grabentiese betrug 15—20, die Grabenbreite 18—25 Fuß. Die Dimenstonen der Courtine waren etwas gewinger. Beibe Werke waren mit Traversen versehen, doch war Alles am 8. September bereits in einem so hohen Grade zerstört, daß gleichsam nur noch die Fundamente den Bertheibigern einigen Schuß gewährten.

21m 8. September waren unfere Truppen in ber Festung folgenbermaßen aufgestellt:

Baftion Rr. 1 und bie Courtine zwischen biesem und Basftion Rr. 2 hielt bas Krementschugstische Regiment befest.

Baftion Rr.. 2 bas Oloneztische Regiment; die vordere Courtine zwischen dem 2. und RornilowstisBastion hatte das Muromstische Regiment inne; die hintere Courtine das Bjelosersdische Regiment. Für die Besatung der Bastione Rr. 1 und 2 bildeten die übrigen drei Regimenter der 8. Division, das Regiment Diebitsch-Sabaltansti (Tschernigowstische), Poltawsti und Alexapolsti, die Reserve. Die Bertheis bigung des KornilowstisBastions war dem Pragstischen Regiment anvertraut; außerdem befanden sich hier noch einige Compagnien des Regiments Kürst Warschau (Orlowstische) auf Arbeit commandirt.

Auf ber Batterie Scherwe ftand bas Jägerregiment bes Großfürften Michael Pawlowitsch (Rasanstische).

Die Referve für das Kornilowskische Bastion und die ansgrenzenden Batterien bestand aus 4 Regimentern, dem Jelezkischen, Sewskischen, Brjanskischen und dem Regimente des Fürsten Warschau, die auf Beschl des Generaltieutenant Chrules (Ghrules) aus der Stadt erst herbeigeholt wurden, als man am Morgen des 8. September die Ansammlung starker seindlicher Truppenmassen in den Trancheen vor dem Malakosspügel gewahr wurde. Das Sewskische Regiment nahm zwischen dem Malakosspügel und der Bjelostossischen Kirche, das Jelezkische Regiment hinter der Batterie Scherwe Stellung und die Jägerregimenter blieden in der Schisser-Vorstadt, mit Ausnahme einiger Abtheilungen vom Regiment Fürst Warschau, die auf Arbeit im Kornilowski-Bastion commandirt standen.

Baftion Nr. 3 und bie beiden Batterien zu beiden Seiten berfelben wurden vom Bladimirschen und Sulvalstischen Regiment, sowie von einem combinirten Reservebataillon des Minstischen und Bolinstischen Regiments beseit gehalten.

Die Referve bilbeten hier 4 Regimenter, nemlich bas Seien- ginstische, Sakutstische, Ochotskische und Ramtschattische Regiment.

Die zur Bertheibigung ber Schiffer-Borftabt bestimmten Truppen zählten 33 Bataillone, bie bazu geherige Referve 44, im Ganzen alfo 77 Bataillone, in ber Starte von circa 35000 Mann.

Außerbem war in ber Schiffer-Borftabt noch eine Hauptreferve, namisch bie Jägerbrigaben ber 4.. (bas Schiffelburgetische und Laboschstische Begiment), 5. (bas Rostronestische und Ghalizische Regiment) und 6. Division (bas Risonestische und Simbirstische Regiment), im Ganzen 10000 Mann in 24 Bataillonen.

Auf ber rechten (Stadts) Seite waren die Temppen unter Generallieutenant Semjakin folgendermaßen vertheilt:

Bukinn Rr. 4 hielten bas Tomskische und Kolimanskische Regiment (Jägerbrigabe ber 10. Division) besett; in Reserve waren bas Irlaterinburgskische und Tovolstische Regiment;

Baftien Rr. 5, sowie die Redouton Schwarz und Bjelfin bas Bobolotische und Schitomirstische Regiment (Jägerbrigade der 14. Division); in Referve und auf

Baftion Rr. 6 waren bas Wolinstifche und Minstifche Regiment.

Die Gesammtzahl ber zur Bertheibigung ber Stabtseite verwendeten Truppen betrug' mithin 32 Bataillone in ber Stärfe von 17000 Mann.

Ueberdieß stand bem Generallieutenant Semjakin noch die 12. Division (das Afowstische, Onjeprowskische, Obeskische und Ukrainskische Begiment); im Ganzen 16 Batakliane, einea 9000 Mann, zur Disposition; so daß also die Gesammtzahle der zur Bertheidigung Sebastopols bestimmten Truppen ain 8. September, inclusive einiger Druschinen des Kursklichen Landsturmes, ziemslich 75000 Mann betrug.

Mit Andruch dieses so entscheidenden Tages eröffnete ber Feind eine surchtbare Kanonade. Da die Franzosen das Terrain vor dem Kornisowsti-Bastion unterminirt glaubten, so ließen sie, um die Minengallerien zu zerstoren, früh um 8 Uhr vor der Spise der Halbparallele drei überladene Minen springen, deren jede mit 25 Pub (& 40 russische Pfund) Bulver geladen war, welche aber unseren noch nicht vollendeten Gallerien wenig Schaden verursachten. Zu derselben Zeit wurden vor Bastion Rr. 5 zwei Steinstattersminen, sede von 5 Pud Ladung gesprengt, welche die Brustwehr und die Merlons des ausspringenden Winkels des Bastions und der daran grenzenden Batterien zerstörten.

Um 9 Uhr Morgens wurde bas Feuer ber feinblichen Batterien schwächer, um uns zu einer gewissen Sorglosigseit zu verleiten, während beffen sich bie Laufgraben aber mit großen Tuppenmaffen fullten.

Gegen Mittag gab ber Feind brei Salven aus allen seinen Batterien und ummittelbat banauf gingen bie Kolonnen, eine zahltriche Schüpenkette von ihrer Front, zum Summe gegen bas Kvenilmoski-Bastion und Bastion Rr. 2 von.

In einem Angenblide waren bie 25 Capett bis. an ben Fuß ber Festungswerfe burchschritten; bie Tete ber Division Wac Machon, welche

gegen bas Rornilowsti-Buftion vorridte, bilbete bie Brigabe Beraen, in ihrer Kront bas Zuewennegiment und hinter besten beiben Riligeln bas 7. Linienregiment und bas 1. Ichgerbataillon. Unterbefi bie Schützen ben Groben überlichritten und bei dem ausspringenden Widriel bis wardern Bakland den Ball erfletterten, wandten fich bie Buaven rechte, umgingen biefe Berfchangung, erstiegen mittelk Leitern ben Wall am linken Schriftenwinkel bed innern Baftions und brangten bas Bragstifche Regiment gurud. Sowie bie Frangofen jest in das Innere bes Baftions fturgten, werfen fich ungeführ 200 Dann unferer Schuten in ben Thurm und eröffneten bon hier aus ein fiechtbares Feuer auf ben Feinb. Der Commandant bes Bragtiffchen Regiments, Dberfi Kreund, brang nun ungeachtet bes wiel jahlreicheren Feindes an ber Spige einiger seiner Compagnien mit bem Bojonett auf benfelbox ein und warf ihn gurud, wurde aber hierbei verwundet. Der errungene Bortheil mußte febed balb wieder aufgegeben werben, ba ber Feind immer mehr Unterflützung Icht versuchte es Generalkieutenant Chrusef (Cheulef) mit bem Laboschöfischen Jagerregiment in bie Rehle bes Baftigned wieber einzubringen, wurde aber gleichfalls verwundet. Rach ihm übemahm Beneraltieutenant Lifento bas Commando, aber auch biefer efficts eine tobtliche Wunde; Generalwajor Juferof und Generallieutenant Martinau, Die an beffen Stelle traten, fielen gleichfalls schwer verwundet. Eine halbe Stunde nach bem Beginne bes Sturmes pflangte General Mae Mahon auf bem linken Schulterwinkel bes Kornilowski-Baftions die dreifarbige Fahne auf. Das voedere Rosnilomefi-Baftion mar bereite vom Feinde befest, ber noch gathreiche Unterftügungen erhielt.

Gleichzeitig mit bem Angriff auf bas Kornilowsti-Bastion rudte bie französische Division Dulac gegen Bastion Nr. 2 zum Sturme vor. Die bereits abgetämmte Brustwehr und ber zugeschüttete Graben machten es bem Feinde möglich, ohne große Mühe bas Bastion zu ersteigen. Das Oloneztische Regiment sah sich hier genöthigt, hinter die 2. Vertheibigungslinie zurüczugehen. Nachdem das Bastion genommen war, stürzten die Franzosen auf die Batterie Henrighof los, welche in der 2. Vertheibigungslinie lag, aber in demselben Augenblicke warf sich Major Jaroschewsti mit einem Bataillon des Bjeloserstischen Regiments, von den geworfenen Oloneztischen Bataillonen unterstützt, auf den Feind und trieb ihn wieder aus dem Bastion zurück.

General Bosquet, welcher in bissem Augenblick hier eineraf, um bie geworsenen Truppen wieder zu ordnen, murde durch einen Gombenspliner verwundet, worauf General Dulac das Commando des 2. Coeps übernahm. Die französischen Kolonnen sahen sich endlich hier genöthigt, nach den Trancheen zurückzugehen. Generalmajor Sabaschinsti besehre mit 3 Regimentern, Diebitsch Sabastansti, Poltawsti und Alavopolsti das Bastion Nr. 2 und schlug drei numittelbar hintereinander folgende Angrisse auf diesem Puncte ab.

Während biefer Zeit warfen die Batterien der Rurdfitte unaufhörlich Bomben und Granaten auf die stämmenden Kolonnen und in die Trancheen, gleichzeitig ftenerten die Daupsschiffe Wichdmir, Chersones und Obessa in die Mündung der Kilenducht und degannen ein mörderisches Feuer auf die französischen Truppen. Dessen ungeachtet gingen die Französen nach einmal gegen Bastion Kr. 2 und die Sourtine, welche loptere mit dem Korniswossis-Bastion verdand, zum Sturme vor. Beweits war es der Division Mottersage gelungen, das Muromossische Regiment von der Courtine zu vertreiben, da traf noch zur rechten Zeit das Sewosische Regiment aus der Hauptresewe ein und drängte die Franzosen wieder in das freie Felb zurück.

Als die Franzosen ben ersten Sturm unternehmen, hatte Generalkeutenant Chrulef das Schlässelburgliche Regiment nus der Hauptreside zur Unterschilden Kr. 2 beordert; da aber hier bei dem Einttessen dieses Regiments der General Sabaschindst dem Feind betreits kräftig abgewiesen hatte, so besopte dasselbe die hintere Courtine zwischen Bastion Nr. 2 und dem Avenisowski-Bastion, die noch ausgerdem von den Diesoserdischen, Muromstischen und Sewösischen Regimentern vertheibigt wurde. Dem General Notterouge wurde jest vom General Pelisser deschien, den Angriss auf die Courtine zwierneuern. Die Franzosen griffen nun abermals an und septen sich in den Besig der vorderen Courtine; als sie aber gegen 4 Uhr Nachmittags den Bersuch zur Eroberung der hintern Courtine machten, wurden sie mit Kartatschschaffen aus Feldgeschüßen empfangen und mit dem Basoneit wieder zurückgeworsen. Bei dieser Gelegenheit gerieth der Keind in einer vollsständige Unordnung, die noch durch das Ausstliegen eines in der Courtine gelegenen Pulvermagazins vermehrt wurde.

Gleichzeitig mit der Eroberung des Korniswoll-Bastions sandte General Belissier ein Regiment der Brigade Binon gegen die rechte Flanke dieses Bastions und gegen die Batterie Scherwe. Das französische Regiment drang in die Batterie ein und warf die Jäger "Großsurk Michael Nikolasewitich". Um hier dem weiteren Bordringen Einhalt zu thun, sandte Generallieutenant Chrusef das Kostromskische Regiment zur Unterstätzung dahin ab, welches rückwärts der Batterie Schenwe hinter der 2. Bertheidigungstinies Grellung nahm und hier seine Ausgabe vollkommen erfalke.

Während um ben Bests bes Bastions Rr. 2 und Kotnilowski hestig gekampft wurde, sieß General Pelissier gegen 1/51 Uhr Mittags brei Signaltaketen steigen und unmittelbar davauf brachen die Englander unter Oberst Bindham aus ihren Trancheen hervor und zingen gegen Bastion Rr. 8 zum Angriff über. Die Kolonne hatte eine dichte Schübenkeite vor ihrer Front, benen Maunschaften folgten, die mit Schungeug versehen waten. Trop des Kartätsscherers vom Bastion stiegen die englischen Plankser in den 2 Saschen 153/4 Schritt, aron 12 Jus) tiesen Graben hinab und erkletterun mit Hilfe von Leitern den Wall am ausspringenden Wintel. Kurze Zeit durauf hatte auch die Sturmfolonne nahe dem linken Schulterwinkel das Bafton erstiegen. Das Bladimirsche Regiment, welches die Beuftwehr beseth hatte, wurde geworfen und zog sich nach der Rehltraverse zurück, die eine 2. Bertheibigungslinie bildete und von wo aus das Regiment ein hestiges Feuer auf den Feind unterhielt.

Die englischen Officiere wollten nun das rustiche Regiment auch hier zum Welchen bringen und fordorten ihre Leute auf, die Kehltraverse zu ftürmen, doch diese weigerten sich, da sie das Bastion unterminirt glaubten. Rur eine einzige Compagnie des 90. Regiments machte den Bersuch hierzu, mußte aber endlich, unseres mörderischen Feuers wegen, davon abstehen. In diesem Augenblide trasen 2 Compagnien des Josutotischen und 1 Compagnie des Kamtschaftschen Regiments zur Bersärtung ein, warfen sich, durch das Wladimirsche Regiment unterstüßt, mit dem Basonett auf den Feind, drängten ihn wieder in den Graden hinab und nöthigten ihn in den Trancheen Schutzu su suchen. Generallieutenant Pawios, welcher einen neuen Angriss auf das Bastion befürchtete, rief seht noch das Selenginssische Regiment, welches die Reserve bildete, zur Unterstätzung herbei.

Dberk Windham wurde auf Befehl bes General Cobrington gleichfalls burch Referven aus ber 2. und leichten Divifion verftarft und ein zweiter Angriff erfolgte. Die Englander versuchten jest nicht nur Baftion Rr. 8, fonbern auch bie angrengenden Batterien zu fturmen, erlangten aber auch bierbei nicht ben geringften Erfolg, ba fie in viel zu ausgebehnter Front vorrudten. Die feinblichen Truppen, welche ben ausspringenben Wintel bes Baftions angriffen, wurden burch bas Selenginstifche Regiment unter Oberft Mesengofe Anführung, ber hier fiel, gurudgeworfen. Bu gleicher Beit wiesen bas Susbalskische und Jakutskische Regiment, in Berbindung mit ber 47. Drufchine ber Rurstifchen Landwehr, die Angriffe ber Englander auf bie Batterie Bubischtschef und Janowsti ab; bas combinirte Batuillon vom Wolinstischen und Minstischen Regimente vereitelte bie Sturmversuche ber Englander auf die Batterien Artjufof, Potemfin, Subof und Ritonof und zwang ben Feind, seine ganze Thatigfeit auf bas Gewehrfeuer zu beschränken, woburch bas ruffliche Bataillon alterbings bebeutenbe Berlufte erlitt. Sowie bie Englander einigermaßen fich von ihren Berluften erholt hatten, gingen fie gum britten Dale gum Sturme über, murben aber wieber mit Rartatichen und Flintenfugeln in bie Trancheen gurudgetrieben; nur eine geringe Angabl Keinde feste fich im Graben fest und eröffnete von hier aus ein nicht unbebeutendes Reuer, bis endlich ber Lieutenant Dubrowin vom Reniment Blabimir mit 48 Sagern auch biefe aus bem Graben mit bem Bajonett verjagte.

Gegen 2 Uhr Rachmittags waren alle Angriffe bet Englander abgeschlagen und Generallieutenant Bawlof befahl nun die Geschütze bes 3. Baftions auf ben Malatoffhügel zu richten, beffen Festungewerte bereits von ben Franzosen exobert waren.

Der Sturm auf Die Festungswerke ber Rorbseite wurde weit spater unternommen als ber auf Die Schiffer-Borftabt.

General Pelissier hatte zwar in derselben Zeit, als die Engländer gegen Bastion Rr. 3 zum Angriss vorgingen, das Signal hierzu gegeben, aber der dichte Pulverdampf und ein fürchterlicher Staub, welcher durch den Nordost-wind verursacht wurde, der dem ganzen Tag wehte, hatten es dem General de Salles unmöglich gemacht, die Signalraketen zu sehen; erst eine Stunde später exhielt berselbe durch einen Abzusanten die Nachricht von der Wegnahme des Kornslowssi-Bastions.

Da die Franzosen wenig hoffnung haben mochten, die Bertheibigungslinien ber Stadtseite leichten Kauses erobern zu können und sie auch auf dieser Seite Minengange vermutheten, so ließen dieselben bereits gegen Mittag vor Bastian Rr. 4 einige Minen springen. Es waren auch in der That vor diesem Bastion von Seiten der Russen überladene Minen angelegt worden, von denen die eine vor dem ausspringenden Winsel mit 48 Centnern Pallver geladen war. Ob die Franzosen davon gewußt haben, ist nicht bekannt, zu ihrem eigenen Gluck griffen sie aber dies Bastion nicht an, sondern entschlossen sich, das Bastion Rr. 5 und die zunächst liegenden Werke zu stürmen.

Gegen 1/23 Uhr Rachmittags ging eine Brigade ber Division Levaillant gegen ben ausspringenden Binkel bes Bastions Rr. 5 und ber Lünette Bieltin jum Sturme vor. Die rechte Kolonne bilbete bas 42. Regiment, Die linke bas 9. Jägerbatgillon, als Referve folgte bas 21. Regiment.

Die Truppen, welche bie Lunette augriffen, wurden mit einem furchte baren Rartatichenhagel überschüttet, mußten in Folge beffen gurudgeben und vereinigten fich nun mit ber Sturmfoloune gegen Baftion Rr. 5. Sier mar es ben Frangofen bereits gelungen, trop eines heftigen Rartatich : und Rleins gewehrfeuers in ben Graben binabzufteigen, und fcon begannen fie bie Brufts wehr au erflettern, als ber Commandant bes Bobolotischen Regiments, Dberft Alennitof, mit zwei feiner Bataillone auf die Bruftfrone eilte und mit bem Bajonett ben Feind wieder in ben Graben hingbftieß. Raum hatte fich aber bie Rolonne nach ben Trancheen jurudgezogen, fo brach bie andere Brigabe ber Division Levaillant aus ben Approchen bervor, fturzte fich auf die Reboute Schwarz, warf fich baselbft in ben Braben und erftieg mit außerorbentlicher Schnelligfeit die Bruftwehr. Der feindliche Angriff auf die Front und Die linke Face wurde zwar burch bas Rartatich, und Flintenfeuer ber Ruffen abgeschlagen, boch gelang es ben Frangosen von ber rechten Face aus, bas Innere ber Schange zu gewinnen und hier bas 2. Bataillon bes Schitomirs fischen Regiments gegen bie linke Face ju brangen, maselbit fich ein furchte bares handgemenge entspann. Als ber General Chrulef Die Fortidritte bes Feinbes, bier bemertte, rief er 2 Batgillone bes Minstifchen Regiments gut Unterftugung herbei. Bu felbiger Beit befeste ber Commandant bes Sefaterinburgetischen Regimente, Dberftlieutenant Weremfin, Die Terrainfaite andichen

bem 4. und 5. Baffion und warf fich mit 2 Compagnien bem in die Redoute eingebrungenen Feinde entgegen. Der Commandant ves 46. Regiment, 4 Officiere und 148 Mann wurden gefangen, alle übrigen getöbtet. Generals absutant Saden traf beim vorerwähnten Angriffe hier ein.

Die Division Levallant erhielt jest burch bie Brigade Breton von der Division d'Autemarre Unterstützung und der Sturm wurde zum zweiten Malegegen den bereits angegriffenen Punet unternommen. Der Erfolg war fein besser, die Generale Breton und Abeet wurden hiebei getöbtet, General Couston verwundet und sammtliche Truppen Levaillant's waren nach Berlauf von 3 Stunden die in die Laufgeäben zurückgeworsen. General de Galles erhielt hierauf vom General Pelissier von Beschl, gegen Onstinn Ar. 5 nichts weiter zu unternehmen.

Das Commando über die russischen Ernppon, weiche dad Kornkowski-Bastion hatten raution musson, sowie über die dazu gehörigen Reserven hatte gegon 3. Uhr Rachmittags, nach der erfolgten Wonvundung des Generaliseutenunte Martinau, der Generaliseutenunte Schepolef übernommen. Derfelbe ließ zu genannter Zeit gegen die Kehle des Kornisowsti-Gasions auf den vortheilhaftosen Buncten einige Feldgeschütze auffahren und besahl der Artillerie, ihr Feuer zu eröffnen, um den Gegenangriff der: russischen Infanterie auf das Kornisowsti-Vastion vorzubereiten. Da tras Auchmittags 4 Uhr Fürst Gorbschafossin der Rähe des Kornisowsti-Bastions ein, um sich persönlich von dem Stande der Dinge zu überzeugen. Als derfelbe gewahrte, das bieses Bastion bereits von zahlreichen französischen Tempen besetzt war und dahinter noch weit zahlreichen Keseren standon, so fürchtete er, die Wiederervberung desselben werde einen unverhältnismäßigen Menschwertusk zur Folge haben und beschieß baher, die Berthelbigung an allen Puncten auszugeben und Angestate bes Keindes die Stadt zu räumen.

Beneral Schepetef erhielt ben Befeht, ben beabsichtigten Simm auf bas Kornisowsti-Bastion zu unterlassen und vom Feinde, es toste was es wolle, bas. Debouchtren aus selbigem zu verwehren. Bu diesem Iwede mußten die zerstörten Festungswette an dem nördlichen Abhange des Moissosspägels bis zum Eindeuche der Racht behauptet werden, was auch glücklich ausgeführt wurde, obwohl die Franzosen zu verschiedenen Malen mit statten Kolonnen aus der Kohle des Kornisowski-Bastions zu bebouchtren suchten.

Gegen 5 Uhr Rachmittugs wurde an bie Gurnison bie Disposition gur Ramung ber Studt gegeben; bei Einbruch ber Racht besette man bie Bestungswerte mit Jagern und Artifieristen, weiche sorwahrend ein fraftiges und lebhaftes Fener auf ben Foind unterhielten.

Auf den Barrifaden, wolche in den Straßen der Stadt erbant waren, besanden fich das Todolokische, Wolindische und Mindtische Regiment in der Stadt, dus Asswelliche und Obestische Regiment in der Schiffer-Borfadt.

Die Commandauten ber Bertheibigungslinie bekamen ben Befehl, ihre Eruppen, mit Ausnahme berer, welche bie Festungswerfe bis auf Weiteres befeht halten mußten, wach ben Uebergangspuncten ber Norbseite zu birigiren.

Die Truppen aus ber immern Stabt follten nach bem Rikolajeweliplag marfchiren und hier bie Bracke über bie Rhebe paffiren, bie Regimenter aus ber Schiffen-Borftabt weer theils bei ber Bawlomafibatterie auf Segels und Dampfichiffe gehen und unter Leitung bes Bice-Admirals Rowofilett nach ber Rorbfeite himiberfahren, theile bie fleine Brude über bie Subbucht benugen und burch bie Stadt nach ber großen Brude fich birigiren. Der Uebergang auf die Nordseite ging gludtlich von fatten, trop ber Dunteiheit, bes heftigen Wellenfchliges und bebentenben Schwartens ber Brude; bie Gie, mit welcher berfelbe bet to gabtreichen Eruppenmaffen bewortstelligt werden mußte, machte es nothig, einige leichte Befchitze ins Meer ju werfen; bie Ordnung aber war beim Rudjuge nach Möglichkeit: vorhanden. Das Feuer bes Feinbes verurfachte wenig Schaben; nur felten fielen Bomben in die Bucht ober in bie Stadt nahe ber Brude. Rachts 11 Uhr hatten alle Truppen, mit Ausnahme berer auf ben Batterien und Berrifaben, bie Brude überschritten und gegen 3 Uhr Morgens begann auf ein gegebenes Ratetenfignal ber Budhug biefer letten Bertheibiger Sebaftopols.

Die Artilleristen zerhieben ihre Lasseten, legten Bomben unter die Geschüße und stedten bann die Zünder an, vernichteten durch Feuer alle hölzernen Bertheibigung Werte und sprengten die Putvermagazine in die Luft. Die ganze Städt wurde von den Flammen ergeissen und 35 Pulvermagazine slogen nach und nach in die Luft. Nachdem endlich die lesten Truppen die Brüde passitt hatten, wurde auch diese abgetragen.

Nach einem ununterbrochenen Kampfe so vieler Monate trat hier nun eine schauerliche Rube, ein; am 9. Sehtember früh Morgens sprengte mem noch die Batteriete Nr. 7, 8, 10 und das Alexandersort. Gegen 2 Uhr Rachnittags kog auch die Pawsowssisbatterie in die Lust und in ver Dämmerskunde die Mine vor dem ausspringenden Winkel des Bastions Nr. 4. In der nächksolgenden Racht wurden noch einige Pulvermagazine angegündet.

Dit Feinde, ließen die Raumung der Subseite Sebastopole ruhig gewähren. Unfangs hatte General Pelissier geglaubt, wir wurden die Bertheibigung der Stadt fortsehen und beschränkte sich baher vorläusig nur auf den Bestig des Kornilowski-Bastions, um andern Tages den Sturm zu erneuern. Die Verbundeten bachten daher nicht an die Berfolgung, als ihnen das Aufgeben der Bertheidigung bekannt geworden war, weil sie die in die Luft springenden Bulvermagazine fürchteten: ") Auf diese Weise wurde es uns noch

Dr. Pflug- fage hierüber: "Es modte bies halbe Bunder ber inffifden Distiplin indef wohl fcwerlich haben fattfinden konnen, went die Reinde, nicht fom feit ben erften

möglich, 500 Bermundete auf die Rorbseite hindber zu schaffen, die beim Ruckzuge der Garnison in der Stadt zurückzelassen worden waren. Erft am 10. September entschlossen sich die Feinde, ihre Truppen in die Stadt zu führen und die Batterien der Rordseite zu arminen.

In der Racht vom .8. zum 9. wurden folgende Schiffe in die Rhede versenkt: Barisch (Paris), Chrabrii, Constantin, Maria, Tschesma und die Fregatte Kamtschatka. Das Schiff Jaghubiil, welches in der Rabe des Pawslowskischen Borgebirges versenkt worden war, bei der Side aber nicht mehr vom Wasser bebedt wurde, verbrannte man.

21m 11. September eröffnete ber Feind aus feinen Batterien, die am Strande erbaut worden, ein heftiges Feuer auf unsere Banpfichiffe. Der Oberbeschlöhaber ließ baher von diesen die Geschübe mit ihrer Ausruftung nehmen und alsbann gleichfalls versenken; died waren: Bladimir, Krim, Chersones, Bessabia, Ghromonosez, Chorus, Dunai (Donau), Turof und Grodnii.

Unfer Berluft am 8. September betrug:

- an Tobten: 2 Generale (Generalmajor von Bussau und Juserof), 4 Stabsofsiciere (die Obersten Mesenzof, Auschenewski, Reibhart und ber Capitain
  2. Ranges Rogebue), 55 Oberofficiere und 2625 Unterofsiciere und Solsbaten,
- am Berwundeten: 4 Generale (Ghrulef, Martinau, Surof und Lifenko, ber am 13. September starb), 26 Stadbofficiere (hierunter Oberst Freund, Afcheremisinof und Oberstlieutenant Alennisof), 206 Oberofficiere und 5826 Unterofficiere und Goldaten,
- an Contustionirten: 9 Stabsofficiere, 38 Dberofficiere und 1138 Unterofficiere und Solbaten,
- an Bermisten: 24 Oberofficiere und 1789 Underofficiere und Soldaten, mithin im Gangen: 368 Officiere und 11328 Mann. \*)

So war benn endlich Sebastopol genommen, nachbem es 11 Monate lang belagert worben war; es ist ein würdiges Seitenstüdt zu Mostau, so sprach Fürst Gortschafoff zu seiner Armee, nicht Mostau, sonbern ein Haufen von Stein und Asche war es, welcher bem Feinde überlassen wurde, sest sind

Explosionen ihr Feuer ganglich eingestellt hatten, sei es, daß sie die bewiesene Tapferteit ihrer Gegner badurch ehren wollten, ober hatten sie über die letten Borgange wirflich den Rorf verloren; genug, ihre Batterien schwiegen, bis unfererfeits der lette Kahn vom Ufer als genofen, obgleich sie entgegengeseiten Falls gewiß umfern auf einen so engbegrenzten Raum zusammangehäuften Truppen noch ungeheure Berluste zugufügen im Stande gewesen waren."

<sup>\*)</sup> Nach ben neuesten vom Grafen Often-Soden in einem Artikel des "Invaliden" veroffentlichten Mittheilungen (in benen er zugleich für die von französischer Seite neuerdings angegriffene Leitung der Bertheibigung Sebastopols in die Schranken tritt), belief sich der Totalverluft der Auffen, abgesehen von den Ertrankten und an Arankheiten Gestorbenen, an Todten und Berwundeten auf 87000 Mann.

es die brennenden Trummer der Stadt, welche wir felbst in Brand steckten, nachdem wir und so ehrenvoll vertheidigt, daß unsere Urentel nach die Erinnerung dieses heldenmuthigen Rampses mit gerechtem Stolze der späteren Rachwelt hinterlassen können."

Darum wie ber Oberbefehlshaber ber Alliirten, so sah sich auch ber Oberbefehlshaber Generalabsutant Fürst Gortschakoff II. veranlaßt, am 12. September folgenben Tagesbefehl an seine Truppen zu erlaffen:

"Tapfere Rameraben! Als am 24. September v. 3. eine große feinbliche Armee por Sebaftopol rudte, magte fle trog ihrer numerischen Ueberlegenheit und trop ber Geringfügigfeit funftlicher Befestigungen teinen gewaltfamen Ungriff gegen biefen Blag, fonbern fchritt gur formlichen Belagerung. Bei all' ben ungeheuren Mitteln, welche unfern Feinden gur Berfugung ftanben, die mittelft gablreicher Schiffen fortwahrend neue Truppen, Artillerie und Munition herbeiführen fonnten, blieben alle ihre Unftrengungen, Gure Ausbauer zu überwinden, eilf und einen halben Monat fruchtlos. Es ift ein in ber Rriegegeschichte bis jest unerhörtes Beispiel, baß sich ein in ber Gile Ungefichts bes Feindes befestigter Blat fo lange gegeneinen Belagerer halten fonnte, beffen Belagerunge. mittel gegen alles bisherige ins Ungeheure gingen. Und bei biefen Mitteln, bei einer 9 Monate langen Thatigkeit feiner Artillerie, welche mehrmalige Bombarbements unserer Stabt einschließt, von benen jebes immer hunderttaufend Geschoffe in den Blas ichleuderte, fah fich der Reind ichlieflich bennoch zu fturmen genöthigt.

Am 18. Juni b. 3. lief er von mehreren Seiten her Sturm, brang auch mit Tapferkeit in ben Blag ein, wurde aber von Euch mit Unerschrockenheit empfangen und überall in glangenbfter Beife gurudgefchlagen. ben Teind ungludliche Resultat bestimmte ibn, seine Belagerungbarbeiten aufs Reue wieder aufzunehmen. Er vermehrte noch die Bahl seiner Batterien und entwidelte noch größere Energie in ber Anlage von Trancheen und Minen. So verfloffen feit jenem fur Euch fo ruhmvollen Tage abermals 21/2 Monate, während welcher Ihr, vom Pflichtgefühl und ber Liebe far ben Thron und bas Baterland begeistert, bem Feinde helbenmuthig jeden Fuß Terrain ftreitig machtet, fo bag er nur Schritt fur Schritt vorrücken konnte und mit vielem Blute und ungeheurem Berlufte an Munition jeben fleinften gewonnenen Raumtheil bezahlen mußte. Gure Mannhaftigfeit wuchs bei biefer fo hochft hartnadigen Bertheibigung bis jum hochften Stadium ber Aufopferung. Aber giebt es auch feine Brengen Gurer Unerschrodenheit und Ausbauer, fo giebt es boch folche in ber Doglichfeit bes Biberftanbes. Wie bie Angriffsapprochen immer naber an Sebastopol beranrudten, famen auch die Angriffsbatterien immer naber aneinander zu liegen. Jeben Tag wurde ber feurige Eirfel enger, welcher um bie Festung geschlagen war und streute, die tapferen Bertheibiger berfelben zerfchmetternb, Tob und Berberberben hinein. Aus

nächster Rabe seuerte die Angriffsartillerie in dieser Beise gegen Sebastopol, so daß wir täglich 500—1000 Mann von der Besatzung eindüsten und schritt am 5. September sogar zu einem höllischen Bombardement mit einer kolossalen Jahl von Geschützen surchtbaren Calibers. Unsere Berschanzungen, die bisher mit großer Mühe und den empfindlichsten Berlusten im feindlichen Beuer allnächtlich hergestellt worden waren, litten hierdurch außerordentlich. Besonders wurde das Hauptwerf, die Redoute Kormiloss auß dem Kurgane Malakoss, welcher die ganze Stadt beherrscht und den Schlüssel der Festung bildet, dermaßen zerstört, daß es nicht mehr reparirt werden bonnte.

Unter biefen Umftanben bie Bertheibigung ber Gubfeite fortfeten ju wollen, batte so viel gebeißen, als unsere Truppen, beren Erhaltung gerade jest mehr benn je unserem Raiser und Baterlande nothwendig ift, einem nutlosen Tobe preisgeben. Deshalb faßte ich mit betrübtem Bergen, aber ber feften Ueberzeugung, meine beilige Bflicht zu thun, ben Entschluß, Sebaftopol au raumen und die Truppen theils auf einer vorher erbauten Brude, theils auf Schiffen über bie Bucht nach ber Rorbseite ju führen. Doch noch bevor bies ausgeführt werben fonnte, unternahm ber Feind, unfere halb gerftorten Berfe und bas Baftion Rorniloff mit verschüttetem Graben vor fich sebend, am 8. September 101/2 Uhr Morgens einen verzweifelten Sturm gleichzeitig auf die Baftione Rr. 2, Korniloff und Rr. 3 und etwa 3 Stunden fpater noch auf bas Baftion Rr. 5 und bie Lünetten Bjelfin und Schwarz. biefen feche Angriffen wurden 5 mit Rubm abgeschlagen. Ginige ber angegriffenen Berte, wie g. B. Baftion Rr. 2, nach welcher ber Feind schon mittelft ichnellgeschlagener Felbbruden Geschütze geschafft hatte, wechselten im Rampfe mehrere Male ben Befiter, blieben aulest aber boch unfer. Aber bas Baftion Korniloff, welches mehr wie die andern Werke burch bas Bombardement gelitten hatte und gegen welches bie Franzosen wohl an 30000 Mann geführt hatten, wurde von ihnen befest und fonnte, nach unfern gleich beim Beginn bes Rampfes erhaltenen enormen Berluften, benfelben nicht wieder abgenommen werben. Wir batten zu biefem Enbe ben fteilen Abhang bes Rurgan, über hin . und wiedergeworfene Gebaudetrummer, erfteigen und dann ben fchmalen Damm über ben nicht beschädigten tiefen Graben ber Rehlfage, welche bie Frangofen befest hielten, paffiren muffen, welches Unternehmen und moglicherweise boch nicht gelungen ware, jebenfalls aber uns ungeheure Berlufte gefoftet hatte. Da ich aus ben oben angeführten Grunden ohnehin schon bie Raw mung ber Stadt für jeben Fall beschloffen hatte, so war bies um fo weniger nothig. Da der Feind also weiter nichts, als bas Baftion Rorniloff befest hielt, so befahl ich, feinen Angriff gegen baffelbe zu unternehmen, sondem nur vor bemfelben Boution gu faffen, bamit fich ber Begner nicht weiter ausdehne, mas auch punttlich, tros aller Unftrengungen ber Frangofen, aus ber Rehle zu bebouchiren, ausgeführt wurde. Mit Einbruch ber Racht gab ich ben Truppen Befehl, nach ber ichon vorher entworfenen Disposition ben

Ruckzug anzutreten. Tapfere Kameraben! Euer muthvolles Benehmen an biesem Tage hatte bem Feinde so imponirt, baß er Euren Ruckzug, ben er burch bas Sprengen unserer Pulvermagazine, was unsere von der Enceinte abruckende Truppen vollschitten, bemerken mußte, weder durch nachgesandte Rolonnen, noch durch Artillerie gestört hat, was er doch ungestraft håtte thun können.

Tapfere Rameraben! Traurig und hart war es, Gebaftopol ben Feinben ju überlaffen, aber gebenkt ber Opfer, welche wir 1812 auf ben Altar bes Baterlandes gebracht haben. Mostau hat gleichen Werth wie jest Sebaftopol, und boch haben wir es nach ber ewig bentwurdigen Schlacht von Botobino verlaffen, welche nur burch die 349 Tage lange Bertheibigung von Gebaftopol übertroffen wird. Doch wie 1812 nicht Mostau, sonbern nur ein Haufen Schutt und Afche in Feindes Sande fiel, so auch jest nicht Sebaftopol, sondern die brennenden Trummer bes Plages, die wir selbst angezundet haben Bir haben unfere Ehre gewahrt und unfere Rinder und Rindestinder werden ben fpateren Geschlechtern bavon erzählen. Sebastopol hatte uns an seine Balle gefeffelt. Dit feinem Falle erhalten wir wieber Beweglichkeit und es tritt eine andere Art ber Rriegsführung, ber Felbfrieg, ein, fur ben ber Beift der ruffischen Soldaten beffer paßt. Wir wollen unserem Raiser und Baterlande zeigen, baß biefer Beift, der in ben fruberen vaterlandischen Rriegen fich so machtig zeigte, auch jest noch unter und herrscht. Wo Ihr ben Feinb erblickt, werft ihm Euch mit mannlicher Bruft entgegen und vertheibigt ben heimathlichen Boben, wie bies 1812 geschehen.

Tapfere Streiter ber Land : und Seemacht! Im Namen unseres herrn und Raisers danke ich Euch für Eure Mannhaftigleit, Kestigseit und Aussbauer ohne Gleichen während ber Belagerung von Sebastopol! Ich halte es besonders für meine Pflicht, Euren tapferen Führern zu danken: dem Herrn Generalabjutant Graf Often-Saden, der die Garnison 9 Monate lang commandirte, den Generallieutenants Schepelew, Chruless, Pawlow, Semsatin, den Bice-Admiralen Novostiski und Pansilow, den Generalmajors Martinau, Pichelstein, Lissenso I., Generalabjutant Kurst Urussow, Schuld, Chrutschossew, Golew, Gladaschinsti, Scheidemann, von der kaiserlichen Sulte: Kurst Wassilischisow und Totleben, den Obersten Kolssaninow II., Hennrich, Gardner, den Hauptleuten ersten Ranges: Sorin, Mikojukow, Bereleschin I. und II., dem Oberstlieutenant Jimmermann, den Capitain-Lieutenants Isjinsti und Tschedyschew und allen Herren Stads und Oberossicieren, welche bei der Belagerung betheiligt waren.

Ich muß in biefem Tagesbefehl, wo ber Raum mir fehlt, viele Generale, Stabs und Oberofficiere weglaffen, welchen mehr ober minber die Ehre ber Mitwirfung bei ber Bertheibigung von Sebastopol gebührt, aber Jebem bleiben trogbem feine Ansprüche auf die Erfenntlichfeit bes Monarchen und bes Baterlandes. Ich will von diesen nur noch diesenigen nennen, welche

nicht im Garnisonverbande gestanden haben, den Chef und die Mitglieder bes Generalstades der mir anvertrauten Truppen, Generalabjutant Rosebue, die Generalsicutenants Serisputowski, Buchmeier, Uschafow, Buturlin, Generalmajor Rryshanowski; von diesen hat besonders der Ingenieur-Generalsieutenant Buchmeier durch den Bau einer guten Floßbrücke über die Bucht, welche den Rückzug der Truppen sicherte, Großes geleistet. Nachdem ich so Euren am Leben gebliedenen Führern den verdienten Dank gespendet, laßt uns, Kameraden, auch derer gedenken, welche ehrenvoll für unseren Glauben und unser Baterland auf Sedastopols Wällen gefallen sind. Laßt uns besonders der unsterblichen Namen Nachimoss, Korniloss, Istomin gedenken und den Allerböchsten bitten, daß er Friede ihrer Asche geben möge. Ihr Andenken schwebe als Vorbild den kommenden Geschlechtern der Russen vor!

Auch Se. Majestät ber Raiser Alexander II. erließ am 11. Sepstember 1855 einen Armeebefehl an die tapferen Bertheidiger Sebastopols:

"Die lange in ben militairischen Annalen fast beispielslofe Bertheibigung Sebastopols hat nicht blos Ruflands, fondern gang Europas Aufmertsamfeit auf fich gezogen. Saft von Unfang an ftellten fich bie Bertheibiger biefer Befte in gleicher Linie mit ben Belben, welche am Deiften jum Ruhm unferes Baterlandes beigetragen haben. Gilf Monate lang machte bie Besatung von Sebaftopol einem machtigen Feinde jeben Schritt vaterlandischen Bobens vor ber Kestung streitig. Thaten ber glangenbsten Tapferkeit leuchteten bei jebem ihrer Kampfe hervor. Biermal wiederholte fich ein furchtbares Bombarbement, welches mit Recht auch ein bollisches genannt werben fann, aber wenn es auch bie Mauern unserer Keftung erschütterte, so tonnte es bies boch nicht bei ber Standhaftigfeit ber Bertheibiger berfelben bewirken. Sie folugen mit unüberwindlichem Muthe, mit einer Selbstaufopferung, wie fie driftlicher Rrieger wurdig ift, ben Feind ober gingen unter, aber fie ergaben fich nicht. Doch auch Helben ift nicht Alles möglich. Um 8. September gelang es bem Feinde, nachdem feche verzweifelte Sturme unfererfeite abgeschlagen waren, fich bes wichtigen Baftions Rorniloff zu bemachtigen und ber Oberbefehlshaber ber Rrim - Armee, welcher bas fostbare Blut feiner Streiter ichonen wollte, bas unter biefen Umftanben boch vergeblich vergoffen worden mare, faßte ben Entschluß, fich nach ber Nordseite ber Festung gurudzugiehen, indem er bem Feinde nur noch blutbebedte Trummer überließ. Ich bebaure aufrichtig ben Tob so vieler tapferer Solbaten, welche ihr Leben bem Baterlande geopfert haben und fuge mich bemuthig in ben Rathschluß bes Allerhöchften, ber ihre Thaten nicht mit bem vollständigen Erfolg belohnt feben wollte, aber ich halte es für meine heilige Pflicht, bennoch in diesem Falle, in meinem und gang Rußlands Ramen ber tapfern Besatung von Sebaftopol für ihre unermublichen Unftrengungen und ihre faft ein Jahr lang burchgeführte Bettheibigung eines Plates, ben nur binnen wenigen Tagen ausgeführte Befestigungen bedten, meine Anerfennung auszusprechen. Diefe Belben, welche

jest nach ihrer Prüfung wieber in die Reihen der übrigen Armee treten und die bisher Gegenstand allseitiger Berehrung ihrer Kameraden waren, werden jest diesen als Borbilber friegerischer Tugend vorleuchten. Alle unsere übrigen Truppen werden gleichzeitig mit ihnen, dasselbe unbegrenzte Bertrauen in die Borsehung sesend, mit derselben begeisterten Liebe zu mir und zu unserem heimischen Boden stets und aller Orten den Feinden tapfer in den Weg treten, die sich gegen unsere Heiligthümer, die Ehre und Unantastbarkeit des Baterlandes auslehnen. Der Rame Sebastopol, dessen Unsterblichkeit mit so vielen Leiden erkauft ist, wird, wie die Ramen seiner Vertheidiger, ewig im Gedächtnis und Herzen jedes Russen wiederhallen, gerade so wie die unserer Helden von Poltawa und Borodino!"

Hören wir auch jest noch einen englischen Bericht, so hatte unters beffen am 9. September ichon General Simpson über ben Erfolg bes vergangenen Tages gemelbet:

"Nach einem Entwurfe ber Artillerie» und Ingenieur Dfficiere ber vers bundeten Armee, welcher bem General Pelisster und mir vorgelegt worden, nach welchem am 8. d. M. nach breitägigem heftigen Spiel ber Batterien Sturm gelaufen werden sollte, gab ich meine Beistimmung zu bem gestern vollführten Sturme, ber mit der Einnahme der Stadt, der Dock und öffentslichen Gebäude, wie der Zerstörung der letzten russischen Schiffe im schwarzen Meere endigte. Es sind nur noch drei russische Dampfer vorhanden, welche aber auch bald zerstört oder versenkt sein sollen.

Rach ber besprochenen Disposition sollten bie französischen Sturmkolonnen am 8. Mittags 12 Uhr aus ihren Laufgraben vorbrechen und ben Malakoff und bessen Collateralwerke nehmen. Nach Sicherung bes Erfolges und Festschung in benselben sollten bann die Englander das große Redan sturmen, während links von uns die sranzösische linke Attaque das Centralbastion und Duarantainefort gleichzeitig angreisen sollten.

Jur bestimmten Stunde sturnten unsere Verbündeten mit dem ihnen beim Angriffe eigenthümlichen Muthe aus ihren Laufgräben auf die uneinnehmbar scheinenden Vertheidigungswerke des Malatossthurmes und nahmen sie, um sich nicht wieder aus denselben zurücktreiben zu lassen. Die Aufrichtung der Tricolore auf der Brustwehr war für unsere Truppen das Signal zum Vorzucken. Die Disposition zum Angriff hatte ich dem General Sir William Codrington anvertraut, der sie im Detail gemeinschaftlich mit dem Generalzlieutenant Markham aussührte. Ich hatte die Ehre des Sturmes der 2. und leichten Division zugedacht, einmal weil sie so viele Monate hindurch die Batterien und Trancheen vor dem großen Redan vertheidigt hatten und dann wegen ihrer genauen Terrainsenntnis.

Rachbem bas Feuer unserer Batterien eine so viel wie möglich genügenbe Brefche im Saillant bes Rebans geschoffen, hatte ich mich entschloffen, unsere Sturmkolonne borthin zu birigiren, ba man bei biefem Angriffe bem heftigen

Klankenfeuer, welches fonft biefes Werk bedte, weniger ausgeset war als beim Angriff eines anbern Bunctes. Sir Billiam Cobrington und General Martham hatten fich barin geeinigt, bie 1000 Mann ftarte Sturmtolonne ju gleichen Theilen aus ben genannten beiben Divisionen jusammenzusepen. Die Rolonne ber leichten Division follte bie Tete haben, bie ber anbern folgen. Gie gingen auf bas bestimmte Signal aus ben Laufgraben vor. Un ber Tete bedten 200 Mann 320 mit Leitern versehene Mannschaften. welche am Fuß ber Bruftwehr angeset murben, wodurch bie Bruftwehr bes Rebans gefturmt wurde, mabrend bie Uebrigen im Saillant einbrangen. entspann fich nun im Innern bes Werfes ein bochft hartnadiger und blutiger Rampf, ber fast eine Stunde mahrte. Dbgleich unsere Sturmfolonne bie möglichfte Unterftugung erhielt und bie größte Tapferfeit bewiesen hatte, wurde boch unsere Position unhaltbar. Ich fann ben Muth und bie Führung ber Truppen nicht fo loben, wie fie es verbienen, tropbem fein gludlicher Erfolg ihre Unftrengungen fronte. Die Laufgraben waren nach biefem Ungriff bergeftalt mit Truppen überfüllt, baß es mir unmöglich war, wie ich eigentlich im Brojecte hatte, einen zweiten Sturm zu organistren. 3ch wollte ihn von ber Sochlander Brigabe unter Generallieutenant Gir Colin Campbell, welche bieber in Referve geftanben, unter Unterftubung ber 3, Divifion unter Generalmajor Epre ausführen laffen. 3ch verabrebete ben neuen Sturm für ben folgenben Morgen. Die Sochlander-Brigade besette für bie Racht bie vorberften Trancheen. Etwa um 11 Uhr Abends begann ber Feind seine Magazine in die Luft zu fprengen; Sir Colin Campbell Schidte eine Patrouille vor, um bas Reban gu recognosciren. Es mar verlaffen, aber ber General hielt es nicht fur nothig, baffelbe vor Tagesanbruch zu befegen.

Während ber Nacht überzeugten wir uns, daß der Feind den Plat räumte; überall schlugen große Feuersbrünste auf, während aller Orts Explositionen stattfanden, unter beren Schut der Feind mittelft der neu erbauten Floßbrücke, welche er später abbrach, nach der Nordseite abrückte. Alle russischen Kriegsschiffe versentte der Feind im Laufe der Nacht. Der herrschende Sturm hatte es den Admiralen der verbündeten Flotten unmöglich gemacht, die Breitseiten ihrer Schiffe gegen die Quarantaine-Batterien spielen zu lassen; nur ihre Mörserdoote hatten eine gute Wirkung durch ihr lebhaftes und sicheres Wersen erzeugt."

Doch auch ber englische Abmiral Lyons fant fich veranlaßt, am 15. September von ber Sobe vor Sebastopol einen Bericht an ben Secretar ber Abmiralität Englands zu senben:

"Durch meine Briefe aus Kertsch vom Monat Juni und meine späteren von hier abgesandten telegraphischen Depeschen werden Sie bereits erfahren haben, daß die Ruffen ihre Flotte an diesem Theile der Erde vernichtet und die Berbundeten im unbestrittenen Besth ber Herrschaft bes asowichen und ganzen schwarzen Meeres gelassen haben, daß sie ihre letten Besten an der Ruste

Circaffiens geraumt und in bie Luft gesprengt und nach einer tapferen Bertheibigung gegen eine noch nicht bagewesene Belagerung beffegt und genothigt worben maren, die Gubseite bes Safens von Sebaftopol, auf welcher fich bie Marine - und Armee - Arfenale, Die öffentlichen Gebaube und bie Stadt befinden, im Stich zu laffen. 3ch erfuche Sie jest, ben herren Lords ber Abmiralitat ju melben, bag es bem Feinde nicht gelungen ift, alle Forts ber Subfeite Sebaftopole ju gerftoren. Das Fort Baul ift freilich im mahren Sinne bes Bortes in alle Binbe gerftoben und bas fort Alexander ift fehr beschädigt, aber bas Quarantainefort hat burch bie Explosion seines Bulvermagazine nicht viel gelitten, indem bie feewarte gekehrte Face unverfehrt geblieben ift und die meisten Ranonen noch brauchbar find. Sogar nur wenige berfelben find vernagelt worben. Beim fort Rifolaus war man mit ben Vorfehrungen jum Sprengen nicht fertig geworben und obgleich bie Klammen einige Berheerungen im Innern beffelben angerichtet haben, fcheint bas Mauerwerf unverlett ju fein und bie feemarts gelegenen Erdwerte find volltommen erhalten geblieben. Die funf Dod's und Die baran ftogenben Bassino find prachtvoll und befinden fich wie bie Dampfmaschinen, mittelft welcher fie von ber Achernaja aus gefüllt, refp. geleert werben, in vortrefflichem Buftande. Die Borrathe aller Art, welche trop bes ungeheuren Confume wahrend ber Belagerung noch übrig geblieben find, zeigen am beutlichften, welche große Bichtigleit ber Feind barauf gelegt hat, ein großes Depot an ber Schwelle bes Bosporus zu befiten. Auf bem Boben bes herrlichen Safens ruben jest über 50 verfenfte Schiffe, barunter 18 Linienschiffe und mehrere Fregatten und Dampfer, beren brohenbe Saltung noch vor Rurgem fo viel bagu beigetragen hat, ben gegenwartigen Rrieg gu veranlaffen."

Die Belagerung Sebaftopols hatte vom 9. October 1854 bis jum 9. September 1855, mithin volle 11 Monate gebauert.

Aus bem Rachfolgenben ift eine turze Ueberficht ber mertwürdigften Ereigniffe bes gangen Krimfelbzuges ersichtlich:

- 4. Sept. 1854 Ginschiffung ber frangofischen Armee,
- 9. \* bie Flotte, welche bie englische Armee am Bord hat, vereinigt sich bei ber Schlangeninsel mit ber turkisch-französischen
  Klotte,
- 14. Ausschiffung ber verbundeten Flotte bei Empatoria in ber Rabe von Old-Fort,
- 20. Schlacht an ber Alma,
- 27. Die verbündete Armee gelangt nach ber Ueberschreitung ber Alma und bes Belibeck durch einen Flankenmarsch an die Höhen von Balaklawa. Die Engländer bemächtigen sich dieser Stadt und nehmen dieselbe zu ihrer Operationsbasse,

29. Sept. 1854 Recognoscirung von Sebaftopol,

9. Det. . Gröffnung ber Laufgraben , 700 Metres vor ber Feftung,

17. - Gröffnung bes Feuers gegen bie Festung, die combinirten Flotten nehmen baran Theil,

25. s = Schlacht bei Balaflama,

6. Rov. . Schlacht bei Inferman,

7. Febr. 1855 Eröffnung ber Laufgraben vor bem Malatoff,

9. April . zweite Eröffnung bes Feuers auf ber gangen Angriffolinie,

22. Mai . Einnahme bes Rirchhofes,

24. . Expedition nach bem Afow'schen Deere,

25. . . bie verbundete Armee befest die Tichernajalinie,

7. Juni . Ginnahme bes grunen Mamelon,

18. . fruchtlofer Sturm auf ben Malatoff,

16. Aug. - Schlacht an ber Tschernaga,

8. Sept. . Ginnahme bes Dalafoffs,

9. s bie Ruffen raumen bie Subseite ber Stadt und ziehen fich nach ber Rorbseite zurud.

Rachbem bie Laufgraben am 9. October 1854 eröffnet worben, wurde unter bem Feuer ber Festung und trot ber Ausställe ber Belagerten 335 Tage lang gearbeitet. An mehreren Puncten wurden bis 7 Parallelen angelegt. Rachbem so bas Feuer am 17. October 1854 eröffnet und bie Stadt am 8. September 1855 eingenommen wurde, bauerte mithin bas Beschießen und Bombarbement 327 Tage.

Werfen wir nun noch zur Beurtheilung bes Sanzen einen Rudblick auf die Belagerung, so läßt sich zuerst nicht läugnen, daß dieselbe die großartigste Schanzenvertheibigung hervorrief, welche die Ariegsgeschichte kennt. Betrachten wir nach Clellan die Angriffspuncte, so waren mehrere Monate lang die Operationen der Franzosen gegen das Bastion du Mat oder Flaggenstock- und Centralbastion gerichtet, während die Engländer mit zwei Scheinangriffen gegen das große Redan sich beschäftigten und erst im Frühjahre 1855 gingen die Bestrebungen der ersteren darauf aus, den Malatoss zu nehmen. Um dieses richtig zu würdigen, darf man nicht vergessen, daß die Höhen innerhalb der Schiffer-Vorstadt diesenigen, welche die eigentliche Stadt umschlossen, bedeutend überragten und ferner die Docks und übrigen Marine und Militairetablissements sämmtlich in jener lagen.

Rahm man bas Flaggenstockbaftion, so war es nur ein einziger Schritt, ben man nach vorwärts gethan, benn jenseits besselben thurmten sich noch wenigstens zwei weitere Defenslinien auf, welche beibe schwierig zu nehmen waren; hinter biesen kam erst bie Stadt und während man hier neue Approchen eröffnete, hatten bie Russen ganz einfach bie bominirenden Höhen ber Schiffers Borstadt mit frischen, gegen die Stadt gerichteten Batterien gefront, beren Feuer, verbunden mit bem aus ben Werfen ber Norbseite, ben Siegern ihre

unfruchtbare Eroberung sehr unbehaglich und unsicher gemacht haben wurde. Die Flotte ber Ruffen aber hatte fich nach ber Kielholbai zuruckziehen konnen, wo fie wie die Dock gegen eine birecte Beschädigung sicher gewesen ware.

Rahm man bagegen ben Malatoff, so lagen bie Flotte und bie Etabliffements ber Ruffen ungebedt zu ben Fußen ber Allitren und feine bominirende wie dem Haupthafen nahe Lage machten bann seben weiteren Wiberftand nublos.

Wahrscheinlich ließen sich die Franzosen bei der Wahl der Richtung ihrer ersten Angrifsoperation dadurch bestimmen, daß sie durch dieselbe ihre Bedürfnisse leichter beschaffen und ihre Basis besser beden konnten; Motive, die jedoch das große Verdienst des General Riel, welcher die Anstrengungen seiner Landsleute zuerst nach der rechten Richtung lenkte, durchaus nicht vermindern. Führt man die Unzulänglichseit von Truppen und Material als Bestimmungsgrund für die ersten Operationen der Allisten an, so wäre dies nur ein neuer Beweis, daß sie der Unternehmung dieser Expedition eine der ersten Kriegsregeln vernachlässigten, die nämlich: daß man keine wichtige Operation beginnen darf, ohne die zu überwindenden Hindernisse, sowie die in der Hand des Feindes besindlichen Widerstandsmittel genau zu kennen.

Doch aus allem, was hierüber bekannt geworben, ift ersichtlich, baß bie Allitren mit einem schwer zu losenben Dilemma zu thun hatten. Denn einerseits war die ursprüngliche Expedition in einem verhältnismäßig kleinem Raaßstabe angelegt und schien die in den französischen Instructionen enthaltene vertrauliche Bemerkung, ein halber Belagerungstrain werde zur Wegnahme Sebastopolo genügen, sowie die gänzliche Unterlassung aller Borbereitungen für ein Wintercantonnement in der Krim darauf hinzubeuten, daß die allitren Regierungen die wirkliche Schwäche Sebastopolo zu jener Zeit wohl kannten und die Idee hatten, es durch einen Handstreich wegnehmen zu lassen und andererseits wurde vom Augenblid der Landung an jede Bewegung in einer Weise ausgeführt, daß daraus hervorging, die Generale handelten unter dem Eindruck, als ob ungeheure Desensmittel sich vor ihnen besänden und nichts Ernstliches unternommen werden könne, bevor man nicht weitere Berstärfungen und sonstige Hulssmittel erhalten haben würde.

Was ferner die Detailaussührungen der französischen Angriffsarbeiten betrifft, so läßt sich wenig ober nichts Reues bemerken, denn hätte man selbst nach dem Schlusse der Belagerung ihre Trancheenrichtungen ruhig geprüft, wurde sich gewiß sehr selten eine unrichtige Direction haben entdeden lassen; sie hatten überall treffliche Declung und waren gut desilirt, ja an einigen Stellen war die doppelte directe Sappe dis zu einer Tiese von  $6^{1/2}$  Fuß in den natürlichen Felsen eingehauen.

Die Ausführung vieler Sappen und Batterien war so ausgezeichnet geschehen, als fei fie auf bem Uebungsplate unternommen worben; in ben Parallelen waren bombenfeste Raume für temporare Spitaler, Bureaus für

bie Generale du jour ze. hergestellt. Des Sappenschirmes bedienten sich die Franzosen nicht; die Unwendung des Rolltordes wurde öfters versucht, konnte jedoch nur während der letten Zeit des Angriffs auf den Malakoss, als das Feuer der russischen Artillerie durch die Rärser beinahe ganz zum Schweigen gedracht war, durchgesührt werden; denn ehe dies geschah, wurden, sodald ein Rollsord ausgestellt war, alsbald 30 Geschütze auf ihn gerichtet und der selbe dann sogleich zerstört. Bon den französischen Approchen darf man mit Recht sagen, daß ihr Sappirungssystem hieran in dewunderungswärdiger Weise zur Aussührung kam; die technische Geschicklichkeit und der geduldige Ruth, den ihre Officiere beim Borwärtsgeben dieser vortressischen Annäherungsarbeiten unter einem mörderischen Feuer stebs an den Tag legten, ist über alles Lob erhaben und war dei den Antecedentien ihres Ingenieurcorps allerdings nur zu erwarten.

Bei ben Englandern war es dagegen andere; es schien, als ob sie bas treffliche Spstem, welches mit so großer Sorgfalt zu Chatham gelehrt und praktisch geubt wird, spstematisch bei Seite wersen wollten. Denn wo das Terrain schwierig zu bearbeiten war, boten ihre Trancheen keinen Schutz mehr bar; eine geringe Ausgrabung im natürlichen Gestein und einige wenige bavor geworsene Steine wurden in solchen Fällen für zureichend erachtet. Ihre Richtung wie ihre Profile zeigten häusig Fehler, sie waren nicht selten schlecht bestiltt, gewannen nicht Terrain genug und durchaus zu beschränkt. Auch waren sie vor dem Sturme noch nicht so nahe an das Redan vorgetrieben, als sie dies zu solchem Zwecke hätte sein sollen.

In sehr vielen Fallen wurde ber französische Ausbruck "tatonnoment" ben richtigsten Begriff von der Art ber englischen Operationen geben. Ihre Batterien dagegen waren sehr gut construirt und ihre Magazine, Geschüsbettungen ze. gewöhnlich benjenigen abnilch, wie sie zur Uebung in Chatham gebaut werden.

Sie bedienten sich weber bes Sappenschirmes noch ber vollen Sappe; bisweilen wurde die halbvolle, gewöhnlich aber die flüchtige Sappe angewendet. Die vortrefflichen englischen Magazine waren gewöhnlich mit 7—8 Jol biden Balten, 2 Lagen Faschinen, 2 Lagen Sanbsiden und 5—6 Fuß Erde bedeckt, von benen während der ganzen Belagerung nur drei durch 18zöllige Bomben erplodirten. Aus den eisenen Reisen der herballen, Fässer x. sertigten die Engländer sehr gute Schanzförbe; dieselben waren 3 Fuß hoch, hatten 2 Fuß im Durchmesser und 11 Pfähle von gesägtem Holze. Die eisernen Reisen waren wie die gewöhnlichen Weiden herumgeslochten und wurden durch eiserne Bänder zusammengehalten, welche in der ganzen Länge des Schanzsorbes hinabliesen. Man bediente sich berselben häusig zum Betleiben der Schartenbacken und vermied so die Anwendung rober Häuse. Das erste Baar Schanzsörbe an der hintern Schartenössnung wurde jedoch gewöhnlich nicht aus Eisen gesertigt, da man die Ersahrung machte, das die Bomben häusig

Stude von ben Eisenbandern wegriffen, bie bann schlimme Berwundungen erzeugten; auch aus gespaltenen Reisen wurden Schanzförbe gemacht.

Die Faschinen wurden neben ben gewöhnlichen Beiben noch mit eisernen Banbern zusammengebunden und burch Klammern ineinander versichlungen; ihre Dimensionen waren sehr veränderlich, ba man sie aus versichtebenen Bestandtheilen verfertigte.

Sanbfade wurden zur Bekleidung ber Batterien, Traversen 2c. in großem Maßstabe verwendet; Baffereimer und größere Bafferbehalter befanden fich in ben Parallelen und wurden jeden Morgen und Abend burch Pachpferde gefüllt.

Die Arbeiterabtheilungen waren in Arbeitstleibern und stets bewassnet; bie Gewehre standen hinter den Trancheen; gewöhnlich wurden Doppelschild, wachen, auf dem Bauche liegend, etwa 50 Schritt vorwärts der Trancheen vorgeschoben.

Die Materialien, Geschütze; Munition zc. wurden zur Nachtzeit über bas ungebectte Terrain eingeführt.

Berfen wir nun schließlich noch einen Blid auf ben Sturm gegen . Sebaftopol, so haben wir geseben, bag berfelbe auf wenigstens 6 Buncten ftattfand. Erft einige Zeit nach bem Ungriff auf ben Malafoff geschah ber ber Englander auf bas Reban und ba bie Ruffen jest barquf vorbereitet maren, kamen jene nicht ohne großen Berluft über ben por ihnen offen liegenben Raum; boch gelang es ber Maffe, ben Graben zu überschreiten und ben Saillant bes Berfes ju erfteigen. Da fie fich aber hier ohne alle Unterftunung befanden, faben fie fich genothigt, vorläufig hinter ben Traverfen Schut ju fuchen, wobei fich bie Officiere vergebens bemubten, fie baraus hervorzubringen, um bas bie Rehle schließende Werf zu nehmen. Nachdem fo ber Commandant ber englischen Sturmtolonne alle seine Anftrengungen vereitelt fah, befchloß er, nachbem er alle Officiere feines. Stabes gurudgefchidt, um Unterftugungen heranzubringen und die Ruffen fich ichon in großen Maffen vor ihm fammelten, endlich felbft nach Berftartungen auszugeben. Raum hatte er jeboch die Trancheen erreicht und die Erlaubnif erhalten, Die verlangte Berftarfung vorführen ju burfen und war mit biefer im Marich begriffen, ale er fah, wie die Abtheilung, welche in ber Schanze gurudgeblieben, eiligft mit bem Bajonett herausgetrieben wurde. Run murbe fein meiterer Bersuch gemacht, bie Schange ju nehmen, ba ein solcher auch aller Mahrscheinlichkeit nach miglungen und nur nuplose Opfer von Menschenleben gefonet hatte. Dieses Diflingen bes englischen Sturmes ift nun theils bem Umftande juguschreiben, baß ihre Trancheen zu eng waren, um bie erforderliche Truppengahl ohne Berwirrung barin unterzubringen, theils bem Umftanbe, baß fie fich bem Reban nicht genügend burch dieselben genabert hatten. hauptfächtich aber bem ganglichen Mangel einer höheren Leitung und ber Unawedmäßigfeit in bea Angabe bei Ausführung bes Sturmes, in Folge

beffen die Sturmtolonnen ohne jegliche Unterftugung gelaffen wurden, wahrend, wenn ihnen ftarte Referven nachgefolgt waren, fich fast mit Gewißheit beshaupten läßt, daß sie im Besit ber Schanze geblieben waren.

Die zwei französtschen Angriffe auf der Bestseite des Central = Ravins sollten höchstwahrscheinlich nur Scheinangriffe sein; jedenfalls wurden die hierbei verwendeten Abtheilungen bald mit beträchtlichem Berlust und ohne errungenen Erfolg nach ihren Trancheen zurückgeworfen. Ihre Bersuche auf das kleine Redan und die Werke, welche dieses mit dem Malakoff verbunden, hatten noch weniger Erfolg als der englische Sturm. Die Ruffen trieben die Franzosen mit großem Verlust zurück, die kühnsten Leute der Letzteren, welche bis zum Walle gelangten, wurden hier mit Bajonetten empfangen. So waren also die Vertheidiger an fünf von den angegriffenen sechs Puncten stegreich, aber zu ihrem Unglück war eben der 6. der entscheidende Punct und bei dem ausgezeichneten Angriffsplan der Franzosen auf diesen, den Malakoff, rechneten letztere besonders auf zwei günstige Momente:

Erftens hatten fie beobachtet und in Erfahrung gebracht, daß die Ruffen bie Befahung bes Malafoffs um die Mittagezeit abloften und daß bann ein großer Theil der alten Befahung herausmarschitte, ehe die neue angesommen war, um nicht durch die Anhaufung von Mannschaften in dem Berte zu große Berlufte herbeizuführen und

zweitens hatten fie beschloffen, ein sehr heftiges Berticalfeuer bis zur Minute, wo ber Sturm geschehen follte, zu unterhalten, baburch die Ruffen in die bombenfesten Raume zu treiben und so die Sturmfolonnen in den Stand zu setzen, ohne großen Wiberstand in das Werk einzudringen.

Doch obwohl man beshalb bie Mittagestunde zum Sturm gewählt, standen bie starten für diese Arbeit bestimmten Kolonnen boch schon bei guter Zeit in ben vordersten Reihen, in ber besten Ordnung und mit bestimmten Instructionen versehen, bereit.

Die Mörser unterhielten ein ununterbrochenes Feuer bis zu bem bazu bestimmten Augenblick und in dem Moment, wo die lette Salve abgeseuert wurde, stürzte die Sturmkolonne der Zuaven über den 30 Schritt breiten freien Raum und befand sich in der Schanze, ehe die erstaunten Russen noch wußten, was geschehen war, ja sogar nachgewiesen sein soll, daß diese Abtheilung beim Eindringen in das Werk nur 11 Mann verloren habe. Andere Truppen rücken rasch zur Unterstützung der Sturmkolonnen nach, schnell wurde eine Brücke gebildet, indem man 5 Leitern mit darauf befestigten Brettern über den Graben warf und zugleich begann man eine Berbindung zwischen der vorgetriebenen Tranchee und der Brücke herzustellen. Brigade auf Brigade eilte hinüber, die Redoute wurde durch die Sturmkolonnen genommen und so war der Malakost und mit ihm Sebastopol erobert; die wenigen Russen, welche sich in der Schanze befanden, hatten einen verzweiselten Widerstand geleistet. Iwar unternahmen russtsche Kolonnen mehrere muthige Bersuche,

bie fteile rudwartige Bofchung ju erfteigen und bas verlorene Wert wieber ju nehmen, allein ber Weg war zu schmal, schwierig und mit Sinderniffen bededt, die Stellung felbst ftark und die Frangofen zu gablreich, fo baß alle ihre wüthenden Anstrengungen sammtlich ohne Erfolg waren und der Malakoff im Besitze iberer blieb, die ihn so muthig und gewandt genommen hatten. Bas den endlichen Rudzug ber Ruffen nach ber Rorbseite betrifft, so fann hierüber nur fo viel gefagt werben, bag nach Brufung ber Localitaten bie Nothwendigfeit beffelben vollftandig bestätigt und bie allgemeine Unficht Recht hat, welche ihn als eine ber schönften Operationen im gangen Rriege bezeichnet, ba er in fo bewunderungswurdiger Beise ausgeführt wurde, bag auch nicht ein Rachzügler babinten blieb, - weil Riemand nachbrangte. Es ift baber fowohl ber Rudzug ber Ruffen nach ber Rorbfeite, als ber Sturm ber Frangofen auf ben Malatoff, jeber in feiner Art, als ein Meifterftud zu betrachten; es wurde schwer fallen, einen Punct in beiben herauszufinden, ber einen Tadel verbiente, benn beibe wurden mit vollendeter Geschicklichkeit, Disciplin, Raltblutigfeit und Duth burchgeführt.

Was nun noch die Ursachen ber ungewöhnlich langen Dauer ber Beslagerung betrifft, so laffen sie fich hauptsächlich unter brei Gesichtspuncte zusammenfaffen:

- 1) bie geschickten Bertheibigungsanstalten ber Ruffen,
- 2) die von ben Alliirten begangenen Fehler und
- 3) bie phpfischen Grunde, welche außerhalb bes Bereichs ber Betheiligten lagen,

Unter lettere gehört die natürliche Stärfe der Position und die Strenge bes Winters. Zu dem erstern wäre die Gewandtheit, mit welcher die russischen Ingenieure das Terrain zu benuten verstanden, der moralische Muth, der ihnen den Entschluß eingab, eine offene Stadt mit einer schwachen Besatung zu vertheidigen, die fortwährende Anwendung von Aussällen, worunter auch die Schlachten von Balaklawa, Inkerman und an der Tschernaja gehören, die Geschicklichkeit, womit sie sich der ber Flotte entnommenen Hulssmittel zu bedienen wußten, die schöne Thätigkeit ihrer Artillerie, ihre richtige Wurdigung des wahren Werthes der Feldschaugen, der bewunderungswürdige Muth, womit sie stets bereit waren, jeden Angriff mit dem Bajonett zurüczuweisen, die Anwendung von Schüßengräben im ausgebehnten Maaßstabe und endlich die fortdauernden Berstärkungen, welche sie erhielten und die sie in den Stand setzen, die Lücken immer wieder auszussussussus Krankheiten und Rugeln in ihre Reihen lichteten — zu rechnen.

Die von den Alliten an den Tag gelegte Geschicklichkeit, sowie bie Fehler, welche von beiden Seiten gemacht wurden, find bereits hervorgehoben.

Bu verschiedenen Zeiten ber Belagerung murbe viele Ruhe auf bie Felbsichanzen vorwärts von Ramiesch und Balaklawa, bei Inkerman, am nördlichen und öftlichen Rande bes Plateaus, sowie langs ber Tschernaja verwendet.

Diese Schanzen waren an Starte und Charafter sehr verschieben, indem fie balb aus fortlaufenden Linien, balb aus betachirten Redouten bestanden.

Die Redouten hatten gewöhnlich Graben von 10 Fuß Breite und 6 kuß Tiefe; in vielen Fällen wurden diese Werke erst dann aufgeführt, wenn man einer drohenden Gefahr mit knapper Roth entgangen und hierdurch die Rothwendigkeit jener nahe gerückt war. Die Linie vorwärts Ramiesch bestand aus acht fünseckigen Redouten, die durch eine Bank für Insanterievertheidiger mit einander verbunden waren; sie lief von der Streliskadal beinahe in südlicher Richtung nach der See, wobei sie in einer Entsernung von etwas über eine Meile vom Hafen von Kamiesch vorüberkam und wurde nie ganz beendet.

Die Stellung ber Ruffen nach Raumung ber Subfelte war außerordentlich stark; ihre Etablissements waren durch ein permanentes Werk, das fort Sivernaja, sowie durch eine lange Linie starker Erddatterlen gebeckt, deren Wegnahme eine Belagerung nothwendig gemacht haben wurde. Bon Suben her machte der steile Abhang der nur an wenigen wohldewachten Puncten zugänglichen Mackenzie-Höhen eine Annäherung höchst schwierig. Die Allierten thaten daher sehr wohl daran, keinen Bersuch eines gewaltsamen Uedergangs zu wagen, nachdem sie einmal die Gelegenheit unmittelbar nach dem Falle des Malakoss, wo sich die Russen noch nicht von ihrem Schlage erholt, undenutt hatten vorübergehen lassen. Iwar wurden Bersuche gemacht, den äußersten linken Flügel der Russen. Iwar wurden Bersuche gemacht, den äußersten linken Flügel der Russen durch das Baidarthal zu umgehen, allein bieselben bienten nur dazu, die Hossmungslosigkeit des Unternehmens darzuthun.

Die vereinzelten Operationen gegen Kinburn, Eupatoria, Kertich, bas Afchowsche Meer zc. hatten keinen Einfluß auf bas schließliche Resultat bes Krieges und bienten nur tazu, die Armee der Alliirten zu schwächen, die Ruffen zu beunruhigen und zu erbittern, einige irregulaire Truppen in Thatigkeit zu seben und dem Privateigenthum mehr zu schaben als dem Staatsbesigthum.

Die permanenten Befestigungen bes Hafens von Sebastopol gegen einen Angriff von ber See her erwiesen sich, obwohl unseren neuesten Werken ber Art in ber Gute bes Materials und ben Details ber Construction nachstehend, boch als vollfommen für ben Zweck ausreichenb, ben sie erfüllen sollten.

Von allem Uebrigen aber sei nur noch bas Eine zum Schlusse erwähnt: In ben Tagen ber Segelschiffahrt ware eine erfolgreiche Belagerung Sebastopols eine Unmöglichkeit gewesen; die Bortheile der Dampstraft dagegen haben die Russen offenbar zu gering angeschlagen und deshalb vor Allem waren sie auch nicht gehörig auf eine Belagerung vorbereitet.

Rach dem Falle Sebastopols bis zum Abschluffe des Waffenstillstandes find die Operationen der friegführenden Mächte in ihren Resultaten von keiner besonderen Wichtigkeit mehr.

C. Verschanzte Lager und Blokade.

• , . `, , 

# Das verschanzte Lager von Colberg vom 4. Juni bis 15. Rovember resp. 12. December 1761.

#### I. Die Bertheibigung.

Als im Jahre 1761 bie Ruffen Colberg mit einer Belagerung bedrohten, ließ Friedrich ber Große den Prinzen von Württemberg mit einem aus 16 Bataillonen und 20 Escadrons bestehenden, im Ganzen 12,000 Mann starken Corps aus hinterpommern nach Colberg marschiren, um hier ein Lager zu beziehen; doch konnte man den größten Theil dieses Corps, volle 7000 Mann, als wenig zuverlässig, ja als unsicher betrachten, da er meist aus Ueberläusern, Gesangenen, sächsischen Recruten und sogenannten Wasserpolen bestand. Ihm gegenüber stand später Romanzow mit 15,000 Mann, die mit allem nöthigen versehen und von einer russische schwedischen Flotte noch unterstützt wurden.

Wenn man bebenkt, daß man vom 4. Juni bis 29. Juli an den nöthigen Berfchanzungen arbeitete, und betrachtet nun die hierzu gebrauchte Zeit, so kann man dabei nur die Schwäche des Corps und die Ausdehnung det Werke in Betracht ziehen.

Erft am 4. September rudte Romanzow ganz bicht vor bas Lager, bas eine Anhöhe füblich von Colberg fronte, mit dem rechten Flügel unweit Altsstadt an die Persante, mit dem linken an ein Bruch gelehnt, welches sich vom Bullenwinkel nach dem Strande hinnbzog, während die Festung selbst den Ruden der Stellung bedte.

Es bilbete zwei nach Außen gefrümmte Linien von 1500—2000 Schritt Länge I bis V und VI bis IX; die Anhohe sublich vom Bullenwinkel hatte eine besondere Besestigung X und XI. Diese Linien wurden durch 11 bolls werksähnliche geschlossene Werke gebildet, die nur einen Flintenschuß von einander entsernt lagen und durch gebrochene Courtineu verdunden waren, die sich aber nicht an die Bollwerke anschlossen, sondern Iwischenraume ließen, um die Offenswe, auf welche man im Großen hatte verzichten müssen, gegen die stürmenden Truppen ergreisen zu können. Die geschlossenen Redouten waren in dem Graben pallisabirt, hatten 16 Fuß starke und mit Faschinen bekleidete Brustwehren, 3 Reihen Wolfsgruben und an den dazu geeigneten Stellen Flatterminen. Die Moraste, welche vom Bullenwinkel die zur See gehen, waren durch Anstauung der kleinen aus dem Bodenhager Forste kom-Bittje, Schlachten und Belagerungen II.

menden Gewässer ungangbar gemacht und außerdem dahinter noch Berschanzungen angelegt und eine Ueberschwemmung vor VIII und IX gebildet.

Die in ber vorigen Belagerung gefährlich geworbenen Sohen ber Maikuhle waren mit in die Befestigung gezogen, ber Damm vom Kaupenberge burch Verschanzungen gesperrt, zur Vertheibigung bes Strandes mehrere neue Schanzen angelegt und die alteren wieder hergestellt. Alle diese Werke waren schon Ende Juni sertig und beckten in Verbindung mit ungangbaren Morasten bie Zugange ber Festung von allen Seiten.

Die vorspringenden Bastione X und XI mußten durch ihr Flankenfeuer ben Angriff auf das eigentliche verschanzte Lager außerordentlich erschweren, weshald es wahrscheinlich war, daß der Feind feine erste Anstrengung gegen das Retranchement am Bullenwinkel richten wurde. Obwohl nun dasselbe durch die Ueberschwemmung gegen einen Angriff von der Seite von Reknin her gesichert schien, so war doch ein solcher von dem Bodenhager Forst aus um so drohender, als sich dicht vor dem Werke dort ein Hügel zu gleicher Höhe mit ihm erhob, der nun durch die Anlagen der Werke XII und XIII gesichert und zugleich mit den Hauptwerken in Berbindung gebracht wurde. Die Werke waren ganz wie die schon früher beschriebenen erbaut, hatten noch eine Pallisadirung, Wolfsgruben und Flatterminen und wurden durch ein Berhau verstärkt.

Da indessen durch das langsame Heranziehen der Russen Zeit gewonnen wurde, so besestigte man nun auch noch andere Puncte, wie die Höhe östlich vom Bullenwinkel, den Grünenberg XXVIII und den Kauhenberg XXVI und XXVII, wodurch man somit, in Berbindung mit dem sumpfigen Terrain, durch geringe Hülssmittel eine Quadratmeile der Umgegend von der Festung gebeckt hatte.

Romanzow that dem Lager die Ehre einer formlichen Belagerung an; er ftand mit dem linken Flügel an Buggenthin gelehnt und mit dem rechten hinter Tramm; am Strande bei Bodenhagen lagerte die Brigade Rowosbowsky und auf dem linken Ufer der Perfante bei Garrin ein anderes Detachement.

So verschanzte sich Romanzow und etablirte dem Bullenwinkel, der grünen Schanze und dem Kaußenberge gegenüber Batterien, die, obwohl 1500, 2500, ja 3000 Schritt entfernt, mahrend der ganzen Dauer der Belagerung ein lebhaftes Feuer ohne Erfolg unterhielten, das die Preußen womöglich noch stärker erwiderten und so ihre Munition ohne Rugen verschwendeten.

Aber auch die Flotte nahm an der Kanonade Theil und sogar die Bombardierprahmen sielen eine Zeitlang der Stadt zur Last, weil die Strandbatterien zu weit vom Meere lagen, dis man endlich die Geschütze in der Nacht näher an den Strand rücke, sie blos durch Schanzsörbe beckte und so, obgleich man hier blos nach dem Blize der seindlichen Geschütze richtete, die Prahmen vertrieb.

Wie so häusig im stebenjährigen Ariege., war auch hier für die Berproviantirung schlechte Sorge getragen; es trat Fustemmangel ein und die Cavallerie mußte in der Stärke von

> 1000 Husaren, 1000 Dragonern, 300 Mann Infanterie, 2 Kanonen unb 1 Haubige

unter Generallieutenant v. Werner, Colberg am 11. September verlaffen, um auf Greifenberg zu marschiren und von bort aus die Magazine im Rucen ber Ruffen zu zerftoren, mas aber vereitelt wurde.

Einige Tage barauf wurde bie vorgeschobene Schanze am Strande, zwischen ber Sternschanze und Bobenhagen, durch die Rachlässigkeit des Beschlähabers überfallen und genommen, wobei 7 Kanonen und 20 Zelte verloren gingen. Um andern Tage griffen die Russen vor Tagesanbruch die grüne Schanze an, welche in der Kehle nicht geschlossen war und badurch, daß ein Theil der Besatung zu den Russen überging, genommen wurde. Gegen Abend wurde sie von den Preußen zurück erobert und am folgenden Tage gegen alle Anstrengungen der Russen, die dabei einen Berlust von 2500 Mann hatten, behauptet. Romanzow hierdurch zur Borsicht veranlaßt, sing nun an mit Laufgräben vorzugehen und verschanzte seine Front mit doppelter Sorgsalt.

Die Preußen aber waren burch Defertion und Rrantheiten fehr geschwächt, die Munition bis auf 500 Centner Pulver verschoffen und in Aurzem ein ganglicher Mangel an Lebensmitteln unvermeidlich; bagu rucken bie Belagerungsarbeiten ber Ruffen immer naher, fo bag ein Sturm auf bas Lager zu befürchten mar. Während nun fo ber Bring von Burttemberg, um bie Belagerung von Colberg zu hindern, fich felbst in seinem Lager belagert fah, rudte ber General von Platen mit 14 Bataillonen, 25 Escabrons und 26 Beschüten (12 24 Bfunber, 12 6 Pfunber und 2 Saubigen) von seiner Demonstration aus Bolen zu bes Pringen Unterftugung herbei, ber ihn in ben Ruden Romangow's zu birigiren wunschte, um biefen bann in ber Front anzugreifen. Blaten wurde aber von bem ruffischen General von Berg gefolgt und mare mithin folbst zwischen zwei Teuer gerathen, weshalb er fich benn gegen Freienwalde manbte, wo er fich mit bem Oberften von Maffen vereinigte, fith endlich burth bas Defilee von Spie, welches von 500 Ruffen befest war, ben Beg nach Colberg am 1. October bahnte und mit feinem 5500 Mann ftarten Corps ein Lager auf ben Soben von Brettmin bezog, welche nun verschanzt wurden XXXV und XXXVI.

Es waren nun 16—17000 Mann unter bem General von Thabben, ber während ber Krankheit bes Prinzen bas Commando übernommen hatte, verseinigt; aber bie Krankheiten und ber Mangel an Lebensmittel nahmen 34,

bie Truppen mußten fich bei ber rauhen Jahreszeit Erbhutten bauen und ber Dienft wurde baburch täglich ftrenger.

Der Monat October ging fast mit lauter vergeblichen Bersuchen hin, Proviant und Munition von Stettin nach Colberg zu schaffen; boch witterten die Rosafen fast alle Unternehmungen aus und die dazu mit abgesandten preußischen Bedeckungstruppen waren fast immer zu gering. Endlich ging gegen Ende October der General von Platen mit 8 Bataillonen, 42 Escadorons, 4 12 Pfündern und 2 Haubigen, circa 5000 Mann stark, zur Einholung eines solchen Transportes selbst ab, boch verwickelten ihn die Russen unter dem General von Berg, wozu noch der General Fermor gesommen war, in so nachtheilige Gesechte bei Gollnow, daß er froh war, nach Damm zu entsommen und seinen Transport auch wieder dahin bringen zu können.

Im November hatten sich die Russen vor Colberg nach und nach bis auf 40,000 Mann vermehrt, die Hohen von Prettmin, Drenow und Langen-hagen verschanzt und die ganze Gegend mit einer dichten Postenkette umgeben, so daß kaum einer sich hatte durchschleichen konnen; doch ift nicht zu überssehen, daß auch sie bei der rauhen Jahreszeit in ihren Lagern mit dem größten Elende kampften.

Unter biesen Berhältnissen, als für die schwache Besatung von Colberg höchstens noch auf 3 bis 4 Wochen Lebensmittel vorhanden waren, entschloßsich der Prinz, wiewohl für die Sachlage zu spät, zu dem fühnen Unternehmen, sich mit seinem Corps durchzuschlagen. Am 14. November Abends 7 Uhr ging das Corps in Altstadt und Colberg über die Persante und zog sich längs dem Strande nach dem Aussluß des Kamper Sees, wo die Insanterie in Kähnen übersetze, während ein kleinerer Theil auf den Pferden hinter den Cavalleristen, nebst Artillerie und Gepäck durch den Ausriß des Kamper Sees ging, worauf dann das Corps das schlecht besetzte Desilee von Robe passirte und nach Treptow ging.

In Colberg waren nur 4 fcmache Bataillone unter bem Oberft Seiben gurudgeblieben.

Der Prinz vereinigte sich wieder mit Platen, und war nun zwar 33 Bataillone und 51 Edcadrons, aber nur 12,000 Mann stark, so daß ein schlecht ausgeführtes Unternehmen, Colberg mit diesem kleinen Corps zu entsegen, mißlang und ebenso auch ein anderer, auf Befehl des Königs gegen die Mitte des December unternommener Versuch, die Stadt zu verproviantiren.

Den November hindurch hatten die Ruffen die Stadt häufig beschoffen, diers Brand erzeugt und waren am 26. mit der Sappe auf dem Glacis vor dem Munder Thore. Um 13. December wurde der Stadt zum zehnten Male eine Capitulation angeboten, in Folge bessen am 17. der Commandant, durch den Mangel an Lebensmitteln und Munition gedrängt, capitulirte und die Besahung mit 1800 dienstithuenden Mannschaften sich ergab.

Wenn das Lager auch burch einen Fluß getrennt war und beibe Theile nur durch zwei Bruden verbunden, so war es doch mit Berücksichtigung der Terrainhindernisse gut gewählt, in seinem eigentlichen Theile für die damalige Zeit gut besestigt und die Angrissern, obwohl das Ganze von der Sternschanze dis zum Colberger Deep  $2^{1/2}$  Meilen umfaßte, doch auf das eigentliche Lager, 10000 Schritt auf dem rechten Persanteuser, beschränft und der Stärfe der Truppen nicht unangemessen.

Geben wir nun noch in ber Rurze bie Reihenfolge ber Befestigungen, sowie die Art ihrer Bertheibigung.

Am 4. Juni wurden die Berschanzungen angefangen, am 6. und 7. ein Berhau auf bem Wege nach Bobenhagen gefertigt und bis zum 29. Juli folgende Berschanzungen beenbet:

Bor Rr. I bis XI eine Kette geschlossener Schanzen, bie burch Fleschen und Brustwehren zusammenhingen und geräumige burch Traversen gebedte Ausgänge hatten; zwischen IX und X wurde bei Anlegung eines Dammes burch die Trampschen Bruche eine Ueberschwemmung bewirft.

Rr. XIV war bie Munberschanze, Rr. XV bie Berschanzung an ber Ziegelscheune, Rr. XVI bie auf bem Wolfsberge, Rr. XVIII bie Sternschanze und Rr. XIX bie Berhatreboute; lettere lag hinter bem vorher genannten Berhau, war aber nach ber Aeußerung Scharnhork's nicht ftark genug.

Rr. XX war eine mit Schiefscharten versehene Berschanzung an bem Moraste, ber zwischen bem Stranbe und Ruden bes Lagers sich befand.

Rr. XXI und XXII waren beibe Berschanzungen; erstere gegen ben vom Kautenberg herführenben Damm, lettere zur Bestreichung von Begen, welche burch bie Morafte führten.

Rr. XXIII bilbete eine Batterie zur Unterftugung ber Berschanzungen I bis III; bie Geschübart bei ber Berwendung ift nicht angegeben.

Rr. XXIV und XXV waren bie Berschanzungen in ber Maifuhle.

Rr. XII und XIII, bie am 1. Angust angefangen und am 10. beenbet wurden, sind besonders wegen ihrer großen Festigkeit bemerkenswerth, da sie in ihren Flanken burch die Trampschen Bruche und Morafte gesichert waren.

Um 11. August wurden die Berschanzungen Rr. XXVI und XXVII auf dem Kauhenberge und am 21. die sogenannte grüne Schanze Rr. XXVIII angesangen, die ein Hauptpunet für die Bertheidiger war, weil sie auch eine steie Aussicht nach den umliegenden Odrsern gestattete; doch auch über ihren Bau spricht sich Scharnhorft misbilligend aus, indem er meint, sie wäre ebenso wie XIX nicht start genug gewesen, sondern hätte eine gleiche Stärke wie XII und XIII haben mussen, da hierin ja neben einer guten Bertheis digung die Hauptfrast eines besestigten Postens besteht.

Aus ber vom Prinzen gegebenen Disposition zur Bertheibigung bes Lagers ift leiber nicht zu ersehen, mit welchen Geschüharten bie verschiebenen Berschanzungen beseth gewesen; boch muß bemertt werben, bag biefelben bem

Plane nach eine solche Lage hatten, um bas vorliegende Terrain bem 3wede gemäß, gut zu vertheibigen.

Bu loben war ber am 26. August von ben leichten Gefchügen gemacht Gebrauch, sich burch bicht am Strande aufgestellte Schanzkörbe zu beden und bas nahe Anruden ber Bombenschiffe mit jenen zu verhindern, den auch der Erfolg bestätigte, indem nun die genannten Fahrzeuge genothigt wurden, sich weiter zurückzuziehen und somit der Stadt keinen Schaden mehr zusügten; wie denn auch am 8. September diese Geschüge abermals die Beranlassung wurden, daß man von der See aus nichts besonderes mehr ausrichtete.

In der Nacht vom 10. September machten die Bertheibiger ein heftiges Feuer gegen die Angriffsarbeiten; am 12. September wurde die Berschanzung Nr. XXX zur Unterstützung und Ueberhöhung von XII und XIII und gegen die am 22. September begonnene Parallele und um das weitere Bordringen des Feindes zu erschweren hinter XII und XIII Nr. XXXII angelegt.

Am 25. September trat Mangel an Lebensmitteln und Munition ein und am 29. wurden die Verschanzungen XXXIII und XXXIV im Colberger Deep gebaut.

2m 3. October erfolgte nach vorhergegangenem harten Zusammentreffen mit ben Ruffen, die Bereinigung bes Platen'schen Corps mit den Bertheibigern, wodurch indeß der vorhin schon genannte Mangel noch vermehrt wurde.

Am 28. wurde bas schwere Geschüt in die Festung gebracht und am 2. Rovember zwei Batterien Rr. XXXVII und Rr. XXXVIII angelegt, um die hier zusammentreffenden Wege gehörig vertheidigen zu können, doch ift die Geschützart auch hier wieder nicht angegeben.

Nachdem ber lette Rest bes schweren Geschütes nach Colberg gebracht worben, verließ ber Prinz am 14. November bas Lager, marschirte mit seinen Truppen nach ber Seite bes Colberger Deeps und gab baffelbe ben Ruffen preis.

#### II. Der Ungriff.

Der Pring hatte bas Lager mit nachahmungswurdiger Runft und zweds mäßiger Benutung bes Terrains angelegt und verschangt.

Die Russen wußten ben Schlüstel zur Position nicht zu finden und anstatt den rechten Flügel der Berschanzung anzugreisen, eröffneten sie förmliche Trancheen, errichteten Batterien auf 2500—3000 Schritt Entsernung, kanonirten somit das Lager ohne alle Wirkung und machten ohne alle Berbindung Angriffe auf die Werke des linken Flügels an der See, welche nicht das Mindeste zur Eroberung des seindlichen Lagers beitragen konnten. Die Angriffe konnten nur mit Bortheil von Reknin und Tramm aus geschehen und mußten durch Scheinangriffe unterstützt werden. Bei der Ueberlegenheit der Russen mußte es ferner den Preußen nicht gelingen können, sich über die

Bersante nach Stettin zurudzuziehen, benn wenn jene gleich Seleo, Prettmin, und ben Raugenberg am linken Ufer ber Persante beseth hatten, waren fie herren ber Strafe nach Stettin und Treptow geblieben.

Sehen wir noch, wie ber Angriff ber Zeit nach fich gestaltete, so ließen sich am 6. August zuerst auf ber Rhebe Kriegoschiffe sehen, beren Feuer gegen die Festung und bas Lager am 18. begann. Am 22. bezogen die Ruffen ein Lager hinter Steckow und nahmen zum Theil Besitz von der vorliegenden Gegend; ihre mitgebrachten Geschüße bestanden aus:

7 Saubigen,

14 Schumalows und

53 Ranonen;

außerbem noch aus leichten Geschüßen, von benen jebes Cavallerieregiment 2 Stud befag.

Am 25. wurde von ber Seeseite bas Feuer ohne großen Erfolg forts geseht.

Am 4. September schlugen bie Ruffen ihr Lager bem Preußischen gegenüber auf, beffen rechter Flügel sich an ben Steckowschen Wald und beffen linfer an die Versante sich lehnte.

Am 5. erbauten sie in ber Racht zwei Berschanzungen und begannen am Morgen bes 6. ihr Feuer gegen XII und XIII, wobei ber Zeitpunct ber Erbauung ebenso zweckmäßig gewählt war, wie ber zur Erössnung bes Feuers. Gleichzeitig mit biefer Arbeit begannen sie ben Bau zweier anderer Batterien d und e bei Boberobt und Zecknin, und in der Racht ben einer Batterie zur Beschießung von Rr. XXVIII. Das Feuer aus allen vollenbeten Batterien ward fortwährend unterhalten und auch noch eine andere Batterie am Strande auf dem Wege nach Bobenhagen erbaut, um die Verhalbredoute Nr. XIX zu beschießen.

Am 7. erhieften bie Ruffen von Rügenwalbe noch 7 Saubigen und geschahen an diesem Sage erfolglose Angriffe gegen die zulest genannte Resdaute; außerdem wurde noch eine neue Batterie bei Rosenthin gegen ben Kaubenberg angelegt.

Um 8. feuerten die Ruffen lebhaft aus allen Geschützen, ließen jedoch durch alles wirkungslose Feuern den Breußen Zeit, sich erft recht festzusezen und zu verschanzen, wobei das Mißlingen ihrer Angriffe wohl in dem zu geringen Nachdrucke lag, den sie denselben gaben.

Um 9. geschah ber Bau einer neuen Batterie gegen XXVIII, bie am 15. vollendet wurde; bei Tramm wurde mit einer Parallele vorgegangen, um XII und XIII durch Erbauung einer Batterie naher zu sein, und am 14. bieselbe beendet; gleichzeitig warb ber Bau einer anderen Batterie begonnen.

In ber Racht vom 18. wurde ber Laufgraben I mehr zur Seite geführt nach n und am Ende beffelben eine neue Batterie angelegt.

Am 19. ward burch Bernachläffigung ber Bertheibiger bie Berhafreboute genommen, ein Berfuch auf die grune Schanze indeß misgludte und obwohl in der Racht genommen, wurde fie jedoch bereits am Morgen wieder von ben Breußen zurud erobert.

Um 22. fertigten bie Ruffen eine Parallele, legten zur Dedung berfelben eine Batterie an, setten am 23. ben Bau jener weiter fort, gingen mit mehreren Bickade vor und bauten zugleich eine neue Batterie.

Am 24. wurde ununterbrochen aus allen Batterien gefeuert, ber Bau einer Batterie p gegen XVIII beenbet und fogleich auch baraus bas Feuer eröffnet; in der Nacht vom 25. ward eine Batterie q zu bemfelben Zwecke wie die vorige angelegt, ebenso auch gleich nach beren Bollendung baraus gefeuert und so bas Feuer aus allen Batterien täglich fortgesetzt.

Am 5. October wurde sammtliches Belagerungsgeschüt aus ben ange legten Batterien herausgenommen, eingeschifft und jene mit Feldgeschütz armirt und am 9. zog die Flotte ab, ba fie der Sturme wegen, sich nicht mehr hier halten konnte.

Rach bem am 15. Rovember erfolgten völligen Abzuge ber Preußen aus bem Lager, nahmen bie Ruffen Bests von bemfelben und ließen bie Festung zur Uebergabe auffordern, was jedoch abgeschlagen wurde. Jest brachten bie Ruffen ihre Batterien näher an die Festung, baueten in der Racht des 16. eine Batterie von 3 Haubigen auf dem Wolfsberge, besetzen in der des 17. die Ziegels und MündersSchanze Rr. XIV und XV, richteten erstere zu einer Batterie zu 3 12 Pfündern und 2 Mörsern ein, vollendeten in der des 18. die 3. Batterie, armirten sie mit den 3 Haubigen vom Wolfsberge und beschossen die Stadt und Festung am 16. und 17. nur aus Haubigen, vom 19. an aber aus allen Geschüßen.

Am 19. hatten bie Belagerer in ber Racht eine 4. Batterie für 3 Haubigen in ber Mitte zwischen bem hohen Berge und bem Damm vor ber Lauenburger Borstabt bicht neben ber großen Straße nach Coslin angelegt und bie Munde mit 2 kleinen Kanonen armirt.

In ber Racht bes 20. vollendeten die Ruffen eine 5. Batterie für 5 12 Pfünder, zwischen der damaligen Ricolaikirche und der Persante, sowie eine 6. Batterie in der Maischle.

Den 23. Nachts logirten sie sich auf bem Georgenkirchhofe, baueten eine 7. Batterie für 3 6 Pfünder, eröffneten den 24. Nachts am Fuße des Glacis, nahe an dem aus der Lauenburger Borstadt führenden Damm, wo jest die Schanze Castor liegt, eine Parallele und bewirkten aus einer 8. Batterie von dort mit 4 12 Pfündern und 2 Haubigen ein lebhaftes Feuer.

Am 4. December begannen bie Belagerer ben Bau einer großen Batterie auf bem Glacis vor bem Hornwerk Munbe, welche am 9. Rachts mit 22 Kanonen und Haubigen bewaffnet, am Morgen ein lebhaftes Feuer eröffnete.

Dies anhaltenbe Feuer wurde bis zum 12. fortgeset, wo fich endlich bie Festung aus Mangel an Lebensmitteln und Munition ergeben mußte.

Die Besatung bestand aus 10 Stadsofficieren, 69 Officieren und 3000 Unterofficieren und Gemeinen, einschließlich der Kranken bes Corps vom Brinzen von Burttemberg; dienstthuende Mannschaften waren nur 1800 vorshanden. Der Commandant und die Garnison hatten sich die Jufriedenheit ihres Königs und die Hochachtung bes Feindes erworben, da sie unter den Berhältnissen wie sie waren geleistet hatten, was nur geleistet werden konnte.

# Das verschanzte Lager von Bunzelwit vom 28. August bis 10. September 1761.

Bevor man ben Werth ber militairischetechnischen Einrichtungen bieses Lagers beurtheilen fann, ift es nothwendig, die Art seiner Entstehung und seinen Zwed zu betrachten.

Friedrich ber Große hatte in funf Feldzugen bie Bereinigung ber Defterreicher und Ruffen gludlich verhindert, und ba er dies nicht mehr zu thun im Stanbe mar, mußte ihm Alles baran liegen, einen Angriff berfelben gu Nach ber Bereinigung ber beiben verschieben und Schweibnig zu beden. Armeen blieb baher bem Konige nur noch ber Berfuch übrig, burch einen angestrengten und schnellen Marich sich ber Boben von Rungenborf, weftlich von Schweibnig, zu bemachtigen; gludte ihm bies, ehe es von Laubon geschehen konnte, so mar bie öfterreichische Armee von ihren Magazinen abgeschnitten und bie Ruffen, welche ebenfalls hieraus verpflegt werben mußten, wurden veranlaßt, fich von ihren Berbunbeten zu trennen. Um nun ben Feind auf ben Gebanken zu bringen, als wolle er ber vereinigten Armee ausweichen, über bas Schweibniger Waffer geben und hinter Schweibnig eine vortheilhafte Stellung nehmen, marfchirte ber Ronig ftatt ben furgeften Beg über Striegau und Freiburg zu nehmen, in 3 Rolonnen über Granerfis, Dromeborf und Brabereborf, boch errieth Laubon Friedriche Blan und nahm augenblidlich Besit von ben ermahnten Soben.

Da es bem Könige aber mehr baran lag, Zeit zu gewinnen, als eine Schlacht gegen ben überlegenen Gegner zu wagen und es ihm ferner barauf ankam, sich in seiner kritischen Lage Schweidnit und Breslau als Stütpuncte zu sichern, zugleich aber auch nicht vor seinen Gegnern zurückzuweichen, sondern ihnen vielmehr zu imponiren, so blieb er am 20. im Angesichte ber Desterreicher bei Bunzelwit, wo er nun einmal war, stehen und bezog hier ein Lager. Daß die Position nicht vortheilhaft, sondern sogar gesahrbringend für ihn werden konnte, wußte der König besser, als irgend Jemand, daher benn auch der Bau der Besessigungsarbeiten schon am 21. mit der größten Thätigseit unter seiner eigenen Leitung begonnen wurde und somit die für die Truppen so sehr ermüdende Gesechtsbereitschaft die zum 10. September, wo sich die russtliche Armee von der österreichischen trennte und beswegen auch das nächtliche Bivouacquiren des Königs selbst in der Redoute auf dem Pfassenberge ein Ende nahm.

Daß es bes Königs Wille von Sause aus nicht war, in biefem Lager so lange zu bleiben, als er es spater wirklich that, sonbern er vielmehr bem Feinde anfangs nur imponiren, benselben über bie zu ergreifenden Maaßregeln unschlüffig machen und überhaupt bei ber Uneinigkeit seiner Gegner Zeit

gewinnen wollte, um vorkommenbe gunstige Chancen zu seinem Bortheile besto besser zu benutzen, geht schon baraus hervor, daß die Besestigung des Lagers nicht aus einem Gusse, d. h. nach einem Systeme war, aus welchem sich überhaucht eine Lehre construiren läßt, sondern sich nur stückweise nach den nöthig werdenden Bedürsnissen bildete, weshalb denn auch die Seite nach Buschkau, Peterwitz und Reudorf später als die übrigen besestigt wurde, weil der König ansangs vielleicht gar nicht auf das Erscheinen der Russen vor dem Lager gerechnet hatte. Als aber einmal die Bereinigung der Letztern mit den Desterreichern stattgefunden, mußte sich der König um jeden Preis auf diesem Fleck Landes zu behaupten suchen, denn seine beiden Gegner, welche dis jest immer noch uneins waren, murden, wonn er sich zurückzog, zu seiner Berfolgung sogleich einig geworden sein.

Aus biesen Gesichtspuncten muß man bie Auswahl bieses Lagerplates und bas Berbarren barin betrachten.

Das Terrain, wo fich bas Lager befand, besteht im Allgemeinen aus niedrigen Unhöhen mit flachen Abbachungen, von benen ber fogenannte Burbenberg bie bochfte ift. Der innere Raum eignete fich jur leichten Bewegung für alle Waffen, selbst bas Robelandholz, welches zwar einen Theil bes Gefichtstreises verbedte, war überall troden und nicht bicht - nur ber fleine Wiefengrund nach Betermit mar barin etwas sumpfig - und lieferte ben Truppen Rochholz und Ballisaben. Bom Pfaffenberge, einem geräumigen Sugel, ber in ber Rabe von feinem andern überhöhet marb, hat man bie freiefte Aussicht. Die verminderte Aussicht burch bas Robelandholz murbe wieder ergangt von bem Reuenborfer Windmuhlenberg, bem Burbenberg und bem sogenannten Weinberge vor Beblig. Einficht in bas Lager, jeboch nur außerhalb bes wirffamen Befchusbereiches, gemahrten ber Urnsborfer Bindmublenberg, bie Bobe bei Peterwip, Die Berge bei Striegan und ber Abfall bes Bebirges bei Freiburg. Starte Abbachungen fommen nicht por; unmerk lich verflachen fich ber Pfaffenberg bei Jauernid, Die Sügelreibe bei Beblit und Michelchen, sowie ber Reuendorfer Windmublenberg; furge an's fteile grangenbe Abbange haben bie Sohen bei Teichengu und Burben, boch find fie feineswegs unerfleiglich. Die größte plateaugrtige Gbene befindet fic zwischen Jauernid und bem unteren Theile bas Robelanbholzes gegen Reuborf ju. Der Boben im Innern und in ber Gegend bes Lagers hat viele thonige Bestandtheile und nur ftrichweise befindet sich Ries.

Die hinderniffe vor den verschiedenen Fronten waren das Schweidniger, Striegauer (überall von Laasan dis Grunau zu passtren) und Freiburger Wasser, welches nur auf den vorhandenen Wegen zu überschreiten, da sein Thal von Grunau dis Zedlit überall sumpsig ist; der Zedliger Bald ist dicht beholzt und stellenweise sumpsig, das Bruchland mit Teichen zwischen Jauernist und Rothkirschdorf bedeckt, von denen der Theil von Bunzelwiß die unterhalb Teichenau ganz inpracticabel war.

Das Terrain zwischen bem Zebliger Balbe und Jauernick ift ziemlich leicht zugänglich, boch wird es nach Bunzelwiß herunter immer bifficiler.

Inpracticabele Stellen gab es im inneren Raume des Lagers eigentlich nicht; benn obgleich ber kleine Wiesengrund, ber burch bas Robelandholz nach Beterwiß hingeht, nicht burchgängig troden und für Geschüt kaum, sur Cavallerie nur stellenweise zu passiren ift, so war es doch immer nur ein sehr untergeordnetes Hindernis.

Das Lager selbst bot also hiernach eine Menge leicht anzugreisenber Buncte bar, abgesehen bavon, baß es einen Umfang, bie vorgeschobenen Werke nicht mitgerechnet, von 20,000 Schritt ober 2 Meilen hatte — seine größte Länge vom Würbenberge bis zu ber Höhe von Zeblis betrug gegen 9000 Schritt, bie größte Tiese war 2500 Schritt — und zu seiner Besehung bie ganze Insanterie bes Königs consumirte, ohne baß bavon etwas in Reserve blieb. Um bies zu ersehen, hatte ber König seine ganze Cavallerie, mit Ausnahme zweier Dragonerregimenter unter bem General Bulow, zur Reserve und zur eigenen Berwendung bestimmt und berselben eine sehr offensive Rolle vorgeschrieben, weshalb benn auch zwischen allen Berschanzungen geeignete Räume zum Aussallen gelassen waren.

Bas bie einzelnen Schanzen, ihre Berftarfungen und Befetung mit Befchut anlangt, bie nachher noch specieller betrachtet und angegeben werben follen, fo findet man, bag bie am leichteften anzugreifenben Fronten weber am ftartften befeftigt, noch mit bem meiften Beschüt beset waren. So war 2. B. bas Terrain ju beiben Seiten von Beblip und gegen Tichefchen fur bie Angreifenden fo gunftig, bag biefe fich bis auf einige hundert Schritt bem Lager gebedt nabern, ihre Batterien etabliren und fo ben Angriff leicht vorbereiten fonnten; ebenso hatten bie Ruffen von Bufchkau und Beterwis her ein offenes Terrain-jum Angriffe vor fich und feinesweges befagen biefe Fronten weber bie am meiften verftarften Rebouten, noch waren fie mit ben meiften Geschüten armirt. Dies ruhrte baher, bag ber Ronig bas Lager nicht blos mit ben Rudfichten bes Ingenieurs, fonbern mit benen auch, welche er als Felbherr und Politifer nehmen mußte, unternommen hatte. Der Ronig war im Jahre 1761, wo er fich in fo fritischen Berhaltniffen befand, ju vorsichtig, ale bag er nicht bei ber Befestigung bee Lagere auf ben ungludlichen Fall bebacht gewesen fein follte, bag ber Feind ihn in bemfelben forciren wurde. Fur biefen Kall hatte er fich ben Rudzug über Burben nach Munfterberg und Ohlau festgeset, worauf fcon ber Umstand hinbeutet, bag, fo lange man ben Angriff bes Feinbes fürchtete, jeben Abend Diefen Ausgang bie Bagage am Burbenberge fich versammeln mußte. wollte fich also ber König um jeben Breis frei halten und baher auch bie Menge Geschütze in ben Rebouten vom Pfaffenberge bis Bungelwit und von Rendorf bis zum Burbenberge. Ferner waren die Desterreicher, seine natürlichen Feinde, am meiften ju furchten, und bag biefe ben Ronig auf feiner

empfindlichsten Stelle, alfo über Jauernid angreifen wurden, hatte ichon bie Befestigung bes Postens von Arnsborf gezeigt.

Die Desterreicher bewiesen gleich beim ersten Erscheinen vor bem Lager ben richtigen Takt für die Wahl des Angriffspunctes, indem sie ihr Anruden von Arnsborf her einleiteten, sich auch sofort eines Theiles des Dorfes Widendorf bemächtigten und darin behaupteten, wodurch sie mun ganz nahe an Jauernick standen und durch eine schnelle beterminirte Offensivbewegung, die zwar im Bereiche der preußischen Schanzen geschehen mußte, sich nach kurzem Kampse auf dem Puncte befanden, wo die Entscheidung lag.

Auffallend bleibt es jedoch, daß, als sie über Arnsborf gegen Jauernick vorrückten, sie nicht auch ein Gleiches von Schönbrunn aus gegen Tunkendorf thaten und hier einen starken verschanzten Posten etablirten, woburch sofort, was von höchster Wichtigkeit gewesen, die Verbindung zwischen Bunzelwitz und Schweidnit abgeschnitten worden ware.

Der König konnte bies nicht hindern, es fel benn, daß er aus bem Lager gerudt und Laudon im freien Felde bie Schlacht geliefert, was jedoch kaum benkbar, weil er bann die Ruffen im Ruden gehabt hatte.

Much mar bei ber Disposition, welche ber Ronig fur ben Kall, bag bas Lager angegriffen wurde, gegeben hatte, die Grundstellung für den Kall berechnet, bag bie Defterreicher über Jauernid angreifen murben, wenn auch nur, um die Armee von Schweidnis abzuschneiben. Beniger ale bie Defterreicher waren bie Ruffen ju furchten, ba fie weniger Intereffe bei bem Rriege hatten und so wenig als möglich ihre Truppen exponiren wollten; baber benn auch bie Rebouten auf ben Fronten nach Striegau und Beterwis au. welche ihrem Angriffe ausgesett waren, weniger mit Geschuten und Berftarfungemitteln botirt maren, ale bie vorher genannten. Gelbft wenn bie Defterreicher amischen Beblit und Stanowis angriffen und hier bas Lager forcirten, hatte bies boch nichts weiter auf fich, als baß ber Ronig bann in ber Richtung feiner Rudzugelinie jurudgebrangt murbe, fur welchen Kall er auch übrigens eine Berftarfung an Truppen und Geschut aus ben anbern nicht bebrohten Rebouten bestimmt hatte. Go ergiebt fich benn, bag bie Starte bes Lagers vorzuglich in ber zwedmäßigen Benupung aller Eigenthumlichfeiten ber Begend, in guter Placirung ber Beschütze und in zwedmäßiger Bertheilung berfelben, welche in turger Beit einander gur Sulfe tommen fonnten, bestand. Alle babei vorfommenden Bewegungen erforberten auf's Bochfte eine Stunde und wegen bes freien geräumigen und ebenen Terrains war weber Unordnung noch Berwirrung zu beforgen.

Aus allem biesem geht hervor, daß das Lager von Bunzelwit weber ein Beispiel zur Rachahmung darbietet, noch auch nach den gewöhnlichen Principien, die man für besestigte Lager aufgestellt, beurtheilt werden kann, vielmehr isolirt in der Ktiegsgeschichte basteht und seine Entstehung dem Zusall und höheren strategischen Combinationen verdankt.

Richtsbestoweniger ist bieser Kreis von Berschanzungen eines ber interesantesten Ereignisse in der neueren Kriegsgeschichte, denn es ist wahrlich metwürdig, daß sich eine Armee in einem offenen Lande und in sast ganz offenem Felde, ohne durch eine Festung oder ein anderes Schutzmittel unmittelbar begünstigt zu sein, auf allen Seiten mit Feldschanzen umgiedt und dadurch einen viel mehr als doppelt überlegenen Feind, dessen Object die Schlacht ist, mehrere Wochen und so lange vom Angrisse abhält, die er ihn ausgiedt und das Feld räumt.

Rach Gaubi bestand bie Armee bes Konigs aus:

64 Bataillonen und 110 Escabrons, und zwar aus 39,800 Mann Infanterie und 15,400 Mann Cavallerie, in Summa 55,200 Mann; bie österreichische Armee betrug nach Tielke:

84 Bataillone und 156 Escabrons, zusammen einige 70,000 Mann; bie russische Armee gablte:

64 Bataillone und 97 Escabrons und 5—6000 Mann Kosaken, zusammen 60,000 Mann; mithin im Ganzen über 130,000 Mann gegen 55,200.

Briedrich hatte von Hause aus auf die Unentschloffenheit und Uneinigseit feiner Gegner gerechnet und sich nicht getäuscht, benn sie griffen ihn nicht an, sondern trennten sich und zogen ab, während er nun seinen Truppen die nothige Rube gonnen konnte.

Der König hatte sich noch nie verschanzt und während seine erstaunten Gegner bastanben, berichteten und Verhaltungsbesehle einholten, gewann er Zeit. Unterbes starb die Kaiserin Elisabeth, die Russen traten ihren Ruckmarsch an und Laudon wagte es nicht den König allein anzugreisen, weshalb benn Friedrich, bei dem ein Mangel an Lebensmitteln schon längere Zeit stattgesunden, in 3 Kolonnen aufbrach, über das Schweidniger Wasser ging, das Lager bei Pielzen bezog und wieder im offenen Felde erschien, ehe der Feind dazu kam, das Lager anzugreisen.

Wie bereits angegeben, waren bie Zugange zu ben kleinen größtentheils fanften Unbohen nicht unersteiglich, aber bennoch ber kleinen Bache, sumpfigen Wiesen und gut angelegten Batterien wegen beschwerlich, sowie bie Schanzen mit Sturmpfählen, Pallisaben, spanischen Reitern, Verhaue, Wolfsgruben und Klatterminen verftarkt.

. Was nun die Berschanzungen selbft betrifft und die barin aufgestellten Geschüge ober Batterien, so enthielt:

Rr. I 5 12pfunbige schwere Ranonen,

4 12 = leichte

1 neuer 12 Pfunder und

4 7 pfundige Snubigen.

Die Berschanzung war hinten offen, flankirte bie ganze Segend links bis Rr. VII und rechts bis XXVII, so bag kein eigentlicher Angriff auf bas Lager möglich war, bevor fie nicht erobert worben.

Rr. II enthielt 10 Brummer.

Diese Batterie unterstützte Rr. III und bestrich das Dorf Jauernick und bie Gegend zwischen diesem wie auch XXVII nebst den dahinter liegenden Fleschen; zur Unterstützung und als Redult dieses Bostens war der Pfassens berg oder die Farbenhöhe, der Schlüffel zur ganzen Bosition, der nicht eher angegriffen werden konnte, bevor nicht XXVII, I, II und III verloren waren und geschah dieses und hierauf der bemerkte Angriss, so rückte man in die Front V die XXIV dem Feinde entgegen. Des ebenen Terrains wegen sand hier der Gebrauch der Cavallerie die vortheilhasteste Answendung.

Rr. III aus 4 neuen 12 Pfündern und 7 Brummern bestehend,

gab ein fich freuzendes Feuer, bestrich Jauernick und ben Fuß ber kleinen Unhöhe, worauf fie angelegt war.

Nr. IV hatte 5 Brummer, bei ihrer Anlegung hatte man im Auge, bas Feuer von III und V nicht zu hindern, weshalb sie zu dieser gleichsam bie Courtine bilbete; zwei Fleschen waren zur Verbindung von IV und Vangebracht.

Rr. V war aus 6 Brummern,

2 7 pfündigen Saubigen und

2 12 Pfündern zusammengesett; die Haubigen waren hier gut placirt, um wenn der Gegner I und VII erobert und sich Jauernia's und Bunzelwig' bemächtigt, ihn durch das Feuer derselben wieder aus letterem zu vertreiben; außerdem ward noch durch sie Gegend zwischen I und VII bestrichen.

Rr. VI befaß 8 Brummer und

6 Regimentsgeschätze; bie schweren Geschütze zur Flankirung von III, IV, V und VII, bie leichten um bie Ausgänge aus Bunzelwitz zu bestreichen.

Rr. VII aus 3 Brummern,

6 12 pfündigen 4 8 \* Ranonen und 2 18 \* Haubigen bestehend,

bestrichen die Gegend von I bis IX; die Schanze lag auf einer runden sich sanft verstachenden Anhöhe, die vorwärts alle andern bis Sabischborf überhöhete.

### Rr. VIII von 4 schweren 12 pfd. Kanonen, und

4 Regimentefanonen,

war zur Unterhaltung ber Berbindung von Schweibnis nothwendig und lag auf ber Hohe bei Sabischborf.

Rr. IX auf ber Burbener Anhöhe, bem höchsten Buncte in ber ganzen Bostion, enthielt 6 neue 12 Pfunber, war im Ruden geschlossen und hatte eine Redoute zum Reduit. Bei einer möglichen Eroberung bes Lagers war biese, sowie eine mehr nach Bunzelwiß hin liegende Berschanzung zur Deckung ber sich zuruckziehenden Truppen bestimmt.

Die links liegende Flesche nach ber Reuendorfer Muhle zu bestrich bie Bertiefung zwischen IX und XII.

Rr. XII von 5 schweren 12 Pfündern vertheidigte Reudorf, bestrich das gange Thal bis Ederedorf und beherrschte die gegenüberliegende Hobe.

Rr. XIII aus 2 7pfündigen bestehend,

war die erfte masfirte Batterie, und lag hinter einem Berhau.

Rr. XIV von 2 7 pfündigen Saubigen,

2 neuen 12 Pfundern und

2 schweren 6 Pfundern,

war bie zweite mastirte Batterie; beibe burchfreuzten mit ihrem Feuer bie vor ihnen liegenbe Front.

Die Schanzen zwischen XII und XIII bestrichen bie Ausgange von Reudorf und hatten große Intervallen zu Offensivbewegungen, ihnen folgten mehrere Schanzen und Fleschen mit kleinen, zum Theil mit spanischen Reitem gesperrten Ausfällen.

Rr. XV hatte 6 leichte 12 Pfunder und

2 7pfundige Saubigen,

und bestrich die ganze Gegend zwischen Buschkau und Peterwit, sowie vor XIV und XVII; hier waren auch zwischen bem Graben und ben Boise gruben Sturmpfähle angebracht.

Rr. XVI von 2 12 Pfünbern, biente als Courtine und Flanke zur Bertheibigung von XV und XVII; vor biesem Posten, sowie bei ben Fleschen bis XVII waren wieder mehrere Aussälle angebracht.

Rr. XVII aus 8 12 Pfunbern,

Rr. XVIII aus 2 7pfunbigen Saubigen,

Mr. XIX aus 5 Brummern und

M. XX aus 2 7pfündigen haubigen bestehend, sollten wennt der Feind von Tscheschen Beste genommen, durch ihre Geschoffe das Dorf in Brand fteden und ihn hierdurch barans vertreiben.

Rr. XXI hatte 2 7 pfundige Haudigen und

Rn. XXII 8 leichte 12 Pfürther,

8 Brummet, fomie

2 10 pfanbige Saubisat;

lestere Merhofte bie gegendberliegenden Sohen und bestrich bie Gegend zwischen Habbaus und Grunan; die gange Gegend von XVII bis XXIII hatte nur theilweise Wolfsgruben und mehrere offene und geschloffene Ausfälle.

Rt. AXIII von 3 fcmberen 6Bfanbern unb

7 12 Pfunbern,

befteich bie Gegend von Sabban und Beterwis.

Rr: XXIV von 10 12Pfündern bestrich bie Jugange aus Zeblit und bie gegenüberliegenbe Sohe bes Ronnenwalbes.

Rr. XXV hatte ben besondern und fast ungebräuchlichen Umstand, daß sie nur mit einem einzigen Geschütze besetzt war, nämlich einer 7pfundigen Saubite;

Rr. XXVI, eine sogenannte alte Schwedenschanze, hatte

1 7 pfundige Haubige und

2 12 Pfunber,

biefe wie bie vorhergehende bestrich bas Freiburger Waffer, bas Balbchen mit feinen Wegen, Die Bufchmuble und flanfirte bie gange Front bis Beblit.

3wischen XXIII und XXVII waren auf ben kleinen Sügeln und Anshöhen lauter Fleschen und Schanzen bem Terrain angemeffen vertheilt.

Rr. XXVII aus 1 10 pfündigen } Haubigen bestehend, und 2 7 pfündigen

fantirte einen etwaigen Angriff auf bie Bebliger Front.

Was nun die Begegnung der möglichen Angriffe betraf, so war die Front XXVII dis V am bequemften zum Angriff und wie schon vorher bemerkt, der eigentliche Schlüssel zur Position; ward nun der Pfarrberg erobert, so war die preußische Armee getheilt und der einzige Rüczug auf Würben bedeutend erschwert, wenn nicht vielleicht unmöglich. Ehe jedoch dies geschehen konnte, mußten zuvor 80 Escadrons, welche hinter Tunkendorf aufgestellt und zum Angriff bestimmt waren, geschlagen, die Berschanzungen VII und VIII, sowie Bunzelwis, welches durch VI zweckmäßig vertheidigt wurde, sowie Jauernick genommen werden und glückte es dem Gegner wirklich Herr der beiden letzteren Dörfer zu werden, so wurden diese durch die in V ausgeskellten Haubigen in Brand gesteckt.

Die Gegend von XIII war eine offene, fie wurde indeß durch die oben erwähnten Batterien bestrichen und war die Berschanzung hier so eingerichtet, Bittje. Schlachten und Belagerungen. II.

daß die Cavallerie burch selbige augenblidlich burchgehen und dem Beind in bie Klanke fallen konnte.

Ließ sich ber Gegner einfallen, die Gegend von Ascheschen anzugreisen, so mußte genanntes Dorf wie auch die vor demselben liegende Redoute erobent werden und gludte ersteres, so stedten es die Haubigen aus XVIII und XX in Brand; überwand er aber auch dieses und brang wirklich vorwärts, so machten die Preußen auss Neue zwischen XXIV und XIV Front. Das freie Terrain in dieser Gegend gestattete ben völligen Gebrauch der Cavasterie und die Artischerie sand ihr Emplacement in den hinter XXIV eigens. für diesem Fall aufgeworfenen Berschanzungen.

Was nun die Placirung der Geschütze in den einzelnen Berschanzungen betrifft, so war die getroffene Wahl bei der Aufftellung derselben dis auf die in Rr. XIII eine vortreffliche, denn überall hatte der König die Zweite, welche sie beim Gebrauch erfüllen sollten, aufs beste berückichtigt. Rur in der an gegebenen Verschanzung scheinen die Haubigen am unrechten Orte placirt gewesen, deun da die Batterie, wie vorher angegeben, durch ein Verhau maskirt war, so sollte der Feind hiervon nichts ahnend, nahe herangelassen und dann mit einem Kartätschseuer überschüttet werden; mithin kam es hierbei auf rasches Feuer an, welches bei Kanonen eher zu erzielen möglich war als bei Wursgeschützen. Wären also 6 Pfünder statt der gewählten Haubigen ausgestellt gewesen, so hätte im Falle eines Angriffs durch diese mehr Effect herbeigeführt werden mufsen.

#### und beite Blotube von Genno 1800; im bei in

Der Plat hat bie Gestalt eines Huseisens, bessen converer Theil gegen bie Borberge ber Apenninen geschet ist; ha berseibe jedoch von ben umliegenden höhen überall bominirt wird, so mußte man diese ringsum bis zum Diamantbarge mit in die Besestigung ziehen, welche haburch die Form eines gleichschenklichen Dreiecks erhält, bessen Basis der Hafen und bessen Schriffel des Blates, woll es die übrige Engeinte beberrschtet, man als den Schlüssel des Plates, woll es die übrige Engeinte beherrscht und dominirt, enstlirt oder in den Rücken nimmt. Die südöstliche Front der Höhen von Albaro ist gewissermaßen die einzige, gegen welche man einen regelmäßigen Angriss andzussühren im Stande ist und von wo aus auch die volkzeichen Theile der Stadt bombarbirt weiden können.

Die dominirenden Puncte Carignan und Zerbino könnten zwar das Cheminement hindern, aber der Theil der Enceinte, welcher sie auf einer Länge von 400 Toisen verdindet, ift so niedrig und aus so schlechten Werken zusammengesete, daß, mit Husse der Dörfer, welche bis an das Glacis reichen, nichts leichter erscheint, als hier unter Begunstigung der Nacht eine Leiterersteigung zu unternehmen. Sobald nämlich diese Courtine forcirt ist, sällt der Zerbino von selbst und obgleich man ein wenig weiter hin auf die zweite Enceinte stöft, so hindert dies doch wenig, weil sie, von verfallenen Häusern bedeckt und umgeben und vom Zerbino plongirt, sich nicht 24 Stunden halten könnte. Zugleich könnte man sich auch noch durch die Ravins des Aquaducts, oder von St. Antonio aus der Enceinte zwischen dem Zerbino und Eperon nähern und sie escalabiren.

Die italienische Armee, mit welcher fich Maffena in biefen Plat von 100000 Ginwohnern geworfen, war von Elenb und Anftrengungen erschopft.

Anfangs April begann die Blokabe durch die Desterreicher, welche hierzu ungefähr 20000 Mann stark, gezwungen waren, eine Linie von 12 Stunden einzunehmen, wo vermöge der Terrainbeschaffenheit die Communikation zwischen den einzelnen Corps sehr schwierig war. Hierauf begründete Massena sein Bertheidigungssystem, wonach er den Feind ohne Unterlaß außerhalb der Besetzigungswerke bekampsen wollte und babei doch nicht nothig hatte, die ungeheure Enceinte der Besetzigung mit Truppen zu besetzen, wozu freilich auch die Schwäche seiner Armee nicht ausgereicht haben wurde.

Ott übernahm von Melas am 27. April bas Commando bes Blokades Corps und erhielt die Weisung, die Franzosen fortwährend zu harceliren, um Angriffe von ihrer Seite zu verhindern.

In Folge beffen ließ er am 30. April einen allgemeinen Angriff unternehmen, ber Anfangs so gut gelang, baß St. Pierre b'Arona, ber Posten ber beiben Baber und bas Fort Quezzi genommen wurden, boch ging Alles wieber verloren, als Maffena bie Offensive ergriff und bie Desterreicher busten noch bazu nahe an 3000 Menn, wonnnter 1800 Gefangene, ein.

hierburch verlor Dtt bie Luft zu weiteren Angriffen, fah ruhig bem Bombarbement ber Stabt und Foere burch bie englische Motte zu und

ermartete vom Sunger Die Uebergabe bes Blabes.

Massena seine sein Berthetdigungsspikem bis jum 14. Mas fort, wo seboch ber Zustand seiner Soldaten, welche burch die Hangersnoch ganz ent träftet waren, jede Unternehmung nach Ausent untersagte und obwohl er sich noch einige Tage hielt, sah er sich voch burch die keigende Roth veranlass, am 4. Juni den Play zu übergeben, nachdem so die Blotade 60 Tage gebauert hatte.

Maffena betrachtete Genua ale ein befestigtes Lager, gehalten burch ben rechten Alugel ber italienischen Armee.

Als Grundsabe für die Bertheidigung bestimmte ber Chef bes Genieb: teinen Theil ber Truppen, weiche die vorgelegenen Bostionen vertheidigten, abschneiden zu laffen, die Tremnung ber detachirten Forts zu hindern und die Berbindung zwischen ihnen und bem Plate herzustellen, so oft sie unterbrochen wurde, sich vor einem Ueberfalle, sei es zu Baffer oder zu Lande, in Acht zu nehmen und endlich sede Ausschiffung von Belagerungsartillerie zu hendem.

#### Drudfehler.

#### . 3m 1. Banbe:

```
Seite 29 Beile 27 von oben ftatt I und II
                                                  lies 1 und 2
                              s III und IV
                                                      3 unb 4
              30
      29
               36
                                 V und VI
                                                      5 und 6
      29
                                 VΗ
                                                      7
                                 VIII
      30
                                III und IV
                                                      3 unb 4
      30
      31
                                 I unb II
                                                     1 unb 2 •
                                                      4 unb 5
      31
                                 IV unb V
                                                      7 unb 8
      31
                                 VII und VIII
               14
                                 molle
                                                      wollte
      57
               33
     121
               38
                                 Frangoen
                                                      Frangofen
     121
               39
                                 jenfeitifgen
                                                      jenfeitigen
                                 Terailleure
               19
                                                      Tirailleure
     137
                                 Tiraillieure
     151
                                 mebre
                                                      mehrere
     158
                1 =
     158
                                 Czerbalow
                                                   = Czerbatow
               14
     160
                                                      Batterie Rr. 1
               31 . =
                                 Batterie, 1
                                                      jungen Garbe
     166
               25
                                 gangen Garbe
     224
                                 Thielmann
                                                      Thielemann
     252
               10
                                 ju Gambre
                                                      Sambre gu
     305
                                 ber Ort
                                                      ben Drt
               33
     313
                                                      unter's
                                 unter
     324
               19
                                 &unette
                                                      Cunette
    340
               21
                                10
                                                      19
     341
               21
                                ein zu viel
                                                      ein viel gu
                                                      Nacht
     343
               5
                                 Nachft
                                 Brudenbau.
                                                      Batteriebau.
     359
               31
    360
               40
                                Ingenieurs
                                                      Ingenieure
    366
               22
                                 abschacht
                                                      abflacht
     367
                                 24pfundige
                                                   = 24Bfunber
                                 bie als Dr. 4 fur 4 Gefchute, von benen ic., lies: bie
               40
    367
                                    von benen ac.
    377
                2
                                 abgehalten
                                                  lies abgeschnitten
                                weit
                                                   = leicht
    385
               19
                           hinter Dorferbatterie ift ju fegen : an
    428
              22
                           fatt belgifchen
                                                  lies belgifchen
  = 431 Batterie Rr. I
                             # Beorge
                                                   # Borge
```

| :    | 434       |       | 27 |     | :    | 5     | Gefdugröhren    | *    | Gefdügröhre             |
|------|-----------|-------|----|-----|------|-------|-----------------|------|-------------------------|
| *    | 437       | =     | 18 |     |      | :     | Blenbmafdine    | :    | Blenbfafdine            |
| =    | 440       | :     | 15 |     | *    | :     | bestand         | 2    | ftanb                   |
| :    | 453       | *     | 19 | ) ; | ,    | ,     | Bomfili         |      | Pamfili                 |
| :    | 454       |       | 33 | , , | s    | ,     | fonigiicher     | :    | foniglichen             |
| :    | 493       | , ,   | 28 | } : | =    | 5     | Tranche         | :    | Tranchee                |
| :    | 496       | :     | g  |     | =    | =     | forgefest       | :    | fortgefest              |
|      |           |       |    |     |      |       | 3m 2. Ban       | be:  |                         |
| Seit | e 8       | Beile | 33 | non | oben | flatt | noblichen       | lies | nörblichen              |
| *    | 19        | *     | 19 | =   | 2    | =     | gefehen         | 2    | gefehenen               |
| :    | ·21       | :     | 22 | :   | *    | :     | Stabbefeftigung | =    | Stadtbefeftigung        |
| 5    | 24        | :     | 4  | =   | 2    | 3     | Diartivi        | 5    | Dtarfioi                |
| :    | 26        | *     | 8  | =   | :    | s     | forgefest       | 3    | fortgefest              |
| =    | <b>52</b> | :     | 11 | :   | =    | 2     | Deplogement     | 5    | Deployement             |
|      | 66        | \$    | 4  | •   | ;    | :     | Brrtheibige     |      | Bertheibigunge          |
| ;    | 72        | 5     | 17 | =   | :    | \$    | <b>Natimoff</b> | *    | Rachimoff .             |
| 5    | 78        | :     | 40 | :   | 2    | 2     | fiche Seite 285 |      | fiche 1. Band Seite 285 |
| *    | 105       | :     | 21 | :   | =    | \$    | Urufof          | :    | Uruffow                 |
| s    | 107       | =     | 33 | :   | 5    | *     | Palow           | =    | Pawlof                  |
|      |           |       |    |     |      |       |                 |      |                         |

lies entichieben

Seite 433 Beile 11 von oben ftatt verfchieben

APR 28 1922

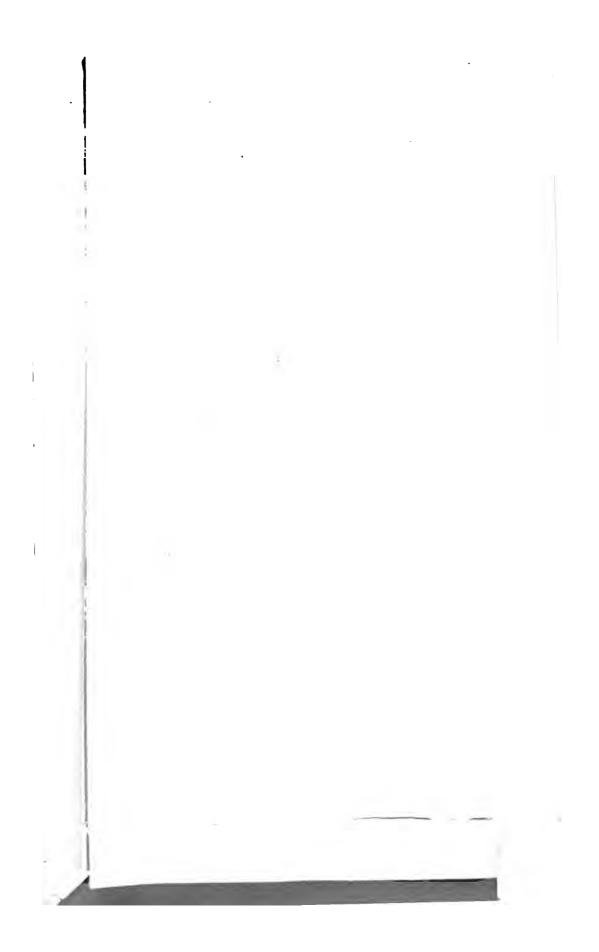

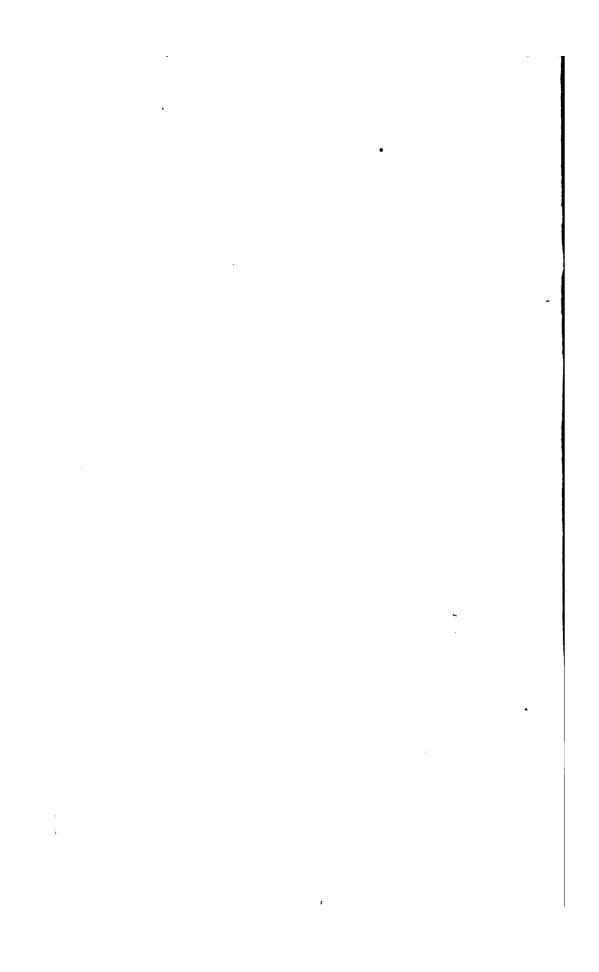

## Denkwürdigkeiten eines Livländers.

(Aus ben Jahren 1790 - 1815.)

Herausgegeben

### Friedrich von Smitt.

2 Banbe. Mit 1 Bilbnig. 8, geh. 3 Thir. 6 Mgr.

Es find dies die Dentwurdigfeiten des furglich verftorbenen Kaiferl. Run. Generals von Lowenstern; fie behandeln vornehmlich die Theilnahme beffelben an den Feldzügen Ruflands gegen Frankreich in den erften Decennien dieses Jahrbunderts und enthalten intereffante Schilderungen der Bufande, Sitten und merkwurdigften Personen ber von ihm durchlebten benkwurdigen Periode. Es durfte demnach dieses Buch nicht nur allein für ben hiftvorifer und Militair, sondern auch für jeden Gebildeten von hohem Interesse sein.

### Sumorom

und

### Polens Untergang.

Rach archivalischen Quellen

dargestellt

von

### Friedrich von Smitt.

1. u. 2. Theil. Mit 4 color. Schlachtenplanen. 8. geb. Preis 5 Thir. 20 Mar.

Diefes Werk, beffen Wibmung Se. Majestät Kaiser Alexander II. von Aussand bulbwollft anzunehmen geruht hat, empfiehlt sich seines interessanten Inhalts wegen nicht nur dem Staatsmann, Militair und historiter, sondern jedem Freunde guter historischer Lecture.

Dem herrn Berfasser ftanben bei seiner Arbeit außer ber freien Benutzung bes großen Reichsarchivs in Mostau und ber Militairarchive in Petersburg und Mostau, auch noch die nachgelassenen Papiere von Suworow, Fersen, viele Briefe Kosciuszto's und die Memoiren des Königs Stanislaus Augustus zu Gebot. — Quellen, welche liber vieles dis jett noch Unbekannte oder Zweiselhafte aus der Aussich-polnischen Geschiebte der letten Kälfte vorigen Jahrbunderts ganz neue Ausschlichen Geschiebte der letten Kälfte vorigen Jahrbunderts ganz neue Ausschlichen

schichte ber letten Salfte vorigen Jahrhunberts ganz neue Aufschliffe ertheilen Der 1. Theil behandelt Suworow's Leben bis zum Sturm von Ismail, ber 2. Polens Wirren in ben Jahren 1791 und 1792 und ein nächstens erscheinenber 3. Theil wird ben Abschluß bringen: Kosciuszto's Erhebung und Polens Untergang.

**Mahan**, D. H., Professor der Militair- und Civilbankunst au der Militär-Akademie der Bereinigten Staaten, Grundzüge des Jugenieurwesens. Deutsch bearbeitet von Professor Dr. Friedrich Schubert, Ingenieur. Zweite wesentlich verbesserte und umgearbeitete Auslage. Mit 197 Holzschnitten im Text. Rohal-Octav. geh. . . . 1 Ther. 15 Ngr.

Die Borgüge dieses Werfes, welches an ben meiften polytechnischen, Ingenieurs und Militarschulen als Unterrichtsmittel benüht wird, bestehen hauptsächlich in gebrungener Kurze bei sehr reichem, praktisch nugbarem und übersichtlich gegliebertem Inhalte. Der rasche Absat ber ersten Austage hat diese Eigenschaften bewahrt, und die sorgfältige Ueberarbeitung durch einen tuchtigen Mann vom Fache die zweite Austage ungemein bereichert. Bugleich ist die Darstellung des Berfassers so klar und populär, daß das Werf für jeden Bautechnifer das trefsichste Werk der Selbstbelehrung bietet, und daher nicht in der hand eines jungeren Architekten sehlen sollte.

# Arcis und Ellipfe

mad ber

### Theoric ber Schiefe

geometrifd, algebraifd und trigenometrifc

# De. F. G. Kapff,

Dit 52 Solgidnitten, gr. 8. geb. 18 Digr.

| Spiß, Dr. C., Tehrer an der polgtechnischen Schale ja Carlarabe, Geometrische Aufgaben zum Gebrauche an höheren Lehranstalten und beim Selbststudium. Arfier Theil: Berechunngs-Anfgaben aus der ebenen Meametrie nebit den gewe betigen Resulten. Wit 32 in von Tert gedruckten figuren. gr. S. geb. 14 Ra., Inelter Theil: Berechunngs-Aufgaben aus der lörberlichen Geometrie netz den angehörigen Rejultaten. Wit 3 in den Text gedruckten Figuren. 3r. 3. geh.  Dritter Theil: Andeutungen zu den Anftösungen der Berechunnngs-Aufgaben aus der ebenen und lörperlichen Geometrie. Wit 35 in den Text gedruckten Figuren. 3r. 3. geh.  Art. 3. geh. 3. geh. 3. geh. 3. geh. 3. geb. 3. ge |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glemente der Geometrie in Lehrfagen und Aufgaben gum Ge-<br>branche an Gewerbichulen, fo wie jur Gelbitbelebrung für Gewerbtreibenbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grfter Theil: Die ebene Geometrie enthaltend. Mit 117 in ben Eert gebrucken Belgichmitten, gr. S. 1852 geb. 12 28p. Iwelter Theil: Die Stereometrie enthaltend. Dit in in ben Eext gestuckten Bolgichnitten, gr. S. 1853, geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lehrbuch ber ebenen Geometrie jum Gebrauche an boberen Lehranftalten und beim Setbststwinn. Mit 194 in ven Text gebruckten Figuren. 8. geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anhang zu dem Lehrbuche ber ebenen Geometrie. Die Refuttate<br>und Andentungen zur Auflösung ber in dem Lehrbuche befindlichen<br>Anfgaben enthaltend. Mit 64 in den Lext gebruckten Figuren<br>8. geh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Achrbuch ber Stereometrie jum Gebrauche an hoberen Lebran-<br>fialten und beim Selbstiftubium. Mit 101 in ben Text gebruchten<br>Figuren. gr. 8. geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anhang zu dem Lehrbuche der Stereometrie. Die Refuttate<br>und Andeutungen zur Ansissung ber in dem Lehrbuche besindtichen<br>Aufgaben enthaltend. Weit 6 in den Text gebruckten Figuren<br>gr. 8. geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lehrbnd ber ebenen Trigonometrie gum Gebrauche an höberen Lehranstalten und beim Selbstftubium. Mit 28 in ben Tert gebruckten Figuren. gr. 8. geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anhang ju bem Lehrhuche ber ebenen Trigonometrie. Die Rejultate und Anbentungen zur Anflösung ber in bem Lehrbucke befindlichen Aufgaben enthaltend. Mit 7 in ben Text gebruckten Figuren. gr. 8. geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MANAGEMENT WITE PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

